# Geschichte der deutschen nationallitter...

August Friedrich Christian Vilmar, Adolf Stern





# 21. f. C. Vilmar, Lítteraturgeschichte.

fünfundzwanzigste (Jubiläums.) Auflage.

# 21. f. C. Vilmar, Lítteraturgeschichte.

fünfundzwanzigste (Jubilaums.) Auflage.

# Beschichte

der

# Deutschen National-Citteratur.

Don

A. F. C. Vilmar.

Fünfundzwanzigste (Jubilaums.) Auflage.

Mit einer fortfetjung:

"Die Dentsche Aational-Litteratur vom Code Goethes bis zur Gegenwart"
pon
Hdvlf Stern.



Marburg, N. G. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung. 1901. (RECAP)
3425
937

### Vorwort zur ersten Auflage.\*

Die Entstehung und die Beschaffenheit biefes Buches giebt ber Titel an: es enthält die Vorträge, welche vor einem größeren Bublikum gebildeter Frauen und Männer hiefiger Stadt im verflossenen Winter von mir gehalten worden sind, ohne Auslassungen wie ohne Zufäte. Die Gestalt der mündlichen Erzählung unverändert zu lassen, gebot mir vor allem der Wunsch meiner Zuhörer, durch welchen der Druck 📚 Gehörten veranlaßt und gefordert wurde; eine Umarbeitung würde, so bedürftig berselben auch viele Abschnitte sein mögen, entweder sehr merkliche Ungleichheiten in ber Darstellung, ober ein gang anderes Werk erzeugt haben, zu beffen Abfaffung es mir unter ben angegebenen Umständen an Berechtigung, noch mehr aber an Beruf und Muße gebrach. — Als Buch betrachtet, treten biefe Borlesungen freilich nicht allein aus bem Areise ber wissenschaftlichen Erörterungen, sondern auch ber in der Gegenwart üblichen, mehr populär gehaltenen Besprechungen ber beutschen Litteratur älterer wie neuerer Zeit heraus: die Kritik war ihr erster Gesichtspunkt nicht, follte und durfte es nicht fein; es galt mir darum, die Gegenstände felbst in ihrer Wahrheit und Einfachheit zu den Gemütern Unbefangener reden Nenne man diesen Standpunkt immerhin einen überwundenen, veralteten: er ist es boch in keinem anderen Sinne, als wie die Jugend unseres Lebens überwunden und veraltet genannt werden könnte. Aber ein jugendlicher Standpunkt ist es allerbings: wenn es jedoch bie Gabe ber Jugend ist, an ben Dingen in der Welt ihre unbefangene, volle und ganze Freude zu haben, so gestehe ich gern, diese Jugendlichkeit ber Poesie unserer Vorväter wie unserer Zeitgenossen gegenüber auch tief in ber zweiten Hälfte bes Lebens noch zu besitzen, und sie allen meinen Lesern auf gleiche und längere Dauer zu wünschen. Auf jeden Fall, bunkt mich, behalte eine folche Betrachtungsweise der Geschichte unserer Dichtung neben ben anderen, jest fast ausschließlich herrschenden, ihr gutes Recht, und ba basfelbe für ben Augenblick, wie es scheint, zu wenig vertreten wird, so leistet das Buch vielleicht hier und da in weiteren Kreisen die Dienste, welche man im engeren Kreise von den Vorlesungen anzunehmen gütig genug gewesen ift.

Marburg, im September 1844.

A. D.

\* Auf besonderen Bunsch in der fünfundzwanzigsten Auflage des Berkes wieder abgebruckt.

#### Vorwort zur vierten Auflage.

Die wohlwollende Teilnahme, welche biesen Borlesungen', wie das Buch in ben ersten beiben Ausgaben seiner Entstehung gemäß sich nannte, seit sechs Jahren geschenkt worben ift, und bie sich felbst in ben berben Stürmen ber beiben letten Jahre nicht vermindert hat, legt mir eine Verpflichtung ber Dankbarkeit auf, welche ich nicht besser zu erfüllen glaube, als badurch, daß ich wie bisher so auch in bieser vierten Auflage mich aller Anberungen und Um-Was in ber britten und in bieser vierten arbeitungen enthalten habe. Ausgabe hinzugekommen, also nicht gesprochen, sonbern bloß geschrieben ist, beschränkt sich auf einige Erweiterungen der Geschichte unserer neuesten Poesie, da über manche Erscheinungen derfelben jett ein etwas mehr begründetes und bem Abschlusse sich wenigstens mehr annäherndes Urteil möglich ist, als vor sechs Jahren. Weitere Anderungen und Umarbeitungen würden nichts anderes, als unbankbare Willkür sein. Galt es mir boch bei dem mündlichen Vortrage dieser Geschichte unserer Litteratur nur barum, die Sachen felbst in ihrer Wahrheit und Einfachheit zu den Gemütern Unbefangener reden zu lassen, und die Freude, welche ich an ihnen hatte, in gleichem Mage in andere Seelen überzutragen; hat man boch damals im vertrauteren Kreise die Wiederklänge ber alten Sagen und Lieder gern aufgenommen, hat man die Freude bes Sprechenben geteilt, hat man bann auch im weiteren, im weitesten Kreise in bieser unbefangenen und, wenn man so will, jugenblichen Freude gerade bas Eigentümliche bes Buches gefunden — wie dürfte ich mich versucht fühlen, diesen Charafter der, wenn auch mitunter vielleicht allzu schlichten, Einfachheit zu verwischen und die Freude zu stören? Die Gelehrsamkeit, die Wissenschaft, die Kritik waren und sind anderwärts auf diesem Gebiete hinreichend vertreten, bem Leben war und ist noch immer verhältnismäßig wenig bargeboten worden. Dem Leben aber hat diese Geschichte ber beutschen Litteratur bienen wollen, bem ganzen und vollen Leben meines Bolkes, in ber Kraft seiner Thaten, wie in ber Macht seiner Lieber, in bem Stolze seiner angeborenen Weltherrschaft, wie in der felbstverschuldeten Demütigung unter Fremde, in dem lachenden Glanze seiner Fröhlichkeit, wie in dem tiefen Ernste feiner driftlichen Frömmigkeit. Daß für dieses ganze und volle Leben unseres Bolkes, für das Erleben, nicht bloß für bas Wissen seiner Geschichte, noch Sinn und Empfänglichkeit in reichem Maße verbreitet ist, bas hat die freundliche Aufnahme bieses Buches auch in ben letten, schweren Zeiten bewiesen, in welchen die Mehrzahl sich von ber Bergangenheit und ben wahrhaftigen Erlebnissen bes beutschen Bolkes gänzlich ab und den nur allzu unbestimmten Gedanken einer zweifelhaften Zukunft mit Leidenschaft zuzuwenden schien. Gewiß, unsere Aufgabe ist noch nicht erfüllt, und eine reiche Zukunft liegt noch vor uns; aber ber Zeiger, welcher still und unverrückt auf die Stunde ber Zukunft hinweist, ist kein anderer, als ber Sinn

L-oatil

Dormori.

für das Leben der Bergangenheit, der Sinn für die Treue, die Liebe und die Freude unserer Bäter; der Beruf des deutschen Bolkes in der Zukunft wird kein anderer sein, als der er fast seit zwei Jahrtausenden gewesen ist: ein Hiter zu sein unter den Völkern für Zucht und für Sitte, für Gerechtigkeit und für Hingebung, für Dichtung und Wissenschaft in ihrer stillen Innerlichkeit und für den Glauben der christlichen Kirche in seiner weltüberwindenden Herrlichkeit.

Diesem Leben und diesem Berufe bes bentschen Bolkes möge benn auch dieses kleine Buch in bem engen Kreise seines Daseins seine schwachen Dienste ferner leisten.

Raffel, am Jahrestage ber Schlacht von Belle-Alliance 1850.

A. Vilmar.

## Dorwort zur zwölften\* 2luflage.

Die gegenwärtige Auflage hat, wie die acht nächstvorhergehenden, mit einigen Ausnahmen, fast nur in den Anmerkungen einige durch die litterarischen Erscheinungen der letzten Jahre hervorgerusene Erweiterungen ersahren; eine von mancher Seite gewünschte größere Ausdehnung der Anmerkungen würde dem Charakter des Werkes zu wenig entsprechen. Von den poetischen Tageserzeugnissen mußte die Darstellung, wie disher, sich entsernt halten, da dieselbe als geschichtliche Darstellung mit Goethe ihren Abschluß erreichen mußte, mithin weder auf ein Registrieren des Vorhandenen, noch auf ein Besprechen des augenblicklich Interessanten augelegt war, und ohne sich selbst zu zerstören, nicht darauf richten kann.

Marburg, Beihnachtsabend 1867.

A. Wilmar.

## Vorwort zur einundzwanzigsten Auflage.

Die deutsche Litteraturgeschichte Vilmars, aus Vorlesungen hervorgegangen und 1845 zuerst erschienen, ist vom Verfasser bis an seinen am 30. Juli 1868 erfolgten Tod stets auf das sorgfältigste verbessert und zum deutschen Haus- und Familienschaße geworden, den man nicht verändern kann, ohne seinen Wert, dem Gehalte oder der Form nach, zu gefährden. Hätte Vilmar auch nicht verbeten, daß nach seinem Tode etwas davon genommen, etwas hinzugethan werden möge, so müßte man Bedenken tragen, ein Kunstwerk, das viele Mitbewerder überslügelt und, so wie es ist, Tausenden Velehrung, Genuß und

Local

<sup>\*</sup> Lette vom Berfaffer felbst besorgte Auflage!

VIII Dormort.

Erhebung geboten hat und künftig bieten möge, durch Auslassungen, Rufäte ober Umgestaltungen zu erschüttern ober zu zerstören. Es ist ber burchgeführte Gebanke von der Größe und herrlichkeit der mittelalterlichen epischen Bolksdichtung, mit ihrer Ehre und Treue bis in den Tod; es ist die Kraft und Freudigkeit, mit welcher biefer Gebanke aus ben Dichtungen felbst entwickelt wurde; es ist ferner die aufrichtige schöne Gerechtigkeit, mit ber die Dichter ber neueren Zeit nach ihrem nationalen Gehalte gewürdigt wurden; es ist endlich die begeisterte und Begeisterung weckende Lebendigkeit der Darstellung, was biefem Buche feinen raschen Erfolg und seine bauernde Wirkung gewonnen hat. Stets von hoben, freien Gesichtspunkten ausgehend, hat ber Verfasser die edelsten und ichönsten Erzeugnisse ber Dichtung, die Schöpfungen, auf benen der Wert unserer Litteratur beruht, herausgehoben und mit liebevoller Sorgfalt nach ihrem nationalen und fünstlerischen Werte behandelt, ohne sich durch das tiefer Stehende von seinem Standpunkte ablenken zu lassen, nur ba allenfalls etwas mehr mit den geringeren ober verderblichen Erscheinungen und Richtungen beschäftigt, wo es ihm barauf ankam, ben Hintergrund zu zeigen, auf bem bas Große und Größere sich um so lebensvoller abhebt. Es kam nicht barauf an, die Masse zu erschöpfen, sondern lichtvoll zu ordnen, noch weniger barauf, eine Büchergeschichte zu liefern, ober biesem ober jenem neu aufgestellten Gesichtspunkte zu folgen, um ihn bann mit der wechselnden Mode des Jahres ober Tages gegen einen neueren ober neuesten auszutauschen. Wo, wie hier, die Grundanschauung zu einer Lebensüberzeugung und das davon erfüllte Kunstwerk zu einer bedeutungsvollen That geworden, hat es die Kraft, dem sich dagegen versuchenden, aus anderen Anschauungen hervorgegangenen und andere Ziele verfolgenden Wetteifer standzuhalten, und dem Gerede, als sei das, was burch eine so lange und umfangreiche Wirksamkeit bewährt ist, eine vorübergehende, veraltende Ericheinung, seinen Lauf zu lassen. Werke, wie bas von Vilmar, können nicht veralten, wenn auch andere sehr wohl baneben bestehen oder aufkommen mögen.

Werk unverändert zu lassen, als letztem Willen nachzukommen, so hat der Versfasser doch die Erweiterung, Fortführung oder Umgestaltung der Anmerkungen nicht hindern wollen, die er als angenehme Zugabe für die Weitersuchenden betrachtet und kaum für nötig hielt und als folche frei gab, da er wußte, daß die Forschung nicht still steht, und daß demgemäß neue Dinge ans Licht gezogen, die schon bekannten in schärfere, hellere oder veränderte Beleuchtung gerückt werden, und manches, was zur Zeit der ersten Absassung allgemeiner bekannt war, gegenwärtig schon der Anerinnerung bedürftig geworden ist.

In diesem Sinne haben die gelehrten Arbeiten, welche den im Buche beschandelten Dichtungen und Prosawerken gewidmet sind, neue Ausgaben, neue Forschungen, neue Ergebnisse in den Anmerkungen Erwähnung gefunden. In gleichem Sinne wurden auch einige biographische Daten eingeschaltet und Büchertitel in Erinnerung gebracht. Gegen die Ansichten Vilmars, geschweige

5-00

gegen seine Grundsätze und Überzeugungen ist jedoch auch hier wissentlich und absichtlich kein Wort hinzugethan. Denn hier ist Besserwissen oder Mehrwissen-wollen, als im sest in sich gegründeten Worte des Textes steht, nicht angebracht und nicht schicklich; und geradezu vom Übel würde es sein, wenn man die Anmerkungen zum Leuchter machen wollte, um sein Lichtlein selbstgefällig darauf flackern zu lassen. So sind denn auch die Anmerkungen, odwohl erweitert, gegen den Sinn und Geist des Werkes selbst nicht verändert worden. Um aber auch hier die Hand des Begründers von der des Nacharbeiters sogleich kenntlich zu sondern, sind die ursprünglichen, von Vilmar herrührenden Unmerkungen überall zwischen Anstihrungszeichen gesetzt worden und auch da beibehalten, wo sie vielleicht entbehrlich geworden waren.

Göttingen.

It. Goebeke.

## Vorwort zur zweiundzwanzigsten Auflage.

Als ich im vorigen herbste bie ehrende Aufforderung ber Berlagsbuchhandlung erhielt, die zweiundzwanzigste Auflage ber Vilmarschen Geschichte ber beutschen Nationallitteratur' burchzusehen und eine Fortsetzung berselben vom Tobe Goethes bis zur Gegenwart zu geben, mar meine erste Empfinbung die, daß eine Fortsetzung im strengsten Sinne, aus dem gleichen Geiste und der gleichen Anschauung heraus, vermutlich für jedermann, jedenfalls für mich eine Unmöglichkeit sei. Mit bem hochverdienten Herausgeber ber einundamangigsten Auflage, Prof. Karl Goebeke in Göttingen, mußte jeder Bictatvolle barin übereinstimmen, baß Vilmars Werk in keinem Sape und keinem Ausbrucke verändert werden dürfe. Der Herausgeber, er sei, wer er wolle, hat kein Recht, in ein Buch, bas in feiner Weise ein voll abgeschlossenes Kunstwerk ist und bleibt, auch nur einen fremden Sat hineinzutragen. Hielt man aber baran fest, baß man bem Verfasser schulbe, an seine eigene Arbeit nicht zu rühren, seine Anschauung nirgend zu verwischen ober zu verdunkeln, so mußte bas Werk auch ben Schluß behalten, ben ihm Bilmar gegeben hatte; so burfte nicht versucht werben, etwa gegen ben Ausgang hin in einigen kurzen Sätzen und zahlreichen Anmerkungen die Ramen und Werke einzuschmuggeln, die Vilmar in ben Kreis seiner Darstellung nicht hereingezogen hatte, voraussichtlich auch bei längerem Leben nur zum kleinsten Teile berücksichtigt haben würde. Alles, mas mir möglich war, beschränkte sich sonach barauf, die Litteraturentwicklung von Goethes Tobe bis zur Wegenwart in einer felbständigen, lediglich unter Verantwortung ihres Berfassers stehenben Fortsetzung nach eigenem besten Ermessen barzustellen. Und indem ich unter dem Gesichtspunkte an die Frage herantrat, ob ich in fnapp bemessenem Raume, bafür auch von bem Anspruche befreit, auf alles einzugehen, mas seit einigen Jahrzehnten unter ber Flagge poetischer ober

Second Committee

belletristischer Litteratur segelt, einen solchen Anhang zu einem Buche versuchen wolle, bas für Taufende und Abertaufende ben Wegweiser burch unfere poetische Nationallitteratur bilbet, war eine Bejahung schon eher möglich. -Bukte ich mich von dem Verfasser des Hauvtwerkes in vielen Überzeugungen und Anschauungen getrennt, konnte es mir nicht beifallen, die poetischen Erscheinungen der letten Jahrzehnte darauf hin zu prüfen, wie sie sich dem Auge und Urteile Vilmars dargestellt haben würden, so fühlte ich doch mich mit ihm eins in ber nationalen Gesinnung, eins in einer ernsten, bem Flachen, Rohen und Berbildeten gleich abgewandten Auffassung von den Aufgaben der Litteratur, eins in ber Empfänglichkeit, ber bas Schone und Eble in verschiebenen Gestalten, ja in ber ichlichtesten Gulle, die Seele loft und ein reines Genfigen erweckt. War es mir unmöglich, Vilmars Meinung über bas Epigonentum der nachgoethischen beutschen Litteratur zu teilen, so konnte ich bennoch keine Mikachtung des Verfassers in dem Versuche erblicken, die Jugend und alle jene Kreise, benen diese Geschichte der beutschen Nationallitteratur' teuer ist, für eine freundlichere und nicht unterschiedsloß ablehnende Betrachtung ber neuesten Entwicklung unserer Litteratur zu gewinnen.

Der Beforanis, die Berlagsbuchhandlung ober einen Teil bes Bublifums. bas sich meinem Anhange zuwenbet, zu enttäuschen, durfte ich mich wohl ent-Meine litterar-historische Anthologie Fünfzig Jahre beutscher Dichtung, 1820-1870', meine Studien Bur Litteratur ber Gegenwart' und bie letten Teile meiner Geschichte ber neueren Litteratur' lagen ja vor und ließen keinen Zweifel, in welchem Sinne und unter welchen Gesichtspunkten allein ich es unternehmen konnte, die junaste litterarische Entwicklung übersichtlich barzu-An mehr als einer Stelle fand ich es schwierig, für die gleiche Überzeugung, bas gleiche Urteil einen neuen Ausbruck zu gewinnen, und habe bann auf jene Arbeiten zurückgegriffen; im großen und ganzen ergab sich schon aus ber völlig anderen Anlage, bem begrenzten Umfange biefes kleinen Bersuches, eine burchaus felbständige Entwicklung bes Stoffes, felbständige Fassung. Hoffentlich wird es niemand tabeln, daß ich überall das Hauptgewicht auf biejenigen Schöpfungen gelegt habe, in benen ich die Fortwirkung bes Geiftes erkenne, der in vergangenen Tagen die beutsche Litteratur belebt und die Dichter gehoben hat, baß ich unter allen beforgniserweckenben Erscheinungen ber unmittelbaren Gegenwart die Hoffmung auf eine glückliche Zukunft unferer Dichtung festgehalten habe.

Dresden, November 1885.

Ab. Stern.

### Vorwort zur fünfundzwanzigsten Auflage.

wit der fünfundzwanzigsten Auflage von Bilmars Werke "Die beutsche Nationallitteratur" tritt auch die vierte Auflage meiner Fortsetzung "Die deutsche Nationallitteratur vom Tode Goethes dis zur Gegenwart" hervor. Die Besorgnis, daß diese Fortsetzung dem Hauptwerke irgendwie schaden und seine Verbreitung und Geltung beeinträchtigen werde, ist durch die rasche Folge der Auflagen völlig gegenstandslos geworden. An Vilmars Text ist auch in der vorliegenden, zur Wende des Jahrhunderts hervortretenden Ausgabe nicht gerührt worden; der sorgfältigste Vergleich des Druckes mit der ersten dis zwölften Auflage hat die Verichtigung einiger, trot aller Sorgfalt in die Stereotyp-Ausgabe eingeschlichener unwesentlicher Fehler zur Folge gehabt. Über die notwendige Kürzung und Neubearbeitung zahlreicher Anmerkungen spricht sich die Einleitung zu biesen selbst aus.

Auch die vierte Wiederholung meiner Fortsetzung erscheint als eine völlig burchgesehene und vielfach neubearbeitete. Um ber Anschauung, aus der Dar= stellung und Urteil meiner eigenen Arbeit hervorgehen, vollkommene Klarheit und Deutlichkeit zu geben, habe ich fcon in ber Ginleitung einzelne Dichter und poetische Richtungen, benen Vilmar in keiner Weise, auch von feinem Standpunkte aus nicht, gerecht geworden, über ihre Erwähnung im Sauptwerk hinaus, noch einmal berücksichtigen muffen. Die äußere und innere Gruppierung ift im allgemeinen die gleiche geblieben; daß fie ber lebendigen poetischen Inbivibualität gegenüber nur ein Notbehelf ist, weiß ich fehr wohl, und gerabe die gewissenhafteste Erwägung und Begründung wird weber sich noch andern hierin jemals völlig genug thun können. Die Glieberung bes Bangen halte ich auch heute noch für eine völlig natürliche und sachgemäße; daß sie burch cine größere Zahl von Abschnitten und Unterabteilungen übersichtlicher sein würde, kann ich nicht in Abrede stellen. Aber ich muß wiederholen, was ich im Borwort zur zweiten und britten Auflage ber Fortsetzung gesagt: die Fortsettung blieb, wenn sie irgend welchen Zusammenhang mit bem Hauptwerk wahren wollte, an die von Vilmar gewählte Form der längeren Borlesung gebunden. Daß auch ber lette Hauptabschnitt, ber bie noch mannigfach ungeklärten und gärenden Bestrebungen der Gegenwart behandelt, eine beträchtliche Erweiterung erfahren hat, glaube ich nicht rechtfertigen zu muffen. gangen Reihe geschichtlicher und fritischer Überfichten und Würdigungen ber neuesten Litteratur, unter benen "Die beutsche Dichtung ber Gegenwart" von Abolf Bartels den stärksten und verdientesten Erfolg gehabt hat, ift die Sereinziehung und Besprechung gewisser Bewegungen und Namen unabweisbar ge-

Section 1

XII Dorwort.

worden. Nach wie vor freilich sehe ich die eigentliche und höchste Aufgabe des Litterarhistorifers darin: das Bleibende vom Borübergehenden, das Wesentliche vom Untergeordneten, das Lebendige vom Nachgeahmten und das Geschaffene und Gestaltete vom Gemachten und Gedruckten streng zu unterscheiden. Ich zweisle auch nicht im mindesten, daß eine ganze Neihe von Erscheinungen, die heute für die Charakteristif des Jahrzehnts unerläßlich heißen, schon ein Jahrzehnt später in anderes Licht treten werden. Da aber die Darstellung des letzten Kapitels naturgemäß in Fluß bleiben und erst dann zum Abschluß gelangen wird, wenn sich abermals ein neues "letztes" Kapitel notwendig macht, habe ich zwar gewissenhaft nach eignem Eindruck und persönlicher Überzeugung geurteilt, aber hier nicht allzuängstlich nach den Bürgschaften für die künftige Unsterblichkeit gefragt. Genug, wenn jede besprochene Erscheinung eine Bedeutung für die Gegenwart in Auspruch zu nehmen hat.

Die Aufnahme meines kleinen Werkes und seine Beurteilung verpslichtet mich im allgemeinen zum wärmsten Dank und zur unablässigen inneren und äußeren Fortbildung dieses Bersuchs. Ich hosse, daß auch die gegenwärtige Neubearbeitung bezeugen wird, wie ernst es mir damit ist. Um Einzelnes will ich mit keinem meiner Kritiker rechten, und nur gegenüber der Bemerkung von auffälliger Übereinstimmung gewisser Teile meiner Darstellung mit den Litteraturkapiteln im fünsten Band von H. von Treitschkes "Deutscher Geschichte" bescheibentlich darauf hinweisen, daß die zweite und dritte Auslage meiner "Deutschen Nationallitteratur vom Tode Goethes dis zur Gegenwart" verössentlicht war, ehe der betressende Band des großen Geschichtswerkes erschien. Es fällt mir nicht ein, meinem erlauchten Landsmann zu unterstellen, daß er meine Arbeit auch nur erblickt habe; wo Übereinstimmung vorhanden ist, handelt es sich also um Übereinstimmung des Eindrucks der Dichtungen und Übereinstimmung des selbstgewonnenen Urteils.

Dresden, Enbe Juli 1900.

Ab. Stern.

ie Ankündigung der Jubiläumsausgabe von Vilmars Litteraturgeschichte brachte einem früheren dankbaren Schüler\*) zwei Autographen in Ersinnerung, die, als in die Zeit der Entstehung des Buches versetzend und seinen Verfasser auch als Gelegenheitsdichter zeigend, den Verehrern gewiß von Interesse sein werden.

Die Geschichte ber beutschen Dichtung war bekanntlich aus Borlesungen hervorgegangen, die Vilmar im Winter 1844/45 im Markeesschen Saale hielt; bei ihnen bildeten die Damen Marburgs die bessere Mehrzahl der Zuhörerschaft. Ihnen widmete Vilmar, den sein Erfolg selbst überrascht hatte, das folgende Sonett, das er mit eigener Feder vervielfältigte. Man merkt ihm die Freude an, hier empfänglichere Hörer gefunden zu haben, als die er meist auf den Schulbänken des düsteren alten Dominikanerkonvents vor sich zu sehen pslegte.

Mainen formenn,

Joseph James Mordenys

In Burken wiften maner end wif form,

Me if excioused; in blainer Mission linform,

Und minden bei franzeln with fiftingen,

Jiminger wift, every now in Pfillfin impliform.

Jimingen Iranen? Diefer mit zi uneform

Gods' if wir witig, mail fix air min viction;

'fin frequency Groys, varificable in sticke Vinform.

Marges aft if season, failmen Ufang, zi unform.

Jiministig in her Simpan failmen Ufang, zi unform.

Jiministig in her Simpan failmen.

Jiministig in her Simpan failmen.

Jiministig in her Simpan failmen.

Jim fligh, De jimoft, allein zubammen.

Ulest fint respect, books Ogity in Emporten.

Jim for and Gill — of Seast if mir with Mondan?

Die floother, min som Money and makefronen.

Chigap Milmor.

Zu berfelben Zeit hatte, bei Gelegenheit einer ihm zu Ehren veranstalteten Festlichkeit, einer seiner Gymnasiasten\*) als Beilage eines von Freunden gesstifteten Möbels (ein Büchergestell?) das folgende Sonett verfaßt, in dem die Devise von Vilmars Wappen, einer brennenden Kerze: Illuminando consumor, in warmen Worten paraphrasiert wird.

#### Sonett

an herrn Gymnasialdirektor Dr. Bilmar.

Eine Leuchte ist dein Wappenzeichen, Lodernd hell aus dunkelm Wappenschild, Deines eignen Wirkens schönes Bild: Dieser Leuchte bist du zu vergleichen.

In dem finstern lichte Strahlen steigen Don der Leuchte segensreich und mild; Wie von ihr das Licht hernieder quillt, So bringst du die finsternis zum Weichen.

Sich verzehrend andern Dienst zu thuen, Streut die Ceuchte ihre hellen Strahlen, Undern scheinend stirbt ste hin in Liebe.

So auch deines Herzens edle Criebe, Die nicht Urbeit schenn und Last und Qualen, Undern Licht verbreitend ohne Ruhen.

<sup>\*)</sup> Rarl Wilhelm Schmitt.

Der Direktor, den diese poetische Leistung des vierzehnjährigen Primaners sehr gerührt hatte, beglückte diesen mit folgender Erwiderung:

Ar Pour Har, malefer vien 14. Many 1844

in wife Librardo laglailete.

In in Voung som nimm lift. lots - nim Labor - Luiste, for filmobbe, fillest nim Light, and som Graffall, shur mifen, in will yn Grebon singendienden Sanker Znifen.

Nist starks ster Mint - der Gregons Offen, der Origen Lingth.

fin foligen I neck - graftent of filzer Grang! - Sief Snight.

Men der night leingst gerbandt? wieft leingst men marifum

Men felden Elied der Lucium? Rend das Grindrunifan

In Lucius - mand night gung? Ofen lingst zie nicht mift drießt.

Mar babl, norgaful für der gelicht ment, nimmen; Min mit, fo last der Sieflen !

Die for this false, mint der Other wif rengesfram, O Junglings mint, sing It für mis non minum Innku, V Siefler ander, für mis non Ernin ofen Manken!

Marking 15. Many 1844.

Chuzin Mileum.

#### Inhalt.

Einleitung. S. 1-8.

Alteste Zeit (bis 1150). S. 9-32.

Ulfila 9. Hilbebrandslied 15. Walther von Aquitanien 16. Beovulf 17. Beschaffen heit des alten Bollsepos 18. Alliteration 21. Sinken des alten Bollsepos 25. Geistliche Poesie 25. Weßobrunner Gebet 26. Muspilli 26. Heliand 26. Otfried 28. Ludwigslied 23. Alteste Prosa 29.

Alte Zeit (1150—1624). S. 33—276.

Erfte Periobe (1150-1300). S. 33-204.

Einleitung 33. Borbereitungszeit (1180-1196) 33.

Volksepos 42. Sagenkreise 48. Ribelungenlieb 50. Lieb vom gehörten Sigsfried 85. Eden Aussahrt 87. Laurin 89. Nabenschlacht 90. Rosengarten 91. Gubrun 94. Rother 100. Otnit 101. Hug- und Wolfdietrich 101.

Kunstepos 102. Eruppen 103. Rolandslied 105. Karlmainet 111. Wilhelm von Oranse 111. Heimonskinder 112. Flos- und Blanksos 112. Gralsage 112. Artussage 116. Parcival 120. Titurel 127. Lohengrin 128. Tristan und Isolt 129. Erec 135. Wigalois, Lanzelot, der Aventiure Krone, Wigamur. Gauriel 139.

Bearbeitung antiker Sagen und Gedichte 136. Lamprechts Alexander 138. Belbekes Eneit 141. Herborts Trojanerkrieg 143. Konrads Trojanerkrieg 144.

Legenben 145. (Wernhers) Maria 147. Litanei aller Heiligen 148. Philipps und Konrads Leben der Heiligen Familie 149. Konrads von Würzburg goldene Schmiede 149. Gregor auf dem Steine 150. Rudolfs Barlaam 150. Konrads Sylvester 150. Alexius 151. Elisabeth 152. Pilatus 153. Oswald 154. Brandanus 154. Orendel 154.

Poctische Erzählungen 155. Annolied 157. Kaiserchronik 158. Rubolfs Weltchronik 158. Heraklius 159. Crescentia 160. Hartmanns armer Heinrich 161. Rubolfs guter Gerhard 162. Rubolfs Wilhelm von Orlienz 163. Graf Rubolf 163. Darisant 163. Demanatin 163. Crane 163. Otto mit dem Barte 164. Meier Helmbrecht 164. Herzog Ernst 164. Salomon und Morolf 167. Pfasse Amis 169.

Tierfage 172. Isengrimus 178. Reinhardus 178. Reinhart Fuchs 178. Reineke Bos 179. Fabel 180. Stricker 182. Boner 182. Gerhard von Minden 183.

Dibaktische Gebichte 188. Heinrich vom gemeinen Leben 188. Aribanks Besicheibenheit 183. Der welsche Gast 184. Der Renner 185. König Tyrol 185. Winsbeke 185.

Minnepoesie 185. Kürnberg 193. Dietmar von Eist 193. Friedrich von Haussen 198. Spervogel 194. Gottfried 195. Wolfram 195. Hartmann 195. Walther von der Vogelweide 195. Ulrich von Lichtenstein 198. Nithart von Reuenthal 201. Heinrich Frauenlob 202. Sängerkrieg auf der Wartburg 203.

Proja 204. Bertholb von Regensburg 205.

#### Zweite Periode (1300-1517). S. 205-238.

Berfall ber Dichtfunft 205.

Bolksepos 213. Helbenbuch 214. Kafpar von ber Roen 214. Ogier 214. Maslagis 214. Balentin und Namenlos 214. Fürterers Cyklik 215.

Passionale 215. Littauer 215. Apollonius von Tyrus 216. Sieben weise Meister 216. Beter von Stausenberg 217.

Allegorische Gebichte 217. Habamars Jagb 217. Die Mörin 217. Der Teuerbank 217. Ottokar von Horned 218.

Minnepoesie 219.

Deiftergefang 219.

Bolkslieb 222. Gesprächlieber 228. Weingrüße und Weinsegen 229.

Beiftliches Lieb 230.

Dibaktische Poesie 230. heinrich ber Teichner 230. Suchenwirt 231. Traugemundslied 231. Priameln 231.

Anfänge bes Dramas 281. Beiftliche Stude 281. Fastnachtspiele 284.

Prosa 295. Chronifen 285. Seuße 236. Tauler 286. Geiler von Kaisersberg 237.

#### Dritte Periode (1518-1624). S. 239-276.

Beitalter ber Reformation 239. Einfluß ber flassischen Gelehrsamkeit auf die beutsche Dichtung 241. Reste bes Bolksepos und ber altesten Kunstepen 244.

Erzählende Gedichte 245. Hans Sachs 245. Fischarts glückhaftes Schiff 248. Andreas Chriftenburg 249.

Allegorische Tiergebichte 249. Flohat 249. Froschmeuseler 250. Ganstönig 251. Ameisen- und Müdenkrieg 251.

Fabel 251. Erasmus Alberus 251. Burthart Walbis 251.

Lehrgebicht 252. Fischart 252. Ringwalt 253.

Evangelifdes Rirdenlieb 254. Meliffus 255.

Drama 258.

Komik und Satire 261. S. Brant 262. Th. Murner 263. J. Fischart 265. Anekbotensammlungen 271.

Bolfsbücher 271. Fauft 272. Gulenspiegel 273. Schilbburger 273.

Abrige Profa des Zeitraumes 275. Bibelübersetzung 275. Sebastian Frank 275.

#### Neue Zeit (1624—1832). S. 277—487.

Erste Periode (1624-1720). S. 277.

Einleitung. Reue Metrit 283. Sprachgefellschaften 284. Dichterschulen 286.

Erste schlesische Schule 286. Martin Opik 287. Paul Fleming 289. Andreas Eryphius 290. F. v. Logau 292. Rachel 293. Moscherosch 298. Zinkgref 294.

1-00 II

Ronigsberger Gruppe: Robertin, Albert, Dach 295.

Rurnberger Gruppe: Saredorfer, Rlai 295.

Rorbbeutsche: Rift 296. Befen 297.

Evangelisches Rirchenlieb 298. Paulus Gerhardt 299.

Unabhängige 301. Friedrich von Spee 301. G. R. Weckherlin 301. J. Scheffler 303. Lauremberg 303.

Zweite schlesische Schule 304. Hoffmann von Hoffmannswaldau 304. Lohenftein 306.

Bafferpoeten: Christian Beife und beffen Geiftesverwandte 309.

Andere: Abschat 310. Reufirch 310. 313. Besser 313. Christian Gryphius 311. Günther 311. Wernike 311. p. Canit 313. R. v. Freiental 313.

Beschreibenbe Dichter: Brodes 313. Richen 314. Drollinger 314.

Roman 314. Amadis 315. Besen 315. Staatsromane: Buchholz 317. Anton Ulrich, herzog von Braunschweig 318. v. Ziegler 318. Lobenstein 319.

historisch-politischer Roman 319. Robinsonaden 320. Aventüriers 321. Simplicissimus 322.

#### Zweite Periode (1720-1760). S. 323.

Gottscheb 324. Bobmer 325. Streit ber Leipziger und Schweizer 327.

Schöngich 329. Naumann 331. Schwabe 331. Ppra 331.

A. v. Saller 331. p. Sageborn 392. Liscow 333.

Bremer Beiträge 384. Gellert 385. Cramer 387. 3. A. Schlegel 387.

Lichtwer 338. Willamow 338. Pfessel 338. Rabener 338. Zachariä 339. Kästener 340. J. A. Ebert 341. Heinrich und J. Elias Schlegel 342. Cronegk 343. Brawe 343. Chr. Felix Weiße 343.

#### Dritte Periode (1760-1832). S. 346.

Klopftod 348.

Leffing 360.

Dieland 389.

Gleim 377. Kleift 378. U3 379. J. G. Jacobi 379. Anna Luise Karsch 380. Ramler 381. Tiebge 382. v. Stägemann 382.

Sturm- und Drangperiode 383.

Hamann 386.

herber 388.

Goethe 395.

Schiller 421.

Goethe und Schiller 432.

Klopstocks Nachfolger 441. Lavater 442. Jung-Stilling 442. Kretschmann 449. Denis 443. Gerstenberg 443. Schubart 444. Gesner 444. Bronner 445. Matthisson 445. v. Salis 445.

Der Göttinger Dichterbund 445. Burger 446. Solty 447. Stolberg 448. Bog 449.

Neuffer 451. Kosegarten 451. Schmidt v. Werneuchen 451. Usteri 451. Hebel 451. Claudius 452. Miller 458. Gödingk 454. Leisewit 454.

Lessings Nachfolger 454. Nicolai 454. Engel 455. — Dramatiker: Iffland. Robebue 456 f.

Wielands Rachfolger 458. Gotter 458. Alginger 458. Fr. A. Müller 458. Blumauer 459. Heinfe 459. Thümmel 459.

- Herbers Nachfolger 460. Sumoristen 461. v. Hippel 462. Lichtenberg 462. Jean Paul 463. Hoffmann (E. A. T.) 465. Schummel 465. Meißner 465. Knigge 465. E. Wagner 466. Seume 466.
- Goethes und Schillers Nachfolger 466. Klinger 466. Maler Müller 467. Sahn 467. Leng 467. S. L. Wagner 467.
- Nomantische Schule 468. A. W. Schlegel 473. Fr. Schlegel 473. Novalis 473. Tieck 474. Armin 475. Brentano 475. Bettina 475. Fouqué 475. Hölberlin 476. E. Schulze 476. Chamisso 477. Kerner 478. Uhland 478. Schwab 479.
- Jüngere Lyriker 479. K. Simrod 479. Hoffmann v. Fallersleben 479. W. Wadernagel 480. Reinick 480. Freiligrath 480. Geibel 480. Annette Droste 480. Giesebrecht 480. Zeblit 480. W. Menzel 480. W. Müller 480. Anastasius Grün 481. Nikolaus Lenau 481. Heinrich Heine 481.
- Dramatiker 481. v. Collin 481. H. v. Kleift 481. A. Öhlenschläger 481. Kind 482. Zacharias Werner 482. Houwald 482. Müller 482. Grillparzer 483. (Gustow 483.) Geibel 483. E. Ringseiß 483.
- Vaterlandsbichter 484. Arndt 484. Körner 484. Mag v. Schenkendorf 485. Friedrich Rückert 485. August Graf v. Platen 485. Karl Immermann 486.
- Die beutsche Nationallitteratur vom Tobe Goethes bis zur Gegenwart. Von Abolf Stern. S. 489.

Einleitung. S. 489-507.

Das junge Deutschland und bie politische Lyrit. S. 508-545.

Radwirtung ber flaffifden und romantifden Aberlieferung. S. 546-563.

Die Erhebung gegen bie Berrichaft ber Tenbengpoefie. S. 564-591.

Der poetische Realismus. S. 592-646.

Die beutsche Litteratur nach 1870. Rebeneinander von Realismus, Raturalismus und Berfall. S. 647—666.

Das Enbe bes neunzehnten Jahrhunderts. G. 667-685.

Anmertungen. G. 687-763.

Register. S. 764-778.

Anhang: Berlagebericht. S. 779-796.



## Einleitung.

Die Geschichte ber beutschen Litteratur, welche auf biesen Blättern bargestellt werben foll, kann nicht alles bas umfassen, was man in seinem weitesten Umfange beutsche Litteratur zu nennen pflegt; sie kann und wird nicht die gesamten litterarischen Geistesprodukte unseres Volkes, burch welche basselbe sich bei allen, jedem andern Volke in gleicher ober ähnlicher Weise angehörigen Wissenschaften beteiligt hat, auch nur in ben flüchtigsten Strichen und leichtesten Stiggen zu schildern fich unterfangen. Es ist nur bas Gebiet ber Geschichte ber beutschen national . Litteratur, bessen allgemeine Beschreibung biese Borträge sich zur Aufgabe gefett haben; nur biejenigen litterarischen Runftwerke unseres Volkes, welche in Stoff und Form bessen eigentümliche Anschauung, Gestimung und Sitte, beffen eigensten Geist und eigenstes Leben wiebergeben und abspiegeln; nur diese, als ber Inhalt ber beutschen National-Litteratur (ober ber beutschen Litteratur im engern Sinne), werben in ihrem Entstehen, ihrem Wesen, ihrer Folge nach — und ihrer Wirkung auf einander Gegenstand meiner Schilberung sein können. Und ba die Poesie die alteste und eigentümlichste Sprache wie aller Völker, so auch bes beutschen Volkes ist, ba in ihr ber Charafter bes Bolkes an Leib, Seele und Geist am vollständigsten und sichersten sich ausprägt, so wird die Geschichte ber poetischen National-Litteratur unseres Volkes ber vorzüglichste Gegenstand meiner Aufgabe sein.

Aber auch selbst diese unsere National-Litteratur werde ich weniger in ausgeführten Schilderungen als in leicht entworfenen, oft kaum angedeuteten Stizzen vor den Augen der Zuschauer vorüberführen können. Doch würde ich teils den billigen Erwartungen meiner Leser, teils der Würde des Gegen-

standes, welcher uns beschäftigt, wenig entsprechen, wollte ich nicht wenigstens soviel versuchen, die Stizzen zu einem wenn auch nur im allgemeinen richtigen und beutlichen Bilde von dem Zusammenhange, in welchem die einzelnen litterarischen Erscheinungen miteinander stehen, von der innern Notwendigseit, mit welcher die eine derselben durch die andere hervorgerusen und bedingt wurde, zu verbinden. Ich muß deshalb bitten, mich nicht allein zu den alten, sondern sogar zu den ältesten Zeiten unserer Geschichte zurück zu begleiten, weil nur auf diesem Wege jener innere und notwendige Zusammenhang der litterarischen Erscheinungen deutlich werden, und nur durch Zurückgehen auf das Alte das Neue zum Verständnis und zu einer reisen und durchdringenden Beurteilung gelangen kann.

Zur Gewährung biefer meiner Bitte, mich in so entlegene und ber gewöhnlichen Ansicht zufolge so unangebaute und wilbe Gegenden zu begleiten, trägt vielleicht schon die Erwähnung des Umstandes bei, den ich an die Spipe meiner Schilberung stellen muß, daß unfere Litteratur eine Erscheinung aufzuweisen hat, welche die Litteratur keines Volkes der Erde mit ihr teilt: sie ist zweimal zur höchsten Blüte ihrer Vollendung emporgewachsen, sie hat zweimal in bem Glanze einer heitern, frischen, fräftigen Jugend gestrahlt, — mit einem Worte: sie hat, nicht wie die Litteratur der übrigen Nationen nur eine, sie hat zwei klaffische Perioden gehabt: zweimal ist es uns vergönnt gewesen, auf der Sohe der Zeiten zu stehen und in dem vollen Bewußtsein reicher Lebensträfte unser gefamtes inneres und äußeres Leben in bichterischen Kunftwerken mit einfacher Treue und großartiger Wahrhaftigkeit abzuspiegeln; zweimal hat der edelste und reinste Lebensinhalt unserer Nation sich in gleich edle und reine, in naturgemäße und darum vollendete Formen gegossen, und die eine dieser Glanzperioden, welche an Külle und Frische der Formen, an Gediegenheit und Reichtum bes Stoffes ber andern, von uns erlebten, nicht bas gerinaste nachgiebt, ja dieselbe in mehrfacher Hinsicht weit überbietet, liegt eben in jenen scheinbar soweit entlegenen, so unbekannten und vermeintlich öben Regionen. Bielleicht bürfte ber gerechte Stolz auf biesen Nationalvorzug, welchen in seinem vollen Umfange nicht einmal die Griechen mit uns teilen, eine genaue Erwägung besselben, mithin ein etwas eindringenderes Eingehen auf jenen ersten Glanzpunkt unserer litterarischen Existenz nicht allein rechtfertigen, sondern sogar gebieterisch fordern. Wessen Selbstgefühl hätte es nicht verlett, wenn uns. wie gar oft von Unkundigen geschehen, bei aller Anerkennung unserer Klopstock. Lessing, Goethe und Schiller, vorgehalten worden ist, daß wir doch nur durch die Voltaire, Corneille und Racine, burch die Shakespeare, die Tasso und Ariost bas geworden seien, was wir wirklich sind, und daß wir, nachdem alle andern Nationen längst ihr Blutenalter gefeiert, erst spät und gar langfam, als die allerletten, gleichsam als trage Nachzügler, und nur angeseuert durch ben Stachel ber Treiber, auch uns auf die Höhe unseres litterarischen Selbstbewußtfeins erhoben hatten? Wenn es sich aber ausweist, daß langst vor bem Blütenalter unserer westlichen und süblichen Nachbarn die Zeit unserer ersten schönsten und frischesten Jugend gelegen hat, daß längst, nicht allein vor Tasso und Ariost, sondern auch vor Dante und Petrarca wir unsern Walther von der Bogelweide, unsern Wolfram von Eschendach, unsere Gudrun und unser Lied von der Nibelungen Not gehabt haben, Dichter und Dichtungen, mit denen sich die Fremden kaum, und was das Spos betrifft, gar nicht messen können, da nur die Griechen eine Jlias, und nur wir ein Lied von den Nibelungen besiten — daß wir also nicht die letzten, sondern die ersten, oder vielmehr die ersten und die letzten sind, versüngt wie die Abler und dem Phönix gleich aus der Asche zu neuem Leben erstehend — dann werden wir zwar nicht auf undeutsche Weise prahlen mit unsern Leistungen, wohl aber mit hoher und inniger und darum desto stillerer Freude unserer bevorzugten Stellung unter den Nationen der Erde und der reichen Gaben inne werden, die uns geworden sind, wie es denn überall der höchste Preis des Lebens ist, mit dem sichersten Selbstgefühle und dem edelsten Stolze die einfachste Beschenheit und die stilleste Denut zu verdinden.

Die Bedingungen, unter welchen die imponierende Erscheinung einer zweimaligen klassischen Blüte unserer Litteratur möglich und wirklich wurde, liegen in ber innersten Natur und dem eigentümlichen welthistorischen Berufe unseres Volkes. Den Griechen war es vergönnt, sich rein aus sich felbst, aus ber ursprünglichen Triebkraft ihres nationalen Geistes allein zu entwickeln, ohne burch fremde Einflüsse bald gehindert, bald gefördert zu werden: überall sind fie fie felbst, ihrer eigentumlichen Stoffe und ber naturgemäßesten Formen. ber festen und sichersten Maße gewiß; versagt war ihnen die Fähigkeit, sich fremben Elementen zu öffnen, sich ihnen liebend hinzugeben, um wiederum sie liebend zu burchbringen: die Fähigkeit, an einer fremben, stärkern Bolkspersönlichkeit, an einem boberen, kräftigeren Geiste sich aufzuerbauen, zu erfrischen, zu verifingen, und die erlöschende Flamme des eigenen Nationallebens durch neuen von außen zugeführten Brennstoff zu erneuerter Glut anzu-Ihr Leben war eine heitere, unbeforgte Jugend, ein lachender, in wunderbarer Blütenpracht glänzender Frühling, welchem nicht die heiße Arbeit bes Sommers, ber fühle Schauer bes Herbstes, bas eisige Erstarren bes Winters, aber auch kein zweiter Frühling mit neuem Grün und frischen Blüten gefolgt ift. Als bas Leben fremder Nationen auf bas griechische Leben einbrang, erlag bieses wehrlos und kampflos dem boch nur physisch überlegenen Gegner; und selbst bas Christentum hat die griechische Nationalität nicht zu beleben vermocht, oder richtiger, sie nicht erhalten und neu beleben wollen. Ganz anders ist dies alles bei uns. Bom Anfange an zum umfassenbsten geistigen Weltverkehr, über ein Jahrtausend lang auch zur äußern Weltherrschaft berufen, haben wir nie bas Rusammenstoßen mit fremben Nationalitäten, nie ben Kampf mit fremben Beistern gefürchtet; ja, wie Kampf und Krieg, wie Streiten und Stürmen die beste Freude unserer Altväter war, wie sie keine höhere Lust kannten, als wenn Schilb an Schilb rannte, und bas scharfe Schwert in fräftigem Hiebe auf bem Gisenhelm erklang, so ist es unsere höchste Lust gewesen und ist es noch,

bie Geister — um mit Luthers Worten zu reben — aufeinander platen zu lassen. In biesem Kampse haben wir Balb gesiegt und ben starken Ruß auf bes Keinbes Nacken gesett, balb haben wir Schrammen und Narben, die wir nie verbergen, bavon getragen, ja wir sind in die Gefangenschaft des Gegners geraten und haben in ichmählicher Botmäßigkeit Sklavenketten geschleppt: bald enblich haben wir, wie Offerus, ber heibnische Riese, uns ber weltbezwingenben Macht und Herrlichkeit unseres Geaners freiwillia ergeben und sind Christusträger geworben, wie Offerus zum Christophorus wurde?. Berufen zum Träger bes Evangeliums, hat das beutsche Volk niemals in einseitiger Abgeschlossenheit, hochmittiger Selbstbesviegelung und eigensinnigem Nationalbunkel sich gefallen können, vielmehr willig und offen sich hingegeben und jedem fremden Eindrucke sich bloggestellt, willig bas Fremde anerkannt und aufgenommen, zuweilen bis zum Selbstvergessen bes eigenen Wertes: fähig, alle eigenen Ansprüche an bas Objekt fahren zu lassen und sich ganz in basselbe zu versenken, ist bas beutsche Bolk burch biese erste und größte Dichterfähigkeit bas eigentliche Dichtervolk unter ben Nationen der Erde.

Jener Kampf, jenes gewaltige Ringen mit fremden Geistern, diese Fähigteit, sich anzuschließen und hinzugeben, Fremdes zu empfangen, dasselbe in
fortwährendem träftigen Aneignungsprozesse dem eigenen Selbst zu assimilieren,
und dann wieder in freier Schöpfung als volles Eigentum zu reproduzieren,
bies ist es, durch welches unsere Litteratur gekennzeichnet, durch welches ihre
Geschichte bedingt, und die Perioden derselben bestimmt werden. So oft einer
jener Kämpfe siegreich ausgekämpft, ein solcher Aneignungsprozes vollendet war,
trat die neue Schöpfung in reicher Fülle und reinen Formen an den Tag,
erreichte unser geistiges, zumal dichterisches Nationalleben seinen Höhepunkt und
seine klassische Vollendung. Zweimal ist auf diese Weise unser Selbst von
fremden Elementen innig durchdrungen worden, um wiederum sie innig zu
durchdringen: das erste Mal von dem Geiste des Christentums, dessen volle
und ganze Aneignung die erste klassische Periode im 13. Jahrhundert schuf, das
zweite Mal von dem Geiste des griechischen Altertums und
bem unserer Nachbarvölker, am Ende des achtzehnten Jahrhunderts.

Im Anfange, als zuerst unser Bolk in die Geschichte der geistigen Entwickelung des Menschengeschlechtes eintritt, sehen wir dasselbe in allen seinen Stämmen in heftiger Gärung begriffen; in wilder Wanderlust und roher Rampsesgier drängte Bolk an Bolk, Stamm an Stamm vorwärts nach dem Süden und dem Westen, also daß die Völkerbande sich zu lösen und unsere Bolksstämme in zügelloser Kriegswut sich selbst zu verzehren drohten; da wurde von dem Süden und dem Westen, wohin die ungezählten Scharen drängten, mit mächtiger Stimme der Friede Gottes des Herrn tief in den Norden und Osten hinein und über die wogenden Völkerschaften hinaus gerusen; und es ward still in den Wäldern und auf den Heiden, und die Scharen lausschen ehrerbietig dem Wort des Gottesfriedens; das Kreuz wurde aufgepflanzt an den Scheibewegen der Völkerstraßen, und die wandernden Heere standen und

baueten Hütten und Burgen und Städte um die Areuze. Der Gesang von ben Göttern, von Buotan, von Donar und Ziu verstummte, aber ber helbengefang, ber Gefang von ben alten Stammeshauptern, von ben Konigen und Bolksherzogen bauerte fort und vermischte sich nun mit ben Stimmen ber Gläubigen, welche Gott den Herrn lobten und den Gefreuzigten priesen. Die alte Wildheit wich driftlicher Sitte und driftlicher Milbe, und nur die Tapferkeit und die Treue, die Freigebigkeit und Dankbarkeit, die Reuschheit und die Familienliebe, die ältesten und echtesten Züge des beutschen Charafters. sie blieben nicht allein ungeschmälert und ungebrochen, sondern sie wuchsen an dem Stamm des Kreuzes, biesem "lebendigen Holze", wie der alte fatholische Kirchengesang wenigstens in dieser Beziehung höchst treffend sagt, aus bem sie neue Nahrung fogen, nur kräftiger und herrlicher heran. Es war das Christentum nichts, was bem Deutschen fremb und wiberwärtig gewesen wäre, vielmehr bekam ber beutsche Charakter burch bas Christentum nur die Vollenbung seiner selbst; er fand sich in der Kirche Christi selbst nur gehoben, verklärt und geheiligt wieder, und, wenn von einem Kampfe des beutschen Gemütes und Lebens mit bem Christentum bei ber Ginführung besselben bie Rebe ift, so kann bavon nur als von einem Kampfe ber Liebe bie Rede sein; die apostolische Darstellung von ber Gemeinde, als der Braut bes Herrn, hat in ber Gemeinde der Deutschen ihr vollstes und wahrhaftigstes Gegenbild gefunden. Daher benn auch, als die Vermählung des beutschen Geistes mit dem driftlichen Geiste vollzogen mar, dieser Charafter ber Liebe, ber Zartheit, ber Innigkeit, welcher die Poesieen unserer ersten klassischen Periode in so hohem Grade auszeichnet, daß unsere nur allzu liebeleere Zeit eben um dieser Gigenschaft willen ber Fähigkeit fast entbehrt, sich ganz einzutauchen in bas Verstäudnis jener Dichtungen, die nur begriffen werben können von einem gleichgefinnten Bergen, welches zugleich ganz beutsch und ganz christlich ist.

Unter wesentlich verschiedenen Bedingungen bereitete sich die zweite klassische Periode unserer Litteratur seit der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts vor, und trat dieselbe im Laufe des achtzehnten Jahrhunderts ein. Es war dies nicht wie vorher ein Kampf der Liebe, sondern ein Krieg auf Tod und Leben, in welchem früher, im sechzehnten und weit mehr im siedenzehnten Jahrhundert unser eigenstes deutsches Bewußtsein, unser Nationalleben, unsere Eigentsmslichkeit und Selbständigkeit als Deutsche, später im achtzehnten Jahrhundert das christliche Bewußtsein und die Geltung und Würde der christlichen Kirche von allen Seiten angegriffen, bekämpft und zeitweise besiegt, ja sogar scheindar zerstört und vernichtet wurde. Erst nach langem Ringen und heißem Kampfe gelang es, uns unserer selbst wieder bewußt, der seindseligen Slemente Herr und der reichen Beute aus dem langen gefahrbringenden und verwüstenden Kriege der Geister froh zu werden. Darum trägt unsere zweite klassische Periode etwas vorzugsweise Kriegssertiges und Kampfgerüstetes an sich; die hingebende Liebe der ersten Zeit ist dahin, die Traulichseit und Heinlichseit der

Minnefänger und ben herzbewegenden Gejang unseres Epos von der Treue des Dieners gegen den Herrn bis in den Tod suchen wir umsonst; die Kritit ist die stete Begleiterin, ja sie ist die Mutter und Ernährerin des größten Teiles unserer modernen klassischen Litteratur; Weltverstand und Weltgewandtheit haben wir eingetauscht für die jugendliche oft rührende Befangenheit und Naivetät jener ältern Zeiten. War ehebem der Blick beschränkt auf Haus und Hof und die dunklen Wälder und grünen Bergeshalden, welche die friedliche Stätte der Heimat umkränzten, so schweift er jest sonnenhell und frei weit hinaus über die Grenzen des väterlichen Gaues, über die Marken des Vaterlandes in die entlegensten Regionen der Erde, um sich an Indiens und Chinas Wundern, an der wüsten Öbe des Polarmeeres wie an den glühenden Steppen Afrikas mit gleicher Lust zu weiden.

Nächst der Angabe dieser allgemeinsten Gesichtspunkte, welche für die Geschichte der deutschen National-Litteratur ein für allemal festgehalten werden müssen, und sowohl in der gegenwärtigen zwangloseren Darstellung derselben, wie in der strengsten wissenschaftlichen Fassung der deutschen Litteraturgeschichte ihre unveränderte Geltung behalten, habe ich den Plan, welchen ich meinen Erörterungen zum Grunde lege, oder mit andern Worten die Perioden anzugeben, in welche die Geschichte der deutschen National-Litteratur zerfällt; zugleich versuche ich es, die charakteristischen Merkmale dieser Perioden in wenigen Worten zu zeichnen.

Die Geschichte der deutschen National-Litteratur zerfällt in drei große Abteilungen: die älteste Zeit, die alte Zeit und die neue Zeit; — dem Ausdrucke Mittelalter weiche ich absichtlich aus, da die älteste Zeit in unserer National-Litteratur einen großen Teil des in der Weltgeschichte sogenannten Mittelasters begreift, und die alte Zeit, wie sich alsbald aus-weisen wird, nicht zugleich mit dem Ende des Mittelasters auch ihr Ende erreicht.

Die älteste Zeit begreift die Anfänge unseres litterarischen Lebens — will man ja einen bestimmten Anfangspunkt haben, von der Mitte des vierten Jahrhunderts n. Chr. an — bis gegen die Mitte des zwölsten Jahrhunderts oder in runder Zahl bis zum Jahre 1150. In diese Zeit fällt das Ringen des deutschen Geistes mit dem christlichen Geiste, der Kampf des alten nationalen Heibentums mit dem Christentum.

Die alte Zeit reicht von der Mitte des zwölften Jahrhunderts ober von 1150 bis zu dem Jahre 1624. Ihr Charakter, in seiner höchsten Spitze und reinsten Blüte gefaßt, ist die innige Verschmelzung des Deutsch-Nationalen mit dem Christentume zu einer harmonischen Einheit bei der strengsten Selbständigkeit der deutschen Litteratur gegen fremde Volkselemente; sie zerfällt aber selbst wieder in vier deutlich voneinander geschiedene Perioden:

Land to

- 1) die Vorbereitungszeit des Zustandes, welcher eben geschildert wurde, etwa vierzig Jahre begreifend, von 1150—1190;
- 2) die erste klassische Periode unserer Litteratur selbst, in welcher jene innige Harmonie des Deutschen und des Christlichen zur vollen Entsfaltung und glänzenden Erscheinung kommt, die Zeit unseres nationalen Epos und des Minnegesangs, von 1190—1300;
- 3) die Zeit des Sinkens der Poesie von der erstiegenen Höhe in anfangs langsamem, dann schnellerem und immer schnellerem Falle; vom Jahre 1300 dis zum Beginne des sechzehnten Jahrhunderts oder dis zum Jahre 1517, dem Ansangspunkte der Reformation, eine Epoche, welche ich nur wähle, um an ein bereits bekanntes Jahr mich anzulehnen, während ebenso gut die Jahre 1491, 1512, 1522 oder 1534 genannt werden könnten; endlich
- 4) bie Periode des Ringens einer neu hereinbrechenden Zeit mit der alten, die Periode der Vorzeichen einer eindringenden und das Vaterländische vernichtenden fremdländischen Kultur von 1517—1624.

Es schließt somit, wie bereits angemerkt worden ist, diese alte Zeit unserer Litteratur nicht zugleich mit dem Mittelalter ab, und fängt mithin die neue Zeit der Litteraturgeschichte nicht zugleich mit der neuen Zeit in der politischen oder Weltgeschichte an; während des sechzehnten Jahr-hunderts ist in der Litteratur nur die Sprache neu, Stosse und Formen der Boesse bleiben die 1624 die alten, seit vierhundert Jahren herrschenden. Die nähere Rechtsertigung und die Nachweisungen dieses Verhältnisses im einzelnen muß ich der Darstellung dieser und der jetzt zu erwähnenden nächstsolgenden Veriode vorbehalten.

Die neue Zeit unserer Litteratur beginnt mit dem Jahre 1624; ihr Charakter, in seiner Vollendung gefaßt, nuß bezeichnet werden als das Durchbrungenwerden des Vaterländischen von den Lebenselementen fremder Völker, die innige organische Verschmelzung des Deutsch-Christlichen mit dem Fremdländischen zu einem in sich harmonischen Ganzen.

Auch diese Hauptabteilung unserer Litteraturgeschichte zerfällt in mehrere sehr bestimmt geschiedene Verioden:

- 1) die Zeit der Herrschaft des Fremdländischen über das Einsheimische, das Zeitalter der gelehrten Poesie; von 1624 bis um das Jahr 1720, von Martin Opis bis zu dem ersten Auftreten des J. J. Bodmer;
- 2) bie Zeit der Borbereitung einer neuen Selbständigkeit, von 1720 bis gegen 1760;

8) die zweite klassische Periode unserer Litteratur, die mit Klopstock beginnt und füglich mit dem 22. März 1832, dem Todestage Goethes, geschlossen werden kann.

Gine vierte Periode unserer neuen Zeit von 1832 bis zu dem heutigen Tage würde das Zeitalter der Epigonen zu nennen sein; doch muß diese, als bei weitem noch nicht abgeschlossen, aus dem Kreise unserer Erörterungen, insofern dieselben auf den Namen historischer Schilderungen Anspruch machen wollen, ausgeschlossen bleiben.





# Altefte Zeit.

Einsam, und von den übrigen späteren litterarischen Erzeugnissen durch wenigstens drei Jahrhunderte getrennt, steht das älteste Denkmal unserer Litteratur da, einer Niesendurg ähnlich, an welcher das Zwerggeschlecht späterer Jahrhunderte mit ehrerdietiger Scheu vorübergeht: die Übersetung der Bibel durch den gotischen Bischof Ulfila. Dieses große und denkwürdige Nationalwerk kann zwar hier, wo es sich zunächst nur um litterarische Kunstwerke, um eine Geschichte der deutschen Poesie, nicht um eine Geschichte der deutschen Sprache handelt, nicht mehr als eine vorübergehende Erwähnung sinden; aber eine völlige Übergehung desselben wäre eine Schmach für den deutschen Litterator, seien ihm auch Grenzen und Zwecke gesteckt, welche es wollen. An diesem Werke hat sich in unsern Tagen eine ganz neue Wissenschaft, die jüngste, aber eine der vollendetsten: die deutsche Sprachwissenschaft, die historische Grammatik aufgebaut, und das Verständnis nicht allein der althochbeutschen, sondern auch der mittelshochbeutschen Dichterwerke wird nicht zum geringsten Teile bedingt durch das Verständnis der gotischen Sprache.

Ulfila, ein Bischof der Westgoten, gestorben im Jahre 388, siebenzig Jahre alt, wie wir erst in diesem Jahrhundert durch einen jener wunderbar glücklichen litterarischen Funde, an denen unsere Zeit reich ist, ersahren haben, ein eistig treuer Lehrer seines Volkes und von seinen Zöglingen und Schülern noch im Grabe hochverehrt und gepriesen, krönte sein Werk der christlichen Unterweisung seiner Goten, welches er dreiunddreißig Jahre lang getrieben hat, dadurch, daß er ihnen die heilige Schrift — die Überlieserung sagt, allein mit Ausnahme der vier Bücher der Könige, um durch die darin enthaltenen Kriegsegeschichten den kriegerischen Sinn seines Volkes nicht zu entslammen — in ihre

Landessprache übersette, wozu er, wie wenigstens nicht ganz unwahrscheinlich ist, ein eigenes Alphabet, zum Teil altgermanisch, zum Teil dem griechischen Alphabet Jahrhundertelang wurde dieses Werk unter den nach und entlehnt, erfand. nach weiter nach Italien und bann nach Spanien vorrückenben Westgoten in hohem Ansehen erhalten, und die Sprache besselben im 9. Jahrhundert noch Seitbem verscholl es ganzlich, und nur die Nachrichten griechischer Kirchenschriftsteller bezeugten, daß einst ein Ulfila gelebt habe, und eine von feiner Hand verfaßte Übersetung der Bibel vorhanden gewesen sei. Sechshundert Nahre waren verflossen, da verbreitete sich zuerst am Schlusse des 16. Jahrhunderts durch einen im Dienste des hefsischen Landarafen Wilhelm IV. stehenden Geometer — Arnold Mercator ift sein Name, sein Vaterland Belgien — die bunkle Kunde von einem in der Abtei Werben vorhandenen Pergamentbuche, in welchem eine uralte deutsche Übersetzung der vier Evangelien enthalten sei. In der Folge gelangte diese nach und nach bekannter gewordene und bewunderte Handschrift nach Prag und nach ber Eroberung biefer Stadt durch ben Grafen Königsmark im Jahre 1648 nach Schweben, wo sie und zwar in Upfala unter bem Namen bes filbernen Cober (bas Vergament ift mit Purpur gefärbt, bie Buchstaben in Silber eingezeichnet, bas ganze Buch durch die Freigebigkeit eines schwedischen Marschalls La Garbie in massives Silber eingebunden) noch jest als einer ber kostbarsten Schäte unserer Litteratur aufbewahrt wirb. Zweihundert und fünfzig Rahre fpäter, im Rahre 1818, wurden unter ben Schätzen bes lombardischen Klosters Bobbio burch den nachmaligen Kardinal Mai und ben Grafen Castiglione auch die Briefe des Apostel Paulus in der Übersetzung bes Ulfila entbeckt. Bon der Übersetzung bes Alten Testaments sind nur wenige Reilen erhalten worden.

Die Sprache, welche aus diesen ehrwürdigsten Resten unseres beutschen Altertums uns entgegentont, ist die Mutter unferer jetigen, fogenannten bochbeutschen Sprache, ihrer späten Tochter aber an Reinheit und Wohllaut ber Vokale, an Strenge bes grammatischen Baues, an Reichtum und Külle der Formen, an Mannigfaltigkeit ber Bezeichnungen, an Genauigkeit bes Ausbruckes. und im allgemeinen besonders an Würde und Ernst bei weitem überlegen, wenn sie auch nicht die Beweglichkeit und Geläufigkeit im Satbau besitzt, beren sich bie Enkelin rühmt. — Es war einer Auferstehung von ben Toten vergleichbar. als diese Werke nach einem mehr als tausenbjährigen Schlummer wieder erwachten, mit neuen wunderbaren Zungen zu den späten Enkeln redeten, diesen erst das eigentlichste und innerste Verständnis ihrer eigenen Sprache eröffneten und überall ein neues reges Leben, ja zulett, wie schon erwähnt, eine ganz neue Wissenschaft erweckten. Und in ber That hat die gotische Sprache, biefe vollenbetste Sprache unserer Altväter — scheinbar rätselhaft und boch alsbalb überraschend verständlich, fremd und boch zugleich heimisch und vertraut, scheinbar schroff, streng und abstoßend, und bennoch an bas innerste reinste Gefühl sich anschmiegend — etwas ungemein Anregendes und fast möchte man sagen, Herzbewegenbes: eine Wirkung, die sich noch an keinem verfehlt hat, ber sich mit

L-ocal

nur einiger Hingebung ihr widmen wollte, seitdem dieselbe, früher mehrfach aber minder glücklich bearbeitet, an Jakob Grimm den Interpreten gefunden bat, den sie allein verdiente.

Diese Andeutung über die älteste Beschaffenheit unserer Sprache, wie sich dieselbe an der gotischen Mundart am bestimmtesten offenbart, ist zugleich geseignet, das erste und zugleich das hellste Licht auf die Anfänge unserer Poesie zu werfen, zu deren Schilderung wir jest übergehen.

Es gab eine Zeit, welche in eitler Selbstbespiegelung fo ganz verloren war, daß sie außer sich selbst nichts lobenswert, schon und vollkommen anerkennen wollte: eine Zeit, welcher alle früheren Bestrebungen und Leistungen nur als unvollkommene und rohe Anfänge, als abenteuerliche Sprünge ober gerabezu als Narrheiten erschienen. Ob biefe Zeit ganz und gar vorüber ift, wollen wir hier nicht untersuchen: genug, sie war vorhanden und gesiel sich barin, das Mittelalter, vorzugsweise bas germanische, als bicke Finsternis und wuste Barbarei, vollends aber unsere Bäter, welche noch vor biefer finstern Zeit gelebt hatten — die alten Deutschen, um die Zeit von Christi Geburt ober überhaupt während der Kämpfe mit dem römischen Weltreiche und während der Bölkerwanderung - als eichelfressende Halbmenschen zu schildern. Daß die Sprache biefer Halbtiere auch nur ein rauhes Schnurren und Krächzen, ohne gehörige Artikulation, ihre Poesie ein wildes Gepolter von Halbwörtern und ihr Gesang ein rohes Gebrüll gewesen, glaubte man um so zuversichtlicher voraussetzen zu bürfen, als in ben Schriften ber Römer und felbst einzelner Deutschen über die Rauhiakeit und Unfügsamkeit ber alten beutschen Sprache. sowie über ben barbarischen Gesang der Deutschen zu wiederholten Malen Rlage geführt wird. Erzählt boch ber römische Raiser Julian, ber Apostat, er habe die Deutschen am Rhein ihre Volkslieder singen hören, und es sei ihm bies gerade vorgekommen, wie bas Gekrächze schreiender Raubvögel. Sind auch diese Ansichten, welche hauptsächlich von Johann Christoph Abelung, Verfasser des vielgebrauchten beutschen Wörterbuchs, vertreten und durch seine Auktorität verbreitet wurden, gegenwärtig in vielen Stilcken gemilbert, so ist boch ein gemiffes Miftrauen gegen jene altere und alteste Beit und biejenigen. welche mit Liebe und Begeisterung von berfelben reben, unleugbar bis auf ben heutigen Tag vorhanden; man glaubt, die Berteidiger der alten deutschen Zeit und ber alten beutschen Poesie insbesondere malten diese Dinge aus vorgefaßter Zuneigung allzusehr in das Schöne, und meint, wolle man streng bei der Bahrheit bleiben, fo sei soviel unbestreitbar, daß jene alte Zeit bei aller Tüchtigkeit, jene alte Poesie bei all ihrer Kräftigkeit boch an Ungeschlachtheit, an Mangel an Haltung, Form und Maß leibe, und daß wir erst im Fortschritte ber Kultur zu sicherer Bewegung, reinen Formen und festen Dagen gelangt

to the second

· seien. — Und boch ist diese Ansicht von der ursprünglichen Robeit unseres Polfes und der Poesie desfelben insbesondere und von der erst im Verlauf der Zeiten gewonnenen Bilbung nicht etwa nur zu milbern, im einzelnen zu modifizieren und zu beschränken, um richtig zu sein, sondern sie ist in ihren wesentlichen Bestandteilen, sie ist im ganzen und im Princip unrichtig. sicherste seiner felbst gewisseste Selbstbewußtsein liegt bei allen Bölkern, selbst die roheren nicht ausgeschlossen, geschweige benn bei Bölkern eblen Stammes, welche au einer welthistorischen Bedeutung bestimmt sind, eben im Anfang bes Lebens berfelben, mithin auch die edelsten, lebendigsten, dauernosten und gefügigsten Stoffe, die naturgemäßesten, reinsten und ebelsten Formen und die festesten, undurchbrechlichsten Maße bieser gebiegenen Stoffe. Die Gefahr ber Barbarei, bes Verfalles des geistigen und insbesondere des poetischen Lebens eines Volkes liegt erst im Verlaufe seines Lebens, wenn es die uranfänglichen Stoffe verbraucht und die Formen, die der Genius seiner eblen Natur ihm mitgegeben, abgenutt hat, wenn es anfängt seiner selbst mube zu werben und unsicher nach Neuem zu tasten, wenn es sich in sich felbst zusammenzieht und verschließt und neuen lebenbigen Stoffen, die ihm von außen zugeführt werben, ben Zugang versperrt, wenn es sich in sich selbst spaltet und uneins wird durch Uberverseinerung und Raffinement bes geistigen Genusses, welches die einen überfättigt und bie anbern barben läßt.

So liegen benn auch die frischesten und lebendigsten, die ewig jungen und niemals alternden, die unerfundenen und unerfindbaren poetischen Stosse, welche anderthalb Jahrtausende überdauert, in verschiedenen Formen sich ausgeprägt und uns den Ruhm des zweiten Dichtervolkes der Erde neben den Griechen für alle Zeit und Zukunft gegeben und gesichert haben, Stosse welche noch heute lebendig sind und uns noch heute erfreuen, eben in dem tiesen, grünen Waldesdunkel jener ersten Zeiten unserer Seschichte; so liegen auch die ebenmäßigsten und schönsten, gewiß die ergreisendsten Formen dieser Stosse in der Zeit, in welcher noch das Schwert der freien Deutschen auf den hallenden Schild schlug und mit seinem weithin schallenden Schlage den fröhlichen Kriegsgesang begleitete, der zum Kampf gegen den welschen Unterdrücker rief.

Aus ber fernsten, grauesten Zeit ist uns die Sage von Liedern übrig geblieben, durch welche unsere Altvordern die Stammväter ihres Geschlechtes, ihre Bolkskönige und Siegeshelden seierten. Tacitus erzählt uns, daß die Deutschen den Gott Tuisko, den Erdgeborenen, und bessen Sohn Mannus in alten (damals schon alten) Liedern geseiert haben; daß sie den Kriegs- oder Siegesgott, den er mit dem Namen Herkules bezeichnet, der aber wahrscheinlich der Gott Sachs not oder auch Ziu, der Kriegsgott selbst, ist, in Schlacht- gesängen anrusend verherrlichten; er berichtet endlich nicht ohne eigene, fast könnte man sagen, gerührte Teilnahme, daß auch Armin, der Besreier des nördlichen Deutschlands, noch nach fast hundert Jahren durch Lieder, die die Schlacht im Teutoburger Wald erzählten, besungen worden sei. Diese Lieder sind untergegangen, untergegangen vernutlich zugleich mit den Volksstämmen, welchen sie

zunächst angehörten; als die Cherusker sich unter den Wogen des aufgeregten germanischen Bölkermeeres verloren, verlor sich auch das Lied von Armin dem Cheruskerfürsten, und es erlosch sein Gedächtnis unter seinem Volke, so daß es ihm ein Römer bewahren mußte. Untergegangen sind auch die alten Helden-lieder von den Königen der Goten, Berig und Filumer, welche unter diesem Volke als alte Lieder dis in das sechste Jahrhundert gesungen wurden, und aus welchen die Geschichte der Goten das geschöpft hat, was sie über die älteren Verhältnisse derselben weiß.

Dagegen sind zwei alte — nicht Lieber, aber Lieberstoffe aus diesem Zeitraum uns erhalten, welche weit über ben Anfang unserer beglaubigten Volksgeschichte hinaus und jedenfalls tief in die heidnische Zeit, jedenfalls über bas fünfte, wo nicht über bas vierte Jahrhundert nach Christus zurückreichen. zwei Liederstoffe, welche noch an dem heutigen Tage nicht allein bekannt, fondern jum Teil fogar poetisch lebendig sind. Es ist dies die Belbenfage, ober wenn man will, ber Mythus von Sigfrid, bem Drachentoter, ber noch heute als ber hörnerne Sigfrid bekannt ift, und die Tierfage von Reinhart bem Ruchs und Jengrim bem Wolfe, bie in unveränderter Lebendigkeit burch alle Rahrhunderte bestanden und noch den größten Dichter unserer Zeit zu einer ansprechenden Nachbichtung bes alten Stoffes begeistert hat. Sigfrib, bem leuchtenden Helben, ber noch ein Knabe, sein gewaltiges Schwert Balmung fich felbst schmiebete bei bem verräterischen Zauberschmieb in ber einfamen Schmiebe bes tiefen Urwalbes, welcher ben goldhütenden Drachen Fafnir schlug, die Walkure Brunhild, die Kampfesjungfrau, aus der Flammenburg erlöste und burch Verrat mitten in ber strahlendsten Herrlichkeit feines Helbenlebens unterging, weist uns in eine Zeit zurück, in welcher nicht allein bas Beibentum ber alten Germanen noch in ungeschwächter Naturfraft und Naturlebendigkeit bestand, fondern auch die alten Bölkerverhältnisse in der alten Rube verharrten und noch nicht den Anstoß erhalten hatten, der sich nachher in der fogenannten Bölkerwanderung offenbarte. Unter ben Ginflüssen der letteren vielmehr ist erst die Sage aus Deutschland nach dem stammverwandten Norden, nach Norwegen und Island gebracht worden, wo sie in ihrer ältern unthischen Gestalt Bewahrung und Aufzeichnung gefunden hat, während sie sich in ihrer Seimat felbst unter ber Einwirkung des Christentums mehrfach modifizierte und namentlich ihres ältern heibnisch-mythischen Charafters größtenteils entfleibete. In biefer Umbilbung macht sie ben ersten Teil unseres Ribelungenliebes aus. bei bessen Analyse wir näher werben auf dieselbe einzugehen haben.

Die Sage von den Tieren, Reinhart dem Fuchs und Jsengrim dem Wolfe, giebt sich schon im allgemeinen durch ihren Inhalt als eine solche kund, die nur in den ältesten Zuständen des Volkes, wo noch ein unverkümmertes Naturleben und ein unbefangener, naher und beinahe kindlicher Verkehr zwischen den Menschen und den Tieren bestand, ihre Entstehung sinden konnte; daß aber diese Sage wirklich in jene früheste Zeit zurückreiche, und daß namentlich die Franken im fünften Jahrhundert sie müssen besessen und mit über den Rhein

nach Frankreich genommen haben, beweist fast schlagend der Eigenname, den der Fuchs in der Sage trägt: Reginhart (heutzutage Reinhart und in niederdeutscher Verkleinerungsform Reineke, d. i. Reinhartchen), d. h. der kluge Ratgeber, der Schlaue; dieser deutsche Name hat den alten französischen Ramen dieses Tieres: goupil völlig verdrängt und sich selbst als renard an dessen Stelle gesetzt, eine Übersiedelung, die wie manche ähnliche nur in den Zeiten möglich gewesen ist, in welchen die Sprache der Franken in Gallien herrschende Sprache wurde und die Bedeutung des Namens noch vollkommen lebendig war, welches letztere nachweislich bereits im 8. Jahrhundert, in Deutschland wenigstens, nicht mehr stattfand. — Auch den Inhalt und die Bedeutung dieser Sage werde ich alsdann darzustellen haben, wenn ich an den Punkt werde gelangt sein, wo dieselbe in Deutschland festen litterarischen Boden gewann und zu dem Tierepos sich gestaltete.

Mit der Bölkerwanderung und seit berselben treten nun immer mehr und mehr gefeierte Helben auf den Schauplat der Sage und des Gefanges. Zunächst bie Oftgotenkönige aus bem Geschlecht ber Amaler, Ermanrich und beffen Neffe, Theoborich ber Große, wie er in ber Beschichte, Dietrich von Bern, wie er in ber Sage heißt, neben Sigfrib ber gefeiertste Belb unferer Nation; sobann bas Geschlecht ber Wölfinge, Dietrichs Mannen, unter ihnen vor allen hervorragend der greise Diener und Wassenmeister Dietrichs, der alte Hilbebrand und bessen Sohn Sabubrand; - ferner die Burgundentonige Gunther, Gifelher und Gernot, nebst ihrer Schwester Kriem hild, ber Jungfrau voll Anmut und Schüchternheit, bem Weibe voll inniger, unbeschreiblicher Gattenliebe, der Witwe voll entsetzlicher blutiger Rachsucht, und in ihrem Gefolge ber furchtbare und mitten in bem Entsetzen, welches er um fich verbreitet, bennoch herrliche Selb, ber grimme Sagen von Tronei mit dem grauen Haar und den graufigen Gesichtszügen; — neben Dietrich als gastfreundlicher Wirt und gegenüber ben Burgunden als vernichtender Feinb. ber Hunnenkönig Attila, in ber Sage Epel geheißen; in seinem Gefolge ber Markgraf Rubiger von Bechlarn, die tieffte Schöpfung bes beutschen Gemutes. ber ben boppelten Tobeskampf, erst ber Seele, bann bes Leibes gekampft hat; endlich noch Walther von Wasichenstein ober von Aguitanien, der mit seiner Berlobten Hilbegunde von Attila entfloh und auf seiner Flucht mit ben Burgundenkönigen am Wasichenstein (ben Vogesen) einen weithin gefeierten grimmigen Rampf bestand. Dazu kommen noch aus dem Norden von Deutschland der Friesen- oder Hegelingenkönig Hettel mit seiner Tochter Gudrun, ber treuen Braut, und ber Stormarn- ober Dänenkönig Horant, ber füße Sänger, mit seinem Obeim Bate, bem Belben mit ellenbreitem Barte, ber in ber Schlacht wie ein Gber wütet, mit rollenden Augen und fnirschenden Zähnen; ilmen gegenüber die Normannenkönige Ludwig und Hartmut und endlich ber Jutenkönig Beovulf, bessen Sage bie Angeln auf ihrer Fahrt nach Britannien bereits im 5. Jahrhundert mit in ihr neues Vaterland nahmen, wo sie im Anfange bes 8. Jahrhunderts Aufzeichnung fand.

-oauto

Von allen biesen Helben und ihren Thaten und Schicksalen gingen, wie wir aus zahlreichen Zeugniffen wissen, bereits mahrend bes 6., 7. und 8. Jahrhunderts fräftige, klangreiche Lieder von Mund zu Mund: in den Sälen der Könige und in ber Halle, wo die Helben faßen, wurden fie, jedem bekannt, von fundigen Sängern angestimmt und von ber Schar ber versammelten Gäste nach ber Weise bes beutschen Selbenliebes begleitet. — Viele berselben wurden in den Klöstern niedergeschrieben, teils zur Ausfüllung der Muße, teils um beutsche Grammatik baran zu üben. So besaß im Jahre 821 bas Kloster Reichenau am Bobensee allein zwölf solcher Gedichte; wie viele mogen außerdem aufgeschrieben, wieviel mehrere unaufgeschrieben in des Bolkes Munde umgegangen sein! Eben biese Lieber und außer ihnen gewiß die von Sigfrid und von manchen anbern ältern Helben sind es, welche nach ber Erzählung Eginhards Karl ber Große hat sammeln lassen. Wir suchen nach dieser Sammlung, sowie nach ben Sammlungen jener Klöster nun schon Jahrhunderte; oft hat eine Hoffnung aufgeleuchtet, sie noch irgendwo zu entbecken, ja noch in diesem Jahrhundert regte sich dieselbe von neuem; jedoch bis dahin ist sie immer von neuem getäuscht worden.

Was wir aus biefer Zeit von diesen Liedern übrig haben (benn wir besitzen sie noch fämtlich, nur nicht in ber alten Fassung aus dem 8. ober 9., sondern in der neuen Gestaltung bes 13. Jahrhunderts), beschränkt sich auf brei Stücke, von benen nur eins in der ursprünglichen althochbeutschen Sprache, eins nur in lateinischer Übersetzung, eins in angelfächsischer Sprache vorhanden ist. Reins von ihnen ist durch Karls des Großen Sorafalt uns gerettet worden. vielmehr erhielt uns das wichtigste der forglose und darum besto glücklichere Zufall. Es ist dies das in althochdeutscher, jedoch hin und wieder zum Niederbeutschen neigender Sprache abgefaßte, zu dem Sagenkreise von Dietrich von Bern gehörige Lied von Silbebrand und feinem Sohne Sabubrand. Die Begebenheit, welche dieses Lied erzählt, sett alle die Ereignisse, welche das Nibelungenlied erzählt, voraus: Dietrich ist mit Sildebrand dreißig Jahre außer seiner Heimat gewesen bei dem Könige der Hunnen, jetzt ist er nach dem großen Kampfe, in welchem fämtliche Burgunden und zulet auch Sigfrids Witme, Attilas Gattin, die lieblich furchtbare Kriemhild, gefallen sind, und nach ber Besiegung seiner einheimischen Feinde als beren haupt hier Dtacher (ber wohlbekannte Oboaker) erscheint, in sein Reich zurflägekehrt. Mit ihm kehrt auch ber alte Hilbebrand zuruck in die Heimat, welcher einst bei feinem Auszug ein junges Weib und einen unerwachsenen Sohn zu Sause zurückgelassen hatte. Dies ist Habubrand, ber, nunmehr felbst ein kampfgeubter Seld, mit feiner Gefolgsmannschaft dem mit seinen Mannen herankommenden Bater, den er nicht kennt, feinblich entgegentritt. Hilbebrand kennt ben Sohn wohl und fucht ihn vom Kampfe abzuhalten; er erzählt ihm seine Geschichte, aber ber Sohn bleibt babei: tot ift mein Bater Hilbebrand, Heribrands Sohn, bas haben mir Seefahrer erzählt, die über ben Wenbelfee (bas mittelländische Meer) gekommen sind. Hilbebrand windet sich die goldenen Armringe — den schönsten und begehrtesten

Schmuck bes beutschen Kriegers — vom Arme und reicht sie bem Sohne, um seine Hulb zu gewinnen; aber ber junge Kämpfer antwortet tropig: mit bem Ger (ber Lanze) foll man die Gabe empfangen, Schwertspitze gegen Schwerts spise: bu bist ein alter schlauer Hunne, ber mich berücken will, um mich besto gemisser zu toten. Web, ruft nun Silbebrand, waltender Gott, jest kommt bas Wehgeschick. Sechzig Sommer und Winter bin ich außer Landes gewallet, und nun soll mich mein trautes Kind mit bem Schwerte hauen, ober ich soll zum Mörder an ihm werben? Doch der wäre der Feigste unter ben Männern bes Oftlandes (ben Oftgoten), ber bich nun vom Kampfe abhielte, ba bich fo Da warfen Vater und Sohn zuerst die Eschenlanzen sehr banach gelüstet. gegeneinander und ließen sie einschneiben mit scharfen Schnitten, daß sie in ben Schilden standen: bann schritten gegeneinander die Schildzersvalter und hieben grimmig auf die weißen Schilbe, bis die Lindenborde klein wurden von ben Schwertschlägen — und hiermit bricht bas Gedicht, welches leider nur Fragment ist, ab. Doch ist uns der Inhalt des Kehlenden keineswegs verloren gegangen, wenngleich ber Verlust ber alten Form allerbings unersetzlich ist. Der echt epische Stoff biefes helbenliedes überdauerte alle Stürme der Zeit: bas Lieb von Hilbebrand und Habubrand wurde fort und fort gesungen, und siebenhundert Jahre später, am Ende des 15. Jahrhunderts noch hat es die lette, freilich gegen bas Original weit schwächere, aber nicht mißlungene Darstellung erhalten: unter bem Titel: Der Bater mit bem Sohn ift es von einem Bolksbichter, Raspar von ber Roen, neu gesungen und uns erhalten worden, jett auch in mehrere Elementarbücher, 3. B. in die bekannte Auswahl beutscher Gedichte von Philipp Wackernagel übergegangen. — Der Ausgang war, daß ber Bater ben Sohn besiegt, und nun beibe zu ber einfamen Gattin und Mutter zurückfehren.

Die Erhaltung dieses merkwürdigen, nächst Ulfila eines der merkwürdigsten Reste unserer ältesten Litteratur, verdanken wir der Muße, um nicht zu sagen der Langeweile, zweier Mönche des Klosters Fulda im Anfange des 9. Jahrhunderts. Aus ihrem früheren Welts und vermutlich Kriegerleben war ihnen dies Lied im Gedächtnis geblieben, und in einer müßigen Stunde verswandten sie die erste und letzte leer gelassene Seite eines geistlichen Buches, welches zu nichts weniger bestimmt war, als diese profanen halbheidnischen Erzählungen auszunehmen, zu der Auszeichnung dieses Liedes, so daß augensicheinlich abwechselnd der eine diktiert, der andere geschrieben hat. Seit dem dreißigjährigen Kriege ist dieser merkwürdige Pergamentband einer der vorsnehmsten Schätze der Landesbibliothet zu Kassel.

Das zweite uns aus dieser Zeit erhaltene Gedicht ist, wie gesagt, nur in lateinischer und zwar späterer, aus dem Ansange des 10. Jahrhunderts herrührender Übersetzung des deutschen Originals übrig geblieben; es behandelt mit einer noch unter dem fremden Gewande erkennbaren ausgezeichneten Kernigsteit und Frische die Geschichte von Walther von Aquitanien, wie er den surchtbaren Kampf mit dem Burgundenkönige Gunthari und dessen Mannen an

cinem Engyaffe ber Bogefen, burch welchen die alte Bölkerstraße führte, siegreich bestand . Es werden zwölf Kämpfer gegen den Gelden aufgestellt, ihm die Schäte, die er aus dem hunnenlande bavonführt, und seine Verlobte, die mit ihm aus ber Geiselschaft bei Attila entflohene Hilbegund, zu rauben; jeder einzelne Kampf dieser zwölfe ist mit eigentstmlichen Zügen und Farben außgestattet; jedesmal andere Motive, andere Waffen, und am Ende zwar jedesmal Walthers Sieg, aber jedesmal ein Sieg anderer Art, so daß die lebhafteste Teilnahme bis auf den letten und gefährlichsten Kampf gesvannt bleibt: den, welchen Walther mit dem damals auch noch jugendlichen Sagen von Tronei bestehen muß, mit dem er einst an Gvels Hofe in Brudertreue zusammen gestanden hatte. Züge der rauhen Kampflust, ja des Blutdurstes fehlen nicht, so daß der Kampf nur damit endigt, daß König Gunthar den Fuß, Walther bie Hand, Hagen ein Auge und einen Teil ber Zähne verliert, biese grausamen Verstlimmelungen aber nach Vollenbung bes Kampfes und geschlossenem Frieden mir Anlaß zu heiteren Scherzreden unter den Verstümmelten geben. Walther kehrt in seine Seimat zuruck, zu Alphari seinem Vater nach Lengers, es wird seierliche Vermählung mit Silbegund gehalten, und nach bes Vaters Tode regiert Walther breißig Jahre als ein gerechter König. Manche biefer Kämpfe können hinsichtlich bes Stoffes ber Schilberung getrost neben bie homerischen Kämpfe vor Troja gestellt werden; — der Abschluß des Gedichtes, wie Walther dreißig Jahre zu Lengers des Rechtes pflegt, nachdem er Ruhe von seinen Fahrten und Kämpfen erlangt hat, ist ein eigentümlich beutscher großartiger Zug, ber das sichere Bewußtsein bes Zieles, ber endlichen Bestimmung unter all ben wilden Kämpfen und Fahrten in die Ferne und Fremde festhält; ein Bewußtsein, welches die antike Poesie selbst in ihren besten Schöpfungen, sogar in der Donffee, nicht kennt.

Auf bas britte ber und aus biefer Zeit erhaltenen Helbengebichte, ben angelfächsischen Beovulf, welcher burch seine Sprache uns ferner und einer Geschichte ber englischen Litteratur insofern näher liegt als ber unfrigen, mag es genügen, von dem Gesichtspunkte aus hingewiesen zu haben, daß in demfelben die ungemeine Kraft der alten beutschen Poesie in ihren Schilberungen der Natur und noch mehr der Kämpfe und Schlachten in ihrer eigentümlichen, ungebrochenen und unvermittelten Außerung zur Anschauung fommt. Gebicht schilbert die Helbenthaten Beovulfs, des Jütenkönigs, namentlich den mörderischen Kampf mit dem Seeungeheuer Grendel und bessen Mutter, sowie seinen letten Kampf mit einem Drachen, burch welchen er selbst ben Tob findet. Außerdem sind mehrere Episoden eingeweht, von denen eine ein historisch nachweisbares Faktum schilbert. Das merkwürdige, für die ältere Geschichte unserer Poesie und Sitte höchst wichtige Gedicht ist seit einiger Zeit auch benen zugänglich gemacht worden, welche mit bem Original sich nicht bekannt machen können; indes ist es begreiflicherweise nicht möglich, auch die sorgfältigste Übersehung von allen Schwerfälligkeiten und Unverständlichkeiten zu befreien 6.

Wenden wir uns nun lieber zu einer allgemeineren Betrachtung über die Heldenpoesse dieses ältesten Zeitabschnittes, auf welche wir ohnehin, wollten wir namentlich auf eine Analyse von Beovulf eingehen, notwendig würden geführt werden.

Lange Zeit ist gefabelt worden von deutschen Barben, einer eignen Sängerkaste, welche im ausschließlichen traditionellen Besitze der Dichtkunst, sowohl die Stosse als die Formen unserer ältesten Poesie nicht allein bewahrt, sondern sogar geschaffen, eben jene alten Lieder gemacht und dann kunstreich an den Hösen oder in ihren Bardenschulen vorgetragen hätten. Nur die völlig ungenügende und fast kindische Kenntnis von der Geschichte unseres Volkes, soweit dieselbe nicht die allgemeinsten Thatsachen betraf, wie sie im vorigen Jahrhundert herrschte, hat diese Barden geschaffen; durch Klopstocks Autorität namentlich, welchem die gleichzeitige Begeisterung für Ossian zu Hülfe kam, wurde diese fast lächerlich verkehrte Ansicht verbreitet, und längere Zeit durch das unter uns erschallende sogenannte Barden gebrüll Kretschmanns und anderer erhalten. Es hat im deutschen Volke niemals eine Sängerkaste, es hat im deutschen Bolke niemals Barden gegeben; mit dem Namen ist ihm die Sache völlig fremd; beides gehört dem keltischen Volksstamme an.

Überhaupt ist unsere alte nationale Dichtkunst niemals ausschließlich, ja kaum vorzugsweise im Besitz einzelner, am wenigsten einzelner Stände gewesen, fie gehörte vielmehr bem ganzen Bolke, bem einen Individuum nicht mehr und nicht weniger als bem andern an. Die bichterischen Stoffe bewegten, als etwas von allen in gleicher Weise Erlebtes, Angeschautes, Gefühltes, alle in gleicher Weise, und wenn ein einzelner Dichter hervortrat, so sprach er nicht, wie heutzutage, etwas vorzugsweise Subjektives - die Wirkung, welche ber Gegenstand überhaupt — ober gar Individuelles — die Wirkung, die ber Gegenstand auf die Person bes Dichters äußert — aus, welches erst seinen Einfluß und seine Wirkung auf die Gemüter seiner Ruhörer versuchen, oft gleichsam erzwingen muß, sondern er war nur das begunstigte Organ, durch welches das gemeinschaftliche poetische Vermögen des Volkes sich kund that, er sprach bas aus, mas jeder Zuhörer sofort als sein Eigentum wiedererkannte, und was bennach nicht sowohl bes Eindruckes, als der freudigen, bewegten Bustimmung bei allen Zuhörern und Teilnehmern bes Gefanges von vornherein gewiß war. Ein Hinwirken auf den Effekt, worin ein großer Teil unserer modernen Poesie geradezu seine Starke sucht, ift der alten Poesie völlig Die Sagen, deren ich vorhin Erwähnung that, waren nicht etwas Ersonnenes, von einzelnen Erfundenes, überhaupt nichts Ersinnbares und Erfindbares, sondern teils wirkliche Erlebnisse bes ganzen Volkes, wie eben jenes Lied von Hilbebrand und Habubrand ganz offenbar eine geschichtliche Thatsache barstellt, welche burch die Einkleibung vielleicht nicht einmal in Nebenumständen, ja sogar nicht einmal in den Wechselreben des Vaters und des Sohnes alteriert worden ist — teils diejenige Gestalt gewisser Erlebnisse, welche biese letteren in dem damals noch in sich einigen, ungeschiedenen Gesamt-

Contraction of the Contraction o

bewußtsein in der Gesamtphantasie des Volkes angenommen hatten, angenommen hatten zu einer Zeit und seschielten in einer Zeit, in der es noch keine Gelehrten und Ungelehrten, keine Gebildeten und Ungebildeten, keine überseinerte haute volés und keine in Schmutz und Gemeinheit versinkende rohe Masse gab, in einer Zeit, in welcher der König mit dem geringsten Manne seines Volkes nicht allein ebendenselben Dialekt sprach, sondern auch durch die in allen wesentlichen Dingen volksommen gleiche Lebensanschauung und Sitte mit ihm auf das innigste verbunden war.

Ich fagte vorher: es seien Dichter aufgetreten; auch dies ist schon nicht richtig; es gab feine Dichter, es gab nur Sanger; es gab feine Dichtfunft, es gab nur einen Herz und Mund aller Volksgenossen in gleicher Weise erfüllenben und bewegenden Gefang. Das Wort bichten ift ein fremdes, aus bem lateinischen dietare entlehntes Wort und bezeichnete in seinem frühesten Gebrauche eben den Gegensat von dem, was ich bisher zu schildern versuchte; nicht ben lebendigen, ungeschriebenen Volksgefang, fondern das stille Sinnen und Schreiben bes einzelnen, bas bewußte funftmäßige Ergablen, ober wie es später beutsch bezeichnet wurde, bas Sagen, welches bis in die neuere Zeit hinein immer einen Gegensat zum Singen gebilbet hat, wie benn bie ehebem jo häufige Rebensart fingen und fagen noch heute nicht gang unbekannt, wenngleich nicht mehr verstanden ist. An jenem Gefange nun, dessen Inhalt allen zum voraus bekannt war, nahmen alle teil, sowie er angestimmt wurde; die Harfe ging an den Königshöfen von Hand zu Hand, und wenn nicht in ben ganzen Gefang, boch in bie bedeutenbsten Stellen und Ginschnitte stimmten alle ein. Diefes Bufammenfingen, beffen bereits Tacitus ermähnt, ist ein harakteristisches Merkmal unserer Nationalität überhaupt und ber Darstellung und Gestaltung unseres Belbenliebes, unseres Epos insbesondere. Bei ben Griechen galt es für barbarisch, in ber Schlacht und überhaupt zusammen, in größere Massen vereinigt, zu singen; an den Sofen der griechischen Könige fanden sich Aöben, Sänger, welche allein fangen, während alle übrigen nur zuhörten. Offenbar ift hier bie funstreiche Darftellung bes Vortragenden, die Form, die Hauptsache, in welche das Mitsingen der Buhörenden störend eingegriffen haben wurde; der Deutsche bagegen nimmt unmittelbaren, perfonlichen, vollen, ja leidenschaftlichen Anteil an ber Sache, die ihn anzieht, ergreift, ja ganz und gar hinnimmt. Daher kommt es, daß ber burchgreifende, die Geschichte unserer ganzen Poesie beherrschende und die Ursprünge aller Dichtung mit bem hellsten Licht beleuchtende Unterschied zwischen Bolks- und Kunstpoesie, auf welchen ich späterhin zuruckkommen muß, nur aus unserer Poesie, nicht aus ber griechischen geschöpft werden kann. Die Griechen haben niemals ein reines Bolksepos, wie wir, befessen, sondern schon in den Homerischen Gedichten ist die Kunstpoesie mit der Volkspoesie verschmolzen, ja die erstere oft vorwiegend, und es fehlt ihnen deshalb die Naturfrische, die eindringende und überwältigende Kraft, vor allem bie

Seelenbewegung und innere Erregtheit, welche unsere Epen auszeichnet; wir bagegen haben es niemals zu so ganz reinen, durchsichtigen, an den Stoff sich innig anschmiegenden, und ebenso von demselben ganz erfüllten, wie denselben vollständig umschließenden, für alle Zeiten und Bölker mustergultigen, man möchte fast sagen ewigen poetischen Formen zu bringen gewußt, wie bie Griechen; das vorwiegende Interesse des Stoffes, welcher von der Form nicht überall vollständig umschlossen und bewältigt werden kann, ist eine bis auf ben heutigen Tag nicht völlig beseitigte, auch niemals zu beseitigende, uralte Eigenheit unserer Poesie, welche vorerst weder gelobt noch getabelt, sondern als eine porhandene Thatsache anerkannt und begriffen sein will. Daher aber ist es weiter zu erklären, daß wir zumal für unsere alte und älteste, besonders wieder epische Poesie keine Teilnahme fordern und hegen konnen, wenn wir nicht für ben Stoff berselben, für die vaterländischen Helben, für bas beutsche Sein und Handeln, für die beutsche Gefinnung vorher perfönliche Teilnahme erweckt haben oder empfinden, wogegen z. B. Homer diese vorausgehende perfönliche Teilnahme für die Helden vor und in Troja nicht voraussett, sondern burch die Vollendung seines Kunstwerkes kunstlerische Teilnahme fofort selbst erweckt. — Ich werde bei einer künftigen Gelegenheit bitten mussen, sich bieses Umstandes erinnern zu wollen.

Daß auf diese Weise das Pathos in unserem Gesange vorwalte, wird burch ben Umstand noch weiter bestätigt, daß viele unserer alten Sänger geradezu auch Selben genannt werden und Selben sind; der Dänenkönig Grobgar im Beovulfsliede ergreift felbst die Harfe und singt die Thaten der Bäter; der Stormarnkönig Sorant in dem Liede von Gudrun erhebt weithin schallenden Gesang in der Burg, in die er als Krieger und Held eingezogen ist, und bekannter schon ist ber Spielmann Volker aus dem Nibelungenliede, mit dem es an freudiger Tapferkeit kaum einer, an lieblichem Gefang und Saitenspiel niemand aufnehmen konnte. So waren biese Sanger bei bem, was sie fangen, unmittelbar perfönlich beteiligt, sie fangen Thaten, Fahrten und Kämpfe, in benen sie sich felbst, ihre eigenen Kriegsthaten, bie Not ihrer Kämpfe und bie Freude ihrer eigenen Siege wiederfanden und mitfühlten. Daß es außerbem nicht auch Sänger von Gewerbe gegeben habe, Sänger, benen ein befonders großer Reichtum an Sagen, zumal verschiebener beutscher Stämme zugleich. bekannt waren, welche barum auch von Königshof zu Königshof zogen, gern gehört und reichlich beschenkt wurden, soll damit nicht behauptet werden; im Gegenteil, wir kennen fogar noch den Namen eines dieser alten Sänger, ben blinden Friesen Bernlef in der Umgebung des Bischofs Ludger von Münster um bas Jahr 800, und auch fonst fehlt es nicht an Nachrichten bieser Art; es fand vielmehr beibes statt, freier Gesang und besonderer Beruf bazu, nur daß wir immer festhalten, diese herumziehenden Sänger haben ihre Lieder nicht gemacht, am wenigsten die Stoffe berfelben erfunden, fondern überall aus der lebendigen Tradition des Volkes geschöpft, eben nur vorgefungen mas die andern sofort nachsingen konnten und nachsangen.

Second Control

L-mail

Mit dieser Vorneigung für den Stoff, für das Bebeutende des Inhalts, steht dann auch die älteste Form unserer Boesse in der enasten und notwendiasten Berbindung. Noch bis jett ruht unfer Bersbau durchaus auf dem Accent, auf der Hervorhebung des Bedeutenden (jett nur noch der Haupt- ober Stammfilbe im Worte), und keineswegs auf dem Mage, ber Quantität, wie bei ben Griechen und durch sie später auch bei ben Römern. Dieser burchgreifende Grundsat für die äußere Form unserer Poesie aber war in ber ältesten Zeit noch viel weiter ausgebildet und durchgeführt, als heutzutage. Der Vers wurde in der ältesten Zeit konstruiert durch die bedeutsamsten Wörter desfelben, und diese hervorragenosten Wörter, die Träger des Verses, die man eben barum auch Liedstäbe nannte, forrespondierten miteinander burch gleiche Anfangsbuchstaben. Man nennt biefe Versform, welche von dem Reime noch nichts weiß, den Stabreim (von den drei Liedstäben, auf denen die Zeile ruhet) ober die Allitteration. Diese Eigenheit, Zusammengehöriges durch gleiche Anfangsbuchstaben zu verbinden, ist unserer Sprache noch jest in zahlreichen sprichwörtlichen Redensarten geblieben, wenngleich der Gebrauch der Allitteration in der Poesse schon seit eintausend Jahren untergegangen und bei dem Zustande unserer Sprache auch niemals wieder zu erwecken ist. Solche noch heute übliche allitterierende Redensarten sind: Wohl und Wehe, Haut und Haar, Land und Leute, Kind und Regel, Schutz und Schirm, Stock und Stein, und ungählige andere. Aus folden Allitterationsformeln, die nach naturgemäßen, aber eben barum strengen Regeln geordnet waren, bestand in den ältesten Zeiten unser Bers, waren unsere sämtlichen Seldenlieder der ältesten Zeit zusammengesett, wie eben das schon erwähnte Hildebrandslied und Beovulf. Diese durch den Anlaut hervorgehobenen Wörter wurden bei dem Vortrage bes Liedes musikalisch unterstützt, und die Umgebung stimmte, wenn nicht in den ganzen Gefang, wenigstens in biefe Wörter mit ein und begleitete sie nach Umständen durch Anschlagen der Schwerter an die Schilde, vielleicht auch burch bas bumpfe Hineinrufen in die gewölbten Schilde, bessen Tacitus Erwähnung Der Gebrauch dieser Bersform sett eine Fülle von stehenden, aus ber thut. Natur ber Sache geschöpften, nicht bem Dichter, sonbern bem ganzen Volke angehörigen Formeln und Nebensarten voraus, giebt bem Gebichte den Charakter einfacher Erhabenheit und macht jetzt auf uns ben Einbruck einer großartigen Naturerscheinung, gleichsam eines tiefen, bunkeln Waldes von mächtigen, riesigen Bäumen, burch beren Wipfel in gewaltigen Stößen der Abendwind ziehet. In unserer jetigen Sprache halt es schwer, von dem imponierenden Eindrucke dieses alten Bersmaßes selbst nur einen ungefähren Begriff zu geben, ba wir die Stärke ber Organe gar nicht mehr besitzen, einzelne Buchstaben so hervorstechend hörbar auszusprechen, woher es denn kommt, daß manche Versuche der Neueren, zu der Allitteration zurückzukehren, die sie als ein mächtiges poetisches Reizmittel wohl begriffen, eher einen entgegengesehten Einbruck machen, als den der Erhabenheit; ich will hier nur an Rückerts: Roland der Ries am Nathaus zu Bremen erinnern 7. Besser traf einst Fouqué in seiner besten Zeit

ben rechten Ton, und einige Zeilen aus seinem Thiodulf vergegenwärtigen in der That die einfache, zum Herzen sprechende und gewissermaßen sogar ergreisende Tonart, welche die alte Allitterationspoesse anzuschlagen vermag:

Weit im Weinberg Wohnen zwei Schwestern; Kühn zwei Klingen Zwischen Klippen starren. Wenn die Schwestern wohnen Wirtlich an einem Herd, Wenn die Klingen klirren Kräftig in einer Hand u. s. w.

Im allgemeinen aber brängt sich die unabweisliche Richtigkeit der Betrachtung auf, daß das Bestreben, Naturlaute auch dann noch, nachdem der Naturgeist entwichen ist, der sie schuf, festhalten, oder gar dergleichen willkürlich erfinden und machen zu wollen, zu leeren Förmlichkeiten und Kunststücken sühren muß, von welchem Tabel auch die besten Versuche derjenigen neuen Dichter, welche die Allitterationspoesse wieder zu beleben strebten, nicht frei zu sprechen sind \*).

Aus der alten Sprache selbst lassen sich ohne ein genaueres Eingehen auf dieselben keine hinreichend einleuchtenden Belege geben; ich begnüge mich an

Friebe bir, freudiger Frost ber Racht! Blinkenbe blanke Blume bes Schnees! Nordliche, nehmt norbischer Tone Kräftigen Rlang, fühn wie ber Stalbe! Ströme nur, Sturm, ftreng und talt, Mit herbem hauche bas haar mir streifend. Mag auch ber Maien weiche Milbe: Der lispelnden Lüfte, lind und schlaff, Berstedte Beilchen, Bergismeinnichte, Mötelnber Rosen gefeterter Huhm, All der Auen atmender Duft Der Sinne Gehnen fattigen immer? Poheres heischet bes Bergens Gelüft, Bill auch ber Wonnen Wechfel fehn! Statt ber fanften füblichen Bier Strebt er ben stärkenben Stahl zu trinken Der föstlichen flaren Ralte Becher.

Das ganz unrichtige Verhältnis ber Bershebungen und Senkungen in diesem Stude ist ce besonders, welches die Bergleichung besselben mit der alten Allitterationspoesie zu einer äußerst unvollsommenen macht.

<sup>\*)</sup> Selbst die gelungenen Naturschilderungen des Dichters Karl Lappe geben hierzu einen schlagenden Beleg, wiewohl sie im ganzen geeignet sind, dem, der die Allitteration gar nicht kennt, eine Ahnung von dem zu geben, was die echte Naturpoesse in dieser Schilderung zu leisten vermochte. Ich berufe mich auf das ziemlich bekannte Stück: Die Frostnacht:

Land D

einem Beispiele zu zeigen, welche erstaunlich reichen poetischen Mittel die alte Sprache für diese Versform verwenden konnte: für den Begriff Mann hatte einer unserer alten Dialette acht verschiedene Ausbrücke, von benen jeder seiner Abstammung und seinem Gebrauche nach mit gleich anlautenden Wörtern zusammenkam, so daß die alltäglichsten prosaischen Redensarten lebendige bichterische Farbe bekamen: uneros unarum uniged an unahtu heißt: die Männer waren auf der Wacht der Rosse, hüteten die Pferde; rinkos thes rikien satun an runun — die Manner bes Mächtigen (bes Herrn, Königs) saßen zu Rate; segg was in selda undar gisindun, ber Mann war in ber Beimat unter bem Beergefolge (Gesinde); degand dechisto was Deotrîhhe, ber Männer liebster war er bem Dietrich. Ebenso reich wie an Substantiven war nun die Sprache auch an Abjektiven, welche in ähnlicher Weise zu den burch Anlaut verwandten Substantiven gesetzt wurden, wie diese in den eben gegebenen Beispielen zu einander. So hießen die helben schnell, balb (urfprünglich: rasch, kühn), strenge (starksehnig), reich (ursprünglich auch mächtig bebeutend), bann hugiderbi (finnfest), ellianrôf (fraftberühmt), und es kommt hierbei noch besonders in Anschlag, daß diese Bezeichnungen bas äußerliche Verhalten ber Selben mit anschaulicher Schärfe hervorheben. Wir in unserer neuern Sprache haben das Plastische ganz aufgegeben, welches biese ältern Epitheta barboten, und uns bloß auf bas Innerliche geworfen, weil uns jenes nicht mehr auszureichen schien, und wir stets nach neuen stärkeren Reizmitteln griffen; einer ber besten Trumpfe, ben wir für die Beschreibung ber Helben jett auszuspielen haben, ist tapfer, was ursprünglich schwer, schwerfällig, läftig, heutzutage aber gar nichts plastisch Darstellbares bebeutet, ober mutig, welches in ber alten Helbensprache aufgeregt, zornig heißt. Bollends lächerlich aber würde es einem Alten erschienen sein, einen Belben groß zu nennen; bies bedeutet bas Maglofe, Jahllofe, Formlofe, fo bak ich wohl von einer großen See, von großem Hunger, großer Not ober auch von einem großen Ramel, aber nicht von einem großen Gelben reden burfte. Stünde heute einer unferer alten Sanger wieder auf, er würde uns in lauter Übertreibungen und ungeschickten Syperbeln reben hören. Mur mit Mühe und nicht zulänglich können wir aus unserer freilich gewandteren, aber auch hastig eilenden und barum abgestumpften Sprache zurücklehren zu ber sichern Betonung, ber gemessenen, festen Bezeichnung, zu dem langsamen aber majestätischen Fortschritt, zu der stillen Rube der Sprache unserer Bäter. Nehmen wir nun noch Schlachtbeschreibungen hinzu, wie die, daß ber schlanke Bolf aus bem Walbe bem Heere folgt und fein grimmiges Abendlied singt, hoffend auf Speise, daß ber taubesiederte Rabe, der schwarze Bogel, unter ben Heerlanzen singt, ber Leichen wartend, und über ber Walstatt schreiet, bes Frages froh. — baß bas Schwert wie eine Schlange auf den Feind losstfürzt, und bes Beiles bittrer Biß schwertgrimmige Lebenswunden schlägt dem Kampfbleichen; daß von den Todesschlägen der Kriegsstrom und die Kampfestropfen dunkelrot herabfließen auf die lichte Waffe, daß sie blutgezeichnet wird von dem

Lebensquell, — so werden wir dieser alten Zeit eine poetische Kraft und einen Glanz der Darstellung zugestehen müssen, an welchem unsere Zeit zwar wohl lernen, sich erfrischen und poetisch erbauen kann, den wir aber wiederzuerlangen nicht hossen dürsen.

Dieser poetischen Welt nun, wie wir sie bisher übersichtlich betrachtet haben, trat das Christentum als Widersacher gegenüber, und zwar wurde der Rampf, welchen das Christentum gegen diese altnationalen Lebenselemente aufnahm, besto schärfer, einschneibender und entschiedener, je mehr dasselbe im Bewußtsein des deutschen Volkes wuchs und Raum gewann. Karl der Große hatte jene Lieder, die von den alten Selben fangen, noch forgfältig gesammelt: sein Sohn Ludwig der Fromme wollte sie nicht einmal lesen und hat sie, wenn auch nicht absichtlich, boch gleichgültig, dem Untergange preisgegeben. Allerdings mußten Gefänge von bem erdgebornen Stammvater Tuisko, wenn deren bamals noch vorhanden waren, Lieder von Sigfribs Vater und beffen Schwester Signe, wie sie in Wölfe verwandelt herumgeschweift und tierischen Trieben preisgegeben, und ähnliche, bem dristlichen Sinne anstößig sein, und die Fortbauer berfelben als ein Hindernis zur Verbreitung des Christentums betrachtet werden. Mehr noch war dies der Fall mit den zahlreichen Zaubersprüchen, in denen die heibnischen Götter, Wuotan, Donar, Ziu, Balber, Sachsnot und andere erwähnt wurden. Wiederholt wurden beshalb von den geistlichen Behörden, wiederholt von Synoben alle weltlichen Lieder verboten, und ohne allen Zweifel haben eben diese Verbote das zu Tage liegende Resultat erzeugt, daß alle diejenigen Lieder, welche einen speciell unthologischen Inhalt hatten, also gerade die, welche uns über das innere Geistesleben unserer heidnischen Väter den bestimmtesten Aufschluß geben könnten, der Vergessenheit und Vernichtung preisgegeben wurden. Nur vier berfelben, vier Zauberfprüdje, haben sich ein volles Jahrtausend zu verbergen gewußt, bis sie unerwartet. die einen im Jahre 1841 in Merseburg, die andern im Jahre 1857 in Wien wieder zum Vorschein gekommen sind 8. Da nun alle diese Lieder, Geldengefänge wie Zaubersprüche, ohne Ausnahme in das Gewand der Allitteration gekleidet waren, so wurde nach und nach selbst diese Form, die eigentümlichste und großartigste, die der dichtende Geist unseres Volkes geschaffen hat, als etwas Heidnisches angesehen, mit mißtrauischem und seindseligem Blicke verfolgt und immer weiter zurückgedrängt, bis sie endlich im früher christlich gewordenen Silben unferes Vaterlandes etwas früher, im nördlichen Deutschland etwas ipäter, jedenfalls aber gegen das Ende des 9. Jahrhunderts völlig erlosch. Mit ihr ist der größte Teil der frischesten und tiefsten poetischen Auffassung der Natur wie des Lebens, welche dem deutschen Geiste überhaupt verliehen war. unwiederbringlich verloren gegangen. Doch barf hierbei nicht außer acht gelassen werden, einmal, daß bas freilich auch vom Christentum angeregte, im ganzen aber doch ichon auf einer natürlichen Entwickelung beruhende Streben ber Dichter, nicht mehr ausschließlich die Gedanken bes Bolkes, sondern auch ober zunächst ihre eigenen auszudrücken, wie dieses Bestreben in der Mitte

bes 9. Jahrhunberts sehr beutlich hervortritt, ben Untergang ber Allitterationspoesse herbeisührte; — sodann aber, was hiermit genau zusammenhängt, daß ein gesundes Bolk keine Form seines Lebens über ihre naturgemäße Dauer hinaus bewahrt, sondern dieselbe abstößt, sodald sie zu erstarren und zur dürren Schale zu werden droht. Wir sind berechtigt vorauszusehen, daß es mit der Allitteration sich ebenso verhalten habe; jene naturgemäßen, sestschenden Vilder, welche die Allitteration schuf, komnten im längeren Zeitenlauf zu starren, ihres Inhalts entkleibeten Formeln, die ganze Verssorm zu einem dichterischen, oder vielmehr undichterischen handwerfsmäßigen Kunstgriff, aus der höchsten, weil naturgemäßen, Kunst eine schulmäßige Künstelei werden, ein Schicksal, welchem die Allitteration im Norden, in Norwegen und Island, wirklich erlegen ist. Es hat somit das Christentum unserm nationalen Leben einen Dienst erwiesen, indem es den gesehmäßigen Prozeß des Abwersens des Beralteten beschleunigen und uns in Zeiten vor der Gesahr der Erstarrung bewahren half.

An andern Liedern verblichen und erloschen einzelne aus dem alten Mythus herstammende ober an benselben erinnernde Rüge, wie aus Sigfribs früherer Geschichte, ober wurden absichtlich ausgemerzt; noch andere wurden burch driftliche Zufätze gemilbert ober wenigstens für ben driftlichen Sinn etwas annehmlicher gemacht, da man sich boch nicht wohl entschließen konnte, die lieben alten Lieder von den herrlichen Helden ber Borzeit so mit einem Schlage zu vernichten: — man suchte zu retten, was zu retten war, und vertrug sich so aut es gehen wollte. So hat das Gedicht von Beovulf in der Gestalt, in welcher es uns überliefert ist, eine ganze Reihe fehr leicht auszuscheibender dristlicher Rufate erhalten, oft gang bicht neben folden Stellen, welche augenscheinlich heibnischen Charakter tragen ober wenigstens getragen haben; so auch bas Lieb von Walther von Aquitanien, welches freilich in seiner lateinischen Bearbeitung bereits burch die Sände von Mönchen des Klosters St. Gallen gegangen mar; Walther spricht 3. B. bei bem Beginne bes Kampfes eine heftige Troprede (gelpf), wie die Helben vor dem Kampfe folche Ruhmreden zu führen pflegten: diese haben die Mönche zwar stehen gelassen, alsbald nach dem Aussprechen berselben aber lassen sie ben Helden Benie fallen (mit ausgebreiteten Armen, also in Kreuzform, sich niederwerfen) und Gott um Bergebung biefer Troprede anrufen. — Alle Gelbenlieber aber insgesamt zogen sich mehr und mehr aus der Welt der neuen driftlichen Kultur, aus den gebildeten Ständen, wie wir heute sagen würden, zurück und wurden nur scheu, wie es scheint, und insgeheim von dem die Erinnerung an das alte vaterländische Götter- und Helbentum mit Liebe pflegenden niedern Volke fortgefungen. Sie verschwinden im Laufe bes 9. Jahrhunderts völlig aus der Litteraturgeschichte und sind scheinbar erloschen, bis sie drei Jahrhunderte später wieder geboren, alt und doch jung, fräftig und boch milde, in neuer jugendlicher Schönheit wieder erstehen.

An die Stelle dieser altnationalen, ganz ober halb heibnischen Helden- sieber trat mit dem 9. Jahrhundert die geistliche Poesie. Diese Darstellung

o social

driftlicher Stoffe ichloß fich im Anfang ber Form ber bisherigen weltlichen, volksmäßigen Dichtung an; nicht allein die Allitteration, sondern auch die alten epischen Formeln und Wendungen, die fräftige und oft erhabene Art ber Schilberungen murben beibehalten. Bon biefer Art ift bas vielfältig abgebruckte und in allen altbeutschen Sammelwerken und Elementarbüchern zu lesenbe fogenannte Bessohrunner Gebet, welches anhebt: 'Das erfuhr ich unter ben Menschen als ber Weisheiten größte: ba die Erbe nicht war, noch ber Himmel oben, nicht Berg noch Baum nicht mar, die Sonne nicht schien, noch ber Mond leuchtete, noch ber Meersee, da nichts noch war von Ende und Grenze, ba war ber eine allmächtige Gott.' Bon berfelben Art ist ein allitterierendes Gebicht vom Ende der Welt und vom jungsten Gericht, welches, wenn schon driftlich, boch fogar eben für bas Weltenbe ben heibnischen, bis iest noch nicht vollständig erläuterten Namen Muspilli braucht, und nach biesem Ausbrucke auch benannt zu werben pflegto; ein Gebicht, welches, leiber nur Fragment, an Erhabenheit ber Schilberung nur ber heiligen Schrift felbst nachsteht, und nur mit einem, fofort zu nennenben, beutschen Gebichte wetteifert.

Dieses Gebicht ist die, mahrscheinlich in den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts auf Veranlassung Ludwigs des Frommen verfaßte, sogenannte altfächfische Evangelienharmonie, welche gerabe eintaufend Jahr nach ihrer Abfaffung zum erstenmal gebruckt, und von ihrem Herausgeber, Professor Schmeller in Munchen, mit bem Namen Heliand (Beiland) bezeichnet worden ist 10). Dieses von einem, vielleicht fogar nach altepischer Weise. worauf mehrere Spuren zu weisen scheinen, von mehreren Sachsen furz nach ber Bekehrung bieses Volkes zum Christentum verfaßte Gebicht erzählt bas Leben Jesu Chrifti nach ben vereinigten Berichten ber vier Evangelien und ift bei weitem bas Trefflichste, Bollenbetste und Erhabenste, was die christliche Poesie aller Bolfer und aller Zeiten hervorgebracht, ja abgesehen von dem driftlichen Inhalt, eins ber herrlichsten Gebichte überhaupt von allen, welche ber bichtende Menschengeist geschaffen hat, und welches sich in einzelnen Teilen. Schilberungen und Zügen vollkommen mit ben homerischen Gefängen messen fann. Es ist das einzige wirklich driftliche Epos. Ohne Aufbietung kunstlicher Mittel, ohne hinzugethane Bilder und aufgetragene Farben. — bie sich mit keiner echten Dichtung, am wenigsten mit bem Epos vertragen, - ohne gewaltsame Herbeiziehung einer wohlgemeinten, aber ihres Ginbrucks ganglich verfehlenden driftlichen Mythologie, durch welche Klopstock seinen Messias verunstaltet hat, rebet hier die einfache Thatsache, die nur dadurch zur Dichtung wird, daß ber alte Sachsenfanger bas Evangelium in ber unter feinem Bolke hergebrachten epischen Sprache, in den überlieferten allitterierenden Formeln, erzählt. Es ist Christus in Deutschland, Christus unter ben Sachsen, der uns bier entgegentritt. So erscheint benn er, ber wahrhaftig ein König aller Könige und ein herr aller herren ist, auch in ber höchsten Glorie, welche ber

Deutsche kannte, als ein gewaltiger Bölkerfürst, ber, umgeben von feinen Getreuen, im Gefolge ungahlbaren Scharen babergieht, um die reichen Gaben bes ewigen Lebens auszuteilen. Als ber Könige reichster, aller Könige fraftigster, ber bes Himmels waltet, ber Mächtige, mit seiner Menge vorbeizieht vor ber Jerichoburg, ba fragen die Blinden: welcher reiche Mann unter ber Bolksichar ber Fürst sei, ber hehrste an Saupt (an ber Spike) ber Volksfahrt. Und es antwortet ein Held, daß da Jesus Christ von Galilealand ber Seilenden bester, der hehrste sei und daherfahre mit seinem Volke. Wie der Berr die Bergpredigt beginnt, wird hier ganz in den großartigen Formen, in welchen die Beratung der deutschen Könige mit ihren Fürsten und Berzogen im Angesicht bes Heeres und Bolkes vor sich ging, und zwar etwa also erzählt: "Näher um den waltenden Herrn, um das Friedekind Gottes, stehen die weisen Mannen, die er, ber Gottes Sohn, sich felbst erfor, weiter hinab lagern bie Scharen ber Völker. Es warten die Getreuen auf bas Wort ihres Königs; finnend verharren sie in ehrerbietigem, erwartungsvollem Schweigen, mas ber Bolker Oberherr ben versammelten Volksstämmen verkündigen wird. Und ber Landeshirte sitt gegenüber ben Männern, Gottes eigenes Kind, um bas Lob Gottes zu lehren in weisen Worten bie Leute biefes Weltreiches. und schwieg und sah sie an lange und war ihnen hold in seinem Herzen, der heilige Volksherr, milb in seinem Gemüte; da that er seinen Mund auf, ber allwaltende Fürst, gegen die, die er zur Sprache (Volksversammlung) erkoren, und lehrte, welche unter allen Bölkern ber Welt Gott die wertesten seien: selig seien die, die in dieser Welt arm seien durch Demut, denn Gott werde ihnen in ber Himmelsau, auf ber grünen Gottes Wange, bas unvergängliche Leben geben'. — Es ist dies Gebicht bas in beutsches Blut und Leben verwandelte Christentum und für die innere Geschichte der christlichen Religion, insbesondere für die Geschichte ber Einführung des Christentums in Deutschland, von höchster und zwar um so hoherer Bedeutung, als diese Schilderung voll Wärme, Leben und Wahrhaftigkeit, voll Treue und Ginfachheit, von dem fächsischen Bolke ausgegangen ist, welches man bis baber, herkömmlichen Ansichten zufolge, weil es mit dem Schwerte bekehrt war, für widrig gestimmt gegen bas Christentum gehalten hat, und als man überhaupt nicht anzunehmen geneigt ift, es könne eine durch große Weltbewegungen, durch Krieg und Blutvergießen vermittelte Befehrung eine wahre sein. Eine genaue Erwägung ber inneren Bolksgeschichte lehrt diesmal, lehrt vielleicht noch anderwärts, bas Gegenteil. Wird boch nicht selten bei manchen Gemütern gerade durch die schärfste Bucht, wenn erst der wilde Trot gewaltsam gebrochen ist, die treueste, innigste Liebe erzeugt.

Hiermit aber nehmen wir auch von der Bolkspoesse und dem alterstümlichen großartigen epischen Charakter dieses ältesten Zeitraumes unserer Litteraturgeschichte Abschied. Dreißig Jahre nach der Absassung des Heliand in Sachsen wurde auch in Oberdeutschland, zu Weißenburg im Elsaß, von dem

Benediktinermönche Otfrib eine Evangelienharmonie gedichtet — und biesmal ist bas Wort bichten an seinem Ort, benn Otfrib braucht es selbst, um seine Poesie bamit zu bezeichnen — aber bie alten epischen Formeln, die alte Allitteration ist erloschen; ber Dichter tritt hervor mit seiner Subjektivität; hörten wir dort das ganze Sachsenvolk mit einer Stimme mächtigen Gefang erheben von der Herrlichkeit Christi des alleinigen Völkerhirten — hier hören wir den einzelnen Mönch, der fast in jedem Abschnitt mit seinem Ich hervortritt, nicht sowohl singen, als vielmehr erzählen, zwar oft sehr gut, sehr angemessen, sehr herzlich, hier und da auch mit erhobener Stimme und erhobenem Gemüte erzählen, aber boch immer erzählen, schilbern, ausmalen, in bas Milbe, oft in das Weiche und zuweilen in bas Breite ziehen, was dort in kurzen kräftigen schlagenden Worten ausgebrückt war. Das Gedicht ist als Sprachquelle unschätzbar und womöglich noch wertvoller burch die ungemeine Sorgfalt und Genauigkeit, mit welcher es in metrischer Hinsicht ausgearbeitet ist, so baß wir die Grundregeln unserer deutschen Verslehre, wenn sie wissenschaftlich sein soll, bis auf biefen Tag nur aus biefem Werke Otfribs ichöpfen konnen. Stelle ber Allitteration sett Otfrib bas musikalische Princip, welches seitbem das herrschende geblieben ist: ben Reim; sein Werk ist das erste und zugleich bas maßgebende Reimwerk aller folgenden Jahrhunderte.

Die Evangelienharmonie Otfrids ist nicht solange unbekannt geblieben, wie die altsächsische Evangelienharmonie — wie es oft gehet; das poetisch weit geringere Werk blieb in Ansehen, das unvergleichlich höher stehende volle neunhundert Jahre gänzlich unbekannt; ja vielleicht ist sie niemals aus dem Gesichtskreise der gelehrten, wenigstens der geistlichen Welt verschwunden. In der Reformationszeit wurde es als einer der alten Zeugen der Wahrheit hervorgesucht und von dem bekannten Theologen Matthias Flacius aus Illyrien auf Veranstaltung eines Herrn v. Riedesel zum erstenmal gedruckt<sup>11</sup>, in der neuesten Zeit (1831) von Graff unter dem Titel Krist, sowie 1856 von Kelle wieder herausgegeben.

Noch verdient Erwähnung ein Zeitlied, nämlich ein gleichzeitiger Gesang auf den Sieg des fränkischen Königs Ludwig III. über die Normannen in der Schlacht bei Saucourt im Jahre 881, gewöhnlich unter dem Namen des Ludwigsliedes bekannt <sup>12</sup>. Dieses zu der Zeit, als man noch wenig von der ältesten deutschen Poesie wußte, vielbesprochene und hochberühmte Lied hat allerdings noch einige volksmäßige Färdung und größtenteils eine bedeutende Lebendigkeit, doch reicht es weit nicht aus, um mit der alten, nunmehr untergegangenen epischen Poesie verglichen zu werden. Auch in ihm herrscht das nunmehr schon zur allgemeinen Geltung durchgedrungene neue metrische Princip, der Reim.

Die übrigen, meist geistlichen poetischen Stlicke dieses Zeitraums, welche noch dazu durchgängig von geringem Umfange sind, gestatte ich mir mit

Stillschweigen zu übergehen; ich erlaube mir jedoch fogar, die profaische Litteratur biefes Zeitraumes gleichfalls unter biefes Stillschweigen zu befassen 18. Ich barf basselbe bamit rechtfertigen, daß ich erwähne, es seien diese prosaischen Denkmäler insgesamt keine Kunstwerke des frei schaffenden bichterischen Beistes. sondern wissenschaftliche Arbeiten fleißiger und gelehrter Mönche, meistens aus bem Benediktinerstifte St. Gallen; es sind Übersetzungen und Bearbeitungen teils ganzer biblischer Bücher ober einzelner Teile berselben, teils geistlicher Regeln und theologischer Abhandlungen, teils endlich einige Stücke von Uristoteles, von Boethius und von Marcianus Capella, als Sprachquellen von hohem, zum Teil sehr hohem Werte, als Glieder der deutschen Litteraturgeschichte ohne hervorstechende Bedeutung; möge die einzige, später an ähnlicher Stelle zu wiederholende Bemerkung gestattet sein: wo die Poesie erlischt, stellt sich die Prosa, und zwar mit um so ausschließlicherer Herrschaft ein, je ausschließlicher eben diese Herrschaft bisher von der Poesie war genbt Diese Bemerkung schilbert hinreichend ben Rustand unserer Litteratur von dem Ende des neunten bis zur Mitte des zwölften Jahrhunderts hinab.

Unhangsweise und als Kuriosität möge noch, nachdem von vielen litterarischen Erzeugnissen die Rede gewesen ist, welche unbekannt sind, aber doch eristieren, eine Notiz über ein Probukt folgen, welches bekannt ist und boch Wir besitzen aus bem achten und neunten Jahrhundert eine nicht eristiert. ganze Reihe driftlicher Glaubensformeln, Teufelsentsagungen — unter biefen die, welche die bekehrten Sachsen nachsprechen und burch die sie dem Buotan. Donar und Sachsnot absagen mußten — Gebete und ähnliche kleinere Stücke; heidnische Formeln berart haben sich endlich, wie bereits bemerkt, nun auch gefunden. Unter diesen Studen pflegte lange Zeit als vornehmstes zu figurieren ein fächsisches Gebet und Gelübbe, an Wodan gerichtet, welches anfing: Hille frote Wodane, und sodann eine Unterwerfungsformel ber Sachsen an Karl ben Großen. Mehreren meiner Lefer sind beibe Stücke vielleicht aus ben Elementarbuchern ihrer Jugend, z. B. aus Bredows Weltgeschichte, erinnerlich. Stude hat allerdings ein Sachse verfaßt, nur aber ein Sachse nicht bes achten, sondern bes achtzehnten Jahrhunderts, ein wohlbestallter Ratsschreiber zu Goslar 14. Rur bie unglaublich geringe Kenntnis, die von diesen Dingen noch vor Jahrzehnten herrschte, konnte sich durch einen so plumpen Betrug, wie biefer war, täuschen lassen. Sollten in ber Erinnerung einiger meiner freundlichen Leser die erwähnten Zeilen als Probe des Altdeutschen noch feststehen, so bitte ich, bieselben von nun an streichen zu wollen.

Vom zehnten Jahrhundert an tritt nun eine Zeit ber Rube, ich möchte fast fagen eine Zeit des Schlafes unferer Poesie ein, mahrend beren die Nation bie empfangenen mächtigen, umschaffenben Einbrucke, bie bas Christentum ihr gegeben, sich in geistiger Stille anzueignen, in sich zu verarbeiten, in eigenes Blut und Leben zu verwandeln hatte. Man könnte fagen, die Poesie sei britthalb Jahrhunderte lang im Sinken, im Erlöschen, im Verschwinden gewesen: aber so wenig die Kraft und Thätigkeit unserer Seele im Schlafe völlig erlischt und verschwindet, so wenig läßt sich dies von dem beutschen Volke mährend der poetisch allerdings fast ganz stummen und öben Jahrhunderte, bes zehnten, elften und der ersten Gälfte des zwölften Jahrhunderts, behaupten. Im Traume gleichsam wurden bewahrt, gleichsam in der lallenden, nur bem eigenen inneren Sinne verständlichen Sprache bes Traumes wurden fortgesungen die alten helbenlieder von Sigfried und Dietrich, von Kriemhild und Hagen, von Walther und Epel; Träumen gleich find auch die Zeitlieder von der Schlacht bei der Eresburg (912), von Adalbert von Babenberg, von Ruonrad dem Kurzen, von dem Wifuntjagen des Bapernherzogs Erbo und von den Ungarkriegen Kaiser Heinrichs III., von denen alte Zeugnisse uns molben: sie find Träume gewesen, die beim Erwachen verschwanden, benn übrig geblieben ist uns fast nichts von allebem, was bamals neu entstand, und wären sie auch vorhanden, sie würden nur Zeugnis geben von dem Schlummer, höchstens von dem Halbwachen unseres poetischen Geistes, wie diejenigen spärlichen Reste, die aus den bezeichneten Jahrhunderten bewahrt wurden, in der That bavon Zeugnis geben. Ungenauigkeit ber Sprache, Nachlässigkeit und Verwilberung bes Versbaues, im ganzen auch nur eine fehr bürftige Darstellung find ihre bezeichnenden Merkmale.

Ich maße mir nicht an, hiermit die Ursachen des scheinbaren Erlöschens unserer Poesie mährend eines dritthalbhundertjährigen Zeitraumes aufgedeckt zu haben; es genügt mir, die Thatsachen aufzustellen, an einer andern Thatfache beispielsweise zu erläutern und nur einfach baran zu erinnern, baß bas Steigen und bas Fallen, die höchste Abspannung und Lebhaftigkeit und bie tiefste Ruhe in der dichterischen Thätigkeit eines ganzen Volkes zunächst ebenfo als naturgemäße Zustände aufgefaßt sein wollen, wie Bewegung und Ruhe, Einatmen und Ausatmen, Wachen und Schlafen des einzelnen Inbividuums; beides wesentlich durcheinander bedingt, beides gleich notwendig, beibes gleich unerklärlich. Den Migverstand fürchte ich jeboch nicht, als habe ich von einem Schlummer ber Nation überhaupt während biefes Zeitraumes gesprochen; ich habe die sächsischen und fränkischen Heinriche, ich habe die Ottonen nicht vergessen; — es kann nur von einem Schlummer bes poetischen Vermögens ber Nation die Rebe fein, ber Nation, die im Wirken nach außen, in ihrer politischen Größe gerabe mahrend biefer Zeit eine ihrer Glanzperioden erlebte. Eben diese politische Größe aber ist vielleicht mit gutem Grunde unter ben Beranlaffungen aufzugählen, welche bagu

beitrugen, die poetische Kraft bei dem deutschen Volke während jener Zeit in ben hintergrund treten zu laffen; eine politische Strebsamkeit, welche zunächst nur auf praktische Erfolge ausgeht, wie bei bem fächsischen Heinrich und bem zweiten frankischen (Heinrich III.), ist ber Entwickelung ber Poeste nicht gunstig; daß bie kirchliche Größe, wie sie in bem frommen Babenberger, Beinrich II., auftritt, dazumal die Nationalpoesie nicht begunstigte, sahen wir schon vorher; sie begunstigte die Gelehrsamkeit, die lateinische Sprache als bie Sprache ber Kirche und kirchlichen Litteratur, die schon von den Ottonen her in allgemeinem Ansehen und fast ausschließlicher Gunst ber Kulturwelt bamaliger Zeit gestanden hatte. Verfertigte doch die Gandersheimer Nonne Hruobswintha, ober, wie ber Name gemeinhin ausgesprochen wird, Roswitha, lateinische Komödieen nach Terenz, blübete doch die Geschichtschreibung in lateinischer Sprache, getragen burch einen Wibufind von Corvei, einen Dietmar von Merseburg, einen Lampert von Afchaffenburg! So arbeiteten politische und gelehrte Bestrebungen einander in die Sände, um das Erwachen bes poetischen Genius bes Bolfes zu verhindern.

Dieses Erwachen erfolgte erst, als auch in die beutsche Welt die Funken fielen, die vom Drient ausgegangen, den ganzen Occident zu einer Flamme großartiger Begeisterung entzündeten; es erfolgte erft, als biejenigen Elemente wieder als weltbewegende hervortraten, die im achten und neunten Jahrhundert als Reime in das deutsche Volk gelegt worden und nunmehr bereits seit fast brei Jahrhunderten in der Stille gewachsen waren, um, als endlich ber warme Geistesregen eintrat, bessen sie geharret hatten, mit einemmal kräftig und üppig emporzuschießen zu reichlichster Entfaltung und herrlichster Blüte. Kreuzzüge, die man als die Manifestation der Verschmelzung des occidentalischen Krieger = und Helbencharakters mit dem christlichen Geiste, der vollbrachten Durchbringung und Heiligung des erstern von seiten des letztern anzusehen hat, sie sind es, die auf den inneren Sinn der deutschen Nation, beren eigenste Lebensaufgabe eben biefe Verschmelzung war, allen gegebenen Bedingungen zufolge, die mächtigste Ginwirkung außern mußten; mas im achten bis neunten Jahrhundert in Deutschland innerlich vorbereitet mar. bas wurde in den Kreuzzügen äußerlich dargestellt und vollendet. beutsche Held war innerlich zum christlichen Helden gereift, und als nun im rechten Augenblicke, eben da die Reife vollendet war, sich sofort auch ein Rampfesfeld für dieses christliche Helbentum zeigte, da wachten mit einemmal bie Geister ber Sänger bes alten Helbentums auf, die in den Enkeln

vergeistigt und verklärt sich wiedersanden; die alte Poesie sproste neugeboren aller Orten mit überraschender Schnelligkeit zu einem frischen, grünen, weithin sich erstreckenden Dichterwalde auf. Es ist der Lebensfrühling der deutschen Poesie, es ist die Zeit der Vollendung des nationalen Spos und die Zeit des Minnegesanges, die erste klassische Periode unserer Litteratur, in welche wir nunmehr eintreten.





## Alte Zeit.

Bevor ich jedoch meine Leser in die weiten Hallen dieses wunderbaren Gebäudes voll Erhabenheit und voll Lieblichkeit geleite, in welchem der Stil des strengen Ernstes mit den Gebilden der heitersten Fröhlichkeit, die naivste Naturwahrheit mit den Schöpfungen der vollendetsten Kunst, die einfachste Darstellung des wirklichen, nüchternen Lebens mit den genialsten Phantasieen abwechselt, in ein Gebäude, welches sich wahrhaftig und naturgetreu in den nicht minder wunderbaren Bauwerken verkörpert hat, die teils zu gleicher Zeit mit unserer Poesie, teils wenig später entstanden, — bevor ich sie in dieses Gebäude selbst geleite, muß ich bitten auch dem Vorhose desselben noch auf einige Augenblicke ihre Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Es geht ber höchsten Blüte unserer mittelhochbeutschen Boesie, wie ich bereits in ber Ginleitung zu bemerken Gelegenheit fand, eine Borbereitungszeit vorher, welche ungefähr mit ben fünfziger Jahren bes 12. Jahrhunderts beginnt, und mit bem Dichter Beinrich von Belbeke, beffen Blüte zwischen bie Jahre 1184 und 1188 fällt, in die klassische Beriode übergeht. Der bestimmteste, wenigstens äußerlich sofort erkennbare Unterschied bieser älteren Beriode von der späteren besteht in ber burch die Verschiedenheit ber Heimat der Dichter bebingten Sprache, sowie in bem abweichenden, noch hier und ba fehr merklich an die vorher erwähnte Verwilderung der Metrik erinnernden Versbau. Die Heimat berjenigen Dichter, welche hierher gehören, war ber Mittel= und Niederrhein, ihr Dialekt baher ber noch heute in diesen Gegenden, wenigstens am Niederrhein herrschende, aus hoch- und niederbeutschen Elementen gemischte, welcher eine faubere und strenge Auffassung und Darlegung der ursprünglichen Vokalverhältnisse nicht gewährt, fogar in den Konsonanten neben den hochbeutschen Formen nicht wenig niederdeutsche barbietet, weshalb auch J. Grimm neuerdings biefe Sprache, als mittelnieberbeutsch (von ber mittelnieberländischen Sprache, der Mutter bes heutigen Neuniederländischen ober fogenannten Solländischen wohl zu unterscheiben) von der mittelhochbeutschen Sprache, mit der er sie ehedem, bloß als Abweichung sie auffassend, verbunden hatte, mit Begreiflich ist bei dieser Sprache eine so strenge, wohl-Recht geschieden hat. klingende Reinheit der Reime, wie sie die nachher zur ausschließlichen Herrschaft gekommene mittelhochdeutsche Sprache, ein in sich selbst feststehender, organisch ausgebilbeter und zur vollständigen Entfaltung gekommener Dialekt barbietet, nicht zu finden, auch nicht eine so strenge Messung der Verse, wie dieselbe eben erft von Seinrich v. Belbeke, bem Bater ber mittelhochbeutschen Boefie, eingeführt, wenn auch nicht vollendet wurde. Weber die richtige Zahl der Hebungen im Berfe, noch das genaue Berhältnis derjelben zu den Senkungen, wie schon Otfrid dreihundert Jahre früher noch diese Regeln mit feinem und sicherem Sprachgefühl angewendet hatte, war wiedergefunden; die Herstellung bes harmonischen Wohlklanges, der sauberen Reime, des engen Anschlusses des Berstones an Ton und Gang ber Erzählung blieb ben Nachfolgern überlassen, welche ihre Regeln nicht etwa aus Studien der alten offridischen Poesie, sondern aus ihrem vollen und reinen Sprachgefühl von neuem schöpften. Diese Berbesserung der Sprache und des Versbaues insbesondere nannte man rime rihten (die Reime einrichten) — ein uralter volksmäßiger Ausbruck, welcher von den mittelhochdeutschen Dichtern geradezu als das Berdienst Heinrichs v. Veldeke und als das unterscheidende Merkmal ihrer Poesie von der früher minder vollkommenen angegeben wird. Durchgängig herrscht in der Vorbereitungsveriode die Form der Kunstpoesie, die sogenannten kurzen Reimpaare.

Was die Stoffe der Boesie dieser Vorbereitungsveriode anbetrifft, so sind es fast burchgängig dieselben, welche auch in ber folgenden Blütezeit der Poesie behandelt wurden. Fast burchgängig, benn von einer Vorbereitung bes großen Volksepos, bem Mittelpunkte ber nun folgenden klassischen Zeit, finden sich in der Borbereitungsperiode verhältnismäßig nur geringere Spuren, und biese, was auffallend ist, nicht in den hergebrachten Formen der Volkspoesse. Dagegen sind einige andere Elemente diefer Entwickelungszeit in der klassischen Periode nicht zu weiterer Entfaltung gediehen, wieder andere zwar fortgebildet, aber nicht ber ursprünglichen Anlage gemäß fortgebildet worden. In dieser Hinsicht haben nämlich einzelne Zweige und Erscheinungen der sich erft entwickelnden Poesie einen Vorzug vor Produkten ber späteren, im übrigen unvergleichbar vollendeteren Zeit: die Anlage ist oft einfacher, großartiger, natur- und volksgemäßer, die Zeichnung markiger, die Farbe frischer. iedoch dies alles bei dem Awecke, den wir hier zu verfolgen haben, weniger in Anschlag kommt, und namentlich ein hier unzulässiges Eingehen in bas Detail erforderlich sein würde, um die inneren Unterschiede dieser Borbereitungszeit von der folgenden Blüteperiode gehörig darzustellen, so habe ich mich mit dieser allgemeinen Stizze ber erwähnten, etwa vierzigjährigen Periode begnügen zu mussen geglaubt und werde die, ohnehin ganz zwanglos den Erscheinungen ber folgenden Periode anzureihenden Produkte dieser Zeit, die einzelnen Werke, erst an ihrer gehörigen Stelle in der jest zu beginnenden Abteilung einschalten.

Es wird hinreichen, wenn ich die hauptfächlichsten jetzt nur namhaft mache, um auf diese Namen später leichter mich berufen zu können.

So ist aus der einheimischen, jedoch nur der späteren, Heldensage vorhanden das Gedicht vom König Rother, aus der Tiersage die uns bekannte älteste Darstellung des Reinhart Fuchs, aus der ritterlichen Poesie das schöne Fragment vom Grafen Rubolf, aus den fremden Sagenstossen das Rolandslied des Pfassen Konrad und eine Bearbeitung des Tristan von Silhart von Oberg, aus den Bearbeitungen antiser Werke und Sagen das Leben Alexanders des Großen von dem Pfassen Lamprecht, aus den geschichtlichen Spopsen das Lied vom heiligen Anno, Erzbischof von Köln, und die Kaiserchronik, serner eine Anzahl von Legenden und die Anfänge der Minnepoesse in dem Kürnberger, Dietmar von Aist u. a.

Treten wir also nunmehr, nachdem wir dem Borhose eine vorläusige flüchtige Betrachtung gewidmet haben, in jene ehrwürdigen Hallen unserer alten Dichtkunst selbst ein, wie dieselben zwischen den Jahren 1190—1300 in wunderbarer Pracht und auf unvergängliche Dauer sind errichtet worden.

Uns zuvörderst äußerlich zu orientieren, wird die Bemerkung hinreichen, baß bie Heimat dieser unserer ersten klassischen Dichtung bas südliche Deutschland war: Schwaben, die Beimat ber Hohenstaufen, als Mittelpunkt, fobann ber Oberrhein, die Schweiz, Bagern, Ofterreich und Franken. Man nannte beshalb in älterer Zeit nach Bobmers Vorgange biese unsere Blütezeit auch ben ich wäbischen Zeitpunkt, die Sprache, in welcher diese Gebichte verfaßt find, die ich mabifche Munbart. Statt biefer letteren Bezeichnung ist seit J. Grimm die Bezeichnung mittelhochbeutsch für die Sprache bieser unserer Dichterzeit in Gang und jest zu ausschließlicher Geltung gekommen. Diese Sprache ist die aus der gotischen und sodann aus der althochdeutschen regelmäßig und organisch fortgebilbete oberbeutsche Sprache, ihrer Mutter und Ahnfrau zwar an Külle der Endungen und Gravität des Ausbrucks nicht gleich, unserer heutigen Sprache aber, die unter niederbeutschen Einflüssen wieder aus ihr entstanden ist, an Reichtum der Bezeichnungen, Feinheit des Ausbrucks, Bestimmtheit ber Laute, Reinheit und Wohlklang ber Reime weit überlegen.

Vergegenwärtigen wir uns vermittelst weniger kunstlosen Umrisse die Zustände der damaligen Welt — der Welt, wie sie von der Mitte des 12. bis zu der Mitte des 13. Jahrhunderts in Hinsicht auf Politik, Glauben, Sitte, geselliges Leben, Kunst und Wissenschaft war — so tritt uns zunächst die schon erwähnte und auf das Wachstum und die Blüte unserer Poesie höchst einslußreiche Bedeutung der christlichen Kirche entgegen. Es war der Seist des Christentums in den Völkern des Occidents und vor allem in dem deutschen Volke zum eigentlichen Volksgeiste geworden, der zwar in höchster Potenz die höheren Stände, den Abel und die Geistlichkeit inspirierte, der aber auch die Massen — nicht als Lehre, sondern als Thatsache, nicht als Wissenschaft, sondern als Lebenselement völlig durchdrungen hatte; es war das

Christentum zumal bei den Deutschen nicht etwa ein blokes Wissen und Begreifen, sondern ein volles Haben und Genießen, es war eine Freude an der chriftlichen Kirche und an beren innerer und äußerer Herrlichkeit und eine Befriedigung durch die Gaben derfelben so allgemein, wie sie seitdem nicht wieder gewesen ist, und so stark, daß selbst die Kämpse der Kaifer und der Bäpste länger als zwei Jahrhunderte diesem höchsten geistigen Wohlgefühl nichts anhaben konnten. Wo eine folde in sich einige, unangefochtene geistige Befriedigung herrscht, wie sie die dristliche Kirche dem damaligen Menschengeschlechte und vor allem dem deutschen Volke gewährte, da wird auch die Poesse (die in geistiger Unruhe und Unbefriedigtheit, im Haber und Zweifel niemals gebeihet, vielmehr ihren gewissen Untergang findet) ihren Kulminationspunkt erreichen, freilich aber auch von benen, welchen die liebevolle Fähigkeit fehlt, sich in jene befriedigten Zustände, in jenen ungestörten geistigen Genuß, in jene unbefangene Sicherheit bes Wissens und Glaubens zursichzuverseben, kaum richtig gewürdigt, ja kaum verstanden Höchst charakteristisch ist es barum auch, daß schon von den alten Dichtern, auf bas einbringlichste aber und eifrigste und gleichsam in die Wette von den Dichtern eben dieser unserer Blütezeit der Zweifel als der unglücklichste und zerrüttenoste, als ein wahrhaft feelenmordender Zustand geschildert wird. Schon der Charafter ber alten, noch heibnischen Deutschen war stark, fest und treu, in sich felbst zusammengefaßt, mit sich selbst einig und seiner felbst gewiß — was der Deutsche war, war er ganz, mit Leib und Seele. Diesem Charafter fam das Christentum, welches eben den Menschen ganz haben will. mit Leib, Seele und Geift — und dieser Charafter kam bem Christentume ent= gegen; er fand in bemfelben die Rube, das Vollgefühl des Lebens und die zweifellose Sicherheit, die ihm Bedürfnis war und durch welche er die Kähiakeit erhielt, sich in seinen tiefsten Lebensregungen, in seinem mahrsten Sein au offenbaren.

In diese Zeit des höchsten geistigen Wohlgefühls fällt das Ereignis. welches geeignet war, dasselbe zum klarsten Bewußtsein und zur äußeren That zu bringen — bie Kreuzzüge. Der Deutsche fühlte sich bereits als christlichen Helden, und jetzt konnte er das christliche Heldentum auch bewähren durch glänzende Thaten. Es blieb nicht bloß ein helbentum des inneren Sinnes, des Gefühles, welches leicht in sich selbst hätte versinken, welches, nach bem treffenden und noch heute üblichen Ausbrucke ber ritterlichen Poesie jener Zeit, sich hätte verliegen können, — alle Nerven mußten sich anspannen, alle Geister lebendig werden, und so erst wurde die deutsche Nation von außen wie von innen, so erst murde sie gang bas, was sie sein sollte, und erhielt damit erst bie volle Befähigung und die höchste Weihe, diesem durch die That offenbarten tiefen und sicheren Lebensbewußtsein auch den vollen poetischen Ausdruck zu geben. — Indes die Kreuzzüge haben noch eine andere, für die reiche Entwickelung der bamaligen Poesie, wenn auch nicht in gleichem Grabe wie die eben erörterte. unmittelbar, jedenfalls mittelbar wichtige Bedeutung. Nenne man die Kreuzzüge immerhin ein phantastisches Unternehmen — ein Urteil, welches

sich notdürftig vor dem Richterstuhle der weltlichen Geschichte, auf keinen Fall vor dem höheren Tribunale der driftlichen Kulturgeschichte rechtfertigen läßt — nenne man sie aber immerhin so, eben bies Phantastische war ein nicht geringes Erregungsmittel der höchsten poetischen Kähigkeiten jener Zeit. Ein halbes Jahrtausend hatte die deutsche Nation in stiller Beschränkung auf sich selbst gelebt, höchstens den eigenen Herd verteidigt gegen die Angriffe räuberischer Ungarhorden — ein halbes Jahrtaufend hatten lange Reihen von Generationen still und zufrieden in den engen Ringmauern und schmalen Gassen ihrer Städte, in ben einfachen Burgen, in ben stillen Dörfern und auf den einfamen Gehöften am Waldessaume und auf ber grünen Seide gewohnt — was draußen war, war fremd und unbekannt, nicht gesucht und nicht begehrt. Sest mit einemmal wurde eine fremde, glänzende Welt, wurde die niegesehene Pracht des Orients vor ihnen aufgethan; eine zauberische Ferne voll lebhafter glühender Farben that sich vor den erstaunten Blicken auf; die Kreuzheere der Franzosen zogen die wiedergeöffneten Bölkerstraßen entlang auf ihren reichgeschmückten Rossen, in glänzenden Kricasgemändern, voll Eroberungsbrang, Siegeshoffnung, Kriegerlust und Sangesjubel vor den erstaunten Augen der zuschauenden Deutschen vorüber — mit einem Worte, es erwachte in dem ganzen Volke das unbeschreibliche, aus füßer Beimatliebe und unwiderstehlichem Drange in die Ferne, aus bitterem Abschiedsschmerz und fröhlicher Reifelust gemischte Gefühl, welches noch heute bas Erbteil bes beutschen Jünglings ift, wenn er ben ersten Schritt aus dem Vaterhause in die unbekannte Fremde thut. Diesen Seelenzustand repräsentieren unsere Gedichte dieses Zeitraumes sämtlich; einige, wie der unsterbliche Parcival Wolframs von Eschenbach, sind sogar zum größten Teile auf benselben gegründet und bleiben dem in ihren ergreifendsten Momenten unverständlich, welcher diesen Zustand nicht in sich erfahren hat oder nicht in sich wiederzuerzeugen vermag.

Nehmen wir zu allem diesem noch hinzu die politische Größe des bamaligen Deutschen Reiches — sehen wir in dem deutschen Raiser bas weltliche Haupt der Christenheit, in den deutschen Seeren, dem Abel mit seinen Gefolgschaften ben Kern der europäischen Tapferkeit, in dem beutschen Bolke unter seinem Raifer bie weltgebietende Nation; wenden wir unfern Blick auf bie Berfonen, welche damals auf dem deutschen Kaiserthrone saßen, auf die lebensfreudigen und lebensmutigen, begeisterten und von den höchsten Ideeen erfüllten Sobenftaufen, so werden wir gestehen muffen, daß kein Zeitraum reicher an den fruchtbarften, bewegenbsten, ja entflammenbsten poetischen Glementen gewesen sei, als eben diese Zeit, die wir betrachten. War doch der mächtige Friedrich, der erste Hohenstaufe, felbst eine poetische Figur ersten Ranges von dem Augenblicke an, wo er den Herrscherstab mit fräftiger Hand ergriff, bis die Fluten des Selef ihn verschlangen, — also, daß das deutsche Bolk seinen deutschen Kaiser mit dem flammenroten Barte noch lange nicht vergessen hatte und von feinem Wiedererwachen in der Tiefe des Kuffhäuserberges das Wiederwachen der höchsten Herrlichkeit der deutschen Nation erwartete. Endlich aber werden wir in Anschlag

zu bringen nicht vergessen, daß damals wie die äußere Einheit der Nation auch die innere Einheit noch fortbestand; nicht allein das Bewußtsein der Bolksgröße, das allgemeine, lebhafte, stolze Nationalgefühl burchbrang damals alle Stände, alle Geschlechter und Individuen, sondern bei einer allmählich sich ausbilbenden Scheidung der Volksklassen, der Eblen und Unedlen, der Freien und Hörigen, der Geiftlichen und Laien und bei der beginnenden Ausbildung verschiedener geistiger Bedürfnisse dieser Teile der Gesellschaft waren die besten poetischen Momente ein Gemeingut aller bieser Teile, ein Gemeingut die Erinnerung an die fagenberühmten Helben der Vorzeit, die Kenntnis der alten Lieber und die Freude an denselben; ein Gemeingut war die Sprache, die nicht wie heutzutage in unbehülfliche Volksdialekte und überverfeinerte Konversations. sprache zerfiel, ein Gemeingut die Sitte und Lebensgewohnheit in ihren ebelsten, von den Bätern ererbten und treu bewahrten Zügen. Erinnern wir uns nun, daß nur dann die rechte Lebendigkeit, die rechte Freude, der höchste Genuß vorhanden ist, wenn unser Leben, unsere Freude, unser Genuß, unser Streben überhaupt von einer großen Anzahl Mitgenießender und Mitstrebender geteilt wird, so werden wir die poetische Sohe jener Zeit begreifen konnen, in welcher ein angeschlagener Liedeston alsbald fortklang von Burg zu Burg, von Stadt zu Stadt, von Fürstenhof zu Fürstenhof, und taufend einstimmende Tone aus der Nähe und Ferne, aus der Höhe und aus der Tiefe des Volkes ihm freudia antworteten.

Doch sind wir genötigt, in dieser Periode ums bestimmtere Kreise sit die poetischen Produktionen zu ziehen, als dies in der früheren erforderlich schien, wo wir ums mit einigen Andeutungen begnügen konnten, da es dort nur zwei rein und deutlich auseinanderfallende Sphären der Poesie gab, die alte Heldenpoesie und die geistliche Dichtung. Aus der letzteren, die ursprünglich auch nur volksmäßig war, entwickelte sich die Aunstpoesie allmählich und später; hier dagegen sinden wir vom Ansange an die deutlich geschiedenen Kreise der Volkspoesie und der Kunstpoesie, Gegensäße, auf welche wir jetzt einzugehen haben, welche, wie ich mir schon früher zu demerken erlaubte, die Ansfänge und die Entwickelung aller Poesie beleuchten, in ihrer reinen Gestalt aber nur aus der deutschen Poesie gelernt werden können.

Die Bolkspoesie oder Naturpoesie — Begriffe, die wir hier wenigstens vorerst ohne merklichen Fehler als gleichbebeutend fassen können — entwickelt sich aus dem dichterischen Bermögen, welches nicht einem einzelnen, sondern einem ganzen Bolke als köstliche Naturgabe verliehen ist, unbewußt und mit innerer Notwendigkeit, ganz der Sprache selbst gleich, die, wie wir bereits in der deutschen Allitterationspoesie zu bemerken Gelegenheit hatten, bis auf einen gewissen Grad mit der Poesie geradehin zusammenfällt. Die Volkspoesie setzt mithin einen Stoff voraus, welcher nicht erfunden noch ersonnen, auch gar nicht erfindbar und ersundar, welcher vielmehr gegeben, mit den tiefsten Lebensskeinen des Volkes innig verwachsen, welcher erlebt, von dem ganzen

Bolke erlebt und erfahren ist. Dieser Stoff, welcher eben nichts anderes ist, als das volle, reiche, tiefempfundene Leben des Volkes felbst, wird in voller Wahrheit, und da alles Wahre einfach ist, in ber größten Einfachheit bargestellt. Wie in bem naturgemäßen, gesunden, in ruhigem, festem und gleichmäßigem Gang bahinschreitenden Leben selbst, folgt in dieser Darstellung raschen und sicheren Schrittes Thatsache auf Thatsache, ohne müßiges Stillstehen, ohne nachfinnendes und verweilendes Rücklicken. Niemals und nirgends bedarf diese Darstellung fremder Hulfe, um sich felbst klar und verständlich zu fein; bes ausgeführten Gleichnisses und der bildlichen Darstellung bedarf sie nicht, die ausmalende Schilderung verschmäht sie, kunstliche Wendungen, ausländische Stoffe und Formen, Pointen und Absichtlichkeiten, überhaupt alles das, was man Schmuck und Effekt nennt, ftogt sie mit Wiberwillen von sich. Es ift die Freude und das Leid eines Volkes, welche sich selbst fingen, dort in fräftigen, lautem, hallendem Jubel, hier in tiefen rührenden Klagetonen, in beiden Fällen scheinbar abgebrochen, pausierend, von Moment zu Moment rasch überspringend und die Mittelglieder der Handlung als Nebensachen übergebend; eben wie Leid und Freude unsere Pulse stosweise bewegen, und wie in der Erinnerung an erlebtes Leiden und genossene Herzensfreude nur die bewegtesten Ungenblicke, gleich sonnenbeglänzten Berggipfeln, aus ber Ferne zu uns herüberglänzen, während die Thäler mit bem Schatten ber Vergessenheit bebeckt find. Wie das Leben unergründlich ist, so ist auch die Poesie des reinen und wahren Lebens selbst unergrundlich, wie die Natur ewig frisch und ewig jung ist, so auch ihre Poesie; die Naturpoesie ist, um mich der einfachen Worte des Meisters zu bedienen, der uns nächst Herber zuerst das Wesen der Boesie und überall zuerst das Wesen der deutschen Volkspoesie aufgeschlossen hat, I. Grimms, die Naturpoesie ist ein lebendiges Buch, wahrer Geschichte voll, bas man auf jedem Blatte mag anfangen zu lesen und zu verstehen, nimmer aber ausliest noch burdwersteht 18.

Die Kunst poessie ist bagegen bas Resultat ber Betrachtung, bes Sinnens, ber Arbeit des einzelnen Dichters; nicht das Leben selbst, sondern der Wiederschein des Lebens in dem Seelenspiegel des Individuums; nicht das Erlebnis und die Erfahrung eines ganzen Bolkes, sondern des einzelnen, der mit diesen seinen Erlebnissen seinen Feinen Zeitgenossen oft weit vorauseilt; ja am öftesten nicht einmal das wirkliche Erlebnis des Dichters, sondern nur das durch die Gabe der poetischen Divination von ihm Erratene, das prophetisch Erschaute und Borweggenommene. Ihr Juhalt ist nicht die Thatsache des Lebens selbst, sondern das Berhältnis, in welches sich der Dichter zu dem Leben gesetzt hat; darum tritt seine Individualität, sei sie nun groß oder klein, gemein oder edel, überall in den Bordergrund; darum ist das Aussithren der erwähnten Stosse, das Geschäft, dieselben annehmlich zu machen, das Malen und Schildern, darum sind die Bilder und Gleichnisse dem Kunstdichter oft die willsonmensten, weil

er an ihnen seine poetische Kraft üben und in ihrer vollen Wirkung, in ihrem Glanze und in ihrem überraschenden Eindrucke zeigen kann.

Bu einer vollständigen Entfaltung des poetischen Bermögens einer Nation ist die Entfaltung der Natur- oder Bolks- und die der Kunstpoesie in gleichem Grade erforderlich; ein Bolk ohne Bolkspoesie wäre kein rechtes Bolk reinen Stammes, wäre ein Mischvolk und ein Bolk von Nachahmern; ein Bolk ohne Kunstpoesie könnte nur ein folches sein, welches in seiner Entwickelung gewaltsam wäre gehemmt worden; jenes wäre, um mich eines naheliegenden Gleichnisses zu bedienen, ein Mensch, welcher als Greis geboren worden, dieses ein früh verblichener Jüngling. — Wird die Bolkspoesie sich selbst überlassen, d. h. wenden sich die Besten der Nation mit einseitiger Begünstigung der Kunstpoesie von ihr ab, so geht sie in Roheit und Berwilderung unter; die Kunstpoesie von ihr ab, so geht sie in Roheit und Berwilderung unter; die Kunstpoesie bildet, so oft sie in den verschiedensten Gestalten unter den verschiedensten Bölkern aufgetreten ist, ihren Charakter nur weiter aus; alles Ersonnene, auch das Reinste und Beste nust sich ab und muß durch neue Kunstschöpfungen, welche die vorigen überdieten, ersetzt werden; es folgt Überverseinerung, Künstelei, Erstarrung, und zuletzt ein unschöner Tod der poetischen Kunst.

Unsere zweite klassische Periode, die heutige Welt, hat keine blühende Bolkspoesie, nur eine Kunstpoesie, dieser ersten dagegen war es gegeben, beide Dichtungsgattungen in schönster Vollendung nebeneinander blühen zu sehen.

Die erste bieser Dichtungsgattungen, bie Bolkspoesie, wird in der Zeit, welche uns gegenwärtig beschäftigt, im 12. und 13. Sahrhundert vertreten durch fahrende Sänger, welche, einen reichen Schat alter Sagen und Lieber in fich bewahrend, von Burg zu Burg, von Gan zu Gau wanderten und bei Volksverfammlungen und Volksfesten, in den Sofen und Salen der Herrenhäuser, auf ben Märkten und Straßen ber Städte ihre fräftigen und kunstlosen Gefänge von der Herrlichkeit der alten Volkskönige und ihrer Getreuen ertonen ließen; sie weckten und nährten die alte Gesangesfreube und Lieberluft in einem Bolke, welches bei allem Reichtume und Genusse ber Gegenwart das Gefühl für die große Vergangenheit, die Freude an den alten geliebten Königen und Berren und ihrer Helbenthaten noch fest und treu in sich bewahrte, welches die Größe und ben Glanz seiner Zeit ber Gegenwart erst an bem Glanz und ber Größe ber vergangenen alten Zeit empfand und die Freude, die es an der schönen, hellen, freudereichen Wirklichkeit hatte, unbefangen und mit ganzem Gerzen in die Zeiten ber alten Sagen übertrug. Aus Büchern, aus mühsam zusammengebrachter Forschung, die, etwa lange Zeit verborgen gelegen, jest wieder an bas Licht getreten wäre, hatten die singenden Wanderer, hatte bas zuhörende Bolk nichts, alles war lebendige mündliche Tradition: Uns ist in alten Mären Bunders viel gesagt von ruhmeswerten Helden, von großer Kühnheit; von Freuden und von Festen, von Weinen und von Klagen, von kühner Recken Streiten möget ihr nun Wunder hören fagen'; dieser Anfang unseres Nibelungenliedes ist der Grundton unserer gesamten Bolkspoesie, welcher durch alle ihre Lieber gleichmäßig hindurchklingt. Was die äußere Form ber Volkspoesie betrifft, so hat dieselbe durchgängig zum Gesang bestimmte Strophen (zu deutsch Gesetz genannt), teils die sogenannte Nibelungenstrophe, welche aus vier Langzeilen von je sechs (oder was die letzte derselben angeht), sieben Hebungen mit männlichem (stumpsem) Endreime besteht, teils den sogenannten Verner Ton (den Namen führt sie davon, daß mehrere der abzgesonderten Sagen von Dietrich von Bern in derselben gesungen sind), eine Strophe von dreizehn Zeilen.

Die Kunstpoesie wird vorzüglich vertreten durch den Abel: Kaiser und Könige, Herzöge und Fürsten, Grafen und Ritter waren die Sänger der Runst: wir haben Lieder übrig von zwei Gliedern ber gesangesfrohen und gesangeskundigen Hohenstaufen, von Heinrich VI., dem Sohne bes großen Barbarossa, und von König Konrad dem Jungen, dessen Haupt in Neapel unter dem Beile gefallen ist; wir haben Lieder von König Wenceslaus von Böhmen, von Herzog Heinrich von Breslau, von Markgraf Otto von Brandenburg, und die unsterblichen Dichter Hartmann von Aue, Wolfram von Sichenbach, Walther von ber Bogelweide, Ulrich von Liechtenstein, gehören famtlich zum Stande ber Eblen, ber Ritter und herren. Der nächste hörerfreis biefer Sanger waren ihre Standesgenossen felbst: an den Sofen ber Fürsten, in den glänzenden Versammlungen stattlicher Ritter, holder Frauen und anmutiger edler Jungfrauen ließen die edlen Sänger ihre Zither erklingen. Ihr Gebiet war ber Schmuck ber Rebe, die glanzende, zierliche Darstellung, der kunstreiche Bortrag neuer Erzählungen, der Gefang von des eigenen Herzens Liebesfreuden und Liebesleiden; fesselt im Bolksgefange die kunstlose Einfachheit, bas treue Beharren bei ben alt überlieferten Stoffen und Formen, so zieht hier die glänzende Mannigfaltigkeit, die neue Erfindung, der kunstreich bearbeitete fremde Stoff mit immer neuen Reizen an. Das Bestreben biefer Dichter war es, ihre Stoffe mit allem Schmuck und allen Zierben, mit allen ben lebhaften, bunten, oft glühenden Farben auszustatten, in welchen das heitere. fröhliche, reiche Leben der damaligen Ritterwelt strahlte, nachdem die bunte Bracht bes französischen und spanischen Südens und die reiche Wunderwelt bes Drients infolge ber Kreuzzüge sich auch für Deutschland aufgeschlossen und ben deutschen Herrenstand mit in ihre zauberischen Kreise verflochten hatte. Kunstpoesie pflegt darum auch die ritterliche oder höfische Poesie genannt zu werden und steht schon früh zu der Volkspoesie in einem leicht begreiflichen Gegenfaß, welcher, später fortgebildet, nicht verföhnt, der einen wie der andern Dichtungsgattung verberblich murbe, wie dies die Schilberung ber Dichtkunft ber nächsten Periode im einzelnen nachweisen wird.

Die Form der Kunstpoesie im äußeren unterscheidet sich bestimmt genug von der Form der Bolkspoesie; für die kunstmäßige Erzählung hat sie die kurzen Reimpaare, paarweise gereimte, aber durch den Sinn getrennte Zeilen von je vier, oder bei klingendem (weiblichem) Schlusse drei Hebungen, für die Lyrik den dreiteiligen Strophenbau.

Kehren wir nunmehr zurück zu ber Bolkspoesie, mit beren Darstellung wir die Beschreibung der einzelnen Erscheinungen dieser großen Dichterzeit zu beginnen haben, so ist aus dem, was ich bisher anzusühren mir erlaubte, leicht zu erraten, daß der hauptsächliche, wenn nicht einzige Gegenstand der Bolkspoesie das Spos ist, das Helbengedicht, diese Quelle, dieses Jundament aller Poesie, diese große, vollendetste Poesie selbst. — Der näheren Bestimmungen dessen, was Spos überhaupt, und was dasselbe bei uns insbesondere ist, dars ich nach den vorausgegangenen Erörterungen, welche die Nachsicht meiner Leser mir gestattete, und die vielleicht schon zu umständlich ausgefallen sind, nur wenige Worte widmen.

Wie die Natur = und Volkspoesie überhaupt, so schließt auch das Epos, ober der Gesang von den Thaten, wie man das griechische Wort am einfachsten verdeutschen murde, jedes Hervortreten der Subjektivität des Erzählers — also alles, was Betrachtung, Reflexion, was Urteil genannt werden mag — und vollends die Einmischung der Individualität des Dichters aus: in der rechten epischen Poesie kommt das Ich auch nicht ein einzigesmal vor, wenn es nicht in der Einführungsformel erscheint: Ich hörte singen und sagen', wodurch aber gerade die Ausschließung des Ich bezeichnet wird. Daß Willfürlichfeiten gänzlich ausgeschlossen bleiben, versteht sich von selbst — ist boch der epische Sänger nur ber Hiter eines Schapes, ber bem gesamten Bolke angehört, nicht der Besitzer; darum ift es, wie bei den echten Märchenerzählern unserer Tage, das stete, oft ängstliche Bestreben des epischen Dichters, den Stoff ber Sage, ben er vorträgt, genau so wiederzugeben, wie er ihn überliefert erhalten hat. Noch mehr versteht es sich von felbst, daß alle Absichtlichfeit, alles hinarbeiten auf den Zweck, sei derselbe, welcher er wolle, auf das strengste ausgeschlossen bleibe. Der Volksfänger will nicht rühren, nicht erschüttern, nicht überraschen, er will nicht belehren, ja nicht einmal etwas Neues singen, was noch niemand gehört hat, sondern eben das will er singen, was alle schon oft, schon seit ihrer Kindheit zu vielen Malen gehört haben: die Lust zu singen, mas man gesehen hat, die Lust zu hören, was man erlebt hat, ist die Quelle des Epos, und in der Erzählung felbst findet es seinen Zweck, sein Ziel, seine Ruhe, der Hörer seine Befriedigung. Ja, daß es eben alte Geschichten sind, Greignisse, über welche die versöhnende, mildernde Zeit ihre Schwingen gebreitet hat, und die in mehrhundertjähriger Tradition ihre Weihe empfangen haben, das giebt bem Epos einen großen Teil seiner Kraft und seines Zaubers. Diese allbekannten Thatsachen werden erzählt, aber es werden eben auch nur Thatsachen erzählt; die Sandlung allein in ihrer reinen, herzbewegenden Gestalt herrscht im Epos und herrscht um so ausichließlicher, je mehr das Epos ungetrübte Natur = und Volkspoesie ist, schließt um so gewisser alle Schilberung aus, je näher es bem Quell des wirklichen Lebens steht, aus dem es geflossen ift.

Die Thatsachen nun, welche allein das Epos erfüllen, welche in so eminentem Sinne Gesamtgut des Volkes sein sollen, mussen sich auf die ältesten

Berhältnisse, auf die Ursprünge bes Bolkes, als das wirklich und fast einzig Gemeinsame der Nation beziehen. Es milsen im Epos also Zeiten und Handlungen dargestellt werden, in welchen noch alle die, in denen ein Blut fließt, auch einen Sinn und einen Willen haben, in welchen alle, welche burch gleiche Abstammung, Sprache und Sitte zusammengehören, auch noch jufammen handeln und leiden. Nur die Großthaten diefer älteren und ältesten Zeit sind Stoffe zu wahrhaften Epen, nicht die Großthaten jener späteren. wenn auch noch so ausgezeichneten Zeit, in welcher sich schon einzelne Kreise im Bolke felbst gebildet und ausgeschieden, Stämme und Stammesinteressen abgeschlossen, ober gar Stände mit abgesonderten Lebenselementen und einseitig verfolgten Kultur = und Socialzwecken gebildet haben. Ober warum hätten nur die Helden vor Troja ein Epos, warum nicht Marathon, Salamis und Thermopylä? Warum nicht Alexander der Große und Cafar? Ja, warum ist selbst Karl ber Große nicht Gegenstand bes lebendigen, durch Jahrhunderte fortgetragenen Volksepos geworden, wie der boch nur dreihundert Jahre ältere gotische Theodorich? Warum endlich haben die Römer überhaupt niemals ein Bolksepos besessen? — Gewiß, es gehört Einheit des Blutes und die allein auf der Stammesverwandtschaft gegründete Einheit des Lebens und Willens bazu, um ein Epos zu schaffen, und wenn biese Grundbedingungen nicht vorhanden, oder im Laufe der Jahrhunderte verloren find, fo reicht keine menschliche Macht, so reicht der begabteste, erhabenste Dichtergenius nicht aus, bas zu schaffen. was überhaupt nicht gemacht worden ist, noch gemacht werden kann, sondern sid) felbst macht: ein Volksepos wie die Flias ober ber Nibelungen Not.

Jenes Bewußtsein einer großen, breiten, gemeinsamen Basis ber Eristenz im Bolke bezieht sich nun zunächst auf die gemeinsamen Ahnen und helben bes Stammes; fein Gegenstand ift bie Sage, die Sage schlechthin ober die Selbensage, die Sage von den alten, geliebten Königen und herren, und von den Thaten, die sie mit ihren Getreuen gethan haben. Hier kann die Form vollständig vom Stoffe durchdrungen werden, und die erstere den letteren vollständig überkleiden, daher finden sich in diesem Kreise die vollständigsten Epen.

Es kann sich dieses Bewußtsein aber auch beziehen auf den ursprünglichen tiefen und geheimnisvollen Zusammenhang bes Menschen mit den Naturwesen und Naturkräften, welche als lebendige Wesen, als Personen gefaßt werden, im Kampfe miteinander und ihrer Herrschaft über die Menschenwelt, wie wenn die verfinsterte Sonne als von riesigen Wölfen verfolgt und verschlungen, der Winter als ein Tobseind bes Sommers, der Sommer als sein Bezwinger und fröhlicher Sieger aufgefaßt wird, ber Gegenstand biefer Seite bes ältesten Volksbewußtseins ist der Mythus, auch Göttersage und Naturjage genannt. Der Mythus von den alten Naturgöttern und ihren Kämpfen vflegt sich bei dem anfangs ungemein starken, fast leidenschaftlichen und heftigen, nad und nach aber erlöschenden Naturbewußtsein der geborenen Dichtervölker mehr und mehr in menschliche Gestalt umzukleiden und entweder

mit der Heldensage zu vermischen, wie in der Jlias, oder ganz in dieselbe überzustließen, daß zulet nur noch der reine, aber herrliche menschliche Held übrig bleibt, wie dei den Deutschen. Nur vereinzelt und gleichsam zerbröckelt erhält sich der Mythus auch noch auf den späteren Stusen des Volkslebens und führt heutzutage den Namen Märchen, ist aber auch in dieser Gestalt seiner epischen Natur noch treu und versehlt die epische Wirkung auch bei den spätesten Geschlechtern nicht, wenn nur die Darstellung in ihrer ursprünglichen epischen Einfachheit, Reinheit und Keuschheit belassen wird.

Es kann aber endlich auch das älteste Gesamtbewußtsein des Volkes sich beziehen auf den ursprünglichen Zusammenhang mit der Tierwelt, ins dem die Tiere ebenso wie die Naturkräfte und Elemente als Personen aufgesaßt werden, wie ich früher schon andeutete, und worauf ich nachher zurückkommen muß. Dies ist der Ursprung der Tiersage. Die Heldensage und die Götterssage teilen wir mit einem anderen Volke, aber auch nur mit einem, den Griechen; die Tiersage ist unser ausschließliches Eigentum. Aus ihr entwickelt sich, wie aus dem Mythus das Märchen, bei ihrem Erlöschen und ihrer Aufslösung unter dem Einslusse der Kunstpoesse die Fabel.

Gehen wir nunmehr auf das vollendetste Epos, das auf der Helden fage beruhende, näher ein, so werden wir, zunächst belehrt durch den ungemeinen Reichtum unserer Seldendichtung, nicht umhin können, die einzelnen Epen nach ihrem poetischen Werte, mit welcher ihre geschichtliche Entwickelung gleichen Schritt hält, in mehrere Rangsufen abzuteilen.

Die vollendetsten und lebendigsten Geldengebichte feiern nicht einen Gelden und seine Thaten ausschließlich, sondern sie stellen uns eine Welt von Helden und Helbenthaten vor Augen, so daß es in diesen Spen ersten Ranges nicht gestattet ift, nach einer Hauptperson zu fragen. Schon an ber homerischen Ilias kann dies gelernt werden, wiewohl diese in ihrer jezigen Gestalt vermöge der Verschmelzung des Kunstmäßigen mit dem Naturwüchsigen den Achilles als Haupthelden wenigstens ankündigt; indes wessen Teilnahme erwacht nicht für Hekter ebensowohl wie für ben griechischen Helben? und hat nicht Diomedes fein eigenes Lied in der Ilias? — Deutlicher noch tritt dies in den deutschen, in der urfprünglichen Volksmäßigkeit mehr bewahrten, Selbengebichten hervor; wer ist ber Haupthelb in dem Liebe von ber Nibelungen Rot? Sigfrid? er fällt, ehe noch das Lied zur Hälfte vollendet ist, ober Dictrich? er tritt erst nach ber Mitte bes Gebichtes auf und erlangt erst am Ende volle Bebeutung, ober Kriemhilb? ober Hagen? ober Rübiger? Keine von biesen gewaltigen Helbengestalten nimmt unsere Teilnahme bergestalt in Anspruch, daß die übrigen Personen burch sie in den Schatten gestellt oder zu bloßen Nebenfiguren würden; vielmehr hat jede Person ihr Recht und ihre Stelle, und das Interesse ist, wie in dem ungekünstelten und nicht unnatürlich in die Söhe geschrobenen wirklichen Leben selbst, an verschiedene Personen gleichmäßig verteilt. — Der Grund dieser Erscheinung liegt in der Geschichte der Entstehung dieser großen Volksepen selbst. Im Anfange hat es eine größere, wahrscheinlich eine sehr große Anzahl.

vielleicht verhältnismäßig nur kurzer Lieber gegeben, durch welche einzelne Helben, ja nur einzelne Thaten berselben geseiert wurden. Nach und nach flossen diese Einzelgesänge in dem Munde der sagenkundigsten Sänger, zulett in der Kunde und dem Bewußtsein des ganzen Bolkes eben unter solchen dem Gedeihen der Dichtung günstigen Umständen, wie die Zeit, von der wir reden, in sich trug — zu einem einzigen klaren, breiten, tiesen und gewaltigen Strome zusammen, der nun majestätisch dahinrauscht durch die Jahrhunderte, ja durch die Jahrtausende, und die nie versiegende Erquickung und der ewige Stolz des Bolkes ist, dem er angehört. — Solcher mächtigen Liederströme haben wir zwei: den einen, durch Felsen dahindrausend, schäumend und tosend in Strudeln und tiesen Absürzen, der Nibelungen Not; den anderen in klarer Tiese und in ruhiger Milde, aber doch mit starker Flut einherströmend durch heitere Gesilde, das Lied von Gudrun.

Noch barf ich mir gestatten, auf einen Umstand ausmerksam zu machen, welcher in den drei größten Heldengedichten, die die Welt besitzt: in der Isias der Griechen, in der Nibelungen Not und in Gudrun der Deutschen — gleichmäßig hervortritt, und deshalb notwendig mehr als bloßer Zusall sein muß; nicht allein ist keine einzelne eigentliche Hauptperson vorhanden, sondern die mehreren Hauptpersonen, welche man annehmen muß, treten äußerlich gegen andere zurück; ihr Heldencharakter wird durch die ihnen beigegebene Eigenschaft der Unterordnung unter andere, durch das Dienen, den Gehorsam, gemildert und dadurch erst der rechte Heldencharakter. Uchilles ist nicht Heersührer der Griechen, sondern Ugamennon; Hektor ist nur der erste unter denen, welche dem Vater, dem greisen Troerkönig Priamus, dienen; Dietrich ist Schutverwandter von Etel, Rüdiger Etels, Hagen nehst Volker Gunthers, des Burgundenschings, Dienstmann; ja selbst Sigfrid, der doch seinem Ursprunge nach der Göttersage angehört, erscheint im Nibelungenlied, wenn auch nur auf gewisse zeit, als Dienender.

Den zweiten Rang unter ben epischen Gebichten nehmen biejenigen Gefänge ein, welche Einzelfagen barstellen, einzelne Helden schlern oder einzelne Thaten der Helden erzählen. Diese haben sich neben jenen größeren Heldengebichten selbständig erhalten — sind nicht mit eingemündet in jenen großen Liederstrom — oder wurden als befondere Ausführungen der Großthaten der Haupthelden neben der Hauptsage neu aus derselben hervorgebildet. Säntlich aus lebendiger, frischer Bolkstradition hervorgehend, gewähren sie ein hohes, wenngleich in engere Grenzen eingeschlossens poetisches Interesse, als die großen Epen. Bon dieser Gattung ist die homerische Obyssee; — in der Geschichte unseres Epos tritt uns eine lange Reihe solcher Einzelsagen, mehr oder munder ausgebildet, entgegen. So ist eben das in der Darstellung des ersten Zeitraumes erwähnte Hildebrandslied eins dieser Lieder, welches sich in unsgeschwächter Kraft neben dem Nibelungenliede selbständig zu erhalten gewußt hat, dahin gehört Walther vom Wasichenstein, dahin die nachher zu erwähnenden Lieder von Ecken Ausfahrt, vom Riesen Sigenot, von Dietrichs

Flucht zu ben hunnen, von Alpharts Tob, von ber Rabenfchlacht, bahin auch die Sage von Herzog Ernst und andere. Diese Sagen, welche zu der Zeit, als die großen Spen entstanden, fämtlich bekannt waren und im Verlaufe ber Erzählung berfelben oft ausbrücklich vorausgesetzt werden, leisten bem Eindrucke, den die großen Gedichte machen, tropdem oder vielmehr eben weil sie nicht in dieselben aufgenommen wurden, einen sehr wesentlichen Dienst. Es bilbet sich auf diese Weise ein tiefer, unergründlicher epischer Hintergrund, gleichsam ein dichter Wald von Sagen, in beffen dunkles Grün, in beffen moofiges Dickicht man hineinsieht, ohne das Ende abzusehen; Klänge werden angeschlagen, ohne daß sie ausklingen, die man aber ausklingen zu hören eben burch den leisen Anschlag gereizt wird; man bemerkt, daß man mit dem, was man eben hört, so groß es auch ist, boch noch nicht alles gehört hat, daß vielmehr ber Born der Sagendichtung noch unerschöpfliche Reichtümer birgt. Daß dies sich im Homer so verhalte und die Homerischen Epen durch diesen weiten epischen Hintergrund einen nicht geringen Teil ihrer Reize erhalten, ist bekannt, aber auch in der deutschen Heldenpoesie verhält es sich ebenso, wie fast jedes Blatt im Nibelungenliede bezeugt, und nur Unkundige und oberflächlich Lesenbe konnten dies, noch in neuerer Zeit sogar, in Abrede stellen.

In ben britten Rang stellen wir biesenigen Lieber, welche, nachdem die älteren und echten Helbengefänge schon viele Generationen hindurch im Bolke gelebt haben, nachdem sie gleichsam ausgesungen und durchgesungen sind, als Ausbildungen, Erweiterungen und Ergänzungen des von alter Zeit her Borhandenen aus der damaligen dichterischen Triebkraft des Bolksgeistes, aus dem noch übrigen poetischen Reichtume des Bolkes erzeugt werden. Schon diese ihre Entstehungsart läßt uns vermuten, daß sie, wenngleich noch mit Kraft und Frische ausgestattet, doch die einsache, naturgemäße Gestaltung der alten Heldengedichte, ihre ruhige Größe und seste Sicherheit nicht besitzen werden, und diese Bermutung wird durch die Betrachtung der vorhandenen Lieder dieser Art vollkommen bestätigt; es gehört hierher vor allem das Lied vom Rosengarten zu Worms, sodann einige die Sage von Dietrich von Bern ausbildende und erweiternde Gedichte.

Endlich geschieht es benn, daß die alte Volkssage auch kunstmäßig fortgebildet wird, daß der einzelne Dichter, nicht mehr mitschwimmend mit den fröhlich dahinrauschenden Fluten der Volkssage und Liedesüberlieferung, sich vielmehr an den Rand des Ufers dieses wogenden Stromes stellt und sinnend das Vorübersluten der Sagensluten und Gesangeswellen sich betrachtet. Sine solche kunstmäßige Auffassung des echten Sagenliedes ist an das Lied von der Nibelungen Not geknüpft: die Trauer über die Gesallenen, über den Untergang der Heldengeschlechter hat das Herz des sinnenden Dichters bewegt, und seiner Trauer hat er Worte gegeben in dem Gedichte, welches die Klage genannt wird. Ühnlicher Natur, jedoch mehr auf das Erzählen und Sammeln ausgehend, ist das Gedicht von Viterolf und Dietlieb.

Zuletzt folgen bann die Nachahmungen, mit denen wir nun ganz und gar in die Kunstpoesie hinüberschreiten — Gedichte, in denen Stosse, die nicht der lebendigen Bolkstradition eigen sind, durch den bildenden Genius des einzelnen Dichters schmuckvoll und kunstreich dargestellt werden.

Es ist dies der Punkt, wo wir das Jneinandersließen der Naturs und Kunstpoesse, das Verslechten der Lebensadern der einen in die der anderen bes obachten, den Gegensat dessen, was die Naturkraft, der dichterische Trieb des ganzen Volkes, und was das Nachsinnen des dichtenden Individuums schafft, begreisen, und an welchen wir des wunderbaren Geheimnisses, in welches alle Ursprünge der Poesie gehüllt sind, zwar nicht mächtig, aber doch einigermaßen innewerden können. Solche Nachahmungen hat die spätere griechische Poesie nicht wenige aufzuweisen; eine der bekanntesten ist jedoch das Produkt der römischen Poesie, die Aneide Virgils; in unserer Litteratur gehört hierher die reich ausgestattete Gattung, welche wir Kunste pos oder Erzählungen hösischer Dichter nennen.

Che ich nun meine Leser bitte, mich zu den einzelnen Schöpfungen unseres Volksepos zu begleiten, habe ich noch einen allgemeinen Charakter ihres Inhaltes anzugeben, der sie alle gleichmäßig auszeichnet — den roten Faden nachzuweisen, welcher durch sie alle hindurchläuft und sie als beutsche Lieber stempelt, als Lieber, in benen das innerste, reinste, edelste Herzblut des beutschen Volkes strömt. Es ist die Treue bes beutschen Volkes, die sich in viesen Liebern ein unvergängliches Denkmal gesetzt hat. Mit unauslöschlicher Anhänglichkeit ist bas Stammeshaupt seinen Gliebern, mit gleich unauslöschlicher Anhänglichkeit sind die Stammesglieder bem Stammesoberhaupte zugethan. Milbe - wohlwollende, reichliche Freigebigkeit, folange er irgend etwas zu geben hat - ift bes Königs, Dankbarkeit, bie nur mit bem Leben erlischt, bes Mannen Eigenschaft. Für ben lieben König und Herrn wird alles gethan und treulich gekämpft, wird willig geblutet, wird freudig in den Tod gegangen; für ihn wird mehr gethan als gestorben: für ihn werden starken Gerzens auch die Kinder geopfert. Und umgekehrt: von dem treuen Dienstmanne lassen die Könige nicht bis in ben Tod, bis zu ihrem und des ganzen Stammes furchtbarem Untergange. Sagen erschlägt ben Sigfrid aus Mannentreue gegen feine Königin Brunhild; Hagen widerrat ben Zug in das hunnenland, da aber die Könige, seine Herren, die Fahrt dennoch beschlossen haben, so geht er fest und mutig mit, als der Nibelungen "helflicher Trost", wiewohl er sicher voraus weiß, daß diese Kahrt sein Tod, ber Tod seiner Herren und ber Untergang des Burgundengeschlechts sein wird. Und im Kampfe steht er bei seinen lieben Herren bis an bas Ende. Als bagegen die Feinde von den Burgundenkönigen mir ihn allein wollen ausgeliefert haben und für die Auslieferung Hagens den Königen freien Abzug versprechen — da ringt sich ein Schrei des Entsetzens aus dem Herzen der Konige hervor: Fahr hin, o Baterland, fahr hin, o Gattin, fahr hin, blühende Braut, fahr hin, o junges Leben, fahr hin, du edler Stamm ber Burgunden, beffen allerlette wir find — Sagen wird nicht ausgeliefert. — Rilbiger von Bechlarn, Kriemhilben und Epels Mann, kämpft mit Gernot, dem Burgunden, dem liebsten seiner Freunde, den grimmen Todes. fampf, benn Gernot ift seiner herrin — zwar Bruber, aber Feind. Sie überleben einander nicht; jugleich fallen die Freundfeinde, aber die Treue ist gehalten bis in ben Tob. — Und als in bem Liebe vom Wolfbieterich Berchtung, Wolfdieterichs alter Waffenmeister und Dienstmann, ber mit sechzehn Söhnen im Kampfe für seinen herrn steht, fünf seiner Söhne nacheinander im mörberischen Kampfe fallen sieht, da schauet er jedesmal, so oft einer berselben auf der Walstatt niederfinkt, mit lachendem Antlite sich um nach seinem Herrn, bamit biefer nicht merken foll, baß einer feiner Lieben und Ge-Die übrigen elf werden gefangen genommen, und nun treuen aefallen ist. zieht Wolfdieterich, dem weh ist nach seinen Dienstmannen, einfam und arm lange Jahre burch alle Welt unter unzähligen Gefahren und Kämpfen, um seine elf Berlorenen zu suchen; Königreiche, die Hand einer Kaiserin und neue Dienstmannen zu viel Tausenden werden ihm angeboten, aber er verschmähet bas Königreich, ber Kaiserin Minnegunst und die Tausende neuer Mannen, wenn er seine alten Dienstmannen nicht hat. Arm und einsam zieht er lieber sofort wieder weiter, bis er die Treue des Königs gegen seine Mannen erfüllt und sie aus ber Gefangenschaft befreit hat.

Diese Rüge, von denen ich hier nur einige der hervorstechendsten aushob, find bas eigentliche Lebenselement bes beutschen Bolkes, bas eigentliche schlagende Berg bes beutschen Epos. Und für diese Treue muß ein Sinn bei dem Lesen unserer Helbengebichte vorhanden sein, ober sie werden nicht begriffen, nicht verstanden. Ich habe früher die Bitte ausgesprochen, sich erinnern zu wollen, daß ohne Eingehen auf die deutsche Gesinnung unser Epos nicht anspreche: es war die Gesinnung der deutschen Treue, der Mannen = und Unter = thanen treue und der Königstreue, auf welche ich hindeutete. Die Größe ber Helben und die Größe ihrer Thaten ist auf so bestimmte und entschiedene Weise burch ihre Gesinnung ber Treue bedingt, daß dieselbe geradezu als das wichtigste und vorherrschende poetische Motiv aufgefaßt werden muß. Dieses Motiv hat das griechische Epos nicht, ober nur ungefähr ähnliche, und diese in sehr untergeordneter Stellung und in sehr verblichenen Farben: Homers helben fesseln durch ihre bloße Erscheinung, durch die reine Form ihres Seins und Handelns, die unfrigen burch ihre Gesinnung, die ihrem Sein und Handeln zum Grunde liegt; darum wird das griechische Epos für alle Zukunft ein allgemeineres, das beutsche Epos ein tieferes Interesse für sich in Anspruch nehmen.

Die Erörterung der einzelnen Erzeugnisse unserer volksmäßigen Heldens dichtung, zu welcher wir nunmehr übergehen, müssen wir mit einer Abgrenzung der Sagen, auf welchen diese Dichtungen beruhen, und zwar mit einer Absgrenzung derselben nach Volksstämmen beginnen; es wird diese Abgrenzung etwas genauer, aber freilich vielleicht auch ermüdender sein, als die kurze

Übersicht, welche ich bereits an der Stelle gab, wo ich die Entstehung dieser Sagen in der ältesten Geschichte unserer Litteratur zu berühren hatte.

Der erste Sagenfreis ist der niederrheinische, auch fränkische genannt, der Held ist Sigfrid, bessen Wohnsitz Santen am Niederrhein.

Der zweite ist der Sagenkreis von Burgund; die Helben sind Gunther, Gernot und Giselher, die Könige, nebst ihrer Mutter Ute, ihrer Schwester Kriemhild und Gunthers Gemahlin Brunhild, sodann ihren Mannen, unter denen Hagen und Bolker die erste Stelle einnehmen. Ihre Residenzist Worms.

Der britte ist der ostgotische Sagenkreis; der Held ist Dietrich, der von seinem Wohnsitz Berona, zu deutsch Bern, den Namen Dietrich von Bern trägt. Sein vornehmster Dienstmann und Wassenmeister ist der alte Hildebrand aus dem Geschlechte der Wölsinge, sodann die Dienstmannen Wolfbart, Wolfbrant, Wolfwin, sämtlich Wölsinge, Sigestab, Helserich und noch vier andere.

Der vierte ist der Sagenkreis von Attila oder Etel, dem Hunnenkönig, seiner ersten Gemahlin Helche und deren Söhnen, von seinem Dienstmann Rüdiger von Bechlarn und von seinem Schutzverwandten, dem Lothringerherzog Hawart und dessen Basall Iriling, sowie dem Thüringerfürsten Irnsried. Exels Wohnsit ist die Exelnburg in Ungarn, heutzutage Ofen.

Diese vier großen Sagenkreise sind zusammengeflossen in dem Liebe von ber Nibelungen Not und in beffen funstmäßiger Fortsetzung, ber Klage; außerdem aber hat ber erste, ber Sagenfreis von Sigfrib aus Nieberland, noch sein besonderes Helbenlied von den Thaten Sigfrids, ehe er mit den Burgunden in Berührung kam, das Lied von Sigfrids Drachenkampfe ober vom hirnin Sigfrid; ebenso hat Dietrich von Bern eine ganze Reihe von Liebern, welche ihn entweder außerhalb aller Berührung mit den übrigen Sagenfreifen ichildern, wie die Lieber von Eden Ausfahrt, vom König Laurin und vom Niesen Sigenot, ober welche ihn bloß mit Epel, nicht mit ben Nibelungen in Berbindung bringen, wie bas Lied von der Flucht Dietrichs zu ben Hunnen, das Lied von Alpharts Tob und von der Ravenna= ober Rabenschlacht — außerdem noch einige andere, auf welche wir hier nicht werben eingehen können. — Ein späterer Versuch ber Volksbichtung, Dietrich mit Sigfrid und ben Burgunden zusammenzustellen, ift uns in dem Rofen = garten aufbewahrt. Der burgundische Sagenfreis hat ein wenigstens einigermaßen hierher zu rechnendes Lied, die auch in dieser Periode wieder bearbeitete Sage von Walther von Aquitanien, als eine benfelben abgesondert von ben andern Sagenkreisen verherrlichende Dichtung aufzuweisen.

Der fünfte Sagenkreis ist ber nord beutsche, der friesisch banischen normannische Sagenkreis, der, abweichend von den bisherigen, das Seeleben der nördlichen Deutschen veranschaulicht Die Heimat besselben ist Friesland,

E TOTAL OF

namentlich bessen Norbseeinseln; die Helden sind der Hegelingen(Friesen)-König Hettel, der Stormarnkönig Horant, dessen Gefolgsmann und Oheim Wate und Hettels Tochter Gudrun. Das Gedicht, welches diese Sagen verherrlicht, ist nächst dem Liede von der Nibelungen Not die edelste Perle unserer epischen Boesie, das Lied von Gudrun.

Der fechste Sagenkreis endlich ift ber lombarbische; die helben find König Rother, König Ortnit, Hugdietrich und fein Sohn Wolfdiet= rich. Die heimat ist Garten (Lago di Garda) in ber Lombarbei, ber Schauplat der Kämpfe teils die Lombardei felbst, teils das südliche Tirol, teils bas Morgenland. Ein hierher gehöriges Gebicht ist die vom König Rother handelnde, noch der Vorbereitungszeit dieser Periode angehörige Erzählung, sobann bas Lieb vom König Ortnit und bas ausführliche Gebicht von Hugund Wolfdietrich. Die Sage, die, wenn auch kein strenges historisches Bewußtsein, boch ein sicheres Gefühl für bas Früher und Später bewahrt, sett namentlich Ortnit, Hug- und Wolfdietrich weit älter an als Dietrich von Bern, und es ist in der That nicht ganz unwahrscheinlich, daß diese lombardischen Sagen ursprünglich auf sehr alter, die Zeit Dietrichs von Bern noch überragender Tradition beruhen, in der Gestalt aber, wie sie uns überliefert sind, tragen sie unverkennbare Züge aus den Zeiten der Kreuzfahrer an sich, und zwar Züge, die so innig mit dem Ganzen verwebt sind, daß sich biefelben bis jett noch nicht haben ausscheiben lassen. Demnach ift biefer Sagenkreis für jest noch als der jungste unter allen zu betrachten, bis etwa spätere Forschung. welche hier noch ein weites Feld findet, uns eines anderen belehren wird.

Es wird der Aufgabe, welche ich hier zu lösen habe, entsprechen, die in einer vollständigen und wissenschaftlichen Litteraturgeschichte an dieser Stelle einzufügende Geschichte der soeben erwähnten Sagen, vor allem der Sigfridssiage, als einen für jetzt noch nur der wissenschaftlichen Litteraturgeschichte anzgehörenden Gegenstand zu übergehen 18, und dagegen die Sigfridssund Dietrichssage in der Gestalt vor unseren Augen vorüberzussühren, wie das Nibelungenlied uns dieselbe darstellt. Wenn ich gegenwärtig den Inhalt dieses unseres größten Nationalepos in einem Abrisse uns zu vergegenwärtigen suche, so darf ich für diesen Versuch zwar bei einem Teile meiner Leser vielleicht auf Zustimmung rechnen, bei einem andern jedoch nur um Nachsicht ditten, wenn bekannte Dinge abermals, und noch dazu vielleicht mit allzugroßer Aussführlichkeit erzählt werden.

Im Burgundenlande auf der alten Königsburg, zu Worms an dem Rheine, wuchs eine edle Königstochter nach des Vaters frühem Tode zur blühenden Jungfrau heran, voll Liebreiz und Anmut. Leise, ahnungsreiche Träume umschweben das sinnende Haupt der lieblichen Kriemhild in der stillen Abgeschiedenheit, in welcher sie, der edlen Zucht und Sitte ihrer Zeit gemäß, ihre Kindheit und erste Jugend verlebte. Sinen Falken, so zeigt ihr ein Traumgesicht, zieht sie auf und pflegt ihn als ihren Schützling manchen Tag— da stürzen zwei Udler herab und erdrücken mit ihren Klauen das zarte

Tier vor ihren Augen. Schmerzlich bewegt erzählt die Erwachende ben Traum ber lieben Mutter: ber Falke', beutet biese bas stille, suße und bange Abnen ber Tochter — ber Falke ist ein ebler Mann, bem beine Zukunft bestimmt ift: wolle Gott ihn behüten, daß du nicht früh ihn verlierst'. Was fagt ihr, liebe Mutter, mir von einem Manne?' erwiderte die Tochter, ,ohne Minne eines helben will ich bleiben, meine Jugenbschönheit bewahren bis zum Tob, baß nicht meiner Liebe mit Leibe zuletzt gelohnet wird'. "Nun, versprich es nicht zu fehr - wirf es nicht allzuweit weg', entgegnet die Mutter, willst du jemals von Herzen froh werben, so geschieht bies von Mannes Minne. eines eblen helben schones Weib'. — So tont wie ein leife hallenber Klang aus weiter Ferne die erste Ahnung künftigen unaussprechlichen Wehs tief aus bem Herzen ber garten Jungfrau, und die Schatten biefes Traumes giehen sich fortan hin durch den heitern Himmel ihres Lebens und ihrer Liebe; dunkler und immer dunkler schweben sie über ben Frühlingstagen ber füßen ersten und einzigen Liebe, bunkler und immer dunkler über den fröhlichen Spielen und glänzenben Festen ber Vermählung; mit fahlem, bleichem Schimmer leuchtet bie Sonne durch das unheimliche Halbbunkel, bis sie glutrot zum Untergange sich neigt und endlich mit weithin strahlender, blutiger Pracht in ewige Nacht versinkt.

Heiter in fröhlicher Jugend, start in frischem Mannesmute und gewaltig in kuhner Kraft ist inzwischen Sigfrib im Nieberland, zu Santen am Rheine, Sigmunds und Sigelinden Sohn, ichon als Anabe zum helden herangewachsen und schon burch manche Lande hingezogen, um freudig seines riesigen Leibes wunderbare Stärke zu versuchen, ba hörte er die Runde von der schönen Worms am Oberrhein, und ber schönste und frischeste, der Runafran äll freudigste und herrlichste ber Helbenjunglinge seiner Zeit zog aus ber Heimat mit seinen Mannen, um zu Worms zu werben um die schönste, anmutigste und züchtigste Jungfrau, die in allen Landen zu finden war. Ein Ton der warnenden Ahnung läßt sich auch hier vernehmen von den Lippen des weisen Baters, König Sigmunds, eine Thräne bes Schmerzes um bas liebe Kind, das sie zu verlieren fürchtet, fällt aus Sigelindens Augen auf die treue, starke Sand des Sohnes - aber ber Sohn zieht bahin mit reicher Gabe von Bater und Mutter entsendet. Bor ber Königsburg zu Worms reiten die Fremben auf, Riefen gleich in männlicher Jugendkraft, in niegesehenem, herrlichem Schmucke ber Ruftungen und ber Rosse. Niemand kennt die vor dem Königssaale am Rheinufer haltenden Mannen, niemand ihren Führer, ben Jüngling von Da wird nach Hagen von Tronei gefandt, bem alle königlicher Gestalt. fremben Lande kund sind; aber auch er hat diese Helben noch niemals gesehen: Fürsten ober Fürstenboten muffen es sein, sagt er, von wannen sie immer kommen, es sind hochgemute Helben. Bald aber fügt er hinzu: ich habe zwar noch niemals Sigfriben gesehen, aber ich muß glauben, daß nur er es sein könne, ber dort so herrlich einhergeht; es ist Sigfrib, ber das Geschlecht der

Nibelungen besiegte, ber den imermeslichen Schat an eblem Gestein und rotem Gold dem finstern Geschlechte Schilbungs und Nibelungs abgewann und Land und Leute ber Besiegten in Besitz nahm, der dem Zwerg Alberich die unsichtbar machende Tarnkappe im heißen Kampfe entriß, — berfelbe Sigfrid, der auch einen Linddrachen schlug und in dem Blute sich babete, daß seine Haut wie Horn unverwundbar wurde. Solchen Helden follen wir freundlich empfahen, baß wir nicht bes schnellen Reden Haß auf uns laben mögen. — Siafrib wird herrlich empfangen, köstlich bewirtet. Fröhliche Kampffviele werden auf dem Hof des Königsvalastes gehalten. Kriemhild schauet verstohlen durch das Kenster und im Anschauen des starken Heldenjunglings vergist sie alle Kurzweile, alle Spiele mit ben Gefährtimen, alle sinnigen Beschäftigungen ber stillen Jungfraueneinsamkeit. Aber ein ganzes Jahr weilt Sigfrid am hofe ber Burgundenfonige, ehe er die, um die er wirbt, nur einmal zu fehen bekommt. Er zieht aus als Kampfgenosse, gleichsam als bienender Mann des Königs, mit dem Heere und den helden der Burgunden zu manchem Streite, zieht hin den weiten Weg vom Rhein burch hessenland tief hinein in die Sachsengaue, beren König Liutger mit König Liutgast von Dänemark ben Burgunden Krieg anaekündiat hatte. Im mörderischen Kampfe ist Sigfrid der gewaltigste und siegreichste ber Helben, er besiegt und nimmt gefangen ben Dänenkönig Liutgast, und por bes helden Übermacht ergiebt fich Liutger mit feinen Sachsen. Noten kommen vom Beere nach dem Rhein, ben frohlichen Sieg zu verkunden, und einen berselben läßt man auch vor Kriemhild erscheinen, wissend oder ahnend, daß auch ihr Herz nicht baheim zu Worms, daß es im Sachsenkriege fei. "Mun fage mir liebe Botschaft', fagt Kriemhilb: ich gebe dir all mein Gold, und will dir, fagst du wahre Runde, lebenslang hold sein'. Niemand ist herrlicher zu Ernst und Streit geritten, eble Königin, als ber Gast aus Niederland; ben höchsten Streit, ben ersten und den letten, den hat die Sigfridshand Die Geisel, die ihr werdet kommen sehen aus Sachsen an den Mhein, die hat seine Helbenkraft bezwungen und hierher gesandt'. — Zehn Mark Goldes und reiche Kleider heißt die Königsjungfrau dem willkommenen Boten geben für die Botschaft, die allen lieb, niemanden aber lieber war, als ber ftill ergluhenden Jungfrau. Seitbem fteht fie schweigsam am engen Fenfter bes Königbaues, hinausschauend auf ben Heerweg, von bannen die Sieger heimkehren follten an den Rhein. Endlich erscheint das siegesfrohe Nitterheer. und die Jungfrau sieht das fröhliche Getummel vor den Pforten der Burg auf dem weiten Plane am Rheine und unter den vielen Helden ihn, den Helben aller Helben, geehrt, bewundert wie keinen; aber noch immer können feine Augen die Ersehnte nicht erspähen; züchtig und still hält sie sich wie bisher in ihrer engen Kemnate. Da wird endlich ein großes, heiteres Rittersviel gehalten, und an dem fröhlichen Pfingstfeste ziehen von nah und fern die höchsten und besten, unter ihnen allein zweiunddreißig Fürsten, zum Hofe der Burgundenkönige. Da darf endlich auch an der Seite ihrer Mutter Ute. im Geleite von hundert schwerttragenden Kämmerern und hundert geschmückten

Ebelfrauen und Fräulein, Kriemhild zum erstenmal öffentlich erscheinen, und sie geht auf, wie das Morgenrot aus trüben Wolken, in milbem Schimmer ber Jugend, der Schönheit und der stillen Liebe, wie der Mond in milbem Schimmer neben ben Sternen burd bie Wolken leuchtet. Fern steht Sigfrid: wie konnte bas ergeben, daß ich dich minnen follte? das ist ein thörichter Wahn. Soll ich dich aber verlassen, so ware ich lieber tot'. Da heißt nach höfischer Sitte Gunther auf Gernots Antrieb Sigfrid herantreten, daß er ihre Schwester begrüße. Und der Held tritt heran und neigt sich minniglich vor der Jungfrau, da zieht sie zu einander der sehnenden Minne Zwang, und mit liebenden Blicken sehen sie verstohlen einander an. Noch aber wird kein Wort gewechselt, bis nach ber Messe, mit ber bas Fest begann, die Jungfrau bem Belben Dant fagt für seinen tapferen Beistand, ben er ihren Brübern geleistet. Das ist euch zu Dienste geschehen, Frau Kriemhilb', antwortet Sigfrid, und nun, nachdem der Mund sich auch etwas getrauet', bleibt Sigfrid zwölf Tage, die Dauer des Ritterfestes über, in der Rähe des minniglichen Mägdleins. Dann giehen die fremden Gafte von bannen, auch Sigfrib ruftet fich gur Beimfahrt, benn er getraute sich nicht zu erwerben, wozu er hatte Mut (b. h. was er wünschte). Doch leicht läßt er sich durch die Zureben des jungen Giselher bestimmen, noch länger da zu verweilen, wo er, wie das Lied treuherzig fagt, am liebsten war, und wo er täglich die schöne Kriemhild fab.

Run aber war eine Königin gefessen jenseit ber Sce, herrlich in wunderbarer Schönheit, aber auch herrlich in wunderbarer, fast unheimlicher Kraft; mit Männern, die ihre Minne begehrten, warf sie um diese Minne die Lanzen, ichleuberte sie ben Wurfstein und sprang bem geworfenen Steine nach in kuhnem Sprunge; nur bem, ber ohne Wanken in jedem biefer brei Spiele sie besiegte, wollte sie sich ergeben. Wer unterlag, verlor das Haupt. Schon mancher Held war umsonst gefahren nach der Minne der starken Kampfjungfrau Brunhild. um niemals wiederzukehren; da beschließt der König Gunther von Burgundenland, das Leben um ihre Minne zu wagen und forbert Sigfrid auf, ihm bei ber Werbung zu helfen. Sigfrid fagt es zu, wenn Gunther ihm feine Schwester Kriemhild zum Weibe geben wolle; Gunther gelobt, dies zu thun, fobald Brunhilb in sein Land werbe gekommen sein. Mit einem Eibe wird biefer Bund befräftigt und bas Schiff zur Abfahrt geruftet, golbfarbene Schilbe und reiche Gewande werden an das Gestade getragen, und aus den Kenstern schauen die trüben Augen minniglicher Kinder ben Helben nach, die unter dem ichwellenden Segel am Ruber des Rheinschiffes siten. Denn Sigfrid, ber fundige Seefahrer, führt selbst bas Steuerruber, und Gunther ergreift gleichfalls bie Ruberstange. Nach zwölftägiger Fahrt kommen sie an vor bem Ifenftein, wo Brunhilde herrscht. In fremder, unheimlicher Pracht ragen sechsundachtzig Türme an bem Seegestade empor, brei weite Paläste (Wohnhäuser) und einen großen herrensaal umschließend, alle von grünem Marmorstein erbaut. Rur Sigfrid allein ist biefes ferne Land, ist biefe wunderbare Burg, ist die stolze Bewohnerin und Herrin selbst bekannt. Und auch die hehre Maid kennt

ben Belben, ber sich ihr nahet, wohl, nur zu wohl: "Seib willtommen', fagt fie, ohne erft zu fragen, wer er sei, seib willfommen, herr Sigfrid, hier in meinem Lande: was bedeutet eure Reise? das möcht ich gern wissen'. "Da steht', entgegnet Sigfrid ber Fragenden, Gunther, ein Konig bei bem Rheine, ber beine Minne zu erwerben begehrt; er ist mein herr, ich fein Mann; um beinetwillen kommen wir'. Jest beginnen die Kampffpiele; Gunther aber, unfähig, gegen bie bamonischen Kräfte ber starken Jungfrau sich zu behaupten, wirb von Sigfrid vertreten. Diefer hüllt sich in seine Tarnhaut den (unsichtbar machenden Überwurf), um unsichtbar für Gunther bie Kampfe zu bestehen; Gunther foll nur Scheinkampfer sein. Der Königin Brunhilb trägt man ihren ungefügen Ger, mit dem sie zu allen Zeiten zu schießen pflegte, mit schwerer Stange und breitem Eisen, das an seinen drei Ecken grimmig schneidet, herbei; herbei auch in den Kampffreis einen ungeheuren, runden Wurfstein, an dem zwölf helben zu tragen haben. Sie windet die Armel auf an ben weißen Armen, faßt ben Schild, judt ben Ger aufwärts — ba beginnt ber Streit. Gunther, bem Sigfrid gleich wie den andern unsichtbar ist, bebt vor der schrecklichen und boch begehrten Gegnerin; ba nahet ihm Sigfrid, läßt sich ben Schild von Gunther geben und heißt ihn nur die Gebärde des Kampfes machen, und wie freut sich Gunther, als er Sigfrids helfende Nahe bemerkt! Jest schleubert die Walküre ben Speer, und die Funken fliegen wie vom Winde gewehte Flammen von dem Schilbe bes Gegners, in welchen der Speer einschlägt; Sigfrid wankt, aber balb steht er wieder fest und schleubert mit noch wilberer Kraft den Speer nach ber Aungfrau. Sie fängt ihn mit bem Schilbe, aber sie fällt. Sabe Dank für den Schuß' — ruft die Gewaltige, sofort wieder aufspringend habe Dank, edler Ritter Gunther!' Und zornig, besiegt zu sein, eilt sie nach bem Steine, ergreift ihn, schwingt ihn mit gewaltigem Arme, schleubert ihn weit hin und fpringt bem geworfenen mit fliegendem Kriegssprunge nach und über ihn hinaus, daß laut ihr Eisengewand erklingt. Aber ber kühne, kräftige Sigfrid, langen und schnellen Leibes, faßt augenblicklich ben Stein, schwingt ihn und wirft ihn weit über die Kämpferin hinweg, und im Wurfe springt er, ben König noch bazu unter bem Arme tragend, mit übermenschlichen Kräften ben ungeheuern Sprung weiter noch, als die Walküre gesprungen war. Und biefe wendet sich augenblicklich zu ihrem Heergefolge: "Magen und Mannen. kommt heran, ihr follt König Gunther alle werden unterthan'. Es wird zur heimfahrt gerüstet, und nachdem Sigfrid erft noch fein Nibelungenreich besucht. Mannen von bort aufgeboten und reiche Schäte mitgenommen, fahren die Helben, Sigfrib als Verklinder bes gewonnenen Siegs und ber heimkommenben Königin bes Landes voran, über die See und rheinaufwärts nach Worms zurfick. Das Ziel ist erreicht: wie Brunhilb mit Gunther, so wird Kriemhild mit Sigfrib verlobt; in des Helden Arme wird gelegt das minnigliche Kind, und im Angesichte ber Könige und ber zahlreichen Gefolgsherren giebt und empfängt die Braut ben ersten, ben Berlobungsfuß.

Aber den Glücklichen gegenüber sitt finstern Antlites das andere Paar,

Gunther und Brunhild; Thränen fallen über die lichten Wangen der schönen, hohen Brunhild. Erstaunt und beforgt, weil schlagenden Gewissens, fragt Gunther nach der Ursache der Thränen, und Brunhild giebt zur Antwort: um Kriemhild, deine Schwester, weine ich, daß du sie nicht einem Könige, sondern einem deiner Wannen gegeben und durch die Heirat mit einem Eigenholden erniedrigt hast. "Seid still, schöne Frau", entgegnet Gunther, "das will ich euch zu andrer Zeit erzählen, warum ich Sigsrid meine Schwester gegeben habe, sie wird mit diesem Helden ein fröhliches Leben ssihren".

Damit ist ber erste Wurf bes unheilvollen Anotens geschürzt, boch weber fogleich vollständig, noch gang so, daß wir auf den ersten Blick feine tiefsten, geheimsten Windungen durchschauten. — Wir bemerkten vorher, daß Sigfrid und Brunhild bei ihrem ersten Zusammentreffen, welches uns hier erzählt wird, sich gegenseitig bekannt sind, wir sehen hier Brunhild um einer Beranlassung willen über Sigfrids Vermählung weinen, die sichtlich nur Vorwand ist — benn daß Sigfrid ein König ist, gleich Gunther, konnte sie auf die erste Frage erfahren, ja sie mußte es bereits wiffen. Gunther giebt die ausweichende Antwort ebenso augenscheinlich nur darum, bamit er sich selbst nicht bloßstelle. Wir vermuten leicht, und meine Leser werden es leicht ohne meine Bemerfungen erraten haben: Brunhild hat ältere Ansprüche auf Sigfrid; die längst erloschene Liebe wacht jett in glühenden Flammen der Eifersucht wieder auf. Hier greift noch die uns sonst unsichtbar gewordene Hand Und so ist es. altheibnischer Götterfage herein in unsere Belbensage und zeichnet gleichsam ihr Fluchwort an die Wand, mit schwerer Ahnung, mit zuckendem Entsetzen die Herzen aller Anwesenden erfüllend. Brunhild — so wissen wir aus den norbischen Sagen, welche bie heibnische Gestalt bieses ursprünglich in Deutschland heimischen Mythus uns aufbewahrt haben — Brunhild ist, wie ich sie schon zu nennen mir erlaubte, eine Balfüre, eine Schlachtjungfrau bes höchsten Gottes ber germanischen Welt, Wuotans (seltsamerweise besser bekannt unter dem fremben Namen Obin), und dieser hat sie durch einen Stich mit dem zauberhaften Schlafborn in ben Schlaf versenkt und mit einem Walle von riesigen Feuerflammen, in eine Waberlohe, zur Strafe eingeschloffen. nicht ber Helb, sondern ber heitere, siegmächtige Gott, ber Sonnengott und Frühlingsgott, Sigfrib, Sigfrid ber Welfung, ber Bott ber Naturherrlichkeit mit den sonnenhellen, leuchtenden Augen, durchbricht den Flammenwall, erweckt und erlöst die Eingeschlossene, und vermählt sich mit ihr, ber Sonnengott mit Aber nur kurz ist die bräutliche, die hochzeitliche Freude der Erdenjungfrau. - Sigfrid scheibet, scheidet für immer von der jungen Braut, wie das Jahr, in seinem nie verweilenden, erbarmungslosen Fortschritte sich scheidet von der ersten Liebe des grünenden Frühlings, um sich hinzuneigen zur zweiten Liebe des glühenden Sommers.

Ich habe gewiß kaum nötig zu erinnern, daß ich auch mit diesem Mythus keineswegs etwas ganz Neues erzähle: noch heute lebt ja die gewaltige, im Flammenwall eingeschlossene Walküre in unserm Munde, entkleidet freilich ihrer

Stahlwassen, entkleibet ihrer strengen, hohen Herrlichkeit, entkleibet auch ihres Flammenhortes und verwandelt in eine wunderliebliche, verzauberte Jungfrau, die, von einer Spindel gestochen, hinter einem Dornenwalle schläft, dis der erlösende Held kommt. Es ist das heitere Märchen vom Dornröschen, in dem wir heute noch die tiessinnigen Sagen unserer heidnischen Läter wiedersholen 17.

Diese älteste Gestalt ber Sage, bieser mythische Hintergrund ist im Nibelungenliebe, wie es uns erhalten ist, entweder vorausgesett, oder absichtlich unterdrückt, ober er ist zu ber Zeit, als unser Lieb seine jezige Gestalt erhielt, schon so verdunkelt gewesen, daß die Erzählung sich nicht mehr barauf einlassen konnte — genug, bieser Mythus ist verschwiegen worben, er ist verstummt, aber so, daß er gleichsam die Lippen öffnet, um sich bemerkbar zu machen. Und ziehen wir diesen nur leise vorgeschobenen Vorhang zuruck, — welche Tiefe, welcher Abgrund von Wundern thut sich da nicht vor unsern Augen auf! Die Walküren in ihrer Halbgottherrlichkeit und Sigfrid, der leuchtende Gott, in seiner übermenschlichen Pracht und Stärke, und Wuotan, ber Weltenherr und Siegverleiher, und neben ihnen, wollten wir ben Mythus weiter verfolgen, Donar und Riu, Fro und Froma und all die wunderbaren, bald ungeheuren, bald sonnenmilben Gestalten unserer ältesten heibnischen Mythologie! hinter diesen, hinter Sigfrib und Wuotan, hinter ber Walkure, hinter Donar und Ziu, die ganze tieffinnige, stolze, zugleich aber herbe und oft wilde Naturanschauung eines fräftigen, der Natur innig vermählten Urvolkes, tiefsinnig, stolz, herb und wild, furchtbar und erschreckend, wie die Natur selbst in ihrer überwältigenden Kraft benen erscheint, die, mit tiefem Naturgeiste ausgestattet, gleichwohl noch nicht den Obem gefühlt haben, welcher in des Anfangs Wüste und Leere geschwebt hat über ben Wassern.

Kehren wir nunmehr wieder zurück zu dem Fortgange unseres Liedes, welches zwar der dämonischen Elemente des Naturlebens entkleidet ist und sie nur aus dem tieseren, dunklern Hintergrunde gleichsam lauernd hervorschauen läßt, wie wir eben sahen und noch einmal bei anderer Gelegenheit sehen werden, welches aber dasur die dämonischen Elemente des Menschen en sehens, die Eisersucht, den Reid und Hah, die Mordlust und Rachsucht in ihren vollesten Erscheinungen zeigt, und zwar so wunderbar, so unauflösdar verschmolzen zeigt mit den edelsten Regungen der Menschendrust, der Liede, der Treue, der Dankbarkeit, wie sie eben in dem Herzen des sterblichen Menschen selbst unauflösdar verschmolzen sind, so daß ein und derselbe Pulsschlag Liede und Hah, Neid und Dankbarkeit zugleich noch heute schlagen kann. Diese Umgestaltung der Sage und des Liedes aus dem herberen, mythischen Charakter in den milderen, menschlichen ist allein unter dem Einflusse des Christentums zustande gekommen.

Ahnungsvoll schreitet unser Lied weiter; der erste Schritt zur Erfüllung des bangen Traumes der schönen Kriemhild, mit dem das Gedicht begann, ist geschehen: Brunhildens Sifersucht ist erweckt. Rasch folgt der zweite Schritt.

Brunhild, wenn schon besiegt, kehrt noch einmal ihren unbändigen Kriegerssinn, ihre wilde Kampflust heraus: am Abend des Hochzeittages ringt sie noch einmal mit Gunther, ihrem Neuvermählten, und dieser, jett der starken Husse Sigfrids nicht, wie früher im Kampsesringen auf Island, sich erfreuend, muß sich schmählich überwinden und noch schmählicher sessen lassen mit dem Gürtel seiner Braut, den sie ihm um Hände und Füße schlingt, worauf sie ihn an einen in der Wand besestigten Haken hängt; nur nach siehentlichem Bitten wird er losgeknüpft. Traurig und beschämt vertraut er sich am anderen Tage seinem Helser Sigfrid an, und dieser schlüpft abermals in seine Tarnkappe, ringt abermals mit der undändigen Jungsrau und bezwingt sie abermals. Diesmal aber ninunt er thr, von ihr undemerkt, ihren Gürtel und einen Ning. Beides schenkt Sigfrid seiner Gemahlin Kriemhild, sich und ihr und ihrem Geschlechte, ihren Brüdern und Mannen und viel tausend edlen Helden zum Berderben.

Noch aber schlummert bas aus der Tiefe herausbeschworene Unheil. Fröhlich zieht Sigfrid mit der jungen Gemahlin in die Heimat zu Sigmund und Sigelinde, dem lieben Elternpaare. Sigmund tritt dem Sohne Krone und Reich, Gericht, Land und Leute ab. Kriemhild genest eines Sohnes, nach dem Oheim Gunther genannt — wie auch Brunhild einen Sohn gebiert, der Sigfrid genannt wird — und zehn Jahre genießen die Glücklichen ihres Glückes in tiesem Frieden und seliger Ruhe; Sigfrid, der über das Niederland wie über das entferntere, nordische Reich der Nibelungen und über unermessliche Schätze gebot, der reichste und mächtigste der Könige; Kriemhild die schönste, die glücklichste der Königinnen.

Allein in dem Herzen der starken Brunhild ist die brennende Glut auch im Laufe ber gehn Jahre nicht erloschen. "Wie?" fragt fie oft ihren Gemahl, wie? barf Kriemhilb so stolz gegen uns sich halten, daß sie in ber langen Reihe von Jahren auch nicht einmal zu unserm Hofe kommt? Ist nicht Sigfrib unser Gefolgmann? und zehn Jahre lang hat er uns keine Dienste geleistet!' Begütigend erwidert Gunther, wohl wissend, daß Sigfrids Unberkunft nur ihm felbst, bem Gebemütigten, zur Bollenbung feiner Demütigung, zur Offenbarung seiner Schmach gereichen werbe: Wie vermöchten wir sie hierher zu bringen in bieses Land? sie wohnen und zu ferne; um diese weite Fahrt getraue ich mir nicht sie anzusprechen.' Aber Brunhild weiß die Saiten anzuschlagen, die in Gunthers hochmüthigem und doch, wie das immer verbunden ist, zugleich schwachem Herzen wiederklingen: Wenn auch eines Königs Mann noch fo behr und reich ist und in noch so fernen Landen sitt, was sein König und herr ihm gebietet, das wird er thun. Und wie gern fahe ich beine Schwester Kriemhild, mich ihrer sittigen Zucht, ihrer süßen Amnut, ihrer holden Traulichkeit wie ehedem zu erfreuen, als ich beine, sie Sigfrids Gattin wurde.' Gunther giebt nach und sendet Boten an Sigfrib, die ihn auf der Nibelungenburg im Lande zu Norwegen treffen. Sie laben ihn zu einem fröhlichen, großen Keste, bas am Sonnewenbtage, in ber alten germanischen Festzeit, am Hofe

der Burgunden zu Worms soll geseiert werden. Sigsrid geht zu Rate mit seinen Getreuen, diese, sowie der alte Vater, König Sigmund, stimmen dafür, die Einladung anzunehmen, und mit großem Heergefolge von eintausend Edlen ziehen Sigsrid und Kriemhild in Begleitung des alten Sigmund (denn die Mutter Sigelinde ist inzwischen gestorben), arglos und undefangen, in der sicheren Heiterkeit der Unschuld nach Worms an dem Rheine. Reiche Gaben, rotes Gold und strahlende Kleinodien werden mitgesührt, um die Milde, die Freigebigkeit eines reichen Königs an dem Hose der Burgunden zu bethätigen; nur das Kind wird zurückgelassen, Sigsrids und Kriemhildens Sohn: es sollte seinen Vater und seine Mutter nimmer wiedersehen.

Glänzender Empfang wartet der Gäste zu Worms, mit ihnen strömen zum Ritterspiel Tausende von Nittern von allen weiten Wegen ein in die Thore der Königstadt, in prächtigen Reitgewändern reiten die Könige mit ihrem Gesolge durch die Gassen, und herrlich geschmückt sitzen edle Frauen und schöne Mägdlein in den Fenstern; Posaumen-, Tromben- und Flötenhall erfüllt die weite Rheinstadt, daß sie laut davon erhallet; aber in die lauten, süsen Tone der Festsreude fällt mit schneidendem Gegensatze der gellende Ton des eiserssüchtigen Hasses, die heiseren Stimmen des Jankes übertönen den süsen Flötenstlang und kündigen den Mordschrei an, der bald die Säle der Burg und die Gassen der Stadt, der bald alle Lande erfüllen und noch nach tausend Jahren in den Herzen der späteren Geschlechter erschütternd wiederhallen sollte.

Die beiben Königinnen, Kriemhild und Brunhild, sitzen zusammen, wie einst in ben schönen Tagen vor zehn Jahren, und benten dieser Tage -Kriemhild in voller Befriedigung, im reichsten Genusse bes bamals nur gehofften Glaces: Ich habe einen Mann, der es verdiente, daß alle diese Königreiche sein wären', so wallt ihr treues, liebendes, argloses Herz über. Das war der Funke, welcher einschlug. Wie ware bas möglich?' entgegnet finster Brunhild, diese Reiche gehören Gunther und werden ihm unterthan bleiben'. Kriemhild, gleichsam versunken in das liebende Wohlgefallen an dem herrlichen Gatten, überhört die Worte des aufsteigenden Grolls und fährt noch unbefangener, wo möglich, als vorher fort: Siehst du wohl, wie er dort steht, wie er so herrlich vor den Helben hergeht, wie der Mond vor den Sternen? darum ift mein Gemüt fo fröhlich'. Brunhild entgegnet: Gunther gebühre der Vorrang vor allen Königen. und Kriemhild antwortet, Sigfrid komme ihrem Bruder Gunther doch wohl Da bricht endlich Brunhild zornig aus: Als bein Bruder mich zum Weibe gewann, hat Sigfrid selbst gesagt, daß er Gunthers Dienstmann sei, und bafür halte ich ihn seitbem'. Freundlich bittet Kriemhild, diese Rede zu laffen; ihre Brüder hätten sie keinem Dienstmanne verlobt. Ich lasse die Rede nicht', entgegnet Brunhilb tropig. Dein Dann ift und bleibt uns unterthan'. Da bricht auch Kriemhilbens gerechter Zorn aus: "Und Sigfrib ist boch noch edler als Gunther, mein Bruder, und es wundert mich nur, daß er solange Jahre euch weber Zins noch Dienst geleistet hat'. Das werben wir sehen', antwortet Brunhild, 'ob man bich so ehren wird wie mich'. Ja, wir werden

es sehen', ruft Kriemhilb, "ob ich nicht bei dem hentigen Kirchgange den Vortritt vor dir haben werde".

Die Königinnen gehen zur Kirche, nicht in freundlicher Gesellschaft wie bisher, vielmehr jede abgesondert mit ihrem Gefolge edler Frauen. Brunhild steht vor dem Münster und wartet auf Kriemhild; als diese anlangt, gebietet ihr Brunhild laut vor dem Bolke, still zu stehen, und fpricht: "Gine Eigenmagd foll nicht vor der Königin hergehen'. Da flammt zum erstenmal der bittere Zorn bes bis dahin arglosen, liebenben Weibes auf: "Du hättest follen stillschweigen, bu bist von Sigfrid geminnet und schmählich verlassen, auch hat er bich bezwungen und gewonnen, und nicht Gunther. Du felbst also hast bich einem Eigenmanne ergeben'. Doch begütigend und bas kaum ausgesprochene schlimme Wort bereuend sette fie alsbald hinzu: Du bist felbst schulb, daß wir in biefen Streit geraten find; mir ist es immer leib, glaube mir bas auf meine Treue, zu treuer Herzensfreundschaft bin ich immer wieder bereit'. das Wort ist zu arg; beim Ausgange aus dem Münster bleibt Brunhild abermals stehen, halt Kriemhild abermals an und fordert sie auf, zu beweisen, was sie gesagt habe, um, verhalte es sich wirklich so, und habe gar Sigfrib sich ihrer Minne gerühmt, blutige Rache an ihm zu nehmen. Da zeigt Kriemhilb ben Ring, und als Brunhild bessen Anerkennung badurch zu umgehen sucht, baß fie ihn für entwendet erklärt, auch den Gürtel. Jest ist Brunhildens Abermut gebrochen; aber hoch auf richtet sie sich bagegen in grimmiger Rachsucht; es ist gewiß, daß Sigfrid sich seines früheren Verhältnisses zu ihr, daß er sich ber burch ihn, nicht burch Gunther zweimal geschehenen Überwältigung ihrer stolzen Kraft gegen Kriemhilb gerühmt hat — sie ist öffentlich bis auf ben Tob beleibigt - Sigfribs Tob ist beschlossen. Der Arglose sieht ben Streit nicht an als ben Anfang bes bitteren Kampfes auf Tob und Leben, bem er selbst unterliegen soll; eitler Ehre, als ein rechter Helb, nicht begehrend, hat er sich nie gerühmt ber Thaten, die er vollbracht, am wenigsten des, was ihm gegen ein Weib gelungen — nur daß Ring und Gürtel von Brunhild find, bas freilich hat er gefagt — eine gleiche Zurückhaltung und Mäßigung will er auch von ben Frauen beobachtet wissen: sie haben sich vergessen, meint er, und baß mein Weib bas beinige, Gunther, betrübt hat, bas ist mir ohnemaßen leid; wir wollen von dem, was geschehen ist, schweigen; unsere Frauen sollen schweigen, wie wir'.

Aber Brunhild schweigt nicht, kann nicht schweigen; jammernd in ohnmächtiger But sitt sie einsam im Gemache; da findet sie Hagen und erfährt von ihr noch genauer, wie schwer sie gekränkt sei. Seine Herrin und Königin weint, gekränkt, bis in den Tod beleidigt von einem Manne — der Mann muß sterden. Die Brüder der Beleidigerin, die drei Könige, und Ortwin von Metz werden zur Beratung hinzugezogen, und nur der jüngste, Giselher, hält die Sache, als einen Frauenstreit, für zu gering, als daß ein Held wie Sigfrid, darum das Leben verlieren sollte; die übrigen, selbst der im Ansang schwankende Gunther, in welchem die Dankbarkeit gegen Sigfrid doch noch nicht ganz erloschen ist, stimmen auf Sigfrids Tod. Es soll ein falsches Kriegsgerücht verbreitet, das Heer aufgeboten — und da man voraussetzt, daß Sigfrid sich dieser Heerfahrt nicht entziehen werde, der Held auf diesem Kriegszuge erschlagen werden. So wird die Mannentreue zur Untreue, aus der edelsten Wurzel des deutschen Lebens schießt das giftigste Gewächs, der Meuchelmord, hervor.

Die Heerfahrt ist in vollem Gange, Sigfrid rustet sich. Da begibt sich ber untreue, grimmige Hagen zu Kriemhild, um der Sitte gemäß von ihr Abschied zu nehmen. Kriemhild hat den Streit schon halb vergessen; daß sie den vor sich sehe, der sich als ewigen Jeind ihres Gatten bekannt und ihm den Tod geschworen hat, davon kommt auch nicht die leiseste Ahnung in ihr noch immer argloses Herz. Sagen, bu bist mein Verwandter, ich die beinige; wem foll ich in dem Kriege, ber bevorsteht, das Leben meines Sigfrid besser anvertrauen als dir! Schütze mir meinen lieben Mann, ich befehle dir ihn auf beine Treue. Zwar ist er unverwundbar, aber als er sich im Blute bes Drachen babete, fiel ihm zwischen die Berte (die Schulterblätter) ein breites Lindenblatt, fo baß biese Stelle vom Blute bes Drachen nicht getränkt wurde, mithin verwundbar blieb. Kommen nun in dichten Flügen die Kriegsspeere auf ihn angeflogen, so könnte boch einer diese Stelle treffen; darum becke bu ihn dann, Hagen, schütze ihn.' , Wohl,' fagt der Tückische, "um das besser zu können, nähet mir, königliche Frau, ein Zeichen auf diese Stelle seines Gewandes, damit ich genau wisse, wie ich ihn zu schützen habe.' Und die arglose, in zärtlicher Liebe für den Gatten Verlorene nähet mit eigener hand aus feiner Seide ein Kreuz auf bas Gewand ihres Gatten — sie nähet selbst sein blutiges Todeszeichen. Tags barauf beginnt der Kriegszug, und Hagen reitet nahe heran an Sigfrid, um zu sehen, ob die Gattin in ihrer blinden, grenzenlosen Liebe arglos genug gewesen sei, das Zeichen einzusetzen. Sigfrid trägt es wirklich, und nun ist die Heerfahrt nicht weiter nötig; Sagen hat aus ben Sanben ber Gattin bas, mas er will, mehr, als er erwarten konnte. Die Gefolgsmannschaft wird statt in den Krieg zu einer großen Jagb entboten; noch einmal siehet Sigfrid seine treue Gattin, sie ihn — zum lettenmal; bange Ahnungen, schwere Träume beängstigen ihre Seele, wie damals, als sie zuerst in ihrer kaum zur Jungfrauenblüte emporgekeimten Kindheit von dem Falken und dem Abler träumte; jest hat sie zwei Berge auf Sigfrib fallen und ihn unter ben stürzenden Bergestrummern verschwinden sehen. Sigfrid tröstet sie: niemand trage Saß gegen ihn und könne haß gegen ihn tragen — allen habe er Gutes erwiesen, in kurzen Tagen komme er wieder. Was sie fürchtet, wen sie fürchtet, weiß sie nicht -Hagen glaubt sie gewonnen zu haben, den einzigen, vor dem ihr vielleicht bangt — aber sie scheibet mit dem Worte: "Daß du von mir scheiben willst, bas thut mir inniglichen weh."

Die Jagd ist vollendet, die Helden und vorab Sigfrid, der das meiste Wild erlegt, sind von dem Rennen in der Sommerhitze müde und durstig; doch weder Wein ist mehr vorhanden, noch der Rheinstrom in der Nähe, um aus ihm die ersehnte kühle Labung zu schöpfen. Aber Hagen weiß nah im Walde

einen Brunnen, dahin, rät er, könne man ziehen. Man bricht auf, und schon hat man die breite Linde im Gesichte, unter beren Wurzeln der kühle Quell entspringt, da beginnt Hagen: Man hat viel bavon gesagt, daß dem schnellen Siafrid. ber Kriemhilbe Mann, niemand folgen konne im eiligen Laufe, wolle er uns bas bod feben laffen!' - Laft uns,' entgegnet Sigfrib, zur Wette laufen nach bem Brunnen, ich werbe mein Jagdgewand, auch Schwert, Ger und Schild behalten, legt ihr bie Kleiber ab.' — Es geschieht, ber Wettlauf beginnt; wie wilde Panther fpringen Hagen und Gunther durch den Waldtlee, aber Sigfrid ist weit zuerst zur Stelle. Ruhig legt er nun Schwert, Bogen und Köcher ab, lehnt ben Ger an ber Linde Aft und sett ben Schild neben ben Brunnen, wartend, bis der König auch herangekommen sei, um ihn zuerst trinken zu lassen. Diese ehrerbietige Sitte entgalt er mit dem Tode. (Leicht konnte er getrunken haben, ehe Gunther und Hagen herankamen, bann hätte er ichon wieder bagestanden, die Waffen in der Hand, und was jest geschah, war unmöglich). Gunther kommt heran und trinkt, nach ihm beugt sich auch Sigfrid zum Brunnen nieber; ba springt Hagen herzu, trägt im raschen Sprunge bie Waffen, bie er erreichen kann, Schwert, Bogen und Köcher abseits, ben Ger behält er felbst in ber mörderischen Faust, und indem Sigfrid noch die letten Züge an bem Brunnen einschlürft, schleudert Hagen ben Ger, Sigfrids eigene Waffe, burch bas Kreuz, das Sigfrid im Rücken trägt, daß von dem Herzblut des herrlichen Helben bes Mörbers Gewand überströmt wird. Wütend springt ber Tobeswunde auf von bem Brunnen, zwischen ben Schulterblättern ragt bie lange Gerstange aus seinem Er greift nach Bogen und Schwert — er findet keine Waffe, ba faßt er ben Schild, ber bicht neben ihm liegt und ben hagen nicht hat beiseite schaffen können, und stürzt auf Hagen los. Grimmig schlägt er mit bem Schilbe auf ben Mörder, daß die Ebelsteine, mit benen ber Schild befetzt war, herausgesprengt werden, er schlägt so furchtbar, daß Hagen zu Boben stürzt, und ber Schilb zerbricht; der Wald hallet wieder von der Wucht der Schläge, welche bie Sand bes sterbenden Belben auf bas Haupt seines Mörders fallen läßt. Da erbleicht seine lichte Karbe, die Küße wanken, die Stärke des Heldenleibes zerrinnt, der Tod hat ihn gezeichnet. Kriemhilds Gatte fällt dahin in die Blumen, und in breiten Strömen fließt das Herzblut aus der Todeswunde. — Mit der letten Kraft wendet er sich zornig zu seinen Mördern: Ihr Feiglinge, was helfen nun meine Dienste, ba ihr mich erschlagen habt? So also habt ihr meine Treue gelohnt, und schlimmes Leib an euren Blutsverwandten gethan.' Alle Ritter des Burgundengefolges eilen jest herbei zu der Mordstätte und umstehen im Kreise den sterbenden Helden; manche Klage wird laut, ber Sterbende schweigt. Da läßt auch ber Burgundenkönig einen Ton ber Klage um den Gefallenen vernehmen, und jett regt sich noch einmal das bittere Leid bes Lebens in ber schon in ben Tobesschlummer versinkenden Seele: Das ist nicht not,' spricht ber Tobeswunde, bag ber nach bem Schaben weinet, ber ben Schaben gethan hat, es wäre beffer unterblieben.' Der grimme hagen aber höhnt die Klagenden und zulett noch den schmählich Ermordeten: Ich

weiß nicht, was ihr klagt; nun hat ja alles ein Ende, was wir an Leib und Sorgen getragen haben; nun leben nur noch wenige, die gegen uns aufzutreten wagen bürfen; wohl mir, daß ich gegen biefen da Rat geschafft'. Und noch einmal rebet ber held mit sterbender Stimme zu bem Mörber: Ihr habt es leicht euch rühmen, hätte ich euren Mordsinn erkannt, vor euch hätte ich mich wohl schützen wollen. Dich jammert nichts so sehr als Frau Kriemhild, mein Weib; und o weh, daß ich einen Sohn habe, bem man nachsagen wird, daß seine nächsten Verwandten jemanden burch Mord erschlagen haben'. Der Name ber treuen Gattin ift über bie Lippen bes Sterbenben gegangen, und um ihretwillen wendet er sich abermals und zum lettenmal an seine Mörder, ihr die lette Sorge, ben letten Gebanken, ben letten Atemzug widmend: "Wollt ihr', rebet er Gunther an, ebler König, noch einmal in eurem Leben gegen jemand Treue beweisen, fo laßt euch meine liebe Traute befohlen sein, laßt es sie genießen, daß sie eure Schwester ift, forgt für sie treulich, wie es Fürstensitte Auf mich warten lange mein Bater und meine Mannen'. umber sind die Waldblumen von dem Blute des Erschlagenen rot genett; jett beginnt der Todeskampf; doch nicht lange ringt er: die Todeswunde ist zu schwer. - Sigfrib ist tot. - Da heben die Herren den Leichnam bes Helben. alter Sitte und Ehre gemäß, auf einen golbroten Schilb und tragen ihn gen Worms an den Rhein. Manche reben bavon, daß man fagen foll, Räuber hatten ihn erschlagen, um den Schandfleck des Berwandtenmordes zu verhehlen. Ich will', ruft Hagen, ihn selbst nach Worms bringen, was kummert es mich. wenn Kriemhild erfährt, daß ich ihn erschlagen habe: sie hat Brunhild so schwer gekränkt, nun achte ich es geringe, sie mag weinen, soviel sie will'.

Und ber entsetliche Sagen läßt den Toten, sowie man in ber Nacht zu Worms angekommen ist, vor die Thur des Hauses legen, in dem Kriemhild wohnte, wohl wissend, daß sie selbst gleich am frühen Morgen, wenn sie ihrer Gewohnheit nach zur Mette geht, ihn ba finden werde. Furchtbar gelingt die Ein Kämmerer geht mit bem Lichte voran und sieht ben Leichnam. Frau', fagte er, stehet stille, ba liegt vor bem Gaben ein erschlagener Ritter'. Ein lauter Schrei des Entsetzens ift Kriemhilbens Antwort, sie weiß, wer da erschlagen liegt, ohne daß man es ihr gesagt hat, und als sie den Erschlagenen sieht, so tief er vom Blute übergossen ift, - sie kennt wohl, auch im bleichen Facelscheine, die Selbengestalt und die edlen, im Tode erstarrten Züge. bist ermorbet', ruft sie, bein Schild ist nicht zerhauen. Dem gilt es ben Tob. ber bas gethan'. Sigfribs Mannen und Sigfribs Vater werden geweckt, lauter Jammer erfüllt weit und breit die Sale und Hofe; und zur Rache scharen sich bie Getreuen bes erschlagenen Helben. Kaum daß Kriemhild warnen und abwehren kann: es sei jett noch nicht Zeit zur Rache — bereinst werbe sie kommen. Als der Tote auf der Bahre liegt, kommen die Könige, ihre Brüber, und die Berwandten; auch Sagen tritt ohne Scheu hinzu. Kriemhild aber wartet an ber Bahre bes Bahrrechtes - einer Bolkssitte und eines Bolksglaubens, ber noch heute nicht ausgestorben ist: wenn ber Mörder dem Gemordeten nahetrete ober gar bessen Leichnam berühre, öffnen sich die Wunden und das Blut sließe von neuem — und als Gunther ihr eben einzureden sucht, fremde Mörder hätten ihn erschlagen, da tritt Hagen heran, und die Wunden sließen. Ich kenne die Räuber wohl', ruft die Arme, und Gott wird die That an ihnen rächen'. Der Leichnam ist eingesargt und wird zu Grabe getragen; Kriemhild folgt, mit unnennbarem Januner dis zum Tode ringend. Noch einmal aber begehrt sie das schöne Haupt des Geliebten zu sehen, und der köstliche Sarg, aus Gold und Silber geschmiedet, wird aufgebrochen. Da führt man sie herbei, und mit ihrer weißen Hand hebt sie noch einmal das Helbenhaupt empor und drückt einen Kuß auf die bleichen Lippen. Man trug sie von dannen. Der eble Held wurde begraben.

An die Stätte, wo ihre Liebe begonnen, wo sie in grimmigem Leibe geendet hatte, war Kriemhild gefesselt. Sigmund zieht mit seinen Mannen zurück in die Heimat, um für den Enkel des Reiches zu pflegen, Kriemhild bleibt in Worms; — die Herrschaft im Niederland, das Königreich der Nibelungen mit seinen Schätzen hat für sie nur Wert gehabt durch Sigfrib; auch bas Kind sieht sie nie wieber, — ihr Leben war völlig aufgegangen in dem herrlichen Helben, welcher der ihrige war. Nach seinem Tode hat sie in der vollen Glut der Leidenschaft nur zwei Gedanken, zwei Gefühle: Leid und Rache: erst überwältigt bas Leib ben Gebanken ber Rache; nach bem Leib tritt biese in ihr Recht — barum erscheint sie, getreu bem Charakter, der ihr aufgeprägt ist, auch gleichgültig gegen das eigene Kind. Doch darf hierbei nicht unbemerkt bleiben, einmal, daß die Erwähnung des Kindes nicht ber ältesten Gestalt ber Sage angehört, sobann, daß, wie schon aus Homer bekannt ist, das Epos es nicht liebt, Personen fortzuführen, die für die Entwickelung ber Thatsachen unbedeutend sind; das Epos läßt dieselben, ganz abweichend von unserer kunstmäßigen Erzählung und Schilberung, welche nie eine Verson in die Dichtung einführt, ohne sie durchzuführen, schnell und gänzlich fallen.

Es beginnt die Zeit des Leides; in tiefem Trauern weilt Kriemhild dreizehn Jahre zu Worms, über drei Jahre nach Sigfrids blutigem Tode würdigt sie ihren blutbesleckten Bruder Gunther keines Wortes, Hagen keines Blickes. Um die Schwester wieder auszusöhnen, lassen die Brüder den unermeßlichen Schat an rotem Golde und edlem Gesteine, der im Nibelungenlande unter Alberichs Hut liegt und von Sigfrid an Kriemhild zur Morgengade gegeben worden war, den Nibelung en hort, von dort herbeisühren; zwölf Wagen fahren vier Tage und vier Nächte an den glänzenden Kleinodien, um sie aus dem hohlen Berge, wo sie verwahrt sind, auf das Schiss zu bringen; sie langen an, werden Kriemhild übergeben, und es kommt eine Sühne, doch nur zwischen ihr und ihren Brüdern, nicht auch zwischen ihr und Hagen zustande. Nun spendet nach uralter Königssitte Kriemhild reichlich an Arme und Reiche von ihren Schähen, das Geben ist ihr ein Trost in ihrem Leide. Aber wiederum tritt der grimme Hagen von Tronei ihr seindselig in den Weg, er fürchtet, sie möchte durch ihre milde Freigebigkeit so viele zu ihrem Dienste gewinnen,

baß es ber Herrschaft ber Landeskönige selbst Schaben thun werbe. Im Wiberspruch mit Gunther und bessen Brübern nimmt Hagen die Schlüssel und somit auch den Schatz selbst weg. Gernot rät, das Gold in den Rhein zu senken, damit es niemand angehöre. Zugleich schwören sich sämtliche Beteiligte zu, solange einer von ihnen lebe, niemandem zu entdecken, wo der Schatz verborgen sei. So versenkt Hagen den Nibelungenhort in den Rhein, und dort liegt er nach der Sage des Volkes zwischen Worms und Lorsch die auf den heutigen Tag.

Seitdem auf diese Weise der Hort der Nibelungen in die Gewalt der Burgunden gekommen ist, führen sie selbst, wie früher Sigfrid wegen des Besites desselben Schapes der Nibelung oder der Nibelungen Herr genannt wird, den Namen Nibelungen, und davon hat der zweite Teil unseres Spos den Namen Nibelungen Not zur Zeit seiner Abfassung, das Ganze in unserer Zeit die Bezeichnung Nibelungen lied erhalten.

Um die Bebeutung dieses Schatzes, des Nibelungenhortes, welcher die lette Katastrophe, den Untergang der Burgundenkönige, mit bestimmen hilft, indem die Versenkung desselben die Rache der Kriemhild gegen ihre Brüder wieder von neuem aufreigt, ja die geschlossene Sühne in gewisser Hinsicht unaultig macht — einigermaßen zu begreifen, mussen wir erwägen, welche ungemeine Bebeutung glänzender Schnuck von rotem Golbe' bei ben alten Deutschen laut bes einstimmenden Zeugnisses aller unserer Heldenlieder überhaupt gehabt hat — gehabt hat wenigstens seit dem britten bis vierten Jahrhundert nach Neben ben farbigen Gewändern waren goldene Schmudfachen, Arm-, Hals- und Fingerringe, Spangen und Kronen das begehrenswerteste, leidenichaftlich erstrebte Gut; bes Königs Freigebigkeit hatte zum guten Teile biefe Dinge zu Gegenständen, so baß bie Namen Ringgeber, Golbspender. 3. B. im Beovulfliede geradezu mit König' gleichbebeutend sind; und ungemein reich ist unsere älteste Sprache an Bezeichnungen solcher aus Gold und eblem Gestein bestehenden Schäte, so daß man wohl schon baraus ersieht, in welchem hohen Grade dieselben die Gedanken und Gefühle unserer Bäter erfüllen mußten, auch daß in unserem Falle sowohl Kriemhild als die Burgundenkönige ein so großes Gewicht auf den Besit dieser Reichtstmer legen konnten.

Aber es ist noch ein anderer Umstand, welcher beachtet werden muß. Das Gold spielt in unserer Nibelungensage eine so große Rolle, daß es den Besitzern den Namen verleiht, diesen Namen, wie es scheint, nacheinander von dem einen auf den andern überträgt. Noch mehr: die ersten Besitzer, Schilbung und Nibelung, werden um des Schatzes willen von Sigfrid erschlagen; Sigfrid, der zweite Besitzer, geht früh, mitten in seiner leuchtendsten Heldenherrlichseit, unter; die Burgundenkönige, die dritten Besitzer, werden sogar nach ausdrücklicher Angabe des Liedes, weil sie im Besitze des Schatzes sind und denselben nicht entdecken wollen, also durch direkten Einfluß desselben vernichtet. Offenbar stehen wir wieder an der Pforte der Göttersage, des dunkeln, unheimlichen Naturmythus; das Gold gehört den Unterirdischen, den Söhnen der Finsternis,

des Nebels (benn Nibelungen bedeutet Söhne bes Nebels, und Niflheim, Nebelreich, ist in der nordischen Mythologie der bekannte Namen des Totenreiches); wer sich bem Golbe hingiebt, verfällt baburch ben Geistern ber Unterwelt, des Totenreiches, wird felbst ein Nibelung, dem Tode geweihet, und der Schat, das verderbliche Gold, ist nicht bestimmt, im Besitze der Menschen zu weilen und deren Dasein auszufüllen; es wird in die Tiefe des Rheins versenkt, wo es die Unterirdischen wieder in Empfang nehmen — wie dies die geniale bildliche Darstellung Schnorrs in der Cottaschen Ausgabe der Übersetzung des Nibelungenliedes von Pfizer vortrefflich versinnbildlicht. tiefsinnige Auffassung der Naturkräfte und ihrer den Menschen überwältigenden Macht, dieses Bewußtsein von der furchtbaren Gewalt, von dem töblichen Zauber bes boch sehr begehrten Goldes läßt uns einen Blick werfen in die reiche und tiefe Seele unserer Väter, der nur ein bewundernder sein kann, aber auch unserm Heldenliede giebt biefer neue unthische Hintergrund, den wir jetzt entbeden, eine bunkle Folie, auf welcher sich die leuchtenden Helbengestalten um fo glänzender und herrlicher hervorheben.

Doch sind wir mit diesen Bemerkungen eben auch nur vor die Pforte der Göttersage und des Naturmythus getreten; wollten wir an dieselbe klopsen und das Öffnen versuchen, es würden uns vielleicht noch andere, tiesere Beziehungen zwischen Sigfrid, den Nibelungen, dem Nibelungenhort und den Burgunden entgegentreten, und wir würden vielleicht das Geschlecht, welches jetzt als Burgunden erscheint, selbst als mythische, finstere Naturwesen erkennen.

Es beginnt nun die Zeit der Rache, und wir treten hiermit in den zweiten Teil unseres Liedes über. Dreizehn Jahre hat, wie gesagt, Kriemhild um Sigfrid getrauert; da stirbt im fernen Ungarlande, dazumal im Heunens oder Hunnenlande, Frau Helche, die bereits sagenberühmte Gemahlin des Hunnenstönigs Epel, die Mutter zweier jungen Helden, die schon vor der Mutter in Dietrichs von Bern Begleitung in der furchtbaren Schlacht dei Ravenna gessallen sind. Epel will sich auß neue vermählen, Sigfrids Witwe, Kriemhild von Burgundenland, wird ihm vorgeschlagen. Nach einigen Zweiseln, ob er wohlthue, einer Christin sich zu vermählen, beschließt er die Werdung auf den Rat seines getreuesten Dieners, des Markgrafen Küdiger von Bechlarn.

Dieser übernimmt es selbst, die Werbung am Hofe der Burgunden anzubringen und zieht von der Etzelnburg westwärts nach Bechlarn in Östreich, seiner Heimat, wo er von der treuen Gattin Gotelinde und der blühenden Tochter freudig empfangen wird. Als er seiner Gemahlin Gotelinde den Zweckseines Kommens und Weiterziehens erzählt, wird diese, wenn auch der Ankunst und der ehrenvollen Botschaft ihres Gatten froh, doch wehmütig von dem Andensen an die liebe, gestorbene, freundliche Herrin Helche, an deren Stelle eine andere treten soll. — Rüdiger zieht weiter und langt zu Worms an, unbekannt den Königen und ihrem Gesolge, nur Hagen ruft überrascht: "Ich habe gar lange Rüdigern nicht gesehen; aber die Haltung dieser Boten ist so, daß ich nur glauben

- Constitution

kann, Rübiger aus dem Heunenlande muffe es felbst fein, der kuhne und hehre Degen'. Wie sollte, fragte ber König verwundert, der Held von Bechlarn hierher an den Rhein kommen? Aber in dem Augenblicke hat Hagen den alten Freund erkannt, mit dem er einst, wie mit Walther von Wasichenstein, in seiner Jugend an Epels Hofe zusammen gewesen ift, und es folgt große Freube bes Wiebersehens, gastlicher Empfang und von Rübigers Seite stattliche Werbung. Der König mit seinen Brübern ist nicht abgeneigt, auf bieselbe einzugehen; nur Hagen widerrat es: Ihr kennt Epeln nicht; kenntet ihr ihn, wie ich, ihr wurdet die Werbung abschlagen, wenn auch Kriemhild sie annähme; es kann euch zu großen Sorgen gebeihen'. Freund Hagen', entgegnet Gunther, jest kannst bu noch Treue beweisen, mache burch beine gütliche Zustimmung zu Kriemhilbs jetigem Gluck bas Leid wieder gut, bas bu ihr gethan hast'. Aber Hagen bleibt unbeweglich: "Trägt Kriemhild Helchens Krone, so werdet ihr sehen, daß sie uns allen viel Leid thut, soviel sie kann. Helben ziemt es, bas Leid zu vermeiben'. So breiten sich die schwarzen Fittiche ber Ahnung eines neuen, schrecklichen Unheils, welches aus dem ersten Unheile sich entwickelt, abermals aus über unfer Lieb. und diese dunkle Ahnung, dieses Grauen wird uns nicht eher verlassen, als bis es im Entsetzen vollendet ift. Aber in die Herzen ber Burgundenkönige gelangt diese Ahnung des Verberbens nicht; nur ber, welcher den Mord vollbracht hat, dem jett die Rache folgen soll, nur Hagen ist der Träger finsterer Ahnung und bleibt es fast bis an das Ende. Die Brüber glauben, Hagen gonne ber Schwester keine Freude und lassen ihr die Werbung vortragen. Kriemhild weigert sich. Da sprach, fo erzählt bas Lieb, die Jammersreiche: Euch foll Gott verbieten, baß ihr an mir Armen euren Spott übt. Was foll ich einem Manne, ber von einem guten Beibe schon Herzensliebe gewonnen hat?' Doch läßt sie sich überreben, Rübiger zu sehen; aber nachdem sie darin einwilligt, beginnt auch wieder das herzburchschneibende Klagen um den Unvergeflichen, den Mörders Sand ihr geraubt hat. Rübiger erscheint bes anderen Tages und bringt seine Werbung vor. Aber Kriemhild antwortet: Markgraf Rübiger, wer meinen scharfen Schmerz erkannt hat, ber wird mich nicht bitten, abermals einen Mann zu lieben, ich verlor mehr an bem einen, als eine Frau jemals gewinnen kann'. Auf Zureben bes weisen und ber Rebe kundigen Rubiger verlangt sie Bebenkzeit bis morgen. Unterbes reben ihre Brüder Gifelher und Gernot ihr zu: , Wenn einer bein Leid wenden fann, so ift es Egel; von ber Rhone bis zum Rheine, von ber Elbe bis zum Meere ist kein König gewaltig wie er; bu magst bich freuen, baß er bich zur Teilhaberin an seiner glänzenden Herrschaft erwählen will'. Klagen und weinen', antwortet bagegen Kriemhild, ziemt mir besser als königliche Herrlichkeit; ich kann nicht mehr zu Hofe stehen, wie einer Königin ziemt; war ich einst schön, längst ist die Schönheit verschwunden'. Gebankenvoll und mit nicht trocknenden Augen liegt Kriemhild auf ihrem Bette, bis ber Tag nahet. Da erscheint Rübiger, um bie entscheibende Antwort einzuholen, aber alles erneute Bitten des edlen Markgrafen vermag sie nicht zu bewegen, bis ihr Rübiger unter vier Augen verheißt: Und hättet ihr im Hunnenlande niemand als mich, meine getreuen Magen

und Mannen, es foll jeder, der euch ein Leides thut, es durch unsere Hand schwer entgelten'. Da erhebt sich die Leidmütige, plöglich auflebend in Gedanken der Rache: "So schwört mir einen Eib, baß, es mag mir jemand zufügen, was es sei, ihr ber nächste sein wollt, der mein Leid räche'. Und Rüdiger schwört den Eid. Welche blutige Gedanken in dem zerriffenen Herzen der Unglitcklichen lauern, bas weiß ber Arglose nicht; er weiß nicht, daß er mit diesem Gide seinem lieben Kinde unauslöschliches Herzeleib, seinen Mannen allesamt den Untergang und sich selbst einen zwiefachen Tod geschworen hat. — Da reicht Kriemhild ihm die hand ber Zusage, und in kurzem zieht sie mit Rüdiger bahin ben weiten Weg nach dem fernen Often in das fremde Heunenland. Ihre Brüder geben ihr das Geleite bis an die Donaustadt Beringen, bann zieht sie in Rübigers Geleit, losgetrennt von der Heimat und von der lieben Mutter, losgetrennt von Brüdern und Verwandten, aber nicht losgetrennt von der Erinnerung an bas in der Heimat unter Brübern und Magen Erlebte, vereinfamt weiter über die Ens, Ewerbingen und Ens nach Burg Bechlarn an ber Donau, wo sie von Frau Gotelind liebreich als ihre neue Herrin empfangen wird. Nach kurzer Rast fährt bas immer zahlreicher werbende Gefolge mit der neuen Königin über Mebelike (bas heutige Mölk) nach Mutarn und bis zur Burg Zeizen mauer, wo sich die unzählbaren Horden fremder Bölker, die unter Attilas Herrscherstab stehen, an bas Gefolge ber Hunnenkönigin anschließen. Bei Tulna im Ostenlande wird sie von Epel, der ein Gefolge von vierundzwanzig Königen und mächtigen Fürsten um sich versammelt hat, empfangen. Da bringen ber Herrscherin ihre Huldigungen bar Blobel, ber Bruder Epels, Harwart ber Kühne, König ber Dänen, und sein Gefolgsmann, ber treue Fring; hier tritt heran Landgraf Irnfrid von Thüringen (ber in ber Geschichte bekannte Herman= frid, Theoderichs bes Großen Schwiegersohn), bann kommen die Sachsenherren Gibeke und Hornboge, Fürst Ramung aus dem Wlachenland — und wer steht dort an der Spipe einer Schar von helben, beren Angesichter tropig aus ihren Wolfshelmen hervorschauen? Hohen, fast riesigen Duchses ist er einem Löwen gleich an Schultern und Lenden, die wie aus Erz gegoffen scheinen; eblen und stolzen Angesichtes ist er Sigfrid ahnlich durch kühnen, hellen Blick und königliche Stirn, nur Sigfrids heitere Jugend ist bei ihm in den festen, tiefen Ernst bes reifen Mannes verwandelt, über bessen Haupt schon die Stürme schweren Geschickes getobt haben, um bas volle Haar ist eine Königsbinde gewunden, die nervige Linke halt ben Schwertknauf umfaßt, die starke Rechte stütt sich auf ben Löwenschild - es ist ber Gotenkönig, es ist Dietrich von Bern, ber gewaltigste Beld feiner Zeit, nebst Sigfrib, ber größte Sagenhelb unseres Bolfes, Dietrich von Bern, das Haupt der Amelunge, mit Hilbebrand und der übrigen Bölfingschar, — bamals noch Gastfreund am Hofe Epels, bis er später erst siegreich in das Land und die Herrschaft seiner Bäter zurücksehrt. Alle biese Scharen, zusammen ein unübersehbares Bolferheer, ziehen nun, um bas Königspaar geschart, hinab nach Wien. Gine siebenzehntägige Hochzeit wird mit ver-

C. (PPERIOD)

schwenderischer Pracht und unermeßlichen Geschenken in Wien geseiert. Und Kriemhild? Kriemhild inmitten dieser Herrlichkeit, dieser Feste, dieses Lölkerjubels, dessen Mittelpunkt sie war? "Wie sie am Rheine einst wohnte, daran
gedachte sie, bei ihrem edlen Manne; ihre Augen wurden naß; doch mußte sie's
verhehlen, damit es niemand sah'. Und so zieht sie wehmutsvoll die Donau
hinab, die Schisse an der Exelnburg landen, und die Königin, unter großem
Glanze das tiesste Leid verbergend, einzieht in die neue Heimat.

Doch Heimat wurde ihr die Fremde niemals. Sieben Jahre sit sie mit Epel unter der Krone des Hunnenlandes, da genest sie eines Sohnes, der in der Taufe Ortlieb genannt wird, und nochmals verstreichen sechs Jahre, so daß sechsundzwanzig Jahre dahingegangen sind, seitdem Sigfrid am Lindenbrunnen im Obenwalde gefallen ist — da kommt die Zeit der Rache.

"Lange Jahre bin ich" — so spricht sie einst zu Egel — "lange Jahre bin ich nun hier in der Fremde, und noch hat mich von meinen hohen Magen niemand hier besucht; noch länger darf ich die Entsernung von meinen hohen Berwandten nicht ertragen, denn schon sagen sie hier, da niemand der Meinigen mich aufsucht, ich sei eine Flüchtlingin und Berbannte, ohne Berwandte und Heimat". Egel ist bereit, zu einem Biedersehen mit ihren Brüdern, Magen und Mannen ihr behülslich zu sein, und sie dittet ihn, ihre Brüder in Worms zu einem Feste laden zu wollen. Der König sendet ungesäumt die sagen und gesangeskundigen Helden seines Hoses, Werbel und Swemlin, als Boten nach Worms, um die Burgundenkönige mit ihrem Mannengesolge zu den nächsten Sonnenwenden nach Ungarn auf die Egelnburg einzuladen. Kriemhild bessiehlt ihm noch besonders, ja darauf zu dringen, daß alle ihre Verwandten kommen sollten.

Als die Boten zu Worms anlangen, herrscht dort siebentägiges Bebenken, ob die Einladung soll angenommen werden. Nur Hagen jedoch widersett sich der Annahme ernstlich: Ihr habt euch selbst Feindschaft angekündigt; ihr wist boch, was wir Kriemhild gethan haben, daß ich mit meiner Hand ihr ihren Mann erschlug. Wie burfen wir es wagen, in Epels Land zu reisen? Dort verlieren wir Ehre und Leben — von langer Rache ist König Egels Aber die Warnung, der sich noch einer der Helben, Rumold, anschließt, wird überhört. Fürchtet ihr ben Tod im heunenlande, hagen, so wollen wir boch bahin ziehen', sagt Gernot, und Hagen rat nun, wenigstens nicht unbewehrt die Fahrt zu unternehmen. So werben denn alle Dienstmannen im Burgundenlande aufgeboten. Fröhlich ziehen sie von allen Seiten beran, nicht ahnend, welchem grimmen Tode sie entgegengehen, unter ihnen auch ein Held, ber von nun an in ben Borbergrund tritt, ber kuhne, fröhliche Bolker von Alzei, ein Spielmann, ber bes Saitenspieles mit Bogen und Fiebel und bes Gesanges kundig ist, außer ihm auch Dankwart, des grimmen Hagen Bruder. Die Boten Stels ziehen wieder zuruck in das Heimenland und verkundigen bas Gelingen ihrer Senbung; Kriemhild, in ber schrecklichen Freude bes endlich erreichten Zieles, redet Eteln an: "Wie gefällt euch diese Nachricht, lieber Herr?

Was ich je und je begehrt habe, bas soll nun vollendet werden'. "Dein Wille ist meiner', antwortet Spel, sich habe mich über die Ankunft meiner eigenen Verwandten nie so gefreut, wie über die der deinigen'.

Noch einmal regt sich am Burgundenhose die dunkle Ahnung der entsetzlichen, so nahe bevorstehenden Zukunft. Noch lebt die altersgraue Mutter der Burgundenkönige, noch lebt Kriemhildens Mutter Ute, und ihr träumt, als eben zur Abreise gerüstet wird, alles Gevögel im Lande liege tot auf Feld und Heide. Fast wird Hagen wieder wankend; er hätte noch einmal die Fahrt widerraten, aber Gernot höhnt ihn: "Hagen benkt an Sigfrid, darum will er die Fahrt nach dem Heunenlande unterlassen". Durch Furcht werde ich zu nichts bewogen", sagt Hagen, "gebietet ihr die Reise, so greisen wir zu, und willig reite ich mit euch in Etzels Land".

Die Fahrt wird angetreten, den Main hinauf durch Oftfranken und dann nach der Donau hinab, unter dem Geleite Hagens, der der Bölkerstraßen kundig ist. Da ist die Donau ausgetreten, und keine Fähre vorhanden, um bie Helben und Heere überzuführen. Sagen wandert auf und ab am Strome, um die Überfahrt zu suchen, da hört er in der einfamen Wilde im Donauwalde Waffer ausgießen in starkem, raufchenbem Kalle; es sind die Waffergeister ber Tiefe, zwei Meerweiber ober Schwanjungfrauen, die sich baden, und Hagen, ber bes wohl kundig ist, daß solche Weiber die Zukunft wissen, und wie man bieselbe von ihnen erfahren musse, nimmt ihnen ihr Gewand. Wie Sewögel schweben die Gestalten ber Tiefe auf ber Flut nach ihm zu, und um bas Gewand wiederzuerhalten, fagt die eine: Großen Ehren gehet ihr in Etels Land entgegen'. Die List gelingt, Hagen giebt ihr bie Gewänder zuruck. Da aber taucht die andere Gestalt auf und läßt aus dem Rauschen des Wassers ihre Unglücksstimme vernehmen: "Hagen, Albrians Sohn, ich will dich warnen. Kehret um, da es noch Zeit ist; niemand von eurem großen Heere wird über bie Donau zurucklehren, als ein Mann, bes Königs Rapellan'.

Noch besteht Hagen einen grimmen Kampf mit dem nach Anweisung der Meerweider aufgefundenen Fährmann; er erschlägt ihn und schleudert den Leichnam in die Flut; aber die hinzukommenden Burgundenkönige sehen noch das Blut im Schiffe dampsen. Hagen fährt nun selbst das ganze Heer nach und nach über; als er aber den Kapellan in dem letten Schiffe hat, ergreist er ihn, indem dieser eben mit seiner Hand sich an das Heiligtum lehnt, und schleudert ihn in die klutende Donau. Der Gottes arme' Priester will zuerst dem Schiffe nachschwimmen, aber Hagen stößt ihn erdarmungslos in den Grund. Da kehrt er um, gelangt glücklich an das eben verlassene User, und schüttelt sein triesendes Sewand. Zest sieht Hagen, daß der Untergang gewiß ist, und er zerschlägt das Schiff, auf dem doch niemand zurücksehren wird, unter dem Vorwande, wenn irgend ein Feiger unter ihnen sei, ihm die Hoffnung zur Flucht zu benehmen.

Nach einem hauptfächlich von Dankwart bestandenen Kampfe mit dem Baperfürsten Gelfrat, durch dessen Land sie ziehen, gelangen sie an die

Marken Rübigers von Bechlarn, ber bas ganze große Heer ber Burgundenkönige mit ihren breitausend Basallen und neuntausend Knechten mit fürftlicher Gastfreiheit aufnimmt und fast eine Woche lang zu Bechlarn köstlich bewirtet. Es geschieht wohl sonst auch im Leben, daß, ehe schweres Leid über uns hereinbricht, ehe ber Tob durch den Familienkreis hindurchschreitet und die Stätte der Freude und Liebe auf immer veröbet, noch furz vorher zum lettenmal die heiterste Freude und innigste Liebe einen folden Kreis enger und traulicher als jemals zusammenschließt. Ein solches Lebensbild stellt uns auch unser Lied mit tiefem beutschen Heimatsgefühl und Familiensinn in bem Aufenthalte der Burgunden bei dem treuen, offenen, edlen Rüdiger, bei dessen Gemahlin, ber milben Gotelinde, und ber in holder Schönheit erblühenden Tochter bes edlen Elternpaares bar, furz, ja unmittelbar vor ber Schilberung bes gräßlichen Unterganges aller berer, bie in Bechlarn in Friede und Freude versammelt sind. — Mit dem deutschen Kusse empfangen Hausfrau und Tochter bie lieben Gäste, des Hausherrn alte Freunde, ihrer Königin Brüber und Bermandte, und in kindlicher Unschuld geht bas holde Mägblein an der Reihe ber Helben herab, ihnen den Kuß bes Willkommens barzubringen — boch als fie an Hagen gelangt, schauert Dietlinde zusammen vor den grausigen Zügen, und nur auf Zureben bes Baters reicht sie ihm die erbleichende Wange dar. — Beiterkeit herrscht an ber fröhlichen Tafel, an welcher die schöne, eble Sausfrau selbst waltet; fröhliche Lust in ben Stunden bes Nachmittags, in welchen die Tochter bes Hauses mit ihren Jungfrauen wieder erscheint und ben edlen Volker von Alzei zu lieblichem Saitenspiele und ergötlichen Scherzliebern begeistert. Den Gipfel ber Freude erreicht bas trauliche Zusammenleben, als bie Burgundenmannen um die liebliche Tochter Rüdigers für den jüngsten ihrer Könige, Gifelher, werben, und die Berlobung bes schönen, jugendlichen Baares unter allgemeiner freudiger Zustimmung zustande kommt. Rückfehr der Burgunden will ihnen der Bater sein liebes Kind Dietlinde mitgeben an ben Rhein. Noch einmal läßt Bolker bie füßen Tone seines Saitenspieles erklingen und singt seine ernsten und fröhlichen Lieber, die alle Berzen bewegen - ba nahet die Stunde bes Scheibens; zum Zeichen ber innigen Berbindung und lebenslänglicher Heldenfreundschaft schenkt Rüdiger an Gernot bas Schwert, die treue liebe Waffe, die er in manchem Streite, in manchem Sturme geführt. Seitbem führte sie Gernot, und ber lette Schlag, ben sie that, fiel töblich auf bes milben Riibigers eigenes ebles Haupt, geführt von Gernots hand! hagen erhalt von Frau Gotelinde ben Schild zum Angebenken, ben ihr Vater Nobung geführt, und ber als ein treues Vermächtnis bes früh Gefallenen in ber Waffenhalle Rübigers gehangen hat. Die Helbenscharen giehen bahin nach bem heunenlande, bem unabwendbaren Verhängnis entgegen.

Als sie die Marken des Landes überschritten haben und unter Zelten das erste Nachtlager auf der fremden Erde halten, erfährt ihre Ankunft zuerst der alte Hilbebrand, Dietrichs Mann, und eilt, dieselbe seinem Herrn zu verskündigen. Dietrich steigt mit der Wölfingschar, seinen Getreuen, zu Rosse und

zieht den Fremden entgegen. Von fern schon kennt ihn Sagen: Erhebt euch. eble Herren und Könige von euren Sesseln, bort kommt ein Königsgefolge; es sind die schnellen Helben ber Amelunge, es führt sie ber von Bern'. Und es stehen die Burgundenkönige auf vor dem mächtigen Könige und gewaltigen Belden, der jest vom Rosse steigt und ihnen entgegenkommt. "Seid willfommen, Gunther, Gernot und Gifelber, willfommen Sagen, Volker und Dankwart; ist es euch nicht bekannt, daß Kriemhild noch schmerzlich weint um ben Helben aus Nibelunge Land?' - "Sie mag' - so entgegnete Hagen in grimmigem, übermütigem Trope — sie mag noch lange weinen, ber liegt vor manchem Jahre zu Tod erschlagen; sie mag sich an den Heunenkönig halten; Sigfrid kommt nicht wieber, ber ist lange begraben'. "Wie Sigfrid die Tobeswunde empfing', entgegnet ernst ber Gotenkönig, , bas wollen wir nicht weiter untersuchen; genug, folange Frau Kriemhild lebt, broht schweres Unglück. Du Trost der Nibelungen (Hagen), vor dem hute du dich allermeist'. Und im geheimen Gespräch mit ben Burgunbenkönigen fagt Dietrich noch bestimmter. baß er, wenn auch von keinem besonderen Anschlage der Rache, boch soviel wisse, daß alle Morgen Epels Gemahl laute Jammerklage zu dem reichen Gott im himmel um bes starken Sigfribs gemorbetes Leben erhebe. Es läft fich nun nicht andern', entgegnet Volker, ber kuhne und fröhliche Fiedler, laßt uns hinreiten zu Spels Sofe und erwarten, mas bei ben heunen uns geschehen soll'.

Nett wird auch an das Hoflager des Hunnenkönigs die Nachricht von ber Ankunft des Burgundenheeres gebracht, Etel und Kriemhild treten an bas Fenster, um die Scharen einziehen zu sehen, da erscheinen in der Ferne die wohlbekannten burgundischen Wappenschilbe und Ablerhelme; , das sind meine Verwandten', ruft Kriemhild, wer mir nun wird hold sein, der denke meines Die Heunen brängen sich in Haufen herbei, herbei um einen zu sehen in der ganzen Schar: den grimmigen Hagen von Tronei, der Siafrid von Nieberland erschlagen, ben stärksten aller Recken, Frau Kriemhild ersten Mann. Da reitet er ein auf hohem Roffe, ber finstere, furchtbare Held, lang gemachken und mit seinem Zornesauge bie anderen weit überschauend, wie Eisen fest an Brust und Schultern, grau gemischten Haares und entsetlicher Gesichtsguge. Hagen sist ab und tritt zu Dietrich, ber ihn auch hier bewillkommt. Da fragt ber Hunnenkönig aus bem Fenster: "Wer ist ber gewaltige Helb, ber bort bei Dietrich steht?' und ein alter Burgunde, ber mit Kriemhild in bas Land gekommen, antwortet: Der ist von Tronei geboren, Albrian war sein Bater; jest ist er freundlich mild bei Dietrich, aber er ist ein Mann bes grimmesten Mutes'. Und ber König erinnert sich längst vergangener Zeiten. ba Albrian noch an seinem Hofe gewesen, und Hagen und Walther vom Basichenstein als junge Helben mit ihm, bamals felbst noch ein Jüngling, fröhliche Ritterspiele geubt. — Den fröhlichen Jugendspielen follte im Alter ber blutiaste Tobesernst folgen.

Das Heer des niederen Adels mit den Knechten wird in einer Herberge untergebracht und Dankwarts Hut und Befehlen anvertraut; der übrige

hohe Abel geht mit den Königen zu Hofe nach dem Palaste des hunnenbeherrschers. In dem Gedränge im inneren Sofe ber Burg findet Sagen Bolker, ben er aus bem Gesichte verloren, und in bem Bewußtsein, daß es jett zum schlimmen Ende gehe, schließen sich die beiben kühnsten Selben bes Burgundenheeres eng aneinander zum Todesbunde; vor einem der Hofgebäude seten sie fich auf eine Steinbank, und umber fteben bie hunnenmanner, die Gewaltigen in ehrerbietigem Schweigen staunensvoll betrachtenb. Auch Kriemhild sieht aus dem Fenster ihren Tobseind ihr so nahe dort sitzen, da bricht sie aus in zornige Thranen, und auf die Frage ihrer Umgebung, was sie bewege, ruft sie flehentlich ihre Getreuen um Nache an für bas grimme Leib, bas sie Sechzig Mann waffnen sich, um Hagen und Volker von Hagen erbulbet. zu erschlagen, und an ber Spite biefer Schar steigt Kriemhild selbst, bie Königskrone auf ihrem Haupte, in ben Hof hinab, um aus hagens eigenem Munde das Geständnis seiner Mordthat zum Zeugnis für ihr Gefolge zu entloden: "Ich weiß', fagte sie, er ist so übermütig, er leugnet mir es nicht; so liegt mir auch nichts baran, was ihm bafür geschehen mag'. Volker macht Hagen auf die von der Treppe herabkommende gewaffnete Schar aufmerkfam. und dieser entgegnet, in zornigem Kampfesmute entbrennend: Ich weiß wohl, baß bies alles mir allein gilt, doch vor denen da reite ich noch unversehrt wieber in Burgundenland. Aber Bolker, fagt mir, ob ihr in dem heißen Streite wollt bei mir stehen in treuer Liebe, wie ich euch niemals verlassen werde?' "Solange ich lebe', ist Volkers Antwort, und wenn alle Heunenrecken gegen uns anstürmen, ich weiche von euch, Hagen, nicht einen Juß breit'. "Nun lohn euch Gott vom Himmel, ebler Bolker, was bedarf ich nun noch mehr? Sie mögen herankommen, die gewaffneten Recken', fagt Sagen, und biefer treue Freundesbund zwischen Volker und Hagen, der sich nun durch den ganzen folgenden Todeskampf hinzieht, gießt in unsere Herzen einen Tropfen milber Verföhnung aus mit dem schrecklichen Manne, ber uns sonst fast zu ungeheuer erscheinen würde. In dem Augenblicke schon tritt Kriemhild an das furchtbare Helbenpaar heran. Bolfer erinnert baran, vor ber Königin aufzustehen, aber Hagen bleibt in ruhigem Trope sigen, damit man nicht glaube, er fürchte sich. Doch mit biefer übermütigen Verhöhnung ber Sitte verbindet ber grimmige Mann einen zweiten, weit graufameren Sohn. Quer über seine Kniee legt er, eben als Kriemhild an ihn herantritt, ein leuchtendes Schwert. an bessen Knopfe ein Jaspis glänzte, grüner als bas Gras. Es war Sigfrids Schwert, ber fagenberühmte Balmung, ben Kriemhild fofort erkannte - es war ja bas goldene Gehänge, die rotgewirkte Scheibe, die fie so oft an ihres Sigfribs Seite gesehen hatte. Schmerzlicher war ihr Leid in sechsundzwanzig Jahren nicht erwacht, als jett, und grausam wurde die Lebenswunde burch eben ben aufgerissen, ber sie einst geschlagen. Dicht vor die Rüße ber tropia sitzenbleibenden helden tritt Kriemhild und bietet ihnen feindlichen Gruß. "Wer hat nach euch gefandt, Herr Hagen, daß ihr euch getrauetet, hierher zu reiten? Ihr wißt boch, was ihr mir gethan?' Nach mir', entgegnet Hagen, hat niemand gesandt; drei Könige hat man hierher geladen, sie sind meine Herren, ich ihr Mann; wo sie sind, bin auch ich'. Ihr wist doch', fährt Kriemhild fort, warum ich euch hasse? Ihr habt Sigfrid erschlagen, und darum habe ich zu weinen bis an mein Ende'. Wozu noch länger das Gerede?' fährt der grimme Hagen auf, ja, ich, Hagen, ich erschlug Sigfrid, den Helden, darum, daß Frau Kriemhild die schöne Brunhild schalt. Räche es nun, wer da will, ich stehe des Rede, daß ich euch viel Leides gethan'.

So war der Kampf auf Leben und Tod angekündigt, aber nicht sofort sollte er ausbrechen. Die große Zahl der Heunen, die um Kriemhild stehen, wagt es nicht, die beiden deutschen Helden, die vor ihnen da sitzen, anzugreisen; der grimme Hagen mit dem Sigfridsschwerte und der kühne Spielmann Bolker mit dem Schwertsiedelbogen, der auf der Steinbank neben ihm liegt, stößen ihnen Grausen und Entsetzen ein. Ruhig erheben sich beide, nachdem sie bemerkt, daß niemand sich getrauet sie zu bestehen, und gehen sesten Schrittes nach dem Königssale, wo ihre Herren sind, um diese zu schützen und bei ihnen zu stehen in Not und Tod.

Dort, im Königsfaale, erscheint nun zunächst Kriemhilb, ihre Brüber und Verwandten zu begrüßen, doch bekommt nur der jüngste, Giselher, Kuß und Handschlag, und sowie Hagen dies sieht, bindet er ben helm fester. Rriemhilb erkundigt fich hierauf nach ihrem Eigentume, bem Nibelungen= hort, ob sie biesen mitgebracht, wie sie bas gefollt? "Den Nibelungenhort', entgegnet Hagen, haben meine Herren in ben Rhein fenken lassen, wo er bis zum jüngsten Tage liegen foll'; und höhnend fest er hinzu, er habe an Schild, Helm, Panzer und Schwert genug vom Rheine baher zu tragen gehabt'. Als barauf Kriemhild, wie bei Freundesbesuch wohl üblich war, das Abgeben der Waffen begehrt, um biefe in Verwahrung zu nehmen, weigert bies Hagen, und Kriemhilb erkennt baran, daß die Burgunden gegen mögliche Überfälle gewarnt sein milfen. Wer hat bas gethan', fragt sie. Da tritt ber eble Gotenkönig stolz und fest an sie heran und fagt: "Ich bin's, ich habe sie gewarnt. An mir wirst bu, Schreckliche, biefe Warnung nicht rachen'. Und vor bem offenen, scharfen Auge Dietrichs verbarg Kriemhild ihren kochenben Racheburft; stumm eilte sie von bannen, Blide wie Kriegsgeschosse nach ihren Keinden werfend.

Nachdem nun auch Egel die Gäste empfangen, gehen diese zur Ruhe; und bas Grausen, welches über dem ganzen Tage gelegen hat, prest dem jüngsten unter allen Helben, dem neuverlobten Giselher, als er in den weiten Schlafsaal eintritt, einen Wehruf über ihren bevorstehenden Untergang aus. Noch aber ist es nicht soweit; Hagen, dem sich sein treuer Lebenss und Todesgefährte Volker zugesellt, versagt sich den Schlaf und hält Wache vor dem Schlaffaale seiner Herren. Da stehen in dem tiesen Dunkel der Nacht und in dem noch tieseren Dunkel des hereindrechenden Todesverhängnisses die beiden riesigen Gestalten stumm und fast regungslos vor dem Saale. Doch noch einmal ergreift Volker sein liedes Saitenspiel und läst es heiter erklingen in die

Nacht hinaus. Es war der Abschied vom Leben, den er in hellen, süßen Tönen erschallen ließ, es war der Totengesang der Könige und Herren, der Totengesang des Burgundengeschlechts, aber es war der fröhliche Totengesang fröhlicher Helden, die ihre Kampsesfreudigkeit und ihren Mut und ihre Treue bewahren dis an das Ende.

Noch in der Nacht versucht eine Heunenschar einen Überfall auf die Schlassenden; Hagens furchtbare Stimme scheucht sie zurück; sie weichen, da sie sich beobachtet sehen. Am anderen Tage, da die Ritterspiele, die Turniere, zu deutsch Buhurt, gehalten werden, droht die helle Flamme des Kampses abermals auszubrechen, als Volker aus dem Spiele Ernst macht und einen Heunen erschlägt. Stel vermittelt den Ausbruch der Feindseligkeiten auf kräftige und entschiedene Weise.

Noch einmal versuchte es Kriemhild, erst den alten Hilbebrand, dann Dietrich zur Rache an Hagen zu gewinnen, aber beide verweigern die Erfüllung der dringenden Bitte: "Wer die Nibelungen schlägt", sagt Hilbebrand, "der thut es ohne mich"; und Dietrich erinnert Kriemhild, daß ihre Verwandten in gutem Glauben hierhergekommen seien, er selbst habe kein Leid von ihnen erfahren, und von Dietrichs Hand werde Sigfrid ungerochen bleiben.

Da gewinnt endlich Kriemhild ben Bruder ihres Gemahls, Blödelin, burch große Versprechungen, die niederen Dienstmannen, welche unter Dankwarts Anführung in der Herberge sitzen, zu überfallen. Der Überfall soll alsbald geschehen, und ruhig geht inmittelst Kriemhild zu der schon bereiteten Mittagstafel im Herrenhause, wo die Könige und deren nächste Verwandten bereits versammelt sind. Dahin läßt sie auch ihren jungen, erst fünssährigen Sohn Ortlieb bringen, der von Stel hier seinen Oheimen vorgestellt und ihrer Liebe, dereinst auch ihrer Erziehung im Burgundenlande empsohlen wird. Der undändige Hagen aber bricht in ungezähmter But, die er gegen des Kindes Mutter hegt, los: "Der junge König sehe nicht nach langem Leben aus, ihn solle man gewiß nimmermehr zu Ortlieb nach Hose gehen sehen". Bestürzt hört Stel, bestürzt hören alle Anwesenden die freche Troprede des Entsehlichen, aber ehe sie sich noch entschließen, sich besinnen können, was gegen diesen Frevel zu thun sei, bricht das lange brohende Wetter im ersten schrecklichen Schlage aus.

Während die Herren im Königssale Tafel halten, tritt der Humnenfürst Blödel der Berabredung gemäß mit einer gewaffneten Schar in die Herberge und verkündigt Dankwart, daß er an ihm für Hagens, seines Bruders, an Sigfrid verübten Mord Rache nehmen werde. Als Antwort schlägt ihm Dankwart mit einem Schwertschlage das Haupt ab. Des gefallenen Blödels Gefolge dringt auf die Burgundendiener ein; diese erwehren sich ihrer, aber bald kommen größere Scharen, und es entsteht ein furchtbares Blutdad, in welchem die Dienstmannen der Burgunden nach und nach sämtlich erschlagen werden; nur Dankwart allein schlägt sich mit Berlust seines Schildes durch,

eilt nach bem Königssaale, stößt die Truchsesse, die ihm den Eingang zur Treppe verwehren wollen, zurück, und gelangt zur inneren Thür.

Mit Blut überronnen und das entblößte Schwert in der Hand ruft Dankwart mit mächtiger Stimme in den Saal hinein: ,Wie fist ihr hier jo lange, Bruder Hagen? euch und Gott vom himmel flage ich unsere Not, Ritter und Knechte liegen allesamt in der Herberge erschlagen'. Thur, Dankwart, daß niemand von hier hinausgelange', ruft hagen ihm entgegen, und augenblicks springt ber grause Mann auf in entsetlichem Grimme; nun trinken wir die Minne', ruft er, , und opfern bes Königs Wein'\*), und bas gezückte Schwert blinkt in bes grimmen hagens hand: ein Schlag, und bes unschuldigen Kindes Haupt springt ber Mutter in ben Schoß; ein zweiter, und ber Warter bes Kindes liegt zu hagens Füßen; ein britter, und bem Spielmanne Werbel, ber bie Burgunden nach heunenland gelaben, wird für biese Botschaft die rechte Hand von ber Geige gehauen. Wittend erhebt sich sofort auch Bolker, dann Gunther, Gernot und endlich Gifelher, und vereint fallen sie zur Rache bes an ihren Mannen in ber Herberge verübten Tobschlages über die anwesenden Seunen her. Einer nach dem anderen fällt in fein Blut, und ber Saal ist mit Leichen bebeckt, Bolker stellt sich zu Dankwart an die Thur, um bem stürmenden Andringen ber braußen Stehenden Wiberstand leisten zu helfen; "zweier helben hanbe', ruft Bolfer zu hagen zurud, verschließen diese Thur, stärker als ware sie mit taufend Riegeln verschlossen'.

In dem wilden Kampfgetümmel ruft Kriemhild in Todesangst Dietrich an, er solle sie schüßen, und der Gotenkönig, der zum Dienst der grimmen Rache nicht bereit war, ist schnell bereit, die Pflicht zu erfüllen, die er der Frau, der Königin, der Gemahlin seines Gastfreundes und Schutherrn schuldig ist. Dietrich erhebt seine gewaltige Stimme zu tief schallendem Ruse, der, wie der Hall eines Büsselhorns in der Feldschlacht, weithin tönt durch die ganze Burg; das Wassengetöse schweigt einen Augenblick und Dietrich begehrt, als dei dem Kampse undeteiligt, Friede für sich und seine Mannen, um den Saal verlassen zu können. Gunther entgegnet, nur mit den Feinden, die ihm seine Mannen erschlagen hätten, (nur mit Spels Gesolge) habe er es zu thun, die anderen könnten gehen; und Spel mit Kriemhild, Küdiger, Dietrichs Mannen und Dietrich selbst verlassen den Saal. Kaum aber sind sie hinausgegangen, so beginnt der Kamps von neuem, und nicht lange, so sind Spels Mannen



<sup>\*)</sup> Furchtbar schöne Worie: einer alten heibnischen Sitte gemäß wurde am Ende des Mahles ein Becher geleert als Gedächtnis für die Berstorbenen, als Opfer sür die Toten (Minne bedeutet ursprünglich Gedächtnis); so wurde nun hier das Gastmahl beschlossen mit dem Minnetrinken für Sigfrid, der Trank aber war Blut, und Schwerter waren die Becher; des Königs Bein war das Opfer, des Königs Blutwein, das Blut der Seinen, das Blut seines Sohnes.

allesamt erschlagen. Die Burgunden im Saale werfen die Leichname die Stiege hinab vor die Thür.

Jest tritt Hagen, siegesübermütig, in die Pforte und höhnt den greisen Ezel, da er sich dem Kampse entzogen und nicht, wie seine Herren, im Streite der vorderste gewesen; er höhnt Kriemhild, daß sie zum zweitenmale sich vermählt — und Volker stimmt ein in die grimmigen Tropreden: ärgere Feiglinge als die Heunen habe man nie gesehen. Da verheißt Kriemhild Ezels Schild dem mit Gold zu füllen, der ihr Hagen schlüge und sein Haupt ihr brächte, und die Kampseswut erhebt sich von neuem in den Herzen der Helden, welche vor dem Saale stehen.

Der erste, ber es versucht, in ben Saal einzudringen und hagen zu bekämpfen, ist ber eble Fring, Markgraf im Dänenlande. Er wirft die Lanze nach Sagen und greift bann jum Schwerte, und weit hallen die inneren Gemächer von ben schweren Schlägen wieder, die auf helm und Schild fallen; aber Tring kann Sagen nicht bezwingen, und fo springt er in behendem Sprunge auf Bolker, bann auf Gunther, bann auf Gernot, endlich auf Giselher los, und biefer, ber jungfte ber Belben, schlägt ben Ermubeten nieber; aber noch einmal erhebt er sich, springt von neuem gegen Hagen an und schlägt ihm eine tiefe Wunde mit seinem Schwerte Baste. Grimmig ob ber geschlagenen Wunde fällt nun Sagen mit aller Wucht seiner riefigen Kräfte über ben Danenherrn her und treibt ihn mit mächtigen hieben, daß die roten Funken über bem helme emporfpringen, die Stiege hinab. Kriemhild nimmt ihm felbst ben Schild ab, ber held bindet den helm auf und fühlt sich die Panzerringe im Abendwinde. Dann waffnet er sich von neuem und stürzt abermals auf hagen los; abermals ertont von ben Schwerthieben bas haus. und wie rote Lohe schlagen die Funken aus helm und Schild; da bringt ein Schwerthieb Hagens burch Schild und Helm bes Gegners hindurch, und indem ber Danenhelb, von ber Wunde betäubt, innehalt mit seinem Schlagen, schleubert Hagen ihm einen Ger in bas Saupt. Der Seld finkt, und als man ben Ger ihm aus ber Stirne bricht, nahet ihm ber Tob. Seine Gefährten umstehen ihn mit lauter Klage; nachdem er geendet, stürmen sie alsbald mit vereinter Kraft auf ben Saal los, ihn an Hagen zu rächen; aber umsonst. nicht allein die Ritter werden von den grimmen Burgunden auf der Stiege erschlagen, sondern auch ihre Führer fallen, Irnfrid von Thüringen von Bolkers. Hawart von Hagens Hand.

Der Abend ist eingebrochen über dem grausigen Kampfe, die Nacht macht dem blutigen Setunmel ein Ende, und dumpfe Stille folgt dem wilden Getöse, nur daß man das Blut aus dem Saale rieseln hört, das in Bächen durch die Abzugsrinnen herabströmt in den Hof. Die müden Helden im Saale legen die Schilde ab und binden die Helme los. Nur Hagen und Volker bleiben gewassnet, ihre Herren zu schützen. In der tiesen Ermattung vom heißen, mordgrimmigen Streite, der von Mittag bis in die Nacht gewährt hat, und in der Gewißheit ihres Unterganges ist ihnen ein kurzer

Tod lieber als eine lange Kampfesqual und Todesnot. Sie begehren Unterredung, treten aus bem Saale auf die Stiege und verlangen, man folle fie in bas Freie laffen, um bann zugleich von ben vereinigten feindlichen Scharen angefallen, im wilben mörberischen Kampfe einen schnellen, ehrenvollen Selbentod zu finden. Aber Kriemhilb fürchtet, das Opfer ihrer Rache möge ihr entgehen, sie verfagt die Bitte. Da spricht die Liebe zum jungen Leben noch einmal aus Gifelher, dem jüngsten Bruder Kriemhilds, der einst kaum aus den Knabenjahren getreten war, als man ben Mord an Sigfrid beging: "Ach, schone Schwester', rebet er sie an, ,wo hatte ich biese große Not erwartet zu sehen, als du mich vom Rheine herstber einludest? Wie habe ich hier im fremben Lande ben Tob verdient? Getreu war ich dir immer, und nie that ich dir leid; ich hoffte, dich mir hold und lieb zu finden; laß mich schnell sterben, wenn es nicht anders sein kann'. Da verlangt nun Kriemhild, bewegt von bes Brubers Rebe, nur Hagen allein ausgeliefert zu haben: "Guch will ich leben laffen, benn ihr feib meine Brüber und einer Mutter Kinder'. Bir fterben mit hagen', ruft Gernot, und waren unfer taufend eines Geschlechtes'; wir sterben mit Hagen, ba wir boch sterben muffen,' ruft auch Gifelher, von ber Treue lassen wir nicht bis in ben Tob.'

Nach biefem letten vergeblichen Bersuche, bes Mörders mächtig zu werben und ihre Rache schnell an ihm zu kahlen, steigt bie Wut ber unglacklichen Kriemhilb zu entsetlicher Höhe auf: sie läßt Feuer an ben Saal legen, und balb fluten die roten Flammenwogen des Hauses hoch hinaus in den bunkeln Nachthimmel, burch eine Windsbraut zu tosendem Feuersturme angefacht. Nauch und Site und die bald vom Dache in ben Saal herabstürzenden Brande qualen die eingeschlossenen Helben bis auf den Tod; grimmiger Durst mehrt die unfagliche Pein, und in der wilden Verzweiflung, als Hagen die überall laut werdende Klage über ben unerträglichen Durst vernehmen muß, rat er, ben Durst im Blute zu löschen. Und ber grauenhafte Rat wird befolgt: die Toten müssen mit ihrem Blute die Lebenden erquicken zum letzten Kampfe. Dichter und bichter fallen die rauchenden Trümmer auf die Helben herab; sie stellen sich an die Steinwände bes Saales und beden sich, wie vorher gegen die feinblichen Menschen, jetzt gegen bie feindlichen Elemente mit ihren guten Schilben. Endlich ist die kurze Sommernacht - sie hat länger gewährt als die längste Winternacht - porüber; ein fühler Morgenwind geht ber aufgehenden Sonne voran. bas Holz bes Saales ist ausgebrannt, und in den rauchenden Trümmern stehen im falben Frühscheine die grimmigen Kämpfer, zum Todeskampfe des neuen, des letten Tages bereit.

Und das Mordwilten beginnt von neuem, von neuem mit gleichem Erfolge; ber Saal ist nicht einzunehmen; die Leichname erschlagener Heunen becken abersmals zu Hunderten die Stiege.

Da endlich wendet sich der König der Heunen an seine letzte Hülfe, an seinen letzten Trost, an den edlen Rüdiger von Bechlarn. Und setzt entgalt der treue Markgraf seiner Gide, die er einst vor dreizehn Jahren zu Worms

arglos geschworen, jett entgalt er seiner Dienste gegen seinen König, bem er in treuer Mannenpflicht die unheilbringende Gattin geworben — jest entgalt er bas Geleite, welches er in ber unbefangenen Gutwilligkeit eines rechten Selben und Dienstmannen ben Gasten seines Königs geleistet hatte. Berfagt er ber Königin ben Dienst, sie zu rächen, die Burgunden anzugreifen, so ist er treu-Los, und sein Leben, bas nur bem treuen Dienste geweiht war, ewiger Schande preisgegeben; leistet er ben Aufforberungen bes Königs, ber ihn bei seiner Dannentreue, ber Königin, bie ihn bei seiner Gibestreue beschwört, Folge, so übt er Verrat, Verrat an benen, die er als Freunde und Gesellen hierher geleitet, benen er Treue und Hulfe zugefagt, benen er seine Tochter verlobt hat, und seine Seele ist verloren. Da fämpft er ben bitteren Tobesfampf ber Seele, die zwischen Treulosigkeit und Berrat mablen foll, mahlen muß; - ba sehen wir ein starkes, treues, beutsches Herz zittern in ber inneren Tobesnot bes Zweifels, und es bricht bas eble, treue Herz, lange zuvor, ehe es von Freundeshand durch die eigene Waffe den Todesstoß empfängt. Des Leibes Leben opfert der edle Fürst der Treue gegen seinen Herrn, er opfert ihr auch die Seele. — Seine Mannen waffnen sich, und er tritt, den Schild vor ben Fuß gestellt, in die Thur des Saales, um, damit er die eine Treue bewahre, bie andere aufzukündigen und die Burgunden zum Todeskampfe gegen sich felbst aufzurufen. Aber ber lette Kampf wird bem treuen Helben schwer gemacht; auch die Freunde, von beren Hand er fallen soll, mahnen ihn seiner Treue, burch die er sie in das Land des Verderbens geleitet habe; Gifelher lebt noch einmal auf in Lebenshoffnung, daß ber Bater seiner Berlobten ihnen Treue leisten und Hulfe bringen werbe, und Rübiger muß verkündigen, daß er der Treue ledig sein wolle und nicht Schutz und Beistand, baß er blutigen Kampf und blutigen Tod für sich suche. Aber es muß die alte Treue, die Mannentreue, bas Recht behalten vor ber neuen Treue, ber Freundestreue; das wissen auch die Burgunden wohl, und barum nehmen auch sie mit starkem Herzen Abschied von ber Freundestreue, um die Königstreue für ihre Mannen zu bewahren; starken Herzens nimmt Giselher Abschied von der Liebe, die durch die Königstreue geschieden wird Aber noch ein Zeichen ber nun gelösten Freundestreue wird für immer. hernbergereicht in ben Todeskampf ber einst Berbundenen: eine Todesgabe, reicht Rübiger ben eigenen Schilb von ber Hand an Hagen, statt bes, ben ihm Frau Gotelind gegeben — bas war die lette Gabe, die Rüdiger einem Helben barbot — und ber Kampf beginnt. Doch Hagen, Volker und Gifelber treten vorerst zurud aus bem Streite. Balb eilt Gernot seinen Mannen zu Hülfe und greift Rübigern an. Rübiger schlägt Gernot bie Todeswunde burch bas Haupt, und ber lette Schlag, ben Gernot führt mit Rübigers Schwert, ift Rübigers Tobesschlag. Beibe Helben sinken nebeneinander im Tode nieder.

Von der Klage um den gefallenen herrlichen Helben hallen Paläste und Türme wieder, so daß Dietrich von Bern, der sich von dem Kampfe entfernt

hält, einen Boten aussenbet, sich nach ber Ursache bes Wehgeschreies zu erkunbigen. Als dieser die Botschaft von Rübigers Tob zurückbringt, ergreift tiefes Entsetzen ben Gotenkönig, und er fendet nunmehr ben alten Hilbebrand ab, die Burgunden selbst zu fragen, weshalb Rübiger von ihnen erschlagen Voll Racheburft wegen Rübigers Tob waffnen sich nun wider worden sei. Dietrichs Gebot alle Mannen aus bem Gotenstamme, und als Hilbebrand von Hagen erfährt, daß das Ungeheure wirklich geschehen sei, begehrt er den Leichnam des eblen Markgrafen zur Totenklage und Bestattung. Antwort von seiten der Burgunden, zumal von Volker. Da greifen auch die Amelunge, die riefigen Gotenhelden, zu ben Schwertern, und es erhebt sich abermals ein furchtbarer Kampf, in welchem ber fröhliche Fiedeler Volker von Hilbebrands gewaltiger Hand erschlagen wird, in welchem Gifelher und ber Gotenfürst Wolfhart, Hilbebrands Neffe, sich gegenseitig ben grimmen Tob anthun, und Hagen, um Bolkers Tod zu rächen, auf Hilbebrand mit fo schwertgrimmigen Schlägen einbringt, daß man wohl hört, um bes greifen Gotenhelben Haupt fauft in mächtigen Sieben Balmung, Sigfribs Schwert. Hilbebrand entflieht vor Hagen mit einer schweren Wunde und kehrt allein, denn alle sind gefallen, zu Dietrich zurfick. Im Königsfaale stehen einsam über ben Leichen ihrer Brüber und Kampfgenoffen Gunther und Sagen.

Da endlich gebietet Dietrich seinem Waffenmeister Hildebrand, auch die Seinen zu den Waffen zu rufen; aber Hildebrand antwortet: "Wer soll zu euch kommen? was ihr von Lebenden noch habt, die seht ihr bei euch stehen; ich bin es ganz allein, die anderen, die sind tot.

So geht benn Dietrich allein dem letten Kampfe entgegen. Die beiben allein übriggebliebenen Burgunden, Gunther und Hagen, stehen einsam und ernst außen vor dem Saale. Dietrich begehrt, sie sollen sich ihm zu Geiseln ergeben; aber stolz und todeskühn wird die Forderung von Hagen abgewiesen; zum Geisel ergiebt er sich nicht, dis das Nibelungenschwert zerborsten ist. Dietrich kämpft mit Hagen, schlägt ihm eine tiese Bunde, ergreift mit den riesigen Armen den surchtbaren Mann, preßt ihm mit Löwengriffen die gewaltigen Schultern zusammen, dindet ihn und führt ihn zu Kriemhild. Derselbe Kampf wiederholt sich zwischen Dietrich und Gunther mit demselben Ausgange. Dietrich empsiehlt der Königin, das Leben der Helden zu schonen, und geht in trübem Ernste von dannen.

Ariemhild aber muß den Becher der entsetlichen Rache bis auf den Boden leeren: wenn ihr Hagen den Nibelungenhort zurückgebe, solle er das Leben behalten. Doch der Held von Tronei hat auch zum Tode verwundet und in schmachvollen Fesseln liegend seinen Trotz und seine Treue bewahrt. So lange einer meiner Herren lebt, sage ich nicht, wo der Hort ist. Da läßt die grausame Schwester dem Bruder Gunther das Haupt abschlagen und trägt es bei dem Haare hin zu Hagen. Und Hagen? "Nun ist es ja zum Ende, wie du gewollt, gebracht; nun ist es so ergangen, wie ich mir selbst gedacht. Nun ist von Burgunden der edle König tot, Giselher der junge und auch

Gernot. Den Schaß weiß nun niemand, als Gott und ich allein. Dir aber, grimmes Weib, soll ewig er verhohlen sein'. So habe ich benn nur noch', sagt Kriemhild, das Schwert meines Sigfrid, meines holben Gatten, das er trug, als ich zulet ihn sah'. Sie zieht es aus der Scheide und Sigfrids Schwert rächt Sigfrids Mord an dem Mörder durch die Hand der blutigen Heunenstönigin, der einst so annutsvollen und liebreizenden, einst so treuen und liebenden Kriemhild.

Da springt in grimmigem Zorne ber alte Hilbebrand auf, daß der Friede, ben sein Herr der Königin für Gunther und Hagen geboten, so schrecklich gebrochen sei; er rächt des Tronjers Tod an dem Weibe der Rache; unter einem gräßlichen Schrei sinkt Kriemhild, von Hilbebrands Schwerte getroffen, neben deichnam ihres Todseindes, selbst eine Leiche, nieder. Mit Leid, so schließt das Lied, war beendet des Königs hohes Fest, wie stets die Freude Leiden zum allerletzten giebt.

In diesem Tone tiefer Wehmut, mit welchem unser Lied ausklingt, kehrt es zursick zu dem Grundtone, mit dem es beginnt: es will singen von dem höchsten Feste ber Freude und von Weinen und von Klagen, singen, wie Liebe mit Leibe zum jüngsten lohnen fann — und der durch dasselbe hinhallet vom Anfange bis zum Ende, unsere Herzen zu bewegter Ahnung und leiser Wehmut stimmend. Und dieser Grundton, zu singen Leid aus Freude, ist der Grundton bes germanischen Lebens, ist die reine Stimmung bes deutschen Herzens, durch welches, wie kaum burch bas Herz irgend eines anderen Volkes, bas Bewußtsein ber Bergänglichkeit, das leise Beben der Todesahnung hindurchzittert. Und wie könnte dies anders sein bei einem Volke, welches, wie wir bereits angedeutet haben, mit der Natur und ihrem Leben auf das innigste und geheimste verwachsen ist? Die Stimme ber Natur aber, die aus den sprossenden Keimen und heiteren Blumen des Frühlings wie aus den welkenden Halmen und fallenden Blättern des Herbstes, die aus dem kommenden Tage wie aus dem scheibenben zu uns rebet, ist die Stimme ber Vergänglichkeit und bes Todes für ben, ber ben innersten Sinn ber Natur begriffen hat, wie biefem Bewußtsein ber größte ber neuesten Dichter, Rückert, in seinem Gebichte von ber sterbenben Blume Worte ergreifender Wahrheit geliehen hat. Ja in den ältesten Zeiten war bas Naturgefühl bes beutschen Volkes ein Gefühl bes Grauens vor ber Natur und beren erbarmungslofer Zerstörung, seine Naturpoesie eine Poesie bes glühenden Naturgenusses auf der einen, der tiefsten Naturschrecken auf der andern Seite, in starrer, furchtbarer Erhabenheit. Diefes wilbe, finstere Grauen ist nun burch breihundertjährigen Einfluß der Religion des ewigen Lebens in den Dämmerschein bewegter Ahnung gemilbert, zu leiser Wehnut verklärt worben. Unser Epos singt nicht mehr von der grausenhaften Pracht des Weltendes, wenn Sonne und Mond von Wölfen werden verschlungen, und die Götter bes Himmels und der Erde von den Ungeheuern der Tiefe werden zerfleischt werben — aber es singt von dem Untergange alles Schönen und herrlichen, was die Menschenbrust erfreuet, von menschlichem Entzücken und von menschlichem Leibe, in dem das Herz zerbricht, von zarter Minne und von blutiger Rache. — Anders war es zum großen Teile bei den Griechen: wie unsere Poesie eine Naturpoesie des Todes ist, weil sie die ganze Natur nach ihrem innersten Wesen, ihrem Ansang, Fortgang und Ende umfaßt, so ist die Poesie der Griechen eine Poesie des Lebens, weil sie nur einen Teil, ein zeitliches Erscheinen der Natur begreift. Und doch verleugnet sich die alte Stammessverwandtschaft der Griechen und der Deutschen selbst in diesen Gestaltungen des Epos nicht ganz; ist doch die Aussicht, welche die Ilias gewährt, nicht allein der Untergang von Troja, sondern auch das bittere Leid der kampsenden Helden, welches sie zu Hause sinden, und gewiß nicht ohne innern tiesern Grund schließt die Ilias mit der Totenklage um den reisigen Hektor.

Diesen Ton ber wehmütigen Klage, mit bem das große Epos abschließt, hat benn ein Kunstgedicht, welches von seinem Inhalte die Klage heißt, festgehalten und in lang hallenden Modulationen ausklingen lassen. Tiefere Teilnahme nimmt in diesem Gebichte niemand in Anspruch, als die greise Mutter bes Burgundengeschlechts, die alte Königin Ute, die den Untergang ihres ganzen Stammes überleben follte, fie ward begraben zu Lorfch in ber Abtei; ihr brach bas Leid ihr Herz entzwei, ihr, die einst der Helden Krone trug. — Neue Thatfachen erfahren wir aus biefem Gebichte, seiner ganzen Anlage zufolge, nicht; es ist eine Wieberholung bessen, was in dem zweiten Teile des Nibelungenliedes erzählt worden ist, aus bem Munde der Boten, die das Unglück verkündigen unter ihnen vor allen Swemlins, ber auch die Burgunden gum Feste eingelaben hatte — ben Angehörigen ber Gefallenen (ber Gattin und Tochter Rübigers, ber alten Frau Ute, Brunhilb und ben zurückgebliebenen Burgunden) Doch hat ber Dichter ber Klage, bessen Heimat Ostreich war, in manchen nicht unwesentlichen Punkten eine andere Erzählung bes Nibelungenkampfes vor sich gehabt, als wir gegenwärtig besitzen, ben ersten Teil bes jetigen Nibelungenliebes aber gar nicht gekannt.

Dies führt uns benn zu einigen Bemerkungen über die Entstehung unseres Nibelungenliedes, welche jedoch unserm Zwecke entsprechend nur kurz und flüchtig werden sein bürfen.

Was zunächst sein Verhältnis zur Geschichte angeht, so wird an sich, es wird zumal nach dem, was ich über den noch durchblickenden Naturmythus mitzuteilen mir erlaubte, niemand genau nach Jahrzahlen und Thatsachen bestimmte Geschichte in einer Poesie dieser Art suchen. Die historische Wahrheit des Epos liegt hier wie im Homer in der getreuen Aufsassung des allgemeinen menschlichen Lebens, sowie des Lebens des einzelnen Bolkes im besondern: in der getreuen Darstellung der Gesinnung und der Sitte, die aus dem Gedichte weit besser, nicht allein anschaulicher, sondern auch genauer und sicherer erlernt werden kann, als aus der politischen Geschichte; — inzwischen wird, abgesehen von Sigsrid, welcher sich fast aller historischen Forschung entzieht, doch eine Reihe historischer Momente in dem Gedichte angesührt oder angedeutet, so daß eine Betrachtung

E COMON

bes Verhältnisses, in welchem basselbe zur Geschichte steht, unerläßlich ist. Geschichtlich sind die drei Burgundenkönige; geschichtlich ist die Bernichtung eines Königsgeschlechtes ber Burgunden burch Attila; geschichtlich ist Attila selbst und sein Bruder Bleba (hier Blöbelin); geschichtlich ist endlich auch Dietrich aus dem Geschlecht ber Amaler, des oftgotischen Königsstammes. Die Begebenbeiten nun, welche sich unter diesen historischen Personen vom Jahr 451 bis gegen bas Jahr 500 ereignet haben, find in unferm Gebicht zusammengerückt und verschmolzen: Attila, der im Jahr 453 starb, kann mit Theodorich, bessen Herrschaft erst 489 beginnt, nicht zusammengekommen sein. Aber die allgemeine Anschauung von den Begebenheiten, der geistige Duft gleichsam, welcher aus ber Geschichte aufsteigt, ift festgehalten und bargestellt: Attilas mächtiges Weltreich, und die unermeglichen Bölkerscharen, über die er gebot; der hunnen blutiges Büten in der furchtbaren Schlacht auf den catalaunischen Feldern im Jahre 451, aus welcher sich fogar ein spezieller historischer Zug, das Bluttrinken, in die Dichtung hinüberverpflanzt hat; endlich Theodorichs Herrschaft, als die erste beutsche, auf römischem Boben gegründete, die eben barum das beutsche Selbstbewußtsein zu stolzer Sobe steigern mußte. Um diese allgemeineren, nur den Boden der Dichtung bilbenden Elemente aus dem wirklichen Verlaufe ber Begebenheiten ausscheiben zu können, mußten bieselben bereits wenigstens um eine ober zwei Generationen rudwärts liegen; wir sind also berechtigt ans zunehmen, daß vor ber zweiten Hälfte bes 6. Jahrhunderts der Teil unferes Liebes, der sich auf Dietrich und Epel beziehet, nicht vorhanden gewesen sein kann.

Aber noch mehr. Die Sage von Sigfrib, der wir ein sehr hohes Alter und eine ursprünglich mythische Gestalt zugewiesen haben, ist denmach anfänglich weder mit der Sage von Attila und dessen, noch, und dies weit weniger, mit Dietrichs von Bern Sagenkreis verbunden gewesen; aber allerdings kommt in der ältern Gestaltung der Sigfridssage ein Attila und eine Nache der Schwester, nur nicht an den Brüdern, sondern für die Brüder an Attila vor; erst nach des historischen Attila, des Hunnenkönigs, Grscheinen, wurde der ältere, mythische Attila an den historischen angelehnt, oder vielmehr beide in einander verschmolzen. Wann diese Umgestaltung der ältesten Sage stattgesunden habe, können wir zwar nicht bestimmen, doch ist es höchst wahrscheinlich, daß dieselbe erst nach dem 9. Jahrhundert vor sich gegangen sei, in derselben Periode, als die Sigfridssage in Deutschland sich allmählich des mythischen Gewandes entledigte und zur Helbensage umgestaltete.

Diese Umgestaltung und die Verknüpfung zweier oder breier, mehr ober minder weit auseinander liegender Sagenkreise wird jedoch alsdann erst vollsständig begreislich, wenn wir erwägen, daß alle diese Sagen ursprünglich in einzelnen Liedern umliesen, die, insofern sie mythischen Inhalts waren, nach und nach, jemehr der heidnische Mythus verblich, unverständlich wurden und dann nur fragmentarisch mit andern ähnlichen Liedern verbunden und in dieselben verschmolzen — insofern sie aber historischen Hintergrund hatten, durch Aufnahme dieser nythischen Stosse so zu sagen idealisiert wurden, wie denn

namentlich in der Sage von Attilas Helden die schönste poetische Figur, Rüdiger, nicht ganz unwahrscheinlich auf mythischer Grundlage beruhet. Erst nachdem dieser Prozeß durchlausen war, konnten jene Gesänge sich zu dem breiten, tiesen und klaren Strome vereinigen, der in unserem Nibelungenliede rauschend vor uns vorüberströmt.

Diese Bereinigung der einzelnen Lieber mag in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, etwa um 1170, vor sich gegangen sein; die Aufzeichnung unseres Liedes aber, wie wir es in der ältesten Gestalt vor uns haben, hat um das Jahr 1210 stattgefunden.

Es ist leicht begreiflich, daß unter biefen Umständen von einem Verfaffer unseres Nibelungenliedes im gewöhnlichen Sinne gar nicht die Rebe sein konne, auch find die Fabeleien von dem felbst halb fabelhaften Beinrich von Ofterbingen, welcher eine Zeitlang für ben Berfaffer gelten follte, längst vergeffen. Was um bas Jahr 1170—1210 mit unserem Liebe vorging, beschränkt sich auf die Aufzeichnung der vorhandenen, im Volke umlaufenden Lieber, sowie auf beren Verbindung und teilweise auch ihre Ausschmückung. In letterer Beziehung ist im zweiten Teile bes Liebes nur fehr wenig, im ersten, bie Sigfribsfage enthaltenden, bagegen etwas mehr geschehen. Solcher einzelnen Lieber, aus beren Zusammenstellung bas Ganze erwachsen ist, hat ber verstorbene Professor Lachmann in Berlin mit sicherem und feinem, an bem genauen Studium bes alten Volksliedes und bes Volksmäßigen überhaupt gebilbeten Takte amangig herausgefunden, und die Zuthaten bes letten Ordners mit Bestimmtheit kenntlich gemacht. Diese letteren unterscheiben sich von bem ursprünglichen Texte sehr bestimmt, teils durch das Verweilen bei einzelnen Momenten, durch eingeschobene Schilberungen, teils burch Einführung fremder Elemente, 3. B. ber Namen töstlicher Seibenstoffe und sonstiger Artikel bes bamaligen höfischen Lurus also burch Hinzunahme ber Kunstpoesie — teils auch burch die Einrichtung des Berses. Mit geringen Ausnahmen sind übrigens diese Zuthaten von sehr geschickter, das Volksmäßige mit ehrerbietiger Scheu erhaltender und schonender Sand, gewiß von ber hand eines wahren Dichters, gemacht worden. — Seitdem Karl Simrock auch biese zwanzig Lieder aus seiner bekannten Übersettung ausgezogen und besonders herausgegeben hat, ist es einem jeden leicht, sich wenigstens im allgemeinen von dem Organismus unseres Liebes Kunde zu verschaffen, und das Neuhinzugethane mit dem Alten zu vergleichen. fallendsten, augenscheinlichsten und auch für das ungeübtere Auge am überzeugenbsten lassen sich diese Zusätze in dem Liebe nachweisen, welches von dem Kampfe Sigfrids mit Brunhild handelt, an anderen Stellen überrascht es, wenn man ganze lange Stellen burch bie fritische Hand ausgemerzt findet; boch wird man sich, will man es nur einmal versuchen, sehr bald in den echten Volkston einüben und bann auch wohl einmal nicht ohne Vergnügen zu ber breiteren, behaglichen Darstellung bes letten Ordners zurückehren.

Nächst dieser ersten Bearbeitung der zwanzig alten, den Grundstoff des Ribelungenliedes enthaltenden Volkslieder haben dieselben, oder hat vielmehr die

erste Bearbeitung selbst eine zweite und dann noch eine britte mit noch umständlicheren Zusätzen und Ausssührungen ersahren; diese dritte Bearbeitung ist die, welche der Freiherr von Laßberg hat abdrucken und dann durch den Pfarrer Schönhuth herausgeben lassen. Die älteste Form giebt die Ausgabe von Prosessor Lachmann; die Ausgaben des Prosessor v. d. Hagen bieten einen gemischten, also unzuverlässigen Text dar.

Unter den nachgerade zahlreich gewordenen Übersetungen nimmt die von R. Simrock den ersten Rang ein; nächst dieser dürste G. Pfizers Arbeit zu nennen sein; die Beränderungen des Bersmaßes, welche v. Hinsberg und Rebenst och sich erlaubt haben, thun dem eigentümlichen epischen Tone des Gedichtes allzugroßen Eintrag, als daß eine nur einigermaßen richtige Borstellung von der dichterischen Haltung des Originals durch dieselben erzielt werden könnte. Indes selbst die beste Übersehung erreicht das Original auch nicht entsernt; viele Formeln erscheinen auch in Simrock Übersehung als Phrase, wenigstens als schleppender Zusah, die im Original das frischeste, kräftigste Leben atmen, also dort nur ermüden können, abgesehen davon, daß viele Ausdrücke der alten Sprache sich überhaupt nicht übersehen lassen.

Daß bas Nibelungenlied, ber vornehmste Sbelftein in ber beutschen Dichterkrone, während bes 14. und 15. Jahrhunderts, welche sich fast ausschließlich ber Kunstpoesie zuwendeten und wenigstens die epische Volkspoesie in Robeit verfinken ließen, wenig beachtet wurde, läßt sich begreifen, boch hat die neueste Zeit gezeigt, daß demselben damals weit mehr Beachtung zu teil geworden ist, als man längere Zeit hindurch glaubte annehmen zu dürfen: es sind nach und nach mehr als zwanzig Hanbschriften besselben bekannt geworden, so bag es boch immer zu den gelesensten Werken gehört haben muß. Das 16. und 17. Jahrhundert aber wußten beibe von der Existenz dieses Gebichtes gar nichts, wie sie benn von der Existenz eines alten, blühenden, fräftigen Deutschlands überhaupt nichts ober fast nichts wußten ober wissen wollten. Mur ein östreichischer Gelehrter bes 16. Jahrhunderts, Wolfgang Lazius, bat es gekannt und zu feiner Geschichte ber Bölkerwanderung benutt. In ben fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aber entdedte J. J. Bobmer zwei Handschriften auf bem Stammidloffe ber nunmehr ausgestorbenen Grafen von Ems, Sobenems in Graubsinden und ließ aus einer berselben den zweiten Teil des Nibelungenliedes unter bem Titel ,Chriemhilben Nache' abbrucken. Später gab bas Nibelungenlied ber Schweizer Müller, Lehrer am Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, heraus (seitdem ist der Name üblich geworden) und erntete für die Herausgabe bie berüchtigte Zuschrift König Friedrichs II. ein: "Ihr habt eine viel zu vorteilhafte Meinung von diesen Dingen. Meines Bedünkens sind sie nicht ein Schuß Bulver wert, und wurde ich sie nicht in meiner Bibliothek bulben, fonbern herausschmeißen'; eine Zuschrift, die sich gegenwärtig auf ber Vibliothek zu Zürich unter Glas und Rahmen befindet, zum traurigen Zeugnis von dem Urteil und ber Gesinnung, die bamals nicht allein Urteil und Gesinnung bes großen Königs, sondern von Hunderttausenden in Deutschland wohnender

Menschen waren. Daß es Deutsche gewesen, trägt man Schen, auszusprechen. Nur Johannes von Müller urteilte anders — so, wie wir heute urteilen. Mit der romantischen Schule und mehr noch mit dem unter dem französischen Joche erwachenden Gefühle für Deutschlands Ehre erwachte auch der Sinn für diesen Schat des deutschen Altertums, und es ist das unvergängliche Verdienst Friedrich Heinrichs von der Hagen, diesen Sinn genährt und nach allen Kräften gefördert zu haben, wenngleich seine wissenschaftlichen Leistungen sin die Herausgabe und Erklärung des Liedes an sich nicht befriedigen konnten und bald überboten wurden.

Wir gehen nunmehr zu einer kurzen Angabe und Charakteristik berjenigen Lieber über, welche wir aus ben einzelnen Sagenkreisen, die ich früher namhaft machte, übrighaben.

Aus dem Sagenkreise von Sigfrid ist uns ein Lied erhalten vom hurnin Sigfrib', welches zwar hinsichtlich ber Sprache aus bem 15. Jahrhundert, bem Versbau nach aber aus bem 13., bem Stoffe nach aus weit alterer Zeit stammt, also füglich hier zur Besprechung kommen kann 18. Dieses Lieb erzählt die Jugendabenteuer Sigfrids, diefelben, welche im Nibelungenlied Hagen bei bem ersten Erscheinen Sigfribs am Burgunbenhofe erzählt, boch mit ber fofort zu erwähnenden Abweichung, welche in die Burgundenfage, so wie sie das Nibelungenlied hat, allerdings nicht paßte. Sigfrid tommt zu einem Schmiebe, ber ihn in den Wald schickt, Kohlen zu holen, eigentlich aber, damit ihn ein im Walbe hausender Drache umbringe; Sigfrid totet jedoch ben Drachen, wirft Bäume auf ihn und zündet biese an, worauf er sich benn in dem burch bas Feuer geschmolzenen Horne (ber Hornhaut) bes Drachen babet; nur zwischen bie Schultern fann er nicht reichen, weshalb er hier nicht gehörnt wird, sondern verwundbar bleibt. Nun ist aber auch Kriemhild, bes Königs Gibichs Tochter von Burgundenland, von einem Drachen geraubt und in einen Drachenstein eingesperrt worben, um biesen Drachen, ber im Verlaufe ber Jahre wieber Mensch werden will, zu heiraten. Diese Berflechtung bes Burgundengeschlechts in ben Mythus kommt schon im Nibelungenliebe nicht mehr vor. Sigfrid zieht aus und zwar einfam, ohne Gefolge, als ein Rede (wrecceo); ein Umstand, welcher sich zwar aus Sigfribs mythischer Natur erklären läßt, ber inbes auch ba, wo offenbar nur Selbenfage vorliegt, nicht felten erscheint, bann aber auf bie allerältesten Zustände, auf alte, unverändert gelassene Sagen hindeutet. Spätere Sagen lassen ben helben niemals ohne Gefolgsmannschaft ausziehen. Er zieht einfam, fern von Bater und Mutter, fern von ber Seimat, aus in ben wilben Wald und vernimmt der Jungfrau Klagen, kann aber ben Drachenstein nicht finden, bis er einen, im Waldesdickicht auf schwarzem Rosse mit funkelnder Krone auf dem Haupte vorüberreitenden Zwerg einholt und durch

Gewaltthätigkeit nötigt, ihm anzugeben, daß ein Riese, Kuperan geheißen, den Bugang zu bem Drachenstein bewahre. Diesen Riesen sucht nun Sigfrid auf, und es entspinnt sich ein wilber Kampf, ganz in den ältesten Formen deutschen Kriegertropes und beutscher Kampfeswildheit geschildert. Der Riese trägt eine ftählerne Stange - bas uralte und in unferen fämtlichen Riefenfagen wiederkehrende Riesenattribut — die an ihren vier Eden wie ein scharfes Messer schneibet und im Kampfe klingt, wie eine Glocke auf Turmes Dach, und einen Belm, welcher wie die Sonne leuchtet, die im Meere wiederglangt; neidiglich' schlägt ber Riefe auf Sigfrib ein, ben er bu kleines Bublein' anrebet, und im Kampfe fpringt Sigfrid fünf Klafter vorwärts und wieber zuruck - gang ähnlich einem der ältesten Bestandteile des Nibelungenliedes, dem Kampfe mit Brumhild. — Der Riese wird besiegt und verspricht, Sigfrid auf den Drachenstein zu bringen; aber unterwegs fällt er, ungetreu wie alle Riesen sind, Sigfrid von neuem an, um von neuem bezwungen zu werden; endlich führt er Sigfrid zwar auf den Drachenstein, aber um hier oben, wo kaum ein Mann stehen kann, den Kampf zum drittenmal, und heißer und grimmiger als zuvor, Sigfrid — und bies find beutliche Zeugnisse hohen Altertums, zu erneuern. weil ungebändigter, wilder, blutgieriger, ja grausamer Kampflust — faßt im Ringen mit dem Riesen in bessen weit klaffende Wunden und reißt sie mit seinen nervigen Händen außeinander; er bezwingt den Ungeheuren und wirft ihn ben Felsen hinab, daß er in Stude zerbricht, zum lauten Lachen der Jungfrau. Hierauf beginnt der Kampf mit dem herbeifliegenden Drachen, welcher so heiß und grimmig gefochten wird, daß die Zwerge, aus Furcht, der Berg möge einstürzen, ihre Höhle verlassen und König Nibelungs Schat heraustragen. Diesen Schatz findet Sigfrid nachher und führt ihn von dannen. Nach wiederholten Kämpfen mit den flammenspeienden Ungeheuern werden sie von Sigfrid besiegt und in Stude gehauen, die Jungfrau aber nach ihrer Heimat geführt, wo sie sich mit Sigfrib vermählt. Der Zwerg Eugel aber, ein Mithüter bes Schapes und aus dem Nibelungengeschlecht, weisfagt Sigfrid ein frühes blutiges Ende, und damit läuft unfer Gedicht in die Sagen über, welche in dem ersten Teile des Nibelungenliedes enthalten sind — ja wir erfahren hier fogar, welchen Titel dieser erste Teil, oder ein Stück desselben im Bolksgesang mag geführt haben; es wird sich auf das Lied: Sigfrids Hochzeit berufen.

Solche Sagen, wie diese, beruhen auf dunklen Erinnerungen des Volkes an die ältesten Naturzustände, in welchen die grausigen Ungeheuer, deren Stein gewordene Reste wir heute noch bewundern, wenn auch nur noch vereinzelt, im Leben vorhanden waren, oder wenigstens in dem Naturgesühle der Menschen die Spuren ihres Daseins noch deutlich zurückgelassen hatten und die Geheimnisse der Tiese, der Finsternis, des Todes in ihren furchtbaren Gestalten versinnslichten; die Drachen der Sage besitzen in der Regel die Fähigkeit, in Menschenzgestalt und Menschennatur zurückzusehren, so daß derselbe Verkehr, der im Tierzepos zwischen den Tieren und den Menschen Gegenstand der Sage und Dichtung wird, hier zwischen den Wesen der unheimlichen Finsternis

und den Menschen stattsindet. Auf seiner ersten Raturstuse sieht der Mensch in dem Tier bis auf einen gewissen Grad ganz richtig seinesgleichen: können noch in späterer Zeit, als der dunkele und grausigere Mythus längst verblichen ist, die Menschen zu Wölsen und die Wölse zu Menschen werden, wie dies der Werwolsaberglaube sogar dis auf diesen Tag bezeugt, so werden in der ältesten Zeit die Menschen zu Drachen. Schenso ist die Sage von dem Riesen eine, den Bölkern sast aller Zeiten und Zonen ganz naheliegende, und ebenso, wie die Drachensage, auf wirkliche Verhältnisse gegründete, dann mythisch gewordene Sage. Es ist dies die Reminiscenz an fremde, alte, im Untergehen begrissene Volksstämme, die einst da gewohnt haben, wo das spätere Geschlecht nachher sich ansiedelt: so sinden wir die Kyslopensage im Homer, so die Riesensage bei uns. Daß die Riesen eine fremde, dem Deutschen widerwärtige Natur haben, beweist der sich öfter wiederholende Zug von ihrer Wortbrüchigseit, ihrer Untreue; daß sie ältere geschichtliche Helden darstellen, beweist die, vorher sichon erwähnte, besondere Art ihrer Bewassinung.

Daß wir num in Sigfrid und seiner Sage keine historische Beziehung im strengen Sinne suchen dürsen, ist schon früher bemerkt worden — seine Natur ist mythisch und tritt bemnach den gleichfalls aus dem Mythus entsprungenen oder in den Mythus zurücksinkenden Sagen von den Drachen und Riesen ihrer ursprünglichen Beschaffenheit zufolge nahe. Aber auch der Mythus hat seine Geschichte, ja der Mythus hat seine Geographie, und sowie noch im 15. Jahrhundert der Brunnen im Odenwald gezeigt wurde, an welchem Hagen den Sigfrid erschlug, so war wenigstens noch gegen das Ende des 12. Jahrhunderts die Stätte — im nordischen Dialekt Gnitaheide wermutlich eine ganze Schar der ältesten mythischen Sagen versammelt hatte, wo auch vielleicht historische Ereignisse sich zutrugen, an welche der alte Mythus sich bequem anlehnen konnte. Nach der Angabe eines isländischen Reisebeschreibers aus dem Ende des 12. Jahrshunderts muß diese mythologisch merkwürdige Stelle — die sagenberühmteste unseres Baterlandes — zwischen Stadtberge und Mainz gelegen haben.

Unter den alten Volksliedern, welche ausschließlich Dietrich von Bern zum Gegenstande haben, nuß eine fparsame Auswahl genügen; ich darf mich darauf beschränken, nur Ecken Ausfart und den König Laurin zu nennen.

Das erste dieser Gebichte, eins von benen, welche in dem sogenannten Berner Ton, einem dreizehnzeiligen Geseth (Strophe) von lebhaftem, ja raschem Takte des Bersmaßes und Reimes, abgefaßt sind, enthält sehr alte, vielleicht zum Teil gewiß über die Zeit der Entstehung der Sage von Dietrich hinauszreichende Sagenelemente, nämlich abermals Riesens agen, und wenigstens in seinen ersten zwei Dritteilen schöne poetische Motive. Der Inhalt dieses größeren Teiles unseres "Eggenliedes" ist folgender: Drei starke Helben im Heidenlande, Fasolt, dessen Bruder Ecke (Egge) und der wilde Sbenrot, sitzen in ihrer Halle und reden von den Helbenthaten der kühnen Recken; als der kühnste unter allen wird "von Bern Herr Dietrich" gepriesen, der auch den

Ricfen Grime und beffen Weib, Frau Hilte, überwältigt habe. Ede wird burch biefes Gespräch zur Kampflust angeseuert, auf baß man in allen Landen fagen höre: seht Herr Ede hat den Berner erschlagen'. Der Rebe ber riesigen Belben hören brei Königinnen zu, und eine berfelben verlangt Dietrich berbeigebracht zu feben. Ede macht sich anheischig, ben Helben von Bern gefangen herbeizuführen, und die Königin rustet Eden mit der Brunne (Banger), die einst König Ortnit und nachher Wolfbietrich getragen, mit Schild und Schwert aus. Ede gieht nicht zu Roß, benn eines Roffes Krafte reichen nicht hin, ben Riefenleib zu tragen, sondern zu Fuß aus, in weiten Sprüngen wie ein Leopard burch bas bichte Gewälbe hinsebend; ber Helm klingt auf seinem Haupte wie eine Glode, wenn er von den Waldasten berührt wird, und zu beiben Seiten schreckt bas Wild und bas Waldgevögel auf, flieht und schauet ihm nach. So gelangt er nach Bern; wie glimmende Feuersglut leuchtet seine Goldbrunne durch die Straßen, so baß die Menschen vor bem flieben, der bort in bem Feuer steht'. Der alte Hilbebrand weist jedoch den kampsbegierigen Ede nach Tirol, wohin Dietrich jest gezogen sei. Ede zieht bas Etschgebirge hinauf, besteht ein Ungeheuer und findet brei von Dietrich erschlagene helben, sowie einen vierten, der im grimmen Kampfe mit dem gewaltigen Berner schwer verwundet worden ist. Von biesem unterrichtet, wo Dietrich zu finden sei, trifft der Riese auf den Berner Helben, eben da die Sonne zur Ruste geht. Dietrich weigert sich anfangs, mit Ede zu tampfen, am meisten, von feinem Rosse zu steigen und ben Rampf zu Fuß zu bestehen. Doch entschließt er sich, nachbem ihm Ece wiederholt Feigheit vorgeworfen, jum Fußgefecht, und in ber sinkenden Abendfonne beginnt der wilde Rampf. Mit der Nacht wird berfelbe eingestellt, und bie Helben bewachen sich gegenseitig während bes Schlafes. Als ber Morgen graut, weckt Ede feinen Gegner nach ungefügiger Riesennatur mit einem Fußtritt, und der Kampf beginnt von neuem. Die Böglein singen ben Tag an, aber Eden und Dietrichs Helme überklingen bie Stimmen ber Bogel; bie Streitenben benken nicht an ben Vogelgesang und kummern sich nicht, was die Vöglein Dietrich wird von Ede sehr bebrängt; sein helm hilbegrim wird von Blut überronnen, sein Schild mit bem roten Löwen zerhauen; er zieht sich in bas Didicht zurud, fo baß ber grüne Walb fein Schilb ift. Zwar gelingt es ihm einmal, Eden niederzuwersen, aber bald erhebt sich dieser wieder, und Dietrichs Bebrängnis wird immer größer; erst nachbem ihn ein Zwerglein vom Baume herab zum Vertrauen auf Gott ermahnt, fampft er wieder fraftiger, fo baß Ede meint, es stritten zwei wider ihn. Dietrich wirft Eden zum zweitenmal nieder, stürzt sich auf ihn und bricht ihm den Helm ab; Ede dagegen zerrt ihm die Bunden auseinander. Dietrich will Frieden auf eine kleine Weile und Eden loslaffen, biefer aber will keinen Frieden halten. Als Dietrich großmütig ihn bennoch losläßt, beginnt Ece alsbalb wieder zu kämpfen, und es reut Dietrich, bag er ben wilben treulosen Gegner freigegeben. In biesem letten beisten Kampfe wirft Dietrich Ecken zum brittenmal nieder und verlangt, baß er sich ergebe; Ede begehrt basselbe von Dietrich, worauf bieser mit Spottreben

antwortet: Dazu müßte er ja vier Hänbe haben'. Da ber Riese es hartnäckig verweigert, sich zu ergeben, so versucht es Dietrich, weil die goldene Ortnit-Brünne sich nicht durchstechen läßt, mit bem Schwertknauf dem Überwundenen ben Todesstreich zu versetzen, boch umsonst; es bleibt ihm nichts übrig, als burch ben Schlitz ber Brünne hindurch ihn mit bem Schwerte zu durchstechen. Raum ist dies geschehen, so beginnt Dietrich den gefallenen starken Selden zu beklagen, beffen Name er erst jett aus einem Ringe erfährt, welchen Ede trägt. auf und sieht ihn an, jes grauft ihm ob bem Manne': im Todesringen springt Ede von ber Erbe auf und fällt wieber nieber. Noch ist Dietrich bebenklich, bem Toten die Brunne zu nehmen; man konnte glauben, er habe ihn ermorbet, ba die Brunne nicht zerhauen ist. Doch nimmt er sie, nachbem er sie, die für ihn viel zu lang ift, kurzer gehauen hat, nimmt auch ben Belm bes Gefallenen, nachdem er ben leuchtenden Karfunkel aus feinem eigenen zerschlagenen Helm in ben helm Edes geset hat, grabt bann ein achtzehn Schuh langes Grab, legt ben Toten hinein, wünscht ihm Gnad bir Gott lieber Ede' und reitet von bannen.

Wir haben dies Lied aus dem 13. Jahrhundert in einer Form, welche ganz deutlich beweist, daß es in ebenderselben von den Volkssängern der das maligen Zeit ist vorgetragen worden; übrigens ist es noch lange nachher und sogar bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts im Volksgesange vorhanden gewesen. 19.

König Laurin bagegen ist uns in ber Form eines Volksliebes wenigstens aus bem 13. Jahrhundert nicht überliefert worden, wenn auch bas Gedicht wohl ohne Zweifel früherhin gesangmäßig vorgetragen worden ist, wie die Form besielben beweist, welche wir von einem Bolksfänger bes 15. Jahrhunderts, Kaspar an ber Ron, besiten so. Es ist bies eine 3 werg fage aus Tirol; Laurin, ein Zwergkönig, hat in Tirol einen schönen Rosengarten, ber mit einem seibenen Faben zu hut und Schut, ftatt mit einer Mauer umschlossen war; wer biefen Kaben zerriß und die Rosen beschäbigte, bem schlug er Hand und Fuß ab. Schon vielen helben war bies wiberfahren, als Dietrich von Bern und Wittig sich aufmachten, um bies Abenteuer zu bestehen. Dietlieb von Steiermark, beffen Schwester Similbe Laurin entführt hatte, war im Dienste, wenn auch im gezwungenen, bes Zwergkönigs und kampft mit Dietrich, Wittich und Wolfhart; Hilbebrand bringt Frieden zustande, aber Laurin lodt die Helden in einen hohlen Berg, schließt benselben zu, fenkt sie burch einen Zaubertrank in einen tiefen Schlaf und wirft sie in einen festen Kerker. Endlich erwacht Dietrich, und im Borne barüber, baß er gefesselt ift, geht Feuer aus feinem Dunbe, und mit biefem feurigen Zornesatem verbrennt er feine Banbe. Durch ihn werben benn auch die übrigen Helben frei, und es entbrennt ein langwieriger, schrecklicher Rampf mit bem burch einen Zauberring geschützten Zwergkönig Laurin und bessen unterirdischem Zwergvolk, bis endlich bieses meist erschlagen, Laurin gefangen genommen wird. In diesem Kampfe steht Dietlib gegen die Zwerge und führt seine Schwester in die Heimat zurück. Laurin muß mit nach Vern (Verona)

ziehen, wo er nach der einen Erzählung als Gaukler sein Brot verdienen, nach der andern die christliche Taufe empfangen muß. — Aus dieser Zwergsage entenahm einst Fouqué einige der besten Motive für seinen Zauberring, nebst Thiodolfs Farten der einzige Ritterroman, welcher diesen Namen verdient, da er sich voll und ganz hineintaucht in die Anschauungen und Gefühle, in den Wunderglauben und die Sangese und Sagenfreude des Mittelalters, während die übrigen Ritterromane des vorigen Jahrhunderts gerade das Gegenteil von dem darstellen, was sie darstellen wollen.

Diese beiben Epen, Eden Ausfahrt und König Laurin, schildern Thaten Dietrichs, welche er in seiner Jugend, vor seiner Teilnahme an bem Burgundenfampfe ausgeführt hat; ebendahin gehört auch das Lieb vom Riefen Sigenot, bas von Dietrichs Drachenkampfen und von seinen Uhnen und seiner Flucht zu ben heunen. Die Sage von Dietrich ist nämlich in ihren Elementen die, daß er von seinem Oheim Ermanrich aus seinem Reiche vertrieben wird, hierauf zu Chel sich begiebt und mit Hülfe besfelben einen schweren Krieg mit seinem treulosen Obeim führt, ben er in ber Schlacht bei Raben (ber historischen Schlacht bei Navenna zwischen Dietrich und Oboafer im Jahre 493) besiegt; gleichwohl aber verweilt er noch zwölf Jahre bei Epel, bis er nach bem Burgundenkampfe, nach dreißigjähriger Abwesenheit, in sein Reich zuruckkehrt. Wir haben jedoch oben bereits zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß, wie Sigfrid sich seiner mythischen Elemente nach und nach entkleibet, biese umgekehrt an Dietrich, biese ursprünglich historische Verson, sich anschließen; sein Feueratem, der übrigens nicht allein im König Laurin, sondern auch noch in mehreren andern Liedern Erwähnung findet, ist bafür Beweiß genug, aber auch ber plötliche Tod bes historischen Dietrich (526) wurde in der Sage mythisch gefaßt: er wurde von Geistern entführt, daß man nicht weiß, wohin er gekommen ist, ober er lebt noch in einer Bufte, um mit Riesen und Drachen zu fämpfen bis an ben jungsten Tag. Ein folder Seld, wie Dietrich im Bewußtsein bes Bolkes war, konnte nicht wie die andern gewöhnlichen Menschen; er gilt gleichsam für ein Elementarwesen, das wie die Berge, die niemals vergehen, und das Wasser, das niemals verrinnt, unvergängliches Leben hat, eben wie auch Kaifer Friedrich Barbarossa, dieser ganz historische Held, benselben mythischen Zug im poetischen Bewußtsein des Bolkes an sich trägt.

Von den Gedichten, welche Dietrich im Zusammenhang mit Egel, aber außer Zusammenhang mit den Burgunden schildern, möge es hinreichen, die Raben schlacht bei Ravenna) erwähnt zu haben. Dies in einer volksmäßigen, sechszeiligen Strophe abgefaßte Lied ist seinem Kerne nach gut und alt, weshalb ich es auch hier mit anzusühren mir gestatte, seiner uns jetzt vorliegenden Abfassung nach aber gehört es erst in das 14. Jahrhundert, und in eine Zeit, in welcher der sich selbst überlassene Bolksgesang schon ansing, in der Behandlung des Stosses zu schwanken, in welcher die Sage gleichsam an sich irre zu werden begann. Alt und echt ist die Erzählung von den Söhnen Etzels, die hier Scharf und Ort genannt werden; sie sind wider den Willen

ihrer Mutter Helche mit Dietrich nach Ravenna gezogen, um biesem in bem Kampfe wider seinen Oheim Ermanrich beizustehen; Dietrich hat sich für ihr Leben bei ber Mutter verbürgt. Vor Ravenna läßt Dietrich sie nebst feinem eigenen Bruder Diether unter Ilfans Obhut gurud. Aber voll Kampfessehnsucht bitten sie, man möge ihnen gestatten, vor die Stadt zu reiten, sich umzusehen. Da geraten sie in bas feindliche Beer und stoßen auf den furcht= baren helben Wittich, Ermanrichs Mann, ber mit seinem Schwerte Mimung auf sie losstürzt. Einen ganzen Tag kämpfen sie mit dem alten Belben, welcher erst den einen der Brüder erschlägt und dann dem andern rat, von bannen zu ziehen, da er ungern auch ihn erschlitge; aber bieser will seines Bruders Tod rächen und hält trot seiner noch fast knabenhaften Jugend aus bis zum Ende, da benn Wittich auch ihm die Todeswunde schlägt. Dasselbe Schickfal hat Diether, Dietrichs Bruder. Dietrich verfolgt, sobald er von dem Tode ber Heunenfürsten hört, zornig seinen Feind, ihren Töter, Wittich, boch dieser stellt sich nicht zum Kampfe, sondern springt ins Meer und wird von Wächilt, einer Meerfrau, aufgenommen. Darauf folgt nun eine schmerzliche und rührende Klage der Königin Helche um ihre Söhne, als sie deren Rosse leer zurückkommen sieht und von Rübiger nach langem Schweigen hört: bie liegen bort bei Raben auf ber Beibe'. Sie flucht Dietrichen, ber ihre Söhne trot feiner Bürgschaft nicht gehütet, vergiebt ihm aber, ba fie seinen tiefen Schmerz sieht und seine laute Klage um die gefallenen jungen Selben vernimmt.

Übrigens sind in der Abfassung, in welcher ums die Ravennaschlacht überliesert ist, eine Menge unbedeutender Personen, aber auch einige, welche der
ursprünglichen Sage ganz fremd gewesen sein müssen, in die Dichtung eingeschoben; man sieht, es hat das Ganze eine Nachahmung des Nibelungenliedes
werden sollen — es beginnt das Gedicht sogar wie das jezige Nibelungenlied anfängt: "Wollt ihr von alten Mären Wunder hören sagen, von Helden
lobebären" — aber es ist durch dieses Bestreben nur der echte Gehalt der
Sage getrübt, und die Wirkung des Gedichtes geschwächt worden, namentlich
gilt dies von der ganz ungehörigen und störenden Simmischung Sigfrids, welche
in dem Liede, wie dasselbe gegenwärtig vorliegt, ganz außer Zusammenhang
mit den übrigen Bestandteilen der Sage vorkommt und von dem späten Dichter
auf eigene Hand vorgenommen worden ist.

Auf einer andern Art Willtür beruhet das Volksepos von dem Rosensgarten zu Worms, das letzte aus diesen Sagenkreisen, dessen hier Erwähnung geschehen soll. Nachdem jahrhundertelang die Sagen von Sigsrid und von Dietrich, von der Kriemhild grimmer Rache und von dem Untergange der Aurgunden durch den wilden Zorn der eigenen Königstochter waren aufund abgesungen worden in den deutschen Landen, nachdem besonders Dietrich durch die Entscheidung, welche er im Burgundenkaupse durch seine überlegene Heldenstärke in die Wagschale wirft und durch den ungemein reichen Sagenskeldenstärke allein um sich versammelte, nachgerade als der hervorstenst, den er zuletzt allein um sich versammelte, nachgerade als der hervorst

ragenbste Helb neben bem in ber Sage schon mehr erblichenen Sigfrib hervorgetreten war, und man sich so in gewissem Sinne ausgesungen hatte, wurde der bereits im Erlöschen begriffene epische Schöpfungstrieb bes Bolkes noch einmal unwillfürlich burch die Betrachtung angeregt, wie es sich wohl aus genommen haben wurde, wenn bie helben, bie in ber echten Sage gar nicht zusammenkommen und nicht zusammenkommen können, Sigfrib und Dietrich, einmal im Kampfe aufeinander trafen? Wir fühlen einer folchen Frage fofort ben halb komischen Zug an, den sie an sich trägt, und in der That ist die Ausführung ber Antwort auf diese Frage eben unser Rosengartenlied, wie ich alsbald nachweisen werbe, in wesentlichen Momenten geradezu komisch; wir werden aber auf ber anderen Seite bei einer genauen und unbefangenen Erwägung bes epischen Volksgesanges begreifen, daß aus demselben, zumal wenn er gang sich selbst überlassen bleibt, bas heißt, wenn bei ber gleichzeitigen Blute ber Kunstpoesie bie größten Dichtergeister nur biese pflegen, nicht auch jene in ihre hut und in ihren Schut nehmen, folche Fragen sich bilben, solche An- und Auswüchse sich bilben mussen. Es ist Willfür in einer folden Zusammenstellung nicht zusammengehörenber Stoffe, aber eine Willfür, bie boch noch auf bem epischen Gesamtgefühl bes singenden Bolkes, nicht auf bem Eigensinn und ber bewußten Erfindung eines einzelnen beruht: es ist ber Stoß, ben sich bie bereits im Stillstehen begriffene bichterische Bewegung bes Bolks noch einmal felbst giebt, um nach lange fortgefestem, gleichmäßigem, ruhigem, eblem Gange zulett noch in kurzen, unsichern Schritten und Sprüngen sich zu versuchen und bann für immer zum Stillstehen zu fommen.

Kriemhild hält Hof zu Worms — bies ist ber Inhalt ber Erzählung und hat baselbst einen schönen Rosengarten (der Name ist bei Worms noch) heute vorhanden), ausgeschmuckt mit mancherlei Herrlichkeit und sogar zauberischen Wundern. Bu Sütern besselben ift nebst Sigfrid eine Anzahl feiner Belben und ber Burgundenmannen bestellt; es wird jedem Trot geboten, welcher biefen Rosengarten schäbigen werbe; wurden aber bie Huter besiegt, so erbietet sich ber Bater ber Kriemhilb, ber bier ber altesten und echten Überlieferung gemäß Gibich heißt, fein Land von dem Sieger zu Lehn zu nehmen. Außerbem sollen die Sieger einen Rosenkranz und einen Ruß von Kriemhild zum Lohn erhalten. Da macht sich auf Hilbebrands Antrieb Dietrich von Bern auf, um biefen Kampf zu bestehen, und bestehet ihn mit Glud; Sigfrib und bie Burgundenhelben werben überwunden. Die einzelnen Kämpfe sind nicht ohne Lebendigkeit und gang in dem alten Bolkstone erzählt, auch ist der fagenmäßig feststehende Charakter der Helben — Hagens, Hilbebrands, Dietrichs im ganzen festgehalten; nur Ariemhild felbst wird aus der Erinnerung an ihre Rache ein übermütiger, zorniger, fast rober Charakter zum voraus mitgegeben. Die Figur jedoch, welche hier besonders hervorragend auftritt, mit entschiedener Borliebe gezeichnet ist und ben Bolksgeschmack in Schöpfungen dieser Art am treffendsten charakterisiert, ist ber Monch Alfan, Silbebrands

Zwanzig Jahre ist er schon im Klosser und bereits alt und grau geworden, boch foll er, ba es noch an dem zwölften Helben gebricht, zur Begleitung auf biefer Fahrt aus bem Kloster geholt werben. Man pocht heftig an ber Klosterpforte, und Isfan brobet brinnen, es foll' es ber entgelten, ber bes Klosters Ruhe stören wolle. "Herr', fagt ihm ber Monch, ber hinausgeschaut hat nach bem Anklopfer, jes ist ein Alter mit brei Wölfen im Schild und einer gulbenen Schlange auf bem Belme'. , Waffen über Waffen, bas ift mein Bruder Hilbebrand'. Und bei ihm ift ein Junger auf einem schnellen Rosse, ein ftarker Belb von Anschen, mit einem grimmigen Löwen im Schilbe'. Das ist ber herr Dietrich!' ruft Issan und die Bforte bes Klosters wird geöffnet. Benedicite, Bruber', rebet Hilbebrand seinen Bruber Monch an: biefer beantwortet jedoch die Anrede mit einem Fluch, weshalb benn hilbebrand immer und immer wieder auf ber Rriegsfahrt sei? - Aber als er hört, daß er selbst zur Kriegsfahrt entboten werbe (wir woll'n nach Worms reiten und schaun bes Rheines Aluß, nach einem Rosenkranze, nach einer Frauen Kuß'), ba erwacht bie alte Kampflust bes Wölflingsstammes in bem araubärtigen Monche; mit lustigem Burfe schleubert er die Monchstappe in bas Gras und unter ber abgestreiften Kutte zeigt sich bas alte Sturmgewand. bas er nie abgelegt. "Nun', fagt Dietrich, auf Ilfans Schwert beutenb. ich sehe, ihr habt hier auch noch einen guten Predigerstab, wem ihr bamit ben Bann abschlagt, ber hat genug baran bis an sein Grab, und ehe euch bie Burgundenherren beichten, ehe würden sie Zweifler'! Isfan erlangt von bem Abte die Erlaubnis, ber Fahrt beiwohnen zu dürsen, als er aber abzieht. laufen ihm die Monche nach und wünschen ihm alles Bose, weil er sie, überlegen und übermütig, immer bei ben Ohren und Barten umhergezogen, wenn sie nicht thun wollten, was er gebot. In Worms angekommen, läßt er seiner mönchisch-wilden Lust den Zügel schießen; er wälzt sich in den Blumen des Gartens, braucht seine Fäuste gegen jeben, ber ihm in ben Weg kommt, kampft mit seinem Predigerstabe, als sei er nie im Kloster gewesen, und als er nach bem Siege von Kriemhild ben Ruß erhalten foll, reibt er ihr mit feinem rauhen Barte bas garte Antlit wund; die Rosenkränze, die ihm geworben find, nimmt er mit in bas Kloster gurud und brudt sie ben Monchen, bie ihn bei seinem Abzug gescholten, bergestalt mit ihren Dornen in bie Köpfe, baß bas Blut herabsließt; bennoch muffen sie ihm helfen, seine Sunden zu bugen. und als sie bas nicht thun wollen, wie er verlangt, knupft er ihnen bie Barte zusammen und hängt sie baran an eine Stange. — Man sieht wohl, unter welchen Umständen und in welchen Lebensfreisen diese ergötliche Volksfigur zustande gekommen ist: es ist der volksmäßige Orden der Dendikanten, gegenüber ben vornehmer geworbenen und bem Bolke ichon ferner stehenben Benebiktinern, der hier, keineswegs etwa zum Spotte, sondern aus reiner Lust bes niederen Bolkes an den ihm nahestehenden, freilich auch roheren Mendikantenorden geschilbert ist. Jahrhundertelang blieb auch Monch Alfan eine Lieblingsfigur bes beutschen Volkes; die Holzschnittzeichner des 15. Jahrhunderts

behandeln ihn mit besonderer Liebe, und weit hinein in die Reformationszeit noch wurde er sprichwörtlich angeführt; der Mönch, der in Rabelais und noch besser gezeichnet in Fischarts Gargantua auftritt, hat seinen allgemeinen Charafter, ja einige seiner besten besonderen Züge von Mönch Issan entlehnt.

Das Gedicht, von dem wir reden, die lette Schöpfung des epischen Bermögens des deutschen Volkes, ist noch vor dem Jahre 1295 verfaßt und bald weit verbreitet gewesen, auch in mehreren, stark voneinander abweichenden Recensionen vorhanden, hat später eine Umarbeitung ersahren und sich in der Liebe des Volkes erhalten bis zum Erlöschen aller Erinnerung an die alte Zeit der Lieder und der Sagen überhaupt; erst tief im 17. Jahrhundert stirbt das Andenken aus an den Rosengarten zu Worms 22.

Der Sagenkreis der Nordsee, zu welchem wir nunmehr übergehen, hat zwar nur ein Gedicht, von dem wir wissen, aufzuweisen, aber eins, welches viele andere, welches die meisten in der älteren wie in der neueren Zeit unseres Dichterlebens auswiegt: das Lied von Gubrun, diese "Nebensonne der Nibelungen", wie es gleich nach seiner im Jahre 1815 stattgefundenen Wiedersentbeckung mit vollem Rechte genannt worden ist.

Einen eigentümlichen Reiz gewährt bieses Epos schon burch ben Horizont, ben es um uns ausspannt - es ift bie See mit ihren Wogen, ihren Sturmen, ihren Schiffen, mit ihren Seekonigen und beren Kahrten; einen weit höheren Reiz burch die außerst gehaltene, zarte und feine Schilberung eines eblen Frauencharakters, welcher bas hervorstechendste Bild in diesem Heldengemälde ift, fo baß basselbe von ber Belbin Gubrun bereits in alter Zeit ben Namen erhalten hat. Infofern bilbet bas Lieb von Gubrun ben verföhnenden Gegenfat zu dem Nibelungenliede, als bort zwar der vollste Zauber, aber auch der vollste Schrecken ber Tiefe des weiblichen Gemütes — hier die strengste Treue, bas bemütige Dulben und ber niemals entwürdigte Abel einer beutschen Frauenseele zur Erscheinung kommt. Nimmt man hinzu, daß alle übrigen Charaktere der Dichtung ohne Ausnahme das festeste, sicherste Gepräge, eine bewunderungswürdig konsequente, auch nicht durch den leisesten Mißgriff verschobene Haltung bewahren, so kann man nicht anders, als biesem Gebichte nächst ben Nibelungen die erste Stelle in ber Reihe unserer epischen Dichtungen, mithin in der deutschen Dichtung überhaupt, anzuweisen.

In diesem Gedichte ist die Sage von drei Generationen enthalten: von Hagen, dem Könige von Irland, und dessen Jugendgeschichte, von der Werbung des Friesenkönigs Hettel um dessen Tochter Hilde, und endlich von Gudrun, der Tochter von Hettel und Hilde. In der Erzählung von Hettels Werbung um Hilde — denn Hagens Geschichte dürsen wir hier übergehen — tritt uns vor allem die Schilderung des Gesanges des Stormarnstönigs Horant als eine altberühmte, bei unseren nordischen Stammesverwandten wie bei uns vielsach erwähnte und dargestellte Sage entgegen. Die Abgesandten des Königs Hettel, Horant und seine Mannen, Frute und Wate, haben bei dem Irlandskönig Hagen Zutritt erlangt, um seine ängstlich von ihm

Gudrun. 95

gehütete Tochter Hilbe für ihren Verwandten Hettel zu gewinnen, und schon haben die beiben gewaltigen Kriegshelben Frute und Wate sich bas Vertrauen bes Königs, sowie Wate wenigstens bas scherzenbe Wohlwollen ber königlichen Frauen erworben. — Wate, ber breitbärtige, riefige Belb, bequemt sich, bei ben Frauen sich niederzulassen, und diese fragen ihn scherzend, wie er ernst basit, bunte Borten um bas bichtbehaarte Saupt gewunden, was ihm wohl lieber sei, bei schönen Frauen zu siten, ober in hartem Streit zu fechten? Und der mächtige Kämpe, der in der Schlacht wie ein wilder Eber limmete (brauste), antwortet ohne Besinnen: wohl dunke es ihm gut, bei schönen Frauen zu weilen, aber boch noch viel fanfter, in harten Stilrmen mit bem Heergefolg zu fechten. Da lachen laut die Koniginnen und fragen, ob dieser Mann benn wohl auch Weib und Kind babeim habe? Schon ist auf biesem Wege einiges Wohlwollen für die Werbung gewonnen, da erhebt Horant seinen wunderbar sugen Gefang an einem stillen Abende in der Burg bes Königs am Seeufer, und die Bogelein laffen ben Schall ihres Abendliebes schweigen vor bem lieblichen Tone bes königlichen Sangers; und wieber am frühen Morgen bei Sonnenaufgang klingen bie wundervollen Gefangestone burch die Burg, daß die Bögelein auch ihr Morgenlied vergeffen, daß alle Schläfer im Königshause erwachen, und ber König mit seiner Gemahlin auf bie Zinne hinaustritt, und die königliche Jungfrau ihren Bater bittet: "Liebes Baterlein, heiß ihn singen mehr'. Und zum brittenmal am Abende erhebt ber Danenkönig seine Stimme, daß die Gloden nie fo rein geklungen haben, wie fein Gefang ertonte, baß bie Arbeitenben nicht zu arbeiten, die Siechen nicht frank zu fein sich bunkten, die Tiere in dem Walde ihre Weide stehen ließen und die Würmlein, die im Grase gehen, und die Fische, die in der Woge schwimmen, innehielten auf ihrer rastlosen Fahrt. Und ber Sanger gewinnt Die Aunafrau für ben, ber ihn zu ber Werbung gefandt hat, sie stiehlt sich weg, geht mit bem Sanger zu Schiffe und wird Bettels Gattin.

Ihre Kinder sind Ortwin und Gubrun. Um lettere wirdt Hartmut, ein Normannenkönigssohn; aber alte Feindschaft zwischen den Geschlechtern verhindert einen glücklichen Erfolg seines Werbens; dagegen tritt der König von Seeland, Herwig, auf und erkämpft sich die Liebe der schönen Gudrun. Sie wird ihm verlobt, aber kurz nach dem Verlöbnis machen Vater und Verlobter einen Kriegszug in ein fernes Land, und während der Abwesenheit der Beschützer kommt der abgewiesene Werber, der Kormanne Hartmut, mit seinem Vater, König Ludwig, vor die Burg gezogen, erobert diese und führt Gudrun von dannen. Hettel und Herwig mit ihren Helden, unter ihnen vor allen Wate, seizen den Käubern nach und ereilen sie auf dem Wulpensande oder Wulpenwerde, einer Kordseeinsel. Hier wird nun eine, den vorhandenen Zeugnissen zusolge schon in sehr alten Liedern durch ganz Deutschland geseierte, blutige Schlacht geschlagen; wie Schneesturz auf Schneesturz nach den Stürmen von den Vergen rollt, so sliegen die Speere von den Händen; die unter die Arme im Meere stehend, sechten die Helben

grimmiglich, so daß des Meeres Flut blutgefärbt wurde und in rotem Scheine am Strande fern bahinwogte, so weit wie man mit einem Speere werfen mochte. Der Abend bricht herein und in der sinkenden Sonne wird ber geraubten Gubrun Bater, Settel, von bes Räubers Bater, bem Normannenkönige, erschlagen; Wate, grimmig über bes Königs Tob, zunbet, nachdem das Abendrot am himmel verloschen ist, ein neues Abendrot auf den Helmen ber Feinde an mit feinen geschwinden Schwertschlägen; indes bas Dunkel ber Nacht läßt sogar Freund an Freund feindlich geraten, und ber Rampf wird geschieden. Während ber Nacht aber entfliehen bie Normannen mit ihrer Beute; ber Königstochter mit ihren Jungfrauen wird augenblicklicher Tob in den Wellen gebrohet, wenn sie einen Laut ber Klage ober bes Gulferufes hören lassen. Zum Nachsetzen in Feinbesland sind keine Heereskräfte mehr porhanden, und Wate muß still und schweigend in die verlassene Burg einziehen, in die er so oft mit lautem Siegesschall und Jubel eingezogen ist. Wo ist mein lieber herr? wo sind seine Freunde?' fragt entsett die Konigin Hilbe, als sie Wate so still und mit zerhauenem Schilde einziehen sieht. Ich will Euch nicht betrügen — sie sind alle erschlagen', ist bes festen Belben kurze Wenn das junge Geschlecht im Lande herangewachsen ist, bann Antwort. kommt die Zeit der Ahnbung für Ludwig und Hartmut'.

In Trauer und Thränen erblickt Gubrun bas Gestabe bes Normannenlandes und die Burgen am Seegestade; ber alte Konig rebet ihr freundlich zu: "Wollt ihr, eble Jungfrau, Hartmut minnen, fo ist alles bies, was ihr sehet, Guch zu Dienste angeboten. Freude und Königsehre martet Gurer an Hartmuts Seite'. Gubrun aber antwortet: Ehe ich hartmut nähme, eher wählte ich ben Tob; hatte es sich bei meines Baters Leben ehebem also gefügt, fo möchte es fein, aber jest gebe ich eher mein Leben babin, ehe ich meine Treue breche'. Das Wort war schwerer Ernst, benn der wilbe Normannenhäuptling ergreift im Zorne über diese Antwort die Jungfrau bei bem Haare und schleubert sie über Bord in die See: Hartmut springt ihr nach und kann nur eben noch ihre blonden Bopfe ergreifen, an benen er sie in bas Schiff zurficieht. - Ein moderner Dichter, hatte er biefe Situation erfunden, würde biefelbe sicherlich nur bazu erfunden haben, um bas Verdienst biefer Lebendrettung zu gunsten Hartmuts und die daraus entstehende bedenkliche Lage ber Jungfrau zu einer Reihe neuer Situationen zu benuten, um aus biesen die beharrliche Treue der Gudrun um so glänzender hervorzuheben; hier, im Epos erfolgt auch nicht einmal eine leife Undeutung folder Dinge; bas Epos schreitet unverweilt und rasch vorwärts, nur ben entscheibenden Thatsachen folgend, und überläßt die Ausmalung des einzelnen dem Gemüte des Horers ober Lefers. Daß auf biese Weise ber Genuß für ben, ber noch genießen tann und zu genießen versteht, unendlich erhöhet werbe, habe ich kann nötig zu bemerken; einen Roman ber neueren Zeit hat man ausgelesen, wenn man ihn burchgelesen hat; bas echte Epos läßt sich, sowenig wie bas frische Leben selbst, auslesen und im Dienste müßiger Unterhaltung eilig abnuten. — Die Mutter

Hartmuts, Gerlinde, empfängt Gudrun anfangs freundlich, bald aber, als auch sie umsonst ihre Überredungskunst an der Getreuen versucht hat, schreitet sie in ihrem "wölsischen" Sinne zu Gewalt und Mißhandlung; die eine Krone tragen sollte, nuß die Dienste der niedrigsten Magd verrichten, den Dsen heizen und die Leinwand am Meergestade waschen. Aber ihr Herz bleibt geduldig und ihr Sinn treu; geduldig und treu durch eine Reihe von Jahren voll sich wiederholender, stets gesteigerter Demütigungen und Mißhandlungen.

Da enblich ist die Zeit gekommen, daß in Gubrims Laterland eine Heerfahrt kann gerüftet werben zu ihrer Befreiung. Rach langer gefahrvoller Seereise gelangen die Friesenhelben auf eine Insel, von beren hohen Bäumen aus fie fernher die Normannenburgen aus ber See heraufglänzen feben. Gubrun geht, wie sie feit Jahren gewohnt ift, täglich zum Gestade, die Leinwand zu waschen, da wird ihr in Vogelgestalt ein Engel (ursprünglich eine der Zukunft fimdige Meerminne ober Schwanjungfrau, wie beren auch im Nibelungenliede erscheinen) gesandt, sie zu trösten; und welchen Trost begehrt sie? ihre Rettung aus schmachvoller Dienstbarkeit, aus den schimpflichen Dishandlungen und Schlägen ber Knechtschaft? Lebt noch Hilbe, ber armen Gubrun Mutter? lebt Ortwin noch, mein Bruder? und Herwig, mein Berlobter? und Horant und Wate, die Treuen meines Baters?' Und kein Wort von ihrer Rettung; den ganzen Tag unterredet sie sich mit ihren Gefährtinnen von dem Leben in der Heimat. Aber gorniges Schelten erwartet die Getröstete bei ihrer Seinkehr von seiten der argen Gerlind, weil sie den ganzen Tag mit dem Waschen zugebracht; und des nächsten Morgens muß sie, wiewohl es früh im Jahre, vor Ostern, und nachts ein tiefer Schnee gefallen ist, barfuß mit Tages Anbruch burch ben Schnee hinaus nach bem wilben Meergestade maten, ihre Basche zu vollenden. An eben diesem Morgen aber kommen Ortwin und Herwig, Kunde einzuziehen, in einer Barke in die Nähe ber Stelle, wo die Königstochter, bebend vor Frost im nassen Gewande, an der mit Eis strömenden Meerslut und im stürmenden Märzwinde, der ihr schönes Haar ihr wild um Nacken und Schultern schleubert, die Leinwand mascht. Die beiben Kriegsmänner naben sich den Jungfrauen, die sich schon auf die Flucht begeben wollen, und bieten ihnen den Morgengruß, den sie lange nicht gehört haben, denn bei Frau Gerlind ist guten Morgen', guten Abend' teuer. Sie erkennen Gubrun in ber schmachvollen Niedrigkeit ihrer Kleidung und ihrer Magdarbeit nicht, fragen sie aus um Land und Leute, vernehmen, daß das Land wohl geriftet und stark bewehrt fei, und man hier nur von einem Keinde, ben Friesen (Hegelingen), Besorgnis hege. Während der langen Unterredung stehen die Jungfrauen, in der herben Kälte zitternd, vor den fragenden Helden; diese bieten mitleidig ihnen ihre Mäntel, sich barin zu hallen; aber Gubrun entgegnet: , da foll mich Gott bewahren, daß an meinem Leibe jemals einer Mannesfleider fähe!' Da fragt auch ihr Bruder Ortwin, ob nicht eine Jungfrau Gudrum einst als Geraubte hierher gebracht worden sei, und Herwig vergleicht wiederholt die Züge der

101107

armen Dienstmagd mit den Zügen der eblen Königstochter, die einst seine Braut war; auch nennt er Ortwin bei Namen. "Ach', fagt Gubrun, wenn Ortwin und Herwig noch lebten, sie wären längst gekommen, uns zu retten; ich bin auch eine von den damals Geraubten, die arme Gudrun aber ist schon lange tot'. Da streckt ber Seelandskönig seine Hand aus: "Seid ihr von den Beraubten, so mußt ihr bas Gold kennen, bas ich an meinem Finger trage, ich bin Herwig genannt, und mit biefem Ringe ift Gubrun mir zu minnen verlobt worden'. Da leuchten die Augen der Jungfrau in heller Freude auf, und wie gern sie auch die Schmach der Dienstbarkeit verborgen hätte, sie ist überwältigt: Das Gold ich wohl erkenne, benn ehebem war es mein; so trage ich noch bieses Gold, das einst mir Herwig fandte'. Allein Bruder und Berlobter können nicht anders glauben, als daß sie, wie das damals sich von selbst verstand, Hartmuts Gemahlin geworden sei, und sprechen ihr Erschrecken darüber aus, daß sie tropbem so niedrige Dienste leisten musse. Als sie jedoch erfahren, warum sie diese Demütigung und so lange Jahre hindurch erdulde, will Herwig sie auf ber Stelle mitnehmen — und es geschieht boch? werden wir fragen? Nein es geschieht nicht; bazu waren die alten Sitten zu fest, zu streng und ebel — die Sitten einer alten Zeit, die wir uns zu gern als eine Barbarenzeit benken. "Was mir im Sturm bes Krieges ift abgenommen worden". entgegnet Ortwin, das will ich heimlich nicht entwenden, und eh ich heimlich stehle, was ich mit Waffenkampf erringen nuß, eher mögen, hätte ich hundert Schwestern, sie hier alle sterben'. Die beiben Fürsten fahren zurud nach ihrer Kriegsflotte, und ber Sturm auf die Normannenburg wird vorbereitet; Gudrun aber im erwachten stolzen Selbstgefühl und in der freudigen Erwartung einer ehrenvollen Errettung burch Helbenhand, wirft nun die Leinwand, statt sie zu waschen, in die See. Griminiger Empfang mit schimpflichen Schlägen erwartet sie von seiten der erbosten Gerlind; um der Dishandlung zu entgehn, stellt Gubrun sich, als wolle sie nunmehr Hartmut heiraten — in der gewissen Ruversicht, daß es beim Anbruch des Morgens hier auf der Burg viel anders sein werbe, als jest am Abend. Als Herwig und Ortwin zu bem Beere zuruckkehren und die Schmach verkündigen, welche Gubrun so lange Jahre hindurch ist angethan worden, erheben die Helben laute Klage, aber der alte Wate beißt sie auf andere Weise ber Königstochter bienen: die Kleiber rot färben, die sie weiß gewaschen. Noch in der Nacht — die Luft ist heiter, der Himmel weithin helle im glänzenden Mondschein — soll ber Sturm auf die Normannenburg begonnen werden. Noch steht ber Morgenstern hoch am Himmel, ba schauet eine ber Gefährtinnen ber Gubrun burch bas Fenster, und nach ber See bin leuchtet das ganze Gefilde vom hellen Waffenglang, von Stahlhemden und lichten Schilden; und alsbald ruft auch ber Wächter hoch von ber Zinne: Wohlauf ihr stolzen Reden, Waffen, Herren, Waffen; ihr Normannenhelben auf, ihr habt zu lange gefchlafen'. Der Rampf beginnt, tapfer fechtend fällt ber Normannenkönig Ludwig unter Herwigs Streichen; die üble Gerlind will bafür Gubrun erschlagen haben, und schon ist bas Schwert über ihrem Saupte

gezückt, als Hartmut, welcher von unten der grimmen Mutter mörderische Absicht gewahrt, edelmütig dem Berbrechen wehrt. Hartmut wird gefangen, und der zornige Wate dringt in das Frauengemach, die verdiente Rache an Gerlind zu nehmen; Gudrun verleugnet sie gleich edelmütig, wie Hartmut sie selbst vom Tode errettet hat; aber Wate weiß doch die Rechte zu sinden und schlägt ihr, sowie einer Dienerin Gudruns, die sich als Peinigerin ihrer eigenen Herrin vordem der grausamen Königin Dank verdienen wollte, das Haupt ab; er wisse', sagt er, wie man Frauen ziehen müsse, dafür sei er Kämmerer'. Darauf solgt dann die Heimfahrt, Sühne und dreisache Vermählung, zwischen Herwig und Gudrun, zwischen dem Normannenkönig Hartmut und Hildburg, einer der Gefährtinnen der Gudrun, und zwischen Ortwin, Gudruns Bruder, und Ortrun, der normannischen Königstochter, der einzigen, die im fremden Lande Mitleid mit Gudrun gehabt und ihr tröstlich beigestanden hatte in ihrer tiesen Schmach.

Vorher schon erlaubte ich mir zweimal auf die Verschiedenheit der alten epischen Poesie von der modernen Dichtung in der Benutung der hier zu Tage liegenden Situationen und poetischen Motive hinzubeuten und bas Gebicht von Gubrun ist in ber That geeigneter, unsere heutige Poesie zur Bergleichung mit bemselben heranzuziehen, als bas Nibelungenlieb, gegen welches unfere moderne Dichtung schon ber Grundlage nach gar nicht aufkommt; der Schluß giebt eine neue Beranlassung zu einer solchen Bergleichung. Es werden drei Vermählungen gefeiert — und wir, die wir überreist und überfättigt bei jedem Dichterwerke rastlos nach dem Ende und bessen Effekt hinausstreben, halten biesen Ausgang leicht für bas eigentlich beabsichtigte natürliche, aber leider etwas fabe Ziel und Ende des ganzen Stückes, woher benn auch Rosenkrang in Königsberg Gelegenheit nahm, die beutsche Belbenpoesie ganz naiv in zwei Hauptteile zu teilen: 1) mit traurigem Ausgange, Nibelungen und bergleichen; 2) mit heiterem Ausgange, Gubrun. — Wir würden es nach unferm beutigen, dem Drastischen stark zugeneigten Geschmacke angemeffener finden, baß, wie Konig Lubwig, so auch sein Sohn hartmut im Rampfe ben helbentob sterbe, ba bie ersehnte Braut boch nicht bie Seine werben, und auf diese Weise sein ebelmutiges Harren und seine Schonung bes freien Willens der Geliebten allein den verdienten Lohn erhalten konnte, statt baß er nun eine Gattin aus dem Geschlechte der Sieger hinnimmt und fortlebt. als sei nichts geschehen. Ebensowenig will es uns in ben Sinn, daß Ortrun ben heirate, burch bessen Heer und Gefährten Bater und Mutter im blutigen Tobe gefallen sind. Gang anders unfer Epos, welches mitten im wahren, einfachen, frischen Leben stehen bleibt und keinen Effekt will, der bloß in dem lustigen Spiele der Gedanken und in dem künstlichen Streite und Widerstreite gemachter Empfindungen seinen Urfprung und fein Ziel hat. Es foll für die künftigen Geschlechter ber Saß gefühnt, es soll Friede werden, fagt bas Lied, und als Ortwin in der That Bedenken erhebt, ob Ortrun ihn gern annehmen und ohne Seufzen als Gattin bei ihm weilen werbe, ba fie doch an Vater und

1 C 17 TOOLS

Mutter gebenken musse, entgegnet ihm seine Schwester Gubrun: "Das eben soll bein Dienst bei ihr sein, zu sorgen, daß sie nicht seufzen dürse". Diese Aussöhnung bes ererbten, tiesen Hasses, diese Stammessühne, dieser Bölkerfriede, ben unser Spos in großartiger Einsachheit an das Ende stellt, ist ein Abschluß, um den wir die alte Zeit nur beneiden, den wir aber auch von ihr lernen können, ist anders unsere heutige Spigonen-Poesie des Lernens, wie sie es bedürftig, auch noch fähig.

Die Erhaltung bieses unseres zweiten großen Epos verbanken wir Kaiser Maximilian I., welcher bieses Gebicht mit vielen andern (u. a. auch bem Nibelungenliede, dem Jwein, Erec u. f. w.) in einen großen Pergamentband einschreiben und diesen auf der kaiserlichen Bibliothek zu Schloß Ambras in Tirol jorgjam verwahren ließ. Andere Handschriften, als diese erst in dem Jahre 1517 ober wenig früher verfertigte Abschrift find bis jett noch nicht entbeckt worden. Gerade dreihundert Jahre nach des großen Kaisers Tode wurde zum erstenmal dies sein Bermächtnis aufmerksam und vollständig untersucht und gelesen 23. — In der neuesten Zeit hat sich die Gunst der Zeitgenossen diesem Gedichte in mehrfacher Weise zugewendet; wir haben mehrere vollständige Bearbeitungen desfelben und eine (von Gervinus) angefangene aber unvollendete; bie erste ist von dem unter dem Namen San Marte bekannten Regierungsrat Schulz mit viel Liebe unternommen und ausgeführt; in der lyrischen Durchführung aber geht freilich und leider ber unersetliche epische Charafter bes Helbenliedes ganzlich verloren; bie andere ift von A. v. Keller in dem Bersmaße bes Originals, der volksmäßigen Nibelungen= oder Heldenstrophe, und barf sich mit Simrocks Nibelungenübersetzung wohl messen. fprüngliche Frische und Zartheit leibet jedoch auch in diesen Übersehungen eine fehr merkliche Ginbuße.

Es bleibt uns noch übrig, dem sechsten Sagenkreise unseres Volkes, dem lombardischen, einige Augenblicke zu widmen.

Die Gebichte desselben sind König Rother, König Ortnit und Hug- und Wolfdietrich. Das erste berselben gehört der Vorbereitungszeit der Blüteperiode, etwa dem Jahre 1170 an und ist somit der Form nach das älteste, dem Inhalt nach aber das allerjüngste der epischen Gedichte dieses Zeitzaumes.

König Rother herrscht zu Bare (Bari in Apulien, einer ber im Mittelalter besuchtesten Überfahrtsstätten nach dem heiligen Lande) und sendet, da er
sich mit einem "wohlgebornen Weibe, die von allem Adel sei", vermählen will,
zwölf Mannen nach Konstantinopel zu Kaiser Konstantin, um Werbung anzustellen um dessen Tochter. Nother fährt unter fremdem Namen nach Konstantinopel
und entführt die Königstochter; Konstantin aber läßt dieselbe dem Rother durch
einen Spielmann, der sie auf sein Schiss lockt, wieder entreißen. Darauf zieht
Rother mit einem großen Heere vor Konstantinopel und zwingt Konstantin,
ihm seine Frau wieder herauszugeben. Das Gedicht ist, wie alle Gedichte der
Borbereitungszeit, kunstmäßige Erzählung, jedoch nicht ohne zahlreiche frische und

selbst starke Züge, namentlich auch von der Treue der Mannen gegen ihren König und des Königs gegen seine Mannen. Sine der am lebendigsten geschilderten Figuren ist die Riesenschar, welche von Rother mit nach Konstantinopel gebracht wird und dort großen Schrecken erregt; einer dieser Riesen tritt mit dem Beine im zornigen Aufstampsen dis an das Knie in die Erde, ergreist einen Löwen und wirft ihn gegen die Wand, daß er zerschmettert wird, nimmt zwei Mühlsseine und zerreibt sie, daß sie knistern und des Feuers Blize herausfahren. Sben dies aber ist Zeugstis späteren Ursprunges, nämlich ein historischer Zug aus den Kreuzsahrten, da hiermit der Schrecken geschildert ist, welchen die West-länder dem Kaiser Alexius I., dem Bater der Anna Komnena, eingejagt haben <sup>24</sup>.

Ortnit ist der Absassung nach weit späteren Ursprunges und schwerlich älter als 1250, übrigens ein Bolksgesang in der üblichen volksmäßigen sog. Nibelungenstrophe. Auch dieses Gedicht beginnt mit einer Brautsahrt König Ortnits nach der Tochter eines heidnischen Königs, welche mit großer Frische und Lebendigkeit geschildert ist — wie z. B. die Helben im heiteren Frühlinge im Bögelschalle über das Weer sahren. Nach schwerem Kampse erringt Ortnit die Jungfrau, sührt sie in seine Heimat, läßt sie tausen und Sidrat nennen und herrscht mit ihr lange Zeit glücklich zu Garda. Eigentümlich ist der Zug, daß die Fremdländerin und Heidin in der beutschen Tugend der Milbe (Freigebigkeit) eigens unterwiesen werden muß.

In die Sage von Ortnit läuft nun ein die weit umständlichere Sage von Sug- und Bolfbietrich, die, in ber Form bem Liebe von Ortnit gang gleich, ebenfalls — was den lombardischen Sagen eigen zu sein scheint — mit einer Brautfahrt beginnt. Sugdietrich wirbt um eine Königstochter, gelangt verkleidet in ihre Burg und gewinnt sie. Sein Sohn ist Wolfdietrich, ber, als in heimlicher She geboren, von seinen Brübern seines Erbes beraubt wirb. Im Kampfe wider diese seine ungetreuen Brüber verliert er seine Dienstmannen, fünf burch den Tob, die übrigen burch Gefangenschaft — und dies eben ist der Bug, ben ich früher anführte, als von ber Treue, bem wesentlichen Elemente ber beutschen Helbensage, die Rebe war, ein Zug, ber auch diesem ganzen ausgebehnten Gebichte feine Weihe giebt, benn wo Wolfdietrich irgend in Not gerät, ist ber erste Gebanke nicht an sich, an seinen Tob, sonbern an seine elf Dienstmannen: Gott berat mein Dienstmann' — und nun zieht er in ber weiten Welt umber und besteht eine lange Reihe von Abenteuern gegen Beiben, Riesen und Drachen, welche im einzelnen viel eigentumliche, fraftige Züge haben, burch ihre lange Folge aber verraten, baß die Sage — die, infofern sie deutsch ist, niemals bloß Abenteuer erzählt, um eben nur Abenteuer vorzubringen, und vor unnötigen, gemachten Verwickelungen sich stets forgfältig hütet unmöglich vom Anfange an biese Gestalt gehabt haben kann. Auf diesen Arrfahrten trifft Wolfvietrich auch auf Ortnit, welchen er überwindet; der Kampf wird durch Ortnits Gemahlin beendigt und zugleich Sühne gestiftet, worauf Ortnit mit Wolfbietrich auszieht, um biefem seine Dienstmannen suchen zu Wolfdietrich trennt sich jedoch von Ortnit, um nach Jerufalem zu helfen.

pilgern, und während bessen schieft Ortnits Schwiegervater, ber Heibe Nachaol, zwei junge Drachen unter bem Scheine ber Freundschaft an Ortnit; als diese Ungeheuer herangewachsen sind, verschlingt eins derselben Ortnit. Dieser Untergang Ortnits ist reich an ebenso einsachen als ergreisenden Zügen, namentlich in der Schilderung der Treue der Tiere, des Hundes und des Pferdes, die Ortnit auf diesem letzten seiner Züge bei sich hat. Später kommt Wolfdietrich zurück, rächt Ortnits Tod an den Drachen, gewinnt hierdurch Ortnits herrliche, sagenderühmte Brünne (Panzer), welcher wir oben im Eckenliede bereits begegneten, und somit auch dessen Witwe Sidrat zur Gattin. Nunmehr kehrt er auch zum Kanupse gegen seine Brüder zurück, besiegt sie und befreit endlich seinen Dienstmannen. Zuletzt übergieht er das Weltreich, welches er beherrscht, seinem Sohne, den er mit seines Vaters Namen, Hugdietrich, genannt hat, und das Gedicht, wie wir es haben, läßt ihn darauf in das Kloster gehen und in einem nächtlichen Kanupse mit Geistern sterben 25.

Gerabe diese Sagen, welche der Nibelungen- und Gudrunfage bei manchen guten, ja vorzüglichen Eigenschaften ganz unwergleichbar nachstehen, sind nehst dem Rosengarten und Laurin, die beinahe dieselbe Stuse einnehmen, diesenigen gewesen, die am längsten und auch in der Zeit der sonstigen gänzlichen Undefanntschaft mit unserer ältesten Poesie am allgemeinsten bekannt waren und blieben. Aus ihnen besteht das bekannte Heldenduch, welches ich in der Gesichichte der nächsten Periode wenigstens mit einem Worte werde erwähnen müssen. Bon allen den Gedichten, welche wir aus den verschiedenen Gruppen unserer vaterländischen Heldensage hier ausgesührt haben, sind uns die Versasser völlig unde kannt, ebenso wie wir von keinem Versasser des Nibelungensliedes wissen und wissen können, und mit durch diesen Umstand bezeichnen sie sich uns als echte Volksgedichte. Wenn man für König Ortnit und für Wolfsbeitrich Wolfram von Eschenbach, für den Rosengarten und Laurin Heinrich von Ofterdingen als Versasser angegeben hat, so verdient eine solche Angabe nicht die Mühe, sie nur mit einem Worte widerlegen zu wollen.

Wir haben hiermit den Areis unserer vaterländischen Spik durchlausen und abgeschlossen und wenden uns nunmehr zu dem Aunstepos unserer Periode, zu den Erzählungen der höfischen Dichter, welche zwar nicht in dem Grade, wie das Spos der vaterländischen Heldensage, durch unmittelbare großartige Naturwahrheit den unverkünstelten Sinn mächtig und unwiderstehlich anziehen, dennoch aber teils durch die großen Gedanken, welche die Herzen der sinnenden Dichter bewegt haben, teils durch die einsache Würde oder den Glanz und die Zierlichkeit der Darstellung uns in hohem Grade zu sesseln zu seinsache sind. Die neuere Zeit, welche zwar im Nationalepos mit der alten Zeit überhaupt nicht wetteisern kann, aber in der kunstmäßigen Erzählung allerbings in Parallele mit der ersten Blütezeit unserer Poesse gestellt werden darf,

muß dennoch in einigen dieser Erzählungen der mittelhochdeutschen Kunstpoesse bis auf diesen Tag völlig unerreichte, ja vielleicht überhaupt unerreichbare Muster anerkennen.

Die Form des Kunstepos ist, wie ich schon früher bemerkte, durchgängig die der kurzen Reimpaare, und nur in zwei Fällen zeigt sich eine kunstmäßige Strophe.

Wir begegnen in diesem Gebiete durchgängig fremden, außerhalb des Kreises unseres Nationallebens liegenden Stoffen und werden dieselben in ähnlicher Weise in gewisse Gruppen zu verteilen haben, wie wir dies bereits mit den Sagenkreisen unseres Nationalepos versuchten.

Die erste dieser Gruppen des Kunstepos hat zum Gegenstande die französischen Sagen von Karl dem Großen; trefflich begonnen in der Borsbereitungszeit dieser unserer ersten klassischen Periode, hat dieser Kreis von Erzählungen während der Blütezeit der Dichtung selbst nur wenige und zum Teil kümmerliche Blüten getrieben. Unsere Betrachtungen desselben werden sich auf das Rolandslied und Wilhelm von Oranse beschränken können.

Die zweite Gruppe füllt die Sage vom heiligen Gral (in Verbindung gesetzt mit der Artussage), und ihr gehören der Parcival Wolframs von Eschenbach, der Titurel und der Lohengrin an.

Die britte Gruppe sammelt sich um die dem keltischen Bolksstamme, den Briten und Wallisen, angehörende Sage vom Könige Artus und den Helden seiner Tafelrunde. Es gehören hierher Tristan und Isolt Gottsrieds von Straßburg, Erec und Iwein Hartmanns von der Aue, Wigalois Wirnts von Grafenberg, sowie noch eine Reihe anderer Gedichte, welche hier kaum dem Namen nach erwähnt werden können.

Die vierte Gruppe besteht aus Umarbeitungen antiker Gedichte und Sagen; wir werden dahin zu rechnen haben die Sage vom trojanischen Kriege, welche vielsache Bearbeitungen, vom Ansange des 13. Jahrhunderts die zum Schlusse, gefunden hat, die Sage von Aneas, nach Vergil, bearbeitet von dem Bater der mittelbeutschen Poesie, Heinrich von Beldeke, endlich die Sage von Alexander dem Großen, wie die Sage vom trojanischen Kriege mehrfach bearbeitet.

Eine fünfte Gruppe können wir aus den Bestandteilen der kirchlichen Sage, aus den in dieser Zeit ungemein zahlreichen Bearbeitungen von Heisligen legen den bilden, an welche sich dann die Weltchroniken und historischen Gedichte anschließen, mit denen wir in den Kreis der kleineren Erzählunsgen, als der letzten Ausläuser und Setzeiser des Epos, übertreten und zugleich auf einem anderen Wege, als der, von dem wir jetzt ausgehen, zu den Grenzen unseres vaterländischen volksmäßigen Epos zurückkehren werden.

Die drei ersten der eben aufgezählten Gruppen, die Karlssage, die Gralssage und die Artussage, vslegt man auch mit dem Namen romantischer Sage, die dahin gehörenden Gedichte als romantische Poesie zu bezeichnen, wiewohl dieser Name streng gefaßt allein der Sage von Karl dem

Großen zukommt; immerhin aber läßt sich ber Gebrauch bieses Namens auch von der Gralfage und der Artusfage infofern einigermaßen rechtfertigen, wenigstens entschuldigen, als uns beibe burch Vermittelung romantischer Dichter zugekommen sind. Bielleicht aber ist es nicht ganz am unrechten Orte, hier eine kurze Berständigung über den Ausdruck romantisch überhaupt zu versuchen, bessen Bedeutung sich seit achtzig Jahren soweit von ihrem Ursprunge entfernt hat, daß wir heutzutage von romantischen Gefühlen, romans tischen Erinnerungen und Gesinnungen, ja sogar von romantischen Aussichten und romantischen Gegenden reden; nicht immer pflegen wir mit biesen Redeformen die flarsten und bestimmtesten Begriffe zu verbinden, wenigstens gewiß nicht die, welche auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte die herrschenden sind oder sein mussen, wollen wir uns nicht in einem Nebel von Unbestimmtheiten und Unrichtigkeiten verlieren, bei welchem mindestens das geschichtliche Interesse sicherlich seine Rechnung nicht finden wird. Roman = tisch, ganz ein und dasselbe mit romanisch, auf beutsch welsch, bezeichnet bekanntlich die Sprache der europäischen Mischvölker — der Italiener, Franzosen, Spanier — welche aus ber lateinischen Volkssprache (lingua romana, gegenüber ber lingua latina) sich in ben ersten Jahrhunderten bes sogenannten Mittelalters gebildet hat; einen Romant nannten demnach die Franzosen ber älteren Beit ein Gebicht in ber Bolksfprache, ber romanischen, gegenüber ben Gebichten in lateinischer Sprache, und lange war dieser Ausbruck in Frankreich gang und gabe, ohne baß man baran gebacht hatte, benfelben mit Stoffen eben berselben Gebichte, die man allerdings nach Deutschland herüber verpflanzt, zu ibentifizieren und gleichfalls mit herüberzunehmen. Erst im 16. Jahrhundert wurden einige, oder vielmehr hauptsächlich nur ein & dieser romantischen Gedichte mit feinem namen, ber eben bazu gebraucht wurde, seine welsche Abstanunung zu bezeichnen, herübergebracht: der abenteuerliche, phantastische Roman Amadis, welcher lange Zeit ein vorzügliches Lieblingsbuch ber beutschen Lesewelt war und blieb 26. Seitdem bezeichnete man bas Abenteuerliche und Phantastische ber französischen Ritterwelt bes Mittelalters, wie man basselbe eben aus dem Amadis fennen gelernt hatte, balb bas Phantastische und Abenteuerliche überhaupt mit bem Ausbrucke romantisch. In diesem Sinne fagt noch Wieland: "Noch einmal sattelt mir ben hippogryphen, ihr Musen, jum Ritt ins alte romantische Land', um auf diese Weise die phantastische, willkürlich geschassene, aller Rauber und Wunder volle Welt seines Oberon zu bezeichnen. Die roman = tische Schule ber beiben Schlegel hatte es sich zur vorzüglichen Aufgabe gemacht, bas Große ber romanischen, besonders der älteren romanischen Poesie uns wieder zu vergegenwärtigen, und wurde von hier aus ganz natürlich auch auf die ältere deutsche Poesie geführt; dies brachte aber den fast lächerlichen Misverstand hervor, nunmehr auch die beutsche Nationalpoesie ber alten Zeit mit unter bem Begriffe roman tisch zu befassen, mahrend diese zu ben romantischen Stoffen und Formen fast überall in dem bestimmtesten und entschiedensten Gegensaße steht, und bald wurde das Wort romantisch gleichbedeutend mit

mittelalterlich überhaupt, so daß man das Auruckgehen auf die Naturvoesse, auf die Ritter- und Minnepoesie und auf die dristlich-kirchlichen Elemente des Mittelalters, welches alles in dem Streben der Schlegel und ihrer Schule lag. unbesehens zusammen als romantisch stempelte. Dieser schreiende Dißverstand ist heutzutage in der Litterärgeschichte, wenn man allenfalls einige Elementarbücher ausnimmt, gänzlich beseitigt (wenn wir gleich die romantischen Gefühle und die romantischen Gegenden und Aussichten noch so bald nicht los werben burften) und es wird bei uns - benn von dem Wiberstreite bes Klassischen und Romantischen in der neueren französischen Litteratur kann hier bie Rede nicht fein - unter bem Ausbrucke romantische Boefie ftreng nichts weiter verstanden, als was nachweislich aus den Dichtungen der romanischen Bölker zu uns herübergewandert ist. Es beschränkt sich dies, wie bereits bemerkt, zunächst nur auf die Sage von Karl bem Großen und einige andere vereinzelte Dichtungsstoffe und Dichtungen; auch die Minnepoesie ist, wenngleich mit der romantischen Troubadourpoesse äußerlich in wenigen Punkten verwandt, ihrem Wesen nach beutsch und nichts weniger als romantisch.

Der Sagenkreis von Karl bem Großen wird in ber beutschen Poesie vorzugsweise und fast ausschließlich vertreten burch das Gedicht von der Roncevalfchlacht ober bas Rolanbelieb, welches, auf frangofischem Boben entsprossen, seine großartigen Stoffe als fruchtbaren poetischen Samen weit hinaus gestreuet hat über alle Lande, so daß wir nicht allein mehrere franzöfische Abfassungen dieses Gedichts und unsere beutsche, sondern auch eine lateinische. eine italienische, eine englische und eine isländische Darstellung biefer Sage besitzen; und wie noch heutzutage in den Pyrenäen die Erinnerung an den Helben Roland in verdunkelten örtlichen Sagen, in ben Namen von Bergen, Felsen und Blumen fortlebt, fo haben unter uns die Rolandsfäulen in manchen Stäbten, 3. B. in Bremen, noch bas Anbenken an ben treuen Diener bes großen Frankenherrschers erhalten, wenngleich bieje Saulen nur bie Erinnerung an bas Recht Karls bes Großen und beffen Pflege, nicht bie Sage vom Roch fpat hat Roland zu einer befannten Roland versinnbilblichen follen. und in mancher Beziehung mit Recht gefeierten italienischen Dichtung ben Namen, aber freilich auch weiter gar nichts, hergeben mussen, denn Ariosts Orlando furioso hat von der echten frangofischen Sage, wie 2B. Grimm mit Recht bemerkt, auch nicht einen Blutstropfen 27.

Der Ursprung der Rolandssage beruhet auf einem historischen, noch dazu sehr untergeordneten, ja unbedeutenden Ereignisse der Jahre 777 und 778, und nirgends können wir besser, als bei dieser Gelegenheit sehen, in welchem Berhältnisse die Sagenpoesie zur Geschichte stehet: wie die Sage, wie die Poesie das historische Ereignis ganz fallen läßt oder es willkürlich ausbehnt und weiter gestaltet, dafür aber den Geist der Zeit, die Gesinnung, die dem Ereignis zu Grunde liegt und dasselbe begleitet, die Stimmung des Volkes, welches zunächst durch diese Begebenheit berührt wird, und mit einem Worte das Ideal des Jahrhunderts in vollem Glanze und mit einer Wahrheit und Sicherheit, die

keine Geschichte erreicht, aus bemselben hervortreten läßt. Läßt sich boch kaum mit Sicherheit behaupten, daß Roland eine historische Person sei. Es erzählt nämlich Eginhard, es sei im Jahr 777 eine Gesandtschaft des Statthalters von Caesaris Augusta (sett Saragossa) nach Paderborn zu Kaiser Karl dem Großen gekommen, ihn um Hilse gegen den Emir Abderahman zu bitten: Karl sei im folgenden Jahre nach Spanien gezogen, aber alsbald nach der Eroberung von Saragossa durch einen neuen Aufstand der Sachsen zurückgerusen worden; auf diesem Rückzuge habe das Heer durch den Übersall eines Bergvolkes in den Pyrenäen einen nicht ganz unbedeutenden Verlust erlitten, und dabei sei denn, wie manche Handschriften hinzusezen, Hruodlandus geblieben.

Aus biefer gang farblosen, man könnte fast sagen trivialen — weil in jedem Kriege sich wiederholenden — Begebenheit hat denn die Sage im Berlaufe ber Jahrhunderte ihre goldenen Fäben zu einem der glänzenosten Gewebe gesponnen, welches die romanische Poesie aufzuweisen hat, und wenn auch in den Übertragungen in fremde Zungen der Glanz dieses Goldes etwas verblichen ist, das echte Gold bewährt sich bennoch fast in allen jenen vorher berührten Übertragungen, am besten in unserm beutschen Gebicht. — Kaiser Karl wird bargestellt als ber mächtige Schützer ber Christenheit, sein Kampf mit den Mauren in Spanien als der Kampf bes Christentum mit dem heidentum, sein Sieg als ber Sieg ber driftlichen Kirche über ben Unglauben, und so ist der Tod Rolands im Thal zu Ronceval ein Abbild der zeitlich unterliegenden und dennoch in ewiger Herrlichkeit triumphierenden Gemeinde der Das Helbentum, welches hier erscheint, ift ganz ober fast ganz bes nationalen Gewandes entkleidet, welches uns im Nibelungenliede fesselt bafür erinnert es an das Helbentum Josuas, des Sohnes Nun, an das Heldentum Baraks, Gibeons und Davibs, aber um noch näher bei ber Sache und bei den eigenen Andeutungen des Gedichtes zu bleiben, an das Heldentum ber Heerscharen, welche die Erzengel in der letten Zeit heranführen werden zum letten Kampf wider den Antichrift. Die Helden sind allesamt Glaubenshelben, Werkzeuge in Gottes Hand, bem sie als Märtyrer sich zu opfern ichuldig sind; sie wollen mit ihrem Schwerte nicht den König und Stammesherrn ichützen, nicht Ruhm und Ehre erwerben, nicht Rache nehmen an den Keinden — sie wollen von dem allen nichts, sie wollen sich das Himmelreich erkämpfen. Diese Gedanken bewegten das Frankenreich schon fast hundert Jahre vor Karl dem Großen; Karl Martells Sieg bei Tours war durch diese Ideen erfochten, war durch diese Ibeen zum heiligen Siege geworden; an den großen Friedenskaiser Karl aber knüpfen sich in der Gewißheit des errungenen Sieges und des gesicherten Besitzes diese großen Gedanken um so eher an, da nun in ihm der occidentalischen Christenheit ein weltliches Oberhaupt wiedergegeben war. Mochten nun die Thaten Karls gegen die Ungläubigen von einem Belange sein, von welchem sie wollten: in ihm hatten sich einmal Siea und Herrschaft bes christlichen Frankenreichs verkörpert, und auf ihn wurden die früheren

Thaten bes christlichen Helben übertragen, in ihn sein Ahnherr Karl ber Hammer gleichsam transsiguriert.

Im westlichen Frankenlande, oder wie es in beutscher Sprache vom 10. bis zum 15. Jahrhundert hieß, in Kerlingen, mochten nun die Erzählungen von diesen großen Thaten der Christenheere und von der Herrlichkeit des christlichen Frankenkönigs und römischen Kaisers in begeisterten Sagen von Geschlecht zu Geschlecht fortgepslanzt worden sein, und als wieder eine Zeit herannahte, in welcher das christliche Heldentum, wie dreihundert Jahre früher, zu lebendiger und glänzender Erscheinung kam, gestalteten sich diese Sagen zu Liedern, in welchen das alte christliche Heldentum aus dem Spiegel des neuen glänzenden Kreuzrittertums in leuchtenden Farben wiederstrahlte. Diese Sagen oder Lieder haben Sammlung und Aufzeichnung gefunden in einer unter dem Namen Turpins um das Jahr 1059 abgefaßten lateinischen sogenannten Chronik 28; später folgten französische Aufzeichnungen, und aus einer derselben ist das Gedicht übertragen, mit welchem wir uns gegenwärtig beschäftigen.

Offenbar tragen sowohl die Auszeichnungen Turpins als die französischen Spen deutschen Grundcharakter, wie er im Karolingerreiche zu Karls des Großen Zeit noch vorherrschte, der von dem Charakter des französischen Kittertums, wie er bereits im 12. Jahrhundert sich ausgebildet hatte, wesentlich verschieden ist: die Züge sind überall strenger, sester, ernster, altertümlicher, als der Geist der damaligen französischen Ritterpoesse mit sich brachte, und so haben wir denn die eigentümliche, interessante und vielsach belehrende Erscheinung, ursprünglich deutsch Gebachtes, deutsch Empfundenes von einem fremden Bolksgeiste ausgesast und dann erst wieder zu uns als Übertragung aus dem Fremden zurückgesührt zu sehen. In Deutschland dagegen hat niemals eine Sage aus dem kerlingischen (oder wie wir uns gewöhnt haben, volltönender aber auch pedantischer zu sagen: karolingischen) Lebens- und Thatenkreise bestanden, geschweige denn zu einem Bolksliede sich gestaltet.

So sind denn nun diese Darstellungen ursprünglich deutsch-christlichen Helbentums zwar nicht als Lied, sondern als Erzählung, aber immer als großartige und edle Erzählung herübergekommen. Daß wir jedoch eben kein Epos ersten Ranges, dem Ribelungenliede und der Gudrun vergleichbar, vor uns haben, wenn auch allerdings der innere Organismus dieses Gesanges von Ronceval auf eine Zusammensehung aus mehreren alten Liedern hinweist, daß wir nicht einen Bolksgesang von Bolksthaten, rasch wie die Thaten, geschwind wie die Schwerter in den Händen der schnellen Helden, die die Thaten thun, sondern eine Erzählung der Kunstichtung vernehmen, das offenbart sich an den oft langen Beratungen und Reden in öfterer, zuweilen zur Einförmigkeit herabsinkender Wiederschr, das offenbart sich an der oft sehr unverständlichen, die in das einzelste herabgehenden Romenklatur von Helden und Heerschauung gestoffenen Aufzählung der einzelnen Kämpse, sowie an der nicht selten ein-

gemischten, die Kleiber- und Waffenpracht des Südens darstellenden Schilder rung — lauter Züge, von dem unser nationales Epos in seiner Reinheit und Ursprünglichkeit nichts weiß. — Es sei mir darum gestattet, nur den Gang der Fabel im allgemeinen darzustellen und einige der besten Züge der Dichtung diesem Abrisse anzuschließen, zuvor aber über die äußere Geschichte unseres Rolandsliedes nur soviel kurz zu bemerken, daß dasselbe von einem Geistlichen, der sich dem Pfaffen Konrad nennt, auf Veranlassung des großen Welsensücken, Herzog Heinrich des Löwen, zwischen den Jahren 1173 und 1177 aus einem französischen Original nach zuvor gesertigter lateinischer Stizze übertragen ist 20.

Der deutsche Dichter beginnt mit einer Anrufung Gottes, die nachher bei Gedichten ähnlichen, christlichen, Inhalts festgehalten und fast typisch geworden ist:

Schöpfer aller Dinge, Raiser aller Könige, Wohl, du oberster Ewart (Priester und Richter) Lehre mich selbst beine Worte, Sende mir zu Munde Deine heilige Urkunde, Daß ich die Lüge vermeide, Daß ich die Lüge vermeide, Vie Wahrheit schreibe, Von einem teuerlichen Mann, Wie er das Gottes Reich gewann, Das ist Karl der Kaiser; Vor Gott ist er, Denn er mit Gott überwand Viel manche heidnische Land, Damit er die Christen hat geehret.

Kaiser Karl zieht, von einem Engel gemahnt, mit seinem Heere und zwölf Fürsten nach Spanien, um die Heiben zu bekämpfen, und unterwirft sich bas Reich dis auf Saragossa, wo der Heibenkönig Marsilie herrscht; dieser berät sich in seiner Bedrängnis mit seinen Basallen, und der kluge Greis Blanscandiz macht den Borschlag, den Kaiser durch scheinbare Unterwerfung — Anerdieten, die Tause anzunehmen, und Geiselstellung — zu besänstigen; dann werde er abziehen, und man könne über die Jurückbleibenden herfallen. Der Rat wird angenammen, und Blanscandiz begiebt sich mit der Gesandtschaft und den Geiseln nach Corderes, welche Stadt Karl eben belagert. Palmen in den Händen und zehn weiße Maultiere mit Gold beladen bei sich führend, steigen sie von dem Berge herab in das Thal, da erblicken sie überall zahllose kühne Helden, geschart unter den flatternden grünen, roten und weißen Fahnen; die Felder sehen sie weit ringsum von Wassen schumern, als wären

fie rotgülden. Näher zu ber Hofstatt des Kaifers gelangt, sehen sie hier das Gatter, hinter welchem grimme Löwen mit Baren fechten, bort bie jungen Ritter im Schießen und Springen, im Schwerthieb und Schilbschlag fröhliche Spiele üben; sie hören fagen und singen und aller Orten mancherlei fuses Saitenspiel; gahme Abler schweben über ben Häuptern ber Rürsten und ber eblen reichgeschmuckten Frauen, ihnen Schatten zu gewähren gegen bie Sonnenglut, und leichte Falken steigen hurtig auf und nieder; aller Welt Wonne war ba viel. In ruhiger Majestät sitt inmitten biefer Herrlichkeit ber Kaifer: seine Augen leuchten wie ber Morgenstern, so baß man ihn von ferne kannte und niemand fragen durfte, wer ber Kaifer sei; niemand war ihm gleich; mit vollen Augen konnten die Gefandten ihn nicht anschauen; ber leuchtende Glanz seines Antlites blendete sie, wie die Sonne um den Mittag; ben Keinden war er schrecklich, ben Armen heimlich (zutraulich), freundlich), im Volkskriege siegselig, bem Verbrecher gnädig, Gott ergeben, ein rechter Richter, ber die Rechte alle kannte und sie allem Bolke lehrte, wie er sie von den Engeln gelernt hatte; und mit bem Schwerte endlich war er Gottes Knecht.

Der Kaiser trägt in einer Beratung mit seinen zwölf Fürsten biesen bas Anerbieten bes heibenkönigs vor. Roland, Olivier, Turpin und Naimes von Bayerland, ben Trug burchschauend, sind bagegen; Genelun aber, das Haupt bes Mainzer Bafallenhauses, wirft seinem Stiefsohne Roland Blutdurst vor und rat zur Annahme. Es wird beschlossen, an Marsilie eine Botschaft zu senden; zu biefer erbietet sich Roland und andere, sie erhalten aber bie Ginwilligung bes Kaifers nicht. Da schlägt Roland seinen Stiefvater Genelun vor; dieser erbleicht und verwünscht seinen Stiefsohn, ber diesen Lorschlag nur gemacht habe, ihn bem gewissen Tobe preiszugeben, kann jedoch nicht ausweichen: Karl reicht ihm ben Sandschuh, Genelun aber läßt ihn, ein boses Borzeichen, zur Erbe fallen; bann ruftet er sich und siebenhundert seiner Mannen mit föstlicher Pracht und ziehet mit Blanfcandig nach Saragossa. Der listige Blanscandiz, dem der Haß Geneluns gegen Roland nicht entgangen ist, weiß den ersteren dahin zu vermögen, Roland zu verraten, ihn famt seinen Genoffen bem Schwerte ber Mauren zu überliefern. Nachdem Genelun mit Marsilie sich verständigt, giebt er biesem den Rat, in der Verstellung gegen Karl fortzufahren, alle feine Forberungen zu erfüllen, und wenn Roland zur hut in Spanien zuruckgelassen werbe, biefen zu überfallen und zu erschlagen. Der Berräter erhält reiche Geschenke.

Genelun kehrt zu Karl zurück, wird ehrenvoll empfangen und erteilt den Rat, Roland mit der Hälfte von Spanien zu belehnen. Dies wird angenommen, obgleich den Kaiser in der nächsten Nacht schwere Träume bekümmern. Roland geht zu seiner Bestimmung ab und wird von einem unzählbaren seindelichen Heere empfangen. Dreimal wird das Heer der Heiden vernichtet, aber auch die Christenschar schmilzt mehr und mehr zusammen, und immer neue Scharen läßt der Heidenschaftlie anrücken. Da nahet die Katastrophe im vierten und letzten Kampse. Mit lautem Schalle dringen die Heiden auf

die Walstatt, sie singen ihr Kampflied, ihre Heerhörner klingen, und das Tosen ber viel Tausende mit ihrem Wassenschalle, ihrem wilben Kriegsgesange und Hörnerklange erfüllt die Ebenen weithin bis zu den Bergen. Aber noch einmal stürzt das Häuflein der christlichen Helden sich mutig unter die ungeheuere Schar; freudig klopfen die Helbenherzen; ben Helm auf den Schild gestemmt, sprengen sie tief in bas grimme Gewühl, und bie Heiden lernen, daß Durandarte und Altecler, Rolands und Oliviers Schwerter, noch da find, und bak sie zu früh gesungen haben; der rechte Berr thut Wunder durch sein Bolk. und so that er noch beute: wer in Treuen mit ihm ist und zu ihm rufet, dem kann er heute auch noch wohl helfen. Man sah die vlinsharten (feuersteinharten) Helme wie vom lichten Feuer brennen, gleich als ob vom himmel Feuer zur Erbe komme und ber Suontag (ber Tag bes Gerichtes) anbreche über alle Welt. Aber immer neue schwarze Scharen rücken gegenüber an, gleich als wenn die Wälder sich bewegten und alle Blätter lebendig würden, und im Haufen fallen die tapferen Streiter; das Todesbunkel, welches die lichten Augen umhüllt, das Todeswanken der starken Helbenleiber und den bitteren Todesichmerz tragen sie williglich, benn sie haben um das Gottesreich gefochten: ihre Leiber liegen unter ben Seiben, aber ihre reine Seele hat Gott zu sich genommen. Den Übrigbleibenden redet ber Bischof Turpin zu, die arme Seele au bebenken, daß diese Gnade gewinne; von hier komme keiner wieder in die Heimat, es sei ihrer aller jüngster Tag; die Leiber werbe ber Raiser an den Beiden rächen. Da endlich greift Roland zu seinem elfenbeinernen Seerhorne. Olifant, faßt es mit beiden Händen und bläst fo gewaltig, daß der Ton des Hornes ben Schall der Beidenschlacht übertäubt. Der weitentfernte Raifer hörte ben Klang und kehrte um zur Hulfe, aber inmittelst fallen auch die letten. Olivier, Turpin und zu allerlett auch Roland. Die Kräfte, die ihm der bergnruckende Tod noch übrig läßt, wendet Roland an, seine zwölf vor ihm gefallenen Gefährten zu begraben, bann fest er sich auf einen Felsen, um still ben Tod zu erwarten, und schlägt noch sein gutes horn Olifant zu Stücken auf dem Saupte eines Seiden, der ihn für tot hält und ihn berauben will. Sein Schwert Durandarte, das dem Könige des himmels gedient hat, foll nicht in Beibenhände fallen; er versucht es auf dem Felsen zu zerschlagen, er versucht es mit gehn hieben nacheinander, aber bas Schwert, bas ihm treu mar in allen Schlachten, bleibt ihm treu, folange noch seine Hand es berührt: ohne Mal und Scharte steht es vor ihm, leuchtend wie in den Tagen ber Siege. so auch in der Stunde des Todes. Nun nimmt der Geld Abschied von der treuen Waffe, die ihn in alle Völkerkriege gegen die Lombarden und gegen die Sachjen, gegen die Mauren und Sorben begleitet hat, und giebt sie in die Hände bes rechten Streiters, Christi, zurud; zu ihm ruft er für seinen Kaifer. für alle Kerlinge, daß er sie mit seinem rechten Arme geleiten wolle, und nun neigt er das haupt in zeitlicher Todestrauer, um vom nächsten Augenblicke an sich ewig zu freuen mit den Erzengeln, den Führern der Simmelsheere.

Es folgt dann noch die Rache, welche der nach Nolands Tode anstommende Kaiser Karl an den Heiden nimmt, die Totenklage um Roland und die Strase an dem Verräter Genelun, der in Aachen von Pferden zerrissen wird.

Wir werden zugestehen müssen, daß eine Reihe echt epischer, ja zum Teil großartiger Züge in diesem alten Gedichte enthalten sei; erwägen wir nur den einen sehr charafteristischen, wie der christliche Held sein treues Schwert vernichten will (und nach der französischen Sage wirklich in das Wasser versenkt), damit es niemand anders, als dem Herrn des Hinnels diene; das heidnische Sigfridsschwert vollbringt dagegen nach des Helden Tode in anderen Händen die Rache für diesen Tod. — Die Bearbeitungen aber, die der Rolandssage überhaupt und diesem älteren Gedichte des Pfassen Konrad insonderheit in der bald andrechenden Blütezeit der Poesie so sehr zu gönnen gewesen wäre, sand es erst an der äußersten Grenze derselben, und zwar zu seinem entschiedenen Nachteile; ein österreichischer Dichter, der Stricker genannt, dem wir später auf einem ihm besser zusagenden Gediete wieder begegnen werden, übernahm eine ausdehnende Umschmelzung des Rolandsliedes des Pfassen Konrad, wobei die echt epischen Stellen größtenteils in der Kunstpoesie gänzlich untertauchten, die beschreibenden und aufzählenden an ermübender Breite zunahmen a.

Außer biesem Gebichte von Roland haben wir aus bem ferlingischen Sagenfreise ein wenig späteres, auf ber Scheibe zwischen ber Borbereitungszeit und der Blütezeit liegendes Gedicht von Karls des Großen Jugendzeit, sonst unter bem Namen Breimunt, jest als Karlmainet bekannt83, aus ber Nachblüte ber Boesie auch noch einige unbedeutende Stücke, aus ber höchsten Blütezeit aber nur eins, welches sich wenigstens mittelbar an Karl ben Großen, mehr an Ludwig den Frommen, anlehnt: Wilhelm von Dranse von Wolfram von Eschenbach, eines ber in ber Form vollenbetsten Gebichte unseres Dichters, ja ber ganzen Kunstpoesie bieses Zeitraumes überhaupt. Auch bieses ist nach einem welschen Originale gedichtet, welches Landgraf Bermann von Thüringen bem beutschen Dichter verschaffte. Es enthält jedoch nicht die ganze Sage, sondern mur beren Mitte; ber Anfang ift alfo von dem Dichter absichtlich weggelassen; ob die Erzählung aber absichtlich oder zufällig abgebrochen sei, ist schwer zu fagen. Das Interesse, welches ber Stoff einflößt, ist nur untergeordneter Art; von ungemeinen und stets auf neue anziehenden Reizen ist die Darstellung; eben barum aber barf ich mir die Analyse bes Gedichtes wohl erlassen und nur anführen, daß um 1259 ein sehr mittelmäßiger Dichter. Ulrich von Türheim, die Fortsetzung, etwa 15 Jahre später ein nicht besserer, Ulrich von bem Türlin, ben Anfang ber Wilhelmsfage gebichtet hat, jum Beweise, daß an den kerlingischen Sagen sich, außer bem einzigen Wolfram, nicht die besten Dichter unserer mittelhochbeutschen Blütezeit versucht haben. und daß, wie ich früher angemerkt, manche Erscheinungen ber Vorbereitungszeit nicht so fortgeführt wurden, wie sie in der Borbereitungszeit versprachen 88.

Ebenso ist das Gedicht von Flos und Blankflos (Fleur et Blanche-fleure, Rose und Lilie) dem Sagenkreise von Karl dem Großen nur äußerlich verwandt; das Beste, was es enthält, ist die Schilderung der zärtlichen treuen Liebe der beiden Hauptpersonen, so daß es überhaupt weniger hierher als in das nachher zu berührende Gediet der poetischen Erzählung zu stellen ist.

Wir verlassen hiermit ben ersten ber fremden Sagenkreise, ben karolingiichen, ober im strengsten Sinne romantischen, um zu bem zweiten, dem Sagenfreise von dem heiligen Grale, überzugehen. Hiermit treten wir nun ein in eine Welt voller Wunder, in einen Zauberfreis voll der seltsamsten, abenteuerlichsten Gestalten, voll phantastischer Gebilde, bald ber glühendsten Einbildungsfraft, bald des ernstesten Tieffinnes, bald in den brennendsten Karben strahlend und in den buntesten Schmelz der reichen Phantasie des glänzenden Mittelalters schillernd, bald Grau in Grau gemalt, in farblosem Nebel und fahler Dämmerung fast verschwimmend. Zu fühnerem Fluge hat die Dichterphantasie ihre Regenbogenschwingen niemals entfaltet, nicht im Altertume, nicht in ber Neuzeit, als in ber Darstellung ber Sage vom heiligen Grale, die so ganz bem tiefen Sinnen und bem heiteren Spiele, bem ernsten Glauben wie der fröhlichen Weltfreude ber schönen Hohenstaufenzeit entsprach. — Eine nur einigermaßen befriedigende Schilderung dieser Bunderwelt von Sagen zu geben, Abersteigt bei weitem meine Kräfte, wurde aber auch ben Raum überschreiten, welcher diesem Gegenstande hier nur zugemessen werden fann. Wenn ich beshalb nur einige Andeutungen und Bruchstücke zu geben vermag, so bitte ich um die gütige Nachsicht meiner Leser, die ich kaum jemals mehr als bei dem Wagnisse dieser Schilderung in Anspruch zu nehmen habe.

Tief in den Ideeen des urältesten Heibentumes, in den Mythen Hindostans wurzelt die Sage von einer Stätte auf der Erde, die — nicht berührt von dem Mangel und Kummer, von der Not und Angst dieses Lebens — des mühelosen

Genuffes und ber ungetrübten Freude reiche Fülle bem gewähre, welcher borthin gelange, von einer Stätte, wo die Wilnsche schweigen, weil sie befriedigt, und die Hoffnungen ruhen, weil sie erfüllt sind, von einer Stätte, wo bes Wiffens Durst gestillt wird, und der Friede der Seele keine Anfechtung erleidet. die Sage vom irdischen Paradiese, die sich abspiegelt in den Göttermahlzeiten und Sonnentischen der frommen Athiopen, von welchen Homer und Herodot erzählen, wie in dem seligen, von sugen Bogelgesange und leisem Bienensummen burchtonten Saine Cribavana im Sitantagebirge, von bem bas hinduvolf zu jagen weiß, als der stillen Heimat aller Weisheit und alles Friedens. Als das Varadies im Bewuftsein ber späteren, stets mehr an ihrem Gott und sich felbst irre werbenben Menschheit immer tiefer zurücktrat, blieb nur noch ein Sbelftein bes Paradiefes, gleichsam eine heilige Reliquie, boch mit Paradiefeskräften ausgestattet, auf der Erde zurück, der bald, wie im Hermesbecher der Dionysusmysterien, als köstliche Schale gebacht wurde, aus welcher die goldnen himmelsgaben sich noch in später Zeit wie in ber entschwundenen glücklicheren, reichlich ergössen; bald als Heiligtum, als sichtbarer Arm Gottes auf Erden, einen eigenen unverletlichen, bas Paradies auf Erben sinnbilblich barstellenben Tempel erhielt, wie die Raaba zu Mekka. Spielen boch in die Märchen unferer Kindheit noch herein die Träume von dem sich selbst mit Früchten und Fleisch bedenden Sonnentische ber Athiopen — ist boch unser Tischen bed bich nur die lette in menschlicher Weise dunkle Ahnung der Paradieseszeit, die wir mit unsern fernen Stammesverwandten in Indiens Bergen teilen; ist boch das Streben nach dem Stein der Weisen das irdische nie gestillte Suchen nach jenem verlornen Ebelstein bes Paradieses.

Diese Sagen, auf heidnischem Boden erwachsen, ergriff nun der tiefinnerliche Geist des christlichen Mittelalters und bildete sie aus zu einer christlichen Mythologie, der tiefsinnigsten, dem Kerne des christlichen Erkennens und Glaubens am nächsten verwandten, die sich aus dem Sinnen und Betrachten christlicher Gemüter jemals gebildet hat. Es ist gleichsam die Fabel der Erlösung durch den Mensch gewordenen Gottessohn, die Fabel der christlichen Kirche, die wir in der Sage vom heiligen Gral und dessen Hütern besitzen.

Ein köstlicher Stein von wunderbarem Glanze, so lautet der christliche Mythus, war zu einer Schüssel verarbeitet im Besitze Josephs von Arimathia; aus diesem Gesäße reichte der Herr in der Nacht, da er verraten ward, selbst seinen Leib den Jüngern dar; in dieses Gesäß wurde, nachdem Longinus die Seite des am Kreuze Gestorbenen eröffnet, das Blut aufgefangen, welches zur Erlösung der Welt gestossen war. Dieses Gesäß, an welches sich somit die Welterlösung und die Darbringung des christlichen Opfers äußerlich und sichtbarlich anknüpfte, ist darum mit Kräften des ewigen Lebens ausgestattet; nicht allein, daß es, wo es verwahrt und gepslegt wird, die reichste Fülle irdischer Güter gewährt — wer es anschauet, nur einen Tag anschauet, der kann, und wäre er auch siech dis zum Tode, in derselben Woche nicht sterben, und wer es stetig anblickt, dem wird nicht bleich die Farbe, nicht grau das Haar, und schauet

8

a consolu

er es zweihundert Jahre lang an. Dies Gefäß eben ist der heilige Gral (benn Gral bedeutet Gefäß, Schuffel), und es symbolisiert basselbe die burch die Vermittelung der Kirche dargebotene Erlösung des Menschengeschlechtes durch das Blut Jesu Christi. An jedem Karfreitage bringt eine leuchtend weiße Taube bie Hostie vom himmel in ben balb von ben handen schwebender Engel, balb reiner Jungfrauen getragenen Gral hernieder, burch welche die Heiligkeit und bie Kräfte bes Grales erneuert werben. — Dieses Heiligtums Huter und Pfleger zu sein, ist die höchste Ehre, die höchste Wurde der Menschheit. Richt jeder aber ist biefer Ehre wurdig; Pfleger bes Grales kann nur ein treues, sich selbst verleugnendes, alle Eigenfucht und allen Hochnut in sich vertilgendes Volk, König und Pfleger biefer Huter nur ber unter biefen Treuen und Demsitigen bemütigste und treueste, der reinste und keuscheste Mann sein. Es ist die Bslege bes Grales ein geistliches Rittertum ebelster Art, welches sich wie in Demut und Reinheit, ebenso auch in fräftiger Mannheit und unerschrockener Tapferkeit, wie in Treue gegen den Herrn des Himmels, ebenso auch in der Treue gegen bie Frauen, wie in der Selbstverleugnung und stillen Einfalt, so auch in der höchsten Weisheit glänzend offenbart. Diefe Gralspfleger heißen Templer als Huter bes Graltempels (Templeisen), und es liegt offenbar eine nahe Beziehung in diesen Gralspflegern zu dem Ibeal des chriftlichen Helbentums, den Tempelrittern, wie sie im Anfang waren. Es war nämlich lange Jahre, nachdem ber Gral durch Joseph in ben Occident war gebracht worden, niemand würdig, dieses Heiligtum zu besitzen, weshalb Engel dasselbe schwebend in der Luft hielten, bis Titurel, der fagenhafte Sohn eines fagenhaften driftlichen Königs von Frankreich (vielmehr wohl Anjou) nach Salvaterre in Biscapa geführt wurde, wo er auf bem Berge Montsalvage, bem unnahbaren Berge, eine Burg für die Hüter des Grales und einen Tempel für das Beiligtum selbst erbaute und jenes heilige Rittertum gründete 36.

Die Fläche jenes Berges, welche von Ongr war, wurde glattgeschliffen, baß sie leuchtete wie der Mond, und auf diefelbe wurde durch des Grales Kraft über Nacht ber Grundriß ber Burg und bes Tempels gezeichnet. Der Tempel war rund (wie die Gebäude und Kirchen der Tempelritter), hundert Klafter im Durchmesser. Un der Rotunde standen zweiundsiebenzig Chöre oder Kapellen, fämtlich achteckig; auf je zwei Kapellen kam ein Turm, also sechsundbreißig Türme, rund herumstehend, von sechs Stockwerken, jedes mit drei Fenstern und mit einer von außen sichtbaren Spindeltreppe. In der Mitte erhob sich ein boppelt so hoher und boppelt so weiter Turm. Das Werk war auf eherne Säulen gewölbt, und wo sich die Gewölbe mit den Schwibbogen reiften, waren Bildwerke von Gold und Perlen. Die Gewölbe waren blauer Saphir und in ber Mitte eine Scheibe von Smaraad darin gefalzt mit dem Lamme und der Kreuzesfahne in Schmelzwerk. Alle Altarsteine bestanden aus blauen Saphir steinen, als Symbolen ber Sündentilgung, und auf ihnen waren grüne Sammetbeden gebreitet; alle Ebelsteine fanden sich zusammen vereinigt in ben Bergierungen über den Altaren und den Säulen, die golbfarbene Sonne und

der filberweiße Mond waren im Gewölbe der Tempelkuppel in reinstrahlenden Diamanten und Topasen bargestellt, so baß das Innere auch bei Nacht mit wunderbarem Glanze funkelte und leuchtete; die Fenster waren nicht von Glas, sondern von Krystallen und anderen farbigen Sbelsteinen, und um den brennenden Glanz ju milbern, waren Gemalbe auf biefen Steinen entworfen; bas Estrich war wasserheller Krystall und unter biesem, von Onnx gesertigt, alle Tiere ber See, als ob fie lebten. Die Turme waren von edlem Gestein mit Golb ausgelegt, die Dächer der Türme und des Tempels felbst von rotem Golde mit Berzierungen von blauem Schmelzwerke. Auf jedem Turme stand ein krystallnes Kreuz, und auf biesem ein Abler mit ausgebreiteten Schwingen aus rotem Golde geschlagen und weithin funkelnd, so daß er von ferne, da man das krystallne Kreuz nicht sehen konnte, fluglings zu schweben schien. Der Knopf bes Hauptturmes war ein riesiger Karfunkel, ber weithin in den Wald auch bei Nacht leuchtete, so daß er den Templeisen zum Leitstern biente. In der Mitte dieses Tempelbaues unter bem Ruppelgewölbe fand der ganze Bau noch einmal im fleinen und barum noch prächtiger glänzend, als Ciborium und Sakramentshäuslein, und in diesem murde ber beilige Gral felbst aufbewahrt 37.

Man sieht, es erinnert dieser wunderbare Phantasiebau an den Tempel bes neuen Jerufalems in ber Apokalypse, nur daß er in beutscher Weise gestaltet ist — benn noch weniger ist zu verkennen, daß wir hier das Ibeal unserer Baukunst aus glühender und tieffinniger Baumeisterphantasie vor uns haben. Übrigens ist diese marchenhafte Bracht bes Graltempels nach Anleitung eben dieser aus dem Titurelgedichte entlehnten Beschreibung, wenn auch nur im fleinen und vorzüglich nur in einem Teile der Ornamente nicht allein verwirklicht worden, sondern, obgleich vielfach beraubt und zerrüttet, bis auf den heutigen Tag zu sehen: Kaiser Karl IV. ließ nach bieser Ibee die wunderbare, prächtige, heilige Kreuzkapelle auf ber Burg Karlstein bei Prag bauen, welche zur Ausbewahrung der böhmischen Reichsinsignien dient. Ebenso ist ber Gral noch bis auf diesen Tag vorhanden — wenngleich die Dichtung jener Zeit im sichern Bewußtsein bes Rechtes ihrer nur in ber Phantasie wahrhaftigen und wirksamen Zauberschöpfungen vor diesem wirklich vorhandenen Gral als bem unechten, an bem sich keine Heiligkeit offenbare, warnt — und zwar unter dem Namen il sacro catino seit langen Jahrhunderten in Genua, einst auch eine Zeit lang in Paris, aufbewahrt.

Um diesen Graltempel, der von einer weitläusigen mit Mauern und zahllosen Türmen verwahrten Burg umschlossen war, lag ein dichter Wald von Sebenholzbäumen, Eppressen und Cedern, der sich sechzig Rasten nach allen Seiten hin erstreckte, und durch welchen niemand ungerusen hindurchdringen kommte, wie niemand zu Christo kommen kann, Er ruse ihn denn; dennoch aber wird das Geheimnis des Grales niemandem aufgeschlossen, wenn er nicht fragt; wer, nachdem er berusen worden ist, stumm und stumpf und ohne in dem Wunder das Wunder zu ahnen, wie vor dem Alltäglichen, so auch vor dem Gral stehen

C. POPROCIE

bleibt ober vorübergeht, der wird ausgeschlossen von der Gemeinschaft der Hüter und Pfleger des Grales, wie der, der nicht nach dem christlichen Heile fragt, desselben auch nicht teilhaftig wird.

Eine lange Reihe von Jahren und Jahrhunderten hat dieser Graltempel in seiner Herrlichkeit im Occident gestanden und ist von den Geschlechtern gepslegt worden, deren alsbald Erwähnung geschehen wird; da hörte bei der zunehmenden Gottlosigkeit des occidentalischen Christenvolkes die Würdigkeit desselben auf, den Gral in seiner Mitte zu beherbergen, und er wurde von Engeln mitsamt dem Tempel hinweggehoben und tief hineingerückt in den Orient, in das Land der mittelalterlichen Märchen und Wunder, in das Land des Priesters Johannes. So blieb die Dichtung in sich zusammenhängend und unangreisbar.

Diese Sage vom Grale — wie ich vorher angedeutet habe, uralten heibenischen Ursprunges und vielleicht von den Mauren in Spanien ausgebildet, worauf sogar eine ausdrückliche Angabe Wolframs von Sschenbach hinweist — mag in ihrer christlichen Umsornung in Spanien ihr Mutterland haben, Frankereich und Deutschland sind die Stätten ihrer Pslege und ihres dichterischen Wachstums. Doch tritt sie wenigstens in Deutschland in keinem Gedichte ganz selbständig, vielmehr verbunden mit einem andern, ihr an und für sich ganz fremden Sagenkreise auf: es ist dies die britische Sage vom König Artus und der Tafelrunde.

Artus oder Artur ist ber alte britische Rationalhelb, einer der Kämpfer gegen die einbringenden und erobernden Deutschen, die Angeln und Sachsen, um den sich das erlöschende Nationalbewußtsein des von Römern und Germanen aus der Reihe der herrschenden Bölker Europas verdrängten Keltenvolkes sammelte, und welcher zur Vergeltung der politischen Vernichtung seines Bolkes mit seinen Helbenfagen nahe an ein Jahrtausend lang die ganze romanische und germanische Welt erfüllt und poetisch beherrscht hat. — Zu Raerlleon (Schloß Leon) am Ust in Wales sitt er zu hofe mit Ghibenhwyar (romanisiert Ginovre), seiner schönen Gemahlin, umgeben von einem glänzenden Hofstaat von vielen hundert Rittern und schönen Frauen, welche sich aller ritterlichen Zucht und Tugend befliffen und ber Welt als glänzendes Vorbild, die Ritter in Tapferkeit und Frauendienst, die Frauen in Annut und Hofsitte, voranleuchteten. Der Mittelpunkt biefes zahlreichen, glänzenden Kreifes war eine Bahl von zwölf Rittern, die um eine runde Tafel fassen, und unter den Tapfern bie Tapfersten, unter ben Eblen die Ebelsten, bes Ritterrechtes pflegten und bie Bu bem Hofftaate bes Konigs Artus zu gehoren und Ritterehre hüteten. vollends unter den Zwölfen der Tafelrunde zu sitzen, war die höchste Ehre, welche ein Ritter erstreben — ausgeschlossen zu sein von Artus' Hofe wegen Mangels an höfischer Zier und ritterlicher Tapferkeit die höchste Schmach, welche ihn treffen konnte. Von Artus' Hofe aus zogen nun die Ritter auf und ab im Lande umber, Abenteuer aufzusuchen, Frauen zu schützen, hohnsprechende Helben zu bemütigen, Bergauberte aus ihrem Zauber zu lösen, Riesen und Zwerge zu bändigen; und aus der Beschreibung dieser abenteuerlichen

Fahrten bestehen die zahlreichen Nittergedichte, welche in wallisischer, in französischer und in deutscher Sprache die Helden des König Artus und ihn, das Haupt der Helden selbst, seiern. Siner der vorzüglichsten Schauplätze der Wunder der Artussage ist der Wald von Brezisian (keltisch Broch-allean, der Wald der Sinsamkeit), der noch dis auf diesen Tag in der Bretagne diesen Namen führt.

Doch — ber Geschmack ber Individuen, ber Geschmack besselben Volkes zu verschiedenen Zeiten ist verschieden — wie viel verschiedener wird nicht der Geschmack ber Bölker sein; die alten wallisischen Erzählungen von König Artus, die erst zu unseren Zeiten im Original an das Licht gekommen sind und freilich Auszüge aus älteren, aber kaum besser gewesenen Erzählungen sein mögen, enthalten eine Masse rohen und wusten Stoffes: Abenteuer auf Abenteuer gehäuft, von benen man nicht begreift, weber warum sie angefangen worben, noch wohin sie zielen — Anfänge ohne Ende und Endstücke ohne Anfang, voll Kleinlichkeiten und Außerlichkeiten, famtlich in bem trockensten und dabei boch wichtig und geheimnisvoll thuenden Stil erzählt; für unsere beutsche Art zu denken, zu empfinden, zu erzählen und sich erzählen zu lassen, auf das gelindeste gesagt, ermüdend, in vielen Fällen völlig unerträglich. Es ist bas die englische Litteratur, die manches von ihrer britischen Stiefmutter geerbt zu haben scheint, noch heute mehr als billig beherrschende Interesse an dem roben Stoffe das Interesse, daß nur immer etwas Auffallendes vorgehe, daß zahlreiche Abenteuer vorkommen und Schlag auf Schlag einander ablösen, welches diesen seltsamen Werken bas Dasein gegeben hat. Von allem dem, was wir in unserer nationalen Helbendichtung ober gar in der der Griechen zu finden gewohnt find, zeigt sich auch fast nicht eine Spur — es ist, mit sehr sparsamen Ausnahmen, durchweg alles nicht allein künstliche, sondern gekünstelte, rein willfürliche Erfindung, bald mit dem willfürlichsten Schmicke überladen, bald gang nackt und roh gelassen.

Dennoch fanden diese ungesügen, bis zum Widerlichen auseinandergehäuften Stoffe Eingang auch bei anderen Nationen, zunächst im 12. Jahrhundert bei den Franzosen, welche bei ihrer vorwiegenden Neigung für das Ersundene, Künstliche, Willkürliche und bei dem fast gänzlichen Mangel eines Nationaleposssich mit einer gewissen Leidenschaft auf die ihrer Neigung entgegenkommenden britischen Erzählungen warfen. Doch scheinen die französischen Bearbeiter jene rohen Stoffe, wenn auch nur zum Teil, etwas besser eingekleidet zu haben, als sie in der ursprünglichen, einem in sich versinkenden und bereits zur Barbarei neigenden Bolke angehörenden Gestalt eingekleidet waren. Bor allem dienten ihnen dieselben zur Darstellung des Ibeals des glänzenden seinen Hossebens, der zierlichen Chevalerie, mit einem Worte des weltlichen Rittertumes, wie dassselbe bereits seit dem 11. Jahrhundert sich in Frankreich ausgebildet hatte und eben im 12. Jahrhundert in höchster Blüte stand.

Durch Franzosen gelangten biese Artusgebichte benn auch und zwar schon früh im 12. Jahrhundert nach Deutschland, und hier kam es nun auf den Ernst

ober den Leichtsinn, die Tiefe ober die Oberflächlichkeit, die Dichtergabe ober bas handwerksmäßige Übersetzungstalent ber beutschen Kunstdichter an, wie biese Stoffe aufgefaßt und behandelt wurden. In der That ist die Vergleichung der beutschen Kunstepen, welche auf dem Artuskreise ruhen, eins der belehrendsten Geschäfte für den, welcher die Geschichte der Kunstpoesie kennen lernen und das Wesen berfelben in ihrer geheimsten Werkstätte belauschen will. Stufenweise haben wir zuerst Werke bes ernstesten Tieffinnes, in welchem ber tote Stoff ber britischen Sagen zu den wunderbarsten, die innersten Tiefen des menschlichen Lebens abspiegelnden Gestalten belebt wird — bann solche, in denen die kunstreiche, gewandte, zierliche Darstellung in Erstaunen setzt und bis zum Ende in einem Grade fesselt, daß man den unerheblichen, unwahrscheinlichen und, um mit Gervinus zu reben, schalen und windigen Inhalt völlig barüber vergißt; dann solche, in denen die Kunst des Erzählens erstrebt, aber nicht erreicht wird, und zwar diese in mehrfach abgestufter Folge, bis wir endlich mit den niedrigsten dieser Klasse, wo nicht auf dem britischen, doch gewiß auf dem französischen Standpunkte der Artusbichtung wieder angekommen sind und alles gerade so troden und hölzern, so barod und fraftlos finden wie bort.

Die in dem Artuskreise am meisten geseierten Helden sind Parcival (wie er in der französischen Übertragung und aus dieser auch im deutschen Gebichte heißt, eigentlich auf wallisisch Peredur), Lohengrin, Tristan, Iwein, Erec, Gawein, Wigalois, Wigamur, Gauriel und Lanzelot, der Nebenpersonen zu geschweigen. Alle diese Helden haben, wie in der französischen, so auch in der deutschen Litteratur, ihre eigenen, sie verherrlichenden Gedichte aufzuweisen. Meine Leser haben jedoch nicht zu befürchten, daß ich alle diese Helden mit ihren zahllosen Abenteuern vor ihnen vorübersühren werde; kaum, daß ich dieselben noch mehr als einmal zu nennen habe.

Die beiben Sagenkreise, die ich im allgemeinen soeben in ihren äußersten Umrissen darzustellen versuchte, der Sagenkreis vom Grale und vom Könige Artus sind miteinander verknüpft in drei deutschen Gedichten unseres Zeitzraumes: im Parcival, Titurel und Lohengrin, jedoch so, daß der Gral der Hauptgegenstand ist, Artus nur den Gegensatz ausmacht, die Episoden und die Nebensiguren hergiebt. Von diesen Gedichten wird nur das erste, Parcival, unsere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen, wenn ich es mir gleich versagen muß, eine Analyse dieses unsterdlichen Werkes Wolframs von Eschenbach auch nur zu versuchen, vielmehr bei der Andeutung der Hauptsmomente desselben werde stehen zu bleiben haben.

Zuvörderst einige Worte über den Dichter, den größten dieses Zeitraumes, einen der größten unserer Nation. Wolfram, edler Herr zu Eschendach, ein Ritter, aber ein wenig begüterter, aus der bei Ansbach liegenden, kleinen Stadt Eschendach, wo sich im 15. Jahrhundert noch sein Grabmal fand, gehörte dem Dichterkreise an, welcher sich in den letzten Jahren des 12. und in den ersten vierzehn Jahren des 13. Jahrhunderts an dem glänzenden Hose des freigebigen Landgraßen Hermann von Thüringen ebenso zusammensand, wie sechshundert

Jahre später an dem Sofe des Kürsten ebendesselben Landes der zweite große Dichterkreis sich versammelte, auf den unsere Nation, wie auf den ersten, durch alle Jahrhunderte mit gerechtem Stolze zurückblicken wird. Die Wartburg bei Eisenach ist die Stätte, wo er seine Lieber fang und seinen Parcival und Willehalm bichtete\*). Daß er jedoch sich nicht immer dort aufgehalten, sondern auch anderwärts teils im Ritterspiel, teils im ernsten Herrendienste der Grafen von Wertheim, deren Lehnsmann er war, sich versucht habe, erzählt er felbst; am wenigsten barf er beshalb mit ben ichon zu bem Hofe bes milben Thus ringers hermann sich hinzubrängenben fahrenben Rittern und Sängern, noch weniger mit den späteren, die nur zu sehr nach Gunst und Gabe haschten, zujammengestellt werden; der tiefe, ernste Sinn, der aus seinen Werken spricht, verbürgt uns schon die größere Unabhängigkeit und Selbständigkeit, welche er seinen Gönnern gegenüber behauptet haben wird, aber es fehlt auch im Parcival nicht an einem Tabel jenes Hinzubrängens zu dem stets offenen, gastlichen Hofe des Thüringer Landgrafen, und keins seiner Werke hat er einem Kürsten, wohl aber den Parcival in ungemein zarter Weise einer edlen Frau gewihmet, beren Liebe er durch dieses Gebicht zu gewinnen hoffte, beren Namen wir jedoch ber feinen Sitte jener Zeit gemäß nicht erfahren. Mehr hat uns die Geschichte von dem Leben dieses großen Dichters nicht überliefert; daß er auch an den nächst benachbarten Höfen, wie an dem Hofe bes Grafen von henneberg zu Schmalkalben sich aufgehalten, versteht sich leicht von selbst; nicht einmal fein Todesjahr ist uns bekannt. Sein Name aber ist, wenn auch das Verständnis seines Geistes fpäterhin erlosch, als ein hochberühmter, ja fast sagenhaft gewordener, durch alle folgenden Jahrhunderte getragen worden und kann nur bann vergessen werden, wenn in ben Deutschen bas lette Bewußtsein von sich jelbst wird erloschen sein. Glücklicherweise scheint es, als gingen wir einer Reit entgegen, in welcher ein neues, ein helleres und reiferes Volksbewußtsein sich entwickeln werbe, als wir seit vollen zwei Jahrhunderten von uns haben rühmen bürfen; bann wird auch nicht allein ber Rame, sondern ber Geist Wolframs von Eschenbach wieder bas Verständnis, und mit bem Verständnisse die Liebe und Bewunderung bei seinem Volke finden, beren er in so ausgezeichneter Weise würdig ist.

Mit überlegenem, starkem und tiefem Geiste ergriff Wolfram die Sage vom Grale und von dem Artusritter Parcival, um ein Spos zu schaffen nicht der Thaten der Bölker und der Begebenheiten ihrer Kriegsfahrten, nicht der Bolksfreude und des Bolksleides, sondern der Thaten des Geistes und der Begebenheiten der Seele, des Leides und der Freude des inneren Menschen, ein Spos der höchsten Ideeen von göttlichen und menschlichen Dingen; wie Welt und Geist gegeneinander streiten, und Hochmut und Demut miteinander ringen, das ist der Gegenstand des Kunstepos, welches von dem Helden, dessens-

<sup>\*)</sup> Den Parcival um bas Jahr 1204, ben Willehalm um 1215 und 1216.

und innere Reinigungsgeschichte in beniselben bargestellt wird, den Namen Als Darstellung bes Helbenkampfes ber Seele, als bas Varcival führt. Abeal ber Bilbungs = und Entwickelungsgeschichte bes inneren Menschen hat Wolframs Parcival nur eine Parallele auf bem weiten Gebiete unserer, vielleicht auf bem weiten Gebiete ber europäischen Litteratur überhaupt: Goethes Fauft; die erste Blütezeit unserer Poesie schuf bas psychologische Epos, die zweite das psychologische Drama. Sat das lettere den Borzug rascherer Sandlung, schlagender Thatsachen, ergreifender Momente für sich, so gewährt das Epos größere Rulle, reichere Stoffe, anschaulichere Entwidelung; gerät bas Epos Wolframs in Gefahr, ben langausgesponnenen Faben ber Erzählung in unaufmerksamen Händen zum Wirrnis werben und in scheinbar unauflöslichem Knäuel sich verlieren zu sehen, so ist das Drama Goethes seiner Wirkung auch auf den weniger Teilnehmenden, ja auf den Ungeneigten in jedem Augenblicke sicher, und wiederum gelangt das Drama, wie wir es haben, darum nicht zum Abschlusse, weil es sich schenet, das lette Wort auszusprechen; so schreitet das Epos im ruhigen Bewußtsein seiner inneren Wahrheit, ober bamit ich nicht auch bas lette Wort auszusprechen mich scheue, im vollen Bewußtsein ber siegenben, ewigen, driftlichen Wahrheit seinem Abschlusse, seiner Vollendung und der tiefsten Befriedigung bes sinnigen Lesers entgegen. Ift Goethes Faust bas treue, mahrhaftige, lebenswarme Bild einer Zeit, welche suchte, mit allen Kräften einer ebenso starten, wie beweglichen, einer ebenso energischen, wie erregten Seele suchte, aber nicht fand, so ist Wolframs Varcival bas gestaltenreiche, farbenglühende Produkt eines Jahrhunderts, welches gefucht und gefunden hatte und im Vollgenusse bes Besitzes leiblich und geistig befriedigt war.

Die Fabel vom britischen Beredur ober frangosischen Barcival ist demnach für Wolfram nur das Knochengerüst, welches er mit Muskeln und blühendem Fleische umkleibet, mit Mark ausfüllt und mit warmem Blute burchströmt, welchem er ein schlagenbes Herz einsetz und den Obem eines lebendigen Geistes einhaucht; die Kabel vom König Artus ist ihm der Typus des frohen, glänzenden, selbstzufriedenen und in feinem Bereiche seiner selbst gewissen weltlich en Lebens, die Sage vom Grale ber Reprafentant bes höheren geiftigen, ewigen Lebens; Parcival, mitten inne gestellt zwischen Welt und Beift, zwischen Zeit und Ewigkeit, ist ber suchende, irrende, der Welt verfallende, Gott absagende, der hochmütige und tropige, Welt und Gott zugleich aufgebende — Mensch; er ist der umkehrende, den Hochmut burch Demut besiegende, der nach dem Höchsten, dem Geistlichen und Ewigen ernstlich fragende, der zum seligen Frieden und zum Besitze bes geistlichen Königtums gelangende — Mensch. Doch wurde meine Schilderung hochst verfehlt sein, wenn man baraus schließen wollte, es seien die Helden der Fabel, es sei Parcival mit seinen Thaten und Schickfalen nichts als Typen, faft = und blutleere Allegorieen — im Gegenteil. es sind die wahrhaftigsten, lebendigsten, wärmsten, kräftigsten Gestalten; — noch verfehlter würde es jein, wenn aus berselben gefolgert werden sollte, es laufe das Ganze auf ein Stud Weltverachtung, Freudenverdammung, Selbstabtotung

121

ober wie man bas weiter nennen mag, hinaus; eine solche einseitig spiritualistische Weltverschmähung ließ schon die Gesamtanschauung des heiteren, in bunte Farbenpracht gekleibeten, an Spiel und Gesang sast unermüblich sich ergöhenden 13. Jahrhundertes nicht zu; noch weniger war die Darstellung einer solchen, allenfalls mönchischen, Abwendung von der Zier, dem Schnucke und der Freude der Welt da möglich, wo das Mysterium des Grales den Inbegriff des geistlichen, christlichen Lebens darstellen sollte, des Grales, von dem wir gesehen haben, mit welchen glühenden Farben dessen Herrlichkeit geschildert wurde.

Parcival, ber Sohn Gamurets, aus bem königlichen Geschlechte von Anjou, und ber aus bem Königsstamme ber Gralshüter entsprossenen Berzeloide, wird nach bes Baters frühem Tobe von ber besorgten Mutter in ber Einöbe Soltane am Brezilianwalbe erzogen, einem künftigen Ginsiebler gleich, fern von aller Berührung mit ber Welt, benn bie Mutter fürchtet, ber Sohn möge gleich dem tiefbetrauerten Bater von Thatenlust gedrängt ruhelos vom Kampfe zu Kampfe und in einen frühen Tob stürmen. In kindischem Spiele fcnist sich der Knabe Bogen und Pfeile und erlegt die singenden Waldvögel; aber bald, wenn er einen ber armen Sänger getötet hatte, brechen bittere Thränen aus feinen Augen, daß ber liebliche Gefang burch seine Hand verstummt war. Seitbem lauscht er, stumm und regungslos unter ben Bäumen liegend, bem Gesange ber Bögel, und es ward ihm wohl und weh in ber kindlichen Seele, und sein junges Herz schwoll hoch auf, so baß er weinend zur Mutter eilte, ihr sein Leib — welches? wie wußte er bas? — zu klagen. Die Mutter will bie Bögel, bie ihr Kind zu fo tiefem Leibe aufregen, toten lassen; aber ber Sohn erbittet für sie Frieden — und die Mutter füßt den Sohn: "Wie follte ich des höchsten Gottes Friedegebot brechen? follen die Vögel durch mich ihre Freude verlieren?' D, was ist Gott?' fragt ber Knabe. Und die treue Mutter antwortete: Er ist lichter als ber klare Tag, einst aber hat er Antlit angenommen gleich Menschen-Bu ihm follst du bereinst flehen in beiner Not, benn er ist getreu. Aber es giebt auch einen Ungetreuen, ben wir ber Hölle Wirt neunen, von dem follst du beine Gedanken abwenden, und auch vor des Zweifels Wanken Der Knabe pflegt bes Weidwerkes und machst zum starken Jünglinge heran, da vernimmt er eines Tages auf einer einsamen Berghalde einem schmalen Waldpfad entlang Hufschläge. Ist das, benkt er, etwa ber Teufel? vor ihm fürchtet die Mutter sich so sehr; ich bächte ihn wohl zu bestehen. Aber es sind drei, von Kopf bis zu Fuß glänzend gewaffnete Ritter auf stolzen Rossen, welche jest an den Jüngling heranreiten, und mit einemmale wird die ferne, frembe Welt in all ihrer Herrlichkeit vor dem inneren Auge des in der Baldeinsamkeit aufgewachsenen Jünglings aufgeschlossen. Er meinte, ein jeber dieser Ritter ware Gott'. Jest ist kein Halten mehr, er nuß hinaus, hinaus aus bem grinen, stillen Dunkel feines Walbhaufes, hinaus aus ben gärtlich ben Sohn umschlingenden Armen ber treuen Mutter, hinaus in die glänzende Ritterwelt zu freudigem Nitte burch alle Lande, zu freudigem Kampfe und ruhmvollem Siege — hinaus an König Artus' Hof, zu ber Blüte aller Ritterschaft.

Und die Mutter, die des Sohnes Wanderluft nicht besiegen kann, läßt ihm ein Gewand anlegen zur Fahrt — boch nicht eines Ritters, sondern eines Thoren Gewand, aus Sacktuch und Kälberfell genähet. Und so reitet der in sich noch Bersunkene, der Unerfahrene, der das stille Heimatsgefühl und den dunkelen, aber mächtigen Trieb in die Ferne und Fremde noch ungeschieden in sich trägt ein Zustand, den die alte Sprache sehr bezeichnend durch das einzige Wort tumb ausbruckt, mährend unfer dumm zu einer engeren und niedrigeren Bebeutung herabgesunken ist, so daß wir uns nur durch mühselige Umschreibungen helfen konnen — so zieht er benn bahin, um ber Welt als ein Thor zu erscheinen, wie die meisten wahrhaft tiefen deutschen Gemüter bei ihrem ersten Auftreten in der Welt als Thoren sich darstellen. Und dieses Helldunkel bleibt über Parcivals ganzes Leben gebreitet, bas Helldunkel, welches überall stattfindet, wo Tiefe ber Empfindung und äußere Beschränkung gegenüber gestellt wird einer weiten Aussicht in die Welt voll Pracht und Farbenglanz, voll von Ereignissen und Thaten. Daher die öfter wiederkehrende Bezeichnung bes in heller Unschuld mitten in der Welt der Wirren und Wunder hereintretenden jungen Belben: der tumbe clare, der liehtgemale, baher bie Schilberung, daß er sei keusch wie die Taube und mild wie Rebentraube; wir haben hier ein tiefdeutsches Jünglingsgemüt, voll Unschuld und boch voll Thatenluft, voll Heimatsgefühl und boch voll Wandersehnsucht, das die Augen der nächsten Umgebung verschließt, aber fast träumend, halb sehnsüchtig und halb wehmiltig, ängstlich hinausschauet nach den fernen blauen Bergen, nach fernen blühenden Gefilden, wo alles neu und fremd und wunderbar und doch bekannt und heimatlich und traulich ist.

Der treuen Mutter bricht ber Abschied von dem Sohne das Herz; sie küßt ihn und läuft ihm nach; als er aber aus ihren Blicken entschwindet, sinkt sie zusammen und ihre Augen schließen sich für immer. — Parcival gelangt an den Hof Artus', welcher damals zu Nantes aufgeschlagen war, und erregt durch seinen Aufzug allgemeines Aussehen, so daß eine Fürstin, die noch niemals gelacht, durch ihn zum ersten Auslachen bewogen wird — wie bekannt, ein alter sagenmäßiger und noch heute wieder vielsach bearbeiteter Zug. Sehn solches Aussehen aber erregt seine, wenn schon noch rauhe und ungesüge, Tapferseit. Erst später gelangt er zu einem alten Ritter, der ihn edle Rittersitte und Rittergeschicklichkeit üben lehrt; die Naivetät Parcivals und die trefslich gehaltenen Lehren des alten Gurnamanz gehören mit zu den ansprechendsten Stellen des Gedichtes.

Die erste That, welche er nunmehr ausssührt, ist der Schutz einer von übermütigen Freiern bedrängten und in ihrer Residenz belagerten Königin Konduiramur; er rettet sie, und sie wird seine Gemahlin. Doch nicht gar lange weilt er bei ihr; die Heimatsehnsucht und der Wandertrieb erwachen von neuem in ihm, und er zieht aus, nach seiner Mutter zu sehen, von deren Tod er nichts ersahren hat.

Auf dieser Fahrt gelangt Parcival nach schnellem ziellosem Ritte abends zu einem See, wo er Fischer nach der Herberge fragt. Der eine von diesen,

reich gekleibet aber traurig, weist ihn zu einer nahen Burg, ber einzigen, die er weit und breit finden werbe, dort wolle er selbst ben Wirt machen. Parcival kommt an dem Burgthore an und wird, da er von dem traurigen Fischer gesendet ist, eingelassen. In der Burg angekommen, öffnet sich vor Barcivals erstaunten Augen die blendendste Pracht und eine niegesehene Herrlichkeit: in einem weiten Saale mit hundert Kronleuchtern sigen auf hundert kostbaren Ruhebetten vierhundert Ritter; Aloeholz brennt auf drei marmornen Feuerstätten in hellen wohlriechenden Flammen. Eine stahlblanke Thur öffnet sich. und vier Fürstinnen, in bunklen Scharlach gekleibet, treten ein mit golbenen Leuchtern; ihnen folgen acht edle Jungfrauen in grilnem Sammet, die eine burchsichtige, funkelnde Tifchplatte von edlem Granitstein tragen: sechs andere in glanzendem Seidengewande tragen filberne Geräte, und noch feche geleiten die Schönste ber Schönen, die jungfräuliche herrin, Repanse de joie, in ben Diese trägt ein Gefäß von wunderbar funkelnbem Stein, welches fie vor dem Könige niedersett, worauf sie sich bann in den Kreis ihrer eblen Jungfrauen zuruckziehet. Aber inmitten biefer Herrlichkeit wohnt bas tiefe Leib: in Pelzwerk gehüllt, sitt traurig und an schweren Wunden siech der König auf seinem Ruhebette, und als eine bluttriefende Lanze von einem Knappen burch ben Saal getragen wird, bricht allgemeines Wehklagen aus. Parcival fist neben dem Könige und sieht durch die geöffnete Thür auf einem Spannbette einen schneeweißen Greis im Nebenzimmer ruben; er ist in ber Burg bes Grales angekommen, aber er weiß nicht, fragt auch nicht, bag er an ber Stätte bes höchsten Heiles und des tiefsten Leides, welches er allein wenden kann, verweilt, er sieht nicht und fragt auch nicht, daß ber Gral vor ihm fieht, daß ber ichneeweiße Greis im Nebenzimmer sein eigner Urgroßvater, ber alte Graffonig Titurel, daß ber fieche König sein Oheim, Anfortas, und die jungfräuliche Königin seiner Mutter Schwester ift; er fragt nicht, obgleich ber König ihn mit bem Schwerte beschenkt und babei seiner Bermundung erwähnt. köstlicher Pracht wird die Abendbewirtung vollbracht, in ebenso köstlicher Pracht die Ruhestätte für Parcival eingerichtet. Aber am anderen Morgen findet Parcival Kleider und Schwert vor seinem Bette liegen, sein Roß gefattelt und angebunden, und tiefe menschenleere Dbe herrscht in den weiten Salen und Höfen ber wunderbaren Burg. Parcival reitet von bannen, und als er bas Thor im Ruden hat, höhnt ihn ein Knappe von ber Burg aus, baß er unbesonnenerweise nicht gefragt habe. Unmittelbar barauf sindet er eine Jungfrau, die den Leichnam ihres erschlagenen Geliebten klagend im Arme hält, und die ihm schon einmal auf seinen Zügen aufgestoßen ist; es ist gleichfalls eine unbekannte Verwandtin und seine eigene Pflegeschwester, Sigune, Tichionatulanders Braut; von ihr erfährt er noch genauer, wie schwer er ge= fehlt, daß er nicht nach dem Heile, das ihm so nahe war, das ihm, ohne daß er es wußte und wollte, entgegengetragen worden, gefragt habe; sie flucht ibm, baß er bas Leib über Anfortas gelassen, und will nichts wieder von ihm hören.

In tiefem Sinnen reitet Parcival von bannen, und immer tiefer verfinkt er in sich selbst, bis er zulett bei dem Anschauen dreier Blutstropfen, die im Schnee vor ihm ausgegossen sind, sich völlig verliert in träumerisches Sinnen und füßes Unbenken an die füße, verlaffene Gattin Konduiramur. Er benkt ihrer Thränen, als zwei Thränen standen auf ihren Wangen und eine auf ihrem Kinn' (6, 102); in weiter wilber Welt überfällt ihn mit einemmale überwältigendes Heimweh wie ein schwerer Traum, und noch sollten Jahre vergeben, bis er die geliebte Gattin wiebersah; an berselben Stelle aber, wo er einst die Blutstropfen gesehen, ist später das Zelt aufgeschlagen, wo er die Gattin wiedersieht, wo er sie mit den beiden Zwillingsföhnen, die er noch nie gesehen, in einem Bette schlafend antrifft, und so tritt basselbe Bilb in Traumes Weise, als Erinnerung und als Vorbebeutung dreimal in fein Leben hinein, mit den Perlen der Thränen, mit den roten Tropfen im Schnee und mit den drei wiedergefundenen Lieben. So erkennen wir Träume und Gedanken der Kindheit wieder, wenn sie uns lange hernach im Leben eintreffen, oder wie ein alter Mann, als er die aufgehende Sonne anschaut, sich heimlich besinnt, daß er sie schon einmal ebenso als ein Kind, sixend auf einem Hügelchen, und seitdem nicht wieder so, betrachtet hat; er weiß, daß sie vor ihm geschienen, ehe er zur Welt geboren wurde, und benkt baran, daß sie bald auf sein Grab scheinen wird'\*). Dazu ist das Bild von den Blutstropfen im Schnee ein uralt mythischer Zug, ber sich burch die keltischen wie die beutschen Sagen gleichmäßig hinzieht und bei uns aus dem Märchen von Schneewitchen und vom Machandelbaum bekannt, in unserem Gedichte aber mit ungemeiner Zartheit in den Charakter und das Leben unseres Helden verflochten ift. Die von Artus abgefandten Ritter konnen Parcival nicht aus seinen Träumen aufwecken, bis Gawein ihm die Blutstropfen verbeckt, aber als Parcival nun zu Artus kommt, der ihn in die Tafelrunde aufnehmen will, da erscheint die grause Fluchbotin bes Grales, die Zauberin Kundrie, flucht Parcival, und bieser leistet Bergicht auf die weltliche Ritterschaft der Tafelrunde, gelobt sich dem Grale, aber ohne Kraft und ohne Zuversicht, und reitet traurig und an Gott verzweifelnd von bannen.

Länger als vier Jahre irrt er, fern von Gott wie von der Heimat, in sich verbissen, trozig und verzagt, umher; es ist die Zeit des Zweisels, und während dieser Zeit verliert ihn das Gedicht völlig aus den Augen, um in langer, zierlicher Ausführung die Herrlichkeit des weltlichen Rittertumes zu ihrem Rechte kommen zu lassen; der Held der Begebenheiten ist num auf längere Zeit nicht Parcival, sondern Gawein, der nach manchen ritterlichen Thaten als weltlicher Ritter gleichfalls, wie einst Parcival, auszieht, um den Gral zu suchen.

Nach vier Jahren finden wir Parcival wieder, wie er am Karfreitage, bessen Heiligkeit er durch Wassentragen verunehrt — denn schon lange hat er

<sup>\*) 3.</sup> Grimm, Altbeutiche Balber 1, 5.

Parcival. 125

nach Gott nicht gefragt — burch einen Ritter im grauen Gewande zum erstenmal wieder auf das hohere Ziel seines Lebens hingewiesen, zum erstenmal wieder an die Treue Gottes, seiner Untreue und seinem Zweifel gegenüber, gemahnt wird. Diese Schilberung mag leicht zu bem Ginfachsten, aber auch zu dem Treffenosten und Besten gehören, was nicht allein Wolframs Gedicht enthält, sondern was jemals in dieser Weise ist gedichtet worden. Nachher gelangt Parcival, geleitet von dem Ritter im grauen Gewande, zu einem Ginsiedler, in welchem er seinen Dheim Trevrizent findet. Dieser belehrt ihn. baß Hochmut und Zweifel niemals ben Gral gewinnen können; er felbst habe, wenn schon aus dem Königsgeschlechte des Grales entsprossen, weil er sich selbst als unwürdig erkennen musse, ber Wurde eines Pflegers bes Grales entfagt; sein Bruder Anfortas, der König im Grale, habe auch einst das Feldgeschrei Amur por sich hergetragen, und ber Ruf weltlicher Liebe sei zur Demut nicht völlig gut', barum habe er im Streite unterliegen muffen, fei mit einem vergifteten Speer (eben bem, ber einst in ber Gralburg burch ben Saal getragen worben) verwundet worden und schleppe nun sein sieches Leben kilmmerlich hin, das er boch nicht enden könne und dürfe, vielmehr schöpfe er täglich neue Kraft zu leben und Schmerzen zu ertragen aus bem Anschauen bes Grales, bis bereinft, wie man aus einer Inschrift am Grale wisse, ein Ritter kommen werbe, ber nach bem Leiben bes Königs und nach bem Grale fragen, und sich burch biese Frage als ben bezeichnen werbe, bem Anfortas bas Königtum im Grale übergeben könne. Das aber sei nun eben er, Parcival, welcher seinem Oheime seine Herfunft und Geschichte bereits ergählt hatte.

Abermals tritt uns die weltliche Ritterschaft in Gameins helbenthaten entgegen, ber berufen ist, einen Zauber auf bem Schlosse Chateau merveil zu lösen, den der vielberufene Zauberer Klingfor über die von ihm zusammengeraubten Bewohner bieses Schlosses gelegt hat; Klingfor, berfelbe ben bie spätere Sage als historische Person auffaßte und mit unserem Dichter selbst in ben berühmten Wettstreit, Sangerfrieg auf Wartburg genannt, geraten ließ; bei diesen weltlichen Thaten fährt Parcival vorbei, er hat Kunde von dem Ruhme, ber hier zu gewinnen ift, er fieht bas Schloß und bie Berzauberten und die zur Befreiung herankommenden Ritter — aber gleichgültig und ohne nur einen Blick nach dem lockenden Kampffelde zu werfen, zieht er ernsten und gesammelten Sinnes seinem neuen Pfabe nach, und faum können es bie Selben vor château merveil begreifen, als sie horen, Parcival sei hier vorbeigezogen. Spater erft tritt er, wenn schon unabsichtlich, bem gleichfalls nach bem Grale suchenben, weltlichen Ritter Gawein, seinem Genoffen an Artus' Hofe, gegenüber und besiegt ihn; benn weltliche Ritterschaft kann ben Gral nicht gewinnen, und auch bas fraftigste, freiste Streben muß, soweit es bloß weltlich ift, bem göttlichen Amte unterliegen, wiederum aber ist dies göttliche Amt nicht etwa burch thatenlose Gebanken, und wären es auch die tiefsten wie die höchsten, zu erwerben ober zu behaupten! das göttliche Amt muß sich auch weltlich mit dem weltlichen Arme zuversichtlich und siegreich messen können, und auch weltlich

Coroli

untadelhaft muß ber sein, welcher die Sut und Pflege göttlicher Dinge übernehmen Darum wird nach diesem Kampfe mit Gawein und einem zweiten, ben nunmehr Parcival für Gawein besteht, der ehedem von der Tafelrunde ausgeschlossene Parcival jett in dieselbe aufgenommen. Doch verweilt er nicht in viesem Kreise der irdischen Ritterschaft, da er noch nicht gefunden hat, was er sucht, noch nicht erfüllt, was ihm obliegt. Er zieht weiter und hat noch einen Kampf mit bem Führer einer Beibenschar zu bestehen, in welchen er seinen Halbbruder Feirefiz erkennt; als auch dieser bestanden ist, ist seine innerlich längst vollbrachte Reinigung auch äußerlich völlig bewährt; es wird ihm durch vieselbe Gralbotin, die ihm einst den Fluch angesagt, seine Bestimmung zum Rönig des Grales angekündigt, und so zieht er denn ein in die Gralburg, erlöst burch die Frage nach dem Leiben seines Oheims diesen von seinen Schmerzen, nimmt von dem Königtume im Grale Besit, findet seine Gattin mit seinen beiben Söhnen wieder und läßt ben jungeren derfelben, Kardeiß, jum Könige über feine weltlichen Reiche krönen. Der ältere, Loherangrin, foll nach dem Bater König im Grale werden. Von nun an wird allen Rittern bes Grales zur Pflicht gemacht, wenn sie vom Grale ausgesendet werden, niemals eine Frage nach ihrer Herfunft zu gestatten. Loherangrin selbst, zum Gemahle einer jungen Herzogin von Brabant bestimmt und von einem Schwane zu Schiffe dorthin geleitet, muß seiner jungen Gattin diese Frage verbieten; als dieselbe bennoch nach seiner herkunft fragt, verläßt er sie für immer; das Schiff mit bem Schwane holt ihn wieder nach dem Grale zurück — und hiermit schließt das Gebicht, zulett noch die weite Aussicht in die uralte beutsche Schwanfage eröffnend; es befriedigt, aber es überfättigt nicht, indem es zum Schlusse, wie jede große Dichterschöpfung, bennoch ben Reiz nach mehrerem erweckt und spannt.

Ein leicht abzuschöpfender Genuß wird uns in Wolframs Parcival aller= binas nicht dargeboten; das Gebicht will nicht ein= sondern mehreremal ge= lesen sein, um im ganzen (denn zahlreiche Einzelheiten sprechen auf den ersten Unblick teils burch ihre Zartheit, teils burch ihre Kraft und Tiefe an) geliebt und bewundert werden zu können. Bei dem ersten oder Aberhaupt bei einem oberflächlichen Lesen stört uns die scheinbar allzugroße Masse Stosses, die Unzahl von Personen und Begebenheiten, welche Wolfram in diesenigen Stude eingefügt hat, die zur Darstellung des Glanzes der weltlichen Ritterschaft — der Abenteuer Gaweins — bestimmt find; ja die Länge dieser Abschnitte will zum erstenmal fast ermübend scheinen. Bei genauerem Eingehen auf Blan und Aweck biefer Dichtung wird sich biefes anfängliche Mißbehagen verlieren — es kam in diefen Abschnitten eben darauf an, die bunte Mannigfaltigkeit, das Gewühl und Gewirr des weltlichen Lebens zur vollen Erscheinung zu bringen; die helle, bewußte, praktische Sicherheit der Selden des Weltlebens, welche sich bei jedem Schritte gehemmt und in neue Schwierigkeiten verstrickt sehen, dennoch aber ihr Geschick, ihre nur dem nächsten Gegenstande, aber mit sicherem Blicke und klarer Entschiedenheit zugewandte Tüchtigkeit durch Besiegung bieser Hindernisse bewähren — diese bem Weltleben so eigens und so allgemein angehörenden Parcival. 127

Büge mußten mit kaum geringerer Ausführlichkeit, als Parcivals eigenes Leben geschilbert, nicht bloß referierend erwähnt werben; und ber Umftand, baß wir Parcival auf langere Zeit ganglich aus bem Auge verlieren, bag wir, um mit Wolframs eigenem Bilbe zu reben, auch zur Betrachtung ber Zweige und zahllosen Blätter bes Stammes ber Erzählung geführt werben, bis wir enblich wieber bei bem Stamm ber Märe' anlangen — gerabe biefer Umstand ift, wenn auch nicht bei dem ersten, doch bei dem zweiten und dritten Lesen von nicht geringer Wirkung. Aber es gab ichon Zeitgenossen Wolframs, welche bie Tiefe seiner Anschauung und ben psychischen Reichtum seiner Erfindung, die ernste und zuweilen fast bunkle Sprache seiner Dichtung nicht fassen konnten, vielmehr, weil sie felbst tief und ganz und gar eingetaucht waren in das weltliche Leben, ganz befangen in bem Zauber ber Wirklichkeit, gegen welche eben Wolfram als Wegweiser und Lehrmeister auftrat, nicht faffen wollten. Sein Deutsch, so scherzt Wolfram selbst, scheine manchen allzu krumm, wenn er es ihnen nicht sofort ausdeute, und so versäume sich ber Dichter samt bem Leser: und andere bezeichnen ihn, wiewohl ohne ihn zu nennen, als Erfinder frember, milber Mare.

Demungeachtet blieb ber Parcival bas Hauptwerk ber ritterlichen Poesie auch in den folgenden Jahrhunderten, tropdem daß man annehmen muß, er sei nach einem Jahrhunderte schon kaum, nach zwei Jahrhunderten gar nicht mehr verstanden worden, in sehr hohem Ansehen — vielleicht zum Teil eben barum, weil man ihn nicht verstand. Unter die ersten beutschen Bücher, welche die neu erfundene Presse veröffentlichte, gehörte, schon im Jahr 1477, Wolframs Barcival. Aus ber neueren Zeit haben wir zwei Ausgaben bes Originales; bie eine von Müller — bemselben, ber sich burch die Ausgabe bes Nibelungenliedes fo schlechten Dank erwarb — von 1784, die bem heutigen Standpunkte ber Wissenschaft nicht mehr genügt; und eine vortreffliche kritische Ausgabe famtlicher Werke Wolframs von R. Lachmann. In ber neuesten Zeit sind zwei Übersetungen erschienen: bie eine von San Marte (bem preußischen Regierungsrat Schulz), die den Charakter ber Wolframischen Dichtung nicht überall treu barstellt, aber lesbar ist und durch ihre Zugaben — durch eine Analyse bes Wilhelm von Dranse sowohl als bes jüngeren Titurel, sowie durch Untersuchungen über die Gral- und Artussage — sich empfiehlt; die andere von R. Simrod, die im ganzen den Wolframischen Stil, soweit dies überhaupt möglich ist, auf befriedigende Weise wiedergiebt 88.

Außer dem Parcival begann Wolfram noch eine andere Bearbeitung der Gralfage: die Geschichte von dem alten Gralkönige Titurel, oder vielmehr von Tschionatulander und Sigune, von dieses wunderbaren, auch im Parcival erwähnten Paares erster Liebe, vielfältigen Fahrten und Abenteuern und traurigem Ende. Diese Erzählung hat Wolfram in einer aus der Nibelungenstrophe kunstreich aufgelösten siebenzeiligen Strophe, jedoch nur dis zu dem hundertundsiebenzigsten Gesetz, und zwar wiederum in zwei, nicht unmittelbar zusammenhängenden Bruchstücken bearbeitet. Der Form nach gehört dieses

Fragment zu dem Kunstreichsten, was wir aus der hösischen Poesse des 13. Jahrhunderts besitzen 20.

Später, um bas Jahr 1270 ober noch weiter hinaus, bemachtigte fich ein gewisser Albrecht von Scharffenberg ber Stoffe bes Titurel und bichtete ein unter diesem Namen noch vorhandenes Werk von großer Ausbehnung über bie Tempelritterschaft bes Grales, geradezu den Namen Wolframs von Eschenbach usurpierend; und lange hat biefer, im Gegensatze gegen bas wirklich von Wolfram herrührende Titurelbruchstud jest fogenannte jüngere Titurel für ein Gebicht Wolframs gegolten, wiewohl er von Wolframs Geiste — fast könnte man sagen weniger als nichts in sich trägt. Der Dichter stand tief unter seinem Stoffe, und nur einzelne Schilberungen, wie eben bie bes Graltempels find lebendig, mahr und zum Teil sogar nicht ohne eine gewisse Tiefe. Im ganzen kann das im Anfange der Wiedererweckung unferer älteren Litteratur nach halbtaufendjährigem Schlafe maßlos gepriesene Gebicht wegen ber in demselben herrschenden Allegorie, der gehäuften Bilder, denen kein Wesen entspricht, ber bunkeln oft fast unverständlichen Sprache und ber alles Maß überschreitenden Ausdehnung nur Mißbehagen und Langweile erzeugen.

Das britte ber zum Gralfreise gehörigen Gebichte, Lohengrin, gehört, wenn überhaupt noch unserem Zeitraume, bod nur ben äußersten Grenzen besselben an. Auch es hat sich an Wolframs Namen angeklammert, mit noch geringerem Rechte als Albrechts Titurel. Es enthält in einer Meisterfängerstrophe, dem sogenannten schwarzen Tone Klingsors, eine Ausführung der völlig willfürlich ersonnenen und mit der wahrhaften Geschichte seltsam und meist höchst ungeschickt verwebten Thaten und Schicksale Lohengrins, bes Sohnes Parcivals — also nur einen Faben, ber aus den letten Zeilen bes Wolframischen Parcival zu ungebührlicher Länge ausgesponnen ist. Es beginnt mit dem Sängerfriege auf der Wartburg, begleitet den mit der Herzogin von Brabant vermählten Lohengrin in deutsche Kriege, die der Geschichte, und andere Heerfahrten, die der seltsamsten Erfindung angehören und schließt mit seinem Abschiede von seiner Gattin, welchen diese durch ihre unbesonnene Frage nach seiner Herkunft felbst herbeigeführt hat 40. — Ganz ohne gute Züge, zumal treffende Gleichnisse und treue Sittenschilberung ist jedoch das Gedicht keineswegs, und um manche könnte diesen Dichter des dritten und vierten Ranges der damaligen Zeit mancher bes ersten Ranges unserer Tage beneiden. Eigentümlich ift es — jeboch keineswegs das Verdienst des Dichters des Lohengrin — daß auch an die Gralfage sich jene wunderbare mythische Sage von einem Ursprunge großer Helbengeschlechter aus der Tiefe des Meeres, welcher burch geheimnisvolle Meerwesen — burch einen Schwan, in den sich bald bas Weib, bald ber Mann transfiguriert — vermittelt wird, angeschlossen hat. Diese in der Hauptsache aus Grimms Sagen und Märchen, sowie aus sonstigen mehrfachen Bearbeitungen bekannte Sage ist unter mancherlei Umgestaltungen nach Ort und Zeit und Umständen schon in der grauften Vorzeit bei den Angeln und Dänen, bei den Franken und Welfen einheimisch, sie hat sich an die Karls- und an die Gral-

---

sage, ja sogar an die Sage von den alten Römerzügen angeheftet, in der Sage von der heiligen Genoveva kirchliche Legenbengestalt angenommen und dauert nach J. Grimms neuester und sehr wahrscheinlicher Bermutung noch bis auf diesen Tag in dem Namen der blinden Hessen sort<sup>41</sup>.

Diesenigen Gedichte, welche lediglich dem Artusfreise, ohne Einmischung der Gralfage, angehören, habe ich schon früher namhaft gemacht; unsere Beachtung wird hier zunächst das Gedicht Tristan und Isolt von Gottfried von Straßburg auf sich ziehen.

Es giebt auf dem ganzen Gebiete unserer Litteratur kein zweites Beispiel eines so schneibenden Gegensates zwischen zwei gleichzeitigen großen Dichtern, als zwischen Wolfram von Sichenbach und Gottfried von Straßburg, eines Gegensates, welcher Stoff und Form, Gesinnung und Sprache, Tendenz und Ausführung in einem Grade beherrscht, daß man kaum glaubt, gleichzeitige Dichter vor sich zu haben.

Geben wir zunächst auf ben Stoff ein. Beibe haben bas miteinander gemein, daß sie eine britische Erzählung durch französische Vermittelung für ihre Zwecke bearbeiten. Nun sahen wir schon früher, daß diese britischen Erzählungen sich durch Rusammenhanglosigkeit der zwecklos und zahllos aufeinander getürmten Abenteuer auszeichnen, aber es haben diese Erzählungen des Keltenstammes, wenigstens zum großen Teile, noch eine andere weit schlimmere Seite. dies die nicht wenigen diefer Erzählungen eigene Bewußtlofigkeit in Beziehung auf alles bas, was man Zucht und Sitte, Treue und Ehre, Scham und Keuschheit nennen mag. Göttliche und menschliche Gesetze, göttliche und menschliche Rechte werben mit Rußen getreten, als mußte das fo fein, und oft mit einer Unbefangenheit — boch nein mit einer hartstirnigen Frechheit und einer nackten Schamlosigkeit, welche oft in Erstaunen sett, öfter mit Wiberwillen, ja mit Efel erfüllt. Man kann zugeben, daß manches biefer Dinge auf Rechnung ber französischen Bearbeiter und ber bamals schon in hoher Blüte stehenden französischen Leichtfertigkeit, Frivolität und Lüsternheit komme; die Grundzüge dieser schamlosen Unsittlichkeit liegen bereits in ben britischen Erzählungen selbst, und wir werben uns schwerlich täuschen, wenn wir hierbei in Anschlag bringen, baß sie von einem absterbenden, bas Bewußtsein von sich selbst, also auch bas Bewußtsein ber ewigen Maße und Schranken bes menschlichen Lebens verlierenden Volksstamme herrühren.

Und einen dieser Stoffe hat nun Gottfried von Straßburg ergriffen; die schmählichste Verhöhnung der Gattentreue, so schmählich, wie sie der Sache nach nur in irgend einer der frivolsten Schilderungen der französischen Neuzeit vorkommen kann, ist der Gegenstand des Gedichtes Tristan und Isolt. Und ebenso wie Wolfram seinen Stoffen einen Gedanken, einen Geist eingehaucht hat, den die Originale nicht besaßen, so hat auch Gottfried seinem Stoffe Gedanken und Gefühle, wenn man will, einen Geist eingegossen, welchen das dumpfe britische Ingenium nicht oder nicht mehr zu erzeugen vermochte; er

Alte Seit.

130

hat aus der rohen Farbemasse, welche ihm der britische oder der französische Dichter überlieferte, ein psychologisches Gemälbe geschaffen, welches an Wahrheit, ja an Tiefe fast alles übertrifft, was in gleicher Weise jemals gebichtet worden ist; aber welche Psyche schilbert er! welchen Geist haucht er bem Stoffe ein! Es ist die irbische Liebe, die lobernde, den Menschen in seinen innersten und besten Elementen aufzehrende und sich selbst als einzigen Lebensinhalt darstellende Liebesglut, die er mit unübertrefflich mahren Zügen schilbert; es ift, wie er felbst fagt, ber Minne Ziel - die Darstellung bes Reizes und bes vollen Genusses der irdischen Liebe, die nichts achtet, nichts hört, noch sieht, noch will, als fich felbst — bas Ziel und die Aufgabe feiner Dichtung. völlige Aufgehen der weiblichen Seele in diesen Liebesbrand, ihr hinschmelzen und Zerfließen in trunkener Selbstvergessenheit, die nur noch foviel, aber dies besto besser weiß, wie sie ben unheilvollen Brand zu schüren und zu unterhalten hat, und die Bezauberung der männlichen Seele, ihre Erschlaffung und endliche völlige Entkräftung, so daß sie zulett nicht einmal die Treue für die Geliebte, sondern nur für den eigenen, seineren und gröberen, Liebesgenuß zu bewahren imstande ist — alles dies ist vielleicht niemals wahrer, treffender, aber auch niemals heiterer, naiver, unbefangener, einschmeichelnder bargestellt worden, als von Gottfried von Straßburg. Denn es ist keineswegs etwa ein bunkles, ben gewaltigen Kampf ber Leibenschaft, ben töblichen Streit zwischen Liebe und Pflicht in ergreifenden, schauerlichen Zügen schilberndes Gemälbe, kein Bild ber Berriffenheit und gewaltsamen Seelenzerstörung, welches er vor uns aufrollt es ist ein Bilb des vollen, lockenden, ja fippigen Genuffes; es ift ein fußes, forgloses, um Gott und Welt unbekümmertes Behagen, in welches er uns einhallt, und in dem er uns, gleichsam in einer lauen Badeflut, fuß und wonnig schwimmen läßt.

Denn in welcher Sprache, in welcher Form ist biefer Stoff nun bargestellt! hier finden wir nichts von dem strengen, ernsten, oft bunkeln Gebankengange Wolframs, hier sind die Worte, die Zeilen, die Perioden gleichsam flussiges Gold, flar und glänzend — glatt und leicht vorüberströmend. Hier finden wir nichts von den in anderen ähnlichen Bedichten oft belästigenden Stoffen. von den Maffen von Rittern und Ritterspielen, denen wir felbst bei Wolfram nicht aus dem Wege geben konnten — hier sind es die Liebenden ganz allein. welche uns beschäftigen, fesseln, hinnehmen: heitere Bilber, lachende Schilberungen. gleichsam ein heller, griner Dai bes Lebens begleitet uns bei jedem Schritte. und wo von einer Stufe ber Gefchichtserzählung zu ber anderen übergegangen werden soll, da finden wir die annutigsten, oft in den zierlichsten Scherz gekleibeten Betrachtungen, auf benen uns ber Dichter gleichsam auf flaren Wellen schaufelnd überfährt an bas andere Ufer seiner Erzählung. So flicht er, bei der Stelle, wo er erzählt, daß endlich bem betrogenen Gatten Marke die Augen aufgegangen seien, und er ber ungetreuen Isolde künftig besser zu hüten beschlossen, aber ihre Schönheit ihn bennoch blind gemacht habe, und Jolbe auch ber strengen hut zu spotten verstanden, und zwar um so besser verstanden, je strenger bie Hut wurde — eine Betrachtung über die bei der Minne übel angewandte Hut, in welcher er an den spisigsten Tadel das zarteste Lob der Frauen auf die geschickteste Weise anknüpft\*) (17821 s.).

\*) Swaz in dem herzen all zit versigelet und verslozzen lit. deist müelich ze verberne: man üebet vil gerne, daz die gedanke anget. daz ouge daz hanget vil gerne an siner weide. herze und ouge beide diu weident vil oft an die vart an der ir beider vröude ie wart: und swer in daz spil leiden wil, weiz got der liebet in daz spil. so mans ie harter dannen nimt, sô si des spiels ie mê gezimt und sôs ie harter klebent an. alsam tet Isôlt und Tristan.

diz muoz man ouch on huote haben, din huote vuoret unde birt, då man si vuorende wirt, niwan den hagen unde den dorn; das ist der angende zorn, der lob und êre sêret, und manic wip entêret, diu vil gern' êre haete, ob man ir rehte taete. als man ir danne unrehte tuot. sô swaret ir êr und ir muot. sus verkêret si diu huote an êren und an muote. und doch swar menz getribe, huot' ist verlorn an wibe. dar umbe daz dehein man der übelen niht gehüeten kan. der guoten darf man hüeten niht, si hüetet selbe, als man giht; und swer ir hüetet über daz, entriuwen, der ist ir gehaz, der wil daz wîp verkêren an libe und an den eren und waetliche also sere. daz sî sich niemer mêre sô verrihtet an ir site. irn hafte iemer etswaz mite

des, daz der hagen håt getragen, wan ieså så der süre hagen in alså süezem grunde gewurzet z'einer stunde, man wüestet in unsanster då, dan in der dürre und anderwå.

zwie dicke mans beginne, dem wibe enmag ir minne niemen ûz ertwingen mit ûbellichen dingen; man leschet minne wol dermite. huot' ist ein ûbel minnen site: si wecket schädelichen zorn. daz wip ist gar dermite verlorn.

Der ouch verbieten möhte lån ich waene, ez waere wol getan: daz birt an wiben manegen spot. man tuot der manegez durch verbot, daz man ez gar verbaere. ob ez unverboten waere. der selbe distel und der dorn, weiz got, der ist in an geborn: die vrouwen, die der arte sint, die sint ir muoter Even kint; diu brach das êrste verbot: ir erloubete unser hêrre got obez und bluomen unde gras, zwaz in dem paradise was, daz sî dâ mite taete. swie so si willen haete. wan einez, daz er ir verböt an ir leben und an ir töt (die pfaffen sagent uns maere daz ez din vige waere), daz brach si unt brach gotes gebot und verlös sich selben unde got. ez ist ouch noch min vester wan, Eve enhaete ez nie getan, und enwaerez ir verboten nie.

Sus sint sie alle Even kint. diu nach der Even gevet sint. hi, der verbieten kunde, Man sieht schon aus dieser hier ausgehobenen Stelle, die nur eine der am Verständnis leichtesten, nicht der bezeichnendsten ist, daß der Ton und Gang der Erzählung nahe an die Lyrik streift, und noch deutlicher wird dies dadurch, daß Gottfried an verschiedenen Punkten seine Betrachtungen absichtlich in die lyrische Form vier gleichgereinter Zeilen überführt und dieselben auf diese Weise abschließt. Es ist der Ton der Minnepoesse, welcher sich diesmal in all seiner blühenden Fülle, in seiner heiteren, unbesorgten, tändelnden Beschaslichkeit, in all seinem Neize und seiner Zierlichkeit in das Gewand der Erzählung geworfen hat.

Leicht wird es auch aus diefer unvollkommenen Schilberung, die sich, wie begreiflich, alles Eingehens auf ben Stoff zu enthalten hatte, einleuchten, baß ein Dichter, wie Gottfried, in allen Bunkten den entschiedensten Gegensatzu Wolfram bilden muß. Gottfried felbst ist der früherhin angeführte Dichter, welcher Wolfram als einen Kinder frember, wilder Märe' tadelnd bezeichnet; einem Weltkinde in so eminentem Sinne, wie Gottfried, mußte ber strenge, fast heilige Ernst, die stolze Würde der Gedanken und die Erhabenheit eines himmlischen Zieles, wie wir dies bei Wolfram finden, unbequem, ja unerträglich sein. Er schwimmt im vollen Zuge mit der Welt, ja der Welt voraus, als ihr Führer zu Gelüft und Genuß — während Wolfram sich bem Strome bes Weltlaufes entgegenstemmt und die starke, fast brohende Stimme eines Lehrmeisters, ja eines Propheten in das Weltgewühl hineinschleubert. Ja, wir gehen wohl schwerlich irre, wenn wir die Ansicht geltend machen, es habe eben der Unwille, sich belehrt und geistig unterwiesen zu sehen — was niemand gern thut — die Funken aus Gottfrieds Dichtertalente geschlagen, die er in Tristan und Isolt zur lobernden, glühenden Flamme anfachte. Geschieht es boch überall, daß ba, wo große Geister mit Ernst und Nachbruck auf das Höhere und Ewige hinweisen, Mißfallen und Wiberspruch um so stärker rege werden, je imposanter die Mahnung an das Ohr der Menge schlägt; geschieht es doch überall, daß, wo geistige Riele gesteckt und verfolgt werben, die Welt sich fofort auch weltliche, irdische Ziele steckt, und baß sie eben die Mittel, welche die Vertreter ber höheren Interessen in Bewegung setzen, für ihre Awecke anwendet, nur noch geschickter, noch ansprechender, noch erfolgreicher. So ist denn auch aus der Mitte der

waz man der Éven vunde
noch hiutes tages, die durch verbet
sich selben liezen unde got!
und sit in daz von arte kumt
und ez diu natiur' an in vrumt,
diu sich es danne enthaben kan,
da lit vil lobes und eren an.
wan sweleh wip tugendet wider ir art,
diu gerne wider ir art bewart
ir lob, ir ere unde ir lip,
diu ist niwan mit namen ein wip

und ist ein mann mit muote; der sol man ouch ze guote ze lobe unde ze êren alle ir sache kêren. swâ sô daz wîp ir wîpheit unde ir herze von ir leit und herzet sich mit manne, dâ honeget diu tanne, dâ balsamet der scherlinc; der nezzelen ursprinc der rôset ob der erden. Boesie bes von dem Christentum erfülten und durchbrungenen 13. Jahrhunderts der Gegensat, wenn nicht zum christlichen Glauben, doch zum christlichen Leben hervorgewachsen: in Gottsrieds Tristan; die poetische Erregung, die dichterische Fähigkeit hat Gottsried aus der christlich erregten Atmosphäre seiner Zeit geschöpft, geschöpft wie kaum irgend ein anderer; von dem Geiste, der diese Erregung geschäffen, der die Atmosphäre erzeugt hatte, wandte er sich willkürlich ab und ist, teils zwar ein Mitgenosse erzeugt hatte, wandte er sich willkürlich ab und ist, teils zwar ein Mitgenosse der damals schon, wenn auch weniger in Deutschland als in Frankreich und Italien, zahlreichen Genußmenschen, teils aber und hauptsächlich als ein Borbote der immer mehr dem bloß weltlichen Streben, dem physischen Wohlsein, dem materiellen Gewinn und Besit zugeneigten, zuleht in tiese Roheit und fast tierischen Genuß versinkenden, aus Mundbekennern und Thatleugnern der christlichen Wahrheit bestehenden europäischen Menschheit des 14. und 15. Jahrhunderts zu betrachten.

Gottfried hinterließ sein Werk unvollendet; ob er demselben vielleicht, hätte er es zu Ende geführt, nicht dennoch eine andere, das menschliche und christliche Lebensgefühl mehr befriedigende Wendung gegeben, etwa, wozu gute Veranlassung vorlag, den unheilvollen Untergang des Ritter und Heldensinnes in trägem Liebesgenuß geschildert haben würde, wie von den Bewunderern Gottsrieds in neuerer Zeit, seine sittliche Ehre zu retten, angegeben worden ist, wage ich nicht zu behaupten; die ganze Anlage des Gedichtes scheint mir keine andere sein zu können, als die ich vorher zu schildern versuchte; der Tod Tristans und Jsolts, aus deren Gräbern eine Rebe und ein Rosenstock hervorwuchsen (denn dies ist der Ausgang der Begebenheit), würde nicht besser versöhnt haben, als der Tod der Helden in den Wahlverwandtschaften. — Gottsried fand zwei Fortseher seines Tristan: Ulrich von Türheim, der nur kurz zum Abschlusse drängt, und Heinrich von Freiberg, der sich einigermaßen von dem Talente Gottstieds inspiriert zeigt; das Vorbild wird von Heinrichs, wenn schon gewandter und zierlicher Darstellung bei weitem nicht erreicht 42.

Die Sage von Tristan und Jolt ist übrigens nicht allein, nicht einmal zuerst, von Gottfried bearbeitet worden; eine, wie es scheint, fast nur übersiehende Bearbeitung berselben fällt bereits in das 12. Jahrhundert, und zwar noch in die Borbereitungsperiode unserer Blütezeit, sie hat einen Eilhart von Oberg zum Bersasser, und diese, nicht mit dem Glanze des Gottsriedschen Talentes ausgeschmückte, einfachere und derbere Erzählung ist nachher variiert bearbeitet, in Prosa verwandelt und zu einem dis weit in das 16. Jahrhunsdert vielgelesenen Buche geworden 18; auch neuere Dichter haben sich, angezogen von dem herrlichen Schmelz der Sprache und der ganzen Darstellung Gottsrieds, zu Bearbeitungen dieser, übrigens auch sast in allen Sprachen Europas vorshandenen, Erzählung von Tristan und Isolt bestimmen lassen; der letzte unter ihnen war Karl Immermann\*).

<sup>\*)</sup> Jeht: hermann Rurg und B. Bert.

Unter ben Dichtern bes angehenden 13. Jahrhunderts hat kaum einer bei seinen Zeitgenossen und bei den nächsten Generationen so ausschließlich und vorzugsweise als Muster gegolten, als Gottfried; eine große Unzahl von Minnebichtungen sind der Erinnerung an ihn und des Lobes seiner Dichtergaben voll; mehrere der späteren Kunsteposdichter bilden sich ganz eigens nach ihm und bezeichnen ihn ausdrücklich als ihren Meister, wie z. B. Rudolf von Ems 44.

Die übrigen Gedichte, welche Sagen aus dem Artuskreise behandeln, bilden den Werken Wolframs und Gottfrieds gegenüber eine eigene Klasse, wenn sie auch unter sich ihrem Werte nach ungemein verschieden sind; einen belebenden Gedanken, der das ganze Werk über das Original hinaushöbe und dasselbe zu einer wahren eigentümlichen Schöpfung machte, wie dies jene Dichter in den beiden entgegengesetzen Punkten, zur äußersten Rechten Wolfram, zur äußersten Linken Gottfried, gethan haben, suchen wir fortan umsonst; der Stoss bleibt in den deutschen Gedichten, wie er durch die britische französischen Werke überliesert ist, und es zeigt sich nur ein größeres oder geringeres Talent der deutschen Dichter in der Behand lung dieses Stosses: in der Wegschneidung der überslüssigen, wuchernden Auswüchse, in der leichten und zwanglosen Verdindung der oft planlos aneinander gereihten Abenteuer der britischen Sage, in der zierlichen, belebten, dem Stosse sich genau anschmiegenden Erzählung, endlich in dem den oft sehr fremdartig aussehenden Sestalten geschickt übergeworsenen deutsichen Gewande.

Am vollendetsten finden wir alle biese Borzuge vereinigt in den Gebichten Hartmanns von Aue, von bem wir zwei bearbeitete Artusfagen haben: Erec und Zwein. Den Grec, ober Erec und Enite, bichtete Bartmann noch in früherer Zeit, in seiner Jugend, am Ende der achtziger Jahre bes 12. Jahrhunderts; in diesem Gedichte ist noch der unmittelbare Ginfluß der britischen Abenteuersucht merkbar genug und die Starrheit jener keltischen Erzählungen nicht völlig überwunden 48; zu bem vollen Glanze entfaltet Hartmann fein bewundernswürdiges Erzählertalent erft im Iwein, dem Ritter mit dem Löwen, welchen er etwa gehn Jahre später, wenigstens vor bem Jahre 1204, bichtete. Hier finden wir nun die besonnenste, sauberste, gewandteste Darstellung, einen freien, leichten und naturlichen Bortrag, welcher fich bem Stoffe, — ber ernsten Rebe, der Drohung, wie dem leichten Scherze und dem eiligen Dahinlaufen des täglichen Gespräches — mit ebensoviel Genauigkeit als Feinheit und Würde anschmiegt. Diese Eigenschaften ber Erzählung fesseln uns in einem solchen Grabe, daß wir, wenn uns auch ber Stoff weniger Teilnahme einflößt, ja gleichgültig läßt, bloß um der Darstellung willen mit steigendem Interesse bes Dichters Worte verfolgen und mit voller Befriedigung von ihm scheiben. Eine durchgreifende Idee finden wir freilich, wie schon bemerkt, in diesem Bebichte nicht, denn den gutgemeinten, treuherzigen Gedanken, den der Dichter wie an den Anfang so an den Schluß seines Gedichtes sett: Swer an rehte guete wendet sin gemuete dem volget saelde unde êre, werben wir ben Gebanken Gottfrieds ober gar ben erhabenen Ibeeen Wolframs nicht gleichstellen

wollen; es sind die Gebanken des wohlgesinnten, biederen Mannes, der von der Bildung seiner Zeit sich vor allem Billigkeit, Mäßigung, Milbe und Züchtigkeit angeeignet hat und biefe Tugend ber Gesellschaft auch an seinem Helben darzustellen, hervorzuheben und zu verherrlichen fucht; Hartmanns Iwein ist der Abbruck der feinen Gesellschaftswelt feiner Zeit, dem großen Bublikum vollgerecht, welches für Wolframs Parcival nicht stark, für Gottfrieds Tristan nicht weich genug war. Wie sehr aber die Kabel bes Stilckes durch die zierliche Darstellung gewonnen habe, können wir jest leicht vergleichen; es ist seit einigen Jahren durch Lady Guest, wie das wallisische Original zum Parcival, so auch zum Zwein unter bem Namen ber Dame von ber Quelle, nebst ber französischen Bearbeitung bes Chevalier au Lyon von Chrestien von Troyes herausgegeben, und ersteres nach der englischen Übersetzung der wallisischen Lady von San Marte ins Deutsche übersett worden. Auch bas Original von Erec ist in bemfelben Buche ber Lady Guest und in der Übersetzung unter bem Originalnamen Geraint, ber Sohn Erbins, herausgegeben worden. — Hartmanns Zwein war übrigens eins der ersten Produkte unserer wissenichaftlichen altbeutschen Philologie und vient in der vortrefflichen Ausgabe von Lachmann und Benecke, welcher erläuternde Unmerkungen beigegeben sind, und ein musterhaftes Wörterbuch Benedes gefolgt ift, vorzugeweise zur Ginführung in die Sprache und Poesie unseres Zeitraumes 46.

Die übrigen Gebichte bes Artusfreises, Hartmanns Werken baburch verwandt, daß sie keine neuen Gedanken, sondern nur den aberlieferten Stoff barstellen, sind fämtlich zwar Nachahmungen Hartmanns, aber stufenweise schwächere und bürftigere; so ist Wiga'lois ober ber Ritter mit dem Rade das Produkt eines jungen Dichters, bes Ritters Wirnt von Grafenberg um 1212, welcher, zumeist hartmann, in einzelnen Stellen aber auch Gottfried nachahmt ober vielmehr kopiert; auch sonst ist die Darstellung nicht mit sich selbst und nicht mit dem überlieferten Stoffe einig, die gleichmäßige, wohlanschließende Aberfleidung des Fremden mit beutschem Erzählergewande fehlt 47; — noch schwächer find die Abenteuer Langelots vom See, die ungefähr zu gleicher Zeit (nicht 1192) von Ulrich von Zazichoven bearbeitet wurden, in welchen nicht allein die Zusammenhanglosigkeit, sondern auch ber Schnutz ber britischen Sage unverhüllt zu Tage liegt 48, sowie bie zusammengefaßten Geschichten von Artus und seiner Tafelrunde, welche um 1220 Beinrich von bem Türlin unter dem Titel der Aventiure Krone bearbeitete 49; unter die schwächsten gehören Wigamur, ober ber Ritter mit bem Abler 50 und Gauriel von Muntavel, ober ber Ritter mit bem Bock 51, beibe in ber Mitte ober in ber zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gedichtet.

Wie sehen also, wollen wir uns ben chronologischen Zusammenhang dieser Gedichte noch einmal vergegenwärtigen, im Ansange eine treue, dürstige, aber derbe Nachbildung der wallisischen Originale, in welcher sich noch keine bedeutende Kunst zeigt: in Eilharts von Oberg Tristan; darauf folgt die zierliche, aber noch zu keinem eigenen Gedanken sich erhebende Dichtung Hartmanns im Erec

und Zwein; auf dieser Grundlage erstehen die ibeenreichen und die Originale mit eigentümlichem Geiste umgestaltenden Dichtungen Wolframs und Gottsrieds. Mit diesen ist der Gipfelpunkt erstiegen; die nun folgenden Dichter können nicht mehr erreichen, als schon erreicht ist, und ihr Talent verdietet ihnen, zu Wolfram oder Gottsried sich zu erheben; also greisen sie entweder zurück zu der ununswundenen Darstellung der Originale, wie Ulrich von Zazichoven sich wieder der Darstellung Gilhardts nähert, oder sie halten sich an den leichter nachzusahmenden Hartmann, wie Wirnt von Grasenberg, Heinrich von dem Türlin und die Verfasser von Wigamur und Gauriel — als Urheber des letzten Gedichts wird uns ein Meister Kunhart von Stoffel genannt — und so ist denn das geistlose Nachahmen, am Ende das Reimen, der Ausgang und das Ende dieses Zweiges der Poesie, der seiner Natur nach nur durch großartige, dem Stoffe weit überlegene Ingenien, durch hervorragende Dichter-Indie gedeihen konnte<sup>52</sup>.

In der gebildeten Welt der folgenden Jahrhunderte hat sich übrigens diese Artuspoesse lange in bevorzugter Stellung und nicht gewöhnlicher Gunst ershalten, ja, wie es zu geschehen pslegt, oft ist das Dürftigste, wenigstens Mittelsmäßige gerade dasjenige gewesen, was man am liebsten las, und woran man am längsten festhielt; ein Zeugnis der großen Verehrung gegen diese Herren von der Taselrunde legt der fast seltsame Umstand ab, daß noch im 16. Jahrshundert die Kinder süddeutscher Rittergeschlechter in der Taufe die Namen Parcival, Wigamur, Wigalois erhielten, wie vor noch nicht langer Zeit es unter uns von Taufnamen wimmelte, welche aus Romanen und Opern entslehnt waren, und wie sogar die Arthur' dis heute noch vorhanden sind, zum Zeugnis für das sast unvertilgbare Leben solcher, wenn auch fremder, doch in günstiger Zeit zu uns übergessührten Sagen.

Diejenige Gruppe von Gedichten, welche fremde Stoffe behandeln — die vierte nach der Aufzählung, welche ich früher (S. 103) zu geben mir gestattete — mit welcher wir uns nunmehr, wenn gleich noch übersichtlicher als mit der Gruppe der Gral= und Artusdichtungen zu beschäftigen haben werden, ist um die antiken Sagen und Gedichte, um die Geschichte des trojanischen Ariegs, die Erzählung von Aneas und die Sage von Alexander dem Großen vereinigt.

Alle diese Gedichte, die sich in langer Reihe aus den siedziger Jahren des 12. Jahrhundertes bis an das Ende des 13., ja dis über die Grenze unserer Periode hinaus erstrecken, haben unter sich sowohl als mit den bisher berühmten Gedichten aus dem Gral- und Artuskreise das gemein, daß sie nicht die alte Welt, die Troerkämpse, die Fahrten des Aneas, die Züge des Welteroberers von Macedonien uns so schisdern, wie die alten, griechischen oder römischen Sagen

und Poesicen, wie Homer und Vergil sie uns barstellen, ober wie die Geschichte sie uns überliefert, sondern daß sie dieselben durchaus in ein ganz deutsches Gewand kleiben; Hektor ist kein trojanischer Held, Achilles kein griechischer, Turnus kein italischer — sie handeln und reden wie deutsche Helden ber ritterlichen Zeit, und ebenso ist Alexander nichts weniger als der Alexander der Geschichte, vielmehr ein beutscher König mit beutschen Seeren. Zubem werben die Troer-Sagen, außer der Geschichte des Aneas, welche jedoch auch erst durch einen welschen Kanal geflossen war, uns nicht nach ihrer poetischen Quelle, nicht nach Homer (ber bis in bas 15. Jahrhundert im Occident völlig unbekannt mar) fondern nach viel spätern, trüben Quellen (nach Dares und Dictys), Alexander nach ber teils auf orientalischen, persischen und jüdischen, teils auf driftlichen Elementen beruhenden Sage, nicht nach der, nur einige unzusammenhängende Fäben hergebenden Geschichte geschilbert. Es kann nicht fehlen, daß die Poesieen in dieser Form auf den ersten Blick einen überraschenden und wunderlichen Ginbruck auf uns machen, die wir, zumal burch die neuere Poesie, gewöhnt worden find, die Objectivität der Darstellung als ihren ersten Borzug zu betrachten. und schon Schillers Wallenstein vielfach, mitunter nicht mit Unrecht, tabeln, weil uns hier nicht die Anschauungen und überhaupt nicht die Weltansicht und die Kultur des 17. Jahrhunderts und des dreißigjährigen Krieges, sondern die Typen des 18. Jahrhunderts entgegentreten. — Wirklich brauchten wir in den Gedichten, von benen wir jest zu handeln haben, fast überall statt Aneas, Turnus, Lavinia u. f. w. nur beliebige beutsche Ramen zu setzen, um ein deutsches Rittergebicht vor uns zu haben — im Wesen unterscheiben sie sich von Awein und Wigalois, von Gawein und Erec durch gar nichts. der deutsche Geist war damals stark genug, um sich durch nichts Fremdes aus jeiner Bahn werfen zu laffen und feine Sigentumlichkeit mit Beharrlichkeit, mit Strenge, ja, wenn man will, mit einer gewissen Starrheit ober hartnadigkeit gegen alles Fremde zu behaupten. Er verschloß sich nicht gegen bas Ausländische, woher basselbe immer kommen mochte, aber er machte an basselbe den Anspruch, daß es sich nach ihm, dem deutschen Geiste richte und sich ihm unbedingt unterordne; an ein Sichhingeben und Aufopfern dem Fremden gegenüber war in bieser Zeit ber deutschen Weltherrschaft weder in der Politik noch in der Poeste zu benken. Noch war das deutsche Bolk ein Bolk von Überwindern, und diese Gigenschaft machte es auf dem geistigen Gebiete, auf dem Felde der Boesie mit vollem Nachbruck geltend. Indes eine Disharmonie bleibt einmal übrig, wie zwischen bem Besiegten und bem Sieger, wie sie zwischen bem unterjochenben und unterjochten Volke im Leben der Nation immer übrig bleibt, und es kommt nur barauf an, ob ber Sieger für bas, mas er untertrat und vertilgte, burch ben Reichtum seines Lebens, ben er auf ben Besiegten übergeben läßt, bemfelben wenigstens einigen Erfat für bas Berlorene bietet. Dies ware in unserm Falle nur baburch möglich, daß die Darstellung, die boch nun einmal beutsch sein soll, nun auch so rein beutsch, so fest und gediegen wie der deutsche Volksgefang, ober fo glatt, zierlich und einschmeichelnb aussiele, wie die höfische

Poesie in ihren besten Erscheinungen. In manchen bieser Transsigurationen antiker Sagen und Gedichte ist dies wirklich der Fall; andere tragen dagegen den Charakter der Travestieen, und dürsen hier nur eben mit ihren Namen ausgesührt werden.

Ohne Frage das beste dieser Werke ist eine Bearbeitung der Sage von Alexander bem Großen, die noch in die Vorbereitungszeit ber Bluteperiode, etwa in die siebziger Jahre des 12. Jahrhunderts fällt und, wie das Rolands= lied, einen abermaligen Beweis für die früher gemachte Bemerkung liefert, daß nicht alle in biefer Vorbereitungszeit angeschlagenen Dichtungsklänge in berselben Fülle und Stärke, ober gar in noch größerer Bollkommenheit als im 12., im 13. weiterklingen und austönen. Mehrfach ist im 13. Jahrhundert und noch später bie Sage von Alexander bearbeitet worden, wie von Ulrich von Efchen = bach (zwar einem Namensverwandten, aber keinem Geschlechts- noch viel weniger einem Geistesverwandten Wolframs von Cschenbach) 58 und von Rubolf von Ems 54, späterer Bearbeiter zu geschweigen, aber sie alle reichen bei weitem nicht an die kernige, volksmäßige und frische Darstellung, wie wir sie aus bem 12. Jahrhundert unter bem Namen eines Pfaffen Lamprecht besiten. Vielleicht ist der Name, der uns im Anfange des Gedichtes genannt wird, nicht einmal der Name des deutschen, sondern des französischen Bearbeiters, clerc Lampert, von dem ein Alexanderleben aus dem 12. Jahrhundert vorhanden war ober noch ist; in diesem Falle wissen wir ben Ramen bes beutschen Dichters nicht, daß er aber wie ber clere Lampert ein Geistlicher war, zeigt ber Inhalt und besonders ber Schluß bes Gebichtes.

Vielfach war, wie ich schon vorher andeutete, die Sage von Alexander bem Welteroberer, ber zuerst dem Occident den Orient aufschloß und in weltlicher Weise dem Christentume die Bahn gebrochen hat wie kein anderer, schon auf- und abgegangen im Orient und Occident; wir wissen, daß persische Sagen als ein Nachhall seiner zerstörenben Fußtritte in dem Lande, das sie zertreten hatten, umliefen, und auch der Occident hatte sich frühzeitig durch erdichtete Erzählungen seiner Thaten und Züge bei biesen Sagen beteiligt; ist boch bie bekannte Geschichte Alexanders von Curtius Rufus nicht viel mehr als ein Roman. Aber erft bas Mittelalter, welches in seiner Völkerwanderung und noch mehr später in seinen Kreuzzügen ähnliche Erscheinungen in sich trug, wie die Zeit Alexanders, bilbete die Sage in seiner Weise als eine Fülle von Wundern aus; was die Kreuzfahrer im Orient entdeckt, was sie vernommen, was sie geahnt, wovon ihre Phantasie sich erfüllt: Länder der Zauber und der Märchen, Herfahrten voll der ungeheuersten Ereignisse, ja das irdische Paradies selbst und bessen Wiebergewinnung — bas alles wurde, zumal von Italienern und Franzosen, auf Alexander den Großen übertragen, in welchem die Kreuzfahrer sich gewisser= maßen felbst wiederfanden, und von dort, aus Italien und Frankreich, nach Deutschland übergeführt. Namentlich muß ein Werk, welches bis jetzt noch nicht wieder genau bekannt geworden ist, eine Dichtung eines gewissen Aubry von Besangon, ober, wie er zu beutsch hieß, Alberich von Bifengan, die

.....

zahlreichen Sagenquellen in sich zusammengeleitet haben; auf dieses Original berufen sich deutsche und französische Dichter der Alexandersage in gleicher Weise. Auf dieses, als einen welschen Quell, beruft sich auch unser deutscher Dichter des 12. Jahrhunderts.

Dieses Gebicht hat nun im ganzen, wie begreiflich, die Form ber Dichtungen seiner Zeit; es ist in mittelbeutscher, boch mehr als andere hoch. beutsch gefärbter Sprache in unvollkommen gereimten Reimpaaren geschrieben; ber Stil hat noch geringe Beweglichkeit, die Ausführung größtenteils etwas Strenges, Herbes, fast Abgebrochenes, oft sogar Trodenes; boch nähert es sich mit mehreren dieser Züge bem alten volksmäßigen beutschen Selbengesang, und wirklich ist es reich an Darstellungen, welche unmittelbar aus ber Natur bes beutschen Bolksepos gestossen sind, so baß man hin und wieder sogar an den Klang der längst verschollenen Allitterationspoesie im Silbebrandsliebe ober Beovulf erinnert wird, Züge, die unserem deutschen Dichter bas welsche Original nicht geliehen haben kann, die vielmehr fein eigenes Verdienst find. So wird gleich eingangs von Alexander erzählt, er habe schon in seinen ersten Lebenstagen seine Kraft und Kühnheit gezeigt , und wenn ihm etwas übel wieder seinen Sinn fuhr, so fah er, wie ber Wolf thut, wenn er über feinem Raube fteht': und in einem der Kämpfe mit den Persern ,ficht Alexander mit grimmigem Mut, wie der zornige Bar thut, wenn ihn die Hunde bestehen; die er mit den Klauen mag fangen, an benen rächet er seinen Zorn'. Überhaupt tragen bie gahlreichen Rampfe und Schlachten, welche zu schildern reichlich Gelegenheit bargeboten war, benfelben Typus alter volksmäßiger Helbenbichtung: Alexander ficht mit Porus im Ginwig (Ginzelkampf), da zucken die Berren ihre Sachse (Schwerter), da springen sie zusammen, da klingen die Schwerter, da hauen sie wie Waldeber gegeneinander; Neib (Kampfgier, noch im alten, nicht im jetigen Sinne) ist unter ihnen, groß ist ber Stahle Schall; bas Feuer blitt aus ben Schilbrandern überall; und wieder und wieder springen fie zum Beile (Kampfangriff) gegeneinander, und die Schwertecken (Scheibe und Spige) fallen grimmig auf Harnisch; helm und Kriegsgewand; dann erst beginnt ber Bolkwig (das Handgemeinwerden ber Massen) und da werden die grunen Wiesen rot, und die Furchen füllen sich mit dem allroten Blut, und über das Feld hinab fließt ber Blutstrom in die Tiefe. — Aber auch die andere Seite ber Alexandersage — die Schilberung ber Wunder, zu benen Alexander gelangt, und die er in einem angeblichen Briefe an Aristoteles schildert (ein litterarisches Probukt, welches im Mittelalter fast in allen europäischen Sprachen existierte) ist in diesem Gedichte mit großem Gluck durchaus einfach und volksmäßig und eben barum mit einem Reize behandelt, welcher fpäteren Schilderungen berfelben Gegenstände in ihrer auf umständliche Ausmalung ausgehenden Kunstmäßigkeit So kommt Alexander mit seinem Heere in einen dunklen Wald. bessen hohe Bäume ihre Aste weithin streden und ineinander verschlingen, also daß der Schein der Sonne nicht hindurchbringen kann; lautere und kühle Quellen rinnen von bem Walbe hingb in das Thal. Süßer Bogelgefang

burchtont die Aweige und hallet in dem Waldesschatten wieder. Der Boden bes Waldes aber ist überbeckt mit einer unübersehbaren Menge noch unaufgeschlossener Blumen von wunderbarer Größe; rosenfarb und schneeweiß sind sie, großen Rugeln gleich, noch fest ineinander gefaltet; da öffnen sie ihre duftenden Kelche, und aus all diesen aufgeschlossenen Wunderblumen gehen, rot wie bas Morgenrot und weiß wie der lichte Tag, Mägdlein heraus von wunderbarer Schönheit, wie zwölfiährig anzusehen, und all die Tausende lieblicher Wesen erheben im Wettstreit mit ben Waldvöglein sugen, tausendstimmigen Gefang, und schweben singend und lachend in zierlichen Reigen auf und ab in dem kühlen Waldesschatten. Rot und weiß gekleidet wie die Blumen, aus denen sie geboren find, find fie Kinder ber grünen Schatten und ber stillen Walbeinfamfeit; bescheint sie die Sonne mit glühendem Strahle, so welken sie, die Blumenfinder, sofort dahin und sterben; aber es sind auch nur Sommerkinder, und ein längeres Leben ist ihnen nicht vergönnt, als den Blumen, die der Mai in das Leben und der Herbst zum Tode ruft; die drei Monate des Sommers gehen bin, und die Blumen alle verdarben, die schönen Mägdlein starben, ihr Laub die Bäume ließen, die Brunnen all ihr Fließen, die Bögelein ihr Singen — bie Freuden all zergingen'.

Aber es fehlt diesem an fräftigen und lieblichen Schilberungen so reichen Gedichte auch nicht an ernsten und großen Gedanken; daß alles eitel sei, und die größte Weltherrlichkeit untergehen musse, das habe, sagt unser Dichter, schon sein Borgänger Alberich mit Salomons Gesinnung besungen, und denselben Gedanken habe auch er. Alexander habe die Welt erobert, er habe allen Reichtum Indiens besessen und alle Kunst der Welt erkannt — da sei er auch an das Paradies gesommen, um dieses wie ein weltliches Reich zu erobern; das aber lasse sich nicht mit Gewalt gewinnen und nicht mit Gierigkeit, des Paradieses werde nur der Herr, der seiner Gierigkeit Herr geworden sei, und so habe der Eroberer der Welt umkehren mussen an des Paradieses Pforten, habe sich sortan der Mäßigung bestissen, Krieg und Gierheit gelassen, des Rechtes gepstegt in seinem Reiche, und zuleht sei ihm übrig geblieben Erde sehne Schuhe lang wie dem allerärmsten Manne' 35.

Der Zug, daß Alexander das Paradies habe mit Gewalt erstreiten wollen, und daß er vor dem Paradiesesthore habe umkehren müssen, weil ihm Demut gesehlt, ist übrigens einer von denen, welcher in allen späteren Alexandersagen wiederkehrt, und hat sich selbst lange nachdem die Alexandersage, wie sie das frühe Mittelalter geschassen hatte, ausgelöst und zerbröckelt worden war, im Gedächtnisse der Dichter und sogar des Volkes dis in das 17. Jahrhundert, wo alles gute Alte untergeht, erhalten.

Es ist zu bedauern, daß ein deutscher Litterarhistoriker, welcher mit nur zu viel fremden Maßstäben und vorgefaßten Meinungen an sein Werk gegangen ist, so daß seine Unparteilichkeit und die Richtigkeit aller seiner Urteile nicht geringem Bedenken unterliegt, Gervinus, dieses unser Gedicht auf übertriebene Weise gelobt und eben durch seine Maßlosigkeit von allen Seiten Widersprüche

gegen seine seurigen Lobsprüche hervorgerusen hat; in der That ist es kaum gestattet, nach so ungemessenen Lobeserhebungen auch noch loben zu wollen, indes wird soviel unbestritten bleiben, daß Lamprechts Alexander und das Rolandslied die besten Produkte der Poesie der Lorbereitungsperiode sind und von den späteren Erzeugnissen auf dem selben Gebiete bei weitem nicht mehr erreicht werden.

Als Bearbeiter ber Aneassage ober vielmehr ber Aneibe bes Virgil ist allein zu nennen der Bater der mittelhochdeutschen Boefie, Seinrich von Veldeke — wie die Form des Namens andeutet, ein Niederdeutscher, der zwischen den Jahren 1184 und 1188, in der bereits angegebenen Weise nach einem welschen Vorbilde — benn Vergils Driginal bat der Dichter wohl nie zu Gesicht bekommen, würde es auch wohl schwerlich haben lesen können — die römische Dichtung mit bem beutschen Gewande höfischer Poefie umkleibete, und burch dieses Werk den Ton der ritterlichen Kunstpoesse anschlug, welcher seitdem durch mehr als zwei Jahrhunderte der ausschließlich herrschende blieb, sich in Wolfram und Gottfried auf die höchste Stufe bes Gebanken = und Gefühlsinhaltes und achtzig Jahre später burch Konrab von Bürzburg auf die höchste Stufe eleganter Bersbildung erhob, bann aber, nicht mehr gepflegt von eblen und gebildeten Geistern, ein Jahrhundert lang fank und ein zweites in tiefer Verfinsterung und Robeit banieberlag, bis er im Zeitalter ber Reformation auch in seinen letten schwachen Rachklängen erlosch. — Auch Heinrich von Belbeke gehörte, wenigstens in seinen späteren Jahren, bem Sängerhofe ber Thuringer Landgrafen auf ber Wartburg an, und von biefem Mittelpunkte, bessen Kern und herz wiederum er felbst war, breitete sich sowohl der höfische Stil der Erzählung, als auch die Kunft der ritterlichen Aprif in überraschender Schnelligkeit durch gang Deutschland, vorzugsweise freilich, wie früher bereits bemerkt, das südliche Deutschland aus. Die Zierlichkeit bes Stils, die Glatte und Ausführlichkeit ber Darstellung, die Reinheit ber Sprache, bie Genauigkeit der Bersmessung, der sichere und regelrechte Wohllaut der Reime ift - nicht eben die Erfindung Beldekes, wohl aber fein Fund: was längst vorbereitet, zugerichtet, nur unerkannt bereits vorhanden war, bas fprach er nur aus, bem gab er Bewußtsein und Haltung, ganz in ähnlicher Weise, wie wir es über vierhundert Jahre später bei Opit, dem Bater der neuen Poesie, wiederfinden werden; weder Beldeke noch Opis waren große poetische Ingenien, schöpferische Naturen, beibe maren Talente, geschickt, im rechten Momente das rechte Wort zu finden und auf geschickte Weise allen verstänblich und für alle einbringlich auszusprechen, geltenb zu machen, zum Wort bes Tages zu erheben.

Über Beldekes Eneit darf ich nur ganz kurz sein. Gemütlichkeit und Naivetät, wenn ich das Wort noch brauchen darf, zeichnen sie aus; große Charaktere sucht man umsonst, umsonst sogar auch das wenige Feste, Kernhafte und Heldenmäßige, was Vergil seinem Aneas noch gelassen oder geliehen hat; volksmäßige Züge sind selten oder überhaupt kaum noch zu entbecken se. Als

ein treffendes Beispiel der Naivetät der Erzählung mag statt aller weiteren Besprechung und Analyse das Gespräch zwischen Mutter und Tochter dienen, in welchem diese Belehrung über die Minne begehrt und empfängt, und durch welches die Minnepoesse unserer Periode eingeleitet und begründet wurde\*).

\*) Ob dû sâlliche (Massm. 261-265) unde wole welles tuon tohter, so minne Turnûm. wo mite sal ich in minnen? mit dem herzen und den sinnen. sal ich im min herze geben? jå dû. »Wie soldich danne geleben? « dune salt ez ime so geben niht. waz, ob ez niemer geschiht! « und waz, tohter, ob ez tuot? •wie kunde ich minen muot an einen man gekêren? . diu minne sal dichz lêren. durch got, wer ist diu Minne? sie ist von aneginne gewaldich uber die werlt al, und iemer mêre wesen sal, biz an den suontac. daz ir nieman ne mac neheine wis widerstan; wande sie ist so getan, daz man's nehôret noch ensiht. ·muoter, der erkenne ich niht«. dû salt sie wol erkennen noch. ·muget ir des erbeiten doch? « ich erbeites gerne, ob ich maclibte gelebe ich noch den tac, daz du ungebeten minnes; swenne du des beginnes. dir wirt viel libe dar zuo. ·ich enwisz, weder ez tuo«. dú maht es wesen gewis. so saget mir, waz minne is «.

Do sprach diu kuninginne:
so getan ist diu minne,
daz ez rehte nieman
dem anderen gewisen kan,
dem sin herze so stêt,
daz sie dar in niene gêt,
der so steinlichen lebet;
swer ir aber reht entsebet,
unde zuo ir kêret,
vil wol sie in des lêret,

daz ime was ê unkunt. si machet in schiere wunt. ez si man oder wip; si begrifet im den lip und die sinne garwe, sie salewet im die varwe mit vil grôzer gewalt, sie machet in vil dicke kalt, und der nach so schiere heiz. daz er sîn selbes rât ne weiz. solich sint ir wafen; si benimet im daz slåfen. ezzen unde trinken. si lêret in gedenken vil missellche. nieman ist ro riche der sich ir moge erwern, noch sin herze vor ir genern noch enkan noch enmac. nû ist daz vil manic tac. deich dar abe nie so vil gesprach. \*frouwe, is denn minne ungemach? \* nein, si ist doch nåhen b1. ·ich wane, daz si sterker sî dan diu subt oder daz vieber. sie waren mir beide lieber, wan man bekêret nach dem sweize; minne tuot kalt und heize mêr denne der viertuge rite.« swer bestricket wird da mite, der muoz sichs alles genieten. »só můeze sie mir gott verbieten«. tohter nein, si ist vil guot. waz meinet denn, daz si wê tuot? ir ungemach ist sueze. got gebe, daz sie müeze mich lange vermiden; wie mohtih die not alle liden?

Diu muoter aber wider sprach: nit envürhte daz ungemach; merke, wie ich dirz bescheide: michel liep kumt von leide, ruowe kumt nach ungemache Noch fürzer barf ich über die Bearbeitungen des Trojan erkrieges hinweggehen. Wir haben beren eine nicht geringe Anzahl, und eine andere vielleicht
nicht geringere Zahl ist verloren gegangen, ein Berlust, den wir schwerlich allzusehr zu bedauern haben. Es mag genügen, nur zwei derselben anzusühren.
Der eine berselben, der sein liet von Troye in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts dichtete, ist ein Heffe, aus Frizlar gebürtig, und hieß Herbort.
Auch er erfreute sich der Gönnerschaft des Landgrasen Hermann von Thüringen,
der ihm zu dem welschen Originale seiner Dichtung verholsen hatte. Sein
Werk trägt noch sehr merkliche Spuren der alten, der Borbereitungsperiode
angehörigen, aber nunnehr in den höheren Dichterkreisen bereits längst, nur
von ihm nicht überwundenen Starrheit, indes auch noch manche Spuren der
Volksmäßigkeit an sich, welche die Kunstdichtung ersten Ranges, nicht überall
zu ihrem Borteile, dazumal schon völlig von sich abgeschlissen hatte. Sprache,
Versdau und Reim sind nicht so rein, wie sie damals in den hösischen Kreisen

daz ist ein tröstliche sache. gemach kumt von der arbeit dicke zuo langer staticheit; von riuwen kumet wunne und vroude meneger kunne: trûren machet hôhen muot, din angest macht die stâte guot: daz is der minnen zeichen: lieht varwe kumt nach der bleichen, diu vorhte gibet guoten trôst. mit dem dolne wirt man erlöst, darben macht daz herze riche; zuo diseme dinge iegesliche hat din minne solhe buoze. sis von êrist vil unsuoze. è din senfticheit kume. dů kennest ir niht ze vrume, si suonet selbe den zorn. •diu quâle is zuo grôz dâ bevorne, si tnot daz dicke under stunden daz si heilet die wunden ane salbe und ane tranc. diu arbeit is ab è vil lanc«. daz stêt an dem gelucke: so man quilt ein stucke, und mit arbeiten gelebet, und man ungemach entsebet von minnen, als ich ê dâ sprach, und danne vroude und gemach mit dem heile dar nach kumt, wie wol ez dem herzen gevrumt

und trostet danne den muot. wandez ime baz tuot under senfter vierzic warf. dan ders niene bedarf: des saltû mir von rechte jehen. (Diu minne) gibet unde teilet daz liep nach dem leide. daz saltû merken beide, daz des von minnen vil geschiht. du enbist ouch sô tumb niht, sô dû dar zuo gebâres: ob du junger wâres zweier jare dan dû sîs, du mohtest wole sin gewis, dun gelernest ez niemer ze vruo, dà hast ouch lip genuoc dar zuo gewahsen unde scône. daz ich dirz immer lône mit minnen und mit guote, diz behabe in dinem muote want dû muost doch minnen pflegen: von diu minne den kuonen degen Turnûm, den edelen vursten. sich enmohte noch enturstene. war umbe? -durch die arebeit«. ja is ez michel senfticheit. wie mochte daz sensticheit sin? gotweiz, liebe tohter min, ich weiz wol, daz du minnen muost, swie ungerne dû ez tuost.

längst gäng und gäbe waren, ja wohl ausschließlich geduldet wurden; die Sprache namentlich trägt ein unverkennbares Gepräge des niederhessischen, zwischen Hochbeutsch und Niederdeutsch unsicher schwankenden Dialektes an sich 67.

Gang anders ift bies mit seinem fpaten Nachfolger Konrab von Dieser im Jahre 1287 zu Basel verstorbene Dichter bilbet ben End = und in gewisser Beise ben Gipfelpunkt unferer Periode. Die Eleganz ber Sprache, der Wohlklang der Verse, die blühende Külle der Diktion ist bei ihm, der sich augenscheinlich nach Gottfried von Straßburg gebildet hat, zu ihrer Vollendung gediehen; freilich muffen auch diese Sigenschaften, freilich zuweilen klingende Phrasen und tonende Reime, glanzende Bilder und schimmernbe Gleichnisse den oft ziemlich fühlbaren Mangel an gediegenem Stoffe Wir werben ihm nachher noch ein und das andere Mal begegnen, da er nicht bloß seinen trojanischen Rrieg, sein größtes und zu einem fast ermübenden Umfange gediehenes Werk gedichtet, sondern auch in der Erzählung und in der geiftlichen Schilberung, deren sofort bei den Legenden Erwähnung geschehen muß, sowie in der Lyrik sich als kunstgerechten Meister bewährt hat. Der trojanische Krieg ist sein lettes, von ihm unvollendet gelassenes Werk, aber keineswegs sein bestes; schon die ungemeine, den Parcival, der doch auch fast breißigtausend kurze Reimzeilen hat, um mehr als das doppelte übertreffende Länge besselben läßt uns erwarten, daß viel Gebehntes, Breites. Überflüssiges barin enthalten sein möge; das aber, wodurch dasselbe sich als ben Endpunkt ber Periode und den Übergang zu der folgenden deutlich kennzeichnet, ist der Umstand, daß jest die Schilderung und zwar, weil alle poetischen Mittel ber Individuen, aus benen die ganze Dichtungsgattung hervorgegangen war, längst verbraucht waren, die übertriebene, bald in das Gezierte und Überladene, bald in das Derbe, fast Gemeine fallende Schilberung vorwiegt 58. Konrad von Würzburg ift ber eigentliche Mittelpunkt ber Epigonen bichtung unserer Blütezeit, einer Dichtung, welche zwischen ber höchsten Vollendung ber Kunst und dem Verfalle berselben in der Mitte liegt und im 13. Jahrhundert zwischen die Jahre 1240 und 1300 fällt. Roch hat diese aus der besten Zeit teils ererbte aute Stoffe ober wenigstens ein Gefühl für bas, was poetisch wirksam und brauchbar ist, teils eine noch fortwirkende Tradition edler Formen au ihrer Disposition, ja es werben die Formen immer reiner, schärfer, kunstmäßiger, im einzelnen sogar wirklich vollenbeter, wie eben bei Konrad, ausgebildet, so daß die Epigonenzeit oft geradezu als die Blüte der Formalvocsie bie Blüte ber Bersmessung, bes Reimes, ber sauberen Diktion, überhaupt ber poetischen Tednik - angesehen werden kann. Aber auf der anderen Seite ift ben Epigonen das starke Bewußtsein ber poetischen Schöpferkraft, es ist ihnen die Sicherheit, die feste und edle Handlung abhanden gekommen; neben dem Echten und Großen greifen sie auch nach dem Unechten und Kleinlichen: die alten poetischen Mittel, die in ihrem Ursprunge rein und edel, wahr und naturgemäß waren, sind verbraucht und abgenutt; bedienen die einen ber Evigonen sich fortwährend derfelben, so erscheinen sie als Wortgeklingel, als

leere Phrase und seelenlose Nachahmung; wenden sich andere von diesen alten poetischen Mitteln als nun überlebt und abgethan weg, so setzen sie sich in den Fall, nach stärkeren und immer ftärkeren Reizmitteln greifen zu müssen, um die scheinbar verbrauchten nicht allein zu ersetzen, sondern auch zu überbieten; die Farben werden greller, die Schilberungen bunter, die Bezeichnungen schneibenber, sogar berber; hatte bie frühere, echte Dichtkunst ihr Genügen an schlichten, einfachen Stoffen, aus welchen sie Großes zu erzeugen wußte, so greift bas jüngere Geschlecht teils nach abstrakten, gelehrten, ber Poesie an sich fernliegenden Gegenständen, teils nach den Massen, nach dem materiell Aufregenden, bem Sinnekigelnden und Erschütternden, nach den Zeitneigungen, Zeitansichten und Weltinteressen; waren die großen Dichter der alten Zeit ihres Einbruckes auf die Mitwelt, des Beifalls der Zeitgenossen, der freudigen Zustimmung der Mitlebenden in heiterer Unbefangenheit und im sicheren Bewußtsein ihrer ichöpferischen Kraft gewiß, so stellt sich bei ben Epigonen bas Mißbehagen bes Berkanntwerbens, die Klage über die Teilnahmlosigkeit, über die Stumpfheit, über den Mangel an allem höheren Sinn und poetischem Gefühl ber Zeitgenossen ein, so daß die einen in eine fast tropige Selbstüberhebung, die anderen in trübe Bereinfamung und feelenverbitternben Mißmut verfallen. Dies lettere ist insbesondere in ber Epigonenzeit, von der wir jest reben, fo ganz eigens der Kall, daß man die Klagen des Dichters über Berkennung feitens der Mitlebenden, über die Abnahme der Gunft der großen Welt gegen Dichter und Dichtungen ohne weiteres als ein Erkennungsmerkmal ihres Zeitalters benuten kann; finden wir biefe Klagen bei einem Dichter, bessen Zeit man sonst nicht zu bestimmen weiß, so kann man mit der zuverlässigsten Gewißheit annehmen, daß er nach 1240 ober wenigstens 1250 gelebt haben müsse. Ahnliche Erscheinungen zeigen sich auch späterhin; so in der Epigonenzeit Opitens, in der sogenannten zweiten schlesischen Schule, so auch in der Epigonenzeit, welcher wir felbst angehören, und einige ber soeben angeführten Züge finden auf einen der bedeutenosten unserer Evigonen, ben Grafen Platen, sogar geradezu ihre Anwendung. — Daß in diesen Clementen ber Dichterzeit zweiten Ranges, wie ich dieselben nur flüchtig andeuten durfte, zugleich auch die Elemente des Bersinkens, des Unterganges der Poesie liegen, dürfte schon an und für sich einleuchten; ich werde jedoch um die Erlaubnis bitten muffen, bei der Schilberung ber folgenden Periode, der Periode des eigentlichen Berfalles der Dichtkunft, wieberholt barauf zurückfommen zu bürfen. Meine gegenwärtige Aufgabe ging nicht weiter, als bahin, an ber beguemften Stelle — an bem vorzüglichsten Repräsentanten der Epigonenzeit des 13. Jahrhunderts, da, wo er uns zum erstenmal begegnet ben Charakter dieser Zeit zu schilbern.

Es ist uns nunmehr noch die fünfte Gruppe der auf fremden Elementen beruhenden Kunstdichtung übrig: die der geistlichen oder kirchlichen Sagen, der Legenden. Fast unübersehbar ist das Heer der Legendendichtung aus dem 12. und 13., wie noch später aus dem der folgenden Periode zufallenden

14. und 15. Jahrhundert. — Kaum giebt es einen nur irgend bebeutenben Heiligen, der nicht auch in deutscher Zunge, in deutschem Liede wäre geseiert worden, von der heiligen Familie und insbesondere der Jungfrau Maria herali bis auf die glänzende Heilige der Gegenwart, Elisabeth von Ungarn, Landgräfin von Thüringen. In allen diesen Legenbendichtungen wird man keine Welt von Handlungen und Helbenthaten, keine Welt von Leidenschaften, von Minne und von Rache, überhaupt keinen hohen Schwung ber Dichtkunst und keine erhabenen Ibeeen suchen bürfen; es sind reine, annutige Bilber stiller Scenen, aus einem liebenden, dem lieben Seiligen ganz hingegebenen, treuen Sinne aeflossen. Wenn es aber Ziel und Wesen aller Poesie ist, sich von einem Gegenstande ganz erfüllen und liebend durchdringen zu lassen, wenn einfache Darstellung unerlogener, wahrhafter, warmer Empfindungen zu ihren schönsten Rierben gehört, wenn die gläubige Richtung des stillen, frommen Herzens auf bas Unsichtbare und Ewige ber Boben ift, auf welchem zu allen Zeiten die lieblichsten Dichterblumen sproßten, so werden auch diese Poesieen in ihrer liebevollen Herzlichkeit, in ihrer anspruchlosen Beschränkung, in ihrer Einfalt und Rube, in ihrer stillen Milbe und ihrem frommen Sinne einer freundlichen Anerkennung nicht entbehren dürfen. Wer hätte jemals die frommen Bilber in den Brevieren und Gebetbildhern des Mittelalters — die schmucklose Unschuld, die Demut und zarte Reinheit der Jungfrau Maria, die stille Gebuld in den Gesichtern der Märtyrer, die ruhige, himmlische Klarheit in den Figuren ber heiligen Engel — wer hatte sie jemals betrachtet, ohne angezogen zu werben von der einfachen Unschuld und Demut dieser von frommer Künstlerhand gebilbeten Gestalten? wer hatte sie betrachtet, ohne stille Freude an bem milben Glanze, der über sie ausgegossen ist, ohne innige Teilnahme, ja ohne eine gewisse Bewegung und Rührung? Und berfelbe Geift, ber biefe Bilber schuf, hat auch jene Dichtungen geschaffen, berselbe Geist frommen Glaubens, inniger Andacht, himmlischer Sehnfucht. Bergegenwärtigen uns die Helbengefange ber Bolksbichtung und die ritterlichen Spen der Kunstpoesie die Heerfahrten und Kriegsthaten und Kreuzzüge, so ist die Legenbenpoesie die Dichtung der demütigen Pilgrime, die mit Muschelhut und Pilgerstab einsam unter leisem Gebete ben langen und mühevollen Weg wandern gen Jerusalem, bis sie am Grabe bes Weltheilandes niederknieen bürfen, und bann zufrieden, die heilige Erde mit ihren Lippen berührt zu haben, arm wie sie gegangen, aber voll seligen Trostes wieder zurückehren in die ferne Seimat. Aft die ritterliche Poesie die Poefie des glanzenden Weltlebens voll heiterer Freude, voll Saitenspieles und Gefanges, voll der Reigen und fröhlichen Feste, die Poesie der irdischen Minne für irbische Bräute, so ist die Poesie der Legenden die Poesie des freiwilligen armen Lebens, die Poesie der einsamen Klosterzelle, des stillen, hochummauerten Klostergartens, die Poesie der himmlischen Bräute, die ohne Klage um die Freude der Welt, deren sie nicht bedürfen, in stiller Andacht und frommer Ergebenheit ihre Freude haben an ihrem Heiland, dem Bräutigam aller einfamen und verlassenen Seelen, die mit der heiligen Anna und bem heiligen Joachim ihre Hochzeitfeier begehen, mit der heiligen Mutter Gottes das Magnifikat singen und thränenvoll mit ihr unter das Kreuz treten, um das Schwert auch durch ihre Seele gehen zu lassen, die mit der heiligen Cäcilie bas Saitenspiel ber Engelscharen vernehmen und mit ber heiligen Theresia auf den Auen des Paradieses wandeln. Ist endlich die Minnepoesie die zarte Hulbigung, welche ber Schönheit und Milbe, bem Liebreiz und ber Annut der edlen Frauen dieser Welt dargebracht wird, so ist die Legendenpoesse die Sulbigung, die ber Frau aller Frauen, der jungfräulichen Mutter des Gottessohnes, der Königin des Himmels sich zu Füßen legt und die irdische Minne in eine himmlische und ewige verklärt; — benn bas 12. und 13. Jahrhundert, bie Zeit des Frauenkultus, wie nicht vorher und nachher ein ähnlicher bestanden. ift auch die Zeit der innigsten und zugleich einfachsten, der tiefsten und wahrhaftigsten, der begeistertsten und treuesten Berehrung der Jungfrau Maria. — Bermogen wir es, uns auf ben Standpunkt bes kindlichen, poetischen Glaubens jener Zeit zurudzuverseten und die Vergröberung und Übertreibung des Marienund Heiligenkultus, welches die nächsten Jahrhunderte brachten, und gegen welche die in der Reformation eingetretene Reaktion unvermeidlich wurde, hinwegzubenken — und es wird bamit doch noch ein guter Teil weniger verlangt, als wenn, wie doch allgemein zugestanden ist, man sich für die Würdigung ber griechischen Boesie auf ben Standpunkt ber griechischen Mythologie, für die Bürdigung unserer ältesten Sagen auf den Standpunkt des Naturunthus zurückverseten soll - vermögen wir heute in unserer, dem strengen Begriffe und ber nüchternen Dialektik zugewandten Zeit uns in jene Jahrhunderte ber Empfindung und der Dichtung zuruckzuversetzen, vermögen wir alle jene Dinge für etwas mehr, als harmlose Spielereien, vermögen wir sie als wahrhaftigen Lebensinhalt jener Zeit anzuerkennen, dann werden wir diese Legendenpoesie nicht nur im allgemeinen richtig zu würdigen, sondern sie auch als ein notwendiges Glied in dem Perlenkranze unferer alten Dichtung zu betrachten ! wissen. Die Poesie bes 12. und 13. Jahrhunderts ware das nicht, was sie ift, wenn sie keine Legenbenpoesie hätte.

Bei der ungemein großen Anzahl von Legenden der heiligen Familie — Erzählungen, welche durchgängig aus den apokryphischen Evangelien geflossen sind — von Heiligenlegenden und Mariendichtungen darf ich es nicht einmal versuchen, diese Massen in Gruppen zu sondern und nur diese Gruppen zu übersichtlicher Betrachtung vorzulegen; es wird genügen, das eine und andere Beispiel anzusühren, um den Inhalt und die Darstellung dieser Dichtungen nur einigermaßen kenntlich zu machen.

Schon aus dem 12. Jahrhunderte, aus der Vorbereitungsperiode unseres Zeitabschnittes, ist eine ziemlich ansehnliche Reihe von Legenden vorhanden. Sine der ältesten ist ein Lobgedicht eines Pfassen Wernher auf die heilige Jungfrau, oder vielmehr eine Legende ihres Lebens dis zu dem Zeitpunkte der Geburt des Heilands. Wernher (wohl nicht Mönch zu Tegernsee in Bayern) dichtete sein Werk im Jahre 1272; ein Teil desselben ist uns nicht allein in der

uriprünglichen Gestalt, sondern in des Dichters eigener Handschrift erhalten worben; etwas, boch nur wenig später erfuhr basselbe eine Umarbeitung in brei Liedern ober Abschnitten 59. Dieses Gedicht hat den festen Schritt und die ftrenge, fast starre Haltung mit ben übrigen Gebichten ber Vorbereitungszeit, diesmal wieder entschieden zu feinem Vorteile, gemein; es erhält auf diese Weise eine gewisse Würde, ja einen Schwung, welcher ben späteren Legenden oft abgeht. "Wie gnäbig", heißt es u. a. gleich eingangs, wie gnäbig muß die Magd jein, der ihr Kind sitzet bei, welches beibe, Löwe und Lamm ist, ob allen Dingen zu oberist, beides Leben und Tod, Hirt und lebendiges Brot, Tau und Blume, Lohn und Ruhe, vor allen Sünden sicher, unfer Bater, Gottes Sohn, voller Einfalt und voller Weisheit, groß und kleine, das ist alles der eine, der uns in unsern Nöten erschien; er nahm hier Fleisch und Bein, und die reine Menschheit erhob er durch seine Gottheit von der Erde hinauf in den Simmel auf den Thron seines Baters; da war die Hölle zerbrochen, und wir wurden gerochen an dem Teufel, der uns band — das loben wir den Heiland'. Und als Maria geboren wird, das reine Magadîn, da wird erlöschet der Zorn über die Unwürdigkeit, zu Gott zu gelangen, und die fleischliche Gier, ba wird auch ber Mensch geladen zu Gottes Tische, zu bem lebendigen Brot, das die Seele nimmt aus der Not; der Mensch ward Engelsgenoß, Honig und Milch aus ber Erde floß; Gott die Welt da segnete, und Heil vom himmel regnete, Weihrauch, Öl und Myrrhe; das Schaf, das eh' fuhr irre, das fand nun Krippe und Stall. Da Gott leuchtete überall, ba kam die Weintraube, die mahre Turteltaube ward gehört überall in der Christenheit. Der Tag, da sie geboren ward, der ist lieb, wert und gart allen den Leuten, die mit der Gottesbraut begehren, aus Sünden sich zu schwingen und unter ihre Kahne zu dingen' (sich au stellen, um zu bienen).

In bemfelben Stile ift eine Litanei aller Seiligen aus berselben Zeit: auch sie ist nicht ohne echte Begeisterung, nicht ohne lebhaften und würdigen Ausbruck; sie beginnt mit der Anrufung Christi, welcher u. a. angeredet wird: Du heißest Weisheitbrunne, bu Schlussel ber Erbarmung, ber Armen Tröster, reiner Herzen Minner, Weg zum ewigen Leben, Markstein des himmelsteiges. du behütest und versühnest, du brennest und fühlest, du feuchtest und dürrest, du schließest auf und schließest zu, du bleibest und fliehest, du stärkest und machst erschrocken, bu befriedest und behütest, du erquickest und pflegest, du wiegest in ben Schlaf und erweckest, du beckest zu und offenbarst — mit biesen Gaben gieb beinen Geistesregen unfern burren Bergen, bag wir reichliche und ewige Frucht bringen'. Nachdem hierauf die heilige Jungfrau, die Erzengel, Johannes ber Täufer und die Apostel angerusen sind, werden auch die Märtyrer also angeredet: "Süßer Vorfechter aller Gottes Märtyrer, der du die erste Kahne aufhobst und sie zur Marter trugst, ba bu mit ben Steinen wurdest erschlagen, aus allen Nöten erledige, Herre St. Stephan, beibe Weib und Mann, wer an ber Seele verschieden ist, und auch bu St. Laurentius, der du gebraten wurdest auf bem Roste, komm uns Armen zum Troste; mit euch wollen wir ben geistlichen Krieg friegen, mit euch den geistlichen Sieg siegen; ihr habt das Kreuz uns vorgetragen, helfet, daß wir auf eurer Spur es nachtragen' 60.

Aus der Mitte des 13. Jahrhunderts ist unter mehreren Legenden von der heiligen Familie die bekannteste eine, unzähligemal abgeschriebene, überund umgearbeitete und bis in das 16. Jahrhundert gelesene, welche von einem Karthäusermönch, Bruder Philipp, versaßt ist; ein einfaches, herzliches, anspruchloses, und eben darum wenigstens in seinen besseren Stellen sehr ansprechendes Gedicht 61. Das beste dieser Art ist die Kindheit unseres Herrn'
von Konrad von Fußesbrunnen, aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts, dem Namen nach zwar längst bekannt, aber auch längst versoren geglaubt und erst im Jahre 1840 wiedergefunden und herausgegeben 62.

Unter ben zahlreichen Glorifikationen ber heiligen Jungfrau, beren viele lyrisch sind und bei der Betrachtung der Minnepoesie noch eine furze Erwähnung finden können, zeichnet sich vor allem aus die golbene Schmiede unferes Konrab von Bürgburg, neben seinen Erzählungen eins feiner vollenbetsten, ober wohl überhaupt das vollendetste seiner Werke. Er stellt sich in demselben bar als einen Schmied, der aus Gold und edlem Gestein den herrlichen Schmuck der himmlischen Jungfrau kunstreich zusammenfüge, und in der That hat er ben Glanz seiner Diktion, die Fulle seiner Rebe, ben Schimmer seiner Bilber bier wie in keiner seiner Dichtungen vereint und der Himmelskaiserin, wie damals Maria häufig genannt wurde, zu Füßen gelegt. Wenn', fagt er im Anfange, ich in der Tiefe der Schmiede meines Herzens ein Gebicht aus Gold schmelzen und lichten Sinn als Karfunkel in das Gold fassen könnte, so wollte ich ein durchsichtig leuchtendes, glänzendes Lob beiner Würde, hohe Himmelskaiserin, sowie ich wünschte, schmieden. Aber wenn auch meine Rede auf zu Berge flöge wie ein ebler Aar, über bein Lob hinaus vermöchten bie Schwingen meiner Worte mich nicht zu tragen, eher wird Marmor und Ebelstein von einem Halm, ber Diamant von weichem Blei burchbohrt, che ich zu ber Höhe bes Lobes gelange, welches dir gebührt; wenn man ausrechnet bas Gestirn, und der Sonnen Staub und allen Sand und alles Laub vollkömmlich hat gezählet, dann erst wird bein Preis recht gefungen'. Und nun ergeht sich ber Dichter in einer langen Reihe ber glänzendsten, zum Teil auch ber treffendsten Bilder ber Reinheit und Keuschheit, ber Demut, ber Herrlichkeit und ber ewigen Glorie ber Gottesgebärerin. Eine nicht geringe Anzahl bieser Bilber ist übrigens aus ber heiligen Schrift selbst entlehnt, zumal aus bem Alten Testament, in welchem Narons grünende Rute, Gibeons Lammfell, die verschloffene Pforte bes Tempels zu Jerufalem und vieles andere schon längst auf Maria gebeutet, auch schon vor Konrad in beutschen Liebern befungen war, so baß ihm nicht die Erfindung, wohl aber die glanzende Darstellung biefer herkommlichen Bilber und Gleichnisse gum Verdienste angerechnet werden muß. Gine Zusammenstellung bieser oft prachtvollen und hochpoetischen Figuren aus Konrads und anderer mittelhochdeutscher Mariendichter Gefängen und Gedichten hat Wilhelm Grimm 1840 vor seiner neuen

Ausgabe ber goldenen Schmiebe gegeben. — Konrads Gedicht blieb zwei Sahr-

hunderte lang in hohem Ansehen; von fast allen folgenden Dichtern, welche ihr Talent dem Marienkultus widmeten, wurde es bewundert, angestaunt und so gut als möglich nachgeahmt.

Von der fast unzählbaren Schar Legendendichtungen, deren Gegenstand ein einzelner Heiliger ist, erlaube ich mir einige wenige auszuheben, insofern teils der Name des Dichters, teils der Stoff selbst, teils auch äußere Umstände einiges Interesse zu gewähren scheinen.

Bu ben verbreitetsten und poetischsten Legenden gehört die vom heiligen Gregor auf dem Steine, welche von Hartmann von Aue, bem Dichter bes Erec und Jwein, später als das erstere, früher als das lettere Werk, bearbeitet worden ist und das anmutige Erzählertalent dieses Dichters im schönsten Lichte zeigt. Der Inhalt bieser, noch bis in bas 16. Kahrhundert in ben Kirchen vorgelesenen Legende ist kurz ber, daß Gregor unwissend seine eigene Mutter geheiratet hat und, um diese Sünde, als er deren inne wird, zu bugen. sich siebzehn Jahre lang auf einem öben Felsen im Meere anschmieden läßt. Nach Verlauf dieser Zeit wird bei einer Papstwahl ben Römern offenbart, daß unter ihnen keiner würdig sei, den heiligen Stuhl zu besteigen; im Meere auf einem Steine fite ein Mann fiebzehn Jahre, zu bugen unfreiwillige Gunben, ben sollten sie nach Rom holen. Dies geschieht, und auch Vater und Mutter bes neuen Papstes, zwei Geschwister, erlangen Vergebung ihrer Sünden: bi disen guoten maeren', schließt Hartmann, von disen sündaeren, wie si nâch grôzer schulde erwurben gotes hulde, dâ ensol niemer an dehein sündiger man genemen boesez bilde, - daz er iht gedenke alsô: nû wis (sei) dû frevel unde vrô; sît daz dise sint genesen nâch ir grôzen meintât, sô wirt dîn als guot rât: - swer ûf den wân sündet, swen des der tiuvel schündet (antreibt), den hât er überwunden, in sînen gwalt gebunden', ber fündige Mann folle vielmehr das felige Bild aus diefer Geschichte nehmen, daß nur dann für seine Sunden Rat werde, wenn er Reue und mahre Buße übe 63.

An einer anderen Legende bewundern wir das gemütliche Erzählertalent eines anderen, auch später noch zu erwähnenden Dichters der guten Zeit, Rusbolfs von Ems; es ist die Legende von der Bekehrung des heidnischen Königs Barlaam durch den christlichen Jüngling Josaphat. Besonders verdient dieselbe, ohnehin eine der verbreitetsten Legenden und in allen Sprachen vielsach bearbeitete, als Muster der ausführlicher Legendenerzählung der besseren Zeit (sie fällt noch in die dreißiger Jahre des 13. Jahrhunderts) erwähnt zu werden 64.

Zwei andere Legenden zeigen uns den Glanz der Sprache und die Fülle der Darstellung des uns bereits mehr bekannten Konrad von Würzburg; die eine ist die von dem heiligen Sylvester, Papst zu Rom, wie er über die das Christentum bestreitenden Juden durch das Wunder siegt, einen wilden Stier, den das Haupt der Judenschaft durch Aussprechung des Namens Jehovah getötet hat, durch die Kraft Christi wieder lebendig zu machen, worauf die

Juden und auch Raiser Konstantins Mutter, Helena, das Christentum an-Die andere ift vom heiligen Alexius, eine fehr verbreitete, in dieser und der folgenden Veriode nicht weniger als acht mal bearbeitete kirchliche Sage 66, die jedoch in ihrer einfachsten Gestalt, welche von einem unbekannten, der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehörigen Dichter herrührt, sich noch besser ausnimmt, als in der geschmückten Darstellung Konrads. Alexius, der Sohn eines vornehmen Römers Euphemianus zu ben Zeiten bes Kaifers Theobofius bes Großen, wird einer edlen Jungfrau, Abriatica, vermählt. Am Abend bes festlichen, mit Saitenspiel und Posaunenklang, mit großen Aufzügen und herrlichen Gaben gefeierten Hochzeittages sieht Alexius in das brennende Licht, das zwischen ihm und ber Braut steht, und er benkt an die Richtigkeit aller irbischen Dinge; er blickt zu seiner blühenden Gemahlin auf und fagt: "Sieh, Adriatica, wie das Licht vor uns hell brennt, das doch schnell dahin sein wird so ist es um die Welt bestellt, jung und alt wird zulett zu Staube, ber Mensch ist ein Schatten, ber bald bahinfahrt, und eine Blume, die schnell ver-Das thut ber Tob: heute schön und klar, morgen mißgefärbt und ber Erbe gleich. So zergehet alle Herrlichkeit ber Welt. Darum wollen wir uns vor ber Welt erretten, unserer Seele pflegen, und ber vergänglichen Freude, ber wir jest entgegengehen, absagen'. Und er zieht ben goldenen Ring von der Hand, und giebt ihn ber Braut zurfick, um sich zeitlich für immer von ihr zu scheiben. Gott wolle beiner in Gnaden pflegen', antwortet die gottergebene Braut, er wolle dich behüten auf Straßen und auf Wegen; ich bleibe dir treu immerdar'. Und Alexius zieht von bannen — die Braut aber sinkt in Ohnmacht nieder. Alexius wandert nach Pisa, wo er sein reiches Gewand mit ärmlichem Rleibe vertauscht und willig Not leibet, bis daß sein lichtes Antlit erbleichte, sein lockiges Haar bunne wurde, und niemand ihn erkannte. Auch die Boten, bie ber Bater nach bem schmerzlich Bermißten aussendet, sehen ihn zwar in Bisa unter ben Armen, die eine Gabe erfleben, siten, aber sie erkennen ihn nicht; fie bieten ihm Almosen an, und er nimmt sie, sein eigen Gut. zieht Alexius nach Sbessa und weiter nach Jerusalem und blieb im Morgenlande zwölf Jahre. Unterbessen klagten Bater und Mutter, auf bem Estrich · fibend, um ben Sohn, und die Braut beweint, wie eine Turteltaube bes verlorenen Gatten harret, ben Geliebten mit stillen, heißen Thränen. Alexius kommt zurud nach Lucca, wo er vor bem Erlöserbilbe bürstend und barbend sitt, bis Gott seine Heiligkeit offenbaren wollte. Dem Kirchenhüter wird burch eine himmlische Stimme verkündigt, vor dem Kirchenthore liege im Gebet ein armer Mann — den folle er hereinführen in die Kirche; Gott bedürfe seiner für das Als nun Alexius in die Kirche kommt, läuten alle Glocken diefer und aller anderen Kirchen ber Stadt von felbst, und alle Welt läuft zufammen, zu fragen, was geschehen sei, und, als sie es vernommen, Gott zu loben bie ganze Nacht. Aber Alexius will ber Shre, vor ber ihm grauet, entgehen, er besteigt ein Schiff, um nach Afrika zu fegeln; boch Gott will es anders, er will ihn noch härter prüfen und läßt bas Schiff burch Stürme nach Rom

verschlagen werben. Also kam er nicht allein in die Stadt, sondern auch in bas Haus seines Baters, der ihn nicht kannte und ihm unter der Treppe des Balastes ein Lager, als einem Bettler, bereiten ließ. Da hatten die Truchsesse und Diener ihren Sohn mit dem Armen und beschütteten ihn im Vorbeigehen mit den heißen Brühen, die sie trugen, er aber litt alles geduldig. Schwerer war es, auch Bater und Mutter, am schwersten, die Geliebte täglich vor sich vorübergeben zu sehen: am allerschwersten, sich von Vater und Mutter und ber Geliebten anreden und sich von ihnen nach sich felbst fragen zu lassen. Da erzählte er benn der unwandelbar Treuen von dem Alexius, den er wohl gekannt, und mit welchem zugleich er Almosen empfangen habe; gedachte er auch mein?' fragte die Getreue. Ja, er bachte des Ringleins, welches er dir beim Abschiede gegeben, und beiner Traurigkeit: auch sein Serz war voll Kummer um Bater, Mutter und um dich; boch hatte er auf alles Verzicht geleistet um des ewigen Lebens willen'. Sat er gebacht, je wiederzukommen?' "Das habe ich nie von ihm gehört'. "Hat ihn seine Wanderschaft jemals gereuet?" "Niemals". "So laß dir ihn, o Herr Gott, auf beine große Treue und Gnade befohlen sein'. So redeten sie täglich miteinander, und das füße Leid der treuen Braut erneuert sich mit jedem Gespräche; er aber getröstete sich der Treue seiner Gemahlin. Doch nicht allzulange bauerte sein felbsterwähltes Leiden; es ging zu Ende, und Alexius schrieb auf ein Pergament seinen ganzen Lebenslauf nieber und schloß bie Urkunde fest in seine Hand, bann starb er. In dem Augenblicke begannen alle Glocken im Lateran und in allen Kirchen Roms überall von selbst zu läuten, Gott selbst war des Alexius Megner. Und es wird verkündet, in des Euphemianus haufe liege ber heilige Tote. Euphemianus findet unter der Treppe ben armen Mann verstorben, bessen Totenantlit in englischer Verklärung leuchtet. Er findet auch den Brief in des Toten Hand, aber ber Tote giebt den Brief dem Bater nicht. Es kommen die beiben Kaiser, Arkadius und Honorius, und versuchen, den Brief aus der Sand des Toten zu ziehen, umsonst; es kommt der Papst, auf Erden der Höchste, knieet nieder und will unter Gebet des Briefes mächtig werden, der Tote hält den Brief unwandelbar fest. Da tritt auch unter Thränen Abriatica heran — und ihr allein öffnet sich die erstarrte Hand. Das laute Weinen und Klagen, welches nun folgt, da Bater, Mutter und Geliebte jest erft erfahren, wer der Bettler unter der Stiege gewesen, beendigt der Papst; ber Leichnam wird in das Münster getragen und Wunder ohne Zahl geschehen an dem Sarge. Nach zwei Jahren starb der Vater und ward zur einen Seite, bald auch die Mutter und ward zur anderen Seite bes Sohnes begraben; zuletzt ftarb auch Abriatica, und ihr Leichnam wird auf ihre Bitte zu dem Leichnam des Geliebten in besien Sarg gelegt, und das zu Staub zerfallende Gebein bewegte sich noch einmal, um dem reinen Leibe ber Treuen neben sich eine Stätte zu geben.

Auch die heilige Elisabeth hat in dieser Zeit, wenn auch erst an der Grenze unserer Periode, einen Dichter gefunden, welcher das Leben dieser glänzendsten Heiligen des Mittelalters mit voller Liebe und Hingebung in guter

Sprache und reinem Stile beschrieben hat, und kaum dürfte ein Zeugnis für bas Leben der frommen Fürstin gefunden werden, welches uns so ganz und gar in jene Zeit, in den Gebanken- und Anschauungskreis jener Zeit versetzte, als diese, in sechs Bücher abgeteilte und lange Zeit unbekannt gebliebene Legende (welche übrigens mit einer über hundert Jahre späteren, schlechten Reimerei gleichen Inhalts nicht zu verwechseln ift). Schon ber eine Zug, mit welchem ber Anfang ihres driftlichen Lebens geschilbert wird, ist bezeichnender für bas Innere der driftlichen Frau, als vieles andere, was jemals zu ihrem Lobe und zu ihrem Tabel gefagt worden ist. Berklärten Antliges kniet einst Elifabeth im Gebet in der Kirche bei Ausspendung des Sakramentes; erhoben von Minne, schwebend in Suße, mit Freuden übergossen, von Klarheit rings umschlossen'; ihre Wonne ist nicht auszusprechen, sie hat Gottes Wunder mit innerlichen Augen gesehen; darauf schlummert sie in ihrer Gefährtin Isentrut Schoß ein; bald lächelt, bald weint sie im Schlafe, und als sie erwacht, sagte sie: Ja Herre, du wilt fein mit mir, mit dir will ich auch immer sein, von dir nicht scheiden, herr mein' — sie hat, fo erzählt sie auf Befragen, im Geiste ben herrn Jefum gesehen; so oft biefer trostreichen Antliges sie anschauet, hat sie gelächelt, sobald er sich wieder abgewandt, geweint; endlich hat der Herr zu ihr gesagt: Wilt bu mit mir benn immer fein, so will ich immer sein mit bir'; und sie antwortet mit inniglicher Sehnsucht: Ja herre, wilt du fein mit mir, so will ich immer sein mit bir, in immerwährendem Immer; von dir gescheide ich Ebenso gehören die Stellen des Gedichtes, welche ihre Sterbestunde und den himmlischen Gesang, der im Augenblicke ihres Todes ertonte, ihre Aufnahme in den Himmel und ihre Verherrlichung als Heilige erzählen — Raiser und Kürsten haben sie im Tobe gehoben und getragen, dafür, daß sie im Leben königliche Ehre verschmähete — mit zu dem besten unserer ganzen Legendenpoesie 67.

Bu den ältesten in deutscher Sprache bearbeiteten Legenden ist vielleicht (außer einem Bruchstücke von der im 13. Jahrhundert mehrfach gedichteten Sage vom heiligen Georg, welches noch bem 9. Jahrhundert angehört 68, die Legen be von Pilatus zu rechnen, welche ziemlich früh in der Vorbereitungszeit unserer Periode eine der Mariendichtung bes s.g. Wernher von Tegernsee und der Litanei aller Heiligen so ber Zeit wie ber Behandlung nach ähnliche Bearbeitung ge-Doch ist dieser Umstand — auch ein Zeugnis der Legendenbichtung funden hat. aus dieser Anfangszeit beizubringen — nicht der, welcher mich veranlaßt, dieser Legende hier Erwähnung zu thun. Bielmehr ist an dieser Legende die eigentümliche Mischung christlicher, beutscher und, wenn man will, vielleicht auch keltischer Sagenelemente zu einem Ganzen bemerkenswert. Zu Mainz, so saat die Legende, faß ein beutscher König, Tyrus oder Zirus genannt, der über die Maas, den Ahein und Main herrschte und einen unechten Sohn hatte — die Mutter desselben war die Tochter eines Müllers in einer einsamen Waldmühle — Pilatus, der seinen Bruder, den echten Reichserben, umbrachte und von seinem Bater als Geisel nach Rom geschickt wurde. Dort beging er abermals einen

Mord, und ward nun nach Pontus gesandt (benn so wird beständig ber Name Pontius, schon in der altfächsischen Evangelienharmonie, erklärt), wo er bie wilben Bölfer bezwingt und beshalb später auch zur Bezwingung ber Juden Soweit reicht nur das lediglich als Fragment vorhandene gebraucht wird. Gebicht bes 12. Jahrhunderts; die Legende aber lautet weiter: nach Christi Tod wegen seines ungerechten Urteilsspruches zur Verantwortung gezogen, brachte er sich in Rom selbst um das Leben, und es wurde sein Leichnam in die Tiber geworfen; als bofer Beift aber regte er ben Fluß zu großen Überschwemmungen auf: man suchte ben Leichnam wieder aus dem Wasser hervor und fenkte ihn in die Rhone; aber auch hier-tobte der bose Geist des Christustöters, sodaß man ben Leichnam auch aus der Rhone berausholen und in den See des noch beute nach ihm genannten Pilatusberges in ber Schweiz verfenken mußte, wo er liegt bis an ben jüngsten Tag, Sturm und Wetter auf bem Bergeshaupt erzeugt und ben See zu wilben Fluten aufwühlt, wenn man etwas hineinwirft. So hat Pilatus feiner Geburt nach fich an eine vielleicht historische, vielleicht aber auch mythische Begebenheit ber beutschen Welt angelehnt — eine Bermischung, die ihrem Grunde nach bunkel, vielleicht schon burch die zweiundamangiafte römische Legion, welche zur Zeit der Zerstörung von Jerusalem in Palästina stand, nicht lange barauf aber nach Plainz verlegt wurde, vermittelt worben ist: mit dieser Legion kamen vielleicht die ersten Christen nach Deutschland, die ihren palästinensischen Pilatus etwa in der Namensähnlichkeit mit bem beutschen grimmen Königssohne, ber nachher nach Rom gekommen, wieberfanden. Seinem Ende nach aber lehnt sich Pilatus an die vielleicht auch beutsche, mahrscheinlich jedoch mehr keltische Sage von bosen Kluß-, Brunnenund Seegeistern an 69. Ebenso hat die Legende vom heiligen Dswald sich mit einer nicht geringen Anzahl altvolksmäßiger Buge, jum Teil sogar mit Reminiscenzen aus der alten nationalen Selben- und Mythuswelt ausgestattet 70; und die Legende vom heiligen Brandanus und feinen Reisen stellt fast, wie die Sage von Herzog Ernst, die Wunder- und Märchenwelt bes Mittelalters bar 71.

Moch merkwürdiger ist es, daß an eine auch schon der älteren christlichen Welt bekannte Reliquienlegende von dem ungenäheten Kock Christi, der im Jahre 1512 zu Trier wiedergefunden sein soll, sich, vielleicht bereits im 12. Jahrhundert, die älteste Gelbensage unseres Bolkes, älter noch als die Sigfridssage, angeheftet, man möchte fast sagen, angeklammert. Sen wegen dieser Verbindung, die sie mit der Legende eingegangen ist, habe ich derselben bei der Varstellung der Heldensage nicht, und um so weniger Erwähnung gethan, als sie außer Zusammenhang mit der übrigen Heldensage dasteht als eine einfame Ruine aus der grauesten Borzeit. Die in ziemlich roher, den starren Stil des 12. mit der Ungeschlachtheit des 15. Jahrhunderts verbindender Form abgefaßte Legende verzählt nämlich, der graue Rock Christi sei einem König Orendel und seinem Weibe Breida zu teil geworden; Orendel sei von seinem Bater, König Eigil von Trier, ausgezogen, habe eine Meersahrt unternommen, auf ders

selben Schiffbruch gelitten, sich babei nur burch Festhalten an einer Schiffdiele gerettet, sich bann in die Erbe ein Loch gegraben, ferner Aufnahme bei einem Fischer, Meister Eisen genannt, gefunden, barauf den ungenäheten Rock Christi und dann die von Tempelherren umgebene Frau Breiba, aller Weiber schönste, gewonnen, mit welcher er nach Trier zurückfehrt, bann aber nach kurzer Zeit, einer Berkündigung eines Engels zufolge, gestorben fei. Run aber berichtet ber Unhang zum heldenbuche von einem helden und Konig zu Trier, Erntelle und seiner Frau Brigita, als dem ältesten Helben, ber je geboren mar, und auch Aventin weiß in seiner Chronik von noch zu seiner Zeit umgehenden Liebern von dem Herold, wie er ihn nennt, als einem geistlichen Bischof und König ober Hohenpriester zu Trier, und seinem Weibe Pyrga; — und ben Namen des Baters des Helden, Eigil, tragen die in der Rhein- und Moselgegend vorkommenden Eigilsteine bis auf biesen Tag. Doch nicht allein in Deutschland ist dieser Name Orendel vorhanden; der nordische Mythus kennt einen Drvandil, bessen Fußzehe von Thor an den himmel geworfen und bort zum leuchtenden Gestirn geworden ist, wie denn auch im Angelfächsischen earendel die Bezeichnung eines glänzenden Gestirnes ift. Arundel oder Aruwentil, wie der Name ursprünglich mag gelautet haben, muß nun den Pfeilschüten bedeuten, und alles dies zusammengenommen gewährt nicht nur die Gewißheit, daß wir hier wirklich einen uralten unthischen Gelben vor uns haben, sondern auch die sehr augenscheinliche Mutmaßung, daß uns hiermit die Aufklärung der dunkeln Erzählung des Tacitus in der Germania gegeben ift, es seien Ulpsses und bessen Bater Laertes auch an den Rhein gekommen, hätten Asciburgium erbauet, und es sei bort einst ein Altar mit Laertes' Ramen gewesen. Tacitus, der in Buotan den Merkur, in Donar den Jupiter, und zwar richtig, soweit überhaupt eine Vergleichung zulässig ist, wiederfand, konnte, wenn ihm von dem Aruwentil und bessen Bater Eigil Kunde zukam, in diesen Helben schlechterdings nur Ulysses und Laertes, in den Eigilsteinen nur Laertesaltäre finden — wenn nicht gar, worauf ich nur hinzubeuten wage, die Obnsseussage einen so tiefen Hintergrund hat, daß sie unsere Altväter noch mit den Griechen gemeinschaftlich besaßen 78.

Wir haben hiermit die verschiedenen Gruppen unseres Kunstepos in slüchtiger Übersicht durchlausen, und es bleibt uns jett noch übrig, die große Zahl von einzelnen nicht auf einem größern Sagenkreise beruhenden Erzählungen, die bald aus der einen, bald aus der anderen dieser Gruppen entstanden sind, bald mehreren derselben zugleich angehören, einer ebenso slüchtigen Musterung zu unterwerfen.

Es sind diese poetischen Erzählungen gleichsam die von dem Hauptstamme des Kunstepos sich ablösenden Burzelschößlinge, die, ohne den Zusammenhang mit einer ganzen Sagenwelt festzuhalten, sich ihre eigene Stätte und ihren eigenen Boden suchen; teils geistlichen Inhalts: legendenartige Darsstellungen, ohne doch dem kirchlichen Gebiete anzugehören, oder ohne wenigstens ausschließlich auf demselben zu verweilen, oder biblische Dichtungen; teils

weltlichen Inhalts: bald sind es ältere sagenhafte, bald historische, bald auch ber Gegenwart angehörige, balb endlich auf der Ersindung eines Dichter= individuums beruhende Stoffe; größtenteils von ernsthafter, zum Teil auch scherzhafter Haltung. Dem größten Teile nach stellen biese poetischen Erzählungen im 13. Nahrhundert ungefähr das vor, was die Romane und Novellen im neunzehnten; auch haben sie mit den Romanen wirklich das gemein, daß nur eine Hauptbegebenheit erzählt, nur eine Hauptperson oder nur ein Abschnitt aus dem Leben dieser Hauptperson geschildert wird, wogegen die bis dahin aufgezählten Epen, sowohl die der Volks- als der Kunstvoesse angehörigen, entweder eine ganze Reihe von Hauptpersonen und großen Begebenheiten barstellen, ober wenigstens einen reichen, tiefen Hintergrund von Sagen voraussetzen, aus welchen etwa nur die eine oder andere Person besonders hervortritt, ohne sich Diese Ablösung von dem lebendigen jedoch von der Sagenwelt abzulösen. Ganzen eines großen Sagenkörvers, welcher in der einen Bälfte diefer Erzählungen vollzogen ist, der völlige Mangel an Zusammenhang mit einer an dichterischen Figuren reichen, farbigen, auf lebendiger Bolks- ober wenigstens Dichterüberlieferung beruhenden Sagenwelt, welcher in der anderen Hälfte sich zeigt, stellt diese Erzählungen allerdings um einen Grad, ja um mehrere Stufen tiefer, als bas eigentliche Kunstepos; noch beutlicher als bei biesem tritt in biesen Erzählungen die Bedeutung des dichterischen Individuums hervor; ob dieselben poetischen Wert haben oder nicht, ist fast lediglich durch das Vorhandensein ober den Mangel poetischer Befähigung des einzelnen Dichters bedingt: bemächtigt sich nun eine Masse mittelmäßiger ober gar geringer Talente bieser Erzählungen, so ist bamit zugleich bas Sinken und der Verfall dieser Dichtungsgattung gegeben; wuchern vollends diese Erzählungen so stark, daß die echten alten, zumal volksmäßigen Sagenstoffe barüber in Bergeffenheit kommen, so ist mit dem Verfalle diefer Dichtungsgattung zugleich auch ber Verfall ber ganzen Dichtfunst verbunden. Dies ist in ber That im Laufe ber zweiten Galfte bes 13. Jahrhunderts der Kall gewesen: die Dichtfunst ruhete zuletzt fast lediglich auf ben Individuen, zumal auf den Erzählern, nicht mehr auf überlieferten, eblen poetischen Stoffen, nicht mehr auf der Dichtung, nur auf dem Dichter; ja zulett wurde augenscheinlich, wie heutzutage nur zu viel geschieht, überhaupt nicht einmal mehr die poetische Kunst und der Kunstgenuß, sondern die Unterhaltung und ber Zeitvertreib von den Erzählern gefordert und gewährt. Hiermit hört dann auch das litterarhistorische Interesse, insofern dasselbe einer Geschichte ber Kunst zugewandt ist, auf; es hört auf, wenigstens ben einzelnen Erscheinungen gegenüber, und kann etwa nur den Gattungen -- den Klassen von Erzählungen — gewidmet bleiben. Wir werden biesen Grundsat, welchem sich die Geschichte der Litteratur, insofern sie vorzugsweise Runst = geschichte und nicht Büchergeschichte sein will, unmöglich entziehen kann, schon jest, wir werden ihn noch mehr in der folgenden Beriode und fortan in immer ausgebehnterer Weise mahrend der folgenden Jahrhunderte bis auf die neueste Zeit in Anwendung zu bringen haben.

Schließen wir benn, um der Gleichartigkeit willen, mit dem zuletzt behanbelten Stoffe, der kirchlichen Sage oder Legende, an diese Legenden zunächst die geistlichen Erzählungen an, die teils den allgemeinen Boden der Legende beibehalten, zugleich aber auch in die weltliche Erzählung, und zwar meistens in die Geschichte, sowohl die heilige als profane, übergehen, teils nur im allgemeinen geistlichen Inhalts sind, ohne aus der Wurzel der kirchlichen Sage entsprossen zu sein.

An die Spipe dieser Erzählungen stellen wir billig, wie bisher öfter, eine bedeutende Dichtung aus dem 12. Jahrhundert: das unter dem Namen des Annoliedes bekannte Gebicht. Es feiert bies im 12. Jahrh. verfaßte fogenannte Lied (benn es ist kein Lied, sondern, wie alle nicht lyrischen Erzeugnisse der Borbereitungsperiode, eine in kurzen Reimpaaren abgefaßte, also zum Lesen ober Sagen bestimmte Erzählung) in legenbenmäßiger Weise bas Leben und bie Wunder des Erzbischofs Anno von Köln, welcher auf diesem erzbischöflichen Stuhle von 1045 bis 1075 gesessen hat; boch bleibt es nicht bei ber Person seines geistlichen Helden stehen, sondern schickt vielmehr eine dichterische Schilderung einiger Hauptmomente ber biblischen Geschichte von der Schöpfung an. sowie ber Weltgeschichte, zumal bie Geschichte Julius Cafars, gewissermaßen als Einleitung voran. Die Darstellung ist in vielen Stücken echt volksmäßig. So beginnt es mit einer Stelle, welche Rug für Rug und mitunter trefflich. aus bem alten nationalen Selbengesang abstammt: Wir horten ie dicke singen von alten dingen, wie snelle helide vuhten, wie sie veste burge brechen, wie sich liebe winiscefte scheiden, wie riche künige al zegiengen. Nu ist zît daz wir denken wie wir selbe süllen enden. Es ist faum ein Zweifel, daß mit diesem Eingange der Inhalt unseres Nibelungenliedes gemeint ift. Ebenso echt volksmäßig, mit ben Schilberungen in Lamprechts Alexander verwandt und von dem frischen, kühlen Hauch des ältesten Kriegsgesangs angeweht ist die Stelle, welche von dem Kampfe Cafars gegen Pompejus, ber Schlacht von Pharfalus handelt: "Cafar besendet die guten Selben aus bem beutschen Lande sich zur Gulfe, und ba sie vernahmen seinen Willen, ba fammelten sich ba alle, aus Gallia und Germania kamen Scharen manige, mit scheinenden Helmen und festen Halsbergen, sie brachten manchen Schilbrand, wie eine Flut juhren sie in bas Land, und als sie gen Rom zogen, da begannen sich zu fürchten Pompejus und ber Senat, benn sie sahen leuchten so breite seine Scharen, sie flohen bis gen Agyptenland, so gewaltig war der Heerbrand. Wer möchte zählen die Menge, die Cäfar entgegeneilten vom Ostenlande? wie der Schnee fällt auf den Alpen, mit Scharen und mit Volken, wie der Hagel fährt aus den Wolken. Mit geringerem Heere wagte Cafar sich an die Menge, und ba ward ber hehrste Bolkwig, der in diesem Merigarto (in der vom Meere umflossenen Welt, ein altes schönes und damals noch fehr übliches Wort) jemals gekämpft wurden. Bei, wie die Waffen klungen, da die Helden zusammensprungen, die Beerhorne erschassten, Bäche Blutes flossen (herehorn duzzin, beche blutis vluzzin); bie Erde unten dröhnte und berAbgrund zitterte, da die Gewaltigsten in der Welt

sie suchten mit Schwertern. Da lag da manche breite Schar mit Blut beronnen gar, da mochte man sehen touwen (sterben, das Stammwort unseres Wortes Tod) durch die Helme zum Tod gehauen des reichen Pompejus Mann, da Cäsar den Sieg nahm'. Aber auch geistliche Schilberungen sind einfach und wohlgelungen; wie Anno vor seinem Tode von seinem baldigen Singange in den Himmel träumt: er sei gekommen wie in einen viel königlichen Saal, da sei alles behangen gewesen mit Golde, "viel edle Steine leuchteten überall, Sang und Wonne war groß und mannigsalt; da saß die Menge der Bischöse, sie glänzten wie die Sterne zusammen; Bischof Bardo war ihrer einer, und Bischof Arnold und St. Heribert glänzte wie ein Goldstern, allesamt eines Lebens und eines Sinnes, und ein Stuhl steht noch ledig in dieser Versammlung der heiligen Herrn — er ist zu Annos Ehren gesett, und bald soll auch er dort sitzen, sobald der Fleck der Sterblichkeit an ihm getilgt ist'.

Durch die Erhaltung dieses Gedichtes hat sich Martin Opik ein Berbienst erworben, welches neben seinen übrigen Berdiensten um die Litteratur nicht als das geringste zu betrachten ist. Die Herausgabe des Annoliedes war sein Schwanengesang; im Juli 1639 erschien es, am 20. August starb Opik an der Pest, und seine Papiere, mit ihnen die kostdare Handschrift, welche dies Gedicht enthielt, wurden verbrannt, so daß uns, da eine zweite Handschrift bis jett noch nicht wieder entdeckt wurde, das Annolied bloß durch den von Opik besorgten Druck erhalten ist.

In einer bis jest noch nicht völlig aufgeklärten Berwandtschaft zu dem Annoliede steht ein ungefähr gleichzeitiges Werk, die sogenannte Kaiserchronik, welche eine ganze Reihe von Stellen mit dem Annoliede gemeinschaftlich besitzt, sei es, daß sie aus dem, wie es scheint, etwas altertümlicheren Annoliede, oder daß beide zusammen aus einer noch älteren Quelle geschöpft haben. Es ist dieses in mehrkacher Beziehung äußerst merkwürdige, noch im 13. Jahrhundert mehrkach überarbeitete Werk eine Legende aller Heiligen (wenigstens einer großen Anzahl der bedeutendsten) und zugleich eine nur sehr seltsam zusammenzgestellte und wunderlich verwirrte, aber kast überall in gutem altem poetischem Stil erzählte Profangeschichte 75.

Ebenso großen Beifall, oder noch größeren, als die sogenannte Kaiserschronik fand siedzig Jahre später ein ähnliches Unternehmen des uns bereits als Legendendichter aufgestoßenen Rudolf von Ems, eines fruchtbaren Schriftstellers, der eben an der Grenze der guten Zeit steht und den Übergang zu den Epigonen macht. Außer einem dis jeht noch nicht wiedergesundenen Trojanerkrieg, einer Alexandreis, dem Barlaam und Josaphat, der Legende vom Sustachius und zwei nachher zu erwähnenden Erzählungen, Wilhelm von Dourlens oder Orlienz und der zute Gerhard', dichtete er nämlich vor dem Jahre 1264 für den Hohenstaufen Konrad IV. die ganze Geschichte des Alten Testaments dis auf Salomo, wo der Tod seine Arbeit unterbrach. Der Ton dieser Dichtung ist äußerst gefällig — aus Gottfrieds von Straßburg Schule — annutig und einsach, oft für die Größe der dargestellten Gegenstände sast zu

gefällig und hösisch. Wit dieser Geschichte des Alten Testamentes aber verband Rudolf zugleich auch eine Geschichte der heidnischen Bölker, so daß man sein Werk mit dem Namen Weltchronik zu bezeichnen pslegt. Welche sehr bedeutende dichterische Vorzüge Rudolf hat, wird man am besten inne, wenn man sein Gedicht mit dem gleichzeitigen, größtenteils fast voh zu nennenden Werke gleichen Inhalts des Johann Enikel, eines Östreichers, oder mit einem dem Rudolsischen nachgeahmten, fast durchaus hölzernen Reinwerke eines ungenannten, am thüringischen Hofe lebenden Dichters, auch aus derselben Zeit, vergleicht 77. — Rudolfs Weltchronik ist daburch übrigens noch besonders besnerkenswert, daß sie bis auf Luthers Zeit das einzige Werk war, aus welchem der Laienstand Kenntnis des Alten Testaments schöpfen konnte und geschöpft hat.

Die großen Reimchroniken, welche bie ganze profane und heilige Geschichte in sich zu vereinigen und gewissermaßen als Stoss eines hösisch-geistlichen Sposzu behandeln suchten, sind gleichsam als wuchernde Zweige des eigentlichen Kunskepos zu betrachten; der Stoss mußte notwendig die Form weit überdieten, da zu einer freien Gestaltung der Materie durch ein dichterisches Talent hösischer Schule gar keine Möglichkeit vorlag. Sine Umdichtung des Alten und Renen Testaments läßt sich lediglich als Umdichtung in ein eigentliches Volksepos, wie wir dies am Heliand im 9. Jahrhundert sahen, mit Erfolg bewerkstelligen; als Kunskepos verfällt es leicht auch in den besten Händen einer gewissen Gedehntheit, Breite und Mattheit, in schlechten Händen dem gedanken-losen Reimen.

Ohne uns deshalb länger bei diesen Werken aufzuhalten, möge es mir erlaubt sein, aus der großen Anzahl kleinerer geistlicher Erzählungen einige namhaft zu machen und mit einigen Strichen, wenn auch nur obenhin, zu charakterisieren.

Eine eigentsimliche Verbindung ist die Legende eingegangen mit einer fehr weltlichen, ja leichtfertigen Erzählung in bem Gedichte vom Raifer Beraflius, welches nach einem welschen Muster von einem gewissen Otto gegen die Mitte bes 13. Jahrhunderts, vielleicht gar erst in ber zweiten Hälfte (nicht aber, wie ber Herausgeber biefes Gebichtes, Prof. Magmann, feltfamerweife annimmt, von Otto von Freising im 12. Jahrhundert) gedichtet ist und sich durch Fluß und Reinheit der Diktion vorteilhaft auszeichnet 78. Die Rabel dieser Dichtung ist, daß Heraklius, der Sohn reicher Eltern, bei seiner Geburt die Gabe erhält, aller Steine Kraft, aller Rosse Tugend und aller Weiber innersten Sinn und geheimes Thun zu erkennen. Nach bes Baters Tobe läßt sich biefer Wunderknabe, nachdem seine Mutter mit seiner Zustimmung alle Güter jum Beil ber Seelen an die Armen gegeben und sich felbst baburch in tiefe Dürftigkeit verset hat, nach bamaliger Römersitte, wie es heißt, an einen reichen Mann verkaufen, ba er in seiner Weisheit boch hinreichende Quellen zu seinem Lebens-Er wird an einen Diener des Raisers, einen Truchseß, unterhalte besitze. verkauft, und giebt nun in Gegenwart des Raisers wunderbare Proben von den beiben ersten seiner Kähigkeiten; er sucht unter vielen Tausenben von kostbaren Steinen ben unscheinbarften, unter tausenb eblen Rossen bas scheinbar elenbeste heraus, und thut mit Stein und Roß Wunder, wie mit keinem anderen Steine oder Rosse geschehen können. Aber auch die britte seiner Kähigkeiten erprobt er, indem er für den Raifer, welcher eine Gemahlin sucht, eine Jungfrau niedrigen Standes als die schönste und keuscheste auswählt — während alle die Scharen von Jungfrauen hohen Standes, welche sich am kaiserlichen Sofe befinden, namentlich die lette Eigenschaft vor des Heraklius scharfem Blicke vermissen Jahrelang lebt ber Raifer, Phokas genannt, in gludlichem Frieden mit seiner Athenais, als er einen weiten Kriegszug unternehmen muß und sich wiber bes Heraklius Rat entschließt, seine Gattin während seiner Abwesenheit, um ihre Treue besto besser zu hüten, in einen festen Turm zu verschließen. Gerabe biese "Aberhut', dies Abertreiben ber gegen bie Frauen angewandten Sorgsamfeit — ein bei den mittelhochdeutschen Dichtern, wie ich schon aus Gottfrieds Triftan einen Beleg mir mitzuteilen erlaubte, beliebter Stoff — reizt ber Raiserin Untreue und bringt sie burch Beihülfe einer alten Frau, Morphea, zur Vollendung. Dies alles ist von dem Dichter fast mit Gottfriedischem Schmucke, wenigstens in Gottfrieds Sinne und Stile erzählt. Als der Kaifer und mit ihm heraklius von seinem Zuge zurückkehrt, kann sich die Kaiserin vor bem in die Tiefen bes Weiberherzens blickenben Heraklius nicht verbergen; sie thut Buße und wird auf des Heraklius Rat, welcher bem Kaiser nicht mit Unrecht die Schuld bes Borgefallenen giebt, von dem Raifer geschieden und bem Durch biese glänzenbe Bethätigung seiner Beisheit steiat Geliebten vermählt. nun Heraklius immer höher, bis er zulett felbst Raiser wird und ben Perfern in einem furchtbaren Kriege das von ihnen geraubte heilige Kreuz wieder ab gewinnt, eine Begebenheit, welche in dem Feste der Kreuzerhöhung noch heute von der Kirche gefeiert wird. - Zum Teil ist die erste Hälfte biefer Erzählung, welche, wie man leicht sieht, auf willkürlicher Berbindung einer weltlichen Erzählung mit der bekannten Legende von der Kreuzerhöhung beruhet, entlehnt aus einer älteren (noch bem 12. Jahrhundert angehörenden) und weit edleren Erzählung Crescentia 79, welche auch von ihrem Gatten während bessen Abwesenheit ber Hut seines Bruders anvertraut wird, von diesem aber zur Untreue verlockt werben foll; sie leistet jedoch Wiberstand und schließt den ungetreuen Schwager burch List in einen festen Turm ein. Nach des Gatten Rückfehr verleumbet ber Bruber die Gattin bei dem Gatten, und dieser verstößt die Unschuldige in bas Elend, welches sie geduldig trägt, bis ihre Treue erkannt, und sie badurch heilig wird; es find bies die Grundlagen vieler anderen späteren Erzählungen und, wie man sieht, die Grundstoffe unserer, freilich burch moderne Sentimentalität bis zur Berzerrung entstellten, Griselbis.

Bon ganz anderer Art, als diese das Kirchlich-Heilige mit dem Gemein-Weltlichen seltsam vermischende Erzählung vom Heraklius, die eben in dieser Wischung von der nach und nach eintretenden Berweltlichung desk kirchlichen Lebens ein nicht unbedeutendes Zeugnis giebt, ist eine andere desk kirchlichen, eigentlich legendenmäßigen Hintergrundes zwar entbehrende, aber desto tieser

geistliche, im besten Sinne moralische ober fromme Erzählung: ber arme Beinrich von Hartmann von Aue, nächst bem Iwein bas jüngste unter ben Werken bieses Dichters, mithin in ben letten Jahren bes 12. Jahrhunberts gebichtet 80. Im Mittelalter, zumal im 12. Jahrhunderte, aber auch noch lange hernach bis in bas sechzehnte, herrschte in Europa bie Seuche bes Aussates in furchtbarer Allgemeinheit, wie benn von biesem Schrecknis bie überall außerhalb ber Stäbte angelegten und meist noch heute fortbestehenben Sondersiechenhäuser Zeugnis geben. An diese für die bamalige Kunst unbeilbare Arankheit, an deren Ursprung und mögliche Heilung, hefteten sich mancherlei Bolkssagen geistlicher und weltlicher Art; eine bavon, und eine noch heute nicht ganz ausgestorbene, war die, daß der Aussatz nur durch Menschenblut und zwar burch bas Blut einer reinen, sich freiwillig opfernden Jungfrau geheilt werben konne. Auf biese, wie man sieht, halb heidnische Sage ist die zarte, innige, wahrhaft fromme und vortrefflich gehaltene Erzählung Hartmanns gegründet. Ein reicher Herr, ber bes Glückes reiche Fülle besitzt, wird vom Aussatze befallen und geplagt, wie ber fromme Siob im Alten Testamente. Aber er trug fein Unglud nicht wie Siob mit Gebuld, fondern ftatt, wie Siob, Gott zu loben, ergrimmte er ob seines schmählichen Leibens und verwünschte Tag und Stunde, ba er geboren mar. Rein Arzt vermochte ihm zu helfen, und selbst die Arzie zu Salerno in Italien, wohin er halfesuchend gezogen war, hatten keine Arznei für ihn — nur ben Rat, bessen ich vorhin erwähnte. So war er benn zwar heilbar, aber boch konnte er nimmermehr geheilt werben, benn wo fände sich eine Jungfrau, die ihr Leben für einen Aussätigen opfern wollte? Also wandert der arme Heinrich traurig wieder in die Heimat nach Schwaben, giebt seine Besitzungen auf und zieht sich auf ein wildes Gereute (einen einsamen Meierhof) zurud. Da jammert bes Elenben bas zwölfjährige Töchterlein bes Meiers, und es pflegt sein treulich und kindlich, gleich als sei ber herr nicht unrein und ein Scheufal vor aller Welt. Nach einiger Zeit erfährt das Mägdlein auch, wodurch der Kranke geheilt werden kann, und alsbald geht es ihr burch bas Herz, sie sei es, die den Herrn heilen könne. In nächtlicher Stille pflegt sie unter Thränen biefer Gebanken, und bie Willigkeit, ihr junges Leben zu opfern, die Innigkeit ihrer Sehnsucht, dem Kranken zu helfen, die Reinheit und die Festigkeit ihres Willens, welche sie bem Vater und ber Mutter und bem Kranken selbst, ber im Anfang ihr Anerbieten für einen kindlichen Einfall hält, und die sie sämtlich von ihrem Vorhaben abzubringen suchen, entgegensett, ist ganz vortrefflich geschilbert. Sie zieht mit ihrem tranken herrn nach Salerno, erschrickt nicht vor bem Arzte, ber sie noch besonders ausforscht, ob nicht Drohungen von seiten des Herrn oder sonstige Gründe, ob vielmehr gang reiner freier Wille sie zur Selbstopferung bestimmen, nicht vor den Zubereitungen zum Abschlachten, nicht vor dem gezückten und eigens vor ihren Augen erst gewetten Messer. Kaum wird es jemals wieder möglich fein, die reine, völlig uneigennntgige, sich ganz hingebende Liebe eines

tiefen und reinen weiblichen Herzens so treffend, so ansprechend und wahrhaft ergreifend zu schilbern, wie Hartmann bies in unserem Gebichte gethan hat. Als nun bas Kind schon auf bem Seciertische liegt, ba wird endlich burch biese reine Gute auch das Herz des Kranken bewegt, daß er nicht mehr, wie früher, leidenschaftlich nach Beilung strebt — sein Berz ergiebt sich Gott, ba er sieht, wie dies Kinderherz sich Gott im Tode freiwillig ergiebt; er demutigt sich und nimmt nun seine Krankheit willig als Fügung Gottes an. Das Kind, verlangt er nun, foll nicht sterben. Der Arzt erfüllt bas Berlangen bes Kranken, und er zieht mit der Geretteten, die indes darüber, daß sie das vermeintliche Ziel ihres Lebens nicht erreicht hat, bis in ben Tob betrübt ift, in seine Heimat zurud, und siehe ba, nachdem er nun sich gebemütigt hat, nimmt Gott ben Unsfat von ihm. Späterhin wird das Mägdlein die Gemahlin des durch sie

nicht allein geretteten, sondern in der Seele umgewandelten Berrn.

Ahnlicher Tendenz, wenngleich noch etwas mehr nach weltlicher Form, ist die Erzählung von Rudolf von Ems, welche unter dem Namen der gute Gerhard längst bekannt, aber verloren geglaubt war und erst burd haupt zugänglich geworden ist 81. Handelte es sich im armen heinrich hartmanns um die Darstellung uneigennütziger, sich selbst opfernder christlicher Liebe auf ber einen, eines ungebuldigen, zur Ergebung bekehrten Herzens andererseits, fo ift ber gute Gerhard Rubolfs eine Schilberung der anspruchslosen Bescheibenheit und ber bas geschaffene eigene Gute vernichtenben Selbstgefälligkeit. Kaiser Otto ber Rote, wird uns hier erzählt, war ein weiser, gerechter Kaiser, seine Gemahlin, Ottogebe, eine milbe Frau, welche ihren Herrn dazu bestimmt, daß er sein großes Gut zu milden Zwecken anwendet und namentlich das Bistum Magdeburg stiftet. (Die Erzählung verwechselt übrigens hier Otto ben Großen mit seinem Sohne Otto II., welcher von seinem roten Haare ben Beis namen ber Rote führte.) Aber ber Kaifer bünkt sich, bamit etwas Gutes und Großes gestiftet zu haben, und erfreut sich bieses Bedankens in vollem Behagen: er rudt Gott seine Gaben vor, fagt ber Dichter. Da wird ihm offenbart, daß all sein Ruhm nunmehr zunichte sei, und Gott seine Gaben ferner nicht mehr ansehen werde; weltlicher Preis möge ihm bleiben, aber der geistliche und ewige fei dahin. Er hätte follen thun, wie ein guter Kaufmann, der niemals Fürstennamen getragen habe, bennoch aber im Buche ber Lebendigen verzeichnet stehe: es sei dies der gute Gerhard in Köln. Der Kaiser zieht hin gen Köln, diesen geringen Mann, der ihn boch soweit übertreffe, selbst zu sehen; Gerhard fagt bem Kaifer auf bessen Befragen, er habe ja nichts Besonderes gethan — es sei ber aute Gerhard' nur ein zufälliger Beiname, ben ihm die Leute aus übler . Aber er soll erzählen, woher er benselben trage, und er Sitte beilegten. entschließt sich, seine Geschichte mitzuteilen, doch nur erst, nachdem er ernstlich im Gebete gerungen, ob es auch recht sei, daß er solches erzähle. Die jest folgende ausgedehnte und mit allem Schmucke ritterlicher Poesie ausgestattete Erzählung ist nun ein wahres Muster ber Darstellung einfacher, auspruchsloser Bescheibenheit: wie er ehebem nach Reichtum, und besonders danach getrachtet,

baß man feinen Sohn wieder, wie ehebem feinen Bater, ben reichen Gerhard nennen möge, wie er aber einst nach einem großen Sandelsgewinne im Beidenlande biefen ganzen großen Gewinn hingegeben, um gefangene englische Ritter und eine norwegische Königstochter aus der Sklaverei loszukaufen; wie er die Jungfrau, die einem im Seesturme mit feinem Schiffe verschwundenen englischen Könige Wilhelm verlobt war, jahrelang bei sich in Köln beherbergt, um sie auf ihren Bräutigam warten zu lassen; wie bann, nachdem alle Hoffnung, baß König Wilhelm noch am Leben sei, aufgegeben ift, er diese Königstochter seinem Sohne zu vermählen im Begriffe stehet, als eben ber verlorene König, freilich im Bettleraufzuge, erscheint, und Gerhard seinen Sohn alsbald zur Berzichtleistung auf Minnegluck und hohe Ehre bestimmt; wie er den König Wilhelm wieber nach England geleitet, und nun er felbst, von bem englischen Landesherrn wiedererkannt, zum Könige soll gewählt werden, wie er dies nicht allein, sondern allen Lohn, alle Anerkennung ausschlägt und nur um des roten Mundes der schönen Königin, seiner Pflegetochter, willen' einen Fürspan (Brustgeschmeibe) und einen Ming für seine Gattin annimmt und einfach als einfacher Kaufmann wieder nach Köln zurnckfehrt — alles dies ist mit folcher Herzlichkeit und Natürlichkeit erzählt, daß wir die thatkräftige und bennoch bemütige, die großherzige, aber durchaus anspruchlose Figur des Kölner Kaufheren lebendig vor uns zu sehen glauben. Dieses in der That imponierende Beispiel wirkt benn auch auf Raiser Otto, was es nach Gottes Willen foll; wie er sich boch so fleinen Gutes gerühmt und gegen Gott vermeffen'; er kehrt nach Magdeburg zurück und erkennt, daß das Gute, was man thue, um Gottes willen geschehen muffe, um aut zu fein; er thut Buße feines Rühmens wegen, und nun bleibt ihm neben bem zeitlichen auch ber ewige Preis.

Diese Erzählung mag unter den Werken Rudolfs von Ems das seinen Kähigkeiten am meisten entsprechende, das beste und zugleich das alteste fein; von geringerem Werte schon ist sein ehedem viel besprochener und hochgerühmter Bilhelm von Dourlens ober Orlieng 88, die aus einem welschen Original umgebichtete und mit Sagenelementen mancher Art vermischte Geschichte eines brabantischen Fürsten — zugleich bie, mit welcher ich zu ben weltlichen Erzählungen übergehe, die ich aber auch zu übergehen mir erlaube, um nicht burch Schilberung von Gebichten mittleren Ranges bie Zeit und die Gebuld meiner Leser auf ungehörige Weise zu verschwenden. Ich barf auch von den übrigen, ungemein zahlreichen weltlichen Erzählungen nur anführen, daß sie ihrem Ursprunge nach zu einem nicht geringen Teile ausländisch sind und zum Teil noch in das 12. Jahrhundert zurückreichen, wie das Bruchstück einer ansprechenden und im guten Stile der Vorbereitungsperiode erzählten, das Leben der Arcuzzüge barftellenden Geschichte vom Grafen Rubolf, welches Wilhelm Grimm herausgegeben hat 88, beweist. Berwandt ober wenigstens ähnlich sind die Gedichte Darifant, Demantin und Crane (fonft Affundin genannt), fämtlich von einem Dichter, Bertolt von Solle, aus ber Mitte bes 13. Jahrhunderts

verfaßt 84. Undere sind vaterländischen Ursprungs, wie die von Konrad von Burgburg fehr gut erzählte befannte Sage von Raiser Otto mit bem Barte 85 (bem Roten, eine abermalige Berwechselung mit seinem Bater, Otto bem Gro-Ben), von bem bie Sage eigentlich umgeht, wie er einem Ritter, Beinrich von Rempten, ber ihm seinen Truchsetz erschlagen, bei seinem Barte (Otto bes Großen gewöhnlicher Schwur) Rache geschworen, bieser aber alsbald bes Kaisers Bart ergreift, ben Kaifer nieberwirft und ihn zwingt, ihm bas Leben zu schenken, beshalb aber für immer aus bem Angesichte bes Kaisers verbannt wird, wie er bann in einem italienischen Feldzuge bem Kaiser bas Leben rettet und von ihm Begnadigung und hohe Ehren erlangt. Ebenso sind zwei in mehrfacher Beziehung merkwürdige vaterländische historische Gedichte vorhanden auf König Albrecht und Abolf von Naffau und die Schlacht am Hasenbühl am 2. Juli 1298, von benen bas eine gleichzeitig ist und eine Reihe alter, bamals in der Poesie fast ganz abhanden gekommener volksmäßiger Rüge enthält, wie u. a. ein Ritter Siegfried von Linbau erwähnt wird mit bem Beisate: er sei ein gewaltiger Schmied in ber Schlacht gewesen — mit unverkennbarer Beziehung auf Siegfried ben Drachentöter; ober wenn Ritter Dietrich von Kirnsberg bem anderen Dietrich verglichen wirb, ber von Berne war genannt; fein Schwert, heißt es, bas ging an seiner Hand, bag Gott felbst um Kunde fragte, wer jener Ritter ware, und daß die Engel lachten, daß er folche Thaten thun konnte; und zu eines anderen Ritters lautem Schwertesklang lachte froh ein roter Mund, der ihn zum Kampfe hat gefandt se. Volksmäßig ist ferner noch und sehr wichtig als Schilberung bes beutschen Bauernlebens im Anfange bes 13. Jahrhunderts die Erzählung von dem Meier Helmbrecht, verfaßt von einem östreichischen Dichter, Werner bem Gartner; boch erlaube ich mir, auch auf dieses Gebicht nur durch Nennung des Namens hinzubeuten 87.

Nur einer dieser Erzählungen barf ich etwas mehr als eine bloße Erwähnung bes Namens widmen, da sie nicht allein noch mehr, als die zulett angeführte, bem Stile ber volksmäßigen Darstellung sich nähert, sonbern auch ihrer Gestaltung nach zum Teil mit unserer Helbensage übereinstimmt, ja eine von ben wenigen alten Sagen ist, welche sich aus bem großen Ruin aller nationalen Dichtungen und Erinnerungen bis auf ben heutigen Tag, wenn schon in verfümmerter Gestalt, in ben Händen bes Bolkes erhalten hat: es ist bas Gebicht vom Herzog Ernst. Es war biefe Sage, zwar wohl gewiß nicht als Lieb, vielmehr als gelesene (gesagte) Erzählung bereits vor bem Jahre 1180 vorhanden; von dieser ältesten Gestalt jedoch sind nur zwei bürftige Fragmente übrig: in der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde sie dann umgedichtet, und von biefer Umbichtung ist uns eine boppelte Recension erhalten. Für den Verfasser galt lange Zeit Heinrich von Belbeke; bag er Berfasser ber Umbichtung nicht sein kann, begreift sich leicht, ba Belbeke, ber um bas Jahr 1181 in höchster Blüte stand, kaum über den Anfang bes 13. Jahrhunderts hinaus gelebt haben wird; aber auch hinsichtlich bes älteren Gebichtes ist feine Autorschaft großen Zweifeln unterworfen 88.

Die Sage ist die: Bergog Ernst ist der Sohn einer banerischen Bergogin Abelheid, welche fpater auf ben Rat eben biefes ihres Sohnes ben Raifer Otto ben Roten beiratet. — Wir begegnen biefem Raifer hiermit ichon jum britten Male, und zum britten Male in ber Berwechselung mit seinem Bater, Otto bem Großen; aber wir werben biesmal sogar nicht bei Otto bem Großen stehen bleiben können; benn, so erzählt bas Gedicht weiter, Ernst murbe bei seinem Stiefvater burch ben Pfalzgrafen heinrich verleumdet und auf bie Verleumbung hin seiner Güter entsett; es entbrennt eine Rehbe, und ba Ernst erfährt, daß Pfalzgraf Seinrich ber Urheber seines Mißgeschickes ist, schlägt er benfelben im Palaste bes Kaisers. Er muß barauf fliehen und unternimmt einen Zug nach Jerufalem in Gesellschaft seines treuen Dienstmannen, bes Grafen Webel. Nun giebt es in ber Geschichte zwei aufrührerische Grafen ober Berzoge Ernft, der erste wirklich ein Bayer, zu ben Zeiten Ludwig bes Frommen, ber andere ein Schwabe, zu ben Reiten Kaifer Konrab bes Saliers, im 11. Jahrhunderte, und wirklich biefes Raifers Stieffohn, ber Sohn feiner Gemahlin Gifela; beibe hatten zu helfern in ihrer Emporung einen Grafen Wernber. wovon der Name Wetel bekanntlich nur eine Abkürzung ist. Wir feben also bier brei ziemlich weit auseinander liegende Zeiten mit ihren Versonen in ähnlicher Weise zusammengeschoben, wie wir bies schon in unserer Selbensage hinsichtlich Attilas und des gotischen Dietrich wahrnahmen; es ist ein später Bersuch einer Sagenbildung, gemischt aus Erinnerungen an die Kerlinger, an die fächsischen Ottonen und an die Salier, boch ist ber historische Stoff aus bem letten Kreise in ber Sage ber vorwiegenbe. Ausgebildet und erhalten haben aber kann sich die Sage vom Berzog Ernst und seinem Dienstmanne Webel als ruhmwürdigen Helben nur in Lebensregionen und Gegenden, welche ber Leitung und bem Berlaufe ber Weltbegebenheiten fernstanden - offenbar nur ba, wo ber emporerische Ernst seine Partei hatte — im Volke, bem er vermutlich näher stand und lieber mar, als fein Stiefvater, ber falische Konrad. und so ist aus ihm kaum hundert Jahre nach seinem Tobe (er starb zu Konstanz im Jahre 1030) ein Sagenhelb bes Bolles geworben auf eine lange Reihe von Nahrhunderten. Doch ist es dieser Umstand nicht allein, ja nicht einmal vorzugsweise, welcher ben Herzog Ernst zu einem noch heute aus bem vielgelesenen Bolksbuche bekannten helben gemacht hat; es ist ber zweite Teil ber Sage und bes Gebichtes, welcher ihm die Folie gegeben hat, aus welcher er sich noch jest glänzend hervorhebt. An ihn hat sich nämlich die Kunde von den Fabeln und Wundern des Orients angeheftet, wie sie das Volk aus den Erzählungen der Kreuzfahrer und aus den gelehrten Mitteilungen der Geistlichen schöpfte und Auf seiner Fahrt nach Jerusalem gelangt Herzog Ernst zu einer einsamen, prächtig erbauten und ausgeschmuckten Burg, beren Beschreibung in manchen Zügen an ben Graltempel und die Gralburg erinnert, aber die Burg ift, wenngleich mit Lebensmitteln reichlich versehen, ganz menschenleer. Areusfahrer thun sich mehrere Tage gütlich an den reichen Speisen, an dem fühlen Wein und an dem wohlthuenden Babe in goldener Babekufe, in welche bas Wasser aus silbernen Röhren springt; ba endlich erhebt sich eines Morgens rings um die Burg ein wustes Geschrei, als wenn ein ungahlbares Beer Kraniche in die Burg sich niederlassen wolle, und dort reiten sie auch schon her, die Schnabelleute, mit langen, burren Galfen und spigen, ellenlangen Schnäbeln, reich und prächtig in Seibe gekleibet und eine aus Indien geraubte Jungfrau in ihrer Mitte führend, die wie eine betauete Rose unter Thränen in der Mitte dieser Ungeheuer einhergehet. Der Schnabelkonig bietet ihrem roten Mündlein seinen langen Schnabel bar, und das rauhe Geschrei ber Araniche ist seine zarte Liebesrebe. Bornig über diese Unbill fallen Ernst und seine Mannen über das "Schnabelvieh' her, schlagen ihnen ihre langen Hälse ab, und es entbrennt ein hitziger Kampf, in welchem auch Ernst viele Leute verliert und bennoch die Befreiung der geraubten indischen Königstochter nicht erlangen kann, denn das Kranichvolk sticht sie mit seinen Schnäbeln tot. Die Selben gehen wieber zur See und sehen von fern einen hohen Berg, um welchen ein Wald von Schiffsmasten starret — es ist ber Magnetberg im Lebermeer (bem geronnenen Meere), der alle Schiffe an sich zieht, und an den bald auch das Schiff Herzogs Ernst anrennt, indem es frachend über die vermoderten Trümmer ber längst hier festgehaltenen und nun schon zerfallenen Schiffe hinfährt. sieben seiner Begleiter bleiben in bieser Not bem Berzog Ernst übrig; von Greifen läßt er fich nebst funf anderen, nachdem sie fich in Seehundsfelle eingenähet, von bannen auf einen fernen Fels tragen; nur einer, seines Tobes boch gewiß und an Nettung verzagend, bleibt zurück und läßt bas Wrack bes Schiffes sein Grab sein. Dann kommt Herzog Ernst zu ben Arimaspen, bie nur ein Auge haben, und für beren König er gegen die Plattfüße streitet, bie über Mood und Sumpf laufen, wo weder Rog noch Mann fortkommen können. und beim Unwetter ihre breiten Füße als Schirme über ihre haupter legen, ebenso gegen das Bolk der Langohren, die ihre Ohren als Kleidung brauchen und sich in dieselben einwickeln, und gegen ein Riesengeschlecht, bem Herzog Ernst nur bis an die Kniee reicht. Überall ist Ernst siegreich; einen ber Riesen fängt er ein und bedient sich desselben in einem anderen Kampfe, in welchem ber Riefe mit feiner Stange kurzweg ganze Stude aus ben geschloffenen Beschwadern der Feinde weghaut. Zulett gelangt der wunderbare Held noch nach Nernsalem, thut auch hier große Thaten und wird endlich von seiner Mutter nach Deutschland zurückerufen, wo er am Christmorgen, ba alle Welt sich ber Geburt des Heilandes freut, und der Friede vom Himmel kommt, als der Bischof bas Evangelium anhebt: Exiit edictum a Caesare Augusto, auch von bem in ber andächtigen Erinnerung an den Heiland verföhnten Kaifer Frieden und Verzeihung erhält. — Es sind alle diese Ungeheuerlichkeiten übrigens keineswegs willkürliche Erfindungen des deutschen Dichters, sondern fast durchgängig alte orientalische Märchen, größtenteils in ber Erzählung von Sindbad dem Meerfahrer enthalten — eine Art orientalisch germanischer Obnsse, wie einer solchen die Dichtung jeder Zeit, jedes Bolkes, jeder Bildungsstufe bedürftig ift, und wie wir ja felbst eine Zeit lang nichts lieber gelesen haben, als von

Chinchagguet, von Hawleye, von Unkas, von Conanchet, von den Bundern der Susquehannaquelle und der Steppe. Ein eigenkümlicher Zauber aber nuß gerade diesen orientalisch deutschen Märchen eigen sein, daß sie mit so zäher Lebenskraft so viele Beränderungen der Bildung, der Litteratur, des Geschmackes haben überdauern und noch immer sich wirksam beweisen können. Im 15. Jahr-hunderte wurde denn auch unser Gedicht in ein lange Zeit gesungenes Bolkslied umgekleidet, welches so beliebt wurde, daß der Berner Ton, in dem es versaßt war, von ihm auch den Nebennamen: Herzogs Ernsts Ton erhielt. Das im 16. Jahrhunderte entstandene und noch jetzt umgehende Bolksbuch vom Herzoge Ernst ist jedoch nicht aus unserem Gedichte, sondern aus einer lateinischen Quelle hervorgegangen 89.

Noch find diesen Erzählungen zum Schlusse diesenigen anzureihen, welche gleichfalls (wie Bergog Ernst) volksmäßige Stoffe, jedoch fcherzhafter Art umd zum Teil auch in volksmäßiger Form barstellen. Das eine biefer Stude ift Salomon und Morolf. Aus fehr alter, mahrscheinlich jüdischer Tradition rührt die Aufstellung des Gegenfages volksmäßiger, weltlicher, närrischer Weisheit gegen die ernsthafte, erhabene — wenn man will, gelehrte — heilige Beisheit des Königs Salomo ber. Der Träger der ersteren ist Morolf, ein fluger Narr, der in einem Gespräche mit Salomo jeden Spruch bes weisen Königs in eine Narrheit verkehrt. Schon im 6. Jahrhunderte finden sich Zeugnisse, daß ein solches Wechselgespräch zwischen Salomo und Morolf bekannt gewesen sei, und im 13. Jahrhunderte ist dasselbe schon so allgemein verbreitet. daß Morolf sprichwortsweise angeführt wird. Aus biesem gnomischen Gesprächiviel, oder vielmehr aus ber Rolle, welche Morolf in bemfelben ivielt, bilbete fich aber nun schon in früher Zeit, jedenfalls vor der Mitte des 12. Jahrhunderts, zuerst als Anhang, auch eine epische Erzählung im Bolkston und in volksmäßiger Form, in welcher Morolf als ein listiger Diener (bas Gebicht nennt ihn Bruber) Salomons erscheint, ber bem letteren die ihm durch List zweimal geraubte Gemahlin zweimal durch größere List wiedergewinnt. Diese Erzählung ist und in volksmäßiger Darstellung bes 12. Jahrhunderts noch übrig und zugleich das einzige und überlieferte Beisviel volksmäßigen Vortrages aus diesem Jahrhundert, in welchem sonst nur die Kunstpoesse herrscht, wenigstens allein auf uns gekommen ist. Gin Bolksfänger bes 12. Jahrhunderts hat sich bieses, boch fremdländischen, Stoffes bemächtigt und benselben wohl nicht zum Gefange, in welcher Form bod die Bolksfänger bamals alles vorzutragen pfleaten, sondern zum Vortragen (zum Sagen) eingerichtet, hierbei aber die Form der erzählenden Kunstpoesie auf eine eigene, nachher lange Jahrhunderte beibehaltene Weise mit der Gestalt des Volksgesanges verschmolzen. Es besteht nämlich dies Gedicht aus kurzen Reimpaaren, wie die Erzählungen der Kunstpoesse, aber es ist zwischen die je dritte und vierte Reimzeile eine reim lose Zeile eingeschaltet und baburd aus den Reimpaaren ein fünfzeiliger Strophenbau geworden, welcher bis in das 17. Jahrhundert einer der beliebtesten Tone des Volksgefanges blieb 90. Übrigens hat dieses Gedicht von Salomo und Morolf,

welches ben zweimaligen listigen Raub ber Gemahlin Salomons und bie zweimalige listige Wiedergewinnung berfelben durch Morolf schildert, mehr nur biesen litterarhistorischen (freilich bebeutenden), weniger poetischen Wert, weshalb ich mich einer Auseinandersetzung des Inhaltes überhoben halten darf. — Das Gesprächspiel zwischen Salomo und Morolf, aus welchem eben dieses erzählende Gedicht hervorgegangen ist, muß zwar im 13. Jahrhunderte schon in beutschen Versen vorhanden gewesen sein, doch ist uns dasselbe nicht in der gewiß trot bes berben Scherzes, ber von bemfelben unzertrennlich ift — ebleren Form bes 13. Jahrhunberts, sondern in einer oft rohen und gemeinen, ja unflätigen Gestalt, die aus der verwilderten Volkspoesie im 14. oder besser im 15. Jahrhunderte stammen muß, übrig geblieben. Bekannt ist uns ja allen, wenn auch nicht bas prosaische, noch jett umgehende und vor wenig Jahren erneuerte Volksbuch von Salomo und Markolf (wie nachher ber Name umgestaltet wurde), boch ber eine ober andere Zug aus biefem alten Gebichte, wie 3. B. ber, daß Markolf [behauptet, Natur gehe über Gewohnheit (ober Runft) — ein Sat, ber eigentlich Martolfs Wefen und feinen Gegenfat zu Salomo ganz im allgemeinen treffend bezeichnet — und biefe Behauptung beweisen, ober, wo er bies nicht könne, sterben foll. Da hat Salomo nun eine Lieblingskate, die bei Tisch neben ihm sitt und mit den Vorderpfoten bas Licht zu halten gewohnt ist, und Markolf läßt aus seinem Armel eine Maus über ben Tisch bahin laufen. Die Kape zuckt, aber ber König brohet, und bie Runst ist stärker als die Natur; eine zweite Maus läuft unter Markolfs Armel hervor, und das Kätchen wankt und schwankt unter seinem silbernen Leuchter, aber noch einmal trägt durch bes Königs Drohworte bie Gewohnheit ben Sieg über die Natur davon; da läuft die britte Maus — und hin fährt der Leuchter, und mit dem Leuchter Becher und Teller und Schüffel und — die Gewohnheit. Als Probe bes übrigen Gespräches mag nur folgenbes dienen:

Salomo: Von dem Geschlecht Juda bin ich geboren,

Und über Jsrael als König erkoren.

- S. Gott hat mir Weisheit gegeben Vor allen Menschen, die da leben.
- S. Wer da hat, bem wird gegeben, Solange als er hat sein Leben.
- S. Niemand foll bavon Schaben han, Was er mit Ehren kann began.
- S. Ein gut Weib und schone, Die ist ihres Mannes Krone.
- S. Wein bringt Unkeuschheit, Wer trunken ist, ber stiftet Leib.

Markolf: In dem blinden Lande, des fei gewiß,

Ein Einäugiger ein König ift.

- M. Wer bose Nachbarn um sich hat, Der lobe selbst sich, ist mein Rat.
- M. Wer wenig hat, ben foll man pflücken,

Und bem Sabenben zuschicken.

M. Der Fuchs, der sich des Mausens

Vor Hunger er sich härmt und grämt.

- M. Einen Topf mit Milch man soll Hüten vor den Katen wohl.
- **M.** Den Armen machet reich ber Wein, Drum sollt ber allzeit trunken sein.

Es hängt, wie wir sehen, biese Erscheinung mit den gnomischen Dichtungen zusammen, welchen wir nachher noch eine besondere kurze Betrachtung zu widmen haben werden.

Das zweite ber hierher gehörigen Gebichte ift ber Pfaffe Amis. Siermit kommen wir nun auf eine vollkommen volksmäßige, epische, wenn man will, mythische Person zurud; ber Pfaffe Amis ist eine ber Formen bes vielgestaltigen helben ber Schelmenstreiche und Schwänke, bes Lügens und Leutebetrügens, ber im beutschen Volke seit vielen Jahrhunderten unter mancherlei Namen umgegangen ist, als Amis und Pfaffe vom Kalenberg, als Beter Leu und Bochart, ber zulett seine Proteusnatur in Till Eulenspiegel abgelegt hat und in dieser Gestalt noch heute unter uns umgeht. Wie der Ernst bes finnenben, tiefinnerlichen Geistes feinen Mythus hat und sein Epos, feine ftarken Selben und gewaltigen Selbenthaten, fo hat auch ber Scherz bes heiteren Gemutes feine nicht erfundenen und nicht erfindbaren Sagen, feine Geschichten, bie niemals und nirgends geschehen sind und doch überall und zu jeder Zeit fich zutragen; seine Schwänke und Streiche, bie auf und abgetragen werben von der fröhlichen Lust des Erzählens durch alle Lande, zerstreut und vereinzelt lange Zeit, bis fie, gleichsam auf einen geistigen Ruf, sich plotlich zusammenthun und um einen helben bes Scherzes und ber Laune sich versammeln, gleichwie auch in ber metallischen Auflösung bie zerstreuten Teilchen bes reinen Silbers auf ben Ruf ber chemischen Verwandtschaft sich plöglich sammeln, um zum eblen glänzenden Arpstalle anzuschießen. Ich werde mir später erlauben muffen, auf biefen Gegenstand bei ber Erwähnung bes Gulenspiegels und feiner Bermanbten gurudgutommen. Der Pfaffe Amis, beffen Rame und Stanb wahrscheinlich aus England stammt, bessen Schelmenstreiche aber auf beutschem Grund und Boben gewachsen sind, ist eine ber ergöplichsten biefer Figuren; er burchzieht Land und Sand, um seine Schelmenftudchen auszuführen, ift balb in Frankreich, balb in Lothringen, balb wieber in England, balb in Konstantinopel, und überall ist er gleich bereit und gleich geschickt, die Albernen zu belügen und bie Ginfältigen zu betrügen, fich felbst aber ben Seckel aus ben Tafchen ber Angeführten reichlich füllen zu laffen. In ber außerst geschickten, launigen und witigen Darstellung, in welcher wir ihn besitzen, ist er ein Geisteskind bes Striders, besselben Dichters, welcher fich auch, aber mit geringem Erfolge, an ber Umbichtung bes Rolandsliedes versucht hat; hier, auf bem Boben ber Laune und bes Scherzes, ist er besser an seinem Plate, ebenso wie auch in ben fleinen Erzählungen, die ich zu übergehen mir erlaubt habe, und in ber Fabel, wo wir ihm noch auf einen Augenblick wieder begegnen werden 91. -Gleich zum Eingange tritt uns ein guter alter Bekannter entgegen: ber Pfaffe Amis hat eine allzureiche Pfründe, und diese will sein Bischof ihm nehmen, wenn er ihm nicht gewisse verfängliche Fragen beantwortet; es ift Burgers Abt von St. Gallen, den Bürger von Burfard Balbis im 16. Jahrhunderte, B. Walbis aber aus ber lebenbigen Bolkstrabition bes Scherzes, bie wir hier nun einmal an ben Pfaffen Amis angeknüpft feben, entlehnt hat. Da tommen benn nun Fragen vor, wie die: Wieviel Tage von Abam ber verflossen jeien? Und Amis antwortet: Sieben, wenn die um find, kommen biefelben sieben wieder'. Wo die Mitte der Welt sei? "Die Kirche', fagt Amis, "die ich von euch habe, liegt eben recht in der Mitte, lagt es eure Knechte mit Seilen messen, und wenn ein Halm breit sehlt, so sollt ihr die Kirche mir wieder abnehmen' — ein Schwank, ber noch heute an ben Namen eines niederhefsischen Dorfes als Svottsage geheftet ist. Wie weit der Himmel von uns sei? Soweit ein Mann rufen kann; steigt hinauf, Herr Bischof, und wenn ihr ba oben mich nicht von hier unten rufen hört, will ich verloren haben'. Da alles dies nichts an dem listigen Schelm verschlägt, so soll er einem Efel lesen lehren bei Verlust seiner Stelle. (Zwanzig Jahre', sagt Amis, braucht ein Mensch, um etwas Rechtes zu lernen, für einen Giel muß ich breißig Jahre haben'. Es wird ihm zugestanden, und er kauft sich ein Eselchen. Dem Tierchen legt er ein altes Buch vor und streut Hafer zwischen die Blätter. Das hungrige Langohr fucht und sucht und schlägt im Suchen nach bem hafer die Blätter um. Balb kommt ber Bischof, um die Efelschule zu visitieren. Er kann schon viel', fagt Amis, Blätter umschlagen im Buche hat er schon gelernt'. führt Amis seinen grauen Schüler in das Zimmer an den Tisch und legt ihm ein großes neues Buch, aber ohne Hafer, vor. Und das Eselchen sucht wieder, fucht und findet nicht, schlägt ein Blatt nach dem anderen um, aber der hafer will nicht kommen, und so macht er seinem Unmute durch lauten Eselsgesang Luft. Seht, Herr Bischof', fagt Amis, das Blattwerfen kann er gut, nur ist er noch im ABC und kann eben erst bas A, bas A aber kann er, wie ihr hört, und euch zu Ehren hat er sich recht darauf besonnen, und darum es so laut und fräftig mit wiederholtem Nachbruck ausgesprochen'. - Wie wir sehen. haben wir eben hiermit den wahrhaftigen Gulenspiegel in einem seiner bekanntesten Streiche. Nachher, als Amis anfängt, auf seine Kunst zu reisen, bort er nun vollends auf, sich zu grämen und zu schämen, und auch mit heiligen Dingen treibt er feinen Spott und Sput. Bezeichnend genug für ben Gegenfat, in welchem in England früher schon, in Deutschland boch nach ber Mitte bes 13. Jahrhunderts (aus welcher Zeit unsere Erzählung stammt) die Laienwelt zu ber Geistlichkeit zu stehen begann, ift folgenber Streich, ben ich aushebe, um ein Zeitbild auch von dieser Art aufzustellen. Amis sucht sich eine reiche und alberne Gutsbesitzerin auf bem Lande aus, beren Mann eben nicht zu Sause Diefer stellt er sich als einen ungemein frommen und beiligen Mann bar und bietet ihr an, eine Nacht in ihrem Saufe mit Gebet zuzubringen, und die Frau ist ber Ehre froh, daß ein fo heiliger Mann auf ihr haus heil bringen wolle. Bum Opfer für sein Gebet erbittet er sich nur den Saushahn der Frau. und eiligst wird das Tier geschlachtet, kann tann die Frau erwarten, bis er gebraten ist. Amîs zehrt ihn rein auf — nur die Knochen läßt er liegen und verheißt, es solle vor dem Hahnenschreie doppelte Vergütung, zeitliche und ewige, für ben Sahn werden. Borber hat aber ber liftige Schelm bereits einen

hahn taufen laffen, ber bem geschlachteten ganz gleich sieht, und als nun bie Zeit bes Hahnenfdyreies herankommt, läßt er ben gekauften Sahn auf die Stange fliegen und sein Morgenlied frahen. Euer Sahn ist wieder ba, bas Zeichen ist geschehen, es ist zeitlich bereits vergolten und nach biefem Zeichen mögt ihr auch bes ewigen Beils gewiß sein', ruft er ber anbachtigen Hausfrau zu, und nun singt er bei breißig Lichtern, die er um sich stellt, herrlich die Mette und eine Messe bazu und erteilt solchen Ablaß, baß ber, welcher nach bem Ablaß auch ben stärksten Appetit hatte, daran Genügen gehabt hätte: alle Sünden, die gethan waren und noch gethan werden follten und wollten burch bas ganze Leben, die wurden von dem Pfaffen alle vergeben. Auf Andringen ber Frau nimmt er nun ein Stuck feiner weißer Leinwand von hundert Ellen zur Belohnung und gieht von bannen. Aber kaum hat ber Schelm ben Rücken gewandt, so kehrt der Hausherr zuruck und erfährt, wie sich seine thörichte Frau hat auführen lassen. Weiß Gott', ruft er, bas Tuch foll er wieder herausgeben' und so sitt er zu Pferde und jagt dem Landschelm nach. Aber Amis sieht ihn längst kommen, und eilig steckt er brennenden Zunder in bas Zornbleich rennt ihn ber Reiter an: Ihr Betrüger, ihr Stfld Leinwand. habt gelogen und betrogen, her mit dem Tuche'! Demnitig bittet Amis, es ihn nicht entgelten zu lassen, mas seine Frau um Gottes willen gethan; sie habe es ihm ja aufgebrungen. Da sei das Tudy, er wolle es nicht behalten ohne seinen Dank. Wer ist froher als der Ritter, da er sein Tuch wieder sieht? Er läßt ben Schelm ziehen, schenkt ihm bie zugebachten Schläge und reitet selbstvergnügt wieder zurück. Aber bald fängt es um ihn an, nach Brand zu riechen, bas Tuch fanat an zu rauchen und stärker und stärker zu bampfen: ber Ritter wickelt es auseinander und helle Lohe flackert empor. Da schlägt bem armen Mann bas Gewissen, baß er eine Gottesgabe genommen; die Strafe Gottes fieht er aus dem Tuche brennen; voller Schrecken fchleubert er die Leinwand in das Gras, läßt brennen, was da brennen will, und hat er vorher ben Pfaffen nachgejagt, in noch stärkerem Rennen streicht er jest hinter ihm brein und bittet ihn bei Gottes Ehre und ber Christen Treue, seine Reue und Buse anzunehmen und sich ben Schaden boppelt verguten zu laffen. Sanftmutiglich läßt der schlaue Gauner sich die Reue des Herrn gefallen und noch besser ben boppelten Ersat, den ihm Frau und Mann gewähren. Um dieser offenbarten Heiligkeit willen kauften sich die Nachbarn in großer Zahl in das Gebet bes heiligen Pfaffen ein, und dem Pfaffen that bas gar fanfte'. biese Erzählung ist später unter mehrfacher Variation wieder aufgetaucht, namentlich in ben Streichen ber fahrenden Schüler im 15. Jahrhundert, wo der Töffel im Barabiese augenscheinlich eine Umkeibung berselben ist 92.

Wir sind mit diesen Erzählungen, die wir zum Teil und die letzten dem Stoffe nach ganz in die Volkspoesse übergehen sehen, zum Abschlusse des hösischen und ritterlichen Kunste pos gelangt und zugleich zum Abschlusse des auf der Heldensage — der einheimischen und fremden in ihren verschiedenen Verzweigungen und Ausläusern — beruhenden Spos überhaupt.

Wir wenden uns nunmehr zu der Tierfage, einem Stoffe, welcher mit den zuletzt abgehandelten, wenigstens in seiner weitern Ausbildung, in gewisser Beziehung verwandt ist und uns wieder ganz in den Kreis unserer volkstümlichen Anschauungen, Sagen und Dichtungen zurückversetzt.

Daß die Sage von den Tieren, von Reinhart dem Fuchs und Jsengrim dem Wolfe eine uralte, bereits von den Franken im 5. Jahrhunder besessene und von ihnen mit über den Rhein genommen sei, ist bereits in der Schilberung der ersten Periode unserer Litterargeschichte berührt worden; auch kann man ohne alle Übertreibung behaupten, sie sei so alt wie das Volk, dem sie angehört <sup>98</sup>.

Die Wurzeln biefer Sage liegen in der harmlofen Natureinfalt der ältesten Geschlechter, in bem tiefen und liebevollen Naturgefühl eines gesunden, fräftigen Naturvolkes. Wie ein folches Volk sich mit Innigkeit, ja mit leibenschaftlicher Empfindung an die Naturerscheinungen anschließt — wie es mit dem Frühling und Sommer jaucht, mit dem Herbste trauert, mit dem Winter sich in den Fesseln schwerer Gefangenschaft fühlt — wie es biesen Naturerscheinungen die eigene Gestalt, die eigenen menschlichen Empfindungen leihet und diese Personisikationen der Naturwesen zu großartigen Mythen, bald lieblich-freundlicher, bald furchtbar-prächtiger Gestaltung ausbildet, wie in Sigfrib und Brunhild, so schließt es sich auch eng und liebevoll ber näherstehenden, näherbefreundeten Tierwelt an; - ja es schließt sich der Tierwelt nicht bloß an, es schließt sich ihr auf, es ziehet sie in sich felbst, in sein eigenes Leben, seinen eigenen Berkehr, als einen gegebenen und notwendigen, nicht gemachten, nicht ersonnenen, nicht erkünstelten Bestandteil seines eigenen Daseins herein. Es ist die reine harmlose Freude des Naturmenschen an den Tieren — an ihrer schlanken Gestalt, ihren funkelnden Augen, ihrer Tapferkeit und Grimmigkeit, ihrer List und Gewandtheit - es ist die Freude an dem. was er an den Tieren und mit den Tieren erfährt und erlebt, die Quelle ber Erzählung von ben Tieren, ber Tierfage, bes Tierepos. Etwas an und mit ben Tieren erleben und erfahren aber kann ber Mensch nur bann, wenn er einmal sich in ruhiger, liebevoller Hingebung in die Tierheit versenkt, das Tier in seinem innersten Wesen, seiner geheimnisvollen Eigentumlichkeit belauscht und bann, wenn er zugleich, wie er an dem Wesen bes Tieres teilnimmt. bas Tier wieber an feinem eigenen, menschlichen Wesen teilnehmen läßt, es zu sich emporhebt, ihm Gebanken und Sprache, seinen Trieben Absicht und Bebeutung leihet. Das wechselseitige Austauschen des Tierischen mit bem Menschlichen und umgekehrt ist die notwendige Bedingung der Tiersage: die Tiere bes Tierepos sind nicht nachte Tiere, bem Menschen fremd und außer pfychischer Gemeinschaft mit ihm, aber noch viel weniger sind sie verkleibete Menschen, benen etwa aus bloßer Willfür nur tierische Gestalt geliehen worden: im ersten Falle würde bas Tierleben vielleicht überall kein Gegenstand ber Poesie — höchstens etwa ber Naturmalerei — sein, wenigstens bes echtesten Stoffes der Poesie, der Handlung entbehren; im letten Falle ware alle Erzählung

von den Tieren nur eine langweilige Allegorie. Der Reiz der Tiersage liegt eben in diesem dunkeln Hintergrunde der Tiermenschheit und Menschtierheit, den wir nicht willkürlich mit unsern Verstandeslichtern der heutigen Welt erhellen bürfen, ohne das Ganze des Tierepos unwiederbringlich zu zerstören.

Es begreift sich hiernach von felbst, daß die Tierfage nur in ben ältesten Verhältnissen, in dem unbefangensten und stillsten Naturleben eines Urvolkes entstehen könne, in Zeiten, wo ber Friede mit ber Natur noch verhältnismäßig wenig gestört war, und wenigstens in gewisser Weise ber Wirklichkeit bem Berkehr mit ber Tierwelt entsprach, welchen bas Tierepos schilbert; wo noch bie Gedanken bes hirten- und Jägerlebens einen großen Teil bes geistigen Horizontes des Volkes erfüllten, wo nicht allein Wald und Keld des Wilbes voll waren, sondern der Hirt auch noch einen mächtigen, ihm in Kraft und Geschicklichkeit ebenbürtigen und auf seine Herbe gleich ihm selbst berechtigten Gefellen in dem gefräßigen Wolfe; einem überlegenen, Wald und Heide beherrschenden Helben in dem grimmigen Bären sah; wo für den Jäger, der einsam burch die bunkeln Tiefen und die sonnigen Halben bes Urwaldes streifte, ber graue Wolf auf grüner Beibe und ber rotbärtige Schleicher am Walbsaume Räger waren wie er, und die er darum außer ihrem eigentlichen Tier-Namen mit menschlichen, gleichsam Gesellen-Namen benannte. Es war aber auch für Räger und Hirten der Waldeinsamkeit gut, sich mit diesen Waldgesellen auf freundlichen Juß zu stellen, benn es war bamals nicht so fehr bas äußere Grauen vor ber Gefahr, welche die Walbräuber bringen konnten, als bas innere Grauen vor bem Dämon, ber in bem Tiere lebt, vor ber unheimlichen, aus ben zornfunkelnden Augen des Wolfes hervorleuchtenden Wolfsfeele, noch in seiner vollen Stärke mächtig. Das Tier bes Walbes war noch gleichsam mehr, als ein bloses, bem Menschen untergeordnetes, wenigstens unterliegendes Tier; es war eine Verkörperung ber unheimlichen, finstern und feindlichen Naturkraft, mit Zauber angethan, und barum, wie auf der einen Seite dem Menschen burch größere Ebenbürtigkeit in der Kraft näher stehend, so auf der andern Seite wieder über ben Menschen erhaben und nicht durch die physische Gewalt allein zu bändigen. Haben doch die Hirten bei uns, folange es noch Wölfe gab, sich ängstlich gehutet, ben Wolf bei seinem Namen zu nennen, fo hieß ber Wolf u. a. Golbfuß, ber Ruchs Blaufuß; hier in Gessen hieß ber Wolf oft Solzing, aber am gewöhnlichsten nannten ihn unsere Birten und Jäger mit dem verstellten, jett noch als eine Art Schimpfwort übriggebliebenen Ausdruck Bal ober Bulch, ebenso wie man auch ben Gottseibeiuns nicht mit feinem rechten Namen', fondern unter allerlei Verkleibungen noch heute zu nennen pflegt.

Es wird hiernach weiter von selbst einleuchten, daß die Tiersage ihrem Wesen nach eine, in ihrem Ursprunge sich selbst unbewußte Naturpoesie ist, die auf gegebenen Verhältnissen und Zuständen, auf einem eigentstmlichen Organismus des Volksgeistes ruhet und zu dessen wesentlichen Vedürfnissen gehört, wie alle Naturpoesie, ja alle wahre Kunst überhaupt nicht ein willkür-

174 Allte Geit.

liches Spiel, sondern ein tiefes Naturbedürfnis des gesunden Volksgeistes ift. Alles, was man in früheren Zeiten, in welchen die Geheimnisse der echten Poeste unter den drückenden Massen unbehülflicher Gelehrsamkeit vergraben lagen, über satirische Tenbenzen und dibaktische Zwecke bes Reineke Bos - welches Buch man allein kannte — vorgebracht hat, fällt in sich zusammen. Tierfage will so wenig etwas erzielen und bezwecken, wie die Heldensage; sie will nur sich selbst aussprechen in voller harmloser Ruhe und ungestörter Gemütlichkeit; die Satire dagegen ist ihrer Natur nach unruhig und ungemutlich, voller Anspielungen und ben Stoff überall ihrem Zwecke mit Bewußtsein unterordnend, auch überall an historische Beziehungen mit Bestimmtheit angeknüpft. Dem Tierepos werden wir so wenig wie dem Heldenevos eine geschichtliche Wahrheit zuschreiben können, und was für beibe übrig bleibt, wird sich auf historische Anlehnungen beschränken mussen; nur sind die geschichtlichen Haltpunkte des Helbenepos überall fester und greifbarer als die wenigen allenfallsigen historischen Anlehnungen des Tierepos, die es jemals gelungen ist und gelingen wird aufzufinden; im ganzen können die Berfuche, die man gemacht hat, der Tierfage historischen und somit satirischen Boden zu verschaffen, als völlig mißlungen betrachtet werden. Ein anderes ist es, daß sich satirische Beziehungen an die Tierfage anknüpfen, mit ihr verwebt werden können; und dies ist allerbings geschehen und zwar schon im 12. Jahrhundert; gerade dies aber beweist fast schlagend, daß die Tendenz der Tierfabel eben nicht satirischer Ratur sei. Und wenn die Tiersage lehren soll — was soll sie lehren? Daß die ränkevolle Schlauheit über die ehrliche, dumme Frefigier den Sieg davon trage? Das wäre boch ein Satz, der noch um ein gutes Teil trivialer wäre, als wenn man das Nibelungenlied auf die Lehre angelegt glaubte, daß der Mord bestraft werden musse, oder die Obyssee barauf, daß die Weiber ihren Männern treu sein sollen. Das heißt alle Poesie bis auf die Wurzel vernichten. Wer nicht an ben Listen bes Fuchses und an ber Raubgier bes Wolfes, an den Berwickelungen der Kabel, an der Handlung der Tiere felbst seine Freude haben kann, für ben ist bie Tierfage gar nicht vorhanden.

Doch ich unterbreche vorerst biese Polemik, die ich hier nicht umgehen konnte, aber auch nicht vollenden darf, da ich sie nachher von einem andern Gesichtspunkte wieder aufnehmen muß, um vorerst wieder zu unserer Tiersage zurückzukehren und sie in ihrer einsachen ursprünglichen Gestalt und Bedeutung noch weiter im einzelnen zu schildern.

Wie die Helbenfage nicht schilbert und malt, sondern Handlungen erzählt, so sind der Tiersage Handlungen notwendig, dort von menschlichen Helben, hier von Tierhelden vollzogen. Zu solchen selbstthätig und als Hauptpersonen auftretenden und die Handlung tragenden Tierhelden aber sind nicht die allzunahe an den Menschen gerückten und in dessen Dienstdarkeit geratenen Tiere, es sind nicht die dem Menschen allzusern stehenden Geschlechter der Bögel, auch nicht die kleineren Tiere zu gebrauchen; es müssen freie Tiere, es müssen heldenmäßige, es müssen Kampstiere, es müssen Raubtiere sein;

Tierfage. 175

aber wiederum können es nur einheimische, dem Wald- und Feldverkehr des Menschen nahe stehende Raubtiere sein; und dies ist in der ursprünglichen Fassung der Tiersage wirklich der Fall: Wolf und Fuchs sind die Haupt- personen, und als dritter Träger der Fabel tritt jest zwar der Löwe, aber in der ältesten Gestalt der Sage der Bär hervor, welchem in den deutschen Wäldern das Königreich zusam. Alle übrigen Tiere sind Nebenpersonen, gleichsam das Heergesolge jener Helden, und treten in der ursprünglichen Tiersage niemals selbständig auf; wo dies geschieht, da ist die Tiersage verlassen und das Gebiet der kunstmäßigen Erfindung und Schilderung, wie in der griechischen Batrachomyomachie, oder der Allegorie, Satire und Komit betreten, wie in Fischarts Flohat, dem Ameisen- und Mückenkrieg u. dergl.

Durch die Beschränkung ber Sage auf jene beutschen Waldtiere zeigt sich uns die Tierfage als eine echt und urfprilnglich beutsche Sage: mögen wir bieselbe auch im frühesten, jenseit aller Geschichte liegenden Anfange mit unsern Stammesverwandten, ben Indiern und Griechen, geteilt haben — bei diesen sind nur Zweige und einige vereinzelte Blüten bes fräftigen Sagenstammes übrig geblieben, welcher auf dem Boben der deutschen Poesie alle in gewurzelt hat; alles andere, was unsere Poesie barbietet, teilen wir mit andern Volfern der Erde: Mythus, Helbenepos, Lyrif, Didaktif, Drama — und in manchem sind uns andere Nationen überlegen — die Tiersage und das Tierepos haben wir ganz allein. Mur von ben Deutschen gilt bas, was ich vorher von bem Natursinne, ber Liebe zu ber Natur und der Fähigkeit, sich liebevoll ber Natur anzuschließen, fagte, in seinem ganzen und vollen Umfange; bem griechischen und römischen Altertume war bies Naturgefühl völlig fremb, bei bem Hindu ist es zum Naturdienst und zur Naturknechtschaft geworben, einzelne Seiten besfelben haben gewisse flavische Stämme, sowie die Litauer und Letten. Allen biefen Bölkern fehlt barum bie Tierfage und bas Tierepos ganglich, ober boch in bem Zusammenhange, ber die Sage gur Sage macht und Doch nicht einmal allen germanischen Stämmen bas Tierepos gestalten hilft. barf Teilnahme an die sem Zweige ber Naturpoesie zugesprochen werden; es sind hauptfächlich nur die Franken, denen er angehört; unsere nördlichen Stammesbrüber, die Angelsachsen und Skandinavier, entbehren der Tiersage, wie es scheint, ebenso ganzlich, wie die keltischen Nationen. — Ihre Heimat ist die Mitte bes westlichen Deutschlands, Norbfrankreich mit Flandern (wo beutsche Elemente vorherrschend blieben und dem Dialekt und der Poesie dieser Gegend den Sieg über die weichere und tonendere provengalische Mundart und Dichtung verschafften: in das fühliche Frankreich ist die Tierfage niemals gedrungen) und später wieder bas nördliche Deutschland.

Aber auch die Namen jener Träger des Epos, nicht bloß das Vorshandensein eben dieser Träger, des Wolfs, des Fuchses und des Bären, beweisen die ursprüngliche Deutschheit unserer Sagen und wehren dem Verdachte, als könne die Dichtung etwa auf fremdem Boden entstanden und zu uns einsgewandert sein. Der Wolf erhält den epischen Namen Isangrim, eisen-

- Coule

grimmig, gang wie im helbenepos die epischen Beiwörter horugrim und später swortgrim gebraucht werden, eine treffende Bezeichnung der wie die grimme Gisenwaffe einschneibenden Raubluft, bes zermalmenden Gebisses bes Wolfes; ber Ruchs heißt Reginhart, ber fluge Ratgeber; ber Bar endlich Brûno, ber Braune. Diese Namengebung, die bas Tier gleichsam zum Gesellen des Menschen erhebt, da mit eben diesen Namen bekanntlich früh und spät auch Menschen benannt wurden, ist ein einleuchtenber Beweiß für bie ursprünglich epische Auffassung der Tierwelt; man hat die Tiere selbst, in ihrem wahrhaftigen, leiblichen Leben, nicht etwa bloß ein Abstractum bes Tieres, eine Allegorie desfelben im Auge, wenn man ihm so lebendige, treffende Beinamen giebt; in der Tierfabel und allegorischen Darstellung erkältet sich diese epische Wärme alsbald, und statt ber treffenden, lebendigen Eigennamen treten bie Appellativa in nackter, kalter Allgemeinheit auf, der Fuchs ist ein Suchs, ber Wolf ein Wolf. Eben diese beutschen Eigennamen nun, ronard, isangrim und bruns, tragen die Helden der Tierfabel auch in der französischen Abfassung der Dagegen haben einige Nebenpersonen bes Tierepos, wie ber Sahn, in ber Mucführung der Sage aus Frankreich nach Deutschland den französischen Namen beibehalten (Chantecler, in Reineke Bos Cantard und Creiant neben bem beutschen henninc), dasselbe ift ber Fall mit bem Löwen, seitbem biefer bes Baren Stelle als Tierkönig eingenommen hat. Doch heißt ber Löwe ber ältesten Fassung nach nicht Noble, vielmehr in dem nachher zu erwähnenden lateinischen Gebicht Rufanus, im ältesten beutschen Gebicht Vrevel. Diese Veränderung der Stellung des Bären und die Einsetzung des Löwen als Tierkönig ist überhaupt unter französischem Einflusse zustande gekommen: im 10. Jahrhundert, etwa um bas Jahr 990, steht in einer von Fromund von Tegernsee erzählten Fabel das Königreich des Bären in Deutschland noch fest. in ber Mitte bes 12., als wir die Tiersage aus Frankreich zuruckbekommen. ist ber Löwe bereits an seine Stelle getreten. Die echteste alteste Tierfage hat nur einheimische Tierhelben, wie die echte volksmäßige Seldenfage nur von ein heimisch en Helben getragen werben kann. — Ebenso bezeichnend find bie meisten Abrigen Namen ber Nebenfiguren, wenngleich nicht burch alle Zeiten fo streng festgehalten, wie die ber hauptpersonen; ber Gfel heißt Balbewin (ein auch in der frangösischen Fassung festgehaltener Name, der noch heute als baudet vom Gfel gilt), b. h. ber Fröhliche, Unbekummerte, ber in feiner Stumpfheit Selbstvergnugte, ber bie Welt Welt fein läßt, wenn er nur feine Disteln au speisen hat, die er mit seinem Freudenlied (hügeliet) begrüßt: die Wölfin heißt Herisuintha (vrowe hersant in französischer Abstumpfung des beutschen Worts), d. i. die Heerschnelle, die bem Heere Folgende, nach den alten epischen Bezeichnungen bes Wolfes, ober die wie ein Heer schnelle, die mächtige Räuberin - ein menschlicher Gigenname, wie auch ber bes Wolfgemahls Ifangrim; ber heißt noch im Reineke Bos Markwart, ber bes Holzgeheges (ber Mark) Aflegende, ber Holzförster u. f. w. — Wie der einheimischen Namen von lebendiger Bebeutung, so bedarf auch die echte Tiersage örtlicher Anknüpfung

eben wie die Heldenfage, welche auch nicht in unbestimmten und unbestimmbaren Gegenden umherstreift, sondern je nach ihrem Fortschritt und ihrer Gestaltung unter den einzelnen Bolksstämmen sich an bestimmte Örtlichkeiten anlehnt, wie wir im ganzen Nibelungenliede, aber auch insbesondere an Sigfrid gesehen haben. Ebenso lokalisiert sich die Tiersage, wie sie in Flandern auftritt, dort, in Arras und der Umgegend, wo sie in Deutschland erscheint, an dem Rhein, in welchem der Nibelungen Hort liegt u. s. w., Züge, welche der Lehrsabel gänzlich abgehen und abgehen müssen, in der Allegorie aber und Satire absichtlich gesucht werden, um die Pointen anzubringen, während sie hier ganz unabsichtlich, ungesucht und von selbst dargeboten, gleichsam zufällig auftreten.

Erwägen wir endlich noch die ruhige, einfache, Handlung an Handlung anreihende Erzählung unseres Tierepos, wie sie sogar noch im späteren Reineke, wenigstens in der ersten Sälfte desselben vorkommt, die Vermeidung alles Schmuckes, aller Absichtlichkeiten, aller Schilberungen, bie nicht ganz geringe Bahl alter epischer Züge und Wendungen, die gleichfalls felbst im Reineke noch nicht ganz verwischt find - wie wenn Schantecler fagt: er wolle singen, wie ihn sein Vater gelehrt habe, oder wenn der an der Kufe des Mönchhofes trunken gewordene Jangrim in seines Baters Weise ein Lied singt, und ihm bafür von ben Stangen ber Mönche Unminne eingeschenkt' wird (eine Erinnerung an bas Minne trinken zum Schlusse eines Gastmahls, wie bei bem Gastmahl in Epels Saal), ober wenn es heißt, baß Sippeblut im Wasser nicht verbirbt, u. bgl. mehr — erwägen wir bies alles, so kann es keinem Zweifel unterliegen, wir haben ein Epos vor uns, ruhend wie jedes Epos auf der Wahrheit ber Natur und vielhundertjähriger Überlieferung, mit taufend Fäden an das Leben angeknüpft, mit dem Bolke innig verwachsen, von niemandem erfunden, aber weiter erzählt von Geschlecht zu Geschlecht in sorgsamer Bewahrung des von den Vätern und Vorvätern überkommenen Stoffes.

Welche Form in der allerältesten Zeit die deutschen Sagen von Reinhart, Isangrim und Brun mögen gehabt haben, ist schwer zu sagen, da aus jener ältesten Zeit, wie schon früher bemerkt worden, keine litterarischen Aberreste der Tiersage, sondern nur Zeugnisse für ihr Vorhandensein uns aufbewahrt worden sind; doch ist soviel nicht allein erlaubt, sondern fast geboten anzunehmen: es sind auch einzelne Erzählungen von Fuchs und Wolf gewesen, die in alter Liedesform, vielleicht in sehr kurzer Fassung umgegangen sind; später sehen wir mehrere und immer mehrere dieser Einzelgeschichten zusammenrinnen zu dem Ganzen, welches wir in unserem deutschen Reinhart Fuchs und noch ausführlicher in dem französischen Renart, sowie in dem niederländischen Reinaert vor uns haben; es sind, wenn ich mich so ausdrücken darf, Jagdelieder gewesen, wie die Heldengesänge, aus denen das Heldenepos erwachsen ist, Kriegslieder waren; Erzählungen von Jagdsahrten mit einem Tiermythus verschmolzen und badurch in dichterische Beleuchtung gestellt, wie die Heldenlieder Erzählungen und Kriegsfahrten waren, verschmolzen mit dem Göttermythus.

Einer Analyse der Tiersage darf ich mich bei der allgemeinen Verbreitung des Reineke Vos für überhoben halten und nur kurz die Geschichte der hier einschlagenden litterarischen Erzeugnisse aufführen.

Nachbem die Tiersage eine lange Reihe von Jahrhunderten in dem Bolke unaufgeschrieben und eben darum in desto treuerer Überlieferung cirkuliert hatte, mit den Franken über den Rhein gewandert und dort festgewurzelt war, wurde sie zuerst auf niederländischem Gebiet aufgezeichnet.

Die früheste Abfassung eines Studes ber Tiersage ist lateinisch, unter bem Titel Isengrimus von einem gewissen Magister Nivardus in Sübstandern im Anfang des 12. Jahrhunderts, wo nicht am Ende des 11. verfaßt. Diefer Mengrimus enthält nur zwei Wolfgeschichten: die vom franken Löwen, der durch das dem Jengrim abgezogene Fell geheilt wird, und von der Betfahrt (Wallfahrt) ber Gemfe, welcher samt ihrer Gesellschaft Rengrim nachgestellt hat. Wir fehen hier den Anfang der auch in der Aufzeichnung vor sich gehenden Berbindung ber einzelnen Sagen, die freilich in der Kenntnis und Tradition bes Volkes an sich längst verbunden waren. — Eine zweite, etwa 50 Jahre fpätere Aufzeichnung ist gleichfalls lateinisch in Nordflandern verfaßt und führt ben Namen Reinardus; sie hat biefelben beiden Erzählungen, welche auch der Jsengrimus hat, außerbem aber noch zehn andere. In diesem Gebichte treten die satirischen Neben beziehungen, zumal auf das Kirchenregiment und den Papst felbst, sobann aber auch auf die äußerst feindselig behandelten Cistercienser und ihren Stifter, den heiligen Bernhard felbst, hervor; ber Verfasser muß demnach ein Benediktiner gewesen sein. Bu gleicher Zeit muffen auch französische Abfassungen vorhanden gewesen sein, doch sind diese verloren.

In der Mitte des 12. Jahrhunderts, um dieselbe Zeit, als in Flandern der Reinardus verfaßt wurde, gelangte die Tiersage auf dem Wege französischer Absassung in ihre Heimat, nach Deutschland, zurück, und wir haben also hier ungefähr dieselbe Erscheinung wie bei dem kerlingischen Spos: deutsche Stosse gehen nach Frankreich und gelangen durch fremde Organe wieder in ihre Heimat zurück. Nur sind in der Tiersage die Stosse doch reiner deutsch — sie waren, wie sich J. Grimm ausdrückt, in der Überlieserung weit zäher — als in dem kerlingischen Spos; wir erhalten deshalb das Tierepos ohne alle frem dartige Beimischung, wenn man die vorher schon berührten Namen ausenimmt, wieder zurückerstattet nach der Ausborgung in die Fremde.

Der Dichter, welcher bei uns in der Mitte des 12. Jahrhunderts diese Rückerstattung durch Umdichtung eines französischen, uns verlorenen Originals vollzog, nennt sich Heinrich der Glichefäre — ob so mit wirklichem oder verstelltem Namen geheißen, bleibt zweiselhaft; Glichesäre bedeutet einen, der sich versteckt, fremde Gestalt, fremden Namen annimmt — und war im Elsaß zu Hause. Sein Gedicht umfaßt zehn Erzählungen vom Fuchs und vom Wolf und ist ganz in dem ältern strengen Stile des 12. Jahrhunderts abgefaßt. Funfzig dis höchstens sechzig Jahre später, im Ansang des 13. Jahrhunderts, wurde dieses Gedicht, Reinhart Fuchs, von einem Ungenannten in die

reineren Formen, welche seit Heinrich von Velbeke in der deutschen Poesie geltend geworden waren, umgeschmolzen, doch rührte der Umdichter nicht nur den Stoff nicht an, sondern änderte auch die Form nur sehr schonend und vorsichtig. Wie alle Gedichte der Vorbereitungszeit haben diese beiden Recensionen, sowohl das Original Heinrichs des Glichesäres, als die Umgestaltung des Ungenannten, die übliche Form der Erzählung, die kurzen Reimpaare; es konnte, zumal da eine Übertragung aus dem Welschen die Aufgabe war, eine andere Gestalt nicht gewählt werden. Mochten auch in ganz alter Zeit die Erzählungen vom Wolf und Fuchs in Liedesform versast sein, diese Form der Lieder ist unwiederdringlich für uns verloren; doch sind alle jene Eigentümlichkeiten und Vorzüge, die ich vorhin an der Tiersage auszuheben mir gestattete, hinreichend auch in dieser Gestalt des Epos wahrzunehmen.

Die Umbichtung bes Ungenannten war seit längerer Zeit (seit 1810) bem Namen, seit 1816 auch bem Inhalte nach bekannt; das Original Heinrichs des Glichejäres dagegen galt für verloren, bis sich vor wenig Jahrzehnten ein Drittel besselben in dem hessischen Städtchen Melsungen wiedergefunden hat, wo ein unbarmherziger Rentmeister die schöne Pergamenthandschrift im Jahre 1515 zerschnitten hatte, um zu haltbaren Umschlägen für seine Rentereirechnungen zu gelangen 94.

Gegen Ende des 12. Jahrhunderts, im 13. und 14. folgt nun eine Reihe französischer Bearbeitungen des Tierepos in verschiedenen Abstusungen; dem Inhalte nach sind diese französischen Gedichte die reichsten — sie umfassen 27 branches oder Erzählungen. Um das Jahr 1250 folgt auch eine nieder-ländische (holländische) Absassung des Reinhart von einem gewissen Willem, gewöhnlich die Matoc genannt, und diese Arbeit Willems wurde, sedoch in weit schlechterem Stile, von einem Ungenannten in der Mitte des 14. Jahrhunderts fortgesett vo.

Aus dieser niederländischen Absassung kehrte nun das Tierepos zum zweitenmale zu uns zurück — freilich erst in der nächsten Periode unserer Litteraturgeschichte, doch erlaube ich mir, um nicht unnötigerweise auf dieselben Punkte zurückzukommen, die Geschichte unserer Tiersage jett gleich dis zum Erde durchzusühren. — Am Ende des 15. Jahrhunderts wurde das holländische Gedicht Roinaert des Willem die Matoc, nachdem es in Bücher abgeteilt worden war, von einem Westsalen in Lübeck, angeblich Nikolaus Baumann, in das Plattdeutsche übersetzt, und dies ist das unter dem Namen Reineke Vos bekannte Gedicht, durch welches die ursprüngliche hochdeutsche Absassische völlig in Vergessenheit kam. Diesem im Jahre 1498 gedruckten und im Originaldruck nur noch in einem einzigen Exemplare vorhandenen Gedichte klebt allerdings — für uns Hochdeutsche schon der Sprache wegen — etwas Komisches an, was die ursprüngliche Absassungen dem niederländischen Originale gemäß etwas stärker

aufgetragen, als ber Tierfage bienlich ist und ohne Bergleich absichtlicher und häufiger vorhanden, als in der alten hochdeutschen Fassung. Daraus bildete sich nun in einer Zeit, welche, wie ich künftig barzustellen haben werde, ber Satire vorzugsweise zugeneigt war, im 16. Jahrhundert die Ansicht, als sei bas Ganze eine Satire, — nach einer freilich nicht allein völlig unzuverlässigen, sondern lächerlichen Kunde, noch bazu eine bestimmte gegen ben jülichschen Hof gerichtete Satire, da ber vermeintliche Verfasser Baumann ober nach einer anderen Version Seinrich von Alkmar (welcher auch, aber ganz ohne Grund, für den Verfasser bes Reineke ausgegeben wird) von jenem Hoke beleidigt worden sein follte: und so hat sich benn ber Gebanke an eine Satire wie ein boses Erbübel immer weiter bis auf unfere Tage fortgepflanzt; seit J. G. Eccarb hat man bis auf Mone in Karlsruhe nicht abgelassen, dieser vorgefaßten, auf gar keinem ersichtlichen Grund ruhenden und bloß aus ber (in allen solchen Dingen unglaublich großen) litterarischen Unkunde des 16. Jahrhunderts geschöpften Meinung zuliebe überall historische Anknüpfungspunkte für diese vermeintliche Satire zu fuchen\*). — Im 16. Jahrhunderte betrachtete man das Gebicht als ein speculum vitae aulicae (Spiegel bes Hoflebens) und that ihm die damals fast umerhörte Ehre an, es in das Lateinische zu übersetzen. Wie viel es dabei aewonnen, ist leicht abzunehmen. Der Originalbruck ist zweimal wiederholt worben: einmal von Sachmann im Jahre 1711, bas zweite Mal von Soffmann von Fallersleben 1834 mit einem sehr guten Wörterbuche. — Umarbeitungen sind dem Reineke außer der erwähnten lateinischen Übersetzung im 16. Kahrhunderte mehrere, im 17. Jahrhunderte eine unter faurer Mühe der Hardbörferischen Versmacherei zustande gekommene, im 18. eine burch ben zu einer folden Arbeit wenig befähigten Gottsched, zulet burch Goethe zu teil geworden; Goethes Gedicht entbehrt jedoch zu fehr der Naturgemäßheit (der natürlichen, einfachen Vertrautheit' fagt J. Grimm), als baß man aus demselben eine vollständige und richtige Ansicht von der Tierfage schöpfen könnte 96.

Bir bemerkten bei bem auf ber Helbenfage ruhenden Spos, daß einige Sagen nicht in den größeren, breiteren Strom des Helbenliedes vom ersten Range mit aufgenommen wurden, vielmehr vereinzelt stehen blieben, und daß andere, wenn schon ihrem Wesen nach in die Hauptdichtung übergegangen, dennoch neben derselben sich selbständig zu erhalten wußten — von der ersten Gattung gab u. a. Ecken Ausfahrt, von der zweiten das Lied vom hörnen Sigfrid einen Beleg ab. Sehn dieselbe Erscheinung zeigt sich nun auch in dem

<sup>\*)</sup> Noch immer tauchen, so wenig dies auch nach dem Jahre 1894, in welchem die vollkommen abschließenden Forschungen J. Grimms über die Tiersage veröffentlicht wurden, glaublich und möglich scheint, Stimmen auf, welche die Tiersage nicht allein durch und durch Satire, Persistage einer bestimmten Beit' nennen, sondern auch in dem Tierepos "Berstarvung des Menschlichen" sinden. und darum unsern Reinhart Fuchs mit einem albernen modernen italienischen Werte, Casti, animali parlanti, zu vergleichen kein Bedenken tragen. Schwerlich haben diese Stimmsührer den Reinhart Fuchs jemals gelesen, gewiß hat keiner unter ihnen von J. Grimm etwas kernen mögen.

fabel. 181

Tierepos: auch hier finden sich mehrere Tierfagen, welche in die zusammenhängende Erzählung vom Wolf und Fuchs nicht aufgenommen wurden, und andere, welche, wenn schon in dem Tierepos enthalten, dennoch auch neben bemselben, in besonderer Bearbeitung, meist in etwas abweichender Form stehen Wenn nun in einem Bolke bas Naturgefühl, welches ebenso mit bem Tiere zu leben weiß, wie es bie Tiere an dem eigenen menschlichen Leben teilnehmen läßt, entweder nicht vorhanden, oder was jedenfalls richtiger ist, früh erloschen ist, so daß sich gar kein Tierepos hat bilben können, gleichwohl aber die an sich unzerstörbaren Stoffe ber Tierfage sich in biesem Bolke erhalten haben, so bemächtigt sich bieser abgesonderten, vereinzelt gebliebenen Teile ber Tierfage das reslektierende Vermögen des Menschen, vermöge dessen er das Tier als ein streng von dem menschlichen Leben geschiedenes Wesen betrachten muß und nur eine äußerliche Analogie zwischen Tier und Menschen gelten lassen Die Kunstpoesie ergreift bie Stoffe ber Naturdichtung von ben Tieren und behandelt dieselben ihrem Wesen gemäß als Abbilder der Menschennatur und bes Menschenlebens. Aus ber unmittelbaren Wahrheit bes Tierlebens werden Gleichnisse für menschliche Zustände, aus der absichtslosen Darstellung der tierischen Handlung wird eine mit klarem Bewußtsein auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Erzählung. Aus ber vielfacher Anwendung fähigen, dieselbe aber niemals geltend machenden Tiersage wird eine bestimmte Anwenbung gezogen und ausgesprochen, und bie epische Ruhe und Breite bes Epos in möglichster, anschaulichster Kürze dieser Anwendung, als ihrem nunmehrigen Riele, entgegengebrängt. Aus bem Tierevos wird nun die Kabel geboren. Jede dieser beiden Dichtungsarten, das Tierepos wie die Fabel, hat ihr gutes Recht für sich; ein ebenso gutes, wie die Natur- ober Volkspoesse und die Runstpoesie nebeneinander zu existieren Recht und Bedürfnis haben. griechischen Geiste, welcher sich ausschließlich ber Betrachtung und Darstellung bes Rein-Menschlichen zuwandte und bas Eingehen auf die Natur verschmähte, ist es gang gemäß, das Tierepos gang, ober wenn man die kaum bahin zu rechnende Batrachomyomachie mit in Anschlag bringen will, fast ganz vernachlässigt und lediglich die Fabel, die unter dem Namen der afopischen bekannt ist, ausgebildet zu haben. Aber es wird sich die Fabel auch ba, wo ein Tierepos besteht, alsbann bilben, wenn die Kunstpoesse zu voller Ausbildung ober gar zur Herrschaft gelangt, und bies ist in ber beutschen Dichtkunst schon im Laufe des 13. Jahrhunderts der Kall: es laufen in unserer Poesie die beiden Schöpfungen, das Tierepos und die Tierfabel, jahrhundertelang und bis auf ben heutigen Tag parallel nebeneinander fort, gleichsam die Tochter neben ber Mutter, jedoch beibe mit gesondertem Haushalt. Die Naturwahrheit wird die Tochter zu aller Zeit von der Mutter borgen muffen, die ruhige Behaglichkeit und epische Kulle aber wird sie nicht zu gleicher Zeit aus dem Mutterhause mit hinübernehmen bürfen; ihr befonderes Berbienst wird im Gegenteil ein gang anderes, das der Gedrungenheit, des scharfen und kurzen Zielens und des richtigen Treffens fein. Es ist mir kaum zweifelhaft, baß auf diesem Wege

burch genaue Erwägung des in der Geschichte aller Poesie ungemein fruchtbaren Gegensatzes zwischen Natur- und Kunstpoesie sowohl die Darstellung, welche Lessing (dem das Tierepos noch nicht aufgeschlossen war, und welcher eben darum die Bedeutung des Reineke Bos verkannte) von der Fabel gegeben hat, ergänzt, als die bis dahin resultatlos gebliebene Diskussion zwischen den Brüdern Grimm und Gervinus über die Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der Fabel erledigt werden 97.

Die Fabel führt im 13. Jahrhundert den Namen bîspel, heutzutage Beisfpiel; d. h. nebenher gehende Rede, Gleichnistede (denn das Wort Spiel in Beispiel ist nicht das Wort ludus, jeu, wie in Kinderspiel u. dgl., sondern nur durch Misverstand mit demselben gleichgestellt worden, es heißt Erzählung, Rede, wie in dem englischen Gospel statt Godspell, gute Rede, Evangelium) und bezeichnet sich selbst hierdurch in ihrem Wesen auf das hinlänglichste. Alles das dagegen, was Epos ist oder als Erzählung nur überhaupt mit dem Epos in Verdindung steht, was seinen Zweck in sich selbst trägt, heißt in der alten Sprache maere, und so kündigt der Reinhart Fuchs sich als maere, nicht als dispel an. Diesen Unterschied, welchen wir heutzutage nicht gleich kurz und tressend, wie in der alten Sprache wiedergeben können, bezeichnen wir am bequemsten durch die Ausdrücke Tierepos und Tierfabel, zwei Richtungen der Poesie, welche streng auseinander gehalten werden müssen.

Der Tierfabel- ober bispel-Dichter haben wir in ber ersten Blütezeit brei. von benen der erste ber in der Mitte des 13. Jahrhunderts blühende Stricker. ber Verfasser ber Umbichtung bes Rolandsliedes und bes Pfassen Amis, sowie einer Anzahl kleiner Erzählungen ist. Die beiden andern liegen bereits auf der Grenzscheibe unserer Periode, sogar jenseits berfelben, am äußersten Ende bes 13. Jahrhunderts und im vierzehnten, muffen jedoch noch mit hierher gerechnet werden, da ihre Darstellung im ganzen noch bas Gepräge dieser Periode trägt, und sich nach einzelnen Jahren die Perioden der Litterärgeschichte nur felten ab-Sie sind ber Schweizerbichter Boner und ber etwas fpater. arenzen laffen. in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts lebende Riederdeutsche Gerhard von Minden, von benen letterer zugleich eins ber wenigen Beifpiele einer Dichtung in mittelniederbeutscher (altplattbeutscher) Sprache gewährt. Alle drei zeichnen sich burch einfachen, gewandten und gefälligen Erzählerton aus: ber Vorrang gebührt jedoch, wie sich aus ber Zeit, in welche seine Blüte fällt, schon ergiebt. bem Strider, wenngleich einzelne seiner Fabeln noch etwas zu viel von bem Tierepos haben und die gebrungene Kürze der epigrammatischen Fabel vermissen lassen. Seine Sammlung von Fabeln erhielt, vielleicht burch ihn felbst. die treffende Bezeichnung: die Welt, da die Fabel es nur barauf absehen fann, Zustände bes Weltlebens, allgemeine aus bem Laufe ber Dinge sich ergebende Erfahrungsfäte in möglichster Vielseitigkeit burch Beisviele aus ber belebten und unbelebten Natur zu verfinnlichen 98. Boner, welcher seine 99 ober 100 Kabeln zu Anfang bes 14. Jahrh. bichtete, hat nicht ganz mehr ben gewandten. zierlichen Stil ber älteren Zeit; meistens sind die Stoffe berselben aus Afons

Fabeln entlehnt. Er gab seinem Werke den Namen der Edelstein, und es blieb dieses Buch zwei Jahrhunderte hindurch ein Lieblingsbuch der Lesewelt; es gehört unter die allerältesten Erzeugnisse der Buchdruckerkunst und ist sogar wahrscheinlich das älteste deutsche Buch, welches gedruckt worden ist (schon 1461 zu Bamberg) 39. Gerhard von Minden ist ebenfalls ein Bearbeiter des Usop; sein Werk ist erst in der neueren Zeit entdeckt und erst kürzlich vollständig bekannt gemacht worden 100. Diese Dichter, die Repräsentanten der Lehrsabel oder äsopischen Fabel im 13. und 14. Jahrhundert, sind nun nicht allein die Vorgänger, sondern auch die Vorbilder der Fabeldichter des 16. Jahrhunderts, Erasmus Alberus und Burkard Waldis, und diese wieder Vorbilder sur Sagedorn, Gellert, Lichtwer, Zachariä, zum Teil für Lessing und alle die, welche ihm gesolgt sind, dis herab auf den Fabeldichter unserer Zeit, A. E. Fröhlich.

Dieser didaktischen Fabel werden sich vielleicht nicht unpassend die übrigen didaktischen Gedichte unserer Periode anschließen, welche, wenn auch nicht im Fabelgewande, darauf ausgehen, Lebensweisheit zu lehren, die Sitten, Anschauungen, Zustände ihrer Zeit zu schildern, vor dem Schlechten zu warnen, zu Zucht und Shre zu ermahnen; welche bald aus dem Munde des Volkes die aus der Gesamt-Erfahrung des Weltlebens selbst gestossenen Sprüche der Weisheit auszeichneten und in kunstreiche Form verarbeiteten, bald aus dem Schatze ihrer eigenen Erlebnisse Klugheitsregeln und Sittenlehren zusammensstellten.

Schon im 12. Jahrhundert hat es solche Spruchbichter und Lehrer der Lebensweisheit in poetischer Form gegeben; wir besitzen von einem gewissen Heinrich, einem östreichischen Dichter, ein vor dem Jahr 1163 versaßtes, aus zwei Teilen bestehendes Gedicht; der eine ist von dem Dichter vom gemeinen Leben, der andere von des Todes Gehügede (von der Erinnerung an den Tod) benannt worden; beide sind in guter Diktion, voll Ernst und Eindringlichkeit, abgefaßt, doch hauptsächlich nur in geistlicher Richtung 101.

Weltberühmt bagegen ist eine andere Sammlung von Sprüchen geworben, welche, im ersten Viertel bes 13. Jahrh. versaßt, unter bem Namen Bescheiden speiden speit des Freidank auf ums gekommen ist. Das Wort "Bescheidenheit" bezeichnet in der älteren Sprache soviel als die Fähigkeit, das rechte Maß und die rechte Haltung zu bewahren, Weltklugheit und Chrenhaftigkeit zugleich; der Name Freidank mag leicht ein angenommener sein; nicht unbegründete, von W. Grimm ausgestellte Vermutungen sührten ihn darauf, daß unter demselben der größte der lyrischen Dichter seiner Zeit, Walther von der Vogelweide, verborgen liege<sup>102</sup>. Dieses Buch enthält zu einem, und zwar größeren Teile Sprichwörter des Bolkes — solche, welche damals üblich waren und noch heute, nach mehr als sechshundert Jahren, gäng und gäbe sind — in vortresslicher Fassung und noch vortresslicherer Zusammenstellung, in ungemein schlichter, einsacher, aber eben darum besto eindringlicherer Sprache; zum anderen Teile, welchen man dem übrigen Inhalte nicht nachsehen kann, Betrachtungen

eines in ben höchsten, wie in ben nieberen Kreisen bes Kirchenlebens, bes Staatsund Volkswesens wohlerfahrenen, gereiften Mannes, der mit ungemeinem Nachdruck und festem Ernste, aber ohne Schadenfreude, wie ohne Bitterkeit und Grimm die Gebrechen seiner Zeit aufbeckt und rügt. Mögen wir ihn begleiten zu der Schilberung der geschwätzigen Zunge, die kein Bein hat und doch Stein und Bein bricht, welche die Treue zu scheiben vermag, daß die Liebe der Liebe verleidet wird — oder zu der Darstellung der Hoffart, die den kurzen Mann zwingt, daß er muß auf den Zehen gehen — zu den Sprüchen von Lügen und Trügen, die am Hofe werter sind als Fürstenkinder und bei allen Herren, nur nicht bei Gott, willkommene Boten sind, oder zu denen vom Pfennige und von der guten Pfennigsalbe, die das starrste Gemüt lind zu machen vermag; mögen wir seine Urteile über die Kreuzfahrten (benen der Verfasser unter dem Hohenstaufen Friedrich II. selbst beigewohnt), oder über Rom und das geistliche Regiment ber Weltstadt vernehmen — mögen wir uns an den heitern Scherzreben erfreuen, daß es nicht gut sei, mit den Bären sich zu kraßen, weil die Hand banach schwären könne, oder dem tiefen Ernste zuhören, der uns von Gott und Ewigkeit, von Antichrift und jüngstem Tage lehrt — überall treffen wir dieselbe kernige, burch und burch gesunde, aus dem edelsten Boden der deutschen Nation aufgewachsene Gesinnung, den echten volksmäßigen Ernst, der aus unbefangener Heiterkeit, und ben echten, edlen, volksmäßigen Scherz, ber aus tiefernster Gesinnung hervorgeht. Man kann bas Buch ein Epos ober vielmehr bas Epos der deutschen Volksweisheit nennen, so gar nichts Gemachtes, Gezwungenes, Breites und Schleppendes, nichts Überflüffiges und Ermüdendes findet sich darin, so rasch und kurz, so tressend und einschlagend folgen Zug auf Zug die sinnvollsten und wahrhaftigsten Sprüche, gleichsam lauter lebendige Handlungen und Thaten. Und dies ist auch wohl der einzig mögliche Standpunkt, welchen didaktische Gedichte einnehmen können, wenn sie noch wahre Gebichte bleiben wollen, während das auf Lehren angelegte Gedicht sich notwendig in seinen poetischen Elementen zerstört. Schon sehr bald nach ihrer Abfassung hatte Freidanks Bescheibenheit allgemeines Ansehen erlangt; bereits die Dichter der vierziger Jahre des 13. Jahrhunderts berufen sich auf Freidank und führen seine Sprüche an — es ist, als ob er, wie ein echter Heldenfänger, nur das ausgesprochen und in geschickte Worte gefaßt, was in dem Herzen und in dem Munde vieler Tausende bereits vorhanden war — und so blieb sein Unsehen auch durch die folgenden Jahrhunderte ungeschmälert; er gehört zu den wenigen der alten Zeit, die wenigstens bis in das 17. Jahrhundert, wo freilich alles Gute vergessen wurde, niemals aus dem dankbaren Andenken der Nachwelt verschwanden, man nannte sein Werk nicht mit Unrecht die weltliche Bibel, und noch heute kann es als ein tägliches Bademecum zum Rugen und Ergötzen gebraucht werden. Einen zweiten Stelstein, wie Freidanks Bescheibenheit, besitzen wir weder in alter noch neuerer Zeit.

Ein anderes, um etwa dreizehn Jahre älteres Gedicht ist der welsche Gast, von einem Friauler, dem die deutsche Sprache ursprünglich fremd war,

Tomassin von Zirklaere, um 1216 versaßt. Auch bieses Werk verbient um seiner Gesinnung wie um seiner Darstellung willen Auszeichnung, doch hat es weder die Volksmäßigkeit noch die Frische von Freidanks Bescheidenheit; es ist mehr eine hösische und zum Teil, wenn man will, philosophische Zucht und Sittenlehre 108.

Ein brittes Werk ähnlichen Inhaltes ist ber im Jahre 1800, also eben an bem Schlusse unferer Periode, verfaßte Renner eines gewissen Sugo von Trimberg, welcher Schullehrer zu Teuerstadt, einer Borstadt von Bamberg, war. Dieses Werk teilt mit Freibank die Bolksmäßigkeit, doch nicht die eblen Formen, noch weniger die sinnvolle Kürze, in welcher dort die volksmäßigen Spruche erscheinen; es ist fehr oft gedehnt ober vielmehr willfürlich ausgereckt, es erscheinen lange Betrachtungen, auch nicht wenig Fabeln und einige Erzählungen als Belege ber Spriiche und Maximen. Dazu kommt, daß — wovon früher, in ber besten Zeit und eben bei Freibank, keine Spur erscheint - nicht wenig Gelehrfamkeit eingemischt ist. Den etwas feltsamen Titel bat bas Buch einem ziemlich frausen Einfalle seines Verfassers zu verdanken: es sollte binrennen burch alle Lande und die Weisheit verfünden überall. Das ift allerbings in Erfüllung gegangen; neben bem Freibank war und blieb ber Renner, wenn auch mit Freibank nicht in gleichem Ansehen, eines ber verbreitetsten und gelesensten Bücher bis in bas 16. Jahrhundert. Sonft ware ber Titel ber ersten Arbeit Hugos, die ihm aber verloren ging, worauf er benn eine neue, eben ben Renner, begann, für biefes weitläufige Kompilationswerk paffenber gewesen; er hatte biefes erfte Wert ben Sammler genannt 104.

Unter den didaktischen Gedichten pslegen nach herkömmlicher Weise, umd im ganzen mit Necht, aufgeführt zu werden des Königs Tyrol von Schotten Lehren, die er seinem Sohne Friedebrant <sup>105</sup> erteilt, sowie eine ähnliche Unterweisung, die ein Vater seinem Sohne giebt, unter dem Titel der Winssbeke, und ein didaktisches Gespräch einer Mutter mit der Tochter, die Winssbekin <sup>106</sup> genannt; doch sind diese Gedichte nicht in der Spossorm, sondern in Inrischer Strophe abgefaßt, und außer ihnen giebt es in der Lyrik des 13. Jahrshunderts noch eine große Anzahl didaktischer Gedichte, so daß man auch diese mit hinzunehmen müßte, wollte man die Didaktik dieser poetischen Periode unter einem und demselben Gesichtspunkte abhandeln.

Ohnehin gelangen wir nunmehr an die soeben erwähnte letzte poetische Erscheinung dieses ersten Blütenalters unserer Dichtkunst, an die Lyrik ober Minnepoesie, welcher ich eine, wenn auch bei dem kaum zu bewältigenden Reichtume des Stosses, nur verhältnismäßig sehr kurze und bei weitem nicht erschöpsende Schilderung widmen muß.

Auf den alten Heldengesang, welcher die Thaten eines ganzen Bolkes aus dem Munde des ganzen Bolkes besingt, folgt bei allen Bölkern ein Gesang, der statt aus dem Gemüte des Ganzen, aus dem des Einzelnen hervorquillt\*);

<sup>\*) 3.</sup> Grimm, Altdeutscher Meistergesang, S. 141.

es folgt eine Poesie, welche nicht mehr Thaten, fondern Empfindungen und Gefühle, welche Leib und Freude bes einzelnen Menschen, bes eigenen Herzens Diese Lyrit im engeren Sinne - benn im weiteren Sinne kann man auch den Heldengesang mit zur Lyrik zählen, soweit er überhaupt noch Gefang ift, und ihn zusammen mit dem Liebesliebe, den Erzählungen, dem "Sagen", nach bem Ausbrucke unserer älteren Sprache, gegenüberstellen — ift jedoch wieder von doppelter Art: entweder werden Empfindungen und Gefühle besungen, welche Gemeingut sind, von jedem geteilt werden, die Herzen aller in gleicher Weise bewegt haben und noch bewegen: dies ist das Volkslieb, welchem wir in der nächsten Periode eine besondere Betrachtung werden zu widmen haben; oder es sind die ausschließlichen Erlebnisse einzelnen, welche, wie sie das Herz in mannigfachem Wechsel bewegt haben, nun auch in vielgestaltigen Weisen und tiefbewegten Liedern austönen; es sind die Freudentone bes Glücklichen und Fröhlichen, es sind die Wehmutsklange eines traurigen, einsamen Herzens, welche nach Teilnahme und Mitgefühl such en, und burch bie reine Form, in welche Leib und Freude im Liede gefaßt sind, Teilnahme und Mitgefühl gewinnen. Dies ift die Runstlyrif, welche, wie bas Epos in seinen verschiedenen Gestaltungen und Abstufungen, im Laufe bes 13. Jahrhunderts bei den Deutschen sich in einer ungemeinen Fülle der lieblichsten. zartesten, farbenreichsten und duftenosten Blüten entfaltete; es ist die Minnepoesie, der Minnegesang des heiteren Frühlings unseres Dichterlebens, welcher in jener reichen, gludlichen Jugendzeit, wie ber Nachtigallengefang in einem jungbelaubten Maienwalbe, in allen Hainen und auf allen Seiden, auf allen Burgen und in allen Städten unseres Vaterlandes aus tausend fröhlichen. taufend sehnenden Herzen seine anmutigen Lieder erschallen ließ. Es ist die Minne, von der diese Poesie mit Recht als ihrem Hauptgegenstande ben Namen führt, die Minne der glücklichen Jugendzeit, die aus den Liedern der Minnefänger spricht: die beutsche Minne, bas heißt, bas stille, sehnende Denken an die Geliebte, das suße Erinnern an die Holde, deren Namen man nicht auszusprechen wagt; und wie wir bei allen Völkern der Erde umsonst nach dem Ausbrucke suchen, welcher bem Worte Minne entspräche, so haben wir auch bas Jugenblich = Träumerische, bas Zarte und Innige, bas Tiefe und insbesondere bas Reine, was in biesem Worte ausgesprochen ist, unter allen Nationen allein als unser Eigentum.

Unverkennbar, und besonders bei der ersten Bekanntschaft, welche man mit den Minnesängern macht, ungemein anziehend ist die Jugendlichkeit dieser Poesie. Wie wir im Parcival den getreuen Typus des deutschen Jünglingssahen, der aus stiller Beschränkung und Einsamkeit mit einemmale heraustritt in die glänzende Welt voll Ereignisse, Thaten und Wunder und staunend und sehnend, verlangend und schüchtern dieser fremden Welt gegenübersteht — so sehen wir das Helldunkel der ersten Jünglingszeit auch über die Minnepoesie ausgebreitet; von ferne nur wird der Geliebten nachgeschaut; kaum ein stummer Blick wird auf das Antlit der Minniglichen gewagt, und begegnet ihr Auge

dem träumerisch fesigehefteten Auge bes Liebenben, so sinkt der Blick madchenhaft verschämt zu Boben, ja beimlich (tougenlich) wird die Geliebte viel lieber und viel länger angeschaut, als wenn sie es bemerkt; die spiegellichten Augen, der rote Mund und das innigliche, minnigliche Lächeln des holden Mägbleins begleiten den Sänger überall, und nur einen Gruß, einen freundlichen (lachelichen) Gruß erschnt er von ber Zarten, die ihm das Herz verwundet; nur bann erhebt sich ber helle Jubel bes liebenden Herzens, wenn im fröhlichen Mai unter der grünen Linde die schönen Kinder zum zierlichen Reigen sich versammeln; bann wird der blöbe Träumer hingeriffen in die laute Freude, und die Regel bes Ringeltanzes zwingt ihn, ein Paar mit der Geliebten zu bilden. Der Name ber Geliebten wird niemals genannt; es ift biese zarte, echt beutsche Zuruckhaltung in der ganzen Minnepoesie und Minnesitte der damaligen Welt eine so feste und unverbrüchliche Anstandsregel, daß wir in der ganzen ungemein großen Anzahl von Minneliebern, welche fämtlich, wie gar nicht bezweifelt werben kann, wirklichen Bergenszuständen ber Sanger ihr Dasein verbanken, auch nicht einmal einen Namen genannt finden; ja die Sanger vermeiben es fogar, sich felbst in ihren Liebern allzukenntlich zu machen, so baß Walther von der Bogelweide nur einmal seine Geliebte Hildegund nennt, um durch die Anspielung auf das damals bekannte Bolksepos Walther von Wasichenstein und Hilbegund seinen Namen zu verstehen zu geben. Es war eben die stumme, zurückhaltende, blode Liebe ber ersten Jugendzeit, die mit ben roten Blumen auf dem Anger und der Beide erwacht, mit dem jungen Laube des Maienwaldes grünt und mit den Böglein ber Frühlingszeit jubelt und fingt; die mit ber falb werdenden Linde, mit den wegziehenden Waldfängern, mit dem fallenden Laube trauert und mit dem trüben Reife und Schnee bes Winters in ichmerzliche Klagen ausbricht. Frühlingsfreube und Sommerluft, ober Herbsttrauer und Winterklage sind die ungähligemal wiederholten Anfänge der Minnelieber. Eben bieses innige, bald freudig erregte, bald tief wehmutige Mitleben mit der Natur, diese Freude an Laub und Gras und Blumen und Waldvöglein, an den langen lichten Sommertagen und ber hellen wonniglichen Sommerzeit. biese Trauer um die verwelften Blüten, die gefallenen Blätter und die in Reif und Schnee erstarrte Erde, welches sich in einer großen Menge von Minneliebern ebenso einfach und unschuldig, als zutraulich und lieblich ausspricht und einen ber bestimmtesten Charakterzüge diefer Poesie ausmacht, ist allerbings ein jugenblicher Bug, welchen die heutige Dichterwelt bekanntlich zum besonderen Ziele ihres Spottes gemacht hat, und den wir in der That in unserer Beit nur in ber früheren Jugend an uns tragen; aber es ist ein für allemal ein mahrer Zug, nicht allein in ber stillen Bergensgeschichte ber kaum ber Kindheit entwachsenen Jugend, sondern ein wahrhaftiger Zug unserer nationalen Physiognomie, über ben niemand spotten barf, ohne sich selbst ein bedenkliches Urteil zu sprechen; es ist die uralte, in den Borzeiten zum Mythus gestaltete Naturpoesie unseres Volkes, die zu seinen tiefsten und barum ebelsten Anlagen gehört. Und daß unsere Minnepoeste biesen Typus ber Naturpoesie so stark

ausgeprägt an sich zeigt, gerabe dies macht sie zu einer wahrhaften, nationalen Poefie, zu einer Poefie, ber man Weichlichkeit und Spielerei nur bann vorwerfen wird, wenn man verkennt, daß sie eben nur die eine Seite unseres Dichterlebens repräsentiert und erst mit dem tiefen Sinne unseres Kunstepos und mit dem mächtigen helbengefange unferer volksmäßigen Epopoen bas Ganze unserer dichterischen Berfönlichkeit barftellt. Saben wir aber burch unser Stubenleben unter bem Bust von Papiergeschäften und Bücherweisheit, unter ber Last von Gelehrsamkeit und antiken Studien, ober burch ben Berkehr in ben Salons ber modernen Societät uns gegen diese einfachen und unschuldigen Natur= einbrücke, gegen unser eigenes deutsches Lebensgefühl abgestumpft, so kann freilich die naive und einfache Minnepoesie kein günstiges Urteil erwarten. Sie erklingt aus einem frischen, unverfünstelten Jugendherzen und will von einer gleichgestimmten Seele aufgenommen fein. Ich habe barum kaum nötig zu bemerken, baß von einem überreizten, frankhaften Naturgefühle, wie sich basselbe, bem Naturgefühle der Minnefänger äußerlich in einzelnen Bunkten ähnlich, innerlich grundverschieden, aus Offianischen Reminiscenzen und unter dem Einflusse Rousseauscher Natürlichkeiten in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu der bekannten Sentimentalität und Empfindelei ausbildete, die im Werther unübertrefflich geschildert und im Siegwart in gröbster Massenhaftigkeit niedergelegt ist, hier auch nicht die leifeste Spur gefunden wird.

Sbenfo, wie ich im Augenblicke die Minnepoesie als eine jugenbliche zu schilbern versuchte, hat man sie im besten Sinne und mit Recht eine frauenhafte Poesie genannt. Und in ber That, in dem verborgenen Blühen bieser innerlichen, dieser Herzensliebe, wie sie im Minneliede sich darstellt. in bem stillen Glanze, ber über ben ganzen Minnegefang ausgebreitet ist, in bem ruhigen Kürsichsein, welches alles Heraustreten aus den gezogenen engen Schranken, alle Ausbruche ber Leibenschaftlichkeit vermeibet, welches, so wenig es auch sich vernehmen läßt, boch schon zuviel gesagt, gleichsam zuviel gebacht zu haben fürchtet, spricht sich die Rartheit und Reinheit des Frauensumes, die Bartheit, Reinheit und Junigkeit ber Frauenliebe oft mit überraschenber Wahrheit bis zum Rührenden aus. Gar manche biefer Lieber könnten geradezu statt von Männern von Frauen gedichtet gelten, und wir mussen ohne Frage die Eristenz der Minnepoesie dem überwiegenden Ginflusse des weiblichen Geschlechtes und nicht im allgemeinen der milbernden, versöhnenden und verebelnden, sondern auch im besonderen der poetischen Sinwirkung desselben auf die damalige Zeit zuschreiben. Jene Ginwirkung ist bei ben Deutschen immer vorhanden gewesen und fehlt keinem Bolke ganz, wenn sie gleich nirgends so bestimmt und eingreifend hervortritt, wie bei dem auf bas Familienleben angewiesenen deutschen Bolke; diese aber, die poetische Einwirkung der Frauen, trat bamals zuerst und eben barum in größter Stärke, Fülle und Reinheit in bas Leben ein. Es ist unzähligemal wiederholt worden — und die Wahrheit buft burch die Wiederholung nichts ein -, die moberne Welt bes Occidents unterscheide sich wesentlich daburch von der antiken, daß in ihr die Frauen

die ibeale und poetische Seite der Gesellschaft bilbeten; war auch hierzu die Grundlage bereits in den ältesten Zuständen, in dem sanctum et providum, bem Heiligen und Ahnungsreichen, was nach Tacitus in bem Wesen ber beutschen Frauen lag, gegeben, und waren diese Anfänge durch das Christentum ausgebildet und vollendet worden, so trat boch eben jest, als die deutsche Welt sich vollständig in das Christentum eingelebt hatte, dieses Heilige und Ahnungsreiche bes weiblichen Geschlechtes, es trat die zarte Scheu vor der innigen Tiefe und ber unberührbaren Reinheit bes weiblichen Gemütes, die Ehrerbietung gegen die eblere und höhere Seite ber menschlichen Natur, die in dem reinen Weibe sich offenbart, zuerst in das volle Bewußtsein ber driftlichen Bölker bes Abendlandes und vor allen des deutschen Volkes ein, und, gleich allem Neuen mit einer Stärke, welche bas ganze Leben erfüllte und beherrschte, es war bie Hulbigung, welche bie abenbländische Welt seitbem bis jest den Frauen barbringt, bamals ein wahrer Frauenkultus, welcher mit ber ritterlichen Zucht und Ehre, mit ber feinen Sitte und eblen Zier bes Rittertums auf ber einen und mit der Innigkeit und Lebendigkeit des christlichen Glaubens und bes firchlichen Lebens auf ber anderen Seite auf das genaueste verbunden war. Wie wir uns nun in jeden Gegenstand unserer Achtung, Berehrung und Liebe hineinleben und nach dem Grade unserer Verehrung auch bessen Wesen in unsere eigene Natur aufnehmen, so wurde auch in der Zeit des Frauenkultus bie Poesie frauenhaft - niemals hat sich die Männerwelt inniger und tiefer in die Gedanken = und Gefühlswelt der Frauen eingelebt, niemals fich für alle poetischen Motive stärker von der Frauenwelt inspirieren lassen, als in der letten Hälfte bes 12. und im Anfange bes 13. Jahrhunderts. Von den Kon= flikten bes Liebelebens, die wir in unserer heutigen Poesie fast für unerläklich halten — von leichtem Flattersinne, von Eifersucht, von Untreue, von gebrochenen Schwüren, die aber boch nur durch die Mannerwelt und beren Leibenschaftlichfeit in diese Poesie eingeführt sind, weiß die Minnepoesie ganz und gar nichts, fie sehnet sich nur und hofft, sie blühet still für sich und ist treu, unverbrüchlich treu, weil sie nicht anders kann.

Dieser Grundcharakter unserer Minnepoesie ist es denn nun auch, der sie von der wenig älteren und meist gleichzeitigen sübfranzösischen Liebespoesie, von den Dichtungen der Troubadours durchaus und völlig abscheidet, oder vielmehr sie derselben geradezu entgegensett. Die Poesie der Troubadours ist eine durch und durch männliche Liebespoesie, ist die Dichtung eines südlichen, unruhigen, glühenden Männergeschlechtes, in welchem eben die Züge, welche in der deutschen Minnepoesie gar nicht vorkommen, der Leichtsinn, die Untreue, die Gisersucht, die Trennung, das Wiederversöhnen unter Zweiseln und Borwürsen, und das Wiederverschnen, mit einem Worte die heftig aus sich selbst herausgehende und sich rücksichtslos bloßgebende Leidenschen sich sich selbst dauptsache ausmachen, welcher dagegen die charakteristische Physiognomie unserer Liebesdichtungen, die siele Milde, das Sehnen und Hossen, die Bescheidenheit und Zurückhaltung gänzlich sehlt. Es ist darum an ein Entlehnen des deutschen Minnegesanges

von der Troubadourpoesie, von dem man viel zu erzählen wußte, ehe man die eine und die andere Dichtungsgattung gehörig kannte, auch nicht im entferntesten zu denken; Minne und Minnegesang sind nichts Romantisches, sondern eben etwas ganz und gar Deutsches. Etwas anderes ist es, wenn es sich um die allgemeine Inspiration handelt, welche für diesen Zweig der Dichtung von Frankreich aus und nach Deutschland übergegangen ist; diese mögen wir zugeben, wiewohl wir auch dafür nur die allgemeine, naheliegende Vermutung, keine Beweise vorzubringen haben 107.

Eine andere Eigentumlichkeit, welche an dem Minnegesange ganz befonders bervorgehoben werden muß, ist das Melobische und Klangvolle besselben. Die Minnelieder sind nicht zum Lesen bestimmt, auch niemals in ihrer Blütezeit weber mit bem Munde, noch mit ben Augen gelesen, sie sind nur gefungen worden, gefungen in Begleitung der Saiteninstrumente, der Zither ober Geige; gefungen zunächst von dem Dichter felbst, bald in dem glänzenden Kreise zuhörender edler Frauen und Jungfrauen, unter denen feine Erwählte sich befand, bald zum fröhlichen, zierlichen Reigentanze. Und so ist denn auch diese ganze Poesie in ihrer klangreichen, vollen Sprache, in ihren zierlichen Reimgebäuden, ihren bald kurz abgebrochenen, in einer Reihe von Schlagreimen bestehenben. balb langgezogenen Zeilen, felbst nichts anderes als Gesang und Musik, bem Liebe ber Feld = und Waldsänger, dem Lerchentriller und Nachtigallenschlag vergleichbar; und Nachtigallen nannten biefe Sänger sich felbst; ein Grundton, eine Grundmelodie geht durch den Schlag aller dieser Frühlingsfänger hindurch. aber jedes einzelne Böglein moduliert die Tone und Sate seines Gefanges wieder anders; ebenso steht die Grundlage des Versbaues bei den Minnefängern nach unwandelbarer Kunstregel fest; zwei gleichen Teilen der Strophen folgt ein diesen ersten beiden ungleicher als Abschluß (jene heißen die Stollen, biefer ber Abgefang; und es ift biefer breiteilige Strophenbau feit= bem bis auf diesen Tag die ganz unbewußt festgehaltene Regel unserer Lieber geblieben); die Rahl der Zeilen, die Länge derfelben, die Ordnung der Reime bagegen sind fast in jedem einzelnen Liebe verschieden und bleiben der Willkür ber Dichter überlassen. Und so sind denn ihre Lieder reine, helle Naturlaute, frei, wie der Gesang der Waldvöglein, und bennoch, wie dieser durch ben Naturinstinkt, vermöge der Kunst in sehr bewußte und feste Formen Neben dieser Form des dreiteiligen Strophenbaues gab es noch eingefügt. eine freiere, lediglich nach der Musik sich richtende Liederform (wogegen im breiteiligen Strophenbaue die Musik nach dem Liebe sich richtete, wie bei uns jest noch), und dies sind die Leiche, ursprünglich eine geistliche Liedesform, die sich aus ben lang fortgezogenen Mobulationen bes kirchlichen Halleluja, ober vielmehr nur der letten Silbe desfelben hervorbildet und als kirchliche Form Sequenz heißt. Schon gegen das Ende des 12. Jahrhunderts aber wurde sie auch zu weltlichen Liedern, zum eigentlichen Minnegesange, verwendet und bietet nun hier oft die reizenosten Reimverschlingungen und die zierlichsten musikalischen Säte in lebhafter, fesselloser Bewegung. — Wir pflegen die Italiener um ihre melobische Sprache und um die musikalische Haltung ihrer Berse zu beneiben, und, die Sache von unserer heutigen kalten und stumpfen Sprache aus angesehen, mit Recht; — wir werben sie nicht mehr beneiben, wenn wir die Klänge bes Minnegesanges uns bekannt und vertraut gemacht haben, denn melodischer und klangreicher ist vielleicht kaum jemals und kaum irgendwo gebichtet und gefungen worden, als im Anfange bes 13. Jahrhunberts in Deutschland, als auf bem Minnefängersaale zu Wartburg, wo ben füßen Liebern Seinrichs von Risbach und Heinrichs von Ofterbingen, Wolframs von Eschenbach und Walthers von der Vogelweide das wunderbare Königskind gelauscht hat, bessen Herz burch biese melodischen Klänge irdischer Minne früh hinaufgezogen wurde zu himmlischer Minne, bessen Leben ein kurzer Liebestraum war von tiefem irdischen Leib und hoher göttlicher Freude, an bessen Sterbebette zu Marburg im heffenlande die Engel ihre Paradieseslieder fangen, und auf bessen Grabe sich ein Lieb von Stein erhoben hat, ein zum großartigen Bauwerke verkörpertes Triumphlied ber Gottesminne, welches uns beffer, als meine schwache Zunge vermag, in seiner Majestät und in seiner Lieblichkeit von den Wundern jener wunderreichen Zeit erzählt, und aus der kunstreichen Harmonie seiner Säulen und Bogen die sugen Harmonieen ber Lieber vernehmen läßt, die damals sind gesungen worden in irdischer Freude und irbischer Sehnsucht, wie in ber Freude an Gott und in ber Sehnsucht nach bem Simmel.

Denn nicht ganz ausschließlich sind die Lieber der Minnefänger ber irbischen Minne gewidmet, wenngleich diese in Berbindung mit der Naturfreube ben Hauptgegenstand ihrer Dichtungen ausmacht; es fehlt nicht an schönen, begeisterten Liedern der himmlischen Minne, an Lobliedern auf die heilige Jungfrau, an Liedern, welche in begeisterten Tönen die Kreuzfahrten preisen, und an eigentlichen geistlichen Liebern, die der frommen Betrachtung der göttlichen Weisheit und Werke überhaupt gewidmet sind. Manche biefer Dichtungen geben noch einen Schritt weiter und besingen oft in sehr ernsten und eindringlichen Tonen die Lage ber weltlichen Dinge, Kaiser und Reich und Lehnsmannen, Papst und Kirche und Geistlichkeit, die Sitten und den Lauf der Welt und die Sitelkeit alles zeitlichen Lebens. Sie gehen hiermit in das dibaktische Gebiet über, wohin die von mir bereits erwähnten Lehrlieder König Tyrols von Schotten an seinen Sohn Friedebrand und bes Winsbeke und ber Winsbekin ganz eigens gehören. Es ist barum ber Gesang wie bas Leben ber ritterlichen Dichter bes 13. Jahrhunderts schon sonst eingeteilt worden in Frauendienft, Serrendienst und Gottesbienft, als die brei Rreife. in benen ihr ganzes Dafein beschlossen war und sich in aller Fülle, Kraft und Innigfeit offenbarte.

Bei weitem die meisten dieser Dichter sind ritterlichen Standes, und ihre Kunst ist eine höfische Kunst, die in den höheren Kreisen des Lebens, auf den Burgen der Fürsten, Grafen und Edlen geübt und gepslegt wurde, während das Volk, wenn es auch dieser Art von Poesie nicht ganz fern stand, boch verhältnismäßig geringeren Teil an berfelben hatte und sich vorzugsweise an dem alten Helbengesange der fahrenden Leute, der blinden Bolksfänger, ergötte. Darin hatte aber ber Minnegesang boch mit bem Bolksgesange etwas Gemeinsames, baß, wie ich vorher bemerkte, die Lieber ber Minnefänger auch nur gesungen, nicht aufgeschrieben und gelesen wurden, vielmehr burch die mündliche Tradition des lebendigen Gesanges sich fortpflanzten, die meisten ritterlichen Dichter, wie Wolfram von Eschenbach selbst, konnten weder lesen noch schreiben, und Ulrich von Lichtenstein mußte ein Brieflein seiner Geliebten wochenlang in der Tasche mit sich herumtragen, weil er eben keinen Schreiber zur hand hatte, ber es ihm hätte vorlesen können. Manche Dichter hatten auch einen Knaben ober Jüngling in ihren Diensten — ihr Singerlein genannt — ben sie ihre Lieber und Weisen lehrten und zuweilen auch an die Geliebte absandten, um ihr im Namen bes Senbers bessen Lieder vorzusingen. Erst späterhin, als die schönste Zeit des Minnegesanges bereits im Erlöschen war, forgte man für Aufzeichnung der von den einzelnen Sängern erhaltenen Lieber und brachte sie in große Liebersammlungen, gewissermaßen Anthologicen, von denen die vollständigste durch eine unglackliche Kügung aus der Schweiz — Zürich ist ihre eigentliche Heimat und ber Name, unter dem sie bekannt ist, die Daneffische Liederhandschrift - erst nach Heidelberg, dann aber nach Paris geriet, wo sie mit ihren glänzenden Miniaturen, welche Bild und Wappen ber einzelnen Sänger barstellen, jett eins der besten Schaugerichte im Handschriftensaal der großen Bibliothek ausmacht. Alter ist die ehedem dem Kloster Weingarten gehörige, jest zu Stuttgart befindliche, sowie die Heidelberger Liederhandschrift; beide sind in der neuesten Zeit, die erstere auch mit Nachahmung ihres Bilberschmuckes, diplomatisch treu abgebruckt worden 107b.

Man ersieht aus diesen Sammlungen, welche offenbar nur das Beste, am allgemeinsten Gesungene enthalten, wie groß die Anzahl der sungenden Ritter jener Zeit nuß gewesen sein, aber auch, daß außer den Herren (den Rittern) schon in ziemlich früher Zeit sich Meister, Leute bürgerlichen Standes und Gewerbes, mit der Minnepoesse befaßt haben — ja es erscheint unter den Minnesängern sogar ein Jude, Süßtind mit Namen —, daß also die Berbreitung dieser Kunst schon zeitig eine große Ausdehnung, und mit derselben die Kunst selbst ohne Zweisel eine gewisse, wenn auch nur traditionelle, Regel erhalten haben muß, womit denn die Erscheinung, welche wir in der folgenden Periode betrachten werden, der Meistergesang, schon eingeleitet und vorbereitet ist.

Die Zahl der Minnefänger, von denen uns Lieder erhalten sind, beträgt an einhundertundsechzig; es kann hiernach nicht möglich sein, sie alle, nicht einmal aussührbar die bedeutendsten, vollskändig zu charakterisieren; nur einzelne der ausgezeichnetsten Erscheinungen mögen eine übersichtliche Schilderung in Anspruch nehmen und auf wenige Augenblicke zur geneigten Betrachtung empsohlen werden 108.

Roch älter als Heinrich von Beldete, mit welchem um bas Jahr 1184 wie die ritterliche Poesie überhaupt, so auch die Minnedichtung in ihre Blutezeit eintrat, ober ihm wenigstens gleichzeitig, find einige Sanger, wie ber von Kürenberg, Dietmar von Gift u. a.; biese singen noch in einfacheren, augenscheinlich volksmäßigen Weisen — meistens ber Nibelungenstrophe — und zum Teil auch noch in ber rhapsobischen Darstellung ber Bolksfänger, in kurzen Minnesprlichen von einer oder von zwei Strophen; die Haltung ihrer Dichtung hat noch etwas Festes, Helbenmäßiges, und nur um jo anziehender stehen neben diesen stärkeren Rügen die zartesten Bilder höfischer So ist diesen altesten Minnefangern noch bas Bild von bem Falken geläufig, wie es im Anfange bes Nibelungenliebes vorkommt: "Ich zog', läßt der Kürnberger seine Geliebte singen, ich zog mir einen Falken länger benn ein Jahr; da ich gezähmt ihn hatte, wie ich ihn wollte haben, und ihm sein Gefieder mit Gold wohl umwand, da hob er sich viel hohe und flog in andre Land; feitbem fah ich ben Falken in Glanz und Schönheit fliegen; er führt an seinem Fuße seibene Riemen, und war ihm sein Gefieber allrotgülben — Gott sende die zusammen, die gern Geliebe (ein Paar) wollen sein'. — Und ebenfo läßt Dietmar von Gift feine minnigliche Frau singen, die allein stehet und über die Heibe die Ankunft ihres Geliebten erwartet; ba sieht sie einen Falken fliegen und wohl dir Falke', ruft sie ihm nach, bu fliegest hin, wohin dir lieb ift, einen Baum im Walbe hast bu bir erwählt, ber bir gefällt; so habe auch ich gethan, meine Augen wählten sich einen; barum beneiben mich schöne Frauen, doch warum lassen sie mir nicht meine Freude? Ich begehre ja keinen von ihren Geliebten'. — Ein anderes Mal hört bes Kurnbergers Geliebte ben Sänger singen, ba sie bes Abends spät auf ber Zinne ihres Burgturmes steht: bas ist des Kürnbergers Weise', ruft sie — bie singt ein Mann, ber muß von hinnen weichen, ober ich kann ihm nicht länger widerstehen'. "Nun bringt mir", antwortet im Minnegespräch ber Ritter, bringt mir her viel balbe mein Roß und Eisengewand; ich muß um einer Frau willen weichen aus bem Lande, sie will mich zwingen, daß ich ihr hold sei'. Doch nur die Welt soll das heimliche traute Minnespiel nicht wissen; der Abendstern', singt ber Geliebte sogleich weiter, der Abendstern der birget sich, so thue auch du, du schöne Frau, wenn du mich siehst; lenke beine Augen hin nach einem andern Manne, daß niemand es erfahre, wie unter uns zweien es gethan sei'. — Etwas später, und schon ein Rachfolger Beinrichs von Belbeke, ift Friedrich von Saufen, ein edler und tapferer Ritter aus ber Rheingegend, ber lange seinem holden Mägdlein minnigliche Lieber fang und in ihr Anschauen und in die süße Erinnerung an sie so verloren war, baß er guten Morgen bot, wenn es Racht war, unb er die Abendgruße ber Borübergehenden nicht verstand — ber lange Zeit feiner Holben fang, daß sie allein sein Berg gefangen habe, boch alleine wollt' fie's glauben nicht, daß sie sein Auge gerne sieht' — bis er das Kreuz nahm und mit Kaiser Friedrich bem Rotbart nach bem Morgenlande zog; ba nennt

fie ihn ihren Aneas, mit Beziehung auf Belbekes Aneibe, die bamals in der ganzen gebilbeten Welt Deutschlands ben Spiegel ber Minne aufgestellt hatte; boch, des solle er sicher sein, sie werde nimmer seine Dibo. Und der Ritter singt, nachdem er das Kreuz auf das Sturmgewand geheftet hat: "Mein Herze und mein Leib, die wollen scheiben, die miteinander waren so manche lange Zeit; ber Leib will gerne fechten wiber Heiben; jedoch bem Herzen ein Weib so nahe liegt, vor allem was in der Welt mag sein; das mühet mich, daß fie einander nicht folgen wollen; die Augen haben mir ben Schaben gethan, und Gott allein kann biefen Streit entscheiben. Da ich bich, Herz, nicht wenden kann, noch beine Trauer enben, so bitt' ich Gott, daß er geruh', dich fenben an eine Stätte, ba man bich wohl empfange. Ich bachte, lebig würd' ich meiner Liebessorge, ba ich bas Kreuz zu Gottes Ehren nahm, allein mein Herz bekünnnert wenig sich barum, wie mir's soll an bem Ende gehn; ich habe fie so oft geflehet und gebeten; boch that sie immer, als verstilnd sie's nicht; ihr Wort war unstät flüchtig, wie einst ber kurze Sommer meiner Freuden, ben in Trier ich verlebte'. Und der Ritter ziehet dahin von der, die er umsonst gebeten und geflehet, und sendet übers Meer von seiner weiten Kahrt noch manchen heißen Gruß an die Geliebte, er benket unterweilen, wenn er ihr nahe wäre, was er ihr wollte sagen, das kürzte ihm die Meilen; ihm war baheime weh und hier wohl breimal mehr, und wie er auch die Lande auf- und abfährt, ihr gebenkt er nahe, ben Troft foll sie ihm lassen, und will sie sein Andenken freundlich aufnehmen, so freut er sich bessen auf seiner weiten Fahrt, benn er vor allen Mannen ihr je war unterthan'. So zeigt uns auch bas Bild des eblen, trefflichen Sangers, das die Minnefanger-Handschriften enthalten, in treuer dichterischer Auffassung seines Sängerlebens ihn, wie er kühn und frei auf dem schwankenden Schiffe steht und ein Blatt, einen Liebesgruß an die ferne Geliebte, in die See wirft, daß die hochaufwogenden Wellen es hintragen follen in ihre Heimat, in die Heimat seines Herzens. Friedrich von Hausen kehrte nicht wieder; wenige Tage vor seinem großen Kaiser fiel ber im ganzen Kreuzheere hochgeehrte und gefeierte Held vor Philomelium in Kleinasien nach tapferem Kampfe und glänzendem Siege am Montage nach himmelfahrt im Jahre 1190, und das ganze heer erhob statt bes Siegesgeschreies laute Klage um ben gefallenen Belben 109.

Unter diesen älteren Minnesängern ragt als ein Sänger der göttlichen Minne ein Dichter, Spervogel genannt, hervor, dessen geistliche Lieder zum Teil den Charafter einer wahrhaften Erhabenheit tragen: "die Wurze (Kräuter) des Waldes", singt er, "die Erze des Goldes und alle Abgründe, die sind dir, Herr, kunde; die stehn in deiner Hand, und alle himmlischen Heere mögen dich nicht voll loben an ein Ende"; oder: "Er ist gewaltig und stark, der zur Weihnacht geboren ward; das ist der heilige Christ, den lobt alles was hier ist; wer die Heimat in der Finsternis hat, bei denen, die den Christ nicht loben wollen, dem scheint die Sonne nicht licht, und der Mond hilft ihm nicht und nicht die leuchtenden Sterne; — im Himmelreich ein Haus steht, ein güldner

Weg bahin geht, die Säulen sind marmorn und von unserm Herrn mit edlem Gestein geziert, in dies Haus gehet ein, wer von Sünden ist reine'. — Daß aber schon eben diese älteren geistlichen Liederdichter auch anmutige Lieder weltlicher Minne sangen, mag uns der Klostergeistliche Wernher von Tegernsee, eben der, welcher das früher erwähnte Leben der heiligen Jungfrau gedichtet hat, beweisen; er sang: "du dist min, ich din din, des solt du gewis sin; du dist des beslozzen in minem herzen, verloren ist das slüzzelin, du muost immer dar inne sin" — eine Strophe, die vielleicht mancher von uns eher dem Tirolerbub unserer Zeit zugetraut hat, als dem Mönch Wernher von Tegernsee, um das Jahr 1173.

Richt viel anders ist es mit den übrigen, uns bereits befannten Dichtern biefer Zeit. Gottfrieb von Strafburg bichtete eins ber schönsten Lieber von vierundneunzig Strophen zum Lobe der heiligen Aunafrau (der Anfang ift: Du Rosenblüte, bu Liljenblatt, bu Königin in ber hohen Stabt, wohin fein weiblich Wefen, als nur bu getreten, bu Herzensfreud für alles Leib, bu Freud in rechter Bitterkeit, bir sei gesagt, gesungen Lob und Ehre) 110, und Wolfram von Eschenbach sang ausgezeichnet schöne Tages ober Wächters lieder, deren Gedanke der ift, daß ber Bächter auf der Zinne den kommenden Tag verkündigt und die Liebenden an das Scheiden mahnt, eine Dichtungsform, bie bald fehr populär, späterhin auch, so wenig Geistliches auch in ihr lag, vielleicht aber eben barum geistlich umgedeutet wurde und als geistliches Wächterlied nicht allein der Reformationszeit, sondern noch bis auf diesen Tag gesungen wird; das lette diefer geistlichen Wächterlieder ist das befannte erhabene Lied Philipp Nicolais: Wachet auf, ruft uns die Stimme. — Ebenfo gehört auch Sartmann von der Aue nicht allein unter die ergählenben Dichter, sondern auch unter die Minnefänger, und zwar ist er der vorzüglichsten einer.

Einer ber ausgezeichnetsten Minnefänger jedoch, wenn nicht ber ausgezeichnetste, und zwar einer, ber bloß Minnefänger war, es sei benn, baß Freidanks Bescheibenheit von ihm herrsihre, ist Walther von der Bogelweide. Reben ben zartesten und innigsten, zuweilen auch heitersten und mutwilligsten Minneliedern fang er in ernsten, tiefen Tonen, nicht nur wie andere, zugleich bas Lob des Herrn und der Mutter Gottes, sondern auch die Vergänglichkeit der irbischen Dinge, die Ehre des deutschen Bolkes, die Pflichten und Würden bes Kaifers, die Obliegenheiten der Fürsten und Lehnsmannen, das Recht und das Unrecht bes Papstes gegen Kaiser und Reich und die Herrlichkeit der wahren Rirche, die nicht nach zeitlichem Gute trachtet, oft in bem Tone der ernstesten, aber zugleich wohlwollenden, von aller hämischen Tadelsucht weit entfernten Rüge. Hätten die protestantischen Theologen des 16. Jahrhunderts, die so eifrig nach Reformatoren vor der Reformation, nach Bengen der Wahrheit' suchten, Walther von der Vogelweide gekannt, sie hätten ihn vor vielen andern in die Bolke von Zeugen', die sie zusammenbrachten, einreihen muffen, benn offenbar spricht sich in Walther weder eine unruhige Neuerungssucht, oder eine gereizte

Stimmung, noch — und viel weniger — die gereizte Stimmung eines einzelnen, vielmehr die einfache, ruhige Wahrheit aus, wie sie bamals nicht etwa in ber großen wusten Masse, die heute oft Volk ober Aublikum genannt wird, sondern in der Gesinnung des ausgewähltesten, besten und nach Rang wie nach Einsicht ebelsten Teiles der deutschen Nation lag. Walthers früheste Dichterzeit fällt noch in die neunziger Jahre bes 12. Jahrhunderts, wo nicht noch früher; aus biefer Zeit sind seine Minnelieder. Nach dem Tobe bes Kaisers Heinrich VI., im Jahre 1197, wendet er sich mehr ben öffentlichen Angelegenheiten zu; er steht bei dem Kaiser Philipp dem Hohenstaufen bis zu dessen Tod durch die mörderische Sand Otto von Wittelsbach; bann wendet er sich zu bem nunmehr allein rechtmäßigen Kaiser Otto IV., bis auch bieser das Reich verlor, und wir nunmehr Walther auf ber Seite bes Hohenstaufen Friedrich II. feben. Zweimal während bieses Zeitraumes hat er sich am thüringischen Hofe bes Landgrafen Hermann und auch noch nach bessen Tode, also 1215 ober 1216, bei bem jungen Landgrafen Ludwig, bem Gemahle ber heiligen Elisabeth, aufgehalten. Seine letten Lieber find etwa aus bem Jahre 1228 zu ber Zeit, als Friedrich II. seinen Kreuzzug vorbereitete, welchem er, wenn er mit dem Verfasser bes Freidank eine und dieselbe Person ift, beigewohnt haben muß. Frische und Jugenblichkeit bewahrte er in feltenem Grade bis in das höhere Alter, benn zu ben Zeiten bes eben erwähnten Kreuzzuges muß er ein Sechziger gewesen sein. — Walthers Gebichte gehören zu ben wenigen aus dem Dichterwalde der Minnefänger, welche in ansprechender und größtenteils in sehr geschickt entsprechenber Form in unsere jepige Sprache übergetragen sind; ber Übersetzer ber Nibelungen und bes Parcival, Karl Simrock, begann feine verdienstvolle Übersetzerlaufbahn mit der Übersetzung der Lieder Walthers im Jahre 1832 und es sind berselben treffliche Erläuterungen von Wilhelm Wackernagel beigegeben. Außerdem ist eine vortreffliche Schilberung der Poesie Walthers von Ludwig Uhland aus dem Jahre 1821 vorhanden. Ungeachtet nun diefer Dichter hiernach wohl zu ben zugänglichsten und bekanntesten unserer ganzen älteren Dichterzeit gehört, fo trifft mich vielleicht bennoch kein allzuscharfer Tabel, wenn ich an einige Gebichte bieses ausgezeichneten Sängers wenigstens im Borbeigehen erinnere. So ist unter seinen Minneliebern mit Recht bekannt und berühmt sein Lob der Frauen in der schönen Strophe: Durchsüßet und geblümet sind bie reinen Frauen; es gab niemals so Wonnigliches anzuschauen in Lüften noch auf Erden, noch in allen grünen Auen; Lilien und ber Rosen Blumen, wo bie leuchten im Maientaue burch bas Gras. und kleiner Bögel Sang, sind gegen diese Wonne ohne Karb und Klana, so man sieht schöne Frauen. Das kann den trüben Mut erquiden und löschet alles Trauern an berselben Stund, wenn lieblich lacht in Lieb ihr füßer, roter Mund und Pfeil aus spiel'nden Augen schießen in Mannes Herzens Grund'. Eines seiner politischen Lieber ist bas an Raifer Philipp gerichtete, nicht minber als jenes erste berühmt geworbene: 3ch faß auf einem Steine und bedte Bein mit Beine (schlug sinnend ein Bein über bas andere), barauf fest ich ben

Ellenbogen; ich hatt' in meine Hand geschmogen (eingebrückt, geschmiegt) bas Kinn und eine Wange. Da bacht ich mir viel ange (beforglich), wie man zu Welt hier follte leben; und feinen Rat ich konnte geben, wie man drei Dinge erwurbe, ber feines nicht verburbe. Die zwei find Ehre und fahrendes But, bas oft einander Schaben thut, bas britte ift Gottes Sulde, ber zweien Übergulde (was beibe weit übertrifft); die wollt ich gern in einen Schrein. Ja leiber, bas fann nimmer sein, daß Gut und weltliche Ehre und Gottes Hulbe mehre (jemals) zusammen in ein Berze kommen. Stieg und Wege sind ihnen benommen; Untreu ift in ber Sage (Sinterhalt), Gewalt fährt auf ber Straße, Friede und Recht find fehre wund. Die brei zusammen haben kein sicheres Geleite, nur zwei, die werden ehr gesund. — Ich hört ein Wasser dießen (brausen, tosen) und sah die Fische fließen, ich sah, was in der Welt nur war, Feld, Wald, Laub und Rohr und Gras. Was friechet und was flieget und Bein zur Erden bieget, bas fah ich, und ich fag euch bas: ber teines lebet ohne haß. Das Wild und bas Gewürme, die streiten ftarke Stürme (Rämpfe); so thun die Bogel unter ihn (sich), nur daß fie haben einen Sinn: fie schaffen starke Gerichte, sonft würden sie zunichte. Sie mählen Könige und Recht und setzen Herrn und auch Anecht. D weh dir deutsche Zunge, wie stêt din ordenunge! Daß nun bie Mück ihren König hat, und baß beine Ehre also zergeht - bekehre bich, bekehre! Die Zirkel (Hauptreife, Diademe ber kleinen Fürsten) sind zu hehre (nehmen sich zu viel heraus), die armen Könige bringen bich (Berthold ber Reiche von Zähringen, Bernhard von Sachsen, Otto ber Welf); Philipp, set ben Baisen auf (bie beutsche Königskrone mit bem großen Diamant, welcher als ber einzige seiner Art biefen Namen führte, der sagenhafte Herzog Ernst hatte ihn mit aus dem Rauberberge gebracht) und heiß sie treten hinter sich (zurud). Ich sah mit meinen Augen Mann und Weiber taugen (verborgen heimlich), daß ich ba hörte und auch fah, was jeder that und jeder sprach. Zu Rom da hört ich lügen und zwei Könige triegen. Davon hob sich ber meiste Streit, ber eh war und immer seit, ba sich begannen zweien die Pfaffen und die Laien. Das war eine Not vor aller Not: Leib und Seele lag ba tot. Die Pfaffen stritten fehr, boch mar der Laien mehr. Die Schwerter legten sie nieder und griffen zu der Stole wieder, sie bannten, bie fie wollten, und nicht ben, ben fie follten; ba ftorte man bas Gotteshaus. Ich hörte fern in einer Klaus gar großes Ungebär (trauriges Klagen und Banderingen); ba weinte ein Klausenar (Ginsiedler), er klagte Gott sein Leid: o weh, der Papst der ift zu jung, hilf Herr beiner Christenheit'. - Und wie er hier in fanfter Klage den Streit um die Kaiserkrone und das politische Treiben bes römischen Hofes tabelt, so flagt er in tiefer Wehmut ber Bergänglichkeit alles bessen, was sein eigenes Leben ihm lieb und wonniglich gemacht: D weh, wohin geschwunden sind alle meine Jahr! Hat mir mein Leben geträumet ober ist es wahr? Was ich je wähnte, daß es wäre, ist das icht (etwas)? Darnach hab ich geschlafen, und ich weiß es nicht. Run bin ich aufgewacht und mir ift unbefannt, was einst vertraut mir war wie meine andre Sand. Leut und Lande, ba ich von Kindheit bin erzogen, die sind mir fremd geworben, als wär es Die mir Gespielen waren, die sind träge und alt, und öbe liegt bas Keld, verhauen ist ber Walb — nur baß bas Wasser fließet, so wie es weiland floß, — wenn ich gebenke manchen wonniglichen Tag, ber mir geronnen ist, wie in bas Meer ein Schlag: Immer mehr o weh'! — Walther von ber Bogelweibe starb zu Würzburg und liegt im Lorenzgarten bes bortigen neuen Münsters unter einem Baume begraben, von dem die Nachtigallen herabsangen auf sein Grab. Seinem Namen zulieb und ben gefiederten Frühlingsfängern, die er so oft im schönen Mai mit seinen Liebern begrüßt hatte, stiftete er ein Bermächtnis für die Nachtigallen; in feinen Leichenstein ließ er vier Löcher hauen und täglich Semmelkrumen bareinstreuen zur Weibe für bie Böglein. Lange Zeit wurde das Vermächtnis des lieblichen Sängers geehrt und tagtäglich auf bem Grabe bes von ber Vogelweibe ben Vöglein ihre Weibe gestreuet; bis später in ber gierigen Zeit bes 15. Jahrhunderts die Chorherren es bequemer fanden, die Semmeln felbst zu effen, als sie den Böglein hinzustreuen. Von ben Nachtigallen verlassen stand banach noch ber einfame Grabstein mit seinen Futtergruben manches Jahrhundert, und erst in unserer Zeit ist er überschüttet und zertrümmert worden 111.

Von einem Minnefänger haben wir eine vollständige Beschreibung seines eigenen ganzen dreiunddreißigjährigen Minne- und Ritterlebens; es ist dies Ulrich von Lichtenstein, ein reicher Landherr von Ostreich, ein Vorfahr bes jest fürstlichen Hauses Lichtenstein. Zwar ist biefes Buch, ber Frauendienst, burch die Bearbeitung Tiecks mahrscheinlich den meisten meiner Leser längst bekannt, boch barf ich an bemselben um so weniger ganz vorbeigehen, als es den Übergang der Poesie in die Wirklichkeit, die Vermischung reiner ibealer Bustande mit dem gemeinen Leben, die Berwirklichung der Poeficen eines Gottfried von Straßburg — eine Art genialer Lieberlichkeit — und somit den brohenden Untergang der Minnepoesie sehr bestimmt darstellt. Das Werk ist, ungefähr in Gottfrieds Weise, im ganzen sehr geschickt und mit ber allernaivsten Unbefangenheit in poetischer Form geschrieben, und in dasselbe sind zahlreiche Minnelieber, beren Beranlassung zugleich erzählt wird, und sogenannte Büchlein, b. h. Liebesbriefe eingeflochten, wie wir folcher Büchlein aus jener Reit noch viele, auch einige von Hartmann von der Aue gedichtet, übrig haben. Ulrich hört schon als Knabe, während er noch auf der Gerte reitet, vorlesen und singen, daß kein Mann in seinem Leben Würdigkeit gewinnen möge, wenn er nicht guten Frauen ohne Wanken zum Dienste bereit ware, wenn er nicht eine Frau, die ihrer Tugend nach ein rechtes Weib wäre, lieb hätte wie fein eigenes Leben — bas gehöre zur Ritterehre und Ritterpflicht. Und der steckenreitende Anabe merkt sich diese Weisheit so gut, daß er, als man ihn im swölften Jahre (etwa 1211) einer hohen fürstlichen Frau (wahrscheinlich einer Prinzessin von Meran, einer ber letten ihres Saufes und nachher Gemahlin Herzogs Friedrich des Streitbaren von Östreich, später aber geschieden) als Sbelknaben beigiebt, nichts Giligeres zu thun hat, als sich in die Gebieterin zu

verlieben, ihr Blumen zu bringen und sich, wenn sie dieselben annimmt, zu freuen, bag ihre weiße Hand auf ber Stelle liegt, wo eben noch bie feinige gelegen, — aber auch bas Wasser, bas über ihre garten Händlein gegossen worden, heimlich bavonzutragen und es zu - trinken. Nach fünfjährigem Berweilen im unmittelbaren Dienste seiner Herzensgebieterin lernt er die ritterliche Kunft, das Reiten und Speerstechen, dient als Ritterknecht und wird endlich bei ber Hochzeit einer östreichischen Fürstin Ritter, um von nun an all seine ritterlichen Thaten im Dienste seiner Frau und ihr zu Ehren zu vollbringen. Eine seiner Berwandten entlockt ihm auf geschickte Weise sein Geheimnis und bietet sich zur Vermittlerin an. Die Prinzessin nimmt zwar den Dienst bes Ritters an, jedoch von einem näheren Verhältnis will sie nichts wissen und wendet unter anderem vor, Ulrich habe boch einen gar zu häßlichen Mund. Das mar nur zu mahr, benn Ulrich hatte brei Livpen ftatt zwei. Strack, wie bem Berliebten bies hinterbracht wirb, reitet er gen Grag in Steiermart und läßt sich von einem Chirurgen die wulstige britte Lippe herzhaft abschneiben; der Chirurg will ihn binden, aber um seiner Frau willen hält er ohne Zucken ben Schnitt und fünfwöchentliches Krankenlager in Folge ber Operation mit gleicher Standhaftigkeit aus. Darauf willigt nun zwar die Herrin ein, ihn zu feben und sich von ihm anreden zu lassen, aber doch nur, damit sie sehe, wie ihm seine Lippe nunmehr zu Gesicht stehe. Die ganze Erzählung bis hierher, namentlich aber, wie er nun hinter ber Prinzefsin herreitet, und biese natstrlich erwarten muß, er werbe die Gelegenheit benuten, mit ihr zu reden, wie er auch gern reden will, und sein Herz ihm zuruft ,nu sprich, nu sprich', nu sprich', und wie ihm, als er aus Blödigkeit boch nicht gesprochen hat, die Prinzessin in bem Augenblicke, ba er sie vom Rosse hebt, eine Haarlocke zur Strafe für seine Reigheit ausrupft, gehört zu bem lebenbigsten und naivsten, mas man immer lesen kann. — In einem ber vielen Speerstechen, welche Ulrich nachher zu Ehren seiner Frau, und um ihre Aufmerksamkeit und ihren Dank zu gewinnen, besteht, wird ihm ber kleine Finger ber rechten Hand abgestochen, so baß berselbe nur noch mit ber Haut an ber Hand hängt, und ber fürstlichen Frau bie Kunde gebracht, Ulrich habe in ihrem Dienste einen Finger verloren. Sie beklagt ihn, hort aber balb, daß der Finger boch noch an der Hand sitze und zeihet ihn darum der Lüge. Kaum hat Ulrich dies erfahren, so ist er kurz entschlossen; er sett das Messer auf den inzwischen geheilten, aber verkrummten Finger und heißt einen seiner Freunde herzhaft zuschlagen; dieser schlägt, und der Kinger springt ab. Da wird nun der abgehauene Finger in ein köstliches Kutteral von grünem Sammet mit goldnem Deckel und goldnen Schließen, die zwei ineinander gefchlungene Hände vorstellen, famt einem Büchlein (Liebesbrief) gelegt und der Herrin zugesandt, und Ulrich tröstet sich auf das wohlgemuteste, daß nunmehr doch seine Frau seiner gedenken musse. Es bleibt aber auch wirklich nur bei bem Gebenken, und jede weitere Unnäherung, die ber phantastische Ritter von Lichtenstein gehofft hatte, unterbleibt. Da läßt er wunderschöne Frauenkleider verfertigen, legte diese felbst an, bietet eine Menge

feiner Diener auf, die er in köstliche Gewänder hüllt, und zieht nun als Frau Minne ober Frau Benus weit und breit in den östreichischen Landen umber unter ungeheurem Menschenzulauf und fast unaufhörlichem Speerstechen (Bunieren), ju bem sich Eble und Freie, Grafen und Fürsten herbeibrängen, benn bie Frau Minne zog umber, um den treuen Minnedienst der Herren zu erproben, und teilte goldne Ringlein an alle aus, welche mit ihr einen Speer gebrochen hatten, Ringlein, welche die Kraft hatten, Minne zu erwerben und die Minne treu zu erhalten. Alles dies geschah einzig und allein zu Ehren seiner Herrin, die bamals schon verheiratet mar, geschah von Ulrich, ber gleichfalls zu berselben Zeit, wie er felbst ganz unbefangen und fogar herzlich erzählt, ein liebes Gemahl und Kinder hatte; es war ein welscher Tristan ober Lanzelot in der beutschen Wirklichkeit. Doch bes deutschen Tristan Geliebte war keine Isolde, des deutschen Lanzelots Herzensherrin keine Ginevra; Ulrichs Phantastereien, die in ärgerlichen Anstoß Aberzugehen brohten, scheiterten an dem reinen, festen Sinn der fürstlichen Frau; eine Zusammenkunft gewährt sie ihm, aber nur, um ihn auf die listigste und lächerlichste Weise zu bem Fenster, burch welches er kaum hereingekommen, wieder hinauszuspedieren, und er rollt unter lautem Dwehgeschrei den Burgwall zwischen den Steinen, die hinter ihm her walzten, mit so argem Gepolter hinab, daß ber Burgwächter auf ber Zinne meint, der leibige Valand fahre mit gellenbem Oweh Oweh aus ber Burg aus, und sich freuzigt und Solches ist geschehen in ber Nacht bes 14. Juni 1227. Aber ber phantastische Minneritter ist durch biese Procedur nichts weniger als geheilt; er will verzweifeln, sich in bas Wasser stürzen und fängt boch wieber an, feine Minnelieder zu dichten und feine Büchlein zu fchreiben. Seine Frau (hier hat Frau immer den Sinn von verehrter Herzensgebieterin; die Gattin heißt Weib ober Gemahel) läßt in ihn bringen, er möge über Meer fahren, b. h. sich an den eben vorbereiteten Kreuzzug Kaifer Friedrichs anschließen, aber zu solchen Thaten ist Ulrichs in überschwenglicher Minne erlahmter Geist zu schwach; noch vier Jahre fleht er um die Huld der Fürstin, bis diese endlich, um ihn los zu werben, ihm einen noch berberen Possen spielt, als die Fensterexpedition, wenigstens einen für Ulrich so kränkenden, daß er ihn nicht zu erzählen waat. Bon dieser Thorheit war Ulrich nun geheilt — er dichtete jett Trauerlieder und Scheltlieber auf die ungetreuen Frauen — aber nicht von ber Thorheit über-Balb erwählt er sich eine neue Gebieterin und zieht nun für biese zweite, wie für die erste als Frau Minne, jest als König Artus im Lande umber mit zahlreicher Begleitung und in glänzender Pracht; feine Rittergefellen nennt er Gawein, Lanzelot, Jwein, Kalogreant u. s. w., und sie erhielten bie Namen als Ehrenzeichen, wenn sie brei Speere, ohne zu fehlen, auf König Artus verstochen hatten, denn dieser Artus kam geradesweges aus dem Paradiese, um die Tafelrunde wiederherzustellen. Und all diesen seltsamen Spuk erzählt uns ein Mann von sechsundfunfzig Jahren mit all ber naiven Freude und dem naiven Leid das vor funfzehn, zwanzig, dreißig Jahren Erlebte schilderud, als hätte er es eben erst erlebt. Ob Ulrich flug geworden ist, steht darum

sehr zu bezweiseln; Zeit genug hatte er bazu, benn er erreichte ein Alter von 75 ober 76 Jahren 119. Jedenfalls sehen wir aus diesen Ereignissen, die allerdings in solcher Extravaganz nur für vereinzelte gelten müssen, doch ganz allein gewiß nicht gestanden haben, welchen zerstörenden Einsluß die britischen Phantasieen, insbesondere Gottsrieds Tristan, auf die Wirklichseit zu äußern vermochten; wir begreisen, wie es möglich wurde, daß das Wort Minne schon im 14. Jahrhunderte vorzugsweise ein unsittliches Verhältnis bezeichnete, und daß es im 15. Jahrhunderte nur in der allerübelsten Bedeutung gedraucht wurde, so daß man es zuletzt gar nicht mehr über die Lippen bringen durste, und der Gedrauch desselben völlig erlosch. Drei Jahrhunderte, die inzwischen verslossen sind, haben die unverdiente Schmach, die welscher Unrat ihm aufgeladen, von ihm abgewaschen, und es erstand wieder in der ursprünglichen Reinheit seines Sinnes in der alten Würde, das innerste und wahrste Leben des deutschen liebenden Gemütes auszusprechen.

Saben wir in Ulrichs von Lichtenstein Leben und Dichtung bereits eine Rehrseite bes Minnegesanges betrachtet, so stellt sich uns in ben zahlreichen Gedichten bes Ritters Nithart eine andere Rehrseite besselben vor. Nithart, mahricheinlich zum Geschlechte ber herren von Fuchs gehörenb, aus Bayern gebürtig, nachher in Ostreich aufässig und in ber Stephanskirche zu Wien begraben, wo sein Grabbenkmal noch heute zu sehen ist, gehört berselben Reit an. wie Ulrich, nur daß er noch etwas früher blühete und gewiß vor 1246 gestorben Auch seine Lieder beginnen, wie die Lieder der übrigen Minnefanger, mit Naturschilderungen, mit dem Preise des Frühlings und der Blumen, sehr oft in ber wahrsten, lebenbigsten, farbenreichsten Darstellung; auch seine Lieber wenden fich von dem Maigefange bann, wenigstens zum Teil, zum Minnegefange, zum Preise ber schönen Frauen; aber balb geben sie ber großen Mehrzahl nach in die Schilberung bes Bauernlebens jener Zeit über, besonders ber Bauernhoffart in der Aleiderpracht und dem Prunken mit Waffentragen, wodurch sie es den Rittern auf tölpelhafte Weise gleich zu thun suchten (unser heutiges Tölpel ift nur eine Umgestaltung von dem alten dorper, bem Schlagworte Nitharts, was nichts anderes bebeutet, als einen Dörfer, Dorfbewohner). Am liebsten und geschicktesten schilbert Nithart bie luftigen Bauerntanze und bie anschnlichen Brügel, mit benen jeder Bauerntanz — und je lustiger er war, besto gewisser, und nicht bloß zu Nitharts Zeit — beschlossen wurde, bie Streiche, die er ben Dörpern fvielte, und die, die ihm gur schuldigen Bergeltung wieder von biesen gespielt wurden. Die Lieder Nitharts schilbern bemnach nicht, wie die übrigen Minnesangerlieder, bloß die innerliche Welt, die bloß bas zarte, aus Maienduft und Blumenglanz, aus stillem Soffen und füßem Sehnen gewobene Phantafieleben ber Minne, sondern die bare, wenn man will gemeine Wirklichkeit, bie nur burch ben glücklichen Humor, mit welchem er dieselbe barftellt, zu einem nicht selten außerst ergöplichen poetischen Objekte wird. Der Takt seiner Gebichte ist größtenteils ein ungemein munterer, oft fast hüpfender, das Springen und Schwenken der Tänze, die sie schilbern, und ben ganzen tollen Jubel folder Festlichkeiten bes Dorfes höchst glucklich nachahmender; seine Schilberung ist fräftig, zuweilen berb und streift sehr oft ganz bicht an den eigentlichen Volkston an oder geht geradezu in denselben über; die Sprache hält nicht überall die höfischen Konvenienzformen der übrigen Minnesinger und Kunstbichter ein, sonbern hat gleichfalls vieles, was in ber gebildeten Sprache ber bamaligen Zeit für veraltet galt und nur noch in ben gleichzeitigen Volksgedichten gefunden wird. Gleichwohl fang Nithart keineswegs etwa für das Volk; seine Gedichte sind Spottgedichte, durch die er sich teils an ben Bauern rächen, teils aber die höfischen Kreise, in benen er lebte, ergößen wollte; aber allerbings schlug er einen Ton an, welcher das höfische Minnelieb einesteils mit der Komik, andernteils mit dem Bolksgesange verband, und ber nicht allein von einigen späteren Minnefängern, sondern auch in volksmäßigen Darstellungen der folgenden Jahrhunderte nachgeahmt und beibehalten wurde; er ist eine Brücke, von dem Minnegesange nach dem Gebiete bes Volksliebes hinüber geschlagen, welches uns in der nächsten Periode beschäftigen Nitharts Lieber blieben Jahrhunderte lang berühmt; im 15. und noch tief im 16. Jahrhunderte wurden sie gedruckt, freilich vielfach mit fpäteren Liebern vermischt, und liefern noch zu Fischarts Komik nicht unbedeutende Ingredienzien. Er selbst wurde durch seine Streiche mit den Bauern eine Art mythischer Person; man gab ihm ben Namen Bauernfeind (ein noch heute im Oftreichischen bekannter Familienname), übertrug eine ganze Reihe alter und neuer Schwänke auf ihn, machte ihn mit bem ein Jahrhundert fpäter lebenden, possenreißenden Pfaffen vom Kalenberge zu einer Perfon und nannte ihn fogar wohl ben anbern Eulenspiegel. Als Vertreter ber Komit und Satire biefer unferer Beriobe und Vorbote dieser Dichtungsgattungen für die kommenden Jahrhunderte muß er aber allerdings neben dem Pfaffen Amis und Morolf betrachtet werden; wie der Stricker im Pfaffen Amis die höfische Erzählung in das Gebiet der Bolksfomik herabführte, so Nithart die höfische Lyrik 118.

Aus der sehr großen Zahl der Spigonen von 1250—1300 nenne ich nur einen Namen: Heinrich von Meissen mit dem Beinamen Frauenlob. Alle Sigenschaften der Spigonenzeit, die wir früher uns vergegenwärtigten, sinden sich bei ihm, wie dei Konrad von Würzburg, der auch zu den Minnessingern gehört, wieder: große Meinung von der eigenen Person, von dem hohen Wert der eigenen Dichtungen, Klagen über Verkennung und Tadel der Mitwelt, und vor allem ein Auskramen von großer Gelehrfamkeit, welche an die Gelehrsamkeit unserer heutigen Spigonenpoesse nicht selten stark erinnert, die gleichsalls alle möglichen historischen Kenntnisse vorausseht und sich besonders höchlich brüskiert zeigt, wenn man nicht alle Anspielungen auf litterarische Zustände und Anekoten von Lessing an dis auf den Verstörbenen und den Lebendigen herab sofort im Kopse hat. Um die Vergänglichkeit aller Dinge zu beweisen, fängt Frauenlob dei Artus än, und außer Ahasverus, Salomon und Simson, geht er von Aristoteles und Alexander dis auf Sigfrid und Küdiger, Dietrich und Sige, Parcival und Kantolan und sonst alle möglichen bekannten und

unbekannten Sagen - und Romanhelben herab. Dazu kommt eine große Kunstlichkeit ber Form; Strophen von zwanzig künstlich verschlungenen Reimen sind bei Frauenlob schon gewöhnlich, sein sogenannter garter Ton hat einundzwanzig, sein übergarter aber nicht weniger als vierundbreißig Reime in ber Strophe; beibes zusammen, munberliche, spitfindige icholastische Gelehrfamkeit und wunderliche Künftlichkeit, findet sich bis zum Monströsen vereinigt in seinem Leich auf die heilige Jungfrau. Auch er war, wie die meisten ber fpäteren Minnefänger, fein Ritter, fonbern ein fahrenber Sanger mittleren Standes, nicht aber, wie die Tradition fagt, ein Doktor ber Theologie zu Mainz. Seinen Beinamen erhielt er von bem Lobe, welches er, ber nun fast verbrauchten Sitte gemäß, den Frauen, ober auch bem Ramen Frau im Gegenfat gegen Weib zollte. Damals, am Ende bes 13. und im Anfange bes 14. Jahrhunderts nämlich, bilbete sich bereits der heutige Sprachgebrauch wenigstens in seinen Anfängen aus. Weib hieß ehebem, nur in gutem ehrenden Sinne, ,bas rechte weibliche Weib', wie bie alten Minnefanger fagten; Frau bedeutet nur Berrin, im besonderen Bergensgebieterin; in diefem letteren Sinne, als bem beliebteften, ließen sich nun die Frauen am liebsten auch im allgemeinen bezeichnen, und fo fank der eigentliche Name unverdient herab, der uneigentliche erhob sich, getragen burch die Bunft der Zeitverhältnisse. Genug, Frauenlob, ber seine letten Jahre in Mainz zubrachte, auch für ben Stifter ber bortigen Meistersängerschule gilt, stand bei ben Frauen feiner Zeit und vor allem feiner Stabt im größten Ansehen; und nachbem er am Andreasabende bes Jahres 1318 in Mainz gestorben war, trugen Mainzer Frauen seine Leiche aus seinem Wohnhause nach bem Grabe unter strömenden Thränen und lautem Wehklagen und gossen Wein auf sein Grab in solcher Menge, daß derselbe um die ganze Kirche herumfloß. Noch vor wenigen Jahren ist fein Andenken in Mainz neu belebt worben 114.

Größtenteils in ber gelehrt fünftlichen Weise biefer späteren Epigonenzeit, welcher Frauenlob angehört, ist auch ber Wettgesang gebichtet, welchen wir unter bem Ramen des Sängerkrieges auf ber Wartburg noch übrig Daß ein folcher Wettgefang auf der Wartburg im Jahre 1206 ober 1207, bem Geburtsjahre ber heiligen Elisabeth, stattgefunden habe, wird schwerlich jemals ganz wegzuleugnen, freilich auch schwer zu beweisen sein; die Umstände, welche die Sage von diesem Sangerwettstreite berichtet, sind bagegen ohne Aweifel fämtlich erdichtet und für nichts anderes zu halten, als für einen späteren, gleichsam halbwehmutigen Rachflang ber Erinnerung an eine bichterisch große, reiche, belebte und durch die Poesie bis in ihre innersten Tiefen bewegte Zeit, die auch Leib und Leben an die Poesie, deren Herrlichkeit und Ehre zu jegen imstande war. Möglich kann es fogar sein, baß ber erste Teil bes Wartburafrieges, welcher bas Lob bes Herzogs von Oftreich, Leopolds, und bas des Landgrafen Hermann von Thüringen, ersteres aus Ofterdingens, letteres aus des Schreibers und Walthers Dlunde, besingt, eine echte Reminiscenz an den 1207 auf Wartburg wirklich vorgekommenen Sängerstreit enthält; aber auch biefer Teil bes Gedichtes ist sicher erst aus der zweiten Hälfte bes 13. Jahrhunderts. Noch weit später ist der zweite Teil, in welchem der durchaus mythische Klingsor aus Ungarnland auftritt und mit Wolfram von Eschenbach in künstlichen Rätseln seinen Scharssun oder vielmehr seine Spitssindigkeit mißt. Das einst vielbesprochene, sogar berühmte Gedicht enthält namentlich in diesem zweiten Teile auch nicht einen Anklang aus jener glänzenden, in gleicher Frische, in gleichem Reichtume, in gleicher Herrichkeit nur ein mal vorhandenen Dichterzeit, an die dasselbe erinnern will, und von welcher wir hiermit Abschied nehmen 118.

Es bleibt mir nichts mehr übrig, als noch einige Worte über die Prosa biefer ersten klaffischen Beriode unserer Litteratur zu sagen. Es war diese Zeit, von beren Beschreibung wir in biesem Augenblicke scheiben, eine Zeit so jugendlicher Frische, so reiner Harmonie, eine Zeit, so ganz eingetaucht in Lied und Besang, so voll ber reichsten Sprachtone und fo gewiß bes ebelften Rhythmus, daß wir als Form poetischer Schöpfungen eben nur Rhythmus und Reim, Lied und Gefang zu suchen haben — es gab dafür gar keine Profa. unsere eigene Jugend (war sie eine glückliche — oder vielmehr war sie eine reine, wahre Jugend —) keine Profa kannte, wie sie in Liedern, wenn auch mausgesprochenen, träumte, und alle unsere Gefühle jener Zeit, unser jugendliches Sehnen und Hoffen, unfer jugendliches Weh und Leid sich unablässig aufund abwiegten in Mhythmus und Gefang - fo hat ein ganges Bolt, fo hat unfer Bolk eine schöne Jugendzeit gehabt, allein und ganz erfüllt von Gefang und Liebestönen; das Leben war Poesie, und Poesie war das Leben. — Und felbst biejenigen Sprachbenkmäler jener Zeit, welche in ungebundener Rede verfaßt find — Denkmäler, welche zum größten Teile hier gar nicht genannt werben können, weil sie nicht bem freien Spiele ber Dichtung, sondern ber strengen Arbeit bes Lebens angehören: unsere Rechtsbücher: ber Schwabenspiegel, ber Sachsenspiegel und andere - wie find boch auch sie angehaucht von bem poetischen Beiste jener Zeit! Bollends aber diejenigen Werke, welche mehr hierher gehören, die Erzeugnisse ber Rebekunft, die Predigten, welche Weichheit, welche Biegfamkeit ber Sprache zeigen sie, welche bichterische Erhebung bei allem Ernste ber Lehre, welche Zartheit ber Darstellung bei aller Kraft und aller Würde, die den heiligen Dingen ziemt, welche tiefe Innigkeit, welche Lieblichkeit, selbst welche Heiterkeit bei aller Strenge ber kirchlichen Rucht, die sie üben! nichts Gesuchtes, nichts Blumenreiches, nichts auf die Rührung ober Erschütterung Berechnetes; es ist der einfache Ausbruck ber kirchlichen, ben Rebner gang erfüllenden, begeisternden Wahrheit, der in seinen Predigten zu Tage liegt, ohne allen Schmuck als ben, welchen einem von feinem Gegenstande ganz erfüllten Herzen biefer Gegenstand felbst giebt. In mancher Beziehung können bemnach diese Predigten des 12. und 13. Jahrhunderts, deren wir einen ziemlichen Vorrat überliefert erhalten haben, felbst der heutigen Zeit, die doch, zumal in rhetorischer Hinsicht, um von dem driftlichen Standpunkte zu schweigen, eine gang andere Richtung eingeschlagen hat, als jene Sahrhunderte, geradezu als Borbilder

empfohlen werden. — Damals zogen einzelne Prediger der Mendikantenorden voll tiefen und regen Volksgefühles, voll der Bolksanschauungen und der Bolksbedürsnisse, voll des Mitleides mit dem armen, im Christentume unwissenden Bolke, dem weder Benediktiner noch Weltgeistlicher predigen mochte, auf und ab in Deutschland und predigten bald in den Münstern, bald vor den Kapellen auf den Außenkanzeln, dalb auf einem Berge, dalb unter einer grünen Linde, vor viel Tausenden von Zuhörern. Der Franciskaner Verthold von Regensburg war einer dieser Reiseprediger, und es sollen nicht selten an zwanzigtausend Menschen seinen Predigten zugehört, und Hunderte, ja Tausende ihn von Ort zu Ort begleitet haben, um ihn aber- und abermals zu hören. Von ihm sind uns die meisten Predigten, die wir von einem und bemselben Redner besitzen, überliesert worden, und von manchen derselben wird es auf den ersten Blick begreislich, wie sie den Eindruck machen konnten, welchen sie wirklich gemacht haben. Mit dem Andenken an diesen frommen und begabten Bruder Berthold von Regensburg sei es gestattet, die Darstellung dieser Periode zu beschließen <sup>116</sup>.

Die Periode unserer Litterargeschichte, zu welcher wir nunmehr übergeben, vom Anfange bes 14. bis zu bem Ende bes 15. Jahrhunderts, zeigt uns in allen Punkten nichts als ben traurigen Verfall aller ber Dichtungsherrlichkeit, in welcher das 13. Jahrhundert geglänzt hatte. Es ist ein weites Gefilde voll wild durcheinander geworfener Trümmer ehemaliger Größe und Herrlichkeit, und je weiter wir vordringen in bieses Gebiet der Zerstörung, besto öber werden die Felder, besto kahler die Berge, auf benen jene Trummer umbergestreut sind, besto trüber und bunkler wird ber himmel, welcher über biesem Graus ber Beröhung sich ausbreitet; kaum, daß noch hier und ba an die alten zerfallenben Mauern ein einsames Hittchen sich angebaut hat, in welchem die Sage von einer verschwundenen besseren Zeit in leisen Alagelauten erzählt, und die Hoffnung auf eine glücklichere Zukunft still gepflegt wird für die kommenden Geschlechter: es ist eine poetische Buste, welche wir zu durchschreiten haben, und in der nur fparfam eine grüne Dafe hervorragt, um bem muben Wanberer eine Stätte ber Rube und Erquidung zu bereiten. Beschleunigen wir beshalb unsere Schritte, um dieses Gebiet so schnell als möglich zu burchmessen und barum auch an den Ruhestellen, welche basselbe barbietet, nur folange zu verweilen, als unumaanglich nötig fein wirb.

Welche Beränderung mit dem Untergange des Hauses der Hohenstaufen in der politischen Lage unseres Vaterlandes vorging, ist bekannt; es begann die Zeit, von welcher der Graf Platen sagte: Freilich geschehen ist viel, aber es mangelt die That'; unzählige Bestrebungen, Anstrengungen, Kämpfe, aber sämtlich ohne ein großes, mit klarem Bewußtsein in das Auge gesaßtes und mit überslegener, des Sieges bewußter Kraft verfolgtes Ziel; sämtlich ohne ein die

Massen burchfäuerndes, bewegtes, erhebendes Resultat; — was von Ziel und Erfolg seitbem in Anschlag gebracht werben kann, ift bas Streben nach Sicherung und Vermehrung bes Besitses und der eigenen politischen Geltung; war boch Rudolf von Habsburg selbst teils durch die gegebenen Verhältnisse, teils durch seine Reigung mehr auf die Vergrößerung seines Privatbesites, als auf die Mehrung des Reiches, mehr auf das Wachstum feines Hauses, als auf bas Wachstum der deutschen Ehre bedacht — und feltsam genug ist es, daß man ben mißverstandenen Titel allezeit Mehrer bes Reiches' den römischen Kaisern beutscher Nation eben von ber Zeit an beigelegt, feitbem sie aufgehört hatten, bas Reich und angefangen ben Reichtum zu mehren. Gine folde Gesinnung, wie sie in Rudolf und seinen Nachfolgern sich zeigte, die lediglich auf bas Erwerben, bas Verwalten, bas Ordnen, bas Saushalten gerichtete Aufmerksamkeit, war nicht geeignet, große Thaten hervorzurufen, an benen wie das politische, so bas poetische Bewußtsein bes Volkes wieder hatte erstarken können; eine solche Gesinnung war nicht einmal geeignet, der Poesie nur Aufmerksamkeit oder Anerkennung zu schenken; neben den vielen Geschäften und Sorgen bes fleinen Lebens ift für die Poesie kein Raum, während sie unter ben Geschäften, Sorgen und Thaten des großen Lebens am besten gebeihet; im kleinlichen Leben der Haussorgen erscheint die Dichtkunst als ein müßiges, unnühes, beschwerliches So eben fah Raifer Rubolf fie an: voll zuversichtlicher Soffnung Spielwerf. und freudiger Erwartung eilten die Minnefänger der Epigonenzeit dem neuerwählten Kaifer entgegen, ber eine neue, besfere Zeit für Deutschland und, wie fie bachten, auch eine neue glänzende Zeit für die Dichtkunft, ber hohenstaufenzeit ähnlich, zu versprechen schien — aber wie sehr fanden sich die armen Sänger in Rubolf getäuscht; Rubolf wollte wohl Oftreich haben, auch wohl Östreichs Minne, aber nicht Östreichs Minnegesang; er wollte wohl etwas geben, aber nur, wenn er etwas Handgreiflicheres bafür wiedererhielt, als Minnegesang und Zitherklang; — bie Sänger, die sich in den ersten Jahren freudig um ihn versammelt hatten, mußten ungeehrt und unbegabt, traurig und ärmer als sie gekommen waren, von seinem Hoflager wieder abziehen, und die Lieder aller Sänger, die diesen bitteren Versuch gemacht haben, sind des herben Leibes und der schmerzlichen Klagen voll. Und wie das Haupt der deutschen Fürsten sich zeigte, so zeigten sich auch bald die übrigen Landesherren; in das geschäftige Leben, bas boch keine That, in die Verwickelung ber Parteien, die boch kein Resultat hatte, hineingezogen, ließen sie ben Gesang in ihren Burgen verstummen, ober hörten kaum noch mit halbem Ohre auf die Lieber ber Sänger, welche, schon längst nur zu viel burch äußere Gunft emporgetragen, bald ihren Gefang schweigen ließen, bem fein geneigtes Ohr, fein wohlwollendes Herz mehr Und im Fortgange ber Zeiten mußten alle biese ungunstigen Berhältnisse sich verstärken und verschärfen; nachbem die letten Regungen der Kreuzzüge aufgehört hatten, und ber Blick ber Ritterschaft burch feinen größeren, höheren, entfernteren Gegenstand mehr gefesselt, ihr Inneres durch kein Ibeal mehr gehoben wurde, blieb das nackte Ich und bie nackte Sorge far das Ich

allein übrig, für das Ich, welches nicht einmal durch eine fräftige allgemeine Herrschaft, burch ein Reichsregiment und eine Raiserherrschaft in Schranken gehalten wurde; daher benn bie Ritterbündnisse, die zahllosen Fehben, das Faustrecht und Raubleben, welches besonders seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts einriß und das ganze 15., zum Teil das 16. Jahrhundert erfüllte. Von den Höfen und aus der Ritterwelt verschwand im Laufe des 14. Jahrhunderts die Poesie völlig, um bem baren, rohen Egoismus des äußeren Lebens Plat zu machen. Diese rohe Eigensucht, die nur in bem Gebanken an sich und den heutigen Tag lebte, bekam Borfchub durch die furchtbaren Weltereignisse, welche die Mitte bes 14. Jahrhunderts bezeichnen: Hungersnot und entsetzliche Seuchen burchzogen Europa, befonders Deutschland, von einem Ende zum anberen, und eine ungeheuere Angst burchzitterte die Welt, eine Angst, burch welche hier bie einen zu fanatischer Buße in ben berüchtigten Geißlergesellschaften, bort bie anberen, wie es zu geschehen pflegt, zu besto roherem Genuffe aufgestachelt wurden. In einer folden Zeit ift kein Raum für Poesie; biese Zeit aber ist es, von welcher man die Begriffe, die man sich unter ber Bhrase , die finsteren Zeiten des Mittelalters' zu sammeln gewöhnt hat, ausschließlich entlehnt, um sie in der ungerechtesten Weise auch auf die hellen, heiteren, fröhlichen Zeiten bes 12. und 13. Jahrhunderts zu übertragen. Freilich das 14. Jahrhundert ist trüb und wird von seiner Mitte an immer trüber, und zum Teil in noch weit bunklerem Schatten steht bas 15. Jahrhunbert, benn nicht allein das politische Leben sank zur Bielgeschäftigkeit, aber Thatenlosigkeit, zum Egoismus und zur Robeit herab — bas kirchliche und sittliche Leben hatte gleiches Schickfal. Burde boch seit bem Anfange bes 14. Jahrhunderts die Christenheit irre an ihren Papsten, spaltete boch ber Streit König Ludwigs bes Bayern mit bem Papste, ber bas Interdikt auf bas beutsche Reich legte, bas Herz bes frommen, firchlich = gläubigen Deutschen bis in seine innersten Fugen hinab; wurde doch die Kirche mehr und mehr durch dieselbe Vielgeschäftigkeit und dieselbe Thatenlosigkeit, burch benfelben Egoismus und dieselbe Roheit geschändet, welche auch das politische Leben besleckten; verloren boch die Träger des Evangeliums je mehr und mehr das Bewußtsein ihres Berufes und mit diesem Bewußtsein auch die weltbeherrschende Kraft, burch welche sie früher ber Berwilberung der Sitten, der Barbarei der Kriege und Fehden, der Tyrannei des weltlichen Urmes gesteuert hatten; ja, gingen sie nicht, zumal im 15. Jahrhunderte, in dieser Berwilberung ber Sitten, in Genußsucht und Egoismus fogar ben Weltleuten voran? — Es wankten bie amei Säulen der deutschen Poesie: die deutsche Treue und der christliche Glaube, und mit ben Säulen mußte auch ber kunstreiche Bau ber Poesie wanken, ber allein auf biefe Säulen gegründet mar.

Sehen wir uns auf anderen Gebieten bes damaligen Lebens um, so begegnen uns, wenn auch sonst erfreulichere, für die Poesie, die vaterländische Poesie, ebensowenig günstige, ja noch ungünstigere Erscheinungen. Das Wachstum der bilden den Künste während des 14. und 15. Jahrhunderts, der

Baukunst und Malerei, kann zum nicht geringen Teile als ein Erzeugnis ber Poesse der vorangegangenen Periode angesehen werden, und dasselbe ist aller= bings ein Trost in jener trüben Zeit, ein heller Lichtblick, welcher seinen Schein weithin verbreitet und uns vor allzubilliger Abschähung jener Jahrhunderte, zu welcher die politische und poetische Verwilderung berselben Anlaß geben könnte, nachbrildlich warnt; aber wie wir in ben Zügen ber Kinder die Züge bes längst verstorbenen Baters, ber früh verblichenen Mutter aufsuchen, und bei der Freude an dem Wiederfinden der lieben Auge in den heiteren Kindergesichtern doch der Verstorbenen in tiefer Wehmut gedenken, so gedenken wir auch bei dem Genusse ber Bauwerke bes 14., ber Malerei bes 15. Jahrhunderts wehmütig ber hingeschiebenen Eltern bieser heiteren Kinder, bes starken Selbengesanges und der lieblichen Minnedichtung. Mit dem Sinken der politischen Macht des Raisers, der Landesherrn, der Ritter, erhoben sich bekanntlich die Städte, die Städte mit ihrem Gewerbe und ihrem Handel; aber unter Handel und Gewerbe ist noch niemals die Poesie gediehen; höchstens, daß einzelne Zweige berfelben eine Zeit lang von dem Gewerbstande gepflegt werden — im Gegenteile ist die höchste Regsamkeit des Handels und Verkehres, im großen wie im kleinen eine foldhe, welche die freie Bewegung des Geistes, wie sie schon der Wissenschaft, noch mehr ber Poesie unerläßlich ist, unmöglich macht. Ebensowenig gunstig war der Poesie die in der Mitte des 14. Jahrhunderts hervortretende und immer stärker werbende Richtung ber Welt auf die Bewältigung ber Natur, auf Erfindungen und Entdeckungen; eben das, was das 14. und 15. Jahrhundert groß macht: die Erfindung des Kompasses, des Schießpulvers, der Uhren, die Seereisen und die Entbeckung neuer Erdteile, ja die Erfindung der Buchdruckerfunst — alle biese großartigen Richtungen und weltbewegenden Schöpfungen bes menschlichen Geistes machen bas 14. und 15. Jahrhundert in der Geschichte ber Poesie, sogar in der Geschichte ber Kultur, flein. Die Zeit, in welcher der menschliche Geist sich mit ausschließlichem Gifer und gludlichem Erfolge auf die Bewältigung der Natur, auf den Ausbau und die Anwendung der fogenannten erakten Wissenschaften wirft, ist niemals weber eine sittlich große, noch eine poetisch große Reit; neben jenen großartigen Erfindungen und Entbeckungen. benen wir, was weltbewegenden, weltumgestaltenden Einfluß betrifft, in unserer boch auch an ähnlichen Erscheinungen nicht ganz armen Zeit bei weitem nichts Aufwiegendes an die Seite zu stellen haben, ging die tiefste sittliche, die tiefste poetische Verwilderung her: und gerade auf dem Höhepunkte bes materiellen Strebens, am Ende bes 15. Jahrhunderts, ist die Formlosigkeit und Inhaltsleere unserer Poesie, die Geschmacklosigkeit und die Robeit in allen poetischen Dingen, gerade bei ben Trägern ber Zeitkultur, bei ben regierenben Ständen, ber Geistlichkeit und ber reicheren Bürgerschaft, zu einer Höhe gediehen, von ber unsere ganze Kulturgeschichte kein zweites Beispiel aufzuweisen hat. Buchdruckerkunft war bem Gebeihen ber Poesie, zunächst ber Kunstpoesie, entschieben nachteilig; mas bis babin nur in kleineren, bem Dichter und ber Dichtung geneigten, gleichgesinnten, für das Verständnis ber Boesie empfänglichen Areisen gesungen worden war und in die Hände der Teilnahmlosen und Abgeneigten kaum ober gar nicht gelangte, bas wurde nun mit einemmal an Frembe, Unempfängliche, Gleichgültige, Feinbfelige hinausgegeben; bas Gefühl bes Daheim- und Bertrautseins, welches zur echten Poesie wesentlich gehört, wurde zerrüttet, das schon vorher vorhandene Hinzudrängen Unberufener zur Dichtkunst in das Unglaubliche gesteigert, die Poesie noch mehr, als sie es schon war, zum Geschäft, zum Handwerk gemacht; ber Dichter hatte nun nicht mehr, wie bisher, bestimmte Personen vor sich, benen er nur dies und jenes vorzutragen wagen burfte; er hatte, baß ich mich so ausbrücke, nicht mehr wirkliche Gesichter vor sich, benen er in das Auge sehen, und vor benen er Scheu tragen mußte — nun stand nur noch eine formlose Masse aus allerlei Volk, ohne bestimmte Physiognomie, Publikum genannt, ihm vor den Augen oder vielmehr vor der Feder, ein Publikum, dem man bieten konnte, was man wollte, und bem gegenüber man sich auch in rücksichtsloser Nachlässigkeit, in grober Keckheit und Frechheit barzustellen keine Scheu tragen durfte. Dieser Übelstand, an welchem die Poesie des 15. Jahrhunderts bis tief in das sechzehnte hinein leidet, ist später, wenn auch bis auf ben heutigen Tag nicht ganz, boch in ber Hauptsache überwunden worden, weit weniger der, an dem unfere Poesie bis jett noch krank liegt, daß sie nun eine Poeste für das Auge, für das stumme Lesen wurde, welches der Tod aller wahrhaftigen, lebendigen Poesie ist, während sie bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst eine Poesie, die ihres Namens wert war, für ben Gefang und für ben Vortrag gewesen war. Weber eine Alias und Odyssee, noch ein Nibelungenlied würden vorhanden sein, hätte das Menschengeschlecht in jener Zeit die Buchdruckerkunst gehabt. Seit der Herrschaft ber Presse hat die Poesie aufgehört eine Tradition zu haben, und der Untergang unferer Helbenpoesie hält mit der Ausdehnung der Buchdruckerkunst auf Merkwürdig ist es zumal, daß die einzig echte das genauste gleichen Schritt. Poesie, welche das 15. und 16. Jahrhundert besitzen, bei denen zu Hause ist. welche weber lesen noch schreiben können — bas Volkslieb.

Die Buchbruckerkunst biente zunächst der Gelehrsamkeit, und nur eben diese müssen wir auch unter den Feinden unserer Poesie seit dem 14. Jahrhundert aufzählen; wir sahen sie bereits im 13. Jahrhundert drohend nahen, sehen sie im 14. Jahrhundert zerstörend wirken, im 15. Jahrhundert zur tödlichen Feindin werden, und diese Feindschaft weit über die Grenze unserer Periode hinaus bis in das 17. und 18. Jahrhundert hinein sich erstrecken, dis sie erst in der zweiten klassischen Periode unserer Dichtkunst besiegt, doch aber dei weitem nicht überwunden wurde. Die Wunden, die sie unserer Poesie geschlagen hat, sind noch nicht vernarbt, sie bluten noch heute und werden noch lange bluten. Die spitzsindige, von den romanischen Mischvölkern erzeugte und mit dewundernswürdigem Scharssinne kultivierte Philosophie, die Scholastik, begann im 13. Jahrhundert auch in Deutschland bekannt und von bedeutenden Geistern vertreten zu werden, früh im 14. Jahrhundert aber einen ihrer Size, wenn nicht in Deutschland,

boch in einem zum Deutschen Reiche gehörigen Lande, in Prag, sobann in Beibelberg, im Anfange bes 15. Jahrhunderts in Leipzig aufzuschlagen. Das Wiffen fing an ein Übergewicht über bas Leben zu bekommen, wie es basselbe in einem gesunden Volkskörper niemals erhalten barf; es begann sich eine Scheidung im Volke zu bilben, welche weit tiefer und weit nachteiliger in bas innerste Leben besselben eingreift, als die Scheidung der weltlichen Stände, als die Scheidung zwischen Geiftlichen und Laien: die Trennung zwischen Wissenden und Unwissenden, von benen die ersteren nach bem auch hier geltenden Spruche: ,bas Wiffen blähet auf' die anderen verachteten und als unwurdig und unfähig bes hohen Standpunktes, ben sie felbst einnahmen, ber tiefsten Barbarei gleichgültig überließen — nichts, und namentlich keine Poesie anerkannten, infofern nicht alles, und eben auch die Poesie mit ihrem Weisheits. stempel bezeichnet war; abgesehen bavon, was hierher mir zum Teil gehört, baß sie bloß von Thaten wußten und wissen wollten, welche auf bem Papier geschehen, bagegen Reich und Kirche bahin fahren ließen, wohin sie wollten. Daher finden wir in diefer Periode, besonders in beren erster Hälfte, eine zweiteilige Poesie: die eine künstlich, gelehrt, spitsfindig, hochtrabend, wie wir sie schon bei Frauenlob bezeichneten, die andere roh, formlos, täppisch, ungeschlacht; jene im Dienste der Wissenben, diese ber Unwissenden. Doch die erstere konnte mit der immer höher steigenden Weisheit nicht Schritt halten, und nur die andere blieb übrig, die, zumal insofern sie vaterländische Stoffe behandelt, dem alten Heldengefang angehörte und benfelben fortzuseten versuchte, von seiten der Wissenden mit ber tiefsten Berachtung, als alte Märchen und läppische Possen, belegt wurde. Im ganzen läßt sich wirklich ber Charafter ber Poesie unserer Periode bahin bestimmen, daß sie zu größerer Bolksmäßigkeit zuruckzukehren strebte. In der Zeit nun, als auf dem hier bezeichneten Wege die Poesie schon tief genug gefunken war, im 15. Jahrhundert, trat das fogenannte Wiedererwachen ber Wissenschaften, b. h. die Bekanntschaft mit den Originalen der griechischen und römischen Litteratur, ein, und neben biesen spielte allerdings unsere bamalige Jett war es vollends um unsere vaterländische Poesie die ärmlichste Figur. Poesie, es war um unser Nationalgefühl, um unser Nationalbewußtsein geschehen. Von nun an galt nichts mehr, wurde nichts mehr gelesen, nichts mehr gesibt und getrieben als lateinische Poesie; die Gelehrten schämten sich nunmehr im eigentlichen Sinne ihrer Muttersprache und waren naiv genug, sich felbst als Barbaren zu bezeichnen, welche gar nichts gewesen, nichts gewußt und nichts vermocht, bis bas Licht ber griechischen und lateinischen Poesie bei ihnen aufgegangen. Die alte Herrlichkeit bes beutschen Kaisers, die alte Herrlichkeit bes Deutschen Reiches, die alte Herrlichkeit ber beutschen Poesie murbe vergeffen, als sei sie niemals vorhanden gewesen. Die philologische Poesie feste sich auf den verlassenen Thron und beherrschte drei Jahrhunderte lang die Welt mit schönen Phrasen. Die andere Seite bieser Erscheinung, die Notwendigkeit bes Emporwachsens einer philologischen Gelehrsamkeit auch im Interesse ber beutschen Poesie, werbe ich später zu schilbern haben.

Aber wir nüffen zurückkehren von diesen äußeren Feinden, um auch die inneren Feinde umserer Poesie näher kennen zu lernen. Niemals ist ein Bolt von einem anderen unterjocht worden, wenn es nicht schon vorher der Gesinnung nach von ihm überwunden und die Partei des Feindes im eigenen Lande stärker war als vielleicht die seindliche Heeresmacht; ähnlich verhält es sich auch auf unserem Gebiete: in unserer Poesie selbst war schon der Feind aufgewachsen, der ihr in dem materiellen Streben, in dem politischen Berfall, in der Philosophie und fremden philologischen Gelehrsamkeit äußerlich entgegentrat. Die Keime des Berfalles von innen heraus liegen zum Teil schon in der Geschichte der vorigen Periode zu Tage; sie dürfen fast nur aufgezählt werden.

Wir haben schon früher zu bemerken Gelegenheit gehabt, baß zeitig im 13. Jahrhundert, mährend der höchsten Blüte unserer Poesie, die edelsten und begabtesten Geister sich nicht ben ebelsten Stoffen hingaben; daß sie statt bie unvergänglichen und unverwüftlichen Stoffe bes Volksepos zu ihrem Eigentume ju machen und zu neuen, von bem glänzenben Lichte ihres Genius durchleuchteten Schöpfungen zu gestalten, sich an geringen, trivialen, ja schlechten Gegenständen fremben Ursprunges bald nur versuchten, bald sich verherrlichten; an der nationalen Helbenfage, dem nationalen Epos gehen fie meistens achtlos, zuweilen halb verachtend, mit Achselzucken gleichsam, vorüber. Dies Berschmähen ber eblen, lebenskräftigen, volksmäßigen Sagen- und Dichtungselemente mußte sid) später notwendig rächen, bas Wagstud, wenn ich so sagen barf, die ganze Poesie auf die Spite von Dichter-Subjekten, von Individualitäten zu stellen, statt sie auf bas Dichtungsobjekt und auf bas mitbichtenbe und mitsingende Bolt zu gründen, mußte mißlingen, ba nicht jedes Menschenalter, ja nicht jedes Jahrhundert mahrhaft große Dichter erzeugt, also die Runstpoesse notwendig ihrem Verfalle entgegengeht, mithin, ist die Volkspoesie nicht gleichzeitig gepflegt, bie gange Poefie ohne Rettung zu Grunde gehen muß. Hätten sich nicht schon im Beginne bes 13. Jahrhunderts Volkspoesie und Kunstpoesie so scharf geschieben, ein Verfall unserer Dichtkunst in bem Grabe, wie er wirklich eintrat, wäre unmöglich gewesen. Daß aber ein trauriger Verfall drohe, war schon an ber Epigonenpoesie bes 13. Jahrhunderts deutlich zu bemerken: das Übergewicht ber Form über ben Stoff, welches in ber Runstpoesie von Anfang an gesett ist, wird hier schon zur Förmlichkeit; bald wird die ganze Boesie zur leeren, alles Stoffes beraubten, zur ftarren, toten Form, und wie bie Form ohne Inhalt sich nicht behaupten kann, so verliert sich auch zulett bas am längsten haftenbe Bewußtsein ber alten Maße und Regeln, und die Form verknöchert fo gang. wird fo gang unbehilflich und ungeschlacht, baß fie schlechterdings verlaffen werden nuß, wenn noch irgend ein Funke poetischen Bewußtseins im Volke übrig geblieben ist. Ebenso war in ber Neigung ber Epigonenpoesie zum Schildern, zum Buntmalen, ein sicheres Vorzeichen bes Verfalles gegeben; balb werden die bisher nur bunten Farben grell und schreiend, und auf bem allernatürlichsten und ebensten Wege tritt an die Stelle der feinsten Zier und des edelsten Schmuckes, welchen wir an Wolfram, Hartmann, Gottfrieb bewundern, bie platteste Alltäglichkeit und plumpste Gemeinheit. Der eble, aber eben nur dem Dichter, welcher ihn querft gebraucht, naturgemäße und wohlanstehende Ausbruck wird schon in ber Epigonenzeit zur Phrase, bald in der Zeit bes Berfalles zur unbeholfenen, zulett zur völlig sinnlosen Rebeweise, gerade wie unsere früheren Epigonen und Goethekorage bas als leere Phrase braschen, was Goethe sprach und Schiller', und wie unsere Epigonen von 1838 bis 1848, in benen man ohne große Sehergabe ichon die Totenvögel und Leichenhühner unferer neuesten Klafficität sehen kann, die Freiheitsworte von 1813 und 1814 zu der sinnlosesten Phraseologie herabgewürdigt hatten.

Nehmen wir noch hinzu, daß der feine, edle, volltönende Dialekt, welcher im Anfang bes 13. Jahrhunderts sich zur Gemeinsprache ber gebilbeten Welt erhoben hatte, teils in der allgemeinen äußern Roheit der beiden folgenden Jahrhunderte sich vergröberte, teils aber auch nicht einmal seine ausschließliche Herrschaft behauptete, da die Dichtung diese Heimat verließ, um unstät überall herumzuschweifen, um sich bald biefem, bald jenem ungebildeten Dialekt in bie Arme zu werfen, so werden wir den Untergang unserer Poesie, wenn auch mit tiefem Bedauern, bemerken, boch fehr begreiflich, ja fast in jeder Hinsicht notwendig finden.

Teilen auch nicht alle Dichter unserer Beriode alle bier aufgezählten Abelstände und Gebrechen in gang gleichem Maße, ift namentlich zwischen benen ber ersten Hälfte bes 14. Jahrhunderts und benen, welche ber zweiten Hälfte besselben angehören, ein bedeutender Unterschied zu bemerken, und findet sich eine auch noch größere Kluft zwischen bem 14. Jahrhundert überhaupt und bem fünfzehnten - im gangen läßt fich ein gunftigeres Urteil nicht fällen, und an der Zerrüttung der Form haben alle Dichter des 15. Jahrhunderts fo gang gleichen Anteil, daß man fast versucht wird, für bieses Jahrhundert ben Namen Dichter ganz zu verbannen und die Bezeichnung ungeschickte Reimer an beffen Stelle zu feten. In den Worten mankte die richtige, mährend bes 13. Jahrhunderts fo äußerst feine Betonung, in ben Berszeilen bas Maß. so daß bald eine Hebung zu wenig, bald eine oder gar zwei zu viel erscheinen: in ber Berbindung der Berse, zumal ber kurzen Reimpaare, verschwand die alte feine Regel, mit dem Reimgebande nicht auch den Sinn abzuschließen, vielmehr ben letteren an je zwei Reimgebande zu verteilen; seit bem 14. Jahrhundert macht ungeschickterweise fast jede Berszeile auch einen Sat aus, so baß bie in Hartmanns, Gottfrieds, Wolframs Munde so wohlklingenden Reimpaare eine ermübende und boch holpernde Eintönigkeit erhalten.

Dagegen erhebt sich nun, ganz im Gegensaße zu der früheren Periode, die Profa teils zu ausgebehnterem Gebrauche, teils zu einer nicht ganz zu verachtenden Gewandtheit und Geschmeibigkeit; ja manche Prosawerke bes 15. Jahrhunderts, gerade aus dem tiefsten Berfalle der Poesie, haben etwas ungemein Butrauliches, Anschmiegenbes, Herzliches, einen Klang ber Sprache und einen vollen, runden und weichen Bau ber Sate, bag bas fechzehnte, biefes in ber Profa schöpferische Jahrhundert wohl Ursache hatte, die ältere Zeit um diese Gigenschaft zu beneiden.

Durchlaufen wir benn in möglichst eilendem Schritte die einzelnen Ersicheinungen, welche die Poesie des 14. und 15. Jahrhunderts aufzuweisen hat.

Das Volksepos, die vaterländische alte Helbenfage, dauert im Bewußtsein und Gefange bes Bolkes, aber freilich bes, von den besten seines Kreises verlassenen und immer schärfer abgeschiedenen, also in zunehmendem Fortschritte roher werdenden Volkes unvermindert durch die ganze Periode hindurch. Hierher gehören die Bearbeitungen der Ravennaschlacht, des Rosengartens, des Königs Laurin und anderer Sagen aus dem Sagenkreise von Dietrich von Bern, deren wir schon früher Erwähnung gethan haben; die seste zusammenhängende Gestalt ber Sagen gerät in biefen Bearbeitungen bes 14. Jahrhunderts mehr und mehr in Verwirrung, die Fugen lösen sich und die Darstellung wird unbeholfener, breiter und doch zugleich bürftiger. Rur in einem Punkte ist eine organische Fortbildung bes Volksepos zu bemerken: in Ansehung der Versform. ber alten Langzeile ber Nibelungenstrophe, die nur in der älteren Sprache zugleich ihr Dasein behaupten kann, bilbete fich nach bem Borgange ber neueren, in unserem Nibelungenliebe, wie es zulett redigiert wurde, bereits vorliegenden Strophen, eine Strophe von acht Kurzzeilen, fämtlich untereinander reimend, die ungeraden mit weiblichen, die geraden wie bisher mit männlichen Endreimen. Zugleich wurde die vierte Hebung in der zweiten Gälfte der ehemaligen vierten Langzeile, in der nunmehrigen achten Kurzzeile, unterbrückt, fo daß alle Zeilen ber Strophe eine gleiche Anzahl Hebungen bekamen. Diese Form, welche wenigstens im 15. Jahrhundert bereits die herrschende war, führte ursprünglich den Namen Hildebrandston von bem Hilbebrandsliebe, welches vorzugsweise ber Liebling bes Bolkes geblieben war, und es wurden in demfelben die meisten, wenigstens die gesungensten Bolkslieder des 15. und 16. Jahrhunderts abgefaßt, woher es kam, daß im 16. Jahrhundert auch andere Bezeichnungen dieser Strophe üblich wurden, 3. B. der Bengenauer Ton, von einem nachher noch zu erwähnenden historischen Bolksliede; Herglich thut mich erfreuen, von einem anderen Bolksliebe diefes Anfangs, Wilhelm von Raffau u. bgl. m. Diese wohlklingende Strophe hat das Bolk mit treuer Beharrlichkeit durch alle Jahrhunderte festgehalten bis auf ben heutigen Tag, benn sie ift dieselbe, in welcher noch jett bie Marktjänger und Drehorgelmänner ihre Mordgeschichten absingen. Bekanntlich ist sie auch in die kirchliche Boesie der Protestanten übergegangen und wird in bem Liede: Befiehl bu beine Wege noch heute in unfern Kirchen gefungen; auch unserer mobernen Kunstpoesie ist die alte Strophe unseres nationalen Helbengefanges nicht fremd geblieben, benn bie Lieber: Frifch auf jum fröhlichen Jagen, Dir folgen meine Thranen u. a. find in bicfem alten der Bolksüberlieferung angehörenden Seldentone abgefaßt.

In dieser Strophe wurden auch während der ersten Hälfte des 15. Jahrshunderts, nicht das Nibelungenlied, denn dieses lag dem der Berwilderung verfallenden Sinne des Volkes schon zu hoch und zu fern, wohl aber die Gedichte

zweiten und britten Ranges: Ortnit, Sug- und Wolfbietrich und ber Rosengarten umgebichtet, wobei allerbings gar manche von ben Schonheiten des Originals dem Neime aufgeopfert wurde; doch sind die besten Züge unverfehrt erhalten, und das Ganze macht, ungeachtet mancher Ungeschicktheiten und Plumpheiten ber Darstellung und Versform, bennoch auch in dieser Abfassung einen nicht unangenehmen Ginbrud; Frische und Lebenbigkeit läßt sich biefer Umarbeitung wenigstens nicht absprechen. Diesen brei Gedichten wurde noch ber Konig Laurin hinzugefügt, und biefe vier Stude nannte man das Helbenbuch. Diefes wurde im 15. Jahrhunderte zweimal, fodann im 16. Jahrhundert noch mehreremal gebruckt 117 und erhielt die Erinnerung wenigstens an einige Teile ber alten Helbenfage und Helbenbichtung bis zu bem Enbe bes Jahrhunderts lebendig, bis denn im 17. Jahrhundert auch das Heldenbuch als völlig veraltet in Verachtung und Vergessenheit geriet, und bie lette Spur ber Erinnerung an die alte große Zeit ganglich erlosch. — Spater, um bas Jahr 1472, wurden eben bieselben Stoffe, ber Ortnit, Bolfbietrich, Rofengarten, aber auch noch eine nicht geringe Anzahl anderer, dem Epelund Dietrichstreise angehöriger Sagen von einem frankischen Bolksfänger (wahrscheinlich ein Marktfänger ober Bankelfänger, jo genannt, weil fie bei ben Bolksversammlungen auf Banke zu steigen und von hier aus ihre Probukte abzusingen pflegten) Kafpar von ber Roen aus Münnerstabt, abermals umgebichtet, und auch diese Umarbeitung ist, jedoch erst von dem Herausgeber berjelben, herrn von der hagen, das helbenbuch genannt worben 118. Diese zweite Umbichtung gehört zu ben trauriasten Zeugnissen unserer Bolks. poesie des 15. Jahrhunderts; sie überbietet an Geschmacklosigkeit und Unform fast alles, was man fich vorstellen kann; ber Bolksfänger verwischt, gleichsam absichtlich, alles Gute, Echte, poetisch Wirksame, was er in den älteren Liebern vorfand, und thut sich, seiner ausbrücklichen Erklärung zufolge, nicht wenig barauf zu gute, baß er viel unnützer Worte', wie er fagt, weggeschnitten und bie Bahl ber Strophen auf bie Hälfte ober gar ein Drittel herabgesett habe. Rur von einem seiner Genossen, welcher alsbald angeführt werben foll, wird Raspar noch übertroffen.

Was das Kunstepos angeht, so sind die alten Gedichte von Karl dem Großen ganz oder fast ganz vergessen <sup>119</sup>; neu aus dem Niederländischen herübergeführt, meist nur übersett, werden die späteren Gedichte von den Haim on stindern, von Ogier von Dänemark, Malagis dem Zauberer, Valentin und Namenlos und andere Gedichte, mit deren Schilderung und Analyse ich meine Leser nicht aufhalten darf <sup>120</sup>, dagegen dauern die Bearbeitungen der Alexandersage in zunehmender Verwirrung, Vergröberung und Zerstückelung, zum Teil daneben in denselben Werken in ermübender Weitschweisigkeit sort; — im Gral- und Artuskreise machte man im Ansange des 14. Jahrhunderts die wichtige Entdeckung, daß Wolfram viele Abenteuer Parcivals ausgelassen habe, und nun hatte ein Gönner der damaligen stoffhungrigen Poesse, ein Freiherr von Rapoltzie in nichts Eiligeres zu thun, als diese Ergänzungen des Wolframschen

Parcival im Jahre 1336 burch zwei Dichter, einen Schreiber und einen bolmetschenden Juden, aus dem französischen Werke des Menessier in deutsche Verse übersetzen und dem Wolframschen Parcival anhängen oder einstigen zu lassen. Kaum hat es etwas Bezeichnenderes für die poetische Bewußtlosigkeit dieser doch verhältnismäßig noch besseren Zeit gegeben, als diese Procedur; gerade das, was Wolfram mit sicherem dichterischen Takte verschmähet hatte, in sein Gedicht aufzunehmen, das wurde setzt als eine Hauptsache, als ein unverantwortlich vernachlässigter Dichterschap betrachtet 121.

Aber dies ist noch nichts gegen die Umbichtung der Artussagen zu einer Art von enklischem (bie fämtlichen einzelnen Sagen zusammenfassenden und im Zusammenhang erzählenden) Gedichte, welche etwa einhundertundvierzig Jahre später, im Jahre 1478, ein bagrischer Dichter, seines handwerks ein Wappenmaler, Ulrich Fütterer (ober Fürterer) mit Namen, in der Titurelstrophe mit faurer Muhe zustande brachte. Hier geht nun die Dichtung, wenn wir nach ben Stellen urteilen follen, welche aus biefem glücklicherweise nicht gebruckten Monstrum bekannt geworden sind, geradezu in Unverstand und Unsinn über. Es beweist ber Umstand, daß ein ganz roher Reimer sich an die künstliche Titurelstrophe, der nur ihr tieffinniger und sprachgewandter Erfinder, Wolfram von Eschenbach, gewachsen war, magen und getrosten Mutes zwei Foliobande ber abenteuerlichsten Dinge in derfelben durchreimen konnte, die gänzliche Maßlosigkeit und Bewußtlosigkeit ber Zeit 122. Besser sind die Bearbeitungen in Prosa, welche besonders von Tristan und Jolt nach der alteren Recension, gleichfalls in den siebziger und achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts im Drucke erschienen.

Die Legendenpoesie ber vorigen Periode bauert burch die ganzen zwei Jahrhunderte unseres Reitraumes fort, und im Anfange des 14. Jahrhunderts bringt sie noch manches Anmutige hervor: dahin gehört ein großes Passionale, welches nicht allein die Lebensgeschichte der heiligen Jungfrau und Christi, sondern auch ber Apostel und einiger späteren Heiligen enthält und sich mit manchen ähnlichen Erscheinungen bes 13. Jahrhunderts wohl messen kann 128; sodann die Geschichte ber Bekehrung eines heidnischen Königs, ber Littower genannt, von einem gewissen, sich Schonboch nennenden, fonst unbekannten Dichter; es ist die alte, annutige Sage, die fonst auch von dem Sachsenherzog Wittekind erzählt wird, wie er in feindlicher Absicht gegen ben christlichen König und gegen das Christentum sich in der Verkleidung eines Bettlers in eine Kirche begiebt und hier ihm, indem der Priester die Monstranz erhebt, aus der Hostie ein Kind von wunderbarer Schönheit und Herrlichkeit entgegentritt, das doch außer ihm keiner sieht, — wie er bann ergriffen und vor ben driftlichen König geführt wird, und wie nun sein Herz bewegt ist, daß er, ber als Feind ber Taufe gekommen war, die Taufe jest zuerst nimmt und die Seinigen gleichfalls bewegt, sich vor dem Herrn des Himmels zu demütigen — bas alles ist einfach und anmutig erzählt und versehlt seines Eindruckes nicht 194. zweiten Sälfte bes 14. Jahrhunderts und aus bem 15. stammenden, zum Teil nieberdeutschen Legenden werden bagegen immer übertriebener (fo wird Konrads

von Bürzburg goldene Schmiede durch einen goldenen Tempel Hermanns von Sachsenheim nachgeahmt und überboten) immer derber, ungeheuerlicher, ungeschlachter; eine der gelesensten ist die schon vorher erwähnte von den Reisen des heiligen Brandanus, in welche alle nur möglichen, oft ganz sinnlosen Abenteuer, weit mehr noch als im Herzog Ernst, zusammengehäuft sind; es muß ältere Abfassungen dieser Legende gegeben haben, aber es ist von denselben die setzt keine zum Borschein gekommen 128. Will man sich auf eine recht augenfällige Weise von dem großen Unterschiede überzeugen, der zwischen der Legendenpoesse des ausgehenden 13. Jahrhunderts (also nicht einmal der besten Zeit!) und der des 15. herrscht, so halte man neben das ältere Gedicht von der heiligen Elisabeth, welches ich früher bezeichnete, die armselige Reimerei des Johann Rothe von 1430, die freilich weit bekannter ist, als das ältere Werk<sup>126</sup>. Am Ende des Beitraumes geht die Legenden poesie in Legenden prosa über.

Daß das Tierepos in Reineke Bos jetz zum zweitenmal zu uns zurückkehre, ist an seinem Orte bemerkt worden; ich wiederhole jene Anführung hier nur darum, um zu bemerken, daß Reineke Bos weitaus das beste aller erzählenden Gedichte ist, welche wir aus dem 15. Jahrhundert übrig haben.

Sehr reich ist die Zeit an einzelnen, nicht auf einem größeren Sagenfreise ruhenden Erzählungen, wie das damals, als man die größeren Sagenkreise nachgerade zu vergessen begann, nicht anders sein konnte; man griff nach dem Neuen, noch Unbearbeiteten, dabei aber möglichst Wunderbaren, Seltsamen, Fernliegenden und, wenn nach dem Geschichtlichen, nach den mit der völligsten Willfür sagenhaft ausgeschmückten, oft baburch völlig verzerrten historischen Stoffen, zulett aber mit ganz besonderem Gifer nach ber Allegorie, beren Eristenz jedesmal das Zeichen einer in Krankheit und Absterben beariffenen Dichterzeit ist. Ich wurde mir gewiß nicht ben Dank meiner Leser verdienen, wollte ich auch nur einige dieser Werke einer genaueren Erörterung unterwerfen und etwa von der Bearbeitung der alten, schon im Morgenlande ausgebildeten Sage von Apollonius von Turus, seinen Schicksalen und kunftlichen Rätselspielen (eine Lieblingslektüre ber bamaligen Zeit, wie schon ber Wartburgkrieg gezeigt hat), die im Anfange des 15. Jahrhunderts ein gewisser heinrich von ber Reustadt aus Wien verfaßt hat 187; - von herzog Wilhelm von Oftreich, eine schon im Anfang bes 14. Jahrhunderts bearbeitete und fehr gern gelefene Gefchichte 128 - von Friedrich von Schwaben129 und anderen Erscheinungen bes Breiteren erzählen. In die Bearbeitung der Sage von ben fieben weisen Meistern, einer alten indischen Erzählung, die aus bem Indischen in das Arabische, aus dem Arabischen in das Griechische, aus bem Griechischen in bas Lateinische, aus bem Lateinischen in bas Französische, und baraus endlich unter den Händen eines der besseren Dichter des angehenden 15. Jahrhunderts, Sans Buheler, in eine beutsche, gereimte Erzählung überging, und die in Prosa noch heute als ein nicht ganz zu verachtendes Volksbuch umläuft, barf ich eben nur nennen 180; bagegen aber wohl anführen, baß hin und wieder in diesen formell äußerst verwahrlosten Gedichten ein sehr dankbarer, auch von den großen Dichtern der Neuzeit mit Erfolg benutter dichterischer Stoff vergraden liegt. So ist aus einer der Mitte des 14. Jahrhunderts angehörigen Erzählung Peter von Staufenderg und die Meerfei<sup>181</sup> der Stoff zu einer der lieblichsten Märchenerzählungen gestossen, welche unsere Zeit geschaffen hat: Fouques Undine; ebenso beruhet Schillers Gang nach dem Eisenhammer und anderes gleichfalls auf Erzählungen jener Zeit.

Am größten ist übrigens die Anzahl der kleineren, anekotenartigen Erzählungen, und wohl kaum geringer, als biefelben von der vorigen Periode hervorgebracht worden waren; auch sagte diese kürzere Form den Fähigkeiten vieser Jahrhunderte mehr zu, als bie längeren Darstellungen, welche fast burchgängig verunglückt genannt werben müssen, während in biefen kleineren Stücken felbst noch gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, ja hin und wieder fogar noch im 15. eine glückliche Erfindung, zum Teil auch eine verhältnismäßig ge-Ihrem Inhalte nach zerfallen sie in brei, aus schickte Darstellung herrscht. bem 13. Jahrhundert überkommene Klassen, beren Bezeichnungen noch bis gegen bas Ende dieser Periode festgehalten werben: ernsthafte, vorwiegend lebhafte Erzählungen wirklicher Begebenheiten (maore, woher es gekommen ist, daß späterhin Märe, Märchen, nur von kurzeren Erzählungen, freilich nach und nach in völlig abweichendem Sinne, gebraucht wurde) mutwillige Schwänke (aventiure, Abenteuer, mit welchem Ausbrucke noch bis tief in bie Opisische Zeit hinein willfürliche Geistesspiele, im Gegensate gegen die Wirklichkeit, bezeichnet wurden), unter welchen sich übrigens auch manche bebenkliche, von der sittlichen Zerrüttung der Periode trauriges Zeugnis ablegende Stücke finden, und endlich Allegorieen (bispel, mit welchem Ausdrucke man auch fortwährend die der Allegorie zunächst verwandte Kabel Den gewandtesten Stil und die präciseste Darstellung haben die bezeichnete). bem Geschmade und ber Kähigkeit ber Zeit am meisten zusagenden Abenteuer 182.

Unter ben allegorischen Gebichten, bie sich in langer Reihe burch bas 14. und 15. bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts hinziehen, zum Teil auch strophisch verfaßt sind und insofern sich mit der Lyrik berühren, wie ein allegorisches Jagbgebicht von ber Minne eines gewissen Sabamar von Laber 188, gehe ich zwar auch ber vielgenannten Mörin bes hermann von Sachfenheim 184, welche bie Reise in ben Benusberg, ben driftlichen Widerstand des in diesen Berg entruckten Ritters und die Treue des treuen Edart schilbert, vorbei, barf es jedoch wohl nicht umgehen, ein anderes, noch weit berühmteres Buch aus der äußersten Grenze dieser Periode wenigstens mit einigen Worten zu schilbern. Es ist bies ber berühmte Teuerbank, bessen Verfasser bem Stoffe und zum Teil wohl auch ber Form nach Kaiser Maximilian ober sein Kaplan, Melchior Pfinzing, Maximilian ist. welchem er die Redaktion übertragen, schilbert in diesem ungemein unbehilflichen und trockenen Reimwerke seine eigenen Jugendschicksale unter dem allgemeinen Bilbe einer Brautfahrt bes Teuerbanks (feiner felbst, Maximilians) nach 218 Ulte Seit.

Chrenreich (Maria von Burgund), König Ruhmreichs (Karls bes Kühnen) Auf dieser Fahrt kommt er an brei Engpässe, an beren jedem ihn ein Feind erwartet; an dem ersten Fürwittig, an dem zweiten Unfalo, am britten Reibelhart; alle brei suchen ihn an der Gewinnung der schönen Chrenreich zu verhindern und trachten ihm nach dem Leben. Der Sinn dieser wohlfeilen Allegorie ist nicht schwer zu entbeden: Fürwittig foll die Unbesonnenheit der Jugend, Unfalo die Ungluckfälle, Neidelhart die politischen Feinde bezeichnen, aber schwer ist es zu glauben, daß der Kaiserliche Poet uns zumutet, Geschichtchen hinzunehmen wie die, daß Fürwittig den Teuerbank verleitet, seine juipen Schnabelschuh unter den umlaufenden Granitstein einer Poliermühle zu halten, worüber benn mit dem Schuh beinahe (boch nur beinahe!) ber Kuß und das Bein und der ganze Maximilian-Teuerdank unter den Polierstein geraten und zerquetscht worben ware. Ebenso muffen wir alle Hirsch-, Gems- und Barenjagden mitmachen, und kaum werben wir hier und ba in der Geschichte ber politischen Rämpfe (gegen Neibelhart) spärlich entschädigt. Um Ende besiegt benn Teuerbank seine Gegner, und sie werden als Verbrecher gerichtet (eine faubere poetische Gerechtigkeit!), Fürwittig geköpft, Unfalo gehenkt, Neibelhart von der Mauer herab zu Tode gestürzt. Was noch bas Beste an bem Ganzen ift, find die sehr charafteristischen und zum Teil vortrefflichen Holzschnitte. Außerdem verdient kaum etwas, als der von den lombardischen Sagen (Rother, Orinit, Hugbietrich) entlehnte Gebanke, bas Ganze unter ben sagenmäßigen Rug einer Brautfahrt zu bringen, einige Anerkennung. Aber es war das Werk eines Raisers, eines vielbewunderten Kaisers, das Buch wurde mit verschwenderischer Pracht in nur vierzig Exemplaren auf Pergament gebruckt, es ftedte voller Geheimnisse, zu benen man sich anstrengte ben Schlüssel zu finden, und über welche ansehnliche Kommentare zustande kamen; und so fand es benn Lefer und Bewunderer genug. Drei Ausgaben bes Originals erschienen von 1517—1537; darauf leistete ber Besse B. Waldis dem Buche den Dienst, bie argen Verse ein wenig zu korrigieren, und dieser Waldis-Maximilianische Teuerbank erlebte abermals vier Auflagen, ja spät im 17. Jahrhundert wurde er noch einmal auf fast unerhörte alberne Weise umgebichtet; in Auktionen mit hunderten von Dukaten bezahlt, galt bas Buch für eine Kostbarkeit ersten Rett ruhet der Tenerdank im Staube der Bibliotheken, wie der eble Maximilian in dem Moder seiner Kaisergruft. Lassen wir sie ruhen, den großen Kaiser und sein kleines Buch.

An geschichtlichen Reimwerken ist kein Mangel; das älteste, dem Ansfang dieser Periode angehörige, ist eine östreichische Reimchronik eines gewissen Ottaker, gewöhnlich von Horneck genannt 136; auch diese zeigt schon aufsallende Verwilderung der Form; spätere Reimchroniken, z. B. eine, welche das Konzil zu Kostnitz schildert, sind kaum lesbar.

Wenden wir uns überhaupt von der erzählenden Poesie, von der ich schon zu viel gesagt zu haben fürchte, wiewohl ich nicht den zwanzigsten Teil des Vorhandenen namhaft gemacht habe, zur Lyrik, welche uns mehr, und

in mancher Beziehung auch weit erfreulichere Stoffe zu Betrachtungen gewährt.

Im Anfange biefer Periode wird bie Minnepoesie, die Lyrit bes 12. und 13. Jahrhunderts, noch in gewohnter Weise fortgeset — woher es kommt, daß in manchen Lehrbüchern der deutschen Litteraturgeschichte balb die erste Hälfte bes 14. Jahrhunderts, bald sogar das ganze 14. Jahrhundert mit zu ber vorigen Periode gerechnet wirb - ja, es giebt noch bis in den Anfang des 15. Jahrhunderts einzelne eble Herren, welche sich, und nicht ganz ohne Glad, mit ber Minnepoesie beschäftigen, wie Beinrich von Mugeln187 aus Meißen, Graf Dawald von Wolkenstein 188, Graf Sugo von Montfort 189, welcher lettere bis in bas 15. Jahrhundert lebte und nach alter Rittersitte, bes Lesens und Schreibens unkundig, seine Lieber zu Rosse, auf der Jagb, im Felbe und Walbe bichtete und burch seinen Jäger, Burk Mangolt, aufschreiben ließ; boch find dies nur vereinzelte Erscheinungen, die mit dem 15. Jahrhunderte völlig erloschen. Die Ritterwelt hatte sich, wie gesagt, im ganzen von ber Poesie losgesagt, und die Runftlyrik geriet aus ben Händen ber herren in die ber Meister, in die hande ber Bürger in ben reich aufblühenden Städten: aus bem Minnegefange wurde ber Deiftergefang, der nach festen Regeln schulmäßig gelernt und schulmäßig genbt wurde. Als folde, die icon langst überkunstliche Strophen bes Minnegefanges zur fünstlichen Spielerei ausbildenden Meister, die jedoch noch nicht den eigentlichen späteren Deisterfängern angehören, find vor allen Duscatblut140 und Michael Beheim 141 zu nennen.

Wir wissen nicht ganz genau, wann biefes Institut ber Meisterfänger und ihre Rünfte ober Gefellschaften in ben Stäbten entstanben find; Frauenlob gilt für ben Stifter ber Mainzer Meisterfängerschule als ber ältesten, boch ist dies fast unzweifelhaft eine Fiktion, wenigstens eine Berwechselung einer firchlichen Singschule mit einer burgerlichen; soviel ist gewiß, daß sie in der Mitte des 15. Jahrhunderts bereits existierten und gegen bas Ende besfelben als ein fehr altes, in graue Vorzeit und fagenhaftes Dunkel sich verlierendes Institut galten 142. Ihre Site waren vorzüglich bie fübdeutschen Städte, vor allem Mainz, sobann Augsburg, Rürnberg, Memmingen, Kolmar, Ulm und andere, auch kleinere Orte. Hier schlossen sich teils die Meister eines und desselben Handwerkes, wie in Kolmar die Schubmacher. in Ulm die Weber, teils aber, und in den meisten Städten, die gefanglustigen und gesangkundigen Meister aus verschiebenen Handwerken zu einer Sangeraunft aneinander, wiewohl sie nicht für eine eigentliche Zunft, sondern nur für eine (freie) Gesellschaft gelten wollten. Ehrbar, sittlich, streng und fromm Abten die Meister ihre Kunst als eine, vorzugsweise heiligen Zwecken gewidmete; ja, in den späteren Jahrhunderten nach der Reformation durften den Gesängen nur biblische Texte untergelegt werben; und wenn sie barum auch nicht die Poesie repräsentieren, so repräsentieren sie dafür in desto erfreulicherer Beise das beste des damaligen socialen Lebens: die strengste Chrbarkeit, die

fittliche, ernste Saltung, die stille Genügsamkeit und zufriedene Sauslichkeit, bas feste Zusammenhalten und bie treue Einigkeit bes beutschen Bürgerstandes. Wenn ber Handwerksmeister sein Webschifflein in Ruhe gestellt, Ahle und Pechdraht beiseite gelegt, die Nadel aufgesteckt und die Schere an den Wandhaken gehängt hatte, dann übte er sich in der einfamen Stille seines Kämmerleins in der Nachbildung oder Erfindung künstlicher Gefange, und kam dann ber Sonntag heran, so wurde die mit bunten Schilbereien gezierte Schuls tafel ausgehängt, zur Ankündigung, daß Sonntags nachmittags nach den Gottesbiensten Schule gesungen werden follte auf bem Rathause ober wie zumal fpäterhin gewöhnlich war — in der Kirche. Es versammelten sich bann die Meister der Sangergesellschaft, die Singer und Dichter, die Schulfreunde und Schüler berselben und ein großer Kreis von Bürgern und Bürgerinnen; die Meister, um ihre neu erfundenen Tone, neue Gebichte in neuer fünstlicher Reimverschlingung und fünstlicher Weise, die Singer und Dichter, um die Nachbichtungen fremder und berühmter Tone, die Schulfreunde und Schiller, um die Gefänge der Meister zu eigener Übung hören zu lassen; und tiefes, ehrerbietiges Schweigen herrscht in der oft ungemein zahlreichen Versammlung. Dbenan saß ber Vorstand ber Gesellschaft, das sogenannte Gemert: ber Büchsenmeister (Raffierer), ber Schlüffelmeister (Berwalter), ber Merkmeister und ber Kronmeister. Neben dem Merkmeister standen die Merker (ein schon in der späteren Minnepoesie vorkommender Ausbruck), b. h. bie Kritiker, Richter, welche jeden Fehler forgfältig auf= merkten und am Schlusse bes Gesanges bas Urteil über bie Sänger sprachen. Der vorzüglichste Sänger ber diesmal abgehaltenen Singschule wurde bann von bem Kronmeister mit einem, oft recht kostbar gezierten (ber Gesellschaft zugehörenden und verbleibenden) Kranze gekrönt, ihm auch wohl ein sogenanntes Kleinob an einer Kette um den Hals gehängt. In manchen bevölkerten und reichen Städten besaß die Meisterfängergesellschaft einen sehr ansehnlichen Schat von Pretiosen (zusammen auch Aleinob genannt), so daß diejenigen Meister, welche früher schon gekrönt worden waren, in jeder Singschule mit ihren Rierben ausgestattet erscheinen konnten. Gekrönt und mit dem Kleinod verseben zu werben, war für ben Gekrönten selbst, für Gattin und Kinder, für die ganze zahlreiche Verwandtschaft und für die Zunft selbst, welcher der gekrönte Meister angehörte, die höchste Ehre und Freude. Die vorzüglichsten Gedichte wurden dann in ein großes Buch zusammengeschrieben, und dieses von dem Schliffelmeister forgfältig aufbewahrt. Das waren die Feierabend = und Feier= tagsbeschäftigungen, die Sonnabend - und Sonntagsvergnügen der Handwerker ber Vorzeit, das waren die Erholungen und Freuden ber alten Bäter bes bescheibenen Handwerkes, und — wer mit mir von den Handwerkerfamilien jener Zeit abstammt — unferer Bater, beren wir uns wahrlich nicht zu schämen haben in ihrer beschränkten Häuslichkeit, ihrer strengen Zuchtigkeit und bescheidenen Chrbarkeit, während der höhere Burgerstand oft in Genußsucht und Prachtliebe sich verzehrte, der Bauer zum großen Teile in geistiger und physischer Niedrigkeit am Boben lag, die Gelehrten bem Genius und bem Weine bienten, zahllose Müßiggänger und fahrende Leute einer maßlosen Trunkfucht fronten, und bie Ritterschaft in blutigen Händeln und roben Fehden ihr ebles Erbteil vergeudete. — Jahrhundertelang bauerte die Abung bieses Meistergesanges; im 16. Jahrhunderte war er am lebendiasten, aber auch bas siebzehnte mit seinen breißigjährigen Kriegsstürmen vermochte ihn nicht zu zerstören; er dauerte tief in das 18. Jahrhundert fort, und nachdem er am frühesten in Mainz, ber ältesten Heimat, erloschen war, wurde in Nürnberg, ber zweiten Heimat, um bas Jahr 1770 bie lette Singschule gehalten 148. Mur in Ulm Aberbauerte ber Meistergesang sogar die Schrecken ber französischen Revolutionsfriege; noch waren bafelbst im Jahre 1830 zwölf alte Singmeister übrig, welche zuweilen noch, nachbem sie erst vom Rathause aus ihrer ,Schaus stube', dann auch aus einem anderen städtischen Lokale ausgetrieben worden waren, in den Handwerkerherbergen zuweilen noch ihre alten Töne fangen. ohne Noten und ohne Textbucher, bloß aus bem treuen Gebächtniffe, so baß es unbegreiflich erschien, wie sich die künstlichen Terte und noch künstlicheren Weisen so lange Zeit burch bloße Tradition hatten erhalten können. Im Nahre 1839 waren nur noch vier bieser alten Männer übrig, das Gemerk: ber Büchsenmeister, ber Schlüsselmeister, ber Merkmeister und ber Kronmeister, und diese haben am 21. Oktober 1839 den alten Meistergesang feierlich beschlossen und bestattet; ihre Lade, ihre Schultafel mit den Gemälden, ihre Tabulatur, Sing = und Lieberbücher bem Lieberfranze zu Ulm burch förmliche Urkunde mit dem Bunsche übermacht, daß, gleichwie der Meisterfänger Tafel Jahrhunderte herab die frommen Bater zum Hören ihrer Weisen lub, fo Jahrhunderte hinab die Banner des Liederkranzes wehen und feine Lieder späten Enkeln tonen mogen' 144.

Die Poesie dieses nunmehr völlig verklungenen Meistergesanges war freis lich nicht viel mehr als eine Reimkunst in strengen Formen, nach unverbrüchlichen Regeln, in welcher eine freie Bewegung bes bichtenben Geistes kaum möglich war; ja es wurde, eben recht handwerksmäßig, auf den Geist der Dichtungen, wenn nur keine , falfche Meinungen' (anstößige unchristliche, fpäter auch, da die Meisterfänger in evangelischen Städten ihren Six hatten, unevangelische Gebanken und Stellen) oder blinde Meinungen' (Undeutlichkeiten) porkamen, vielmehr alles recht beutlich, verständig, plan und ordinär gefaßt war, gar nicht, sehr viel aber auf die Worte und Silben gesehen, über die es zweiundbreißig Strafregeln gab. Der Strophenbau mar ftreng ber ber alten Minnesanger, ber breiteilige, mitunter bis zur Ungeheuerlichkeit, zu einhundert Reimen die Strophe ausgedehnt, und mit den wunderlichsten Namen bezeichnet; so gab es nicht allein einen blauen und einen roten Ton, sondern auch eine gelb-Beielein-Weise, eine rot = Nuß = blüh = Weis, eine gestreift = Safranblumleinweis, eine warme Winterweis und eine englische Zinnweis, eine gelb = Löwenhautweis, eine kurze Affenweis und eine Fett Dachsweis. Am Ende des 17. Jahrhunderts waren

folder verschiedener Bauarten der Singstrophe ober Tone (Weisen) in Nürnberg nicht weniger als zweihundertzweiundzwanzig in voller übung. Als die Anfänger ihrer Kunft verehrten sie eine Zwölfzahl von alten Meistern, zum Teil wirklichen Minnefängern ber alten Zeit, wie Walther von ber Vogelweide, Bolfram (ber sich freilich zu einem Wolfgang Rohn mußte machen laffen), Reinmar von Zweter (aus welchem ber Römer von Zwickau' wurde), ben Marner, Regenbogen und vor allen Frauenlob. Der Inbegriff aller biefer Regeln und Ordnungen hieß die Tabulatur, und bieses Wort ist uns ja noch jett geläufig, um in der Redensart: , ba geht's gang nach ber Tabulatur' auszubrücken, daß es fo recht streng und steif regelrecht hergehe. So ging es benn auch wirklich in der Meistergesangspoesie her: ber Meistergesang war etwas aus aller Entwickelung ber Boesie Seraustretendes, mit der Zeit in keinem Kontakte Stehendes, ausschlieflich das Altüberlieferte formell Festhaltendes; barum hat er auch nur als bas langhingebehnte Ende des Minnegesanges, nicht um seiner selbst willen, in der Litteraturgeschichte Bebeutung; weit wichtiger ist er, wie sich bereits ergeben hat, für die Rultur = und Sittengeschichte.

Dem Meistergesange gegenüber, gerabe am anderen Pole ber lyrischen Dichtfunst, liegt nun in diesem Zeitraume eine andere Lyrik von ungleich höherer Bebeutung: das weltliche Volkslied. Ist der Meistergesang die bis zum Erstarren getriebene Form der alten Kunstlyrit, des Minnegesanges. so bricht nun hier ber ungekunstelte, frische, oft berbe und heftige, aber immer lebendige und nicht felten hochpoetische Laut der Bolksfreude und des Bolksleides bervor; es strömt die alte Volkspoesie, wenn auch nicht als Evos. sondern als Lyrif mit wunderbarer Kraft aus tief verborgen liegenden Quellen an bas Licht; sie strömt aus mit so gesundem, reinem Lebenswasser, bak an ben Ufern ihrer Bache und Ströme die ebelsten Bluten aller Lyrik sprossen konnten, die auf Erden jemals sich entfaltet haben; sie strömt aus mit folcher Gewalt und Stärke, daß sie später, abermals auf zwei Jahrhunderte verschüttet. mit neuer Kraft hervorbrach und bie Dichterauen dieser späten Jahrhunderte tränken, daß ein Herber und ein Goethe aus ihr schöpfen und zum Teil burch sie für sich und ihre Zeit und für uns das werden konnten, was sie geworben sinb.

Ich habe mir soeben gestattet, die Geschichte des Meistergesanges alsbald bis zum Ende durchzusühren; ich bitte für die Geschichte des Volksliedes um gleiche Vergünstigung, die jedoch etwas ausgedehnter wird sein müssen, als die ich für den Meistergesang erhalten habe; dieser ist sich stets selbst gleich und hat keine Entwickelung; das Volkslied aber entsteht im 14., wächst im 15. und blühet im 16. Jahrhunderte, also in einer Zeit, welche jenseits der Grenzen unserer Periode liegt; indes der Stoff ist, soweit er das weltliche Volkslied befaßt, untrennbar, und so dürste es am bequemsten sein, das Ganze da abzuhandeln, wo die Geschichte seines Entstehens und Wachstums erzählt werden muß; nur einen Zweig des Volksliedes, der sich auf einem anderen Boden

Dolfslied. 223

verpflanzt, werden wir erst in der Litteraturgeschichte des 16. Jahrhunderts zu betrachten haben.

Daß bereits in ber älteren Zeit, im 12. Jahrhunderte, ein Bolkslieb in dem Sinne, wie wir es hier betrachten, muffe eriftiert haben - bag es Lieder musse gegeben haben, welche die Erlebnisse und Empfindungen des Individuums mit einfacher Treue und Wahrheit, eben darum aber auch mit ber größten Intensität und Stärke aussprachen, zugleich jedoch nur eben bei ben allgemeinsten, von jedem anderen bereits gemachten Erfahrungen und sofort von ihm geteilten Empfindungen stehen blieben, ohne sich, wie die Kunstpoesie bes Minneliedes, auf die umständliche und zusammenhängende Schilberung der nur ben einzelnen berührenden Greignisse einzulassen - daß ein foldes Boltslied bereits im 12. Jahrhunderte muffe existiert haben, und daß dasselbe fogar eine der bedeutenosten Grundlagen der Minnepoesie musse gewesen sein, das ist mehr als wahrscheinlich und sogar, namentlich aus ben Erzeugnissen ber ältesten Minnefänger, zur Genüge nachweisbar. Mögen selbst bergleichen Lieder ober Lieberstrophen, Laute ber augenblicklichen, starken Empfindung, des regsten Lebensgefühles, gleichsam nur Rufe und anschlagenbe Tone, neben ber Minnepoesse fortgebauert haben in den Kreisen, zu welchen die Kunstpoesse der Minnefänger nicht herab gelangte, fo find sie wenigstens, der Natur der Sache nach, bamals nicht aufgezeichnet und in ber Litteratur von bem Gefange ber Ritter und Hofleute gleichsam erdruckt worden. Später, nachdem biefe Runftpoesie ber höheren Stände abstarb, im 14. Jahrhunderte, und ber Minnegefang allmählich verstummte, brängen sich jene Naturlaute wieder hervor, gewinnen festen Boben und beherrschen im 15. und 16. Jahrhunderte die ganze Lyrik (wenn man den kaum in Anschlag zu bringenden Meistergesang ausnimmt) ausschließlich. Daß es im 14. Jahrhunderte solche Lieber gegeben habe, welche allgemein, auf allen Straßen und in allen Berbergen, von Rittern und Knechten Bu Stadt und Land gefungen und "gepfiffen' worben feien, erzählt bie Limburger Chronik unter Angabe des Anfanges solcher Lieber ausbrücklich; es icheinen biese Lieder ein Mittelglied zwischen ber Minnepoesie und bem Boltsgefange zu bilben — sie fcheinen Minnelieber mit volksmäßigen Stoffen wie biese Berührungen zwischen Minnegesang und Volksgesang auch noch im Berfolge nachgewiesen werden sollen.

Das Bolkslied unserer Periode hat ganz dieselbe Grundlage wie die alten Bolkslieder, aus denen das alte Spos entstanden ist: das wirklich Erslebte, wirklich Erfahrene, das wahrhaftige Leben ist sein Stoff, wie der Stoff der alten, epischen Bolksgesänge; nur mit dem bedeutenden Unterschiede, daß jeht nicht Thaten und Erlebnisse des ganzen Bolkes gesungen wersden, sondern das, was der einzelne erlebt hat und ihm widersahren ist, beides aber mit gleicher Unmittelbarkeit der Anschaumg, beides mit gleicher Wahrheit; dort sind es Thaten, hier Empfindungen, welche dargestellt werden, aber beidemale nicht erdichtete Thaten oder durch Betrachtung angeregte Empfindungen, nicht Thaten und Empsindungen, sür welche erst Teilnahme

gewonnen werben mußte, sonbern folche, welche biese Teilnahme wirklich besiten, weil sie vor bem Liebe bereits vorhanden waren; es sind Empfindungen von folder Einfachheit, Wahrheit und Allgemeinheit, daß sie jeder schon in sich trägt, in gleicher Weise, wie bas Lieb sie barstellt, und baß also auch bieses Bolfslied nichts anderes thut, als Borhandenes auszusprechen. Diefe wirklich erlebten Zustande, biefe Empfindungen, von benen bas Berg voll ift, werden von dem Volksliede im Augenblicke des Erlebens und Empfindens rasch und bewegt, wie das Herz in diesem Momente selbst ist, ausgesprochen, rhapsobisch hingeworfen, ohne sich um ben Zusammenhang ber Erlebnisse und Gefühle untereinander zu kummern, wie benn im Momente ber lebhaften Empfindung niemand sich Rechenschaft darüber zu geben versucht ober imstande ist, wie die Empsindung entstanden, und wie die eine aus der anderen hervor-Nur die bewegtesten Momente werden festgehalten, und gegangen fein möge. biese gleichsam stoßweise im Liebe ausgesprochen, wie auch uns die Gefühle im Zustande lebhafter Erregung — wie Liebe und Leid ben in mahrhafte Liebe und tiefen Abschiedsschmerz wirklich Gingetauchten — stoßweise bewegen. Auf bie Ausfüllung ber Mittelglieder, auf die Darstellung ber Gebanken, auf die Färbung der Begebenheiten, auf die Ausmalung und Schilderung — lauter Eigenschaften ber Kunstpoesie — legt bas Volkslied auch nicht ben geringsten Accent; alles konzentriert sich in ber einfachen, mahren, starken Empfindung. Daher ist bas Volkslied, eben wie bas alte Epos, voll scheinbarer Sprunge und Lücken, benn mas sich von selbst versteht und verstehen foll, wird eben nicht erzählt, nicht besungen; unverweilt und raschen, aber fraftigen Schrittes eilt es vorwärts von Moment zu Moment und reißt ben Hörer gewaltsam mit sich fort. Dies ist bas, was Goethe als ben tecken' Wurf bes Volksliebes so sehr und mit dem vollsten Rechte bewunderte; und es ist dieser kecke Wurf eben nichts anderes, als die volle, reine, starke Naturwahrheit, welche aus den Liebern spricht. Mit bem Texte berfelben aber ist notwendig verbunden und gleichsam zusammengewachsen bie Melodie, ebenso kunstlos, ebenso einfach, ebenso bewegt und ergreifend wie der Text felbst; alle kunstlichen Mittel, namentlich ber harmonie, verschmähend ober berfelben geradezu wiberstrebend, ist sie eben nichts als reine Melobie, aber in solcher wunderbaren Zusammenstimmung mit bem Texte, baß, wie allgemein zugestanden ist, auch die größten Rünstler mit bewußtem Streben nur außerst felten eine bem Bolksliebe nahe kommende Übereinstimmung der Musik mit dem Texte erreicht haben. Richt gefungene Bolkslieber find halbe Bolkslieber ober gar keine.

Und wer hat diese Lieder versaßt? und wo sind sie gedichtet worden? Niemand, könnte man antworten, niemand hat sie versaßt, und nirgend sind sie gedichtet worden, von allen vielmehr und überall. Es ist hier eben wieder wie mit dem volksmäßigen alten Epos; es ist kein Name erhalten, und kann kein Name erhalten sein, weil Zustände und Erlebnisse, Gefühle und Empsindungen besungen werden, welche nicht einem allein und besonders, sondern allen, die demselben Bolke entsprossen sind, allen, in denen gleiches Blut sließt, in ganz

Dolfslied. 225

gleicher Weise angehören, und an welchen jeber mithin seinen Teil Dichtung in Anspruch nimmt. Der Dichter ist auch hier nur das Organ, durch welches die große Menge ber Gleichempfindenben, Gleichgestimmten, zum Gesange gleich Befähigten sich ausspricht, und der eben darum in der großen Menge sich notwendig verliert. Finden sich doch dieselben Volksliederstoffe an den entgegengesetzten Enden Deutschlands vor, lauten sie boch in ben verschiedensten Gegenden einander ganz ähnlich, jedesmal aber sind sie bem lokalen Sinne, bem besonderen Dialekte, ber provinziellen Sitte genau assimiliert und baburch im einzelnen wieder voneinander verschieden. Wer foll biefe Lieder gebichtet haben? — Zubem wissen wir, daß überall, wo noch bis jest ursprünglicher, nicht burch die moderne Bücherpoesie angefressener Volksgesang vorhanden ist, die neuen unter dem Volke umlaufenden Lieder von Gesellschaften verfaßt werden; einer bichtet, ober fingt vielmehr eine Strophe; ein anderer fett die zweite, ein dritter die britte hinzu, wie es die Stimmung und die Lust bes frohlichen Augenblicks bem einen ober anderen eingiebt; wir wissen bies von den heimgarten (Abendgesellschaften bes Bolfes) in Tirol, wir finden es aber auch anderwärts ebenso; 3. B. ist Oberhessen einer ber wenigen gludlichen Landstriche in Deutschland, wo noch das Bolk fingt, ohne Mildheimisches Lieberbuch, ohne Großheim, Gleim und Abela, ober vielmehr trot biefer Zerstörer unferes Volksgefanges; auch hier entstehen die noch heute oft gar nicht unglücklich erfundenen Liedchen in den Spinnstuben, wo, nachbem ber Borrat von Liebern ber Vorfängerin erschöpft ist, der dichtende Trieb bei drei, vier und mehr Versonen angeregt wird, so daß sie gleichsam in die Wette Strophe auf Strophe reimen. Manche biefer neueren Bolkslieder sind vielen der älteren und ältesten in der Haltung so auffallend ähnlich, daß wir eine gleiche Entstehung auch bei biesen anzunehmen gezwungen sind: andere sind durch Hinzubichtungen zu einzelnen, oft lange schon im Munde bes Volkes umgelaufenen Strophen entstanden, alle aber haben bas miteinander gemein, daß die erregte Empfindung, wie ein starker elektrischer Funke, von Sat zu Sat, von Strophe zu Strophe überspringt, und wo er hinschlägt, erschüttert und zündet.

Die Stoffe dieser Volkslieder sind teils, und zwar in der älteren Zeit sehr häusig, historisch; es werden Begebenheiten gesungen von einem, der auch dabei gewesen', wie es oft in solchen Liedern am Schlusse heißt, gesungen nach dem nächsten und wahrsten Eindrucke, den die Begebenheiten auf den einzelnen hervordrachten, und durch die einfache Wahrheit der Schilderung dieses Eindruckes verbreiteten sich solche Lieder auch weit hinaus über den Kreis, dem sie ursprünglich angehörten. So wurde der Raubritter Eppelin von Gaila und der Landsahrer Schüttensamen zumächst in und bei Nürnberg schon im 14. Jahrhunderte, serner der Lindenschmidt, gleichfalls ein Käuber, zunächst im Breisgau, dann aber auch weit und breit in ganz Deutschland besungen; so blied das Lied, welches auf die Eroberung der Feste Kusstein in Tirol und die Hinrichtung ihres Besehlshabers, Hans Benzenauer, durch Maximilian I. im Jahre 1505

gebichtet wurde, ein volles Jahrhundert im Munde des Bolfes durch ganz Deutschland, gab die Melodie zu vielen anderen Liedern her und Anstoß zu anderen Dichtungen ähnlichen Inhaltes. So sangen sich die Landsknechte ihre Lieder auf die Pavierschlacht selbst im fröhlichen Jubel des Sieges, und dieser Siegesjubel und die kecke, fröhliche Tapferkeit der Anechte Georg Frundbergs, die aus diesen Liedern tönten, klangen gleichfalls ein volles Jahrhundert durch alle deutsche Gaue hin und aus allen deutschen Gauen wieder. Sbendahin sind die alten Schweizerlieder auf die Sempacher und Murtenschlacht zu rechnen; ebendahin die Lieder vom Möringer, von Heinrich dem Löwen, vom Ritter Trimunitas und viele andere.

Der größte Teil ber Volkslieder aber besteht aus Liebesliedern, die zugleich Natur- und Wanberlieder sind, aus Abschiedsliedern, Liedern von der Treue und von der Untreue, vom Scheiben und Meiden, vom Wiedersehen nach dem Wandern, das sieben Jahre gebauert hat, und vom Nimmermehr= wiedersehen, es sind Gruße an die Geliebte, zur Bestellung aufgetragen der lieben Frau Nachtigall, die das Bächlein entlang lauft, es ist die Trauerklage um die gestorbene Braut, die folange dauern wird, bis daß alle Wasser zu Ende gehen, und, da alle Wasser nimmermehr vergehen, auch selbst nimmermehr kein Ende nehmen wird. Es kann kaum etwas Ergreifenderes geben, als diese einfachen Gruß- und Abschiedslieder mit ihrer innigen Melodie: Insbruck, ich muß bich laffen, ich fahr bahin mein Straßen, in fremde Land hinein': ober Warum bist bu benn so traurig? Bin ich aller Freuden voll? Meinst ich sollte bich vergessen? Du gefällst mir gar zu wohl — Laub und Gras bas mag verwelken, aber treue Liebe nicht, kommst mir zwar aus meinen Augen, aber aus bem Herzen nicht'; — ober Coviel Stern' am himmel stehen, an bem blauen gulbnen Zelt', ober Es steht ein Baum im Obenwald, der hat viel grüne Aest', oder das Lied von der Untreue. Es stehen drei Sternlein am Himmel' und von der Treue. Es stund eine Linde im tiefen Thal', und so viele andere, von benen oft ein einziges ganze Bände künstlicher Poesie voll erlogener oder nachgeahmter Empfindung aufwiegt. Und welche Macht folde Volkslieder und alte Volksmelodien besitzen, wie sie augenblicklich wieder einschlagen und alle Herzen erfüllen und auf allen Lippen schweben, sowie sie nur wieder erweckt werden, das haben wir selbst vor längeren Jahren gesehen — wie griff die Melodie des Mantelliedes mit einemmal so allgemein und so mächtig burch, und es war dies die aus dem 16. Jahrhunderte stammende Volksmelodie eines Volksliedes, bessen Anfang lautet: Es waren einmal drei Grafen (Reiter) gefangen.

Andere Bolkslieder sind Wein- oder Gesellschaftslieder voll echter, unsgekünstelter Lust, voll Witz und Humor, voll aufsprudelnder Fröhlichkeit, voll heiterer Unbesorgtheit: "Der liebste Buhle, den ich han, der liegt beim Wirt im Keller, der hat ein hölzin Röcklein an und heißt der Muskateller'; oder "Wosoll ich mich hinkehren, ich dummes Brüderlein? wie soll ich mich ernähren,

Dolfslied. 227

mein Gut ist allzu klein' — sämtlich eben so wahr, so naturgetreu und einfach, wie die Liebes=, Abschieds= und Naturlieder.

Manchen dieser Lieber fehlt es nicht an scharfen Eden und berben Natürlichkeiten, wie das kaum anders sein kann; aber roh ift, zumal unter ben älteren Volksliedern, wohl kein einziges. Der Umstand ist bagegen schon öfter geltend gemacht worden, daß diese Lieder bas bewegte, unruhige, manderlustige Leben bes 15. und 16. Jahrhunderts, ben bewegten Sinn und forglose Unabhängigkeit ber unstäten Gesellen jener Zeiten absviegeln, und es war jene Zeit, gang besonders die Reformationszeit, eine fo unruhige, fo manderlustige, so unstäte, wie sie bei uns nur werden kann, wenn hunderte von Eisenbahnen die Kreuz und die Quer durch Deutschland werden gezogen sein -; baß die Bolkspoesie fast ganz und gar eine Männerpoesie ift, während bie vorangehende Kunstlyrif, der Minnegesang, vorzugsweise eine Frauenpoefie war. Berlangen wir für biefe in ihrer Milbe und Stille, in ihrer Berschämtheit und ihrem ruhigen, allmählichen Entfalten ber Herzensempfindungen, mit einem Worte, verlangen wir für biefe in ihrer Frauenhaftigkeit Anerkennung, so werben wir der Poesie, die wir jett betrachten, auch in ihrer Raschheit und Kräftigkeit, in ihren ftarken Accenten, ja in ihrer Seftigkeit, Recheit und Derbheit, also in ihrer Männerhaftigfeit, Anerkennung nicht versagen tonnen.

In dieser Bolkslyrik hat nun die zweite Halfte des 14., hat das 15. und vor allem das 16. Jahrhundert sich bewegt, und fast zahllos ist die Menge ber Lieber, die damals alle Herzen und alle Lippen erfüllten, die das Kind schon mitlallte, und in die der ergraute Greis noch mit innigem Wohlbehagen einstimmte; die, nur in stärkeren Klängen, als breihundert Jahre früher bie Minnepoesie, alle Dörfer und Stragen und alle Städte und Märkte erfüllte; ber sich sogar manche ber lateinischen Dichter nicht ganz entziehen konnten. Die höchste Blüte ber Volkspoesie fällt in ben Anfang bes 16. Jahrhunderts, zu ber Zeit, als noch biefe Lieber bloß munblich kursierten ober höchstens auf einzelnen Blättern gebruckt zu haben waren; in ber Mitte bes 16. Jahrhunberts wurden ichon Sammlungen veranstaltet, und im letten Viertel besselben begann nach und nach bie von bem echten Bolksliebe ganzlich ausgeschlossene Gelehrsamkeit, die Reflexion und vor allem die Frembländerei auf basselbe Ginfluß zu üben; Probukte bes angehenden 17. Jahrhunderts erinnern bereits an die mobernen Versuche, bas Volkslieb nachzuahmen, die bekanntlich Johann Heinrich Boß so übel gelungen sind, und zu benen sogar Schiller ben rechten Ton nicht finden konnte: es sind schon Lieder beinahe für das Volk — einer ber schlimmsten Auswüchse unserer ganzen Poetasterei — statt Lieber aus bem Volke. In der Zeit der gelehrten Poesie des 17. und der Reimerei des angehenden 18. Jahrhunderts war das Volkslied völlig vergessen und verachtet. Da wies zuerst Herber in seinem Buche von beutscher Art und Kunst und in seinen Völkerstimmen wieder auf die eblen Perlen unserer Poesie hin und

15\*

Goethe bemächtigte fich mit ber ganzen Stärke feines Dichterbewußtseins biefer Stoffe, die unter seinen lyrischen Gedichten mit besonderm Glanze hervorleuchten, wie benn Goethes Größe überhaupt in ber Behandlung von Gegenständen mit volksmäßiger Grundlage sich am hervorragendsten zeigt; Bürger entlehnt von Bolksliedern feine besten Züge, seine schlechtesten von der an sich unmöglichen, willkürlichen Nachahmung berselben (Lenore ist volksmäßig, bes Pfarrers Tochter von Taubenhain ist bas gerade Gegenteil von Bolksmäßigkeit, eine ber unglücklichsten Nachäffungen); boch bauerte es noch lange, bis bas Bolkslied allgemein zu bem Ginflusse gelangte, ben es, ist bas poetische Gefühl bes Volkes gesund, notwendig haben muß. Die Aufklärer ber letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts - und die Aufklärerei, ihrer Natur nach geschmacklos, ist selten eine Freundin ber Poesie, gewiß immer eine erbitterte Feindin der Volkspoesse — hatten nicht Worte genug, um ihren Arger über die läppische, rohe Dichtkunst und über beren Gönner, zumal Herber und Goethe, auszusprechen; und wie wollte bas beutsche Lokklied wohl anders weakommen, da ber bekannte Schulrat Campe ben Erfinder des Spinnrabes für einen unvergleichbar größeren Mann erklärte, als ben Dichter ber Alias und Odyssee; — ber Buchhändler Nicolai verspottete das Bolkslied förmlich in zwei Almanachen, welche freilich die entgegengesette Wirkung thaten 145, und volle breißig Jahre bauerte es nach Herder, bis Clemens Brentano mit Achim von Arnim das Wunderhorn herausgab und durch diese voll bes tiefsten poetischen Sinnes veranstaltete Sammlung bem Volksliebe die fichere und herrschende Stellung in unserer Poesie erwarb, welche basselbe seitbem in ben Augen aller Urteilsfähigen behauptet und für alle Zeiten behaupten wird. Man hat biefer Sammlung ben Vorwurf gemacht, sie biete fast nirgends echte Terte bar, und biefer Vorwurf ist gegründet, ihr Verdienst besteht aber, auch bei ben unechten, willfürlich verschmolzenen, mit eigenen Dichtungen vermischten Terten ber alten Volkslieber, ungeschmälert fort und zeigte fich in dem fast bewunderungswürdigen Takte, mit welchem sie bas poetisch Wirksamste ausgewählt, gewissermaßen nur ben Duft bieser Bolkspoesie bes 15. und 16. Jahrhunderts in sich vereinigt hat. Eine vortreffliche Auswahl alter Volkslieder in echten Texten hat Ludwig Uhland herausgegeben; historische Bolkslieber sind in der neueren Zeit, wenngleich weder gehörig vollständig noch mit richtiger Auswahl, von Bolf, Soltan und Körner, vollständig und mit eingehenden Erläuterungen von R. v. Liliencron gesammelt worben. Unter den neueren bedeutenden Dichtern ist nur einer, welcher das alte Volkslied und zwar auf die vortrefflichste Weise zu reproduzieren verstanden hat: hoffmann von Fallersleben 146.

Kehren wir jetzt wieder zurück zu der Geschichte unserer Poesie im 14. und 15. Jahrhunderte, welche die ersten Keime des Volksliedes hervortrieb.

Zwischen der absterbenden Minnepoesie und dem Volksliede, die ich als die beiden Gegensätze dieses Zeitraumes nebeneinander gestellt habe, sinden sich mancherlei Zwischenglieder, welche den Übergang aus der ruhigen, sinnenden,

schilbernden, den Ausbruck wählenden höfischen Boesie der älteren Zeit in den bewegteren, lebhafteren, unvermittelten und keden Ton ber Bolkspoesie darstellen. Schon die früher genannten spätesten Minnefänger, die Grafen von Wolkenstein und von Montfort, schlagen mitunter Tone an, welche an bas balb laut werdende Volkslied erinnern; bazu kommen die Gesprächlieder zweier Liebenden, welche in bieser Zeit nicht selten erscheinen und schon gang ben traulichen, herzlichen, belebten Ton bes Volksliedes haben: 3. B. bas Lied, welches ein Empfahen' überschrieben ist, indem bas Mädchen beginnt: Willfommen mein liebstes Ein. Er: Genad (ber fibliche Gruß bamaliger Zeit gegen Höherstehende und Hochgeachtete) traut Fräulein rein. "Sag an bein Gelingen, wo bist bu solange gewesen, bu Wandrer, von mir?' Mich hat nie so sehr verlanget als die Zeit nach bir. "Wie ist es bir gegangen anberswo?' Mich freute nichts, wieviel ich Freud' ansah. "Hast du seither je gedacht an mich?" Gebanke steht allzeit, Frau, an bich. Ohn Gefähr in ganzer Stätigkeit?' Sicherlich, auf meinen Gib. Bewiß, bes bin ich froh'. Frau, bem ist also. - Manche dieser Gesprächlieder maren zugleich zur Begleitung mit dem volksmäßigen Instrumente, der Trompete (ober dem Waldhorne), eingerichtet und nahmen sich in dem den abgestoßenen Tonen dieses Instrumentes angepaßten Bersmaße ungemein gut aus 147. — Ebenso beginnen jett bie in ber späteren Bolkspoesie, wie bemerkt, eine nicht unbedeutende Rolle spielenden Weinlieder, von denen die frühere Minnepoesse und überhaupt die ganze Dichtung bes 13. Nahrhunderts, mit Ausnahme einer scherzhaften unter bem Namen Beinich welg bekannten Dichtung, fast teine Spur zeigt, die auch, wenngleich noch in ber Form bes Minneliebes, bem Stoffe nach ichon jett gang volksmäßig find, 3. B. , Wein, Wein von dem Rhein, lauter, flar und fein. Dein Farb giebt gar lichten Schein, wie Krystall und Rubin. Du giebst Medizin für Trauren. Schenk bu ein! Trink gut Kätterlein. Machst rote Wängelein. Du fohnst, die allzeit pflegen Feind zu fein; ben Augustin und die Begin. Ihnen beiben scheiden kannst bu Sorg und Pein, baß sie vergessen Deutsch und auch Latein'. — hiermit verwandt sind bie fehr zahlreichen Weingrüße und Weinsegen, die zwar in der Form der sagenden Boesie (in kurzen Reimpaaren) gedichtet find, aber biefer volksmäßigen Weinpoesie ganz und gar angehören; 3. B. folgenber Weinsegen von bem Schwankbichter Bans Rosenblut: "Mun gesegn bich Gott, bu lieber Eibgesell; mit rechter Lieb und Treu ich nach bir stell, bis daß wir wieder zusammenkommen; bein Name ber heißt Küpelgaumen. Du bist meiner Zunge eine suße Naschung und bist meiner Kehle eine reine Waschung; du bist meinem Herzen ein edles Zusließen und bist meinen Gliebern ein heilsam Begießen und schmeckst mir baß, benn alle Brunnen, die aus dem Felsen je sind gerunnen, denn ich die Enten nicht leiden mag. Behüt bich Gott vor St. Urbamus Plag (bem Podagra) und beschirm dich auch vor dem Strauchen, wenn ich die Stiege hinab muß tauchen, daß ich auf meinen Füßen bleib und fröhlich heimgeh zu meinem

Weib und alles das wisse, was sie mich frag. Nun behüt mich Gott vor Niederlag' 148.

Eine nähere Verwandtschaft der alten Lyrik mit dem neuen Volksliede, wenn schon auf einer gang anderen Seite liegend, zeigt fich in bem geiftlichen Liebe, welches in dieser ganzen Periode, boch hauptsächlich am Ende des 14. und im Anfange bes 15. Jahrhunderts mit Gluck kultiviert wird. Die alte Minnepoesie hatte bekanntlich ihre geistliche Seite, hauptfächlich in den Lobgesängen und Leichen eines Gottfried von Straßburg und vieler anderer; es waren Betrachtungen und Schilberungen ber göttlichen Dinge, als bie eigentlichen Elemente bes geistlichen Liebes, ber Kunstbichtung. Jest werden diese Lieder mehr wirkliche Lieder, sie treten zum Teil aus ber Betrachtung, dem Sinnen und Schildern, heraus in die wahrhafte Empfindung, in die Darstellung des im eigenen Herzen Erfahrenen und Erlebten, wie z. B. in dem schönen Liebe, welches anhebt: Simmelreich, ich freu mich dein, daß ich ba mag schaun Gott und die liebe Mutter sein, unser schönen Frauen, und die Engel mit den Kronen, die da singen alle schone; des freuen sie sich; Gott ber ist so minniglich' 149. Dasselbe ist, wenn auch nicht in allen, doch in mehreren Liebern ber geistlichen Dichter Beinrich von Laufenberg und bes Mönchs von Salzburg zu bemerken, welche in bas Ende des 14. und in ben Anfang bes 15. Jahrhunderts fallen 150. Aber ganz im Bolkstone, tros ber halblateinischen Abfassung (bie schon früh Sitte war und sich vom 10. bis in das 16. Jahrhundert hinzieht) ist das Weihnachtslied: "In dulci jubilo Nun singet und seid froh, unseres Herzens Wonne liegt in praesepio; und seuchtet wie die Sonne matris in gremio. Alpha es et O, Alpha es et O'. Aus diesem um die Mitte des 15. Jahrhunderts, vielleicht noch etwas früher, entstandenen Liebe spricht ber volle, mahre Jubel ber Christenfreude und aus einer, ihm wie einem echten Volksliede eigens angehörigen, prachtvoll jauchzenben Melodie ber helle, laute Freudengesang einer ganzen Gemeinde, eines ganzen Christenvolkes, welches bem Frohlocken, bas alle Berzen in gleicher Stärke durchzittert, durch weithinschallende Jubeltone Luft machen muß. Darum ist denn auch dies Lied unverändert in die evangelische Kirche mit hinübergenommen worden, hat in der Mette (Lichterfirche) auf Weihnachten, wo es vorzüglich gefungen zu werden pflegte, jahrhundertelang viel taufend Herzen erfreut und erhoben, und erft in ben Zeiten unferer Großväter und Bater find feine Jubelklänge verstummt 181.

In naher Verbindung mit der lyrischen Poesie steht, wie bereits im vorigen Zeitraume, die didaktische Poesie; auch sie zeigt sehr deutlich den Charakter der ganzen Periode: den Übergang von der kunstmäßigen zu der volksmäßigen Darstellung und das endliche Überwiegen der letzteren. Im 14. Jahrhunderte sind noch zwei Dichter übrig, welche bei vielen Steisheiten in Stoff und Form dennoch am lebhastesten fast unter allen Dichtern dieser Periode an die gute Zeit des 13. Jahrhunderts erinnern: der Gnomiker Heinrich der Teichner, ein Östreicher, ein zarter und sinniger Spruchdichter 152, und der etwas spätere,

gleichfalls Oftreich angehörige Peter Suchenwirt, beffen Lehrgebichte zwar in der Form schon vieles vermissen lassen, um ihres Inhaltes willen aber größtenteils Auszeichnungen verdienen 183. Bolksmäßiger, lebhafter, fräftiger, aber in der Form bei weitem mehr verwilbert find folche Lehrgebichte, in welchen z. B. die Pflichten der städtischen Beamten bargestellt werden; volksmäßig sind die schon jeit dem 14. Jahrhunderte vorkommenden Rätsel- und Lügengedichte, wie das jogenannte Traugemundslied (b. h. Dolmetscherlied), in welchem zum Teil dieselben, zum Teil ganz ähnliche Fragen aufgegeben werden, wie in dem befannten Texte zum Dessauer Marsche, doch großenteils poetischer als in biesem. "Nun sage mir, Meister Traugemund, zweiundsiebzig Lande sind dir kund; burch was ist ber Rhein so tief? burch was sind die Frauen so lieb? burch was sind die Matten so grüne? burch was sind die Ritter so kühne? kannst du mir bas aut (etwa) sagen, so will ich bich für einen stolzen Knappen haben'. "Das hast bu gefragt einen Mann, ber bir's wohl gefagen kann. Von manchem Ursprung (Quelle) ist der Rhein so tief, von hoher Minne sind die Frauen lieb, von manchen Wurzen (Kräutern) sind bie Matten grüne, von manchen starken Wunden sind die Ritter fühne' 154. Gine besondere und bis zum Ausgange des 16. Jahrhunderts fehr üblich gebliebene, ja noch in der jezigen Zeit nicht ganz vergessene Form, in welche sich seit dem 14. Jahrhunderte die Bolksweisheit einkleidete, find die Priameln, eine Reihe von Vorderfäten — meist aus Aufzählungen bestehend — benen ein oft unerwarteter, kurzer Schlußsat nachfolgt; ber Name ist aus praeambulum, Borspiel, Borbereitung, entstellt. Dergleichen find 3. B. Wer einen Raben will baben weiß und barauf legt seinen ganzen Fleiß und an ber Sonne Schnee will börren und allen Wind in einen Raften fperren und Unglud will tragen feil und Narren binden an ein Seil und einen Kahlen will beschern — der thut auch unnits Arbeit gern'. Ober: Ein böhmisch Mönch und schwäbisch Ronn, Ablaß ben die Karthäuser hon, ein polnisch Brud und wendisch Treu, Hühner zu stehlen, Zigeuner Reu, ber Welfchen Andacht, Spanier Eid, ber Deutschen Fasten, köllnisch Maid, eine schöne Tochter ungezogen, ein roter Bart und Erlenbogen, Für biese breizehn noch so viel, giebt niemand gern ein Pappenstiel'. In manden biefer Priameln liegt neben freilich oft sehr großer Derbheit ein ganz ungemeiner Wit und schlagende Wahrheit 165.

Am Schlusse dieser Periode fängt denn auch die Satire an sich zu regen; boch verspare ich das Eingehen auf dieselbe lieber auf die Schilberung des 16. Jahr-hunderts, des eigentlichen Zeitraumes deutscher Komik und Satire; eben dahin verlege ich auch die Erwähnung der bereits in dieser Periode vorkommenden Schwänke und Possen, sowie der Volksbücher, lauter Erscheinungen, die erst das 16. Jahrhundert sich völlig angeeignet und zur Blüte gebracht hat.

Dagegen darf ich nicht übergehen, daß in dieser Periode die Anfänge der dramatischen Poesie unseres Volkes liegen. Auch bei den Deutschen ist, wenngleich unter sonst weit abweichenden, ja widersprechenden Verhältnissen dennoch, gleichwie bei den Griechen, das Drama aus dem religiösen Kultus hervorgegangen. In der Passionszeit wurde die Geschichte des Leidens und des

Todes Christi nach der Erzählung der Evangelien vorgelesen, und zwar schon sehr früh von verschiebenen Personen, an welche die Reden der Apostel, des Herodes, des Pilatus, ber Hohenpriester, des judischen Volkes u. f. w. verteilt wurden, während der Priester die Reden Christi vortrug, eine Einrichtung, welche von dem 12. Jahrhunderte an bis in das 17. in katholischen und evangelischen Kirchen stattfand. Bald kam, und zwar gleichfalls schon im 12. Jahrhunderte, ein Kostüm ber vortragenden Personen hinzu und ohne Zweifel mit dem Kostüm auch zugleich die Sandlung. Die Sprache war in den Hauptstucken die lateinische, der Ort der Aftion, wie sich von selbst verstand, die Kirche. Daß man bei dem Texte der Evangelien nicht streng stehen blieb, vielmehr Abkürzungen, Versisstationen und zum Teil Erweiterungen aus der kirchlichen Tradition bald auch Ausschmückungen vornahm, begreift sich von selbst. Die Verfasser biefer Bassionsterte waren, wie die Ordner und Kührer der ganzen Darstellung, die Geistlichen. An einzelnen Stellen wurden auch schon früh beutsche Gesangstude ober Recitative eingeschoben, wie es scheint, zuerst, um die Klage ber Maria unter dem Kreuze barzustellen. So ist der Anfang unseres Dramas ein religiöser, er ist ber Natur ber Sache gemäß ein tragischer Anfang. Doch schon im 14. Jahrhunderte verband sich mit diesem tragischen Elemente auch bas komische. Dieses wurde vertreten teils burch ben gewinnsuchtigen Jubas, teils durch den Kaufmann, bei dem die nach dem Grabe Chrifti gehenden Weiber ihre Spezereien kauften, und welcher ganz in dem Kostume und in der Haltung eines landfahrenden, aufschneibenden Krämers, eines Quackfalbers ober Marktschreiers auftrat. Dieser Profanation der kirchlichen und heiligen Dinge konnte bie Kirche nicht mit Stillschweigen zusehen; es find aus bem 13. und 14. Jahrhunderte zahlreiche Verbote von seiten der Provinzialsynoden und einzelner Bischöfe vorhanden, durch welche die Aufführung der Schauspiele in der Kirche, die dabei stattfindenden Vermummungen und die ärgerlichen Possen streng unterfagt wurden. Demungeachtet erhielten sich die Schauspiele, nur daß sie außerhalb der Kirche in das Freie verlegt und hierdurch noch volksmäßiger gestaltet wurden — die lateinische Sprache fiel gänzlich ober fast ganz weg, um deutschen Reimen Plat zu machen, und diese Bolksspiele duldete die Kirche, ja sie scheint sie unter Umständen, folange sie unter Leitung der Geistlichen und weltlichen Obrigkeit blieben, sogar begfinstigt zu haben, wie denn bergleichen Bassions- und Auferstehungsspiele an einzelnen Orten bis tief in das vorige Sahrhundert fortgesetzt und in dem gegenwärtigen Jahrhundert mit nicht unaunstigem Erfolge im füblichen Bapern wieder erneuert worden sind 158. Neben ber Aufführung der Passions- und Osterspiele fanden auch Darstellungen der mit der Geburt Christi verknüpften Begebenheiten — bes Lobgesanges der Engel, die Auffindung Christi durch die Hirten, ber Anbetung ber heiligen drei Könige statt, und auch ber Inhalt einzelner Gleichnisreben Christi gab Stoff zu bramatischen Darstellungen, wie u. a. im Jahre 1322 bie Geschichte ber fünf klugen und fünf thörichten Jungfrauen zu Eisenach von den Predigermönchen im Tiergarten aufgeführt wurde; das hoffnungslose Ausgeschlossensein der thörichten Jungfrauen machte auf den zuschauenden Markgrafen Friedrich von Meißen einen solchen Eindruck, daß er in dumpses Hindriken versiel und nach wenigen Tagen vom Schlage gerührt wurde <sup>157</sup>. Späterhin, doch immer noch im 14. Jahr-hunderte, kamen zu diesen Darstellungen biblischer Stoffe auch Aufführungen der Seschichte einzelner Heiligen hinzu. Man pflegt solche geistliche Schauspiele Mysterien zu nennen, wiewohl dieser Name wohl nur in Frankreich und etwa in Italien, doch niemals in Deutschland üblich gewesen ist, wo immer die Bezeichnung Spiel gegolten hat.

Soviel Zeugnisse nun auch, besonders aus Mittelbeutschland, über die Aufführung folder geiftlichen Stude vorhanden find, fo baß man annehmen nuß, es seien bergleichen, zumal ber Passions- und Osterspiele, sogar auf den Dörfern sehr gewöhnlich gespielt worden, so hatten sich boch bis auf die neueste Zeit verhältnismäßig nur wenig vollständige Texte berselben auffinden laffen. Inhalt und Form des Dialogs mochten traditionsmäßig feststehen, so daß man bas Aufschreiben besselben nicht bedurfte; oft war nichts mehr nötig, als nur ben Gang bes Stückes und bie Anfänge ber Reben aufzuzeichnen, wie wir eine folde lateinisch geschriebene Anweisung mit den Anfangsworten der beutschen Verse von einem in Frankfurt aufgeführten Passionsspiele noch übrig haben; nur die kunstreicheren, ausgeführten Partieen wurden vollständig aufgezeichnet, wie etwa die Klage der Maria, ober folche Stilde, welche im gangen von dem hergebrachten einfacheren Typus fich entfernten und zu einer größeren Fille und Ausführlichkeit sich zu erheben versuchten. Was schon seit längerer Zeit von biefen Dramen in vollständigen Texten bekannt war, beschränkte sich auf einige Osterspiele 158 und einige Heiligenspiele 150; gerabe bie gangbarsten Stücke, die Passionsspiele, wollten sich nicht wieder auffinden lassen, bis im Jahre 1842 sich das erste, einst zu Alsfeld aufgeführt, der langen Berborgenheit entzog, welchem bann einige Jahre später noch mehrere andere gefolgt sind 160:

Große Kunst blirfen wir in allen diesen Stücken nicht suchen, im Gegenteile tragen sie fämtlich den Stempel dieser Periode, die Berwilderung der Sprache und des Bersbaues, oft in sehr stark ausgeprägten Zügen, an sich. Das deste, was noch der Kunst der alten und besseren Zeit angehört, ist die Klage der Maria, welche im ganzen eine gute Haltung und viele einzelne vortressliche Züge hat; z. B. O weh Tod, diese Not konntest du wohl enden, Wenn du von dir Her zu mir Deine Boten wolltest senden: O weh der Leide, der Tod will und scheiden; Tod, nimm und beide, daß er nicht alleine zum Jammer von mir scheide. Herzenskind, deine Augen sind dir so gar verblichen. Deine Macht und deine Kraft ist dir so gar gewichen. O weh lieber Sohn mein! O weh der großen Marter dein! O weh wie jämmerlich du hängest, o weh wie du mit dem Tode ringest! O weh wie bebet dir dein Leid! O weh was soll ich armes Weid, seit ich dich, liebes Kind mein, leiden sah sproße Pein. Des sticht mich zu dieser Stund ein Schwert durch meines Herzens Grund. Simeons grimmig Schwert hat mich wohl gefunden; reichlich

ist mir Pein gewährt in biefen felben Stunden. Ach liebes Kind, sprich mir boch zu ein Wort, ob ich beine Mutter bin! Ach er kann nicht, er ist bahin. Ach du harter Kreuzesbaum, wie du beine Arme hast zerthan, wovon ich großen Jammer han. Ach wüßtest du zu dieser Stat, was man an dir zersperret hat, bu thätest beine Arme zusammen sint (alsbalb) und ließest ruhen mein liebes Johannes führt die klagende Mutter von dem Kreuze des armes Kind'. Sohnes abwärts, aber kaum ist fie entfernt, fo ruft ber Herr: Eli Eli lammah afabthani, und es ist von fast erschütternder Wirkung, wie die Mutter nun aufschreit: D wehe, ich höre einen Ruf — bas war mein Kind Jesus, ber in seinen Angsten rief! und wie sie nun zum Kreuze zuruck eilt, um auszuhalten bis zum Consummatum est. — Das beste, was der neuen Zeit in diesen Stücken angehört, ist das berb Volksmäßige, das Komische, wie wenn ber Kaufmann, ber an Maria Magdalena und Maria Salome bie Salben verhandelt, sich mit seinem Weibe zankt und prügelt, oder wenn Judas mit Raiphas um die dreißig Silberlinge habert, die ihm Raiphas in schlechter Münze auszahlt, ober auch — und bies ist wenigstens in dem Alsfelder Passionsspiele eine ber besten Stellen — wenn Maria Magbalena vor ihrer Bekehrung ber Weltfreube hingegeben, z. B. sich vor dem Spiegel schmückt, lustige Volksliedchen singt, ausgelassen tauzt, und nachdem sie einen Tänzer mude getanzt hat, spricht: jo, jo Herr jo! Ihr seid schon mude worden do! Mas will ich euch Gesellchen tanzen aufs Stroh! Wären ihr mehr, ich thäte ihnen allen also!'

Als eine ganz besondere Art von Mysterie ist zu erwähnen ein seltsames Stück, welches von der Päpstin Johanna handelt, ein schön Spiel von Frau Jutten', dessen Berfasser ein Stadtpriester, Teodorich Schernberg, gewesen sein soll. Das Stück ist übrigens nicht, wie man denken könnte, komisch, sondern sehr ernsthaft angelegt: eine Schar Teufel mit seltsamen, auch im Alsselder Passionsspiele wieder erscheinenden Namen verführt die Päpstin zu ihrer Unthat, darnach aber thut sie ernsthaft und seierlich Buße 161.

Von diesen geistlichen Stücken, welche, wenn auch in firchlich unzulässiger, boch keineswegs vom poetischen Standpunkte unorganisch zu nennender Berbindung, noch beides zusammen in sich trugen, Tragödie und Komödie, löste sich, wiederum in gesetzmäßiger Weise, die letztere, die Komödie, schon in unserem Zeitraume zu selbständigen Produkten ab; es sind dies die, auch noch in die folgende Periode hinüberreichenden Fastnachtsspielen, oft niedrigen und Possen voll des tressendsten, aber freilich auch des derbsten, oft niedrigen und schnutzigen Volkswißes. Auch von diesen Fastnachtsspielen sind uns wenigstens von zwei Dichtern oder Reimern ziemlich zahlreiche Proden übrig geblieben: von Hans Rosenblüt, einem Nürnberger, der vorher schon bei den Weingrüßen und Weinsegen erwähnt wurde, einem Wappenmaler, auch von seinen losen Reden der Schnepperer genannt 1002, und von Hans Folz, einem aus Worms gebürtigen, aber gleichfalls in Nürnberg ansässigen Barbierer 1668.

E-137 Ma

Sollen wir die Zeit ber Entstehung unferes Drama nach der Zeit beurteilen, wann bei den Griechen bas Drama entstanden ist, fo weist sich biefelbe als die vollkommen naturgemäße Epoche aus; das Epos ist vollendet, abgeschlossen und hat seinen Kreis im Bolke burchlaufen; dem Epos ist die Lyrif gefolgt, und nun kommt die Zeit, in welche sich objektive und subjektive Dichtung in der dramatischen Darstellung burchdringen. Aber wir stehen in bem schweren Nachteile gegen die Griechen, daß die ersten Reime unseres Dramas in eine Zeit der Verwilderung und in dem noch schlimmeren, daß sie in eine Zeit bes Sich-selbst- Vergessens, bes Unterganges ber alten nationalen Erinnerung fallen; in eine Zeit, in der, um noch einmal auf den schon angeführten Spruch zurückzukommen, viel geschehen, aber nichts gethan worden ist. Die Keime, dürfen wir baber erwarten, werden in sich felbst ersticken; und leiber ist bem so - es hat sich bei uns kein nationales Drama gebildet, und wir werden in den folgenden Verioden Gelegenheit haben, zu bemerken, wie wir in jedem Zeitraume aber und abermal einen neuen Anlauf zum Drama machen und jedesmal wieder innehalten mitten im Anfange; wie wir von diesem Anfange zu jenem Anfange und wieder zu einem britten Anfange überspringen, ohne jemals über den Anfang hinauszukommen. Selbst in der zweiten klafsischen Periode werden wir noch von dieser Bemerkung Unwendung machen können.

Es bleibt mir nur noch übrig, einige Worte von der Prosa unseres Zeitraumes zu sagen. Zu eigentlich poetischen Schöpfungen wird auch in dieser Periode die Prosa noch nicht oder kaum verwandt, und ich darf deshalb um so schneller über dieselbe hinweggehen.

Vor allem ist zu erwähnen, daß in dieser Zeit sich zuerst eine gefchichtliche Prosa bilbet, die in zahlreichen Chroniken des 14. und 15. Jahrhunderts zu Tage liegt. Wenn es ein Verbienst ber Geschichtschreibung ist, in einfacher, anspruchloser Darstellung einfach die Thatsachen zu erzählen in einem Stile, welcher sich den Thatsachen genau anbequemt — ein Berdienst, welches freilich beutzutage sehr gering angeschlagen wird, ba wir die epische Unmittelbarkeit der Geschichterzählung teils durch die unvermeidliche Lage der Dinge, teils aber auch burch eigene Willfür, um nicht zu fagen burch Superklugheit, wie es scheint unwiederbringlich, eingebüßt haben — wenn es aber überhaupt noch für ein Verdienst gelten kann, so gebührt dieses Verdienst einer großen Anzahl von Chronikschreibern des 14. und sogar des 15. Jahrhunderts in hohem Doch haben die älteren Geschichtschreiber in Ansehung ber fließenden, geschmeibigen Darstellung im ganzen ben Vorzug vor ben späteren, dem 15. Jahrhunderte angehörigen. Da es ummöglich ist, auch nur die bedeutendsten berselben nur mit Namen hier aufzuführen, so begnüge ich mich, unter ihnen die durch ihre fließende Darstellung vor allen ausgezeichneten Straßburger Chronisten, Friedrich Closener aus ber Mitte 184, Jakob Twinger von Königshofen aus bem Ende bes 14. Jahrhunderts 165, zu nennen und zu erwähnen, daß in den nächsten Rang nach ihnen die oben gelegentlich erwähnte

Limburger Chronik 166, sodann ein von einem ungenannten Hersfelder bearbeiteter Abschnitt aus der herskeldischen Geschichte, die freilich nur in einer späteren Umarbeitung vorhandene hessische Chronik des Johann Riedesel 167 und der dem 15. Jahrhunderte angehörige schlesische Geschichtschreiber Peter Eschenloer 168 zu stellen sind. In härterem Stile sind schon die Schweizer Chroniken von Die bold Schilling und Petermann Etterlin 160, aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, abgesaft und noch starrer, oft geradezu wunderlich ist das in seltsame Allegorieen gekleidete Geschichtwerk, welches die Regierungsgeschichte Kaiser Friedrichs III. und Kaiser Maximilians I. unter dem Namen der Weißtunig' schildert. Der Berkasser auch dieses Werkes ist ursprüngslich wie von dem Teuerdank, Kaiser Maximilian selbst, und nur die Redaktion übertrug er, wie dort seinem Hoskaplan Pfinzing, hier seinem Geheimschreiber Treit sauerwein. Das beste sind auch hier die vortresslichen Holzschnitte von Hanuskedruckt und sind erst im Jahre 1775 unter die Presse gekommen 170.

Nächst der historischen Prosa, und dieselbe an Feinheit, Weiche und Gefügsamkeit noch überbietend, ist die bidaktisch ascetische Profa zu nennen. Diese wird hauptsächlich vertreten von ber bamaligen mystischen Theologie, während die ich olastische Theologie sich nur der lateinischen Sprache bediente. Diese Schule ber Mustiker brang, im Gegensate gegen die ausschließlich auf bas Wissen und die Gelehrsamkeit sich richtenden Scholastiker, vorzugsweise auf bie Ausbildung des inneren Menschen; sie wollten, um es kurz zu bezeichnen, mehr Christum felbst haben als von Christi Lehre viel miffen; biese Innerlichkeit, biese Stärke und Wahrheit ber Empfindung brangte fie zu bem ausschließlichen Gebrauche ber Muttersprache hin, in welcher allein ber Mensch innerlich mahr fein kann, gab ihnen aber zugleich auch eine Richtigkeit, Gewandtbeit und Durchsichtigkeit bes Ausbruckes, ben wir noch heute nur bewundern können, und eine poetische Färbung der ganzen Rede, welche der ganz ähnlich ist, die wir früher dem Franciskaner Berthold zugeschrieben haben. Unter den vielen Abhandlungen, Sammlungen von tiefen Aussprüchen und von Regeln für ein innerliches, beschauliches Leben, unter ber großen Rahl von Erbauungsbüchern (bie hauptfächlich in den Nonnenklöstern gern gelesen wurden) und ber ansehnlichen Menge von Bredigten dieser unftischen Schule — eine Vorläuferin ber Reformation wenigstens von einer Seite her — barf ich nur an wenige erinnern. Aus ber ersten Sälfte bes 14. Jahrhunderts find bekannt die Säupter biefer Schule in Deutschland, Beinrich Seuße, gewöhnlich Suso genannt, bessen Schriften fast vor allen anderen eine tiefe, garte Innigkeit, eine treue, fromme und heitere Gottesliebe atmen, und beren Stil mit zu bem wohlklingenbsten, geschmeibigsten und gebilbetsten gehört, was die ganze Periode aufweisen kann 171; sobann ber berühmte Predigermonch zu Köln, dann zu Straßburg, Johann Tauler (wie er gewöhnlich genannt wird), eigentlich wohl Taler, bessen Predigten eine Eindringlichkeit, Wahrheit und Tiefe haben, wie sie kaum einmal in Jahrhunderten erreicht wird, so daß sie noch heute als

ein schwer zu erreichenbes, in ihrer Art niemals zu übertreffendes Muster gelten. Die solgende Zeit der Streittheologie und der wissenschaftlichen, oft abstrusen Dialektik verkennt ihn — in ganz gleicher Weise urteilen der bekannte Johann Sch, das Haupt der Scholastiker des 16. Jahrhunderts auf katholischer Seite, und Theodor Beza auf der protestantischen (reformierten) Seite nur sehr geringschätzig von Tauler; erst die spätere Zeit, zumal Ph. J. Spener, erkennt seinen hohen Wert wieder vollständig an<sup>178</sup>. In der jüngsten Zeit sind die Schristen beider merkwürdigen Männer, sowohl Seußes als Taulers, erneuert worden, wobei freilich die zarte Haltung der Sprache und des Stiles hin und wieder hat darangegeben werden müssen.

Weniger bekannt sind die freilich oft in ermüdende Allegorieen verfallenden, aber in ihren besten Stücken ganz vortrefflichen Andachtsbücher: Hermanns von Fritlar Heiligenleben <sup>178</sup>; Ottos von Passau vierundzwanzig Alten ober der güldene Thron der minnenden Seele, auß dem 14. Jahrhunderte; die vierundzwanzig Harsen, eine Nachahmung von Ottos von Passau Werke; der Schatbehalter oder Schrein der wahren Reichtsmer, auß dem 15. Jahrhunderte, u. a. m. <sup>174</sup>.

Am Schlusse bieser Periode steht noch ein merkwürdiger Prediger, gleichfalls wie Tauler ein Straßburger und ebensowohl ben letten Aweigen ber mystischen Schule angehörend, Johann Beiler, genannt von Raifersberg 176. Seine hochste Blute fallt in bas lette Decennium bes 15. und in bas erste des 16. Jahrhunderts (er starb 10. März 1510 und liegt zu Straßburg im Münster unter der für ihn gebauten Kanzel begraben), und sein Ruhm war bem bes 150 Jahre älteren Tauler gleich. Im ganzen fchließt sich fein Stil an ben seiner Schule an — berselbe ift in vielen seiner erbaulichen Schriften, 3. B. in ber ersten Galfte seines Buches, welches er Granatapfel nannte, wo er vom anhebenden, zunehmenden und vollkommenen Menschen handelt, bem Stile Taulers fehr ähnlich, boch unterscheibet er sich in ber Sache von Tauler und ben älteren Mustikern burch genaueres Eingehen auf die biblische Geschichte und infolge bavon burch eine bestimmtere Einwirkung auf bas äußere Leben; barum ist schon in biesem Werke sein Stil etwas kräftiger, fester, auch volksmäßiger und berber, als bei seinen Vorgängern, noch mehr in anderen, in welchen er gegen bas verberbte Weltleben in seiner Zeit, gegen bie Zerrüttung ber Sitten, ben Lugus und bie wilbe Genuffucht, gegen bie Verweltlichung bes geistlichen Standes eifert. Nicht ganz selten kommen Darstellungen bei ihm vor, bie und höchst seltsam, ja possierlich erscheinen. So rührt von ihm ber burch bas ganze 16. Jahrhundert fortgetragene und unzähligemal wiederholte, am besten von Fischart eingekleibete Einfall ber, ben er ganz ernsthaft auf ber Kanzel vorbrachte: "Woher wohl ber Name Bischof komme? Er halte bafür, es heiße Beißschaf, weil heutzutage bie Bischöfe ihre Schäflein statt sie zu weiben, wie die Hunde und grimmigen Wolfe bissen und verzehrten'. anderes Beispiel ist, daß er das Leben eines Christenmenschen mit dem Leben eines Hasen vergleicht und in einer Reihe von Predigten alle Eigenschaften bes

Hasen auf ben Christen anwendet; bas Häslein läuft besser ben Berg hinauf als hinab, also foll auch ein Christenmensch und besonders ein Klostermensch eifriger und besser ben Berg hinauf zu Gott bem Herrn in guten Werken laufen, als ben Berg wieder hinab nach feinen Lissten; — bas Häslein hat lange Ohren; also soll auch ein Christenmensch und besonders ein Klostermensch lange Ohren haben — um zu hören, was Gott spricht; man foll das Häslein braten also soll auch bas geistliche Häslein gebraten werden im Teuer ber Wiberwärtigkeit; man foll bas Häslein spicken, ba es ein gar barres, mageres Tierlein ist — also muß auch bas geistige Häslein, damit es nicht verbrenne im Feuer ber Leiben, gespickt werden mit dem Fette ber Andacht und Liebe'. — So feltsam und barock indes dies alles nicht allein scheint, sondern allerdings ist, so vergift man boch sehr bald die Bunderlichkeiten, von benen der fromme Prediger ausgeht, nicht allein über seiner treuen, herzlichen Sprache und seinem reinen, wahrhaft driftlichen Eifer, sondern auch über seiner äußerst gewandten und treffenden Ausführung ber an sich so ungereimten Bergleichungen. — Es gab eine Zeit, in welcher man nur von diesem einen Prediger, welcher vor Luther vorhanden gewesen sei, wußte ober wissen wollte; daß dem nicht so ift, haben wir felbst bereits gesehen, doch ist soviel allerdings richtig, daß Geiler fast der einzige volksmäßige Redner in der nächsten Zeit vor Luther ift, von bem wir Predigten übrig haben. Die volksmäßigsten Büge muffen übrigens in benjenigen Predigten Geilers aufgesucht werden, welche von dem Francistaner Johann Pauli nachgeschrieben worden find.

Mit ber Prosa, welche in der Geschichtschreibung und in der geistlichen Betrachtung und Rede herrscht, kann sich die übrige Brosa, können sich insbesondere die Übersetungen, welche nunmehr beginnen (benn früherhin kannte man die Objektivität, die zu einer Übersetzung gehört, gar nicht; es gab von allem Fremden nur Bearbeitungen), nicht messen. Nur die alte, vorlutherische Bibelübersetung, die in vierzehn Ausgaben bis zum Jahre 1520 erschienen ist, trägt, als unverkennbar aus ber mystischen Schule hervorgegangen, in der Hauptsache beren Gepräge; sie ift im ganzen, zumal in den frühesten Ausgaben (1466 — 1474), wenngleich ber lateinischen Bulgata allzuwörtlich folgend, weicher als Luthers Übersetzung (nicht härter und ungeschlachter, wie die herkömmlichen Anführungen derselben irrigerweise besagen), und stehet eben badurch, wenn ihr auch einzelne Vorzüge vor Luthers Übersetzung zukommen, boch im ganzen derfelben unverkennbar nach. Die übrigen Überfetzungen ringen sichtlich mit der fremben Sprache und nehmen sich darum, dem freien, leichten, natsirlichen Ergusse in den Chroniken und geistlichen Schriften gegenfiber, etwas steif und unbeholfen aus. Dies ist felbst ber Kall mit ben Schriften bes Albrecht von Eybe, bes Nikolaus von Myl und mit ber alten Übersetzung bes Boccaz — welche Werke zu den hervorragenosten gehören; — die Aufzählung diefer ziemlich weitschichtigen Litteratur werden mir meine gütigen Lefer erlassen 178.

Haben wir in der Periode, welche wir soeben flüchtig durchliefen, den Berfall der nationalen Poesie, wie sie aus älterer Zeit überliefert war, ihr Berfinken in sich felbst betrachtet, so zeigt sich uns in dem Zeitraume, welchem wir nunmehr unsere Aufmerksamkeit zuwenden, im 16. Jahrhunderte und in den ersten vierundzwanzig Jahren des siebzehnten ber Kampf einer hereinbrechenden neuen Zeit mit diesen schon abgestorbenen Elementen der vorigen Jahrhunderte; ein Kampf, welcher bamit endigt, daß die wenigen Reste bes Alten völlig zertreten, die noch kaum auflodernde Flamme des alten poetischen Nationalbewußtjeins gänzlich ausgelöscht wird. Sahen wir jenen Verfall schon badurch vorbereitet, daß noch in der guten Zeit, im 13. Jahrhunderte, die Kunstpoesie ein ungehöriges Abergewicht über die Bolkspoesie erhielt; sahen wir, daß dieser Sieg der Kunstpoesie über die Volkspoesie sich durch einen schmählichen und gänzlichen Verfall der Kunstpoesie im 14. und 15. Jahrhunderte rächte, und baß bagegen in biefen Jahrhunderten eine neue volksmäßige Poesie emporwuchs, freilich ber alten an Umfang, Tiefe und Fülle nicht vergleichbar, aber boch frisch und fräftig, wie alles natürlich Gewachsene und aus ben Säften eines gefunden Bodens Genährte — so werben wir in diesem Zeitraume ben völligen Untergang ber nur noch kummerlich gepflegten alten Volkspoesie und bas gänzliche Vermobern ber Kunstpoesie — wir werden auf ber anderen Seite das schnelle und fräftige Anwachsen und die volle Blüte der im vorigen Zeit: raume emporgekeimten neuen Bolkspoesse und Bolkslitteratur überhaupt zu bemerken Gelegenheit haben. Aber auch biese neue Volkslitteratur kann sich ber eindringenden und bald eine ausschließliche Herrschaft usurpierenden Gelehrsamkeit, sie kann sich ber immer schärfer hervortretenden Scheidung zwischen Gelehrten und Ungelehrten, sie kann sich der alle Kräfte in Anspruch nehmenden Theologie mit ihren Streitigkeiten, sie kann sich dem eingeführten fremben Rechte und den zum Teil durch den Einfluß desfelben herbeigeführten veränderten Staatsverhältnissen — sie kann sich diesem allen gegenüber nicht behaupten. Bon allen Seiten angefochten, eingeengt, zurlichgebrängt, verachtet, verspottet, unterbrückt, wird sie zulett von der Gelehrsamkeit völlig erdrückt, und an die Stelle der alten Aunstpoesie und der alten und neuen Bolkspoesie tritt die gelehrte Poesie ber modernen Zeit mit Martin Opitz. Nur ein einziger reiner, beutscher Klang ist stärker als bas verwirrte Getöse ber mancherlei Sprachen und bringt rein, klar und scharf burch ben irren Lärm der fremden Tone hindurch: das evangelische Kirchenlied.

Dieses gewaltige Ringen der neuen, hereinbrechenden Zeit mit der alten, welches sich während des 16. Jahrhunderts auf den Gebieten der Religion und der Kirche, der Sitte und des öffentlichen Lebens, der Politik und der Rechtsverhältnisse in ähnlicher Weise darstellt, wie auf dem Gebiete der deutschen Nationallitteratur, offenbart sich auf diesem letzteren aber nicht allein negativ, durch das Vernichten des Alten, sondern auch positiv, durch Erschaffung neuer Dinge, und zwar vor allem durch zwei hervorstechende Erscheinungen, welche nicht vorher, nicht nachher in gleicher Weise und mit

gleicher Energie auftreten: einmal durch das Entstehen einer neuen weltbeherrschenden Profa, als Ausdruck eines neuen Weltbewußtseins; eine Profa, welche auf Jahrhunderte hinaus für alle kommenden Erscheinungen der Litteratur Maß und Regel gab — sie noch heute giebt und zuverlässig noch auf länger als ein Jahrhundert geben wird; und durch das Emporblühen der Komik und Satire, die jedesmal, wenn sie bedeutend aufgetreten ist, das Zeichen war, daß zwei Welten, eine alte und eine neue, sich voneinander zu scheiden strebten; mit Aristophanes nahm die alte Welt Griechenlands ein Ende, es schloß sich die Welt der hellenischen Thaten und es begann die Welt der hellenischen Gedanken; ebenso stehet als Marksein in der deutschen Litteratur zwischen der alten und neuen deutschen Welt Johann Fischart. Hat doch selbst die römische Litteratur auf der Grenze zwischen der alten Weltherrschaft und dem neuen griechischen Leben der Kaiserzeit gleichfalls ihre litterarischen Grenzpfähle: Persus und Juvenal.

Diese beiden Erscheinungen sind dem 16. Jahrhunderte so wesentlich eigentümlich und unterscheiden es scharf von der vorhergehenden Zeit, daß dasselbe notwendig als eine besondere Periode von den beiden vorigen Jahrhunderten, mit denen es sonst so vieles gemein hat, ausgesondert werden muß.

Schon aus bem Bisherigen ergiebt sich, baß ber Borwurf, welcher besonbers in der neuesten Zeit, meist von katholischer Seite, dem 16. Jahrhunderte gemacht worden ist, als habe erst bieses Jahrhundert ganz willkürlich und aus revolutionärem Kipel alle Erinnerungen an die bessere alte deutsche Zeit gestört, als habe es die alte große Litteratur aus Haß gegen das Papstum absichtlich ignoriert und unterdrückt, einen historischen Jrrtum, wenn nicht ein historisches Falsum enthält; die Herrlichkeit ber alten Litteratur mar schon längst abgeblüht, bie beutsche Welt hatte sich schon längst abgestumpft gegen bie eblen Genüsse, welche die Poesie der früheren Jahrhunderte ihr darbot, sich schon längst unfähig gemacht, auf dem betretenen Wege fortzuschreiten; bas 16. Jahrhundert hat nichts weiter gethan, als biefe Bahn vollständig zum Ziele burchschritten; es hat bie welken Bluten weggeworfen, bas unverständlich Gewordene gänzlich beseitigt und langer Vergessenheit gleichgültig preisgegeben, den nicht mehr fortzusekenden Weg verlassen und sich einem neuen zugewendet. Wir können diese allerdings gewaltsame Unterbrechung unserer nationalen litterarischen Kultur tief beklagen: wir können noch tiefer beklagen die Zerrüttung unseres nationalen Gesamtbewußtseins, die gänzliche Vernichtung aller altnationalen Erinnerungen — beklagen ben Verlust unserer politischen Größe, und was mehr ist, unserer politischen Treue; bas Zerreißen ber alten Banbe ber Liebe und bes Dantes zwischen Kaiser und Fürsten, und Fürst und Abel, und Abel und Bauern — benn alles bies liegt allerdings im 16. Jahrhunderte in den letzten Zügen, dem Tode nahe; nur daß wir nicht auf das 16. Jahrhundert und bessen kirchliche Ereignisse allein ober nur hauptfächlich bie Schuld biefer Zerftörung werfen.

Der Feind vielmehr, welcher uns auf diesem unseren Gebiete der deutsichen Nationallitteratur zunächst und so entschieden entgegentritt, daß wir

alle übrigen Gegner (wie namentlich die theologische Streitgelehrfamkeit) nur als Verbündete dieses Hauptseindes anzusehen haben — ein Gegner, welcher und ichon in ber vorigen Periode als ein gefährlicher erschienen ist, jetzt als ein siegender, übermütiger, vernichtender Feind über ben Trümmern ber nationalen beutschen Poesie fast hohnlachend stehet — bieser Keind ist die fogenannte klassische Gelehrsamkeit, die griechischerömische Philologie. Diese wurde damals mit einem Gifer, einer Energie, einer Aufopferung ergriffen, welche Bewunderung erregt, so daß das 16. Jahrhundert bekanntlich als bas golbene Zeitalter ber Philologie gilt und gelten muß; boch von all diesem Fleiße, dieser Regsamkeit, dieser ungemein gesteigerten geistigen Aufregung, welche die Philologie hervorbrachte, kam im 16. Jahrhundert der beutschen Poesie nichts zu gute, alles zum Schaben. Aber schon jest sind wir an einem Punkte angekommen, welcher gebieterisch forbert, auch bie andere Seite hervorzuheben, und die bringende Berechtigung dieses Feindes, bie Notwendigkeit seines Sieges über uns, wenn auch vorerst noch nicht in allen, boch in ben nächsten und wichtigsten Beziehungen zu betrachten.

Es ist eine ganz allgemein zugestandene Wahrheit, daß ein Volk, welches sich beharrlich gegen alle fremde Elemente sträubt, sich von bem Verkehr mit bem Geiste anderer Völker eigensinnig absperrt, sich der Anerkennung des Fremben hartnäckig verschließt und weigert, — allmählich in sich selbst erstarrt und verknöchert, ja noch mehr, daß es zu trauriger, namentlich auch sittlicher Käulnis versumpft und vermodert. Hat boch das Bolk der Griechen selbst kein Rur burch einen regen Anteil an bem allgemeinen anderes Schicksal gehabt. Bölkerleben vermag bas besondere Bolksleben ein Leben zu bleiben, und nach diesem Anteile mißt sich sein Anteil an Einwirkung auf andere Bolker, seine geistige und sogar seine politische Macht ab. Ein gänzliches Absperren gegen die fremde und insbesondere gegen jene ältere Kultur war beshalb bei einem gefunden und mit einem so bedeutenden Berufe ausgestattten Volke, wie bas beutsche ist, auf keinen Fall zu erwarten; es war nicht zu erwarten, baß es fich für alle Zeiten bamit begnügen würde, die Griechen und Römer nur aus ber britten, vierten hand entstellt und verfälscht und gleichsam nur burch einen trüben Rebel hin zu erkennen. Es mußte eine Zeit kommen, in welcher bie Quellen felbst eröffnet murben, eine Zeit, in welcher neben bem ftarken Bewußtsein bes eigenen Lebens und ber eigenen Geschichte auch bas Bewußtsein fremden Lebens und fremder Geschichte erwachte; eine Zeit, in welcher von bem mit jedem Jahrhundert zusammengetragenen Neuen und Neueren auch einmal auf das Alte, das Alteste zurückgegangen wurde. Diese Zeit ist bas 15. Jahrhundert, in welchem man, wie die wahrhaften Quellen der Kirche, jo auch die mahrhafte Quelle der alten Kultur des Menschengeschlechtes wieder Nun aber mar bamals bas Bewußtsein bes eigenen Lebens im enibectte. beutschen Volke nicht mehr ein starkes, es war die Erinnerung an die eigene Geschichte, dieses instinktartige, aber darum fräftige Erhalten und Benuten bes

-477

alten Erbes schon im Erlöschen; mit besto entschiedenerer Energie trat nun bas Bewußtsein eines fremden Lebens, die Erinnerung an die fremde Geschichte und die Kenntnis von berselben in das Leben des deutschen Volkes ein; es trat die Berechtigung des individuell Volksmäßigen gleichsam freiwillig, fast möchte man fagen ermübet, vor ber Berechtigung bes allgemein Menschlichen, der besondere Beruf vor dem allgemeinen, zurück. Nehmen wir hinzu, baß zu eben biefer Zeit bas materielle Streben, oft in vollster Robeit, auf bas Volk einbrang, und baß bas Volk — abgesehen von den religiösen Heil= mitteln, an benen ich jett, als einem anberen Gebiete angehörig, vorbeigehe eben keine Hulfsquellen mehr in sich hatte, keine geistigen Gegengewichte mehr befaß, um sie neben bem Materialismus in die Wagschale zu werfen, so mussen wir biefes, wenn auch übermächtige und gar manche eble Elemente in seine Fluten begrabende Hereinbrechen ber fremden Gelehrsamkeit für jene Zeit sogar als ein ungemein wohlthätiges und auf weltlichem Gebiete selbst als das einzig mögliche Heilmittel betrachten — sei es auch, daß wir es vorerst nur als eine Art Gegengift wollen gelten lassen. Aber wenn wir endlich bedenken, baß die deutsche Poesie bereits im 15. Jahrhunderte so in sich versunken war, baß sie aus sich felbst etwas nach größerem Maßstabe Angelegtes, gleich ber älteren Poesie, etwas mahrhaft Bebeutendes, bas ganze Volk Bewegendes zu erzeugen für unfähig erklärt werden nuß — so werden wir nicht umhin können, einzugestehen, daß nicht allein durch Ginführung von fremben und eblen Stoffen überhaupt, sondern auch burch energische, imperatorische, und wenn man so will, bespotische Einführung bespotisch herrschender Stoffe eine neue Zeit ber Poesie heraufgeführt werben konnte. Es läßt sich freilich neben ber ausschließlichen Herrschaft bes Einheimischen und bem ebenso unbeschränkten Regimente des Fremben noch ein brittes benken, und findet ein brittes wirklich statt: die Verschmelzung des Sinheimischen und des Fremden zu einem einigen, organischen Ganzen; aber bieser Weg ber Verschmelzung ist ein langer und mühevoller Prozeß. Er ist allerbings gemacht, er ist vollendet worden, aber erst im Laufe von fast brei Jahrhunderten; das Resultat besselben ift eben unsere zweite klassische Dichterperiode; und es wird bei ber Schilberung berselben von diesen Gegenständen abermals, unter einem wiederum etwas veränderten Gesichtspunkte die Rede sein mussen. Alsbann wird sich vielleicht sogar außweisen, daß diese zweite Glanzperiode unserer Dichtfunst nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht die Alten, die Griechen und Römer, jahrhundertelang über uns ben eigentlichen bespotischen Schulstab geführt hatten.

Dabei können und sollen jedoch die Nachteile, welche die im 16. Jahrshundert zur ausschließlichen Herrschaft gelangte griechisch römische Philologie unserm nationalen Leben und unserer nationalen Dichtkunst insbesondere damals und für die Folge zugefügt hat, keineswegs verschwiegen oder beschönigt werden. Allerdings wurde eine Borbereitung für das Leben, was die Beschäftigung mit dem klassischen Altertum ist, mit einer Arbeit des Lebens selbst, was sie nicht ist, verwechselt, aus dem öffentlichen Leben wurde eine große lateinische

Schule gemacht, in welcher Schulkunste, lateinisch reben und lateinisch schreiben und lateinische Verse machen, bas einzig Geltenbe, zu Ehren und Ansehen Bringende waren; statt des natürlichen Ausbruckes eines wahren Gefühles, welches sich gar nicht hervorwagen durfte, galten nur angelernte, nachgeahnite und am Ende erlogene Phrasen in fremder Sprache; die Welt der Handlungen und der Thaten trat tief in den Schatten vor einer Bücherwelt, welcher alle Beziehung auf das wirkliche Leben in Staat, Gesellschaft, Kirche und Poesie fehlt; bas Bolt galt für eine armselige, rohe Masse, ber etwa nur baburch aufzuhelfen sei, daß man sie ihren casum und terminum richtig setzen lehrte, und die, wo dies nicht gelinge, der Barbarei preisgegeben werden muffe; die Poesie dieses Volkes galt für etwas nicht viel besseres als die Poesie der alten Deutschen ben Römern gewesen war; schon im 16. Jahrhundert war die Bezeichnung ein deutscher Poet' eine Art Schimpswort; — ber geistige Blick wurde ganz geflissentlich nur auf die allernächsten Gegenstände, wie in Schulen freilich löblich und nüglich ist, gerichtet und baran bergestalt gefesselt, daß alles, was außerhalb bes Bücherfreises fiel, ganz naiv als allotria bezeichnet wurde; eine burch lebendige Überlieferung weiter getragene, im Blut und herzen ber jungen Generation festgewachsene Geschichte bes eigenen Volkes gab es hinfort nicht mehr, mir noch ein schulmäßiges Kompendium von Geschichte frember Völker, was aus einem Buche gelernt werden mußte und am Ende natürlich zur fable convenue wurde. Und nicht allein diese Nachteile, unter benen eine gefunde, nationale Poesse unmöglich gebeihen konnte, durch welche auch der lette Rest von ursprünglichem Dichterbewußtsein und angeborner Dichterfraft ausgetilgt werben mußte, auch noch andere nahe verwandte Nachteile dieser antiken Gelehrsamkeit dürfen nicht außer acht bleiben, wenn wir den Untergang alles echt beutschen, nationalen Gefühls und Bewußtseins begreifen wollen, wie er am Ende ber Periode, von welcher wir reden, eintrat. Unter diesen möge es ge= nügen barauf hinzuweisen, daß das in aller Unbefangenheit und Ehrlichkeit verfolgte Streben, die Römer- und Griechenwelt zu dem ausschließlichen Lebensinhalt unseres Bolkes zu machen, uns aus unseren Denk-, Gefühls- und Anschauungsfreisen hinweg in den Kreis der Gedanken und Anschauungen der antiken Seidenwelt zu versetzen, dem driftlich-firchlichen Leben die allerschwersten, noch heute bei weitem nicht geheilten Wunden geschlagen hat; unfere Poesie aber wird entweder gar nicht vorhanden sein, gar nicht gebeihen, oder wenigstens keine vollendete Poesie sein, wenn sie den wesentlichen Lebensinhalt unseres Volkes, den dristlichen, aus den Augen verloren hat. Auch diesen Sipfel des Tadels der klassischen Philologie, der sie auf dem Gebiete unserer Litterargeschichte trifft, werbe ich neben bem vorhin angedeuteten Gipfel bes Lobes berfelben zu seiner Zeit aufzustellen haben.

Ihren nahen Tob nicht ahnend, treibt sich die deutsche Poesse in ihrem alten volksmäßigen Gewande noch einmal in der vollsten, heitersten Unbefangensheit, in fröhlichster Lust und Laune, die kaum jemals so lustig, necksich und

zügellos gewesen war, auf und ab in bem auch bereits seinem Untergange geweiheten Deutschen Reiche; unbekümmert um die tiefe Berachtung, welche von seiten der Gelehrten auf ihr lastete, unbekümmert um die Kälte und Gleichgultigkeit, mit welcher bie höheren Stande fast ohne Ausnahme ihr begegneten, jang die Poesie des Volkes selbstvergnügt ihre Weisen, reimte ihre Schwänke und ließ ihre Vossen ausgehen in die Welt. Aft die alte Volkspoesie auch gestorben, um nicht wieder zu erstehen, sie ift wenigstens eines heitern und fröhlichen Tobes gestorben. Selbst die Spaltung, welche im 16. Jahrhundert burch das Herz des deutschen Volkslebens hinschnitt, die religiöse und kirchliche Trennung, welche besonders zwischen Sud- und Norddeutschland eintrat, konnte im 16. Jahrhundert der beutschen Bolkspoesie noch nicht viel anhaben; im Gegenteil, die Laune wurde burch biefelbe nur geweckt und geschärft, und die alten Reminiscenzen, bas Bolkslieb vor allem, hatten noch aus ber alten Zeit Brotestanten und Ratholiken gemeinschaftlich. Erst gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts fangen die Wunden an zu schmerzen und die geistige Gemeinschaft zwischen ben Gliebern ber nunmehr getrennten Kirchen auch auf bem Gebiete ber Dichtung sich zu lofen, und sehen wir schon in ber zweiten Sälfte bes 16. Jahrhunderts bas Übergewicht der poetischen Kräfte sich auf die Seite ber Protestanten und fogar schon von Nordbeutschland werfen, vom 17. Jahrhunbert an und so weiter bis in die neuere Zeit hinein ist die Gemeinschaft ber epangelischen Kirche, und ist Nordbeutschland ber fast ausschließliche Boben. auf welchem beutsche Poesie, ja beutsche Litteratur überhaupt wächst, gebeihet und blühet.

Gehen wir nunmehr auf die einzelnen Erscheinungen ber Litteratur, zunächst ber Poesie bieses Zeitraums ein, so finden wir bas alte vaterländische Epos in vollständigem Absterben begriffen; nicht allein, daß nichts Neues in biesem Kreise mehr gebichtet wurde — selbst nicht einmal in dem Stile eines Kafpar von ber Roen am Schlusse bes 15. Jahrhunderts; auch das Vorhandene wurde nachgerade völlig vergessen: vom Nibelungenlied und von der Gudrun hat im 16. Jahrhundert schwerlich jemand ein Wort gewußt, als Kaifer Marimilian und sein Schreiber, ober ber gelehrte Historiker Wolfgang Lazius: bas Berständnis war gänzlich erloschen. Das Helbenbuch wurde zwar noch mehreremale gebruckt und im Laufe bes 16. Jahrhunderts noch gelesen, aber bei allen Gelehrten war es ein barbarum, ein Altweiberbuch, und am Ende bes Zeitraums, im Anfange bes 17. Jahrhunderts galt es für eine wunderliche Antiquität, für ein Kuriofum, wofür es ja noch heutzutage mancher hält, statt in ihm ein Stuck von bem eigenen Leib und Leben anzuerkennen. Auch manche pon ben Einzelfagen wurden noch fortgesungen und sogar gedruckt 177, aber biese Drucke ber Dietrichssagen stanben bei ber hohen Gelehrtenwelt in noch üblerem Geruche, als das Heldenbuch; dies war doch noch in Folio gebruckt und flöhte burch feine wohlbeleibte, ansehnliche Statur noch einigen Respekt ein bei ben Folio- und Quartgelehrten; bie Dietrichssagen hingegen waren im fleinsten Oktav, und schon bies Format war bamals nur für ben ungelehrten

Pöbel bestimmt; das Lied von Sigfrids Drachenkampfe aber befand sich nun vollends auf einem fliegenden Blatte, und diese Drucke standen bei der gelehrten Welt in nicht besserem Ansehen, als bei uns Maueranschläge und Komödienzettel.

Das alte Kunstepos erlischt gleichfalls in seinen letzten, kaum noch aus ber Asche emporglimmenden Funken; die freudige, helle Flamme, in der es ehebem loberte und leuchtete, war ja schon im vorigen Jahrhundert zusammengesunken. Daß man noch am Ende bes 16. Jahrhunderts bie Umbichtung ber Metamorphosen bes Ovid von einem Dichter aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts Albrecht von Halberstabt 178 und die liebliche Erzählung von Konrad von Würzburg, Engelhart und Engeltrut 179, abbruckte, will wenig ober nichts fagen; bas erstgenannte Werk hat ja ohnehin die ihm zugewandte Neigung lediglich seinem römisch-klafsischen Inhalte zu verdanken. Merkwürdig ist es Abrigens, daß uns von biesen beiben Werken so gut wie gar keine Handschriften erhalten sind, wir sie fast nur aus biefen Drucken bes 16. Jahrhunderts kennen. Die Bekanntschaft mit bem Stoffe ber Artussage bauert indes fort, nur nicht mit den Gedichten der alten Zeit, welche diese Sage behandelten, die Kenntnis berselben wurde aus den deutschen prosaischen Bearbeitungen der französischen Gebichte biefes Kreises geschöpft. Mit bem Ende biefer Beriobe aber, um bas Jahr 1620 ist, wie von dem volksmäßigen Epos, so auch von dem Kunstepos bie lette Kunde erloschen, und nur als Volksbücher fristeten einige bieser alten Sagen auf ben Krammärkten ber kleinen Städte und Marktflecken ein kummerliches Dasein bis auf unsere Tage herab, wo die allerneueste Weisheit sie auch von da vertrieben hat, damit der Bauer und Bürger statt dieser alten guten Sachen Nordhäufer Schauerromane und noch Schlimmeres zur Hand nehme.

Selbst die einzelnen poetischen Erzählungen sließen jetz sparsam; der fruchtbarste unter allen Erzählern dieses Jahrhunderts, der volksmäßigste, launigste und lebendigste ist der Nürnberger Schuster und Meistersänger Hans Sachs; der beste, welcher freilich nur eine, aber eine ganz vortressliche poetische Erzählung geschrieben hat, ist Johann Fischart, dem wir nachher bei der Satire auf seinem eigentümlichen und fruchtbaren Felde begegnen werden.

Hans Sachs entfaltete bagegen seine Eigentümlichkeit am vollständigsten und vorteilhaftesten in der Erzählung, der ernsthaften und scherzhaften, von denen er jene unter dem Titel Histori und Geschicht, diese als Fabeln und gute Schwenk in seinen Werken aufsührt. Diesem merkwürdigen Manne, der unter allen Dichtern des 16. Jahrhunderts noch heute nicht allein der bekannteste, sondern fast allein bekannt, wenn auch nicht gekannt ist, müssen wir hier, wo wir ihn zum erstenmale und zwar gleich in seiner eigentlichen Dichterheimat begegnen, wenigstens einige Worte der Betrachtung widmen. Als Dichter, das Wort im höch sten Sinne gefaßt, als schöpferisches, die poetische Welt gestaltendes oder umgestaltendes, die Zeit beherrschendes Ingenium kann Hans Sachs allerdings nicht gelten; wohl aber ist er ein ungemein glücklich begabtes Talent, in der Auffassung des Gegebenen schnell und sicher, in der Darstellung leicht und üngezwungen, dem Stoffe in der Behandlung sast immer entschieden über-

legen, milbe und gemäßigt, babei von heiterer Laune und höchst ergetlichem Um hervorstechendsten zeigen sich biese guten Eigenschaften in seinen weltlichen Erzählungen und sodann in seinen Dramen, welche nachher besonders erwähnt werben muffen; weit weniger in seinen geistlichen Dichtungen, 3. B. ben in Erzählungsform umgereimten Pfalmen und fonftigen biblifchen Studen, benen man das allzeit fertige Reimen, die oft handwerksmäßige und mit bem Stoffe es wenig genau nehmende Fertigkeit allzusehr ansieht; noch weniger in seinen Meistergefängen, in denen er sich von den übrigen Meisterfängern nicht besonders unterscheidet. Auch zeigt sich in seinen Versen, daß die hergebrachte alte Form der kurzen Reimpaare durch ihn nicht wieder geabelt werden konnte, wenn dies überhaupt in der neuen Sprache möglich war; der Verfall ber bichterischen Technik tritt bei hans Sachs zuweilen so auffallend hervor, daß man recht wohl begreift, es konnte eine gänzliche Umgestaltung ber beutschen Berskunst, wie sie nachher burch Opit eingeführt wurde, ummöglich ausbleiben. Demungeachtet bleibt seinen Erzählungen ihr Verdienst ungeschmälert; alle künstlichen Produkte des folgenden siebenzehnten, und die ganze bezopfte Schar ber Dichterlinge im Anfange bes 18. Jahrhunderts, die mitunter gar hochmutig auf den Nürnberger Schuster herabsahen, werden weit von ihm übertroffen; ja er überragt an Lebendigkeit und Raschheit ber Darstellung, an gesundem Gefühle und natürlichem, treffenden Ausbrucke noch um ein sehr Ansehnliches unsern Gellert, und vollends wird heutzutage in unserer von neuem ber Künstlichkeit und Absichtlichkeit zugewendeten Zeit ihm so leicht niemand gleich-Wie einfach und boch wie lebhaft, wie ganz ohne ausgesprochene Tenbenzen, und doch wie treffend für so manche Erscheinungen seiner Zeit ist sein bekannter Schwank vom Schlaraffenlande, mit dem er alle früheren hochund nieberdeutschen Darstellungen besselben Gegenstandes weit hinter sich läßt! Wie naiv und herzlich, in welchem ansprechenden Tone, und mit welcher scharfen Zeichnung versehen sind seine Erzählungen von St. Peter mit ber Beiß und von dem faulen Bauernknechte! und wie vortrefflich ist die polternde Geschäftigkeit einer habernben, gankischen Frau im Rifferbeskraut geschilbert! Ein Gartenliebhaber fragt nämlich um Rat, was für Blumen und Gemüse er in feinen Garten pflanzen folle, und unter vielen Sämereien zur Zier und zum Nupen werden ihm denn auch zulet Kifferbfen (Sommererbsen, Aufmacherbsen) Aber ber Ratfragende fängt bei biesem Namen an, laut aufempfohlen. zuschreien: o nur feine Rifferbsen, keine Rifferbsen! Rifferbeskraut (im Doppelsinne: bas Reiffraut, Zankkraut) wächst mir schon genug in Hof und Saus, ift mir wie Unkraut noch nie verdorben, nicht im kalten Winter erfroren, nicht im heißen Sommer verdorrt, es wächst in meinem ganzen Haus, im Keller und im Bad; in Ruche, Stube und Kammer macht Kifferbeskraut mir Jammer, zu oberst auf dem Boden oben thut das Unkraut oft wüten und toben; mas meine Frau arbeit und thut, das arg Unkraut bei ihr nicht ruht, ob sie die Kinder babt und zwecht (wäscht), Wasser trägt und Rüchlein becht, in ber Küche aufräumt und fpult, das haus kehrt und in den Betten wühlt, daß sie Federn liest

ober hechelt, ober Flachs in ber Sonne aufwechelt (aufstellt), fegt Pfannen oder hat ein Wäsch, da wächst das Kifferbeskraut gar resch, daß ich in bem Kraut mich verirr und endlich gar mich brin verwirr; — meine Frau füllt mid früh und spat überflüssig, voll und satt, daß ich wünscht, das Kifferbesfraut nie ware gefäet ober gebaut, sondern daß dieses Krautes Frucht wuchs nimmermehr und wäre verflucht und verdurb, Blätter famt dem Stroh, bes würd mancher guter Gesell herzfroh'. Eben wie folche häusliche Scenen werben auch die bürgerlichen Handwerksscenen auf das vortrefflichste geschildert: wie der Schneiber mit großen Stilden Zeugs nach ber Maus wirft (in die Hölle wirft, wie wir sonst sagen), und ihm dann im Traume zu seiner großen Angst vom Teufel eine ungeheuere Fahne von all den Lappen gezeigt wird, die er jemals nach der Maus geworfen, und wie er da hoch und heilig gelobt, nie wieder nach der Maus zu werfen, wie ihn dann später die Gesellen an die Fahne erinnern, und er lange Zeit bas Werfen einstellt, bis er einmal ein gulben Stud (Goldbrokat) zu verarbeiten bekommt; als ihn auch jest bie Gefellen an die Kahne mahnen, meint er: ein foldes Stud fei gar nicht in der Kahne gewesen, und hin fliegt ein großes Stud nach ber Maus. Enblich stirbt bas Schneiberlein, und St. Peter läßt ihn aus Barmherzigkeit boch im himmel hinter bem Dfen siten. Da sieht er aber einst, als er hinter bem Himmelsofen hervorkriecht, auf ber Erde eine Frau ein Tüchlein stehlen und flugs wirft er unseres Herrgottes Fußschemel nach ber Frau, daß sie krumm und buckelig wird. Es kommt indes bald aus, wohin der Schneibereifer den Fußschemel geschleubert, und ber Herr spricht zu ihm: D Schneiber, Schneiber, und sollt ich allemal haben geworfen bich mit meinem Fußschemel bei bein Tagen, wenn du den Leuten ab hast tragen, die Fleck geworfen nach der Maus: meinst nicht, es wäre auf beinem Saus längst kein Ziegel mehr auf bem Dach, auch hättest bu längst burch meine Rach auch mussen gehen an zwei Krucken, mit krummem Bein, gebognem Rücken, wärst längst geworden zu eim Kruppel; was wirst benn bu, du grober Düppel?' — Überhaupt hält sich unser ehr= licher Dichter gang in bem engeren Kreise bürgerlicher Sitte und Anschauung, und eben in diesem Maghalten, in bem Bewußtsein seiner Schranken, was fo vielen fehlt, zeigt er sich feiner Dichtergaben würdig. Seine besten Stoffe sind auch in ber That aus bem wirklichen bürgerlichen Leben, sonst aber auch aus alten und neuen, bamals burch Übersetzungen bekannt gewordenen Schriftstellern entlehnt, und bei ber gerechten Verwunderung, die uns ergreift, wie nur ein Schuster das alles habe lesen können, fesselt uns zugleich das Erstaunen über bas angemessene Gewand, welches er seinen erborgten Stoffen zu leihen versteht. Es hätten die Erzählungen unseres trefflichen Hans Sachs, die schon öfter mit zweckmäßiger, jedoch sparsamer Auswahl herausgegeben worden sind und in größerem Umfange zur Herausgabe vorbereitet wurden, eine regere Teilnahme verdient, als ihnen das deutsche Publikum zu teil werden ließ. In der Reformationszeit vertrat Sachs gewissermaßen die Autorität bes der Reformation zugewendeten Bürgerstandes und stand felbst bei den Reformatoren, wenigstens

bei Melanchthon, in gutem Ansehen (bekanntlich hat er die Reformation in einem Gebichte: Die Wittenbergische Nachtigall' schon 1523 begrüßt und zur Verbreitung berselben unter ben Bürgern Nürnbergs viel beigetragen); bie folgende gelehrte Dichterzeit begann ihn zu verachten, so daß Hans Sachs fast gerabezu bas Ibeal aller schlechten Reimer wurde, und ber Spottreim auf ihn geschmiedet werben konnte: Sans Sachse war ein Schuh-Macher und Boet bazu: boch schon Hosmannswalbau weiß ihn recht wohl zu würdigen, und bekanntlich war es wieder Goethe, welcher, wie auf bas Volkslied, so auch auf Hans Sachs mit allem Nachbrucke hinwies. Indes auch Wieland, mit dem boch Hans Sachs wenig Verwandtschaft hat, erkannte seinen Wert wohl. — Von welcher Fruchtbarkeit unfer bichtenber Schuhmachermeister mar, kann man baraus abnehmen, daß er z. B. in den Monaten Juli, August und September bes Jahres 1563, also in seinem neunundsechzigsten Jahre, nicht weniger als vierundbreißig Geschichten und Schwänke und außerbem noch fechs geistliche Stude, die Meistergesänge nicht gerechnet, gebichtet hat, und daß manche von biesen Schwänken mit zu seinen besten gehören; - biese Thätigkeit sette er fünfundfünfzig Jahre lang, vom Jahre 1514 bis zu dem Jahre 1569, aus welchem die letten seiner Gedichte sind, fort, und so wird es begreiflich, baß er noch zwei Jahre vorher, che er fein Dichten einstellte, im Jahre 1557, zweihundertundacht Komödieen und Tragödieen, siebzehnhundert Schwänke und viertausendzweihundert Meisterschulgefänge, im ganzen aber sechstausendundachtundvierzig Probukte seiner Musen gablen konnte. Er konnte bies um so leichter genau ausrechnen, und wir ohne Mühe ihm nachzählen, ba er mit echt bürgerlicher Punktlichkeit nicht allein allen seinen Gebichten sein Sans Sachs' anhängt, fonbern auch gewissenhaft Tag und Jahr ber Verfertigung angiebt. Tag unter biefer Masse viel Gilfertiges, bloß Handwerksmäßiges sich finden muffe, läßt sich erwarten, boch trifft biefer Tabel bie gebruckten Sachen am wenigsten, da er diese mit großer Sorgfalt, fast mit Angstlichkeit auswählte und namentlich verordnete, daß von allen seinen Meistergefängen kein einziger gebruckt werben follte: eine Bescheibenheit und Selbstkenntnis, die man vielen unberufenen Dichtern des 17. Jahrhunderts und noch viel späterer Zeit gar fehr wünschen möchte. — Am Enbe seines Lebens, im achtzigsten Jahre, wurde ber noch als betagter Greis fo rührige Mann geistesschwach, Gehör und Sprachvermögen verschwand. Da saß er benn, nach ber Erzählung eines seiner bankbaren Schüler, schneeweiß und grau wie eine Taube an Haar und Bart, hinter seinem Pulte vor seinem großen Buche und neigte nur noch das weiße Haupt gegen die Besuchenden und fah sie mit seinem milben, liebreichen Greisenantlit freundlich an, bis er im zweiundachtzigsten Jahre seines Lebens, am 25. Januar 1576, fanft entschlummerte 180.

Der andere Erzähler, ber im 16. Jahrhunderte nennenswert ist, gehört zu den ersten Geistern dieses Jahrhunderts überhaupt: Johann Fischart, genannt Menzer; sein hierher gehöriges Gedicht enthält die Beschreibung der im Juni des Jahres 1576 stattgefundenen Reise der züricherischen Büchsenschützen-

-431 1/4

gesellschaft von Zürich nach Straßburg, welche bieselbe zu Schiffe in einem Tage vollendete, und die zum Zeugnisse dieser schnellen Fahrt einen Kessel mit Hirsebrei, der in Zürich gekocht worden war, noch warm nach Straßburg brachte — eine schon früher einmal ausgesührte Schifferthat. Das Gedicht sührt den Titel: "Das glück afte Schiff von Zürich", und ist durch Wahrheit und Lebendigkeit der Schilberungen, durch eble und gewandte Sprache, durch Körnigkeit und Gedrungenheit des Ausdruckes, sowie durch die Höhe des Standpunktes, auf welchen sich der Dichter stellt — es gilt ihm darum, die Stärke des Willens, die Rührigkeit der Arbeit, die ihres Zieles und Erfolges gewiß ist, den ehrenhaften bürgerlichen Sinn der Sidgenossen und die Bedeutung des freundschaftlichen Verkehres der Städte untereinander zu schilbern — es ist durch dieses alles nicht allein das hervorragendste erzählende Gedicht dieses Zeitraumes, sondern auf zwei folgende Jahrhunderte hinaus ohne Frage das vorzüglichste, mithin eins der besten Gedichte seiner Art, die wir überhaupt besigen <sup>181</sup>.

Die übrigen erzählenden Gedichte unseres Zeitraumes erlaube ich mir mit Stillschweigen zu übergehen, indem keins derselben sich über das Gewöhnlichste erhebt, und selbst Balentin Andreäs Christenburg, aus dem Ende dieser Periode, sich zwar an Fischarts Darstellungsweise anzuschließen sucht, aber durchaus auf Allegorie gegründet ist und deshalb zum großen Teile sich in ermüdender Breite verliert 182.

Das Tierepos, burch Reinede Bos bekannt, erhielt sich in diesem Jahrhunderte im Beifalle der Zeitgenossen, wenn schon unverstanden und nach der vorwiegenben Neigung bes Zeitalters bloß von ber fatirischen Seite aufgefaßt ober bahin umgebeutet; von diefer Seite her nahm fogar die gelehrte Welt einige Notiz von bieser Poesie. Daß sie aber wirksam war, sehen wir baraus, baß in bieser Periode sich aus berselben eine ganz neue Dichtungsgattung entwickelte, welche, wenn auch bem eigentlichen Tierepos bei weitem nicht gleichzustellen, bennoch ihre eigentsimliche Bedeutung hat und ihre Wirkung auf bie Reitgenossen, ja auf die folgenden Geschlechter, bis auf den heutigen Tag, in fehr merklicher Weise äußerte. Es ist dies das sogenannte allegorisch = fatirische Tiergebicht, ein Mittelglied zwischen Tierepos und Fabel. welches in unserer Periode, der es ganz eigens angehört, durch den Froschmeufeler Georg Rollenhagens, den Flohhat Fischarts, den Ameisen und Mückenfrieg bes Christoph Juchs, ben Ganskönig bes Wolfhart Spangenberg und den Eselkönig Roses von Kreuzheim (dies Werk ist jedoch in Prosa verfaßt) vertreten wird, anderer mehr neben = und untergeordneter Erscheinungen biefer Art zu geschweigen.

Nicht auf alle diese Gedichte paßt der Name, welchen man für dieselben in Sang gebracht hat: allegorisch satirisches (Tiers oder gar Lehrs) Gedicht; wenigstens ist das bei weitem originellste, lebendigste und wizigste unter ihnen, Fischarts Flöhhat, ein rein komisches Gedicht, zumal in seiner ersten Hälfte, und nichts weniger als satirisch oder gar allegorisch, am allerwenigsten lehrhaft. Diesenigen Plagen der armen Menschheit, die dem Touristen Nicolai den

Aufenthalt in Italien zur Hölle zu machen vermochten, und bie Lebens - und Tobesleiden der nicolaitischen Tierchen sind hier mit einer Wahrheit, einer Lebhaftigkeit, einer Laune geschildert, welche unübertrefflich ist, und kaum wird es einen Stoff geben, in welchem ber zu allem Komischen erforderliche Gegenfat bes unmöglichen und bennoch geforderten Mitleidens in fo voller Wahrheit und Schärfe herausträte, wie in biesem Gebichte Rischarts. Daß es von Natürlichkeiten und Derbheiten voll, ja übervoll ist, darf bei einem Gedichte dieser Art nicht befremben; bergleichen Dinge sind von der Komik und Satire überhaupt unzertrennlich, vollends von der niederen Komik, die gar nicht wäre, was sie ift, gar nicht existierte, wenn ihr bas Gebiet ber Derbheiten und Unsauberkeiten verschlossen werden follte. Freilich ist dies feltsame und feltene Buch barum auch keine Lektüre für alle, und schwerlich würden heutzutage, wie im Jahre 1577, die Exemplare dem Druder unter der Presse weggerissen werden, schwerlich würde bie heutige Zeit es förmlich verschlingen und im buchstäblichen Sinne zerlefen, wie es die lachlustigen Kinder des 16. Jahrhunderts thaten — woher es kommt, daß troß wiederholter starker Auflage nur wenige Eremplare durch die lesenden Hände der Zeitgenossen hindurch bis auf unsere Tage sich gerettet haben 188.

Genauer und wohl am genauesten trifft die Bezeichnung allegorisch-satirisches Lehrgebicht auf den bekannten Froschmeuseler zu, welcher in den sechziger Jahren bes 16. Jahrhunderts von Georg Rollenhagen gedichtet, aber erft 1595 zum erstenmale (feither sehr oft) gebruckt worden ist. Dies Gebicht ist ber eigenen Angabe bes Verfassers zufolge auf eine Art Weltspiegel angelegt und aus der Homerischen Batrachompomachie für diesen Zweck umgearbeitet worden. Der Eingang der Erzählung ist übrigens vollkommen episch, mit traulichem und oft sogar zartem Anschmiegen an die Tierwelt, besonders an das Geschlecht der Mäuse, gebichtet; bald aber wird bieser Weg bes Tierepos verlassen, und die nunmehr auftretenden Tiere sind lediglich verkleibete Menschen, welche über alle geistlichen und weltlichen Dinge auf Erden umständliche Unterhaltungen pflegen, bas Papstum wie bie Alchimie, bas Schatgraben wie ben Borzug ber Monarchie vor der Aristofratie und Demokratie besprechen und mit reichlichen Beispielen aus ber Fabelwelt belegen. Erst ber Schluß bes Ganzen, die zweite Sälfte bes britten Buches, in welchem bie zwischen ben Mäusen und Fröschen gelieferte Schlacht beschrieben wird, ist wieder eine Anlehnung an die epische Erzählung. Zum Überfluß wird noch in den Überschriften der drei Bücher gesagt, daß das erste vom Privatstande, das zweite vom geistlichen und weltlichen Regimente und das britte von den Kriegssachen handele, auch der geneigte Leser in der Borrede zum dritten Buche erinnert, daß, obwohl hier von Mäusen, Fröschen und Hafen die Rede sei, doch immer Menschen abgemalet und gemeinet seien. Trop dieser bewußten und die poetische Wirkung oft geradezu zerstörenden Allegorieen ift jedoch ber Stil dieses Gedichtes größtenteils sehr lebhaft, die Schilderung anschaulich und forgfältig, die Sprache rein und der Versbau geschickt, so daß ber Froschmeuseler ohne Bedenken als eins ber besten poetischen Produkte bes 16. Jahrhunderts betrachtet werden kann und keineswegs mit Unrecht solange

Zeit fast allein unter allen Gedichten des 16. Jahrhunderts in so hohen Ehren gestanden hat. Auch heute noch wird sich das Lesen wenigstens des größten Teiles dieser Dichtung nicht übel lohnen 184.

Die noch übrigen Gedichte haben weniger Anspruch auf unsere Beachtung: ber Ganstonig von Wolfhart Spangenberg, einem Sohne bes bekannten Theologen und Geschichtsschreibers Cyriafus Spangenberg, ist nur eine Lobrede auf die Gans, nämlich die gebratene Martinsgans, und bloß der erste Teil, in welchem die Bögel sich über den zum Königtume in ihrem Reiche Würdigsten beraten, hat eine Anlehnung an das Tierepos, doch enthält eben diese Abteilung fast nichts als Reben, keine Handlung. Das Büchlein ist übrigens nicht ungeschickt geschrieben, in guter Sprache und fließenden Versen, und steht schon an der Grenze unserer Periode, denn es erschien zu Strafburg im Jahre 1607 185. — Der Ameisen - und Mückenkrieg von Johann Christoph Ruchs aus bem Schmalfalbischen, nachher verändert von dem Pfarrer Balthafar Schnurr von Lendsiedel, ist eine nicht unebene Bearbeitung eines lateinischen ober vielmehr makaronischen (aus italienischen und lateinischen Wörtern gemischten) Gedichtes, und hat darum noch weniger Anspruch auf Beachtung in einer beutschen Litterargeschichte 186. Der Eselkönig ist eine prosaische, boch auch nicht mißlungene Satire auf die zweibeinigen Namensvettern, die ohne Berdienst zum Ansehen. Ehren und Reichtum gelangen; im einzelnen enthält es manche, wie es scheint, polfsmäßige Züge; bas Ganze kann in keinen großen Betracht kommen 187.

Die an das Tierepos sich anschließende Lehrfabel hat in unserem Jahrhunderte zwei Bertreter, Grasmus Alberus und Burthart Baldis. zwei Gessen, der eine aus Staden in der Wetterau, der andere aus Allendorf an der Werra gebürtig, beibe Theologen, Alberus Pfarrer zu Sprendlingen und nachher an vielen anderen Orten, zu Neubrandenburg in Mecklenburg gestorben: Waldis, nachdem er früher Monch gewesen war und nachher ein unstätes Leben geführt hatte, Propst und Pfarrer zu Abterobe am Meisner (nicht aber Kaplan ber Margareta von ber Sal, wie die litterargeschichtlichen Elementarbücher noch immer angeben). Das Berdienst beiber Dichter besteht übrigens nicht in ber Erfindung neuer Tierfabeln, vielmehr nur in der bei E. Alberus etwas weitläufig angelegten, aber in besto strengerem Stile gehaltenen, bei Waldis bochft lebendigen und launigen Darstellung. Des Alberus Kabeln sind nur neunund= vierzig 188, Walbis dagegen hat dreihundert fremde Fabeln behandelt. Doch fängt jest noch mehr, als früher bei bem Stricker, die afopische und phabrianische Sitte an überzugreifen, unter bem Titel Fabeln, auch furze epigrammatische Erzählungen aus der Menschenwelt, Possen und Schwänke zu mischen, und diese finden sich auch schon in den dreihundert Fabeln, welche Waldis erborgt hat. Das vierte Hundert feiner Fabeln aber ist fast ganz fein Gigentum, an Stoff und Form, nur besteht dasselbe, mit Ausnahme weniger Stücke, unter benen eins (bie Betfahrt des Esels in Gesellschaft des Kuchses und Wolfes) dem alten Tierepos angehört, aus lauter lustigen Erzählungen, aus Schwänken und Anekboten, welche meistens ber Zeitgeschichte angehören, zum Teil aber aus ber lebendigen

F-400004

Bolkstradition entnommen sind, wie die Erzählung von dem Sauhirten, der ein Abt wird, die, wie früher bereits erwähnt, zum Teil schon der Sage vom Pfassen Amis angehört, und aus welcher Bürger seine bekannte Dichtung der Kaiser und der Abt' schöpfte, sowie früher schon Hagedorn, Gellert und Bachariä eine ihrer besten Quellen in dem Fabelbuche des alten Pfarrers von Abterode fanden <sup>189</sup>.

Der Lehrgedichte und beschreibenden Dichtungen giebt es in diesem Zeitraume eine sehr große Anzahl, doch sind dieselben bei weitem zum größten Teil Reimereien ohne irgend ein Verdienst, und außer Haus Sachs, in dessen Werken sich einzelne, nicht übel geratene Lehrgedichte vorsinden, z. B. ein Landknechtsspiegel, welcher das Leben und Treiben dieses wilden Geschlechtes sehr treffend schildert — sind nur Fischart und Vartholomäus Ringswald zu nennen.

Kischarts beschreibende und lehrende Gedichte sind bis vor kurzem von fast allen, und eins der vorzüglichsten gerabezu von allen Bücher schreibenben Litteratoren unbeachtet geblieben, und doch gehören sie mit zu den besten Probukten der beschreibenden und lehrenden Dichtkunst, die wir nicht allein aus dem 16. Jahrhunderte, sondern auch aus den folgenden Zeiten besitzen, so daß felbst die neueste Zeit in den meisten Beziehungen kaum, in manchen gar nicht mit ihm wetteifern kann. Einige berfelben sind seinem philosophischen Chezuchtbücklein einverleibt, welches zur einen Hälfte eine Übersetung von Plutarchs Lehre von dem ehelichen Leben, zur anderen aber eine treffliche eigene Abhand= lung Fischarts über Haus: und Familienleben enthält. Es ist zu bewundern, mit welcher Zartheit und Feinsinnigkeit dieser größte Satiriker unserer Nation bas Glück und den Frieden des häuslichen Lebens, die stille Eingezogenheit, die unermübliche Thätigkeit, die ruhige Milbe der wahren Hausfrau schilbert boch er ware ja eben nicht ber wahrhaft große Satirifer, er ware nur ein Spaßmacher, wenn nicht auf bem Grunde seiner Seele der tiefste Ernst und ber zarteste Sinn wohnte, den er uns in diesem Werke, dem Chezuchtbüchlein, auf die ansprechendste und oft ergreifendste Weise in der Prosa, wie in den Versen, offenbart. Ich will mich zum Belege für mein Urteil nur auf zwei Stellen berufen, welche übrigens nebenher auch auf die Sprachgewalt dieses merkwürdigen Geistes, die bei ber Schilderung seiner Romik zur Erwähnung kommen muß, vorzubereiten geeignet sind 190.

Derhalben soll ein Mann sein wohnen Mit Vernunft beim Weib, und ir schonen, Soll nicht ausrichten alls mit Räuhe, Sonder gelindiglich und mit Treue: Dann Räuhe machet doch nur Scheue Und Scheue bringt alsdann Untreue, Also bringt Räuhe alsdann Reue, Wann sie sieht, wie sie nichts gedäue. Aber Sanstmut und Gelindigkeit Bringt willig Treue, schafft willig Tent. Sin Mann soll nicht ein Sturmwind sein, Der im Haus einsmals alls werf ein, Sondern brauchen der Sonnen Wiß, Die allgemach wirkt durch ir Hiß. Soll nicht einsmals alls wölln demmen, Sondern allgemach das bös hinnemen Und wo die Kält nichts will erhalten, Da soll die Wärm ir Statt verwalten,

Dann wo man alles nur will stirmen, Da bringt man die Leut sich zu schirmen'. Und wiederum von den Frauen: "Wenn er schreiet, Sie nur schweiget, Schweigt er dann, Redt sie jn an, Ist er grimmsinnig, Ist sie kilssinnig, Ist er vilgrimmig, Ist sie stilssinmig, Ist er ungkümig, Ist sie steinstimmig, Tobt er aus Grimm, So weicht sie jm, Ist er wütig, So ist sie gütig, Mault er aus Grimm, Redet sie ein jm. Er ist die Sonn, Sie ist der Mon; Sie ist die Nacht, Er hat Tagsmacht: Was nun von der Sonnen am Tag ist verbronnen, Das kühlt die Nacht durch des Mons Macht: Also wird gestillt Auch was ist wild. Sonst gern geschicht, Gleich wie man spricht: Zwen harte Stein Maln nimmer klein. Ein gescheidt Frau laßt den Mann wohl wüten; Aber da für soll sie sich hüten, daß sie ihn nicht lang maulen lasse, sondern durch linde Weis und Maße Und durch holdselig freundlich Gespräch bei Zeiten jm den Mund ausbrech'.

In demfelben Sinne und in berselben Weise, wie hier über das Verhältnis ber Chegatten, redet er in seiner Anmahnung zu driftlicher Kinderzucht über das Berhältnis der Eltern zu den Kindern. Vielleicht ist niemals herzlicher, zarter, liebreicher und boch zugleich eindringlicher und ernster über die Kinder und kindliches Leben, über Elternfreude und Elternpflicht gedichtet worden, als in diesem kleinen, kaum zweihundert Verse fassenden und bis vor kurzem unbekannt gebliebenen Gedichte Fischarts 191. Ebenso gehört sein Lob des Landlebens und sein Lob der damals beliebten Laute zu dem anschaulichsten, heitersten und annutigsten, was man lesen kann, und seine ernstliche Ermahnung an die lieben Deutschen' ist anerkanntermaßen das Kräftigste, Nachbrücklichste und Ernsteste, was in beinahe brei Jahrhunderten über beutsche Ehre und beutschen Sinn — Fischart nennt ihn , bas beutsche Ablersgemüt' — ist gedichtet worden, und ein unvergänglicher Denkstein des edlen Johann Fischart, wie für die Gegenwart des heutigen Tages, fo für alle kommenden Geschlechter. Da bieses vortressliche Stud u. a. in Wilhelm Wackernagels Lesebuch aufgenommen ist, so kann ich mich der Mitteilung desselben überhoben halten und nur wünschen, daß an bemfelben unsere heranwachsende Jugend ben Dichter und vor allem des Vaterlandes Ehre lieb gewinnen möge.

Der andere, etwas spätere Lehrbichter ist Bartholomäus Ringwald, ein Pfarrer zu Lengeselb bei Sonnenburg in der Altmark. Von ihm besitzen wir zwei Lehrgedichte: Die lautere Wahrheit, wie sich ein weltlicher und geistlicher Kriegsmann in seinem Beruse verhalten soll; ein anschauliches Bild der Zeit und ihrer Sitte, der Uneinigkeit in Deutschland, der Trunksucht, der Kleiderpracht, des Leichtsinnes, voll ernsten Sinnes und doch voll Gutmütigkeit und Laune, fast durchgängig voll lebhafter Schilderung in einer reinen Sprache und ziemlich geläusigen Bersen. Es wurde zumal in Nordbeutschland schnell ein Lieblingsbuch der lesenden Welt; zwischen den Jahren 1585 und 1598 erlebte es zehn Auflagen. Das zweite Lehrgedicht ist der treue Eckart, eine Bisson von Himmel und Hölle, in welcher gleichfalls äußerst gelungene Sittenschilderungen, z. B. von einem eitlen Putbänchen damaliger Zeit, vorkommen, an

beren einfacher und treffender Wahrheit wir uns füglich noch heute, und besser als an hunderten der modernen Produkte sein sollender poetischer Schilderung, ergößen und erfreuen können <sup>192</sup>.

Die Lyrik unserer Periode zeigt die beiben in dem vorigen Zeitraume bereits geschilberten Erscheinungen, den Meistergefang in seiner ehrbaren, aber steifen und unheilbarer Verknöcherung entgegengehenden Weise, und bas Volkslied, bessen Anfang in ber vorigen, bessen Blüte und Untergang in ber jetigen Periode liegt. Nur ein einziger Dichter findet sich, welcher die alten künstlichen Formen bes alten Minnegefanges noch mit einem Hauche wahren Lebens zu beseelen vermocht hat, es ist dies der schon genannte hessische Dichter Burkhard Waldis. Er bichtete ben ganzen Pfalter in Lieber bes kunstreichen. frei nach alter Minnefängerart, aber streng burchgeführten breiteiligen Strophenbaues um, burchgängig in gebildeter, würdiger, oft ebler Sprache, ohne an bie gleichzeitige ungeschickte Steifheit, die balb ber Worte zu viel, balb zu wenig besitzende Unbehülflichkeit und Mattigkeit, an die ängstliche Beinlichkeit und Silbenstecherei der Meisterfänger auch nur durch die leiseste Anlehnung zu Eine ganze Reihe dieser Waldisschen Pfalmen wurde im 16. Jahrhunderte in den evangelischen Kirchen gesungen, viele erhielten sich im Kirchen= gefange burch bas 17. Jahrhundert und einige sogar bis auf unsere Tage 198. Neben diesem geschickten, aber ohne Nachfolge gebliebenen Rückgriffe in die Kunst ber älteren Zeit stehen jedoch auch schon Anticipationen der neuen Zeit. bie erst fünfzig Jahre später mit Opit kommen sollte: es zeigen sich bie Bersmaße ber alten, sowie die ber romanischen Poesie, verbunden mit dem Bersuche, ben Reichtum an Spitheten, an willfürlich gewählten, stark gefärbten Bezeichnungen, welche die damals blühende Nachahmung der Alten in lateinischen Poesieen entfaltet hatten, auch für die beutsche Sprache zu benuben; und ber erste bedeutende Versuch, die gelehrte Poesie bei uns einzuführen, ging von einem fehr befähigten Dichteringenium aus: Paul Meliffus, eigentlich Schebe genannt, dichtete in ben sechziger Jahren bes 16. Jahrhunderts die ersten beutschen Sonette und Terzinen und versuchte sich zuerst in größerem Maßstabe an sogenannten Jamben und Trochäen, überall mit sichtlichem Streben nach ber Eleganz ber mobernen lateinischen Poeten, oft zwar in einer gesuchten, zuweilen geschraubten, fast monströsen Sprache, aber nicht selten auch in treffenden und wahrhaft bichterischen Ausbrucken. Daneben sucht er mit echt gelehrter Schulmeisterlichkeit jeden Bokal ber beutschen Sprache nach Länge und Kürze burch ein besonderes Zeichen kenntlich zu machen, wobei er übrigens in der Sache felten fehlgriff, vielmehr nur in ben Mitteln irrte. Sein hauptfächlichstes Dichterwerk, welches auf uns gekommen ist, besteht in einer Umbichtung ber ersten fünfzig Pfalmen 194.

Das bebeutenbste, großartigste und auf alle kommenden Jahrhunderte hinaus wirksame Erzeugnis der Lyrik des 16. Jahrhunderts ist jedoch das evangelische Kirchenlied, die edelste Lyrik, welche das beutsche Volk überhaupt geschaffen hat, das lebendigste Zeugnis für den lebendigen Glauben der evangelischen Kirche und ihr köstliches Kleinob.

In den ältesten Zeiten beschränkte sich die Teilnahme der Gemeinde am Kirchengesange auf bas Singen bes Anrie eleison ber Litanei, später auf kurze Reimstrophen, namentlich bei Bittfahrten (Processionen), und die glänzende Dichterzeit des 13. Jahrhunderts förderte, lediglich der Kunstpoesie zugewandt, bie Teilnahme bes Volkes am religiösen Gesange ganz und gar nicht; biese Periode brachte es bloß zum geiftlichen Liebe, zu der sinnenden Betrachtung ber göttlichen Dinge, zur tief innerlichen Versenkung in die Geheinmisse ber Schöpfung und Erlösung, zur kunstreichen und glänzenden Schilderung ber heiligen Dreifaltigkeit, der himmlischen Anmut und Erhabenheit der Mutter Gottes und ber Herrlichkeit bes ewigen Lebens, Gedichte, beren Einführung in bie kirchliche Liturgie weder beabsichtigt, noch auch nur möglich sein konnte. Der Kirchengesang war und blieb lateinisch, ben Sängerchören und firchlichen Singschulen an den Domstiften angehörig, und der Inhalt dieser lateinischen Gefänge war Hymnik, eine, wenn man so will, mehr epische Abzweigung ber Lyrif, die sich barauf beschränkt, die Thaten Gottes, die Schöpfung, Erlöfung und Heiligung, an und für sich barzustellen, ohne auf die Wirkung biefer göttlichen Thaten im Berzen ber Menschen einzugehen; welche ausgezeichneten Dichtungen eben in dieser Beschränkung die lateinische Hymnik hervorgebracht hat, ist bekannt. Aber schon gegen die Mitte bes 14. und mehr im Anfange bes 15. Jahrhunderts ging das geistliche Lied mit der Lyrik mehr auf ben Anschauungsfreis bes Volkes ein, indem es teils in einfacher Sprache fowohl die allgemein-driftlichen Wahrheiten, nicht bloß das abgesonderte Denken und Sinnen der einzelnen, als auch das dristliche Leid und die christliche Freude zu besingen ansing, teils schon in der äußeren Form sich bem Bolksliebe gleichstellte, indem eine ganze Reihe weltlicher Bolkslieder in demfelben Tone und mit beibehaltenem Gedankengange in geistliche Lieber umgekleibet Bon biefer Art sind bie früher erwähnten Lieder bes Mönchs (Johann) von Salzburg und Beinrichs von Laufenberg 195; ebenbahin gehört bas Lied In dulci jubilo.

Die Reformation, beren Leben und Wesen darin besteht, die Erkenntnis der Sünde und die Erlangung des Heils in Christus zu der eigenen Herzensangelegenheit eines jeden einzelnen zu machen — und hiermit, nach Joseph Görres' eigenem Geständnisse, das vollkommenste im Christentume zu erstreben, —
welche den ganzen Accent der göttlichen Offenbarung und der Kirche auf die
eigene Erfahrung von der Sünde und von der Gnade legte, und welche
die Scheidewand zwischen Klerus und Laien niederriß, indem sie dei aller
Verschiedenheit der geistlichen Gaben auch für den Begabtesten keine anderen
Enadenmittel anerkennt, als für den Unbegabtesten, vielmehr beide in gleicher
Sünde und in gleicher Erlösung, in gleichem Leid und in gleicher Freude des
höheren Lebens zusammenfaßt, ist eben darum eine wahrhafte, und im edelsten
Sinne volksmäßige Erscheinung, eine volksmäßige Gestaltung der Kirche,

wie benn überhaupt in dem wahrhaften Volksleben die wahrhafte Kirche, bem Reime nach und der Entwicklung bedürftig, vorgebildet liegt. Der entwicklungsfähigen eblen Volkselemente, welche die Reformation vorfand, hat sie sich eben barum auch, als ber ihr ganz eigens zustehenden Mittel mit der folgenreichsten Energie bedient: ber Prosa, burch welche sie sogar auf Gebieten herrschend geworben ift, bie ihr firchlich gegenüberstehen, und bes volksmäßigen Gefanges, burch ben sie ihre Glaubensartifel gleichwie mit lebendigen Buchstaben in die Herzen aller ihrer Glieder für Gegenwart und Rukunft eingeschrieben hat. Volksmäßig aber ist bieser Gesang, volksmäßig ist bas evangelische Kirchenlied in bem strengsten Sinne, ben wir früher für volksmäßige Dichtung, für das Volksepos wie die Volkslyrik, festgestellt und festgehalten haben: es wird nur das wirklich Erlebte, das wirklich Erfahrene, und zwar bas, und nur das Erfahrene und Erlebte ausgesprochen, was alle andere in ganz gleicher Beise erlebt und erfahren haben; rasch und bewegt, wie ber Augenblick ber lebhaften Empfindung die Seele erschüttert, wird das wirklich erlebte Herzensleid ber Gunbe in tiefen Schmerzenslauten, die wirklich erfahrene Errettung, die himmlische Herzensfreude, das benn du bist mein, und ich bin bein, uns soll der Keind nicht scheiden', in hohen Aubeltonen tief aus Gerzensarund ausgesungen; das Stillstehen und Ruchlicken, bas Schildern und Ausmalen, ber figurliche Ausbruck und die Lehrhaftigkeit sind dem echten evangelischen Kirchenliebe eben so fremd, wie dem alten volksmäßigen Epos und bem weltlichen Volkslied auf ihrem Gebiete. Und wie das evangelische Kirchenlied dem Inhalte und der Darstellung nach volksmäßig ist, so ist es auch volksmäßig hinsichtlich ber äußeren Form: ber Hilbebrandston, als die Gestalt des alten Epos in jetiger Zeit und des historischen Bolksliedes, der breiteilige Strophenbau und die nun längst volksmäßig und singbar gewordenen kurzen Reimpaare find die Formen, in welchen sich das echte Kirchenlied ausschließlich bewegt, und die dasselbe selbst in der folgenden Periode, wo fremde Formen fonst allgemein herrschend waren, in seinen besten Produkten streng festgehalten hat. Dazu kommt, daß nicht wenige dieser Kirchenlieder sich dem Tone und Gang und sogar der Melodie nach an wirkliche weltliche Bolkslieder der damaligen Zeit auschließen; so ist bas Lied "D Welt, ich muß bich lassen" feinem Anfange und sogar den Grundelementen seiner Melodie nach (berselben, die wir heutzutage als die Melodie von Nun ruhen alle Wälder' bezeichnen) eine direkte Anlehnung an das Volkslied "Inspruck, ich muß dich lassen"; so ist "Herzlich thut mich verlangen' eines ber toftlichsten Sterbelieber aus bem Ende unserer Periode, eine Erinnerung an das frühere geistliche Lied "Herzlich thut mich erfreuen", und bieses, eine Schilderung ber seligen Ewigkeit, eine geistliche Umbichtung bes schönen weltlichen Sommerliedes Berglich thut mich erfreuen die liebe Sommerzeit'; und selbst in des Paul Speratus Liede Es ist bas Heil uns kommen her' finden sich ganz direkte Beziehungen auf den damals noch im Volke umgehenden alten Helbengesang 198. Die Freude, die bas Bolt jahrhundertelang an seinen lieben irbischen Königen und helben im Liebe bewahrt und ausgesungen hatte,

biese herzinnige Seelenfreube wurde nun im Kirchenliede erhoben zur Freude an dem himmlischen Könige und bem starken Helben, der auch den Tob bezwungen hatte; die weltliche Sehnjucht wurde zur himmlischen, der weltliche Schmerz bes Scheibens zur göttlichen Traurigkeit, die Treue gegen ben irbischen Geliebten zur Treue gegen den himmlischen Brautigam ber Seele verklart ber Volksgesang wurde burch das Evangelium geheiligt, wie überhaupt das Christentum niemals die natürlichen Gaben und Kräfte ber Individuen wie ber Nationen vernichtet, sondern sie vielmehr erhält, pflegt, burchbringt und Die eigentliche Umkleidung, die sogenannte Kontrafaktur ber weltlichen Stoffe in geiftliche, welche bie Sache einer bewußten Runft, oft ber Runftlichkeit, ist, hat übrigens das evangelische Kirchenlied nicht angenommen, vielmehr ist überall nicht ber rohe Stoff, sonbern nur ber geistige Duft bes Bolksliedes, die zu Grunde liegende und der driftlichen Beredelung fähige mahrhafte Empfindung in das Kirchenlied hinübergegangen. Vor allem ist endlich noch zu beachten, daß eben wie in dem weltlichen Volksliede sich auch in dem kirchlichen die Melodie auf das engste an den Text anschmiegt, und das Kirchenlied als bloß gesprochenes ober gar nur gelesenes Lied nur ein halbes Lied ist; ganz ist es bas, was es ist, nur burch ben Gefang und zwar burch ben Gefang ber Gemeinde. Es ist mithin ein wahrhaftes Volkslied, es ist das heilige Bolkslieb, und eben darum hat es im Reformationszeitalter fo ungemeine, fast erstaunliche Wirkungen hervorgebracht, daß es, kaum gebichtet, sofort vor allen Thüren gesungen wurde, und die Volksmassen sich um den einzelnen Sänger versammelten, um, ehe er noch vollendet, in die lette Strophe des ihnen eben erst bekannt gewordenen Liedes mit frohlicher Stimme lautsingend einzustimmen, daß es alsbald in alle Kirchen und in alle Häuser drang, und ganze Städte wie mit einem Schlage burch bas Kirchenlied für ben evangelischen Glauben gewonnen wurden. Luthers Lieber "Nun freut euch liebe Christen gmein', "Aus tiefer Not schrei ich zu bir', bes Paul Speratus Es ist bas Heil uns kommen her', des Nikolaus Decius köstliches Gloria in excelsis: Allein Gott in der Soh sei Ehr' flogen wie von Windesflügeln getragen von einem Ende Deutschlands zum andern, standen alsbald, nicht gelesen und gelernt, nur gehört und mit heilsbegierigem Herzen aufgenommen, in bem Gebächtnisse auch ber Männer des niederen Volkes, ja der Weiber und Kinder fest, fest für eine lange Tradition auf eine lange Reihe von Generationen, ergriffen und erhoben alle Herzen und ergreifen und erheben sie noch heute; keiner folgenden Zeit ist es möglich gewesen und wird es möglich sein, etwas auf gleiche Weise Wahres, Wirkjames, ber Gemeinde so gang Angehöriges, etwas so Ursprüngliches, Gemeindebilbendes zu erzeugen; unfere Zeit, wie alle folgenden Zeiten werben im evangelischen Kirchenliebe auf die älteste Periode desselben als auf das unveränderliche Maß und die bleibende Richtschnur ber wahrhaft firchlichen Lyrik zurückaehen müssen.

Abrigens gilt das Gesagte eben nur von den eigentlich evangelischen Rirchenliebern und zwar unter biefen im vollsten Umfange wieder nur von benen, in welchen das Lebenselement der evangelischen Kirche, das ich bin bein und bu bist mein', die preisende Berkundigung der Thaten Gottes und die Aneignung von seiten bes Menschen zum vollsten Ausbrucke gekommen ist; anders verhält es sich schon mit den zu manchen Zeiten, auch neuerlich weit über Gebühr gepriesenen Liebern ber böhmischen Brüber; die Lieber dieser Gemeinde sind, dem Charakter der letteren gemäß, bei weitem mehr Lieder der Exposition und Lehre, so daß sie gar oft zur Weitschweifigkeit und Trodenheit herabsinken (nur eins unter ihnen ragt weit hervor und wird im Jahre 1900 noch ebenso in der evangelischen Christenheit gesungen wie im Jahre 1540: (Nun laßt uns ben Leib begraben'); — anders verhält es sich auch mit manchen späteren Liebern der evangelischen Lyrik, welche teils mur Revetitionen des schon längst besser, frischer und lebendiger Gesungenen enthalten, teils sich von der herrschenden Reimsucht, teils von der herrschenden Gelehrsamkeit influieren lassen. Die besten Lieber haben wir von Luther felbst, von Paul Speratus, Rikolaus Decius, Johann Graumann und Paul Eber aus ber ersten Sälfte und ber Mitte bes 16. Jahrhunderts, sodann von Nikolaus hermann, Nifolaus Selneder, Martin Schalling, Bartholomaus Ringwald, Ludwig Selmbold, Philipp Nicolai, Christoph Anoll und Valerius Herberger aus ber zweiten Hälfte bes 16. und aus bem Anfana bes 17. Jahrhunderts. — Der gemeinschaftliche Charakter dieses Kirchenliedes ber älteren Zeit, gegenüber ben Erscheinungen ber folgenben Periode ober noch späterer Zeiten ist ber bes allgemeinen evangelischen Bekenntnisses ohne Anwendung besselben auf besondere Lebensverhältnisse; die schwere Zeit des folgenden Jahrhunderts, die Vest und der dreißigjährige Krieg erzeugten die innigen Kreug= und Trostlieber, burch welche sich die fonst poetisch gang unfruchtbare Reit bes 17. Jahrhunderts auszeichnet 197.

She ich meine Leser bitte, mich zu ber zweiten bebeutenben Erscheinung dieser Periode, zu der Komik und Satire zu begleiten, möge es mir erlaubt sein, nur einen Augenblick bei der Entwicklung des Dramas unseres Zeitraumes zu verweilen. Der naturgemäße Fortschritt von den religiösen Dramen ist, wollen wir auf die hier einzig gültigen, ja genau genommen einzig vorhandenen Maßtäbe und Muster der Griechen zurückgehen, der, daß nunmehr die Helden sage des Volks durch die Bühne in das wirkliche Leben eingeführt, mit demselben umkleidet oder vielmehr verschmolzen werde. Wäre nun unser Volksbewußtsein teils an sich start genug geblieben, teils nicht durch das übermächtige Eindringen fremder Stosse und durch die Gelehrsamkeit wie durch die hitzigen religiösen Kämpse geschwächt worden, so hätten wir im 16. Jahrhundert die Sagen von Siegsried, Dietrich und Hildeberand in ähnlicher Weise auf unserer Bühne erblicken und zu Meisterstücken der dramatischen Kunst sich gestalten sehen müssen, wie durch Sophokles und Euripides die Helden der Sage vom Trojanerstrieg und der Sage vom Ödipus auf die Bühne traten, jest fast als das

einzige Beispiel echt bramatischer Bolksstoffe, alsbann vielleicht mit Rivalen des deutschen Dichtergeistes, wie auch neben das griechische Epos in dem deutschen Epos ein wenn ichon uneifersüchtiger Nebenbuhler gestellt ift. Das rechte, volksmäßige, die reinste Gestaltung und die durchgreifendste Wirkung zulaffende Drama muß nämlich - fo lernen wir von ben Griechen, von benen wir hier, wie die Sachen jest stehen, nur zu lernen und alles zu lernen haben — bem Epos gleich, allgemein bekannte Stoffe, in bem ganzen Bolt noch lebenbige, großartige, dichterische Motive enthalten, so daß dem bramatischen Dichter nichts weniger als die Aufgabe gestellt ift, seinen Stoff zu erwählen ober zu erfinden, vielmehr nichts übrig bleibt, als biefen Stoffen nur einen lebendigen, buhnengerechten Leib und ein in gleicher Weise ber volksmäßigen Tradition wie ber Gegenwart anpassendes Gewand zu geben. Ich begreife wohl, daß es nicht leicht ist, aus bem Kreise unseres Theaterlebens heraus, in welchem bas Erfinden bes Stoffes, und zwar neuen und immer neuen Stoffes, mit zu ben Requisiten eines bramatischen Dichters gerechnet zu werben pflegt, sich auf einen allen nun schon fast herkommlich geworbenen Ansichten gang fremben, ja wiberstrebenden Standpunkt zu versetzen; boch barf ich wohl baran zu erinnern mir erlauben, daß die größten Dramen unserer neuen klassischen Beriode auch nicht auf Stofferfindung seitens ber Dichter beruhen, daß ihnen vielmehr, und eben ben besten vorzugsweise, überlieferte und zwar volksmäßige, sogar fagenhafte Stoffe zu Grunde liegen; so Goethes Göt von Berlichingen, so Schillers Wallenstein und Wilhelm Tell, so vor allem Goethes Faust. Und boch hatten beibe große Dichter bas hindernis zu überwinden, diese, went ichon volks- und traditionsmäßigen, aber beinah abgestorbenen, Stoffe wieber zu beleben und zugänglich zu machen; welche ganz andere Gestalt würden biese Dramen angenommen und welche unvergleichbar größeren Wirkungen würden fie hervorgebracht haben, waren Berlichingen und Wallenstein, Tell und Faust bem gangen beutschen Bolke noch so lebendig gegenwärtig gewesen, wie ben Athenern ihr Aias und Obysseus, ihr Öbipus und ihre Antigone. — Daß wir nun zu einem echten, volksmäßigen, mit bem griechischen Drama in Barallele zu fetenben Drama nicht gelangt find, hat eben seinen Grund barin, baß zu ber Reit, als sich basselbe ben poetischen Naturgesepen, um mich so auszudrücken, gemäß hätte entwickeln müssen, gerade bie hochpoetischen, bem ganzen Volke gemeinsamen Stoffe, die Elemente ber helbenfage, in bem Bewußtsein bes Volkes abstarben und von ben begabtesten gerabezu verschmähet und verachtet wurden. Die Zeit, in welcher es möglich war, eine nationale Bühne zu schaffen, ging ungenutt vorüber, und wir haben nach unzähligen Bersuchen, nach unaufhörlich wiederholtem Springen und Tasten bald nach diesem bald nach jenem Stoff bis auf ben heutigen Tag noch keine nationale Buhne, ja felbst Schillers und Goethes Vorgang scheint beinah umfonst gewesen zu sein. Ich bin sonst kein Freund von der brotlosen Kunst, in der Geschichte burch Wenn und burch Aber aus Sackerling Gold machen zu wollen, diesmal aber

-431 1/4

kann ich die allzunahe liegende Bemerkung doch nicht unterbrücken: hätten die beiben größten lateinischen Dichter bes 16. Jahrhunderts Cobanus Beffus aus Bockenborf und Euricius Cordus aus Simtshausen, hätte noch Frischlin, ber ja lateinische Dramen bichtete, ihre bedeutenden bichterischen Talente, statt auf elegante lateinische Verse, die doch niemand mehr liest und lesen kann, auf die deutsche Dichtkunst und zwar, wohin damals alles brängte, auf bas bentsche Drama gewandt, hätten sie ober ihresgleichen uns ben Tob Siegfrieds, ober ben Markgraf Rübiger, ober ben Tob ber Söhne Spels, ober ben alten Hildebrand mit seinem Sohne, ober auch nur Otnit und Hugdietrich, ober felbst nur ben Herzog Ernst auf die beutsche Bühne gebracht — welche ganz andere Gestaltung wurde unfer Drama erhalten haben! Möglich, daß bas Ende bes 16. Jahrhunderts bann auch uns, wie bamals ben Englandern, einen Shakespeare gebracht hatte! Und bag in biefen hier nur beispielsweise genannten Gegenständen die reichsten dramatischen Stoffe und Motive liegen, wird niemand verkennen, wenngleich so viel angemerkt werden muß, daß das Nibelungenlied burch seine bramatische Haltung gewissermaßen bem Drama vorgegriffen hatte.

So blieb es benn bei untergeordneten, ganglich fruchtlosen und balb völlig vergeffenen, weil von vornherein verachteten Berfuchen. Aber Versuche, ganz richtige Versuche, zu einem nationalen Drama zu gelangen, sind in jener noch zur Erzeugung eines solchen Dramas äußerlich befähigten Zeit allerbings gemacht worben. Der gesunde Sinn und richtige Takt eines bans Sachs ergriff unter vielen andern volksmäßigen Stoffen, aus welchen er seine, freilich ungefügen und unbeholfenen, weil von ber Gesamtentwicklung ber Nation abgetrennten, Dramen bichtete, wirklich ben Tob Siegfrieds als Gegenstand bes Dramas; in der Schweiz wurde zu berselben Zeit, im Jahre 1545, die Geschichte ihres sagenhaften Nationalhelben, bes Wilhelm Tell, aufgeführt 198, und noch am Ende ber Periode, im Anfang bes 17. Jahrhunderts, nahm ein anderer Nürnberger, Jakob Anrer, ben Otnit und Hugdietrich als Stoffe zweier seiner Dramen auf. Alles bies fiel in ber lediglich ber antiken Gelehrfamkeit zugewandten und fogar schon mit dem modernen Auslande buhlenden Reit ganzlich wirkungsloß zu Boben; es waren Samenkörner, bie auf ben harten Weg gestreut und von den Füßen der Vorübergehenden zertreten wurden; biese Dramen, in benen wir jest die merkwürdigften Zeichen ihrer Zeit erkennen, blieben bamals unbekannt, unbeachtet, oder wurden roh, barbarisch und wenigstens längst veraltet als ,alt Beibermarchen' in hochmutiger Beschränktheit Dafür mußte benn die folgende Zeit mit dem Drama wieder gang von vorne anfangen, um balb wieber ebenso am Boben zu liegen, wie bie ältere, und ein abermaliger britter Versuch im 18. Jahrhundert hatte kein besseres Schickfal, nur ein verdienteres, bis endlich Leffing ben einzigen noch möglichen Weg einschlug, wenn auch nicht zu einem nationalen, boch wenigstens zu einem Drama zu gelangen.

Ich glaube hiermit von dem Drama des 16. Jahrhunderts scheiben zu dirfen und will nur noch bemerken, daß die beiden Dramatiker dieser Periode,

Hans Sachs und J. Anrer bei aller Kunstlosigkeit ihrer bramatischen Probukte oft einen so lebhaften, ansprechenden Dialog, ja mitunter eine so gelungene, rasche Handlung haben, daß man ihre Werke, selbst von dem heutigen Standpunkte aus, keineswegs verachten kann; vor allem gilt dies von H. Sachs und am meisten freilich von seinen Fastnachtsspielen; Ayrer ist in manchen Stücken schon berber, sogar roher als H. Sachs 109.

Es ist uns noch übrig, die für biefen Zeitraum am meisten charakteristische und demselben sogar eigentsimlich zugehörige litterarische Erscheinung, bie Romik und Satire, zu betrachten. Diese ist mit Ausnahme ber mehr epischen Bolkstomit, die ich bei bem Pfaffen Amis schon berührte, und auf welche ich nachher alsbald zurücktommen werde, keine Erscheinung, welche sich burch mehrere Jahrhunderte hindurch in stetigem Wachstum zur höchsten Blüte entfaltet, und an welche man ben Anspruch machen barf, baß sie von allen Zeiten in gleicher Beise gepflegt, fortgebildet und burch neue Schöpfungen bereichert werden muffe. Sie gehört nur bestimmten Verhältniffen und Weltlagen an, die Komik einem lebens- und genußfrohen, heitern und forglosen, aber zugleich gemütskräftigen und willensstarken Zeitgeschlechte — benn bie bloß äußerliche Lebenslust erzeugt nichts als oberflächliche Scherze und nur zu balb triviale Späße; beibe, Komik und Satire (und beide werden, in der Theorie getrennt, in der Wirklichkeit immer zusammen vorkommen) gehören einem Zeitgeschlechte an, welches mitten inne gestellt ist zwischen bas Größte und bas Kleinste, bas Höchste und bas Niedrigste, zwischen den unbekummerten Genuß, ber nur für ben Tag lebt, und bie höchsten Ibeen, welche auf Jahrhunderte hinaus die Welt gestalten und beherrschen, zwischen eine alte Zeit, die trot ihrer Kraft in sich selbst versunken, unbehilflich und sich selbst unverständlich geworden ist, und eine neue Zeit, welche unter fraftigen aber oft ungefügen Schlägen das eble Metall aus dem tauben Gestein heraus zu hämmern sucht, welches mitten hinein gestellt ist zwischen das altererbte Nationalleben und zwischen fremde Sprache und Sitte, zwischen Anspruche, benen bie Kräfte sich geltenb zu machen, und zwischen Kräfte, benen Anspruche und Berechtigungen fehlen. So stand einst die Fronie des Sokrates, so stand die unsterbliche Komik eines Aristophanes an dem Scheibepunkte zweier Welten der griechischen Kultur, fo steht auch das 16. Jahrhundert mit seinem Brant, Hutten, Murner, Fischart, . mit seinen Schwänken und Anekoten, seinem Gulenspiegel und Lalenbuch, feinem Faust und Fortunatus auf bem Scheidepunkte zweier Welten bes beutschen, ja bes europäischen und christlichen Kulturlebens. Es hat kein Jahrhundert gegeben, in welchem gleich unerschöpfliche, unauslöschliche Lachlust herrichte, wie in bem aller bittern Kämpfe und Stürme vollen 16. Jahrhundert: kein Jahrhundert, in welchem neben ber ungebundensten, materiellsten Genußsucht einer unerfättlichen Eß und Trinklust sich soviel Lebensernst und Gemütstiefe, joviel strenge Gelehrsamkeit und unermüblicher Eifer, soviel Fähigkeit zur Resignation und Aufopferung gefunden hätte; in welchem neben der zügellosesten, bis zur Lüberlichkeit herabgebenden Unsitte soviel Bewußtsein von

Rucht und Ordnung, neben dem elegantesten frembländischen Geschmade soviel Robeit und Tölpelhaftigkeit bes äußeren Verhaltens, neben ber gemeinsten Gelbhungrigkeit foviel Gleichgültigkeit gegen Gelb und Gut und gesicherten Besitz, neben bem stillen Beimatsgefühl eine fo raftlofe, fast gespensterhafte Unruhe aufgetreten wäre. Die Gegenfäte ließen sich leicht verdoppeln und verdreifachen, ohne den Gegenstand zu erschöpfen — und bis auf diesen Tag ist es noch nicht einmal versucht worden, ihn zu erschöpfen, noch harret bas 16. Jahrhundert seines Kulturhistorifers, denn bas, mas von Schilberungen besselben vorhanden ist, erregt bei bem, ber das Jahrhundert kennt, kaum mehr als ein mitleibiges Lächeln — soviel aber wird aus den Aphorismen, die ich zu geben wagte, schon einleuchten, daß es ein Jahrhundert war, welches zur Romit und Satire gebieterisch herausforberte, und baß, sowie sich ein hervorragender Geist fand, welcher sich dieser Gegenfate bewußt zu werden und zu bemächtigen vermochte, eine Komik und Satire ersten Ranges sich gestalten mußte. Freilich burfen in einer folden Komit die Gegenfate nicht gemilbert und abgestumpft erscheinen; gabm kann eine Komik folder Zeiten, eine Komik ersten Ranges nicht sein; sie ist sprubelnd, übermütig, heftig, berb, keck, entzieht fich den Unsauberkeiten der Zeit keineswegs und gilt darum in Zeiten der Bopfe und Reifrode, in Zeiten ber Superklugheit und Sentimentalität, ober ber trockenen Philisterhaftigkeit als gemein, als niedrig, als pobelhaft und narrenhaft. Wer aber mit leben kann in jenen Gegenfäten, sich eintauchen in bie Wiberspruche eines mit Riesenkräften in sich felbst und mit sich selbst ringenden Zeitalters, ber schöpft auch aus ber Komik besselben einen reichen, unaufhörlich sich erneuernden und stets gesteigerten Genuß.

Der Chorführer ber Satirik unseres Zeitraumes ist ber Straßburger Stadtsyndifus (Kanzler) Sebastian Brant, ben wir auch schon zu bem vorigen Zeitraume hatten rechnen konnen, ba fein Narrenschiff im Jahre 1494 erschien, bequemer aber und an sich richtiger, ba bier nach Rahren fast unmöglich gerechnet werben kann, hier an die Spite stellen, weil er ben Ton anschlug, welcher burch das ganze 16. Jahrhundert hindurchklingt. Sein Buch nannte er barum bas Narrenschiff, weil ber Narren so viele seien, baß Rarren und Wagen fie nicht zu führen vermöchten; er muffe hiermit ein Schiff ausrusten, sie unterzubringen, und nun sei schon ein Laufen und Rennen von allen Seiten, ja sie wateten burch bas Wasser und schwömmen nach bem Narrenschiff, weil sie fürchteten zu spät zu kommen. Doch wer sich für einen Narren halte, werbe nicht aufgenommen; nur wer sich für wizig halte, ber sei herr Fatuus, fein Gevattermann. Da werben benn nun einhundert und breizehn Narrensorten in das Narrenschiff geladen, jedem seine Rappe geschnitten und lange Schellenohren barangesett; ben Reigen führt Brant selbst, als Vertreter ber neuen Büchergelehrsamkeit, als Büchernarr, ber viele Bücher habe und immer neue kaufe und sie doch weder lese noch verstehe: dann kommen Geiznarren und Putnarren, Ehrnarren und alte Narren u. f. w., alle mit ben treffendsten Zügen, meist knapp und scharf, zuweilen freilich fast trocken

E-437 Mar

und unlebendig geschilbert. Der Versbau ist die aus den Rugen geratene und verwilberte Form ber kurzen Reimpaare, die Sprache ber ziemlich harte und rauhe elfässische Dialett; sie vergütet aber diesen Mangel burch einen ungemeinen Reichtum an spöttischen Bezeichnungen, mit dem es dazumal kein Dialekt Deutschlands scheint aufnehmen zu können. Das Buch hatte unglaublichen Erfolg; binnen wenig Jahren erschien eine lange Reihe von Ausgaben und Nachbrucken; es wurde in das Plattbeutsche und in das Lateinische übersetzt und lateinisch und beutsch nachgeahmt; die Sprüche und Einfälle besselben waren bald in aller Leute Munde, und Geiler von Kaifersberg legte es sogar einer ganzen Reihe seiner Predigten zum Grunde. Und zu diesem Erfolge war das Buch schon als treuer Sittenspiegel und rücksichtsloser Strafprediger berechtigt, wenn wir auch ben satirischen Wert besselben weniger in Anschlag bringen wollten (was wir jedoch bei einem genaueren Berständnis der Sprache und der besonderen Beziehungen, auf benen alle Satire ruht, nicht werden thun burfen) und ben poetischen Wert allerbings nur sehr mäßig nennen können. Schabe, baß bie für einen größeren Lefertreis bestimmte Ausgabe biefes Buches, bie von Strobel in Straßburg, so wenig, ober weniger als wenig, für bas Verständnis hat thun wollen 200.

Noch zu Brants Lebzeiten, welcher im Jahre 1521 ftarb, trat ein an schneibendem Wipe, an poetischer Lebendigkeit, an satirischer Schärfe und zum Teil sogar an Umfang bes Gesichtstreises, aber auch an Rücksichtslosigkeit und Derbheit ihm überlegener Nebenbuhler auf: der Franziskanermönch Thomas Murner, gleichfalls aus Straßburg. Ein unruhiger, fast wilber Charakter trieb sich Murner unstät an ben verschiedensten Orten umher, voller Entwürfe und Plane, voll Neib und Mißgunst, voll Hochmut und Dünkel, überall Streit und Händel anspinnend; und diesen Charafter ber Ungebundenheit, des trotigen Selbstgefühles, ber Unstätheit und Robeit verleugnen auch seine Werke nicht. Das hindert jedoch nicht, ihn als eins der bedeutenbsten satirischen Ingenien Offenbar angeregt burch Brants Rarrenschiff unferer Nation zu betrachten. bichtete er, nach seiner eigenen Angabe 201 um bas Jahr 1508, eine Narren beschwörung, bie übrigens nichts weniger als eine fklavische Nachahmung von Brants Narrenschiff ift, wie die Litteratoren annehmen und auch Gervinus fagt, im Gegenteile fehr viele fpeziellere und überall weit lebenbigere Buge enthält, als Brants Narrenschiff; barauf folgte bie Schelmenzunft, wie die Narrenbeschwörung voll des beißenbsten, aber auch berbsten Wites und mitunter voll Derbheiten an Stellen, wo sie wenigstens nicht nötig sind, auch nicht ohne Ausbrüche blind um sich schlagender Robeit. Dieses lettere Werk, die Schelmenzunft, bichtete er als einen Auszug aus Predigten, die er zu Frankfurt am Main gehalten hatte, und die nach seinen eigenen Außerungen grob genug gewesen sein mogen. Mit am stärksten griff er seinen eigenen Stand, ben geistlichen, und vor allem ben Monchestand in seiner scheinbaren Heiligkeit auf das bitterste und schonungsloseste, aber auch auf das treffendste an. Es folgten noch einige satirische Werke von ihm, als die Babenfahrt,

bie Geuchmatte, die Mühle von Schwindelsheim; ba trat Luther auf und bald warf sich Murner, ber noch Luthers Schrift von ber babylonischen Gefangenschaft in das Deutsche überset hatte, nachdem er die Überzeugung gewonnen zu haben meinte, Luther sei ein Verführer bes Volkes und ein Zerstörer des Glaubens, mit aller Kraft seiner Satire auf Luther und bessen Unhänger. Seine früheren Werke überbot er bei weitem durch das merkwürdige, im Jahre 1522 geschriebene Buch: Bon bem großen lutherischen Rarren, wie ihn Dr. Murner beschworen hat. Seit langen Jahren mar biefes bedeutenoste Gedicht Murners den Litteratoren nicht wieder zu Gesicht gekommen, da sich nur äußerst wenig Eremplare erhalten haben, und baher mag bas teils schiefe, teils ganz falsche Urteil rühren, welches die Verfasser der gangbaren litterargeschichtlichen Hanbbilder, offenbar nach oberflächlichem Lesen einiger Abschnitte aus feiner Narrenbeschwörung ober Schelmenzunft, über Thomas Murner fällten. Es ist nicht allein das bei weitem bedeutendste Buch Murners, in welchem er in strengem Zusammenhange und von allen Seiten eine Ibee versicht und zwar mit ungewöhnlicher Kraft und schneibenden Waffen versicht, sondern auch die bebeutenoste satirische Schrift auf die Reformation überhaupt, welche jemals erschienen ist, so baß ihr protestantischerseits nur bie Werke Fischarts gegenübergestellt werden können. Freilich übertrifft der weit gebildetere und feinere Fischart mit feiner unverwüstlichen Heiterkeit und feiner aus bem Gefühle sicherer Überlegenheit hervorgegangenen, lächelnden Ruhe ben berben, wild um sich schlagenben, erbitterten Franciskanermonch bei weitem, aber es wird nicht geleugnet werden können, daß Murner, der freilich auf das innere Wesen der Reformation nicht eingeht, die schwachen Außenwerke derfelben, bas Bilderstürmen, bas gewaltsame Auflösen aller kirchlichen und gefellschaftlichen Ordnung, welches man von Hutten vertreten meinte (gegen Hutten ist die Schrift Murners jum Teil speciell gerichtet), bas leere Wortgeklingel, welches bie roben Saufen mit ben Schlagwörtern ber Reformation: Freiheit, Wahrheit und Evangelium trieben, mit den wirksamsten Waffen und ben treffenosten hieben angreift. Allerdings kommen gang ungewöhnliche Derbheiten por, aber selbst die ärgsten und anstößigsten Stellen sind nicht aang ohne poetische Rechtfertigung, und ein Pasquill wird mit Gervinus biefes Buch nur der nennen, der es nie gesehen oder wenigstens nicht durchgelesen. Die Diktion und Darstellung ist ungemein lebhaft, in raschem Schritte, Schlag auf Schlag wirkend; die Sprache aber noch weit rauher und ber Versbau noch ungefügiger, als bei Brant. — Gegen biese poetische Schrift Murners wiber die Reformation stehen seine prosaischen Werke gleicher Tendenz und ber berüchtigte Holzschnitt: Der lutherischen evangelischen Kirchendieb und Keper Kalender' an Inhalt und Umfang weit zurück 202.

Neben Murner ist auf der gegenüberstehenden Seite aufzusühren Ulrich von Hutten, dessen weltberühmte Satiren übrigens kaum der deutschen Litteraturgeschichte anheimfallen, da sie ursprünglich lateinisch geschrieben waren, und sich also, wie die spistolae obscurorum virorum, an denen Hutten teil hatte, gar nicht übersetzen lassen, ober, wie die Gespräche, in der von Hutten selbst besorgten Übersetzung, das beste Salz verlieren. Auch ist seine Klagrede weit mehr eine Strafschrift, als eine Satire, so daß eine Charakteristik dieses merkwürdigen Mannes fast ganz aus unserem Gediete heraus und dem der deutschen Kulturgeschichte zufallen muß. Mehr Berücksichtigung würde er an der Stelle, an der wir stehen, von unserer Seite sinden müssen, wenn es sich bestimmt erweisen ließe, daß einige prosaische Schristen satirischen Inhaltes, wie namentlich der Karsthans (Bauer mit der Hack), durch welches Büchlein Murners soeben erwähnte Schrift hervorgerusen wurde, wirklich Hutten zum Verfasser hätten <sup>208</sup>.

Die überaus große Menge kleiner fatirischer Schriften in Voesie und Profa, in beutscher und lateinischer Sprache, welche burch die Vorgänge Murners und Huttens in Sachen ber Reformation hervorgerufen wurden, darf ich übergehen und nur fo viel bemerken, daß manche berfelben gar nichts Satirisches und Romisches enthalten, als ben Titel, burch welchen in ber Zeit, als die Litterargeschichte hauptfächlich in einer Geschichte der Büchertitel bestand, viele verleitet worden sind, nüchterne, gelehrte, polemische Schriften bes 16. Jahrhunderts unter bie Rubrit ber Satire zu bringen; bies gilt z. B. von bes Erasmus Alberus Buche: Der Barfüßer Monche Gulenfpiegel und Alkoran', von Cyriatus Spangenbergs Werte: , Wiber bie bofen Sieben ins Teufels Karnöffelspiel', und von unzähligen anderen. Zumal in der zweiten Sälfte bes 16. Nahrhunderts suchte man sich in solchen abenteuerlichen, frazenhaften und zulett völlig geschmacklosen Titeln theologischer Streitschriften zu überbieten, oft in thörichter Nachahmung Fischarts, bis benn diese Satirik und Polemik ber Büchertitel um bas Jahr 1630 erlosch 204.

Dagegen tritt nun mit dem Jahre 1570 der schon vorher und noch foeben wieder genannte Johann Fischart, genannt Menzer, als bas größte komische und satirische Talent seines Jahrhunderts, als das größte der beutschen Nation überhaupt, auf ben Schauplat; und zugleich schreiten wir aus der Darftellung ber poetischen Litteratur unseres Zeitraumes in bie ber profaischen Litteratur hinüber, da Kischart in Poesie und Prosa zugleich Satiriker ist, jedoch in der Prosa seine eigentliche Größe und Bedeutung hat, ohnehin auch in der Satire die strenge Sonderung der Poesie von der Prosa nicht ausführbar ist. Auch Fischarts Wohnort war, wie seiner Borganger, Brants und Murners, Straßburg, so baß bas Elsaß als die eigentliche Heimat unserer Satire betrachtet werben muß, um fo mehr, als wir im 17. Jahrhunderte noch einmal einem elfässischen Satirifer begegnen werben. Seine satirische Thätigkeit begann mit kirchlichen Stoffen; 1570 fchrieb er ben Nachtraben ober die Nebelfrah gegen einen Jakob Rabe, welcher von der evangelischen Kirche zu der katholischen Abergegangen war, und in den nächstfolgenden Jahren Spottgebichte auf die Franciskaner und Dominikaner (ber Barfüßer Sekten und Ruttenstreit' und von St. Dominici bes Predigermonches und St. Francisci artlichem Leben'), fämtlich in Reimen, die geistlose krottestische römische Mühle

and anderes, was zum Teil noch jett nicht wieder aufgefunden ist; im Jahre 1579 aber die weltberühmt gewordene Übersetung und Erweiterung des hollanbischen Buches: Byencorf roomischer kerke, von Philipp Marnix von Albegonde, unter bem Titel: "Bienenkorb bes heiligen römischen Immenschwarms, seiner hummelszellen ober himmelszellen, hurnaufnester, Bramengeschwürm und Wespengetös": — ein Werk, welches eine ungewöhnliche Anzahl von Auflagen und Nachbrucken erlebte und unter allen Schriften Fischarts die bekannteste und am wenigsten seltene ift; enblich im Jahre 1580 bas vierhör= nige Refuiterhütlein, in Reimen, die beißenoste, witigste und treffenbste Satire, die jemals gegen die Jesuiten geschrieben worden ist 2008. Sehr balb aber manbte er fich auch anderen, weltlichen Stoffen zu und leistete hierin, indem er sich an Rabelais anlehnte, noch bei weitem Größeres, als in ber kirchlichen Satire. Schon vor bem Jahre 1573 verfaßte er eine ungemein witige Satire auf die damalige Mobe ber Astrologie, des Nativitätstellens. Prognosticierens, Praktikschreibens\*) und Kalenbermachens, zwar nach Rabelais' Borgange (ber übrigens wieber einen älteren Deutschen zum Borganger hatte). aber benfelben durch Umfang wie durch Inhalt weit überbietend. Der Titel bieses Buches ist (in der dritten Ausgabe): "Aller Praktik Großmutter, das ift, die bickgebrockte pantagruelische Betrugbicke Prochbick ober Bruchnastickat, Laßtafel, Bauernregel und Wetterbüchlein auf alle Jahr und Land gerechnet und gericht, burch den wohlbeschickten Mausstörer Winhold Alcofribas Buftblutus von Aristophans Nebelstatt'. Im Jahre 1575 erschien bas bebeutenbste seiner Werke, eine Umarbeitung eines Teiles bes Gargantua und Pantagruel von Rabelais unter bem Titel: Affenteurliche und ungeheurliche Geschichtschrift', ober wie er benselben einige Jahre später bei einer neuen Ausgabe umgestaltete: Affenteurliche naupengeheurliche Geschichtklitterung, von Thaten und Raten ber vor kurzen langen Weilen vollen wohl beschreiten helben und Herren Grandgusier, Gargantua und Pantagruel'. Wenig später schrieb er sein komisches, merkwürdigerweise von allen Unzartheiten und Derbheiten völlig freies Pobagramifches Troftbuchlein', gleichfalls nach alteren Borbilbern, boch nicht nach Rabelais. — Endlich widmete er noch kurz vor seinem frühzeitigen, im Winter 1589 erfolgten Tobe eine eigene Satire ber monströfen Büchergelehrfamkeit und Bücherwut seiner Zeit in bem Catalogus Catalogorum, gleichfalls nach Rabelais, aber gleichfalls an Külle und Reichtum bes Wites biesen größten Satiriker ber Franzosen weit hinter sich lassend.

Die am meisten in die Augen fallende Eigentümlichkeit Fischarts ist seine große Gewalt über die Sprache; freier, kühner, diktatorischer, man könnte fast sagen despotischer, hat noch niemand die deutsche Sprache behandelt, als er; zu den seltsamsten Begriffen muß sie ihm neue Wörter, zu den abenteuerlichsten

<sup>\*)</sup> Praktik ist der alte Titel der die Regel für das Aberlassen und bergleichen angebenden Kalender.

Ginfällen nie gehörte Saggefüge, zu ben ausschweifenbsten Gebankenverbindungen bie halsbrechendsten Perioden liefern. Und wiederum fallen die feltsamen, abenteuerlichen und ungeheuerlichen Wörter zuerst in das Auge, so daß man in ber Zeit, da man nichts las als Büchertitel, bie Titel der Fischartschen Werke als Kuriositäten anführte und sie ganz ehrlich als Beleg gebrauchte, was boch ein närrischer Kopf für närrische, stachlichte, kurzweilige Wörter und Unwörter' machen könne 208. Ja, wer Fischart nicht lieft, sonbern nach Bouterwecks Rat nur in ihm blättert, meint wohl noch jett, die ganze vorgebliche Kunst bes gepriesenen Mannes bestilnbe in schlechten Wortwiten. Doch nur eine geringe Bekanntschaft mit ihm offenbart die Gewalt, welche er in diesen Wortbildungen auf die Leser ausübt; er hat die Narren seiner Zeit, er hat die Narren aller Welt in diese Wörter gebannt, und diese fuhren nun in diesen Wörtern den grandiosesten Fasching auf, ben man sich benken kann, so daß man mittanzen muß den tollen Wörtertang, man mag wollen ober nicht. Denn man fühlt es wohl, daß hier nicht ein Narr, sondern ein Meister der Narren zu uns, ja zu bem eigenen Narren in uns spricht, wenn er nach einer langen Vorrebe voll berseltsamsten Wörter und sinnverwirrendsten Bilber uns anredet: "Wohin meinst aber, bu mein kurzweiliges Geschöpf, daß bies vorgespiegelte, vorgetrabte, vorgelaufene an = und vorgebaut werde? Gewiß zu nichts anderem, als daß du, mein Jünger, und etliche andere beiner Mitnarren nicht gleich nach dem äußeren betrüglichen Schein urteilen lernet; also, daß wenn ihr einmal von der Bibel über etliche Titel von Buchern unseres Gespunstes konnnt, die euch wunderlich trabatisch in die Ohren lauten, als aller Praktik Großmutter, der Praktikmutter erstgeborener Sohn, Flohhat, die Kunkel - ober Rockenstub, Fattratbrief, Bacbuc, Flaschtasch, Taschstasch, Schwalm und Spatenhat, die Göffellöfflichkeit, Froschgosch, Anatomie ber Knackwürste, Trollatische Träume und andere bergleichen Winholbisch und elloposkleronisch Sauerwerk — daß ihr, sag ich, nicht gleich darauf fallet und meint, es werde nichts anderes als Spottwerk, Narrerei und anmutige Lügen barin gehandelt, sintemal die Rubrik und Titel einen so anlachen. O nein, meine lieben Kinder, es hat weit die Meinung nicht — es kann sich im Markolfischen Esopo auch ein Salomo verbergen; ihr pflegt boch selber zu sagen: das Kleid macht keinen Mönch, und mancher ist verkappt in eine Mönchskutt, trägt boch ein Mönch Ilsanischen Landsknechtsmut, mancher trägt ein Pfaffenschlappen, trüg billiger ein Reuterskappen, mancher, ber nie fein Pferd beschritt, singt boch ein Reiterlied, non est venator jeder burch cornua flator, es jagen nicht alle Hasen, die Hörner blasen. So nun dies nicht nach bem äußerlichen Schein anzusehen, so will sich auch gebühren, baß man hie dies Buchlein recht eröffne und bem Inhalte gründlich nachsinne, so wird sich befinden, baß bie Specerei barin von mehrerem und höherem Werte ist, als die Buchse von außen anzeigt und verheißet, bas ist, baß die fürgetragene Materie nicht so närrisch und aus der Abweise geschaffen, wie die Überschrift vielleicht möcht fürwenden'. Ich habe hier ben Satirifer sich felbst charakterisieren laffen, und kann nur hinzufügen, daß er, auch in seinen seltsamen Wörtern, wie er verlangt,

fehr genau will gelesen sein, um mit Überraschung und stets gesteigerter Lust zu entbecken, wie dies wunderliche Wortgetose keineswegs ein willfürliches Frabenfpiel ist, sonbern alle biese Wörter die spitzigsten und oft feinsten satirischen Stachel enthalten. Und selbst bevor man diese feineren Beziehungen nach längerer Bekanntschaft auffindet, gewährt es ein eigentümliches Vergnügen, sich von diesen schwirrenden und klirrenden Tonen, gleichsam in einen Traum einwiegen, und wie es im wirklichen Traume geschieht, von diesen unaussprechbaren Wortkobolben auf - und abschaukeln zu lassen. Ebenso ist Fischarts Stil höchst eigentlimlich und in feiner Art ein mahrer Musterstil für die Satire: in ber Regel eine lange Reihe Vorberfäße, die priamelartig aufeinander gehäuft werden, und in der lebhaftesten Bewegung der Komik reimend aneinander schlagen, bis fie endlich in einen icharf zugespitten, oft unerwarteten Schluffat auslaufen. Bald schießt er wie eine Harpune pfeilschnell bahin, eine lange Reihe von Wörtern und Säten in schnurrendem Wirbel hinter sich herziehend: balb gaufelt er, links und rechts und rechts und links sich wendend, plötlich verschwindend und ebenso ploglich wieder auftauchend, wie ein Gnome, vor uns herum: bald erhebt er sich stolz und kuhn mit edler Stirn und mit durchdringendem Blicke uns fesselnd, um im nächsten Augenblicke am Boben zu liegen und sich im Sande zu kugeln, bald schmiegt er sich traulich und mit lächelndem, kindlichem Munde kosend an uns, um im Momente zurückzuspringen und uns anzuarinsen: balb sieht er uns wehmutig, innig an, um alsbald in ein helles Gelächter auszubrechen; bald ist er ehrbar, ernst und trocken, bald mutwillia bis zur Ausgelassenheit und Ungezogenheit. Er hat alles, weise Narrheit und närrische Weisheit, Zorn und Sanftmut, Milbe und Strenge, Weichheit und harte, nur eins hat er nicht: Thranen, und ichon hieraus ift abzunehmen, wie unglaublich schief die Parallele ist, welche, wenn ich nicht irre, Franz horn zwischen ihm und Jean Paul gezogen hat. Damit geschieht beiben Unrecht, bem jugenblichen, garten, fast minnefängerisch träumenben Jean Paul, baß man ihn neben biefe berbe, edige, burchaus ihrer felbst bewußte und icharf verständige Natur eines geborenen Satirifers — dem feinen Stoff in strenger Berrschaft meisternden, imperatorischen Fischart, daß man ihn neben die weiche. in Formlofigkeit fast zerrinnende, von dem Stoffe beherrschte Natur eines geborenen Gefühlsdichters stellte.

Fischart steht mitten in seiner Zeit, die ganze Größe und die ganze Kleinheit der damaligen Verhältnisse, die ganze Hoheit und die ganze Niedrigsteit Deutschlands, die unbehilfliche Bücherweisheit der Studengelehrten und die Roheit des großen Hausens, die neue Welt der fremden Kultur und die ältesten vaterländischen Erinnerungen, die Neigung zu jener und die Liebe zu diesen stehen in seinem Bewußtsein in gleich klarer und scharsumrissener Form sest und sprechen sich in seiner Darstellung in gleich berechtigter Weise mit überraschender Objektivität auß; er schildert mit eben der unübertresslichen Laune die schwersfällige, umständliche, superkluge Veredsamkeit der damaligen, mehr als halblateisnischen Staatsmänner, wie das wilde Getös und Gesaus eines abenteuerlichen

und mitternächtlichen Zechgelages. Zumal aber hat sich das ganze Volksleben des 16. Jahrhunderts noch einmal in ihm konzentriert, und er ist eine unerschöpfliche und wahrhaft köstliche Fundgrube für alles das, was in Sitte und Sprache, in Liebe und Haß, in Spott und Scherz, in Anekdote und Sprichmort, in Gesang und Lied damals noch im deutschen Volke vorhanden war. Darum ist er denn, wie von einem echten Satiriker freilich nicht anders erwartet werden kann, der Beziehungen und Anspielungen voll und übervoll und kann nicht verstanden werden, wenn man nicht mit ihm sich mitten in jene Zeit hineinstellt, und sich mit dem ganzen Anschauungskreis des 16. Jahrhunderts bekannt gemacht hat, so daß heutzutage allerdings eine längere Beschäftigung, ja für manche Partien ein eigenes Studium ersorderlich ist, um ihn vollständig zu verstehen, dann aber auch auf das vollständigste, oft glänzendste belohnt zu werden.

Eine Analyse seines Hauptwerkes, bes Gargantua, zu geben, ift hier weber ratlich noch möglich; ich barf mich barauf beschränken, zu erwähnen, baß Gargantua eine Figur aus ber altfranzösischen Riesensage ist, welche Rabelais in moberner Form einführte, um bas Unförmliche und Verkehrte, bas Maßlose und Abenteuerliche feiner Zeit baran zu schilbern; Fischart benutt den von Rabelais entlehnten Gargantua chenfo, doch in viel ausgebehnterem Mage wie Rabelais, fo daß man, kehrt man von Fischart zu Rabelais gurud, biefen kaum für einen Satiriker gelten zu lassen Lust hat. Da werben nun von Kischart nacheinander mit beißender Lauge übergossen die Thorheiten der Genealogien und Stammbäume, die Schwelgerei und die Trunksucht, die Kleiderpracht und unvernünftige Kindererziehung, die superfluge Gelehrsamkeit, die Sändel- und Prozeksucht und so fortan, alles in den lebendigsten, wahrsten, wärmsten Gestalten, voll des frischesten, unmittelbarsten Lebens, ohne auch nur ein einziges mal aus bem Tone, aus ber Rolle zu fallen. Das Buch ist eine Welt, eine Welt voll unerschöpflichen Reichtums, mag man es vom Gesichtspunkte ber satirischen und tomischen Kunft, oder vom Standpunkte bes Geschichtsforschers, zumal bes Kulturhiftorikers, betrachten; benn es foll sich niemand rühmen, bas 16. Nahrhundert zu kennen, wer nicht Fischarts Gargantua kennen und verstehen gelernt hat.

Vortrefflich ist auch sein Bienenkorb, wiewohl ihm hier der Stoff weniger, und selbst die freilich ganz ausgezeichnete Einkleidung nur zum Teil angehört. Dies Buch steht, wie ich bereits bemerkte, ebenso einzig auf protestantischer Seite wie Murners lutherischer Narr auf katholischer Seite; nur daß Fischart in heiterem, lächelndem, siegendem Spott dasteht, während gegenüber ein erbitterter, der Sache noch nicht vollkommen mächtiger, und eben darum dieselbe nicht zu künstlerischer Kundung bringender Gegner in zornigen Worten und grimmigen Gebärden seiner satirischen Laune den ungehemmtesten Lauf läßt. Sine genauere Parallele mit Murner läßt dagegen sein Jesuitenhütlein zu.

Fischarts Werke wurden, mit Ausnahme des Bienenkorbes, in dem nächsten Jahrhundert übermütiger Schulgelehrsamkeit vergessen, und selbst sein Name war

----

fast unbekannt, weil er ihn vor seinen Werken, insosern sie satirisch sind, unter allerlei seltsame Pseudonyma versteckt. In seinen kirchlich-satirischen Schriften nennt er sich Jesuwalt Pickart; im Gargantua, im Flohatz u. a. Huldrich Elloposelleros (Übersetzung von Johann Fischart), in der Praktik Winhold Alkofribas Wüstblutus, ja sogar vor dem glückhasten Schiff giebt er sich den Namen Huldrichs Mansehr von Treubach. Bollends verachtet war er zu Gottsicheds und Abelungs Zeit, die jeden Scherz, wie Tieck sagt, bei namhaster Strase verboten hatten; Abelung erklärte ihn kurzweg für einen Hanswurst und einen Affen von Kabelais. Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts lernte man ihn wieder kennen und nach und nach auch in seiner Sigentümlichkeit achten und bewundern. Leider sind seine Werke, deren er über sunfzig geschrieben hat, äußerst selten geworden.

Es bleibt mir noch übrig, die zahlreichen Sammlungen von Schwanken. Anekoten und Possen, an benen das Jahrhundert so reich ist, sowie der Bolksbucher mit einigen Worten zu gebenken. Die ersteren, die Anekoten- und Schwankfammlungen, beginnen ichon mit bem Anfange bes 16. Jahrhunderts. zu welcher Zeit ein lateinisches Werk eines gewissen Bebel, Facetiae genannt, erschien und großen Unklang fand. Meistens enthält basselbe längst im Bolke fursierenbe, oft höchst naive und ergösliche Schnurren, unter ihnen manche, bie noch heutzutage umlaufen; auch viele von benen, welche sich nachher speciell an bie Schildbürger, ben Eulenspiegel und andere angeschlossen haben. Benia später als Bebels Facetiae erschien ein gleichfalls äußerst beliebt geworbenes Buch, Schimpf (Scherz) und Ernft betitelt, von bem Frangiskanermonch Johann Pauli, einem ehemaligen Juben und eifrigen Zuhörer Geilers von Raisersberg, auch Herausgeber feiner Predigten, verfaßt. In welchem Geiste biefe ihres Namens würdige und zum Teil treffliche Sammlung, die gleichfalls zum großen Teile Züge ber lebendigen Bolkstradition auffaßt, geschrieben ift. mögen folgende beibe ben Scherz und ben Ernst repräsentierende Erzählungen barthun: Ein Mann hatte brei Töchter, jebe Tochter einen Freier; zugleich aber konnte er sie nicht ausstatten, also sollten die Töchter losen, welche zuerst heiraten follte, und dies bewerkstelligte ber Bater baburch, baß er ihnen befahl, bie Hande zu waschen und an ber Luft ohne Gebrauch bes Handtuches trodnen Die, beren Sanbe zuerst troden sein wurden, follte zuerst einen Das geschieht; das jüngste Töchterchen aber wehrt und ficht Mann haben. beständig mit ben naffen Sanben: ,ich will feinen Mann, ich will feinen Mann' und des Töchterchens Hände werden burch das Weben zuerst trocken und es bekam zuerst einen Mann. — Gine Burgersfrau hatte ein Vergehen begangen. für welches sie öffentliche Strafe am Halseisen leiben follte. Ihr Mann aber hatte sie aus ber Maßen lieb und konnte es nicht ertragen, daß seine liebe Frau öffentlich also follte gehöhnt werben. Deshalb fam er mit bem Strafheren überein, gab Gelb und brachte es babin, baß er für fie bie Strafe tragen burfte und an bas Halkeisen gestellt wurde, welchen Hohn und Schmach er um seines lieben Beibes willen geduldig ertrug. Wenn es sich aber späterhin

-----

-411 Ma

begab, daß die Hadersucht in dem Weibe überhand nahm und sie mit ihrent Chegatten uneins wurde, warf sie ihm feine erlittene Strafe vor und fprach öffentlich vor den Leuten: Ich habe boch nicht am Halseisen gestanden, wie bu.' Es kann kaum eine Darstellung geben, burch welche die versunkene Selbstsucht, die biabolische Jchheit genauer und ergreisender geschildert würde als durch biese einfache, treuberzige Bolksanetbote. - In ben fünfziger Jahren erschienen, jum Teil wieder im Elfaß, eine Reihe folder Buchlein, in benen jedoch ber Ernst allzusehr sehlt, die bagegen aber von der Volkskomik jener Zeiten ein anschauliches Bilb geben: bie Gartengesellschaft von Frey, ber Begfürger von Montanus, bas Raftbüchlein von Lindner, bas Rollmagenbuchlein von Bidram (von bem wir noch andere Probutte, eine Art Vorläufer ber Romane haben: ben Golbfaben und: von Wilibalb bem unfaubern Anaben) und die Rativori, die sich als Lieblinge ber von der Gelehrsamkeit nicht berührten Lesewelt bis tief in das 17. Jahrhundert hinein erhielten. Das beste unter biesen späteren Schwankbuchern ist jedoch von einem heffen, hans Wilhelm Rirchhof, Burggrafen ju Spangenberg, 1562 gefdrieben und führt ben Titel Benbunmut; in biefem tritt ber Ernft neben bem Scherz wieder in sein gebührendes Recht, und die Erzählungen, unter benen viele hefsische Schwänke vorkommen, find zum größten Teil fehr gut, zur Kenntnis der Sittengeschichte des 16. Jahrhunderts unentbehrlich. — Die lette bieser Sammlungen ift, wie die erste, wieber lateinisch von einem Lehrer an bem Bädagogium zu Marburg, Otto Melander, unter bem Titel Jocosoria in elegantem Stile verfaßt, größtenteils aus ben Vorgangern, zumal aus Rirchhofs Wenbunmut, entlehnt, übrigens zwar voll Standals und schlechter Wipe, so weit der Verfasser aus sich selbst schöpfte, aber für die Zeitgeschichte doch auch nicht ohne Bebeutung. Gerabe biese Sammlung war unter allen ihren Berwandten die bekannteste 207.

Ein weit längeres Leben, als diese größtenteils zwar volksmäßigen, zum Teil aber auch aus dem Anekotenschaße der alten und modernen Gelehrtenwelt entlehnten Anekotensammlungen, die nach hundert und hundertundsunfzig Jahren zum Teil sehr unverdient in völlige Vergessenheit gekommen und von der Acorra philologica und ihresgleichen verdrängt waren, haben die eigentelichen Volksbücher gehabt, die fast durchgängig im 15.—16. Jahrhundert ihre Entstehung sanden und bekanntlich noch heute umgehen, ja in der neuesten Zeit, nachdem das Vorurteil gegen sie angefangen hat zu weichen, verschiedentelich, bald mit, bald ohne Einsicht erneuert worden sind.

Ein Teil dieser sogenannten Bolksbücher enthält alte Helbensagen, bald einheimische, wie das Büchlein vom gehörnten Sigfrid, vom Herzog Ernst u. dgl., bald fremde, wie Tristan, Octavian, Magellone, Melusine u. a. Doch darf ich auf diese, als unserem Zwecke ferner liegend, nicht einmal durch vollständige Nennung der Namen eingehen. Näher liegen uns vorerst die volksmäßigen Schwank- und Possenbücher; unter diesen ist der Pfasse vom Kalenberg eins der ältesten, da die Geschichte dieses lustigen, voll der posserlichsten, wenn

auch mitunter berbsten Streiche stedenden Geiftlichen noch bem 14. Jahrhundert angehört. Er ist bem Pfaffen Amis nicht unähnlich, nur daß er eine wirkliche historische Person, vom Kalenberge bei Wien, ift, und für einen Hoftaplan, wenn man will, zugleich Hofnarren, bes Berzogs Otto bes Fröhlichen. Kaifer Rubolfs von Habsburg Entel, gilt. Ohne Zweifel sind jedoch gar manche Schwänke, die längst im Bolke von Geistlichen folder Art umliefen bie, um mit Fischart zu reben, zwar eine Pfaffenschlappe trugen, aber beffer eine Reiterkappe getragen hätten — an biefem Pfaffen vom Ralenberge haften geblieben 208. Später, im 16. Jahrhundert, bekam er ein Seitenstück an Beter Leu, einem Schwaben, ber, eigentlich ein Lohgerberknecht, bloß burch seine Dummheit endlich ein Priester wird und nun allerhand schnackische Streiche verübt 200. Beibe Werke, vom Kalenberger und von Peter Leu, sind in Reimen. bas erfte von Philipp Frankfurter, bas andere von Achilles Widman verfaßt und im 16., ja noch im 17. Jahrhunderte öfter gedruckt; nachher, als bie Erinnerung an die alte Pfaffenwirtschaft im Gebachtnis ber Protestanten erlosch, gerieten sie in Vergessenheit, wiewohl einzelne Züge aus bemfelben noch immer vielgestaltig umlaufen, wie z. B., daß der Kalenberger feine Bauern an einem heißen Sommertage zufammenruft, weil er ihnen anzeigen wolle, wie er von bem Kirchturm herab über die Donau fliegen konne; die Bauern kommen und muffen in der Sommerhite lange auf das Fliegen warten; bei ber Gelegenheit trinken sie bem Pfassen seinen kahmigen Wein für ihr autes Gelb. worauf es abgesehen war. Als es zum Fliegen gehen foll, fragt er die Bauern, ob sie schon jemals gesehen, daß jemand floge. Nein, antworten sie, bas sei unerhört. Eben barum, sagt ber Kalenberger, fliege ich auch nicht. heim, und fagt, ihr seib all hier gewesen. — Ober wie Peter Leu seine Bredigt in brei Teile teilt: ben ersten versteht ihr nicht, ben andern kann ich nicht, und den britten versteht ihr nicht und fann ich nicht u. bal.

Am Anfang dieses Zeitraumes entstand auch bas Buch vom Eulenspiegel, welcher seitbem eine stehende Figur bes Bolkswißes geworben ist und es ohne Zweifel noch Jahrhunderte lang bleiben wird 210. die bedeutenbsten Streiche bes Till Gulenspiegel waren schon früher bekannt und an luftige Personen anderer Namen geheftet, wie an den Pfaffen Umis, ben Minnefänger Nithart, ben Pfaffen vom Kalenberge und andere: andere find die traditionellen Wipe einzelner Stande und Gewerbe, wie das Armeleinwerfen, bas Leberverschneiben zu Schuhen, groß und klein wie sie ber hirt jum Thore hinaustreibt, und bergleichen und können nur von biesem Ctandpunkte aus in ihrer Lächerlichkeit und Lustigkeit recht gewürdigt werben. Es ist der Wit der Landfahrer und wandernden Handwerksgesellen, der, nicht gemacht und nicht erfunden, sondern mit dem Handwerk selbst erzeugt, wirklich erlebt und erfahren ist und sich unter ben mannigfaltigsten Gestalten unaufhörlich wiederholt, der dem Buche vom Gulenspiegel sein Dasein, seine unverwüstliche Dauer und auch seinen unleugbaren komischen Wert gegeben hat. Nun mag es in Nordbeutschland irgend einen burch seine Streiche und Wite

hervorragenden Landfahrer gegeben haben, an den sich in bortiger Gegend gleichsam notwendig die längst umlaufenden Wite anhefteten, der vielleicht manche berfelben absichtlich ober unabsichtlich wiederholte, und dessen Zeben dann die Beranlassung zur epischen Zusammenfassung ber bis dahin vereinzelt umlaufenden Historien gab. Till mag er geheißen haben und zu Möllen im Medlenburger Land mag er im Jahre 1350 wirklich begraben sein (wie benn vor noch nicht langen Jahren auf biesem Grabe eine Linde stand, in welche jeber wandernbe Handwerksbursche einen Nagel zum Wahrzeichen einschlug); Eulenspiegel hat er gewiß nicht geheißen, ba biefer Name auf ber im 16. Jahrhundert ständigen Nebensart beruhet: ber Mensch erkennt seine Fehler ebensowenig, wie ein Affe ober eine Gule, die in den Spiegel sehen, ihre eigene Häßlichkeit erkennen,' und neben Gulenfpiegel auch die Bezeichnung Affenfpiegel für ben doch vergeblichen Tabel ber menschlichen Narrheit vorkommt, also bieser Name zu beutlich die Eigenschaft des thörichten Weisen bezeichnet, in dem die Welt ihre eigene Thorheit belacht, ohne dieselbe zu bemerken, als daß wir ihn für ben wirklichen Namen halten könnten. In Sübbeutschland war auch, obgleich das Buch Eulenspiegel wohl bereits am Ende des 15. Jahrhunderts gebruckt wurde, ber Name Eulenspiegel noch gegen die Mitte bes 16. Jahrhunderts fast gänzlich unbekannt, und es galt bafür ber Name Bochart 211. Erst feit dieser Zeit, Mitte bes 16. Jahrhunderts, begann ber Name Gulenipiegel allgemein zu werben und alle früheren Namen und Narrennamen völlig zu absorbieren.

Eine ähnliche Bewandtnis hat es mit dem Buche von den Schildburgern, dem sogenannten Lalenbuche. Lange Zeit waren die Streiche der Städter, die Einfalt und alberne Großthuerei, die Berkehrtheit und Unbehilslichkeit der Bürger und Magistrate abgelegener Ortschaften wie großer Städte, ebenfalls weder ersonnen noch gemacht, sondern wirklich vorgekommen, Gegenstand des Bolkswißes gewesen; schon aus Dichtungen des 13. und 14. Jahrhunderts lassen sich mehrere der bezeichnendsten dieser Streiche nachweisen. Erst am Ende des 16. Jahrhunderts wurden sie gesammelt 212 und der Stadt Schilda angeheftet, doch nicht so allgemein, wie die Landsahrer- und Handwerferwiße sich an Eulenspiegel anhesteten; sedes Land hat, wenn auch erst seit dieser Zeit, sein Abdera: Bayern sein Weilheim, Braunschweig sein Scheppenstedt, Hessen sein Schwarzendorn u. s. w.

Und wiederum ist es fast ebenso um den Dr. Faust bestellt, über den die Sage seit dem 16. Jahrhunderte umgeht und auch in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts das bekannte Bolksbuch geschrieben worden ist <sup>218</sup>. Daß es einen Johann Faust gegeben habe, welcher sich mit allerlei magischen Künsten beschäftigt und durch seine wunderlichen Streiche berühmt gemacht, ist völlig unzweiselhaft; er lebte in den ersten dreißig Jahren des 16. Jahr-hunderts und war der sichersten Überlieserung zusolge aus Süddeutschland, man sagt aus Kundlingen in Schwaben, gebürtig. Daß aber diese Stücke,

18

- 437 Ma

274 · Allte Zeit.

welche er ausgeführt haben foll, zum Teil auch noch weit älter sind und ihm nicht ausschließlich angehören, z. B. sein schwarzer Hund, in dem der Teufel verborgen gewesen, nicht allein dem gleichzeitigen Cornelius Agrippa von Nettesheim, sondern auch dem Papste Sylvester II. beigelegt wird, ja daß manche, wie der Wintergarten, dis auf den Scholastister Albert den Großen zurückgehen, ist ebenso ausgemacht. Wie Eulenspiegel der Held der Handwerkszund Landsahrerwiße, die Schildbürger die Helden der Stadtverwaltungswiße, so ist Faust der Held der Wiße des Aberz und Wunderglaubens; drei epische Gestalten, um die sich zuletzt die vereinzelten lächerlichen oder abenteuerlichen Sagen gleichsam krystallisiert sammelten.

Eine andere Sage, die freilich nicht, wie die bisher erwähnten, Deutschland allein angehört, auch schon weit tiefer in das Altertum und jedenfalls tief in das 13. Jahrhundert zurückreicht, die sich aber dennoch eben um diese Zeit vorzugsweise in Deutschland gestaltet, wenigstens gefestigt hat, ist die Sage vom ewigen Juden, welche sich auch an eine wirkliche, in der Mitte des 16. Jahrhunderts im Norden Deutschlands, z. B. in Hamburg auftretende Person zu festen Formen ansetze, in denen sie der Nachwelt als fruchtbarer poetischer Stoff überliefert werden konnte 214.

Ich habe hier nur die wichtigsten und umfangreichsten der beutschen Bolksbücher namhaft und zwar eben nicht mehr als nur namhaft machen können; andere, in mehrsacher Beziehung merkwürdige, muß ich übergehen, und z. B. den Fortunatus mit seinem Seckel und Wünschhütlein, der vielleicht bretagnischen Ursprungs, vielleicht aber auch seiner Grundlage nach von hohem Alter und der deutschen Mythologie angehörig ist, und den seltsamen Schwank vom Finkenritter, der das unmäßige Lügen der Landsahrer des 16. Jahr-hunderts trefflich charakterisiert, und vielleicht von Fischart, vielleicht auch noch älter, übrigens aber ein Borläuser des Kapitän Rodomond und des Schelmufski im 17., sowie des Münchhausen im 18. Jahrhundert ist, wie denn der Berfasser des Münchhausen (Raspe) für diesen Lügenhelden eine Menge Züge eben aus der Litteratur entlehnt hat, welche im Augenblicke ausgezählt wurde aus der Litteratur entlehnt hat, welche im Augenblicke ausgezählt wurde

Wir sehen in allen diesen Werken das Bestreben des deutschen Geistes, in der letzten Zeit seiner unvermittelten dichterischen Selbständigkeit, gleichsam mit dem Bewußtsein und sicheren Vorgefühl, daß es die letzten Zeiten seien, in denen er ganz er selbst sei, mit sich selbst abzuschließen und das Erbe auch der kleinen Dinge, der leichten Spiele, der luftigen Phantasiegebilde und der launigen Scherze, in sesten Gestalten, sozusagen gezählt und kapitalisiert, den Kindern und Enkeln zu übermachen, damit diese, einer anderen Welt angehörig, als der greise Ahn, das von ihnen verachtete Spargut des Altervaters wenigstens den Urenkeln unangetastet überliesern könnten und müßten, diesen vielleicht zu größerer Freude als den undankbaren Kindern und Enkeln. Es ist so geschehen; wer spricht noch von dem stelzsüßigen Geversel und Geschreibsel des 17. und des angehenden 18. Jahrhunderts? Der Eulenspiegel und die Schildbürger und

ber Faust aber sind in aller Munde geblieben, und noch heute finden wir darin poetischen Genuß, den wir im ganzen 17. Jahrhunderte völlig umsonst suchen. — Doch erft bas 19. Jahrhundert hat wieder volle Freude und wahren Nuten gewonnen auch an und aus diesen kleinen Dingen, als ben letten, aber nicht am wenigsten eigentumlichen wertvollen Bermächtniffen ber letten Zeit, ba bie Deutschen noch gang Deutsche und nichts als Deutsche waren. Wir haben begreifen gelernt, daß in diesen Bolkssagen der letzten Tage der alten Zeit ein Reichtum poetischer Stoffe liege, unverarbeitet und unter Sand und taubem Gestein vielfach vergraben, aber in fast überreicher Fülle und ber köstlichsten Berarbeitung fähig, sobald bie rechten Meister sich ber Arbeit unterziehen; Klinger, Schlegel, Tied und vor allem Goethe haben die Erbschaft angetreten und wie aus ben Schachten ber unscheinbaren Erdmännlein eitel funkelndes Gestein der edelsten Dichtung zu Tage gehoben. Und noch sind nicht alle biese Stoffe vernutt: daß sich aus ben Schildbürgern etwas machen lasse, sehen wir an Wielands Abberiten; was hatte baraus werben konnen, wenn Wieland sie zunächst ober ganz beutsch, statt griechisch gefaßt hätte!

Die übrige Prosa dieses Zeitraums gestatte ich mir zu übergeben, da ein Eingehen auf die Profa Luthers, bessen reine, edle, zugleich aus der harte bes Volksdialekts ber füblichen und ber Weichheit ber nörblichen Gegenden Deutschlands gebilbete Sprache, bie neuhochbeutsche, bessen voller gebrungener, kerniger, kräftiger Stil noch heute die Sprache und ber Stil bes beutschen Geistes ist — uns auf Gebiete führen würde, welche von unserem bermaligen Riele allzuweit entfernt liegen. Nur das gestatte ich mir anzuführen; nach dem einstimmigen Zeugnis aller Zeitgenossen ist Luthers Bibelüberfetung bie für unsere Sprache und unseren Stil schöpferische That bes Reformators gewesen, und diese Bibelübersetzung wurde es badurch, daß Luther sich ganz und gar, mit Leib, Seel und Geist biefem göttlichen Stoffe öffnete und hingab: bas gangliche Sineinleben in ben Sinn ber Offenbarung, bas völlige Mitleben mit berselben, wovon auch Luthers übrigen Werke hinreichendes Zeugnis ablegen, bas, und nur das hob Luthers Werke so hoch über seine Borganger und brückt ihm ben Stempel der unvergänglichen Dauer auf. Luther hat im Schrecken ber Sünde und im Troste bes Evangeliums die Bibel übersett, und barum ist, wie die Bibel welt umgestaltend und welt beherrschend, so die Übersetzung iprachumgestaltend und iprach beherrschend geworben.

Nur eine Richtung im 16. Jahrhunderte schließt sich noch aus von der Sinwirkung der Prosa Luthers. Es ist dies der noch übrige Zweig der alten, nun absterbenden mystischen Schule (die mit Luther nicht zusammenstehen wollte, weil er, wie sie sagte, ein neues Pabsttum aufrichte, während sie in der Behaglichkeit der Subjektivität und Beschaulichkeit zu verharren begehrte), vorzüglich repräsentiert durch Kaspar Schwenkseld von Ossig und noch bestimmter durch Sebastian Frank von Wörd. Diese, zumal der letztere, halten die alte Weichheit des Stils der Mystiker noch sest und leisten darin in der That

431 14

Borgugliches. Namentlich ift Sebastian Frant fowohl in seinen historischen als in seinen theologischen Schriften, unter biesen am meisten in seinen Paraboren und Wunderreden, ein Muster bes philosophischen Stiles, voll Milbe, Weichheit und Gefügigkeit. Der merkwürdige Mann, ber fast gegen jebe Erscheinung ber Reformation von feinem Standpunkte aus Opposition machte, interessiert uns übrigens außer seinem Stile allenfalls noch als der Verfasser ber ersten Welthistoric in beutscher Sprache, mehr als Sammler von Sprich = wörtern, die er mit feinem Sinn auszulegen verftand 216, und worin er in bem bekannten Agricola von Eisleben einen Vorgänger, in dem fränkischen Pfarrer Eucharius Epering zu Streufdorf am Ende bes Jahrhunderts einen Nachfolger hatte 217. Diese Sprichwortsammler vertreten in dieser Periode bie alten gnomischen Dichter, einen welschen Gast, einen Freibant, einen Nenner, und auch in diesem Bestreben sehen wir das Abschließen, das Testamentmachen und Vermächtnisüberliefern ber alten Zeit an späte Enkel, ber alten Zeit ganzer, ftarker, ungebrochener Deutschheit, von welcher unsere Schilderung in biesem Augenblicke Abschieb nimmt.





## Deue Zeit.

Die zweite große Abteilung unserer Litteraturgeschichte, bie neue Zeit, welche wir mit Martin Opis und zwar biesmal mit einer genauen Jahreszahl, mit bem Jahre 1624 beginnen, hat ihren eigentümlichen Charakter, burch welchen sie sich von ber alten Zeit streng und auf allen Punkten unterscheibet, barin, baß sie eine Berschmelzung frember poetischer Elemente mit ben beutschen erstrebt und auf ihrer höchsten Stufe, in ber zweiten Bluteperiobe unferer Litteratur, erreicht. Die alten Trabitionen werben aufgegeben, die alten Wege, auf benen bie Poesie unseres Volkes achthundert Jahre lang gewandelt hatte, verlaffen; es wird mit ber alten Zeit formlich und ganglich gebrochen, fo daß kaum noch eine historische Kenntnis berfelben, aber kein einziges von all ben früheren lebendigen poetischen Motiven übrigbleibt, kein Ton, kein Hauch aus unserem eigenen früheren Leben herüber bringt. Wir vergessen unser eigenes Leben, und es ift für uns verloren, als hatten wir es nie gelebt. Allerdings ein Schabe, welcher niemals wieber gut zu machen ist, ber auch burch die höchste Blüte, zu welcher die Poesie auf einem anderen Wege, als bem ehemaligen, sich erhebt, nicht hat ersetzt werden können, und welcher in der politischen Geschichte unseres Volkes noch weit greller und schneibender hervortritt, als in der Geschichte der Poesie, — bennoch aber mar der deutsche Geist stark genug, nachdem er einmal bie Brücke hinter sich abgebrochen, bie Schiffe zur Rückfahrt verbrannt hatte, wenn auch nach langem und mühseligem Kampfe wieber ein neues Eigentum zu erobern auf frembem Gebiete, ftark genug, aus bem Sklaven bes fremben herrn, in beffen Botmäßigkeit er in ber Zeit bes Taumels und ber Trunkenheit geraten war, sich emporzuschwingen zum Hausgenoffen bes fremden Gebieters und jum gleichberechtigten Mitbesiger feiner Sabe und Güter: er war stark genug, nach bem Taumelschlafe sich auf sich selbst

zu besinnen und statt des großartigen, herrlichen Baues, den er einst in seiner fröhlichen, starken Jugend erreicht hatte, und zu welchem er nicht zurückehren konnte, auch in seinen späteren Jahren, auch mit fremden Stossen und in fremden Maßen, aber nach seinen Gedanken und seinem Plane ein neues, glänzendes Gebäude zu errichten, weniger erhaben als das frühere im einsamen Wald auf hoher Bergspitze majestätisch thronende, aber wohnlicher erbaut und gastlicher gelegen an der großen Heerstraße des europäischen Völkerverkehres.

She wir jedoch zu ber Schilberung ber Errichtung bieses Neubaues unserer Poesie, zu ber Schilberung bes Sieges über das Frembe und bes Bündnisses mit demselben gelangen, müssen wir der Zeit des schweren dumpsen Schlases, der Besinnungslosigseit und der schmachvollen Anechtschaft unsere Blicke zuwenden. Wir werden zunächst die Herrschaft der fremden Elemente in unserer Poesie während eines vollen Jahrhunderts, von 1624 bis 1720 (1730), die Zeit unserer tiefsten Schmach und der ärgsten Zerrüttung unserer Dichtkunst, so dann die Vorbereitung zur Wiederkehr eines besseren Zustandes, von etwa 1720 bis gegen 1750 oder 1760, und zuletzt die bessere Zeit, die zweite klassische Periode unserer Dichtkunst selbst, oder die Zeit von etwa 1750 (60) bis 1832 zu betrachten haben.

Nachbem schon in den achtziger Jahren des 16. Jahrhunderts die Voesse allgemach anfängt zu erlöschen, zumal bie lauten volksmäßigen Stimmen berfelben eine nach ber anderen zu verstummen beginnen, und aus dem freien, frischen, natürlichen Bolksliebe, sogar ein gemachtes, erzwungene Lustigkeit barstellendes und schon mit allerlei gelehrtem Kräufelwerk verbrämtes Gesellschaftslied 218 (wie Hoffmann von Fallersleben biefes spätere Volkslieb nicht unrichtig benannt hat) geworben war, trat am Ende bes 16. Jahrhunderts ber Sieg, ben bie Gelehrsamkeit — die klassische Philologie, die gelehrte Theologie, die gelehrte Jurisprudenz — über alles, was noch deutsch genannt werden mochte, davongetragen hatte, in seiner ganzen Vollständigkeit und in allen seinen unheilvollen Folgen auf allen Gebieten bes beutschen Lebens und mit am auffallendsten auf dem Gebiete der deutschen Poesie an den Tag. Es trat heraus die, wie es scheint, unheilbare, wenigstens bis auf diesen Tag noch nicht geheilte Spaltung zwischen Gelehrten und Ungelehrten, zwischen einem hinter Bucher vergrabenen und dem Leben entfremdeten Geschlechte auf der einen, und einer kenntnis- und leiber auch willenlosen Masse auf ber anderen Seite, eine Spaltung, die so groß mar, daß seitbem die Interessen, die Sprache, die Sitten bieser beiben Regionen einander nicht mehr berührten, daß seitbem ber so= genannte Gelehrte und Gebildete die Sprache, die Poesie, ja den Glauben. mit einem Worte bas ganze Leben und ben ganzen Anschammaskreis bes Volkes verachtete, bas Volk nicht allein völlig gleichgültig und kalt gegen alles war, was in das Leben ber Gelehrten und Großen' gehörte, fondern auch mißtrauisch gegen alles, was von da ausging; verstand es doch nicht mehr bie Sprache, die seine Fürsten und herren, seine Richter und Geistlichen unter

- - 1 - 1 - Va

fich, verstand es boch nicht mehr die Sprache, die seine Pfarrer von der Kanzel zu ihm sprachen - wie hätte es Empfindung und Empfänglichkeit, wie hatte es Zutrauen, wie ein Herz für bas haben konnen, was biese Kreise felbst als ihr ausschliekliches Eigentum, ihren Standesvorzug und ihr Vorrecht betrachteten! Schon zwei Jahrhunderte, bas 15. und 16., hatten an dieser Spaltung gearbeitet und nach Kräften ben Riß vergrößert, ja fogar die Reformation, welche wenigstens bas ärgste Übel verhatete — die Ausscheibung bes Volkes auch von der gemeinsamen Quelle des Glaubens, der Bibel schlug boch in ihrer weiteren Entwicklung auch selbst wieder den unheilvollen Weg, ber die Kirche mit der Theologie verwechselnden Gelehrsamkeit ein, den fie kaum verlaffen hatte, und zerstörte zur einen Balfte in ihren gelehrten bogmatischen Streitigkeiten ihr eigenes Werk. Da trat benn am Ende bes zweiten Jahrhunderts der Erfolg ein, der nicht ausbleiben konnte, und der Riß wurde größer, die Kluft tiefer, als sie es jemals im 15. und 16. Jahrhunderte gewesen waren. Aber ein weit ärgeres, biese Wunde vergiftendes Übel trat eben zu berfelben Zeit mit bem Ende bes 16. Jahrhunderts hinzu, ber ichon in ber ersten Sälfte bieses Zeitraumes begonnene Ginfluß bes westlichen und füblichen Auslandes, vor allem Frankreichs, auf unsere Rultur = und Geistes= zustande. Die deutsche einfache Sitte und nachgerade auch die deutsche Sprache verschwanden von den Königs - und Fürstenhöfen, aus den Kreisen bes höheren, bald auch des niederen Adels, der höheren Gelehrten und Beamtenwelt und felbst bes reicheren Bürgerstandes, und es trat fklavische und barum lächerliche Nachahmung ber französischen Sitte, Sprache und Ausbrucksweise ein; es tam bas à la mode-Zeitalter, wie es gleichzeitige Schriftsteller spottenb und strafend, und bennoch felbst in demfelben befangen, nennen, mit wunderlichen steifen Redensarten, abenteuerlichen Komplimenten, unerhörter Sprachmengerei, balb das Zeitalter Ludwigs XIV., das völlige Deutschfranzosentum, die Zeit ber Perlicken und Reifrocke, die Zeit der Wichtigthuerei, der Ceremonieen, der Etikette und Heuchelei, und alles dies zusammen machte bas beutsche Bolk von ber Mitte bes 17. bis zur Mitte bes 18. Jahrhunderts wenigstens in seinen oberen Schichten zu bem unglücklichsten, verkehrtesten und geschmacklosesten Bolle in Europa. — Und der Stempel aller diefer Zustände ist auch der Poesie biefes Zeitraumes nur zu scharf und erkennbar aufgeprägt.

Die nächste Folge von diesem Siege der Gelehrsamkeit und der französischen Kultur war im Anfange des 17. Jahrhunderts, am Ende der vorigen Periode, eine auffallende Unfrucht barkeit auf dem Gebiete der Poesse. In beinahe dreißig Jahren, von 1590 — 1620, erschien kaum das eine oder andere, ohnehin nicht der Rede werte Gedicht in deutscher Sprache.

Da entwickelte sich benn mit dem Eintritte der zwanziger Jahre des 17. Jahrhunderts im schärfsten Gegensate gegen die so ganz volksmäßige und in ihrer Bolksmäßigkeit zwanglose, ungebundene und oft zur Schrankenlosigkeit, zuweilen zur Niedrigkeit ausartende Poesie des 16. Jahrhunderts eine gelehrte Poesie; im schärssten Gegensatze zu der Eigentümlichkeit und Ursprünglichkeit, die noch im 16. Jahrhunderte, wenigstens in gewissen Kreisen der Litteratur so stark wie nur jemals sich gezeigt hatte, eine sklavische Nachahmung.

Hätte nun die klassische Philologie und deren Nachahmung in lateinischen Bersen, welche das 16. Jahrhundert beherrschte, im 17. Jahrhunderte für die beutschen Dichter sogleich die Frucht getragen, sich eng und ganz und un = mittelbar an die großen Muster ber Griechen und ber Römer anzuschließen und diese mit allem Fleiße, wenn auch vorerst einem kleinlichen und unzulänglichen, vorerst mit peinlicher Mühe in der deutschen Dichtkunst nachzuahmen, es würde wenigstens der Ungeschmack nicht herrschend geworden sein, welcher wirklich eintrat, es würde die allgemeine Zerrüttung des poetischen Bewußtseins unseres Volkes nicht möglich gewesen sein, welche bas 17. Jahrhundert zu bem traurigsten Zeitalter macht, von bem die Litterargeschichte Deutschlands zu be-Aber statt ummittelbar zu den rechten Quellen zurückzugehen, aus diesen mit durstiger Seele zu schöpfen und sich von ihnen erquiden und starken zu lassen, wandte man sich zu den Nachahmungen der Originale und nahm diese Rachahmungen als Vorbilder an. Schon die lateinische Poesse des 16. Jahrhunderts zeichnet sich badurch zu ihrem entschiedenen Nachteile aus, daß sie die späteren lateinischen Dichter als Muster benutte und sich von den älteren lateinischen Dichtern wenig, von ben Griechen fast gar nicht inspirieren ließ, also notwendig auf zierliche Phrasen und völlig leeres Wortgeklingel geriet. Eben diese lateinische, schon eine Nachahmung der Nachahmungen enthaltende Phrasenpoesie aber wurde das Borbild unserer deutschen Dichter im 17. Jahrhunderte; die niederländische, gekräuselte und gedrechselte, lateinische und hollänbische Bersmacherei eines Daniel Heinfius war das übermäßig gepriesene, in sich felbst wegwerfender Erniedrigung angebetete Ibeal eines Opis und Tscherning und Gryphius; und bazu kam als bas Argste, daß man die allen diesen Nachahmungen schon wieder nachgeahmte französische Poesie eines Ronfard, Bartas und anderer als den höchsten Gipfel moderner nationaler Poesie betrachtete und diese Nachahmungen der nachgeahmten Nachahmung noch einmal nachahmte. Wahrhaft kläglich ist es anzusehen, wenn im 17. Jahrhunbert ein beutscher Dichter ben anderen, wenn der erste ben zweiten und ber britte den vierten bald als beutschen Birgil, bald als beutschen Tibull, als beutschen Properz, Horaz, Martial mit steifen Bücklingen bekomplimentiert, und wenn man nun die lächerlichen Produkte dieser Tibulle, Horaze und Virgile mit den Originalen vergleicht oder gar mit den älteren Erzeugnissen einer eigentümlichen beutschen Dichtung zusammenhält, die weder von Birgil noch Horaz etwas wußte. Freilich war in diesen Thorheiten das 16. Jahrhundert ichon vorangegangen, welches mit dem lateinischen Poeten Konrad Celtes, ben man als den ersten Dichter in Deutschland feierte, die Dichtkunst in Deutschland ihren Anfang nehmen ließ, welches ben Helius Cobanus heffus ben Birgil, ben Enricius Corbus ben Martial, ben Georg Sabinus ben Ovid ber Deutschen nannte.

Von nun an bewegte sich die deutsche Dichtkunst lediglich auf bem Gebiete der Gelehrfamkeit; ihr hauptfächlicher, wenn nicht einziger Inhalt war nicht bas, was man erlebt, erfahren, empfunden, mit eigenen Augen angeschaut und in bas eigene Berg geschlossen, sonbern mas man gelernt und gelesen hatte, und eben diese Gelehrsamkeit war es, welche die deutsche Dichtkunst seit Opis auch wieder einigermaßen bei den gelehrten Zunften zu Gnaden brachte. allem war es die römische Mythologie, beren Gebrauch jett allgemein herrschend geworden, welche der deutschen Poesie ihre Farbe und ihren Glanz verleihen mußte, und auf beren Einführung die beutschen Dichter bes 17. Jahrhunderts nicht wenig stolz waren. Wo nun die lebendige Anschauung nicht vorhanden, wo das Gefühl träge und die Phantasie lahm war, wo der Bers hinkte und der Reim ausblieb, da trat hülfreich alsbald Jupiter mit Juno, da traten Minerva und Apollo, die feusche Cynthia und Benus mit Amor ein, und diese unglücklichste unter allen poetischen Maschinerieen hat uns bis in die neuere Zeit auf die unverschämteste Weise geplagt, unsere Dichtung zur Reimerei gemacht und unfer mahres Gefühl in Lüge verkehrt.

Natürlich wurde nun die Ansicht bald ganz allgemein, wie sie es im Kreise ber Philologie längst gewesen war, die Poesie sei eben nichts, als eine er= lernbare Fertigkeit, beren Regeln man nur kennen und längere Zeit üben muffe, um bald ebenso gut, wie jeder andere, den Dichterlorbeer sich auf bas Haupt setzen zu können. Nur das poetische Handwerkszeug, die Mythologie, die aus der lateinischen und französischen Boesie entlehnten und bort herkömmlichen Rebensarten, die fogenannten sinnreichen Beiwörter, die Troven und Figuren und die Regeln des Versbaues mußte man zur hand haben, bann konnte man Verse machen wie Schuhe und Gebichte wie Oberröcke. Namentlich stand bas fest, daß man ein Epos, gleich ben homerischen Gebichten, ohne allen Ameifel, ja ein viel besieres, zustande bringen werbe, sobald man es nur einmal ernstlich angreise, nur herzhaft arbeite, nur tapfer nachahme; hatte boch ber aute Schulmeister Homer (wie man im vollen Ernste sprach) ein solches Gebicht zustande gebracht, dem so viele Fehler nachzuweisen waren, warum sollten die gelehrten Leute dieser gebildeten neuen Zeit nicht Gleiches, ja noch viel Bollkommeneres schaffen können? Es befand sich mithin diese gelehrte Poesie, trot ihres ungemessenen Dünkels auf ihre unvergängliche, den Römern und Griechen gewiß gleichstehende, wo nicht sie übertreffende Herrlichkeit, doch genau auf demselben Standpunkte, auf welchem die noch immer fortbauernde, unbeschreiblich verachtete Meisterfängerei stand; nur freilich mit bem Unterschiebe, baß allerbings in dieser modernen gelehrten Poesie, wenn auch so tief verborgen, ein Reim der Entwicklung, ein Samenkorn der, wenngleich fpäten, Zukunft lag, von welchem indes die damalige dunkelhafte Weisheit in ihrer Selbstgenügsamkeit sich nichts träumen ließ. — Nur hieraus wird es begreiflich, wie im 17. Jahrhunderte ein so ungeheueres Heer ganzlich unberufener, ja bei weitem zum größten Teile armseliger Dichterlinge auftreten und sich als Träger bes poetischen Geistes der Nation trot ihrer unfäglichen Geschmacklosigkeit betrachten konnte.

Soeben erwähnte ich unter bem poetischen Sandwerkszeuge, worein die Dichter bas Befen ber Poesie fetten, die fogenannten finnreichen Beis wörter. Der Gebrauch berselben verdient, als eins ber bezeichnenbsten Merkmale biefer Dichterzeit, noch einige Worte ber Betrachtung. Die beutsche Poesie hatte bis zum 17. Jahrhunderte, hatte felbst in der Zeit des tiefen Verfalles, im 14. und 15. Jahrhunderte, die erste Eigenschaft wahrer Dichtung, die epische Natürlichkeit und Einfalt nicht verloren, ja in ber sich wieder erhebenden Volksmäßigkeit ber Poesie im 15. und 16. Jahrhunderte das durch die Herrschaft ber Kunstpoesie Eingebützte zum Teil wieber gewonnen; die Substantiva wurden mit den ihnen zugehörenden, feststehenden Epitheten bezeichnet: das grune Gras, der grune Wald, der wilde Wald, die finstere Nacht waren ausreichende und hinlänglich bichterische Formeln. Das galt nun ber an ber phrasenhaften modernen lateinischen Poesie als ihrer Amme großgefäugten beutschen Poesie bes 17. Jahrhunderts für alte robe beutsche Art'; man suchte nach der reis nen Lieblichkeit' dieser lieben Umme, finnreichen Erfindungen, burchbringenben, geschärften und löblichen Beiwortern, artigen Beidreibungen, annehmlichen Säten und anmutigen Ber-Inüpfungen' (es find bies bie eigenen Worte eines ber Baupter ber Dichtkunft im 17. Jahrhunderte) 219, und der Gipfel der Poesie war erstiegen, wenn man bie rechte Reinlichkeit ber Börter, die eigentliche Kraft der Beiwörter genau beobachtete, und dazu das Maß ber Silben, richtige Reimenbungen, gute Berknüpfungen und sinnreiche Sprüche seinen Gedichten einverleibt hatte' — vollkommen kindisch, benn gerabe biese Dinge sind bas Streben unserer Anaben. welche im vierzehnten Jahre vom poetischen Kipel gestochen werden. Nun reichte es nicht mehr aus, zu fagen: ber buntle Abend, es hieß: ber fchwarze Abend, boch auch bies war noch nicht reinlich, lieblich und durchbringend genug, es mußte heißen: ber braune Abend, - und bie entzudende Phrase lief als ein Wunder poetischer Erfindung von Mund zu Mund, und durch das ganze Jahrhundert blieb der Abend braun. So find benn schon Opigens Gebichte voll gefalgener Bahren, glaferner Gemaffer, falter Rordsterne, stiller und trüber Finsterniffe, bleicher Sorgen und ichnoben Neibes; schon bei ihm magen Fluffe und Bäche nicht leicht ohne malerische Beiwörter aufzutreten; es beißt ber klare Bach, ber frische Bach, die kalten Flüsse, abgesehen von dem Silberbache und Krustallstrome, beffen wir noch heute nicht entbehren zu können meinen, schon bei ihm heißt die Erbe ober Welt nicht leicht Erbe und Welt. sondern Rund, großes Rund, schönes Rund, wüstes Rund u. f. w., die Sand nicht leicht Sand, sonbern Fauft, bas Meer bas blaue Sala: - und boch ist Opis der einfachste fast unter allen; schon seine nächsten Unbänger beginnen mit aller Gewalt in bas Bunte und Grelle zu malen, bis benn in der zweiten schlesischen Schule, befonders unter Lohenstein, biefe Spithetenwut ins ungeheure steigt, das Buntmalen zur förmlichen klecksenden Weißbinderei — zu bem noch immer sprichwörtlichen Lohensteinischen Schwulste und Bombaste wird. Gine Poefie, die keinen Inhalt hatte, mußte fich wohl auf bieje Jago nach

- 45T Mar

burchbringenden Beiwörtern legen; sie mußte, was auch reichlich und bis zum Ekel geschehen ist, auf die Onomatopoesie, auf den Klingklang der die Natur-laute nachahmenden Verse verfallen, wovon auch bei Opit schon das bekannte Beispiel vorkommt:

Die Lerche schreit auch: bir, bir, lieber Gott, allein Singt alle Welt; bir, bir, bir will ich bankbar sein.

Das bedeutendste Berdienst, welches sich biese Poesie, ober vielmehr eben nur Opit erwarb, war die neue Metrik, welche gleichsam mit einemmale entbeckt, alsbald überall eingeführt, allgemein angenommen und herrschende Gebieterin wurde bis auf ben heutigen Tag. Dieses Berdienst gebuhrt, wie gesagt, ganz eigens Martin Opis, wenn auch schon im Laufe bes 16. Jahrhunderts wiederholte Versuche gemacht wurden, zu einer anderen, geregelteren Bersmessung zu gelangen. Zunächst freilich bezieht sich biese Beränderung nur auf die erzählende Poesie, da an der Lyrik nichts zu andern und zu bessern, nur etwas Neues einzuführen war. Die alte Form ber poetischen Erzählung, bie kurzen Reimpaare, wurde ursprünglich nur nach ber Bahl ber Sebungen gemeffen, nicht nach ber Silbenzahl, auch nicht nach ber Bahl ber zwischen ben Sebungen stehenden Senkungen; nach und nach war im 15. Jahrhunderte bas ursprüngliche Sprachbewußtsein in Beziehung auf diese Verse erloschen und im 16. Jahrhunderte maß man die Berfe nach der Zahl ber Silben ohne Ruchficht auf hebung und Senkung ber einzelnen Silben, woraus benn namentlich bei Sans Sachs mahrhaft monströse Verse wurden (die besten bes 16. Jahrhunderts find von Fischart) 220. Diesem Übelstande mußte abgeholfen werden - wie wir jest gar leicht begreifen, baburch, daß man Verfe bilbete, in benen eine regelmäßige Silbenzahl und zugleich eine regelmäßige, mit bem Wortaccente barmonierende Abwechselung ber hebungen und Senkungen stattfand. Es ging hier wie mit bem Ei des Rolumbus; die einfache Sache wurde von allen dunkel geahnet, von keinem begriffen, bis M. Opis durch ein kleines, aber Spoche machendes und die alte Zeit unserer Poesie von der neuen für immer scheidendes Buchlein schrieb: Die beutsche Poeterei', binnen wenig Wochen im Jahre 1624 von ihm zustande gebracht 221. Rach bem Datum biefes Büchleins batieren wir mit Recht ben Anfang unferer neuen Dichterzeit; benn es bezeichnet, wie wenig Bücher in ber Welt, ben Eintritt eines neuen Sprachbewußtseins, es war das Wort, welches alle suchten, alle sich auszusprechen müheten, und keiner hervorzubringen vermochte; Opit traf es, und die ganze Welt sprach es ihm nach und spricht es ihm noch heute nach. Seine Lehre, die er in diesem Buche geltend macht, ist die, daß im deutschen Verse gerade so regelmäßig abgewechselt werben musse zwischen Sebung und Senkung, wie im antiken Verse mit Länge und Kürze im trochäischen und jambischen Verse, und seit bieser Zeit reben wir auch in ber beutschen Berslehre, wenngleich in sehr uneigentlichem Sinne, von Ramben und Trochäen. Daktylen verwarf Opit noch mit gesundem Sinne in den beutschen Versen gänzlich, ober erklärte sie vielmehr für unmöglich; balb nach ihm kamen aber auch Daktylen, Amphibrachen, Anapäste, Cretici und bas

ganze Heer der bloß für quantitativ, nicht für qualitativ gemessene Verfe passenben Metra in der deutschen Dichtung zu reichlicher Anwendung und mit ihnen außer dem Herameter und Ventameter alle Zeilen und Strophenformen der griechisch = römischen, wie der französischen und italienischen Poesie. änderung bes Bersmaßes war in der That eine bringende Notwendigkeit, benn die kurzen Reimpaare sind wirklich nur brauchbar und wohlklingend in einer wohlflingenden und fligsamen Sprache, wie die mittelhochdeutsche war; seitbem die Borzstge des Lautes, des Reimes, des Sathaues, deren das Mittelhochbeutsche sich erfreuet, im Neuhochbeutschen aufgegeben waren, mußten die Zeilen ber kurzen Reimpaare hart und ungefüge, fast klappernd ausfallen. Der Vers mußte notwendig mit der Sprache sich in das Gleichgewicht setzen, und dies war im 16. Jahrhunderte, wo neben der neuen Sprache noch der alte Bers herrschte, nicht geschehen; ber alte Bers mußte jest endlich vor der neuen Sprache weichen. Seitbem gerieten benn auch die kurzen Reimpaare in tiefe Berachtung und wurden schon im 17. Jahrhunderte Knittel verfe genannt. Aber was durch Opit nach dem Vorgange der Franzosen an die Stelle des Berses ber kurzen Reimpaare gesetzt wurde, war womöglich noch langweiliger als biefer; es war der von den Franzosen geborgte Alexandriner, welcher mit seinen eintonigen Cafuren und Reimen bem antiken Herameter gleichgestellt, beroischer Bers' genannt und als die Vollendung des deutschen Versbaues gepriesen wurde; der Alexandriner, der bis auf Lessing geherrscht hat und den neuerbings Rudert und, mit nicht geringen Prätensionen, als bas , Buftenroß von Alexandria' Freiligrath uns wieber aufzujochen versucht haben, zum sicheren Zeichen, daß die beste Zeit unserer Dichtung bis auf bas lette Sandkorn ausgelaufen ist. — Außer biefer Anderung des Versbaues traf Opis durch jenes Buch auch eine Anderung in der poetischen Sprache, diese jedoch zum Verberben ber Poesie; die alten schönen Fügungen: , das Mündlein rot, die Händlein weiß' sollten nicht mehr gelten, und durch die Fügungen: "das rote Mündlein' ein für allemal ersetzt werben. Die Pedanterie wurde auch in biesem Punkte, wie in so vielen anderen, Herrin ber beutschen Dichtkunft.

Am auffallendsten zeigt sich ihre Herrschaft noch in einer, mit der Geschichte der Poesie zwar nur äußerlich verwandten, jedoch sehr charakteristischen Erscheinung: in der zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und unter sehr voneinander abweichenden Verhältunssen zustande gekommenen Stiftung von Gesellschaften, die sich die Erhaltung und Ausbildung der deutschen Sprache, zumal die Pflege ihrer Reinheit, also wenigstens mittelbar auch die Pflege der Dichtkunst zum Zwecke setzen. Der Ansang der ersten dieser Gesellschaften liegt in einem, wenn schon unklaren, doch sehr sicheren Bewustsein von einer großen Gesahr, welche der deutschen Sprache, zumal durch die Fremdländerei, drohe, und gegen die man sich nur durch Zusammenthun und enges Aneinanderschließen schüßen könne; aber freilich, wie die ganze deutsche Welt damals eine Welt von gedankenlosen Nachahmern war, so war auch die Stiftung der ersten und eigentslich besten, wenn auch nicht am längsten dauernden Gesellschaft, der fruch ter fruch te

bringenden Gesellschaft ober bes Palmenordens, nur eine zum Teil ungemein geschmacklose Nachahmung höchst geschmackloser Borgänger und von fast gar keiner Wirkung. Die Vorgänger waren die italienischen Ukademieen, welche schon seit bem 15., vielleicht seit bem 14. Jahrhundert bestanden und teils die Pflege ber klassischen Philologie, teils ber italienischen Dichtkunst bezweckten, größtenteils unter den äußersten Geschmacklosigkeiten, wie 3. B. die Akademie ber Arkabier zu Rom, in welcher jedes Mitglied einen arkabischen Schäfernamen führte und bei seiner Aufnahme burch ein im pomphaften Imperatorenstil abgefaßtes Diplom irgend eine Stadt oder Gegend bes alten Griechenlands zum Geschenk erhielt, wie z. B. noch Golboni die phlegräischen Gesilbe, Kontenelle die Infel Delos bekam. Bon anderen Akademieen braucht man nur die Ramen zu hören, um fofort zu begreifen, welche Masse Unsinns barin ausgeheckt werden mochte; in Benua existierte eine Atademie ber Schläfrigen, in Siena eine ber Gefdmadlofen, eine andere ber Dummen, eine britte ber vom Donner Gerührten, in Neapel eine ber Müßigen, eine ber Bütenben, in Macerata fogar eine der an Retten Geschlossenen; in Florenz aber außer den Akademieen ber Naffen (umidi), wo Mitgliedsnamen erscheinen wie ber Durstige', ber Becht', ber Roche', ber Unvernünftigen, Scheuen und Betäubten, die Mademie ber Kleie (della Crusca), b. h. ber Barbarismen, von welchen sie bas reine Mehl, d. h. die reine italienische Sprache absondern wollte. Denigemäß war benn ihr Wappen eine Mühle, ihr Tisch im Bersammlungslokal ein umgestürzter Backtrog, die Site Mehlkörbe u. f. w., die Namen der Mitglieder aber insgefamt vom Müllergewerbe hergenommen. Diese Possen der Kleienakademie, welche die gelehrtesten Versonen und der höchste Abel Italiens ungemein ernst nahmen, gaben benn auch ben Deutschen Borbild zur Stiftung ihrer fruchtbringenben Gesellschaft, welche am 24. August 1617 von drei Herzogen zu Sachsen, zwei Fürsten zu Anhalt (von benen einer, Ludwig, bas erste Oberhaupt war) und brei Ebelleuten, Kafpar von Teutleben, Friedrich von Krofigk und Christoph von Rospoth (zu benen vielleicht noch ein vierter zu rechnen ift: Dietrich von bem Werber, heffenkaffelscher Geh. Rat und erster Übersetzer bes Tasso, nach von Hille 292 auch bes Ariost) zu Weimar gestiftet, besonders in ihren geschmacklosen Bezeichnungen sich ber Kleienakademie würdig zeigte. Jedes Mitglied hatte eine Pflanze ober ein Pflanzenprodukt jum Symbol; so ber Fürst Ludwig zu Anhalt ein Weizenbrot, und die Bezeichnung ber Nährende, mit ber Devise: "Nichts Besseres"; von Teutleben Weizenmehl und die Bezeichnung ber Mehlreiche mit der Devise Sierin findet sichs u. f. w. Abrigens hat diese nach etwa sechzig Jahren wieder eingegangene Gefellschaft zwar nicht bas allerminbeste geleistet, boch aber für die balb folgenden Bestrebungen Opitens und seiner Schule ein gunstiges Vorurteil und mancherlei Förberung bei den Höfen und in den höheren Lebensfreisen bewirkt. Diesem vornehmen Beispiel folgten benn auch bie kleinen Götter nach; es wurde eine aufrichtige Tannengesellschaft in Strafburg, eine beutsch gesinnte Genossenschaft burch Philipp von Zesen in Niedersachsen, ein Schwanenorden in Holstein durch

ben Dichter Aist und in Nürnberg der gekrönte Blumenorden, oder die Geselschaft der Schäfer an der Pegnit, von Harsdörfer und Klai gestiftet, welcher lettere sich dis in die neuere Zeit erhalten hat und noch jett besteht, ohne jemals etwas genützt zu haben. In solcher Scheinthätigkeit, leeren Prunksucht und müßigen Geschäftigkeit hat ein großer Teil der Bestrebungen des Jahrhunderts, wenn man ja von Bestrebungen reden soll, bestanden; Formen ohne Wesen, Schalen ohne Kern, Armseligkeit mit buntem Flitter ausgeputz sind alle politischen, alle socialen Verhältnisse dieser trüben Zeit, sind alle ihre Gedanken und alle ihre Poesicen; und nur ein einziger Ton wahrer Dichtung, echten, aus der Tiese des Lebens hervordrechenden Gesanges tont durch diese weite schattenslose und sonnenlose Öbe hin — das evangelische Kirchenlied eines Paul Gerhardt und weniger anderen. Daß hin und wieder auch auf anderen Gebieten etwas Bessers und Anerkennenswertes zum Vorschein kommt, kann diesem harten Urteil keinen Abbruch thun, vielmehr demselben nur Bestätigung gewähren.

Es sei mir vergönnt, nur die hauptsächlichsten Erscheinungen dieser Periode zu charakteristeren, da ein Eingehen auf das Einzelne, für jeden, der nicht specielle Fachstudien in diesem Zweige der Litterargeschichte betreibt, die peinlichste Langeweile herbeisühren müßte, und die allerdings mögliche Anführung einer langen Reihe von Armseligkeiten und Lächerlichkeiten doch zuletzt kein anderes Resultat erzielen würde, als Überdruß und Ermüdung.

Es bilbeten sich in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, von 1620 his 1660 perschiedene Dichterschulen ober Dichtergruppen, die sich am bequemsten nach Ländern unterscheiben laffen; die erste ich lefische Schule, die sich um Opis sammelte, weitaus die bebeutendste ist und auch auf die übrigen Gruppen teils anregend, teils maßgebend einwirkte, wie sich benn ber Autorität eines Opit im ganzen 17. Jahrhundert niemand zu entziehen vermochte; bie Königsberger Schule eines Dach, Roberthin und Albert, die Nürnberger Schule Barsbofers 298; bie um Rift in holftein fich fammelnde Gruppe eines Schwieger, Kindermann, Göbeke224, und die von Philipp von Refen 225 repräsentierte Schule. Nächst diesen werden die mehr unabhängigen Dichter und dichterischen Erscheinungen zu schilbern sein; die zweite Hälfte, oder genauer, bas lette Drittel des Jahrhunderts wird dann gang von der zweiten schlesischen Schule, bem Epigonengeschlechte Opitens und deren Gegensate, ber Poesie ber Plattheit, unter bem Patronate bes Christian Beise ausgefüllt; nach beren Untergang in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts sind die biesen Untergang herbeiführenden und eine neue Zeit anklindigenden Erscheinungen zu betrachten. Die Profa wird sich allen diesen einzelnen Schulen und Gruppen unmittelbar anzureihen haben, mit Ausnahme bes Romans, welcher, als über alle biese Erscheinungen hinausgreifend, am Schlusse eine abgesonberte Darstellung erforbern wird.

Schon vor dem Jahre 1620 hatte sich in dem von manchen Stürmen bes 16. Jahrhunderts weniger als das übrige Deutschland berührten Schlessen mehr als eine Spur nicht unbedeutender poetischer Talente gezeigt, alle voll-

ständig der Gelehrsamkeit zugeneigt, welche seit Tropendorfs Zeiten in Schlesien blühete und dort um so sicherer und ungestörter sich auch der deutschen Poesie bemächtigen konnte, als in Schlessen nicht, wie im übrigen Deutschland, die volksmäßige Dichtung während des 16. Jahrhunderts geblühet hatte; was wir aus Schlesien aus dem 16. Jahrhundert kennen, ist geistliche Boesie und befonders geistliche Lehrpoefie. Aus biesem Boben, fruchtbar an klassischem Wissen und flassischer Fertigkeit, nicht überwachsen von dem kräftigen wilden Kraute einheimischer Volksbichtung, wuchs die Reinlichkeit ber beutschen Sprache, Verse und Reime' in Martin Opit heran, feineswegs burch ihn geschaffen, mur burch ihn eingeführt, ausgesprochen, geltend gemacht und ausgebildet. schon ungähligemale wiederholt worden, daß Dpit nichts weniger gewesen sei, als ein voetisches Ingenium, nichts weniger als ein erfindungsreicher, gebankenund sprachgewaltiger Geist: er war ein Talent, wenn man will, eine Mittelmäßigkeit, gleich fo vielen mittelmäßigen Talenten zu allen Zeiten, welche bas in der Welt vorhandene geistige Element geschickt aufzufassen und an den Mann zu bringen verstehen, die des Stichwortes sich bemächtigen und es geltend zu machen wissen; ein Talent, welches die übrigen Talente und sogar den großen Haufen nicht allzusehr überragt, so daß sich die mittelmäßige Menge in ihm immer wiederfindet, und welches durch Anschmiegen an alle nur irgend bebeutendere Persönlichkeiten und durch das Segeln mit allerlei Winden sich des Wohlwollens aller zu versichern versteht. Eine dieser schwachen, gutmütigen, eiteln, in einer stärkeren Zeit verachteten, in Zeiten der Schwäche viel geltenden Naturen war Martin Opik. Sein Charafter ist in der neueren Zeit von Gervinus und nachher von Hoffmann von Kallersleben aus guten Gründen sehr hart angegriffen worden 226, doch gehört dies nicht weiter hierher, als um den allgemeinen, ungemessenen Beifall zum großen Teil erklärlich zu machen, den er im Leben wie im Tode gefunden hat; er verbarb es mit niemand; zu gleicher Zeit übersetzte er für den Burggrafen von Dohna ein zur Katholis fierung seiner schlesischen Landsleute und Glaubensgenossen bestimmtes katholisches Buch, den Becanus, und für den Rat zu Breslau, den erbitterten Gegner Dohnas, bes fogenannten schlesischen Seligmachers, bes Hugo Grotius Gebicht von der Wahrheit der driftlichen Religion; an alle Großen, an die schlesischen Herzoge wie an die dänischen Prinzen, an den Kaiser Ferdinand II. wie an ben König von Polen und später Drenstierna wußte er sich anzuschließen alle sang er gewissermaßen ber Reihe nach an und galt eben barum bei seinen schwachen, in lauter Außerlichkeiten befangenen Zeitgenoffen so fehr viel. Wenn wir aber auch einen Teil und zwar einen großen Teil seines Beifalls bieser seiner Gefügigkeit und immerhin auch, wie Gervinus fagt, - seiner Kriecherei, bie sich nicht vor bem Größten unter ben Toten, aber vor dem Kleinsten ber Lebenben gebildt habe — wenn wir diese Umstände in Anschlag zu bringen haben, sobald es uns unbegreiflich bünken will — und das will es uns oft bünken — wie es möglich gewesen, daß so gar mittelmäßige, unbedeutende Gedichte, die gegen viele des 16. Jahrhunderts geradezu in Nichts verschwinden, aus Opit einen Heroen der Poesie, einen Pindar und Homer und Maro seiner Zeiten', wie ihm P. Flemming nachsingt, einen Bater der deutschen Dichtkunst haben machen können, so milssen wir doch bedenken, daß damit eben nur ein Teil dieses Beifalls erklärt werde. Der andere Teil desselben ist jedenfalls wohl begründet; allerdings liegt er fast durchaus nicht in dem Stosse der Dichtungen, wohl aber in der Form derselben, in welcher Opit unbestritten Meister und Bordild für die folgenden Zeiten der beutschen Posie war, so daß auch unsere Zeit noch auf seinen Schultern steht. Die Wiederaufsindung oder wollen wir das Allermindeste sagen, die Wiedergeltendmachung des natürlichen, sprachgemäßen Flusses des deutschen Berses, die Wiedergewinnung der abhandengekommenen Leichtigkeit der Darstellung, des verlorenen Wohllauts, des vergessenen Maßes, das ist sein Werk, und es kann darum mit der Gerechtigkeit nicht bessehen, wenn Gervinus Opitens Berdienst geradezu hohl nennt und es beutlich als ein bloß erkrochenes und erschlichenes, also erlogenes, behandelt.

Danit ist aber freilich auch schon ziemlich alles gefagt, was sich für Opis fagen läßt; gegen ihn gilt alles das, was vorher von der unglücklichen Boesie bieses unglücklichen Zeitraumes gesagt worben ist, und was jest noch etwas specieller wiederholt werden muß. Seine Poesie giebt ben Ton an für die ganze in sich unwahre, auf willfürlicher Fiktion beruhende Boesie bes nächsten Sahr= hunderts, bis auf Klopstock und Lessing hin; die meisten Gefühle, um nicht zu fagen alle, find erheuchelt, find bloß bem Berfe und bem Worte zu Liebe ba. find ba auf dem Papiere, aber weber im Herzen bes Dichters noch bes Lesers: es sind schöne Phrasen, die doch nicht einmal immer ihre Maske festhalten können. und gar oft in bas Triviale, Matte, Armselige herabsinken; es sind gereimte Gebanken eines Stubengelehrten, ber sich vor Freude nicht zu lassen weiß, wenn er einmal aus seinen vier Wänden herauskommt und ein Kalb auf der Weide springen sieht, glatte Komplimente eines Höflings, ber jedem herrn zu bienen bereit ist, herzlose Rebensarten eines Halbchristen, bem ber Glaube nur eben auf den Lippen sitt. Seine Poesie giebt den Ton an oder befestigt und legitimiert wenigstens ben ichon herrschenden Ton für die Gelegen heitsgebichte, biese Gevatter=, Gratulanten= und Kondolentenpoesse, von der das 17. Jahr= hundert bis zum äußersten Efel erfüllt ist.

Bei weitem bas beste, was er geschrieben hat, sind seine Trostgebichte in Widerwärtigkeit des Krieges, fast auch die älteste seiner Poesieen, da sie schon 1620 und 1621 gedichtet waren; freilich kamen sie erst 1633 an das Tages-licht, da sie stark protestantisch gefärdt sind, der Dichter sich aber zunächst die Lorbeerkrone bei Kaiser Ferdinand II. holen und bei Graf Dohna Dank verdienen wollte. Freilich oft voll Gelehrsamkeit und oft beinahe so aussehend, als wären sie aus dem Lateinischen übersetzt, haben sie doch, im Bergleich mit allen übrigen beschreibenden Gedichten Opizens, allein Wahrheit. Nächst dieser Gedichte dürsten mehrere der lyrischen Stücke zu sezen sein; weit geringer sind die anderen beschreibenden Gedichte, Blatna oder von Ruhe des Gemüts, Bielquet oder vom wahren Glücke und besonders Besuvius, ein

jo langweilig beschreibendes Gedicht, wie unter den beffern Dichtern der ersten schlesischen Schule kein einziger wieder eins geliesert hat; wie es so ganz aus der Rolle der Poesie heraus in die nüchternste wissenschaftliche Beschreibung hinein falle, giedt Opit selbst dadurch zu erkennen, daß er es in einen Wust von gelehrten Anmerkungen eingehüllt in die Welt schicke. Armselig kann man sein Singspiel, Daphne, eine Schäferei (Schäferspiel) betitelt, nennen, trocken und dürftig sind seine zahlreichen Bearbeitungen biblischer Stücke. Den größten Raum unter seinen Werken nehmen die Übersetzungen (von Sophokles Antigone, Senekas Trojanerinnen, und von holländischen und französischen Poesieen) ein; doch gerade hierin ist er weniger zu tadeln als bei anderen Unternehmungen; die Kunst des eigentlichen, vom Umschmelzen und Bearbeiten verschiedenen Übersetzen fremder Poesieen ist von ihm nicht allein zuerst, sondern auch gleich mit einem gewissen Ersolge gesibt worden; namentlich ist die Antigone noch heute ganz lesdar. Opitzens Verdienst um das Annolied ist seiner Zeit erwähnt worden (S. 158).

Mit Abergehung des an Opis durch Freundschaft und Geistesverwandtichaft zunächst sich anschließenden Buchner — eine ganze Reihe Nachahmer nicht gerechnet — muß nächst Opis Paul Fleming, zwar kein Schlesier, aber am meisten in den Geist der Opitischen Formen eingegangen, erwähnt Fleming ist hauptfächlich Lyrifer und als solcher (mit Ausnahme werben. eines noch heute in unseren Kirchen gesungenen Liedes: In allen meinen Thaten laß ich ben Höchsten raten') zwar nicht groß, kaum bedeutend zu nennen, aber unvergleichbar viel wahrer als Opis und als der ganze große Troß der schlesischen Schule. Oft abgedruckt und gewissermaßen berühmt ist sein Liedchen: Wie er wolle gekuffet sein', indes hat Gervinus mit Recht barauf hingewiesen, daß boch in anderen Liebern, namentlich in dem auf die Hochzeit eines gewissen Schörkel gedichteten (es ist bas erste bes britten Buches seiner Oben) viel Bebeutenberes zu finden sei, als in jenem vielbesprochenen Liedchen; und in der That muß ihm das Verdienst angerechnet werden, daß er die Gelegenheitspoesie, statt sie so handwerksmäßig, wie Opis selbst und bei weitem die meisten Folgenden zu treiben, poetisch zu befruchten und zu beleben verstanden hat. So sind die beiben Gebichte an Deutschland und an seine Stiefmutter wirklich gut, bas bekannte Sonett Un sich' (Sei bennoch unverzagt, gieb bennoch unverloren) fogar trefflich zu nennen, und bie Grabschrift, die er (er starb im einunddreißigsten Jahre feines Lebens zu Hamburg, ein halbes Jahr später als Opis) drei Tage vor seinem Tobe felbst schrieb, giebt Zeugnis von seiner hellen, starken Dichterfreudigkeit, zu welcher sich zwar die Sitelkeit mischt, mit der das ganze bamalige Geschlecht angesteckt war, die jedoch bei ihm verzeihlicher ist, als bei vielen anderen, die sich oft größer bünkten und noch heute größer bünken als Fleming, ohne die Wahrheit und Lebendigkeit seiner Poesieen zu erreichen 227.

Anbreas Gryphius, bas britte etwas jungere haupt ber ersten fcblesischen Schule, mit welchem bieselbe (1664) ausstarb, steht als Lyrifer Paul Fleming nur wenig nach, wenngleich die Stoffe feiner Lyrik ganz anders sind, als Flemings; statt daß Fleming die heitere Seite des Lebens, im Vollgenuß fröhlicher Jugend, in seinen Boesieen hervorhebt, vertritt Gryphius, oft mit nicht minberer Wahrheit, die ernste Seite besselben; selbst in bem noch heute gesungenen Kirchenliebe: Die Herrlichkeit ber Erben muß Staub und Asche werben' spricht sich bieser Charakter seiner Lyrik der Flemingschen Lyrik gegenüber aus, - berühmt find auch seine Rirchhofgebanken, ein ausführliches Gedicht von funfzig Strophen, welches jedoch fark an bem Jehler ber grellen, schon den Übergang in die zweite schlesische Schule bezeichnenden Schilderung Noch stärker legt sich biese Neigung zu greller Schilberung, zu langen und oft unnatürlichen Exflamationen und verkünstelten ober schwülstigen Rebens= arten in seinen Trauerspielen an den Tag, wiewohl er als dramatischer Dichter ber eigentliche Repräsentant ber ersten schlesischen Schule ist und fogar für ben Bater unserer bramatischen Dichtkunst gehalten wirb. Richtig ist bies Urteil allerbings insofern, als sich burch Gryphius die Richtung unserer Tragödie auf fremde und moderne Stoffe, auf eine kunstmäßig gelehrte Darstellung, sowie auf das Borwiegen der Subjektivität des erkindenden Dichters feststellte, richtig insofern, als burch ihn der bisher wenigstens noch nicht gang verschüttete Weg zu einem nationalen Drama abgesverrt, und das unsichere Tasten und Greifen balb nach biesem, balb nach jenem Stoffe, balb nach biefem bald nach jenem Borbilde eingeführt und fo zur Gewohnheit gemacht wurde, daß wir noch heutzutage geneigt sind, die Wahl jener fremden und modernen Stoffe, die Unsicherheit in der Wahl felbst, die Neuheit der Erfindung und die Stärke des Effekts als Regel und normalen Austand zu betrachten. Es ist auch jenes Urteil über Gryphius insofern richtig, als er zuerst eine Ordnung und einen Zusammenhang der Begebenheiten, sowie eine Charakterzeichnung der bramatischen Versonen wenigstens versuchte — Gigenschaften, die freilich in einem gang ober hauptfächlich erfundenen Stoffe nicht entbehrt werden können, während in einem aus fester, lebendiger Überlieferung genommenen bramatischen Stoffe, wie bei ben Griechen, Ordnung und Zusammenhang größtenteils und die Haltung des Charakters ihrer Grundlage nach gang gegeben und nicht erfunden sind. Unrichtig ift bas Urteil aber, wenn es fo viel fagen will, es sei von Gryphius die rechte Bahn eröffnet worden, auf welcher unser Drama einzig und allein sich habe entwickeln können, als habe er uns erst zum bramatischen Bewußtsein verholfen — wovon gerabe bas Gegenteil behauptet werben muß.

Seine Tragödien behandeln zum größten Teil sehr entsernt liegende Stosse, so z. B. Leo den Armenier, den am Weihnachtssesse des Jahres achthundertundzwanzig ermordeten byzantinischen Kaiser (es ist dies eins seiner ältesten, auch besten Trauerspiele, schon 1646 versaßt und 1661 umgearbeitet) und den Papinianus, welchen Caracalla hinrichten ließ. Beide Stücke sind

an Handlung verhältnismäßig arm, sehr reich aber an sententiösen Stellen, an Exflamationen und Rhetorik. Noch mehr rhetorisierend und eigentlich nur eine Art rhetorischer Übung ist Karl Stuart, welches Stück die Verurteilung und Hinrichtung des Königs Karls des Ersten darstellt, und wenig Günstiges läßt fich über Ratharina von Georgien fagen, beffen Stoff ein febr entlegener und moderner, aus Chardin Voyage en Perse entlehnter ist. Ein fünftes Stück, Carbenio und Celinde, eines ber schwächsten, ift aus einer italienischen Novelle entlehnt. In allen biesen Dramen ist nicht allein die noch heute festgehaltene Einteilung in Scenen, sonbern auch die Anwendung der griechischen Chore (Reigen genannt) versucht. Lettere werden burch Geister (2. B. in Karl Stuart burch die Geister der früherhin ermorbeten englischen Könige) ober durch allegorische Figuren (in Katharina von Georgien außer den Geistern der Ermordeten die Tugenden, den Tod und die Liebe) und nur im Leo Armenius alle in durch die Priester und Jungfrauen ausgeführt. Aber auch außerhalb ber Chöre erscheinen Geister und allegorische Bersonen, so im Leo wenigstens einer des Batriarchen von Jerufalem, in der Katharina ist die Ewigkeit vom Himmel citiert, um den Prolog zu sprechen. So lächerlich und dies alles vielleicht jett scheinen mag, so lächerlich es sich eben unter den stolzen und prunkenden Redensarten auch wirklich ausnimmt, so liegt boch in diesem Geister- und Allegorieenspektakel noch eine dunkle Erinnerung an den zu einem Trauerspiel ersten Ranges völlig unentbehrlichen unthologischen und fagenhaften Hintergrund; foll dieser freilich, wie hier von Gryphius, erfunden und gemacht werden, so kann nichts anderes als Berkehrung und Verzerrung baraus entstehen. Wäre boch Goethes Kaust nicht was er ist, ohne diesen Hintergrund, welcher freilich der Alltagsbühnenwelt ein Anstoß und Grenel sein muß und sich mit unserem bürgerlichen Trauerspiel, an welches wir seit Lessings Emilie Galotti allein gewöhnt, vielleicht auch angewiesen sind, allerdings nicht verträgt.

Weit bebeutender ist A. Gryphius im Lustspiel, worin wenigstens die beiden originellen (denn die fremden Vorbildern nachgeahmten sind von geringem Werte) als in ihrer Art ausgezeichnet hervorgehoben zu werden verdienen. Es sind die in Prosa geschriebenen Stücke: Peter Squenz, ein Schimpsspiel, und Horribilikribrisar, ein Scherzspiel, beide ein wirklicher Fortschritt aus der alten Fastnachtsposse zu höherer Komik, zu umfassender Gestaltung komischer Zustände und zur bestimmteren Zeichnung komischer Charaktere. Das erste dieser Stücke steht mit der bekannten Episode in Shakespeares Sommernachtstraum in unverkennbarer Berwandtschaft; es war dieser Scherz, den vielleicht Shakespeare auch nicht erfunden, sondern der Volkskomik entlehnt hat, schon in den zwanziger Jahren des 17. Jahrhunderts in der Gestalt, welche ihr der Engländer Cox gegeben hatte, von Daniel Schwenter auf die deutsche Bühne gedracht worden, und daher hat Gryphius nach seiner eigenen Erklärung den ersten Gedanken, aber auch weiter nichts, geborgt; die Ausführung gehört ihm ganz eigentümlich zu. Es ist eine höchst ergöhliche Darstellung der

431 Va

ungeschickten Volkskomiker, die sich in ihrer nunmehr länast eingetretenen Verwilderung auf die thörichtste Beise auch an gelehrten und mythologischen Stoffen hier, wie bei Shakespeare, an Pyramus und Thisbe versuchten: eine Komödie in ber Komöbie, wo die Schauspieler selbst die komischen Figuren sind und bie lächerlichsten Streiche machen, so baß ihnen am Ende von dem zuschauenden Könige (ber nebst seinem Hofstaat das Bublikum ausmacht) für die Komödie nichts, aber für jeden Fehler, den sie gemacht haben, fünfzehn Gulben zur Belohnung ausgezahlt werden. Im Horribilikribrifax ift die gusammenhängende Handlung, durch welche sich Peter Squenz auszeichnet, zwar nicht vorhanden, aber die beiden abgedankten Kriegshauptleute, der Kapitan Horris bilikribrifar und der Kavitan D'aradiridatum tarides find vortreffliche Zeichnungen ber Prahlhäuse und aufschneibenden Parteigänger bes breißigjährigen Rrieges — ber eine spricht mit lauter eingemischten italienischen, ber andere mit dergleichen französischen Brocken, daß einem Hören und Sehen vergeht und der abgedankte Schulmeister Sempronius ist eine köstliche Karikatur ber bamaligen verschrobenen Schulgelehrsamkeit, die in lauter Redensarten Ciceros und Birgils sprach und niemals vergaß hinzuzuffigen: inquit Cicero, canit Virgilius. Daß es übrigens an Derbheiten auch in diesen Stücken nicht fehle, brauchte kaum bemerkt zu werben, wenn nicht baran die weitere Bemerkung geknüpft werben mußte, baß bie Romik bes Gruphius in biefen Studen großenteils aus ber steifen Ginförmigkeit und Förmlichkeit ber schlesischen Schule heraustritt und, was der schlesischen Schule sonst gang fremd war, das wirkliche Leben zu schilbern unternimmt 228.

Auch in Epigrammen, damals Beischriften genannt, versuchte sich Gryphius, doch wurde er hierin bei weitem übertroffen von dem schlesischen Ebelmann Friedrich von Logau, der fcon im Jahre 1638 eine kleine Sammlung von zweihundert Epigrammen, im Jahre 1654 aber ein großes, breitausendfünshundertunddreiundfünszig Nummern enthaltendes Epigrammenwerk erscheinen ließ. An Gewandtheit der Darstellung, wenigstens an Fluß der Rede steht Logan den drei genannten Häuptern der ersten schlesischen Schule gleich, aber an Wahrheit ber Empfindung, an Ernst ber Gesimung und an treffender Kürze des Ausbrucks übertrifft er nicht allein Opig, der auch einige Sinngebichte schrieb, bei weitem, fondern auch, fo weit hier eine Bergleichung zuläffig ist, Fleming und feinen Zeitgenoffen Grophius, beffen Epigramme übrigens jünger sein muffen, als Logaus. Es ist leicht zu benken. nicht alle breitausenbfunfhundertbreiundfunfzig Epigramme porzüglich oder unbedingt gut fein können, aber es läßt sich mit gutem Rug behaupten. baß bie größere Hälfte von ber Art fei, baß wir noch jett mit Stolz auf biesen unsern ersten Epigrammatisten ber mobernen Zeit zurnäblicken burfen, ber neben Wernicke, Räftner und Gödingk nichts verliert, neben Haug und den übrigen neueren Epigrammatisten sehr viel gewinnt, ja der neben ben erstgenannten noch immer baburch einen sehr bebeutenden Borzug behauptet, daß jeine Epigramme nicht bloß auf litterarische Zustände, Privatnarrheiten und

Krähwinkelei, sondern auf die allgemein menschlichen, und was mehr fagen will, auf die damaligen öffentlichen Zustände Deutschlands Bezug nehmen. — Und biesen Dichter, einen ber bebeutenbsten, wenn nicht gerabezu ben bebeutendsten ber schlesischen Schule, ben, ber am wenigsten in ber engherzigen Belehrfamkeitsund Formelpoesie befangen war — biesen Dichter hat in seiner Zeit und fünfzig Jahre nachher niemand genannt, niemand gefannt. In der That bietet sein litterarisches Schickfal einen ungemein treffenden Gegensab zu Opikens litterarischer Laufbahn und litterarischem Ruhme und einen aus dem Gegenteile hergenommenen überzeugenden Beweiß für das dar, was von dem Wege Opikens zu dichterischer Berühmtheit vorher ist gesagt worden. Logan verschmähte das Debikations, Lobpreifungs und Ansinge-Wesen seiner Zeit, er verschmähte es sogar, seinen Namen zu nennen und gab seine beiben Sammlungen Epigramme unter dem Namen Salomo von Golau heraus. Wer kannte ben Mann? Und wer hatte ein Interesse, sich um ihn zu bekümmern, der sich um niemand bekümmern mochte? So wurde denn der Epigramme Logaus in dem eigenen Verzeichnisse der Schriften der Mitalieder der fruchtbringenden Gesellschaft, zu benen Logau gehörte, nicht gebacht, Morhof, ber Polyhistor, mußte Logaus wahren Namen nicht, und nachdem zwar schon im Jahre 1702 burch einen Ungenannten eine Auswahl aus seinen Spigrammen war veranstaltet worden, die jedoch das beste weggelassen, das bessere verdorben, das geringere fast allein unverändert aufgenommen hatte, also zur Berbreitung bes verdienten Ruhms unseres Epigrammatisten nichts beitragen konnte, machten Leffing und Ramler mit Nachbruck auf ihn aufmerksam und aaben eine Auswahl aus seinen Epigrammen — bas beste, etwa ein Drittel, heraus. Durch biese Auswahl ist er auch noch jett bekannt, wenigstens als Epigrammatist im engeren Sinne, eine vollständige Bekanntschaft mit ihm als Sittenichilberer seiner Zeit kann jedoch aus dem Leffing-Ramlerschen Auszuge nicht, sondern nur aus bem vollständigen Originalwerke geschöpft werben 229.

Als eigentlicher Satirifer ber Litteraturwelt, ober was dasselbe ist, ber ersten schlesischen Schule, tritt uns in poetischer Form Joach im Rachel, ein Nordbeutscher, 1669 zu Schleswig gestorben, entgegen. Seine sechs (ober wenn die zwei später erschienenen echt sind, wie wahrscheinlich ist, acht) Satiren sind sastire, die ihrer Natur nach durchaus originell sein muß, nicht durchgängig befriedigen; einzelne Züge sind allerdings gut, und die Schilderungen, welche er von der verdorbenen Kinderzucht sowie von den allzeit fertigen Poeten giebt, (die vierte und achte Satire) bürsen, aus dem herkömmlichen Kreise der Wirklichseit sern stehenden Gelehrsamseit heraustretend, wenigstens im ganzen tressend genannt werden, wiewohl eben die Satire über die Kinderzucht eine Nachahmung von Juvenals vierzehnter Satire ist und badurch manche dem beutschen Leben völlig fremde Züge bekommen hat 200.

In prosaischer Form wird die Satire durch Hand Michael Moscherosch, einen Eljässer, vertreten, bessen Gesichte Philanders von Sittewald sich

zu ihrer Zeit ungemeinen Beifalls und noch heute, zum Teil nicht mit Unrecht, eines gewissen Rufes erfreuen. Ihren bebeutenbsten Wert haben sie indes burch ihre Schilderungen ber Zeitsitten; die eigentliche Satire, ober bas was Satire sein soll, löst sich fast burchgängig in Allegorieen auf und wird baburch frostig, oft sogar ungemein langweilig; zwar finden sich hier und da ganz gute satirische Einzelheiten und treffende Einfälle, aber bas ganze macht nichts weniger als ben Gindruck von Komik und Satire. Seltsam, daß gerabe bie Verspottung ber superklugen Gelehrsamkeit und ber Frembländerei, welcher die meisten ber vierzehn Stücke biefer Gesichte gewidmet sind, sich eben in den Kreisen herumbrehet, die sie verspotten will; das Werk ist übervoll — nicht etwa gelehrter Anspielungen wie Fischarts Werke, die gerade durch diesen Umstand einen Teil ihrer satirischen Schärfe besiten — sondern voll Auskramung von Gelehrfamkeit, voll lateinischer Verse und voll französischer, sogar italienischer und spanischer Phrasen; mährend es die unnatlirliche Steifheit und die alberne Pfiffigkeit der bamaligen Welt verhöhnen will, ist es felbst so steifleinwanden und so lächerlich schlau, wie nur möglich. Mit ber älteren Satire, wenigstens mit Murner und Fischart, läß: es sich gar nicht, eber noch mit Brant vergleichen, indes ift es durch und durch modern, ein Produkt der neuen Gelehrsamkeit. Der Berfasser sagt zwar ausbrudlich, er habe bie Sache barum mit griechischen, lateinischen und welschen Broden burchspickt, um die à la mode-Tugenden mit à la mode-Farben zu schilbern, aber diese Schilberung ist so wohl gelungen, baß kein Mensch mehr eine Verspottung barin erkennen kann. Daß bas Werk jeboch einen fehr bedeutenden Beitrag zur Geschichte ber Sitten bamaliger Zeit enthalte, fogar einzelne Erscheinungen bes breißigjährigen Krieges in bem Stude Solbatenleben' in einer Beise schildere, wie wir es nirgends wieder finden, muß wieberholt hervorgehoben werden. Original ist das Werk zwar sehr wenig, wie die meisten Stude bes Jahrhunderts, zumal ber ersten schlesischen Schule; es ist dem spanischen Werke Suenos des Quevedo nachgeahmt, doch ist dies jein geringster Vorwurf ober gar keiner; es ist frei und mit bestimmter Beziehung auf die wirklichen beutschen Verhältnisse nachgebilbet. Schon in den ersten Jahren nach ihrem Erscheinen wurden bie Gesichte Philanders von anderen nachgeahmt; biefe unechten Gesichte aber stehen tief unter Dofcherosche eigener Arbeit und verdienen gar feine Beachtung, als von seiten beffen, ber bie Bücher bes 17. Jahrhunderts fennen lernen will ober kennen lernen muß 281.

Enblich hat denn diese Schule auch ihren Anekotensammler, der die früheren Sprichwortsammler ebenso vertritt, wie diese die älteren gnomischen Dichter vertreten. Es ist dies Julius Wilhelm Zinkgref, ein Pfälzer, seinem Wohnorte nach aber gleich Moscherosch ein Elsässer, der ältere und vertraute Freund von Opit, dessen Gedichte er mit den Produkten mehrerer anderen schon 1624 herausgab, und dem eben genannten Moscherosch, sowie überhaupt diesem ganzen Kreise geistig nicht allein verwandt, sondern geradezu angehörig. Er sammelte Apophthegmata, scharssinnige Sprüche der Deutschen',

eine Sammlung von Sentenzen aus dem Munde bedeutender Personen der älteren und neueren deutschen Geschichte, und gab ihnen eine ungemein passende und gefällige Einkleidung, so daß dieses Buch, welches mit Raisersprüchen anhebt und mit Narrensprüchen endigt, noch heute eine eben so nützliche wie anziehende Lektüre bildet. Später wurde es von einem gewissen Weidner sehr vermehrt herausgegeben; die Weidnerschen Zuthaten aber unterscheiden sich sehr zu ihrem Nachteil von Zinkgreß Original. — Eine nicht übele Auswahl hat im Jahre 1836 Guttenstein in einem kleinen und unverdienterweise wenig beachteten Büchlein herausgegeben 282.

Die übrigen Gruppen bedürfen, da sie schon an Personal weit kleiner sind und doch auch in den Hauptsachen sich an die schlesische Schule anlehnen, nur einer kurzen Bezeichnung, um das Unterscheidende mit wenig Worten hervorzuheben.

Die Königsberger Gruppe wird fast allein durch Robert Roberthin, Heinrich Albert und Simon Dach repräsentiert. In ihren besten Produkten hat sie mehr lebendige Natsirlichkeit, als die schlesische Schule und übertrisst in der Lyrik, der sie hauptsächlich zugewendet ist, sogar zum Teil Fleming. Bon Albert wird ein treffliches Kirchenlied Einen guten Kampf hab' ich auf der Welt gekämpset', von Dach ein sehr lebendiges, fast volksmäßig gehaltenes weltliches Lied: Annchen von Tharau' noch heute gesungen 288.

Der Gegensat bieser mehr einfachen und natürlichen Poesie bes außersten Oftens findet sich in Nürnberg, in dem Blumenorben ober in der Gesellschaft ber Pegnitschäfer. Dier wird alles auf das kunftlichste geschroben, verdreht, versüßelt; auf den Klingklang in der Sprache und im Verse, auf die Daktylen und Anapäste wird aller Fleiß verwandt, darin das Wesen der Poesie gesucht. Die ungludliche Grille bes arkabischen Schäferlebens - eine aus Italien erborgte — ber schon Opit in seiner Daphne gehulbigt hatte, wurde hier, so in ber Gesellschaft ber Begnitsschäfer, wie in der Poesie eifrigst kultiviert; und dies unwahre, süßliche, weichliche, weinerliche Wesen entsprach ber in ihrem tiefsten Grunde unwahren Zeit nur allzugut; nicht allein das ganze 17. Jahrhundert ist biefer sogenannten Ibnllen, biefer Damotas und Phyllis, biefer Daphnisse und Daphnen voll, sondern auch noch das achtzehnte, in welchem wir in Gefiner noch den letten und der modernen Lefewelt unglaublich behagenden Ibyllendichter bekamen. Die Ibyllen und die Ibyllendichter find zwar aus ber Mobe gekommen, aber bas idpllische Leben' und bergleichen gehört boch noch immer zu unseren stehenden, gegenwärtig noch nicht wohl entbehrlichen Phrasen. Möglich find folche Poefieen in einer ganz trägen und schlaffen, ganz verfünstelten und bem mahren, frischen Raturleben völlig entfrembeten Welt; ichon die Zeiten der Poesieen Theofrits und Virgils, mit denen doch unsere arkabischen Ibullen noch bei weitem nicht verglichen werben bürfen, liefern bafür ausreichende Belege. — Ganz nahe mit biefer arkabischen Kaullenzerbichtung verwandt ist die Neigung ber Nürnberger zu Singspielen, in benen eben biefe Schäfereien angebracht zu werden pflegen; wenig ober gar keine Sanblung,

and the

viel Worte und Gesang charakterisiert diese, sowie die zahllosen Singspiele, welche im 17. und im 18. Jahrhundert bis auf unsere Opern herab gedichtet und aufgesührt worden sind. Der poetischen, vorab der dramatischen Kunst haben weder jene alten Singspiele noch unsere modernen Opern jemals Nußen, wohl aber äußerst empsindlichen Schaden gebracht. — Die Häupter dieser Nürnsberger Schule sind Georg Philipp Harsdörfer, ein angesehener Nürnberger Natsherr, und Johann Klai, ein Pfarrer zu Kizingen. Der letztere hat sich besonders in geistlichen Singspielen (Herodes der Kindermörder, Engelund Orachenstreit u. dgl.) und in diesen trillernden, klingenden, wirbelnden Verslein versucht, als z. B.:

Wir holen Violen in blitmichten Auen, Narzissen entsprießen von perlenen Tauen —

Die besten der Westen nun Blumen ausstreuen, die Felder, die Wälder ihr Laubwerk erneuen —

Die Blätter vom Wetter sehr lieblichen spielen; es nisten und pisten die Bögel im Kühlen —

woo die äußere Bewegung des Berses den gänzlichen Mangel an innerer Bewegung ersehen sollte. Der erste, Harsdörfer, ist sehr berühmt geworden durch seine Frauenzimmer-Gesprächspiele, eine Art Damenkonversationslerikon, noch berühmter aber durch die Ersindung eines Instrumentes, welches wir wie einen Geist noch oft genug citieren, ohne sein habhaft werden zu können: des Nürnberger Trichters, unter welchem Titel (der poetische Trichter) er eine Anweisung in sechs Stunden die deutsche Reim- und Dichtkunst einzugießen, herausgab. Er widmete das Buch Moscherosch — der Spielende dem Träumenden, wie ihre Ramen in der fruchtbringenden Gesellschaft lauteten — und ich habe dasselbe aus dem Grunde anzusühren nicht unterlassen dürsen, weil es ein Beleg für viele ist, wie man damals ganz ernstelich nicht etwa bloß die Metrik, sondern das Dichten selbst lernen zu können glaubte 284.

Die in Nordbeutschland durch Opik geweckten und der neuen beutschen Zierlickeit und reinlichen Lieblickeit unserer uralten deutschen Heldensprache sich besleißigenden Dichter' sammelten sich um den Pfarrer zu Webel in Holstein Johann Rist, einen in der Handhabung der Sprache und des Verses, besonders des lyrischen, äußerst gewandten, sonst aber ziemlich oberstächlichen und aus der Poesie fast ein Geschäft und Gewerbe machenden Dichter. Nur in der geistlichen Poesie, der wir gleich nachher noch einige Worte der näheren Erwägung widmen müssen, war Rist wenigstens größtenteils wahr und zum kleineren Teile sogar originell; seine übrigen Gedichte sind verdienterweise längst vergessen und auch die Masse seiner geistlichen Dichtungen ist zu groß, als daß nicht vieles darunter hohle Phrase und eitle Reimerei sein müste 288. Unter denen, die sich an ihn anschlossen, ist keiner der Erwähnung wert, als Jakob Schwieger, der unter dem Ramen Philidor der Dorferer eine große Menge lyrischer Gedichte schrieb, von denen einige in den beiden Werkschen:

bes Flüchtigen flüchtige Felbrosen' und bie geharnischte Benus' sich über bas Gewöhnliche erheben. Aber er schrieb auch bramatische Werke: "Trauer», Lustund Mischspiele', wie er sie nennt, von benen einige auf fremder Erfindung beruhen (ber verirrte Prinz' aus dem Italienischen des Pallavicini, Ernelinde' aus dem Englischen, wiewohl ich bas Original nachzuweisen nicht imstande bin) und von ihm namentlich in ben komischen Elementen nicht ganz uneben in bramatische Form gekleibet worben sind; ein anderes, bie Wittekinden', ist gang sein Gigentum, aber auch bas traurigste Beisviel ber ganglichen Ohnmacht in Erfindung und Darstellung, in welcher die bramatische Poesse ber bamaligen Zeit banieberlag 206. Wenn man in biesem Stude die unbeschreiblich alberne Figur bes Hanswurst und die groben Possen besselben, die alles und jedes Wites entbehren, gelesen hat und es weiß, daß diese Figur in ihrer ganzen ungeschickten Plumpheit und Unsauberkeit, ja noch in gesteigertem Maße bieser Gigenschaften in ben meisten beutschen Stücken, bis tief in bas 18. Jahrhunbert hinein, sich auf ber Bühne erhielt, so begreift man einmal, wie es möglich war, daß sich die Ansicht bilden konnte, es dürften ehrbare Leute und zumal Geistliche, evangelische Pfarrer bas Theater nicht befuchen, sobann aber, baß Gottsched ein gewisses gutes Recht für sich hatte, ben Hauswurst förmlich und feierlich auf ewige Zeiten vom Theater zu verbannen.

Noch ist aus der Mitte des 17. Jahrhunderts eine Gruppe übrig, die beutsch gefinnte Genoffenschaft ober Rosengesellschaft bes Philipp von Zesen, die eigentlich zwar nur durch dies ihr Haupt vertreten wird, übrigens aber teils mit den Nordbeutschen, teils mit den Nürnbergern in vielfacher Verwandtschaft steht. Diese Schule hatte es, gleich ber Nürnberger, auf klingende, zierliche Verslein, aber auf künstlichere, als die Nürnberger, angelegt: die Madrigale, von Zesen Schattenliedlein genannt, die Rondeaux und dergleichen Kuriositäten ber bamaligen italienischen und französischen krausen und bunten Versmacherei wurden von ihr in zierlichen Dattelversen, b. h. Daktylen, eifrigst kultiviert. Die Daktylen hielt Zefen für die vortrefflichste beutsche Versart, welche alle anderen ebenso überrage, wie die Palme die übrigen Baume. Das eigentliche Ziel Zesens aber war, die Reinlichkeit ber beutschen Sprache auf ben höchsten Gipfel zu erheben; beshalb führte er in feinen Werfen nicht allein eine neue, ersonnene und auf ben seltsamsten Willfürlichkeiten beruhende Rechtschreibung ein, sondern es wurden auch eine Menge längst eingebürgerter Fremdwörter auf die lustigste Weise verdeutscht ober vielmehr zerdeutscht. Natur hieß Zeugemuttter, Kronpring: königlicher Fürst, Theater: Schauburg, Obelist: Sonnenfpite, Pyramibe: Feuerspite ober Grabfpipe, Affett: Gemütstrift, Berfon: Gelbstand (befanntlich in der neuen Schulweisheit lächerlicherweise wieder in Gebrauch gekommen), ein Bers: ein Dichtling, Benus: Luftine, als Aphrobite: Schauminne, Pallas: Rluginne, Juno: Simmelinne, Lieutenant: Balthauptmann, Oberftlieutenant: Schalt= und Waltoberfter, eine Maske: ein Mumm= gesichte, eine Bistole: ein Reitpuffer, ein Kenster: ein Tageleuchter,

und sogar die Nase durste nicht mehr Nase heißen, sondern bekam den Namen Löschhorn ab. Wie wunderlich sich die Gedichte, mit all diesen Ausdrücken angefüllt, ausnehmen, kann man leicht denken. Zesen gehört übrigens zu den allerfruchtbarsten Dichtern seiner Zeit und zu denen, die am längsten gelebt und am längsten geverselt haben; noch gleichzeitig mit Opit, im Jahre 1637, begann er, achtzehn Jahre alt, seine Lausbahn und dichtete noch in seinem siedzigsten Jahre 1688, als von allen Trägern der ersten schlessischen Schule längst kein einziger mehr übrig war. So sehr er auch angesochten wurde wegen seiner neuen Orthographie und seines Purismus — der bekannte Theolog Abraham Calov nannte ihn nie anders als Corrumpuntius patriae linguae, Rachel schwingt in seiner Satire, der Poet', die Geißel nachbrücklich über ihn, und ein Zesianer zu heißen, galt lange Zeit sür einen Spott — so fand er doch auch viele Verteidiger und Nachahmer, und noch zu Gottscheds Zeit waren die Zesianer nicht völlig ausgestorben vos.

Ehe wir zu der Schilderung der zweiten schlesischen Schule und ihres Gegensatzes übergehen, werden wir noch den in der ersten Hälfte der Periode, dem zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts, auftretenden und wenigstens im ganzen der ersten schlesischen Schule gleichzeitigen, selbständigen, von der schlesischen Schule unabhängigen Erscheinungen auf einige Augenblicke unsere Ausmerksankeit zuzuwenden haben.

Boran steht billig das evangelische Kirchenlied, der einzige Ton ganz wahrer, der einzige Ton edler volksmäßiger Poesie, der in diesen Zeiten der Künstelei und Gelehrsamkeit, in dieser Zeit der gemachten Empfindungen und erlogenen Gefühle sich vernehmen läßt. Hatte doch der lebendige, volksmäßige Christenglaube, die einsache evangelische, an keine Schulweisheit und keine Gelehrsamkeit gedundene christliche Wahrheit so viel Gewalt, daß sie auch aus dem fast nur zu künstlichen Versen, steisen Oden und allegorischen Phantasiespielen sich öffnenden Dichtermunde Flemings und Gryphius' die beiden Lieder der christlichen Lebensersahrung: "In allen meinen Thaten' und "Die Herrlichkeit der Erden' hervorrusen konnte! Vergaßen sie doch in diesem Augenblick, wo die Kraft des Evangeliums dem einen in der fernen, öden tartarischen Steppe unter Leides und Lebensgesahren, dem anderen unter schwerem Haus und Familienkreuz nahe trat, was sie sonst niemals vergessen konnten, ihre fremden, künstlichen Verssormen anzuwenden und dichteten diese Lieder in der altvolksmäßigen, altevangelischen Liedessform.

In der Hauptsache bleibt der Charakter des evangelischen Kirchenliedes in unserer Periode derselbe, den wir an den Kirchenliedern des 16. Jahrhunderts wahrnehmen: es ist die unmittelbare Wahrheit des selbst Empfundenen, selbst Erfahrenen, nicht durch poetische Divination Erratenen und durch eine erregte Phantasie Vorweggenommenen, welche sich auch in diesen Kirchenliedern ausspricht; es ist ein einfacher, naturgemäßer, inniger, aus dem Herzen kommender und wieder tief zum Herzen sprechender Laut, der aus ihnen hervortönt; es ist volksmäßige, es ist firchliche, allgemein zugängliche, alle Stände und Vildungsstufen,

jedes Lebensalter und jede Lebensrichtung in gleicher Weise ansprechende Weisheit, es ist volksmäßige Freude und volksmäßiges Leib, welches auch ein Fleming und Gryphius, ein Dach und Albert, welches Rinkart und Reumark, welches Seermann und Baul Gerhardt singen. Der Unterschied aber findet sich sehr bestimmt ausgesprochen, daß in der früheren ersten Periode bes evangelischen Kirchenliedes vorzugsweise bas allgemeine evangelische Bewußtsein, bas Zeugnis, zur Darstellung kommt; bort wirb noch kaum ober außerst felten bas befondere Lebensverhältnis und bessen Gestaltung burch ben evangelischen Glauben, durch den Trost und Frieden des Herrn Christus befungen; hier ist die Anwendung des evangelischen Glaubens auf die besondere Lage, auf die Unruhe, die Not und Qual der wilden Zeiten des dreißigjährigen Krieges, die Hauptsache; bort finden sich erst Sterbelieder am Ende des 16. und im Anfange bes 17. Nahrhunderts, am Schluffe der Periode, hier bilben Sterbelieder und Kreuz - und Trostlieber die Mehrzahl und den eigentlichen Kern des evangelischen Rirchengesanges, und die Sauslieder (Morgen - und Abendlieder) sind in reicher Anzahl vorhanden. — Bei weitem die meisten der Kirchenlieder dieses Beitraumes bleiben auch bei ber althergebrachten, volksmäßigen Form: bie kurzen Reimpaare, aus der weltlichen Poesie völlig verdrängt, zeigen sich noch in der firchlichen Dichtkunft, und ber von ben gelehrten Dichtern verachtete, wenigstens verschmähete Hilbebrandston ist nebst ber Form bes breiteiligen Strophenbaues. von dem die Schlesier fonst gar kein Bewußtsein mehr hatten, die burchaus porherrschende Form. Ebenso ist auch die Ausbrucksweise noch einfach und naturgemäß, ohne Tropen und Metaphern, ohne Schilberung und Malerei, ohne umständliche Erposition, ohne Abstraktion und Resserion, worin doch gerabe die Zeit ihre Stärke suchte und befaß; nur fließender, milber, weicher find die Lieber bes 17. Jahrhunderts gegen die starken, oft fast rauben, kräftigen, erhabenen Lieber des sechzehnten 289.

Alle diese Züge verstehen sich junächst, wie leicht begreiflich, nur von den besseren Kirchenliedern dieses Zeitraumes, eben benen, für welche die Gemeinschaft ber Gläubigen, die evangelische Rirche, ihr Zeugnis abgelegt hat, als für Lieber, die ihr angehören, die ihr innerstes Bewußtsein ausgesprochen haben, und die barum von ihr zu ben kirchlichen Schätzen hinzugethan und als solche burch bie folgenden Reiten bis auf den heutigen Tag bewahrt worden sind; es verstehen fich biefe Auge fämtlich und in ihrem vollen Umfange eigentlich nur von einem Dichter, aber auch wie bem größten, so auch fast bem fruchtbarften Lieberdichter feiner Zeit, von Paul Gerhardt, beffen Ein Lämmlein geht und trägt bie Schuld', 3ch singe bir mit herz und Mund', D haupt voll Blut und Wunben', Ich bin ein Gast auf Erben', Run ruhen alle Wälber', Befiehl bu beine Wege' nicht allein für die zwei seitbem verfloffenen Jahrhunderte ein Ehrenschmuck ber evangelischen Kirche und ber beutschen Lyrik waren, sondern auch für alle kommenden Jahrhunderte die köstlichsten Perlen in dem Kranze der beutschen Dichtung und die edelsten Kleinode der evangelischen Kirche bleiben werden. Gerhardt vor allen hat sich in seinen hundertundzwanzig Liedern, von denen allerdings

mehrere ausgezeichnete, wie z. B. Gebuld ist euch von nöten', Nicht so traurig, nicht fo fehr', geistliche Lieder, nicht Kirchen lieder sind, an den einfachen, kindlichen, alten Volkston gehalten, ben er nur noch burch ben hauch ber tiefften Innigkeit weihte und vergeistigte 240. Ihm zunächst stehen die Lieber der Kurfürstin von Brandenburg: Jesus meine Zuversicht' und Ich will von meiner Miffethat zum herren mich bekehren' 241, die einzelnen Lieder Rinkarts (Nun banket alle Gott), Reumarks (Wer nur den lieben Gott läßt walten), Robigasts (Was Gott thut, das ist wohlgethan), Albinus (Alle Menschen müssen sterben) 242 und Rists, ber eine größere Feierlichkeit und Lebhaftigkeit, als felbst Gerhardt, besitzt und fogar zuweilen zum Erhabenen aufsteigt (Auf, auf, ihr Reichsgenossen, ber König kommt heran; D Ewigkeit, du Donnerwort, o Schwert, bas burch die Seele bohrt, o Anfang sonder Ende), wodurch er sich vor fämtlichen Lieberdichtern seines Jahrhunderts auszeichnet, der aber auch aus seiner Schule viel Neigung zum Schilbern und Ausmalen mitbringt, wie eben bas Lieb "D Ewigkeit' ben Beweis liefert 248. Der älteste Lieberbichter biefer Beit, Johann Beermann 244 von Roben in Schlesien, fteht zwischen ber alten und ber neuen Zeit bes evangelischen Kirchenliebes mitten inne; seine Lieber haben noch viel von dem Strengen, Objektiveren, Epischeren der älteren Periode, aber zugleich auch ichon das Betrachtende, das Lehrhafte der zu gleicher Zeit mit ihm emporkommenden ersten schlesischen Schule und sogar bereits die neuen Versformen berfelben, z. B. die damals übliche Form der sapphischen Oben in Bergliebster Jesu, was hast bu verbrochen' (worin er übrigens schon Borganger hatte) und den Alexandriner in D Gott, du frommer Gott', den auch nachher Rinkart in "Nun banket alle Gott' anwendete. Später finden fich auch die mit dem Wesen bes evangelischen Kirchengesanges völlig unvereinbaren Daktylen ein, wie in Neanders fonst gutem Liebe: Lobe den Herren. ben mächtigen König ber Ehren', und die Subjektivität, das Heraustreten bes Dichters aus der Gemeinde auf seinen Privatstandpunkt, das Dichten für das Volk statt aus bem Volke, das Dichten aus ber christlichen Phantasie statt aus ber driftlichen Erfahrung, ja bas Klingeln mit schönen Worten und bas oft in bas Grelle und Schreienbe getriebene Schilbern und Malen machte sich nach Gerhardts Zeit auch im Kirchenliebe geltend, so daß nach und nach die Gemeinde einen nicht geringen Teil ihres Bewußtseins von dem echten Kirchenliebe verlor, und noch heute es schwer hält, manche von dem wesentlichen Unterschiede zwischen Kirchenlied und geistlichem Liede zu überzeugen. Mit bem 17. Jahrhunderte stirbt, wenigstens wenn wir nach Anleitung der Geschichte und nicht nach subjektivem Belieben und individueller Zuneigung oder Abneigung urteilen sollen, das evangelische Kirchenlied aus, und nur geistliche Lieber, Lieber bes Betrachtens, Sinnens und Schilberns, Lefelieber, aber keine Singlieder, werden noch produciert, bis denn mit Gellert auch die Lehr = und Leselieder ausstarben, und Reimerei, noch bazu antievangelische und oft antidristliche Reimerei, in den edlen evangelischen Kirchengesang eindrang, die erst in unseren Tagen wieder zu weichen beginnt 245.

Die übrigen von der schlesischen Schule mehr unabhängigen Erscheinungen reichen an Umfang, Wert und Bedeutung zwar nicht entsernt an die größte des Jahrhunderts, an das evangelische Kirchenlied, verdienen aber doch sämtlich Beachtung und in vieler Beziehung eine aufmerksamere, als die schlesische Schule selbst, in der man von einem Dichter oft alles gelesen hat, wenn man zwei oder drei seiner Gedichte gelesen hat.

Der erste mag ber Jesuit Friedrich von Spee sein, ber in ben zwanziger und im Anfange ber dreißiger Jahre bes 17. Jahrhunderts ganz ober fast ganz unabhängig von der eben in Schlesien neu begründeten Dichterschule beinahe noch in dem alten Tone des geistlichen Liedes, wie es ehedem der Mönch von Salzburg und Heinrich von Laufenberg gefungen hatten, und in vielen Punkten verwandt mit ben geistlichen Liederdichtern der evangelischen Kirche, herzliche, anmutige und phantasievolle Lieber bichtete. Der eigentstmlichste Zug an seinen Liebern (bie erst vierzehn Jahre nach seinem Tobe herauskamen und die er Trut = Nachtigall nannte, weil sie trot den Nachtigallen singen follten) ist die Bereinigung eines kindlichen, innigen Naturgefühles mit inbrunftiger Liebe zu bem Heiland; in der ersten Beziehung erinnert er zuweilen, auch in der Neigung zum Spielenden an die alten Minnefänger, in ber zweiten an die evangelischen Lieberbichter; beibes gufammen hat er gang allein. Leiber hat ihn feine Kirche vergessen, vielmehr überhaupt niemals recht geachtet, und bie Protestanten nahmen gar keine Notiz von ihm, bis erst die romantische Schule ihn wieder in Erinnerung und zu wohlverdienten Ehren brachte. Spee war ein Mann der driftlichen Liebe im vollsten Sinne, bessen Lieber aus bem reichsten Leben bieser Liebe hervorquollen, und benen man die volle, oft rührende Wahrheit auf ben ersten Blick ansieht — weit unterschieden von der Künstlichkeit der ihm unbekannten schlesischen Schule. Befannt ist er als einer ber älteren Befämpfer ber Herenprozesse: sein barauf bezügliches Buch gehört nicht hierher, daß dasselbe aber aus berselben Gesinnung der Liebe hervorgegangen ist, aus welcher seine Poesieen hervorwuchsen, beweist die Antwort, die er dem Domherrn Philipp von Schönborn, nachmaligem Kürfürsten von Mainz, auf die Frage gab, woher er vor dem vierzigsten Jahre schon eisgraue Haare habe? Der Gram hat mein Haar grau gemacht', antwortete Spee, barüber baß ich fo viele Heren habe muffen zur Richtstatt begleiten und habe unter allen keine befunden, die nicht unschuldig gewesen' 240.

Etwas älter ist Georg Robolf Weckherlin, ben man für einen Vortäuser der Opitischen Schule halten kann, da er eben die gelehrte Poesie, die Opit zur Herrschaft brachte, schon vor diesem übte und sogar die Messung der Berse, der Opit Geltung verschaffte, früher als Opit selbst in Anwendung gebracht hatte. Sein Stil und seine Sprache sind allerdings härter, als bei Opit, davon aber abgesehen würde Weckherlin, wäre er wie Opit stets in Deutschland anwesend gewesen (er hielt sich meist in London auf) und hätte Opitens Gewandtheit in der Gunstgewinnung der Zeitgenossen gehabt oder haben mögen, ebensowohl der Stifter dieser neuen Schule haben werden können,

wie Opiß. Da er sich der Schule niemals anschloß, sondern seinen eigenen, von ihm selbständig aufgefundenen Weg dis zum Ende verfolgte, so sieht ihn die Koterie mit halb mitleidigen Augen an, und wenn ihn ja einer, wie z. B. Zesen erwähnt, so heißt es von ihm: "Wäfferlin singt so gut er kann" 247.

Zwar weniger ber Form, aber besto mehr ber Sache nach unabhängig von seinen Landsleuten ift ber Schlesier, Johann Scheffler, bekannter unter bem Namen, den er sich beilegte: Angelus Silesius. Auf der einen Seite tritt er schon als Dichter geistlicher Lieber, von benen sich manche fogar im Gebrauche ber evangelischen Kirche bis auf unsere Zeit erhalten haben (wiewohl Scheffler später zur fatholischen Kirche überging) und die sich burch Innerlichkeit und Innigkeit so bedeutend auszeichnen, daß sie zu dem Allerbesten gerechnet werden mussen, was in dieser Weise jemals gedichtet worden ist - aus diesem Kreise ber Gelehrsamfeit, Schulweisheit und Kunstlerei heraus; ebensosehr aber auch burch seine Sentenzen, die er in bem ,derubinischen Wandersmann' nieberlegte, und in denen er eine Welt- und Kunstanschauung aussprach, welche mit der Art und Gewohnheit der schlesischen Schule im geradesten, schneibenbsten Wiberspruche stand, wie wenn er z. B. in dem Spruche, welcher überschrieben ist: Ohne Warum' fagt: Die Ros ist ohn Warum; sie blühet, weil sie blühet, sie acht nicht ihrer selbst, fragt nicht ob man sie siehet'. Im übrigen haben biese Sprüche bas Tiefsinnige und Hochpoetische, aber auch sehr oft bas schauerlich Übergöttliche und barum Ungöttliche, was bem theosophischen Pantheismus, bem Scheffler anhing, eigen zu sein pflegt, g. B. Die Rose, welche hier bein äußeres Auge fieht, die hat von Ewigkeit in Gott also geblüht'; oder:

Gott lebt nicht ohne mich.

Ich weiß, daß ohne mich Gott nicht ein Ru kann leben; Werd ich zunicht, Er muß von Not ben Geist abgeben'.

Auf jeden Fall ist Angelus Silesius eine der hervorragendsten Dichterpersönlichkeiten zweier voller Jahrhunderte, und, abgesehen von dem evangelischen Kirchenliede, ist schon er allein imstande, uns mit dem traurigen 17. Jahrhundert einigermaßen auszusöhnen<sup>248</sup>.

Es sind außerdem noch zwei Satiriter zu erwähnen, die von Opitz und seiner Schule schon äußerlich unabhängig, mehr den Ton der älteren Satire des 16. Jahrhunderts sesthalten und wiedergeben, also, wenngleich ihrem Stande und zum Teil ihrer Anschauungsweise nach der gelehrten Welt angehörig, doch mehr auf dem Boden des Boltsledens stehen. Der eine ist Johann Wilhelm Lauremberg aus Rostock, der letzte unter allen deutschen Dichtern, der etwas Selbständiges und Bedeutendes in plattdeutscher Sprache schrieb (denn die späteren kunstlicheren Nachbildungen, de koker um 1711 und Hennic de Haan um 1730 kommen nicht in Anschlag). Seine veer olde berömede Scherzgedichte' haben zwar auch Alexandriner und in diesem Punkte der Zeit ihren Tribut entrichtet, aber der Inhalt, die Verspottung der Versmacherei um Lohn, der à la mode-Zeit in Kleidern und Hauswesen u. s. f. ist echt komisch und noch in alter Weise volksmäßig. Am meisten gewinnt Lauremberg, wenn man

- 45T Ma

ihn neben Rachel halt, ber ungefähr gleiche Gegenstände zu fast gleicher Zeit ober wenig später im Stile der Opitischen Schule, und doch noch verhältnismäßig wenig durch die Schranken derselben eingeengt, verspottet hat; kaun wird man dann Rachel für einen Satiriker halten 240.

Der andere ift Johann Balthafar Schuppius aus Gießen, gehn Jahre lang, von 1635 bis 1646, Professor ber Geschichte und Beredsamkeit in Marburg; später Hosprediger in Braubach, in welcher Eigenschaft er bei bem westfälischen Friedensschlusse die feierliche Friedenspredigt zu Milnster hielt, und zulett hauptpastor zu hamburg, wo er 1661, 51 Jahre alt, starb. Dieser thätige, lebhafte und launige Mann war ein erklärter Gegner ber Opisischen Poesie und nachgerabe auch ein Gegner ber ganzen beschwerlichen und unnützen Schulweisheit seiner Zeit. Seine Schriften sind voll Humors und Wiges, in einem natürlichen, lebendigen Stile, ber von der geschraubten Profa feiner Zeit auf unglaubliche Weise absticht, voll launiger Treuherzigkeit und treuherziger Laune, voll Anschaulichkeit und voll ber glücklichsten Griffe aus bem wirklichen Leben — unter benen bes 17. Jahrhunderts weit zu den besten zu zählen, wenn fie nicht wirklich die besten sind. Ebenso waren auch seine Predigten, frei von ber steifen Gelahrtheit ber Prebigten aller seiner bamaligen Kollegen im evangelischen Deutschland, volksmäßig, treffend, zuweilen berb, aber höchst eindringlich und mitunter ergreifend; eine davon, eine der damals üblichen Neujahrsgratulationen, hat soviel treffliche Züge, daß sie von dem der damaligen Sitte Angehörigen abgesehen, noch heute als ein Muster von Volksberedsamkeit gelten muß. Gerabe biese Predigten aber erregten ben Haß, wahrscheinlich zunächst ben Neib, seiner Samburger Kollegen, und es entspannen sich hitige Streitigkeiten. benen wir eben die meisten seiner humoristischen und satirischen Schriften gu banken haben. In der neueren Zeit war er völlig vergessen, bis Wachler ihn zuerst wieder in das Andenken unserer Zeitgenossen zurückrief 250.

Nach dieser flüchtigen Betrachtung derjenigen Erscheinungen unseres Zeitraumes, welche von dem allgemeinen Typus desselben, und zwar wie wir sahen, größtenteils zu ihrem Vorteil, abweichen, setzen wir die Schilderung der Entwicklung und der Schicksale der Opitischen Schule fort.

Es lag in berselben, wie auf der einen Seite der Keim zu einer regelmäßigen, sprachgerechten Entwicklung des Verses, an welchem Gewinne wir noch heute teilhaben, so auf der anderen Seite ein doppelter Keim der Krankheit, der inneren Zerrüttung und des Todes. Nach der gelehrten abstrakten Seite hin war eine weitere, die Poesie in sich selbst vernichtende Entwicklung zwar nicht wohl möglich, da die Schule gleich bei der höchsten Spize und Blüte der damaligen Schulgelehrsamkeit angefangen hatte, also wohl ein Herabsteigen von dieser Höhe, aber kein Aufsteigen zu erwarten war; aber die Richtung auf das Schildern und Malen, auf den äußeren Schmuck der Dichtung, vermittelst der vorher erwähnten "durchdringenden, löblichen Beiwörter" war allerdings weiterer, sich in sich selbst zerstörender Entwicklung fähig; es ist dieser willkürliche Schmuck stets eine Krankheit der Poesie, die ihre Krisis, ihre höchste Stuse erreicht und bann nur burch eine gewaltsame Kur, burch eine Amputation, eine Unterbrechung ber Entwicklung, geheilt werben kann. Der Gebrauch biefer schmuckenben, buntmalenden, schilbernden und klingenden Beiwörter und Ausdrucke mußte dieselben, wie sie, im Anfange noch bescheiben und sogar zum Teil nicht unangemessen von Opit gebraucht waren, nach und nach abnuten, und bas Verlangen, ja das Bedürfnis nach stärkeren Reizmitteln erwecken. Das Deklamierende und Rhetorische ber älteren Schule mußte bei einem jungeren Geschlechte, welches auf bemselben Wege fortschritt, zum falschen Pathos und zum Schwulste führen, bie bunten Farben mußten grell, die hohen Tone schreiend werden — es mußte eine Unnatur, eine bis ins Abgeschmackte und Ungeheure, mithin zugleich in bas Lächerliche gehende Abertreibung eintreten, die sich dann zuletzt selbst vernichtete. Und dies ist wirklich die Entwicklung und bas Schickfal ber Opigischen Epigonenzeit, ber fogenannten zweiten ichlefischen Schule, fo genannt, weil ihre Säupter abermals, wie vierzig Jahre früher, Schlesier waren: Christian Hofmann von Hofmannswalbau und Daniel Rafpar von Lohenstein. — Der zweite Krankheitskeim, ben ich gleich bem soeben erörterten schon früher oft berührt habe, war die durch die Natur der Opisischen Poesie felbst hervorgerufene und zu unzähligen Malen offen ausgesprochene, überall verkündigte und eingeprägte, ja durch eigene, zahlreiche Lehrbücher vertretene Ansicht von ber Dichtkunst, als sei bieselbe etwas Erlernbares, eine Fertigkeit, bas Werk ber Schule und ber Ubung, ein Ingrediens des gebildeten Lebens, ein Mobeartifel, den jedermann haben könne und, wolle er nicht zu dem Böbel gerechnet fein, haben musse. Wird diese Ansicht konsequent verfolgt, so muß aus ber Poesie ein Zeitvertreib, ein Gewerbe werden; ihr Inhalt geht völlig unter, und es bleibt nichts übrig, als schale, öbe Neimerei, Salbaderei und Albernheit. Auch biese nach einer anderen Seite hin gerichtete Entwicklung ist der Opisischen Schule geworden in einem großen Heere von mässerigen Altagspoeten, als beren Führer wir ben Weißenfelfer und nachher Zittauer Schulreftor Christian Weise betrachten können. Ungeachtet ihrer, oft bobenlosen, Armseligkeit sollten boch sie in gewisser Weise ben Anlaß geben, eine bessere Zeit heraufzuführen, ba burch sie ber Schwulst ber zweiten schlesischen Schule gestürzt wurde, Gottscheb sich an sie anschloß, und hieraus erst ber unsere zweite klassische Veriode vorbereitende Streit der Schweizer mit Gottsched sich entwickeln konnte.

Der ältere Repräsentant ber zweiten schlesischen Schule, Christian Hosmann von Hosmannswalbau<sup>251</sup>, war noch in seiner Jugend persönlich mit Opits bekannt gewesen und hatte von ihm zwar nicht die erste, aber doch immer eine bedeutende Anregung für die Poesie erhalten; mehr wirkten auf ihn, wie der Augenschein in dem ersten besten seiner Gedichte sehrt und er selbst ausdrücklich versichert, die Beispiele des Auslandes, zumal der späteren Italiener, Guarini und Marini; ihre süsliche, schwülstige, unreine Poesie, die oft nur auf den gemeinsten Ohrensitzel berechnet ist, und die sitten- und zügellose Dichtung der Franzosen in diesem Zeitraume bot den stärkeren Neiz dar, den das entnervte Dichtergeschlecht der damaligen Zeit begehrte und

bedurfte. Daher entlehnte benn auch hofmannsmalbau feine gefchärften' Beiworter, wie er fie felbst nennt, baber feine gehauften starken Ausbrucke, feine bis jum Efel füßlichen Bilber, seine forcierten Schilberungen, bie aus bem Höchsten in das Niedrigste, aus dem Erhabensten in das Gemeinste sich gewaltsam herabstürzen, daher auch die fast unbegreifliche Schlüpfrigkeit seiner Darstellungen, in benen er jedoch von seinen Nachfolgern, namentlich auch von Lohenstein, noch Außer seinen einzelnen Iprischen Gedichten sind sein eigenüberboten wurde. tumlichstes Wert bie Belbenbriefe, in benen er eine Reihe geschichtlich berühmter Liebesbegebenheiten (Karl V. und Barbara von Blomberg, Albert III. von Bayern und Agnes Bernauerin, Graf von Gleichen mit feiner Doppelehe, Herzog Heinrich von Braunschweig und Eva von Trott, Abalard und Heloise) burch poetische Episteln, die er die Liebenden an einander richten läßt, nach Dvibs Borgange, schilbert. Ginige aus biesem Buch ohne Wahl herausgegriffene Stellen werben von dem ganzen Charafter diefer Schule einen besseren Begriff geben als eine umständliche Exposition, die sie ohnehin an und für sich nicht verbient. Karl ben V. läßt Hofmann an Barbara von Blomberg schreiben:

> Der Spiegel will, du follst dich in dich selbst verlieben, Und dein Gesichte lehnt den Sternen Araft und Licht; Es hat das Erden-Jahr vier Zeiten, du nur eine, Es blüht der Frühling stets um deinen frischen Mund; Rein Winter ist bei dir, für deiner Augen Scheine Ist fast der Sonne selbst zu scheinen nicht vergunt. Die Tugend trägest du in purpurreichen Schalen; Gezieret wie es scheint durch weißes Helsenbein; Dein Mündlein ist ein Ort von tausend Nachtigallen, Wo Engelszungen selbst Gehülsen wollen sein'.

In einer anderen dieser Heroiden kommt folgende die Hoffnung schilbernde Stelle vor:

Ach König willt du dich mit Hoffnungsspeisen nähren? Sie blähen trefflich auf und geben keine Kraft; Wer ohne rechten Grund will allzwiel begehren, Dem wird auch was er hat noch endlich hingerafft. Rein Spiegel treuget mehr, als den der Wahn und zeiget, Gefahr muß hier ein Zwerg, Gelück ein Riese sein; Man schaut wie unsre Lust aus Zuckerrosen\*) steiget, Man spüret keine Nacht, nur lauter Sonnenschein, Es zeiget sich allhier ein Jahrmarkt voller Kronen, Die Scepter scheinen uns wie ein gemeiner Stab, Die Lorbeerkränze sind gemeiner als die Bohnen;

<sup>\*)</sup> Eine sehr beliebte hofmannswalbauische Phrase: Zudermundlein, Zuderworte, Zudersilben u. f. w.

Hier ist kein Helbenfall und auch kein Totengrab.

Doch endlich will uns nur das Lustschloß ganz verschwinden. Der Fürhang fällt herab, das Spiel ist ausgemacht,
Die Lampen löschen aus, es ist nichts mehr dahinten,
Man merket nichts als Rauch und spüret nichts als Nacht.

Dann steht man ganz betrübt mit wunderschlaffen Händen
Und schaut was man gethan mit neuen Augen an;
Wohl diesem, der sich nicht die Hoffnung läßt verblenden
Und seinen Irrtum noch vernünftig ändern kann'.

In ber Epistel bes Grafen von Gleichen an seine Gemahlin heißt es von der Türkin:

Ein fremdes Weib, so bich und mich nicht weiß zu nennen, Verläßt des Vaters Burg und ihrer Mutter Schoß; Und macht, was selten ist, du wirst es ja erkennen, Nach langer Dienstbarkeit mich meiner Bande los. Die Rauhigkeit der Luft, Stein, Wasser, Berg und Hecken, Wild, Regen, Nebel, Schnee, Wind, Hagel, Gis und Frost, Durst, Hunger, Finsternis, Sand, Wüste, Furcht und Schrecken Trieb ihren Fürsat nicht aus der getreuen Brust'.

Und Eva von Trott nuß hier an Herzog Heinrich von Braunschweig schreiben:

Könnt ich in Sonigseim mir meinen Mund verkehren, Könnt ich in Schwanen doch verkleiden meine Brust, Könnt ich mit linder Hand dir eine Lust gewähren, Die auch die Lieblichkeit zuvor nicht hat gekost, Könnt ich als Balsam doch auf deinem Schoß zersließen, So meint ich, daß das Weib, durch das die Sonne muß, (das Sternbild der Jungfrau)

Mir an der Würdigkeit wohl würde weichen müssen, Denn ich bin mehr als sie, sie krieget keinen Kuß'.

Doch Hofmannswaldau wurde noch bei weitem überboten durch Lohensfte in 252, einen jüngeren und phantasievolleren Zeitgenossen, der in seinen Poesieen das Exklamieren, das dis zum Unsinn ausschweisende Häusen von Bezeichnungen, das dis zu förmlicher Weißbinderei gebrachte Buntmalen durch grelle Epitheta — der auch die Unsauberkeit und Schlüpfrigkeit dis zu einem Grade getrieben hat, der uns jeht gottlob völlig unbegreislich, ja unmöglich dünkt. Heutzutage müssen sich doch solche Auswürse der Litteratur, wenigstens in Deutschland, in die sinstersten Winkel nichtswürdiger Leihbibliotheken verkriechen; damals wurde alles, was man in Frankreich freilich am hellen Tage that, hier am hellen Tage geschrieben, verkauft, gelesen, und als der Gipfel der Poesie, als sogenannte galante Poesie über alles Maß gepriesen. Dabei ist es merkwürdig, daß Hofmannswaldau sowohl als Lohenstein im wirklichen Leben äußerst ehrbare, ernste Männer waren, die von den Whscheulichkeiten ihrer Poesieen sich völlig unberührt zeigten; übrigens ergriff dieses Gift damals bloß die höheren Stände,

- 477 Ma

nicht das Bolk, welches gerade nach dem dreißigjährigen Ariege bis zur französischen Revolution vielleicht die beste, ehrbarste, frömmste Zeit seines ganzen bisherigen Daseins erlebt hat. — Auch hinsichtlich Lohensteins, der in mehreren, damals hoch bewunderten Dramen seine Aunst versuchte, eine große Anzahl von beschreibenden und lyrischen Gedichten (eins der bewundertsten der ersteren ist Benus) und einen berühmten, nachher noch besonders zu erwähnenden Roman schrieb, wird es genügen, statt alles Raisonnements einige Stellen anzusühren, welche von dem lange Zeit sprichwörtlich gebliebenen Lohensteinischen Schwulst eine ziemlich ausreichende Probe geben werden. In der Tragödie Agrippina wird die Ehrsucht folgendermaßen geschildert:

Die Flamme frißt kein Herz, das scharses Gift besteckt; Die Gunstglut der Natur ist, wo die Aber steckt Des Ehrsuchts-Gifts, eiskalt. Man brückt auf toten Anochen Der Eltern, die die Faust der Kinder hat erstochen, Den Irrweg auf den Thron; der eignen Kinder Blut, Wenn man auf Scepter zielt, schätzt man für Ebb' und Flut. Iwar man enthärtet Stahl, man kann die Tiger zähmen, Auf wilde Stämme Frucht, auf Klippen Weizen sämen, Die Gift in Arznei kehrn, das aber geht nicht an, Daß man der Ehrsucht Gift vom Herzen sondern kann, Wo sie gewurzelt'.

Und in demfelben Trauerspiel lassen sich bie Furien hören:

"Megära. Erz-Mörber! Wie die blutige Striemen, Die meine Schlangenrute schlägt, Drestens schwarzen Nacken blümen, Weil er die Mutter hat erlegt, So soll auch dich (Nero) mit zehnmal ärgern Schwerzen Die Peitsche röten, Glut und Schwesel schwärzen. Tisiphone. Kommt Schwestern helft mir Kuten binden, Kommt leiht mir euer nattricht Haar, Helft Harz vom Phlegeton anzünden, Reicht Schwesel, Bech und Zunder dar.

Entblößet ihn, braucht Fackel, Flamm' und Nute, Bis sich der Brand löscht in des Mörders Blute'.

Der Anfang des ältesten von Lohenstein verfaßten und vielleicht verhältnismäßig seines besten Dramas, Ibrahim Bassa betitelt, lautet in einem Monolog der Asia also:

> Weh! weh! mir Asien! ach! weh! Weh mir! ach! wo ich mich vermaledeien, Wo ich bei dieser Schwermutssee, Wo so viel Ach selbst mein bethränt Gesicht verspeien, Wo ich mich selbst mit Heuln und Zeter=Rusen

Durch strengen Urteilsspruch verbammen kann! So nimm dies lechzend Ach, bestürzter Abgrund an! Bestürzter Abgrund! O die Glieder triesen Voll Angstschweiß! Ach des Achs, der laute Brunn Der dürren Abern schwellt den Jäscht der Purpur-Flut! Mein Blutschaum schreibt mein Elend in den Sand!

Und in lieblichen Schilderungen läßt Lohenstein sich also vernehmen (bas folgende Stück ist aus seiner Benus):

Ja selbst die Zeit wird Braut, die Blumengöttin schmucket Ihr felbst bas Brautgewand, und ihre Kunsthand stidet Der Tellus grünen Rock mit frischem Rosenschnee Und weißen Liljen aus. Hier mächset fetter Klee Auf Hyblens Marmelbruft, bort bucken die Narcissen Sich zu ben Tulpen hin, einander recht zu fuffen. hier schmilzt bas Thranensalz vom rauhen Syacinth, Wo die Arnstallenbach aus hellen Klippen rinnt, Voll Lust sein herbes Leib barinnen zu bespiegeln. Indessen feuchtet bort mit ben betauten Flügeln Der zudersuße West bie Wiese, bie fast lechst, Das weißbeperlte Gras, bas in ben Thälern wächst, Bekränzt ber Sternen Tau. Die Wälber werben bustern, Run sich ber Wurzeln Saft ben Asten will verschwistern: Das laute Flügelvolt, bas stumme Wafferheer, Ja selbst ber kluge Mensch, und was Luft, Erd' und Meer Befeeltes in sich hat, wird gleichsam jung und rege'.

Wenn ich endlich noch eine lyrische Strophe eines Schülers dieser Bombastschule anführe, die ziemlich den Gipfel aller Lächerlichkeit erreicht:

Mektar und Zucker und saftiger Zimmet, Perlentau, Honig und Jupiters Saft, Balsam der über der Kohlenglut glimmet, Aller Gewächse versammelte Kraft Schmecket zu rechnen mehr bitter als süße Gegen den Nektar der zuckernen Küsse' —

so glaube ich zur Schilberung biefer zweiten schlesischen Schule, ihres Berhältnisses zur ersten und auch bes zwischen Hosmannswaldau und Lohenstein bemerkbaren Fortschrittes in den Unsinn hinein, der keine weitere Steigerung zuließ, genug gethan zu haben. Nur das darf nicht unerwähnt bleiben, einmal, daß von dem Geiste oder Ungeiste dieser Hosmannswaldau-Lohensteinischen Dichtung eine nicht geringe Anzahl geistlicher Lieder der hallischen Schule angesteckt sind, und daß die frühere Zinzendorfische geistliche Poesie in vielen Punkten eben nichts anderes ist, als ein Lohenstein, der zum Herrenhuter geworden; sodann, daß wir dieser Schule das Monstrum "poetische Prosa" verbanken, welches selbst durch unsere klassische Periode in gewissen Kreisen und

-171

Schichten ber Gesellschaft nicht völlig ausgerottet wurde, und zu bessen Probuzierung gewiß manche meiner Leser, gleich mir selbst, in ihrer Jugend in den Schulen sind angehalten worden.

Die Schule ber Wafferpoeten, wenn ich mich bes Ausbrucks bedienen barf, ber nüchternen, kalten, handwerksmäßigen Reimer, als beren Kührer ich vorher Christian Beise bezeichnete, bedarf nicht einmal der kurzen Schilderung, welche die eine Hälfte der Epigonen Opipens, die eigens sogenannte zweite schlesische Schule boch erforderte; es genuat anzuführen, daß Weise in seinen notwendigen Gedanken der grünenden Jugend' ausdrücklich fagt: Allein biefes sind meine Gebanken: sofern ein junger Mensch zu etwas Rechtschaffenem will angewiesen werden, daß er hernach mit Ehren sich in der Welt kann sehen lassen, der muß etliche Rebenstunden mit Versschreiben zubringen', und daß hier Studden für Poesie verkauft werben, wie folgende an einen gewissen Schönfelb gerichtete Gratulation Weises zur erlangten Magisterwürde: "Wohl bem, ber langsam kömmt, kömmt er nur auch so gut, Herr Schönfeld, werter Freund, wie er anjeko thut, es bient zu größeren Ehren, ein anderer mag das Riel im Lefen und im Hören beschließen, wie er will; es geht fürwahr nicht an, baß man die Wissenschaft, als wie ein blober Hund ben Nilus, in sich rafft; die großen Bäume liegen ja nicht auf einen Schlag, und die Solbaten siegen nicht balb ben ersten Tag: die Zeit verdient ben Ruhm, was bringt bas Eilen ein?' 358. — Weises ganz ernstlich gemeintes, aus der eben angeführten Außerung ersichtliches Streben war es, die beutsche Poesie als einen Lehrgegenstand in die Emmasien einzuführen — und warum bätte man nicht beutsche Phrasen in den Schulen sollen verarbeiten lassen, da längst lateinische Phrasenversmacherei ein Hauptobsett des Unterrichts war? Wirklich verschaffte er durch seine neue Lehrart in Beredsamkeit und Poesie diesem Lehraegenstande überall Eingang; es geschah, was man gewünscht hatte, er erzog ein Heer von Poeten, aber freilich was für Poeten! In jenem armseligen Stile bichtete eine lange Reihe von Dichterlingen: Sunold, ber fich Menantes nannte, übrigens aber später einen Inhalt für seine Poesieen zu gewinnen suchte, und ber Lobensteinischen Uppigkeit, in Verbindung mit der Frankischen Schule zu Halle, ber fogenannten Pietistenschule, mit Erfolg entgegenarbeitete 254, Postel, Benrici (Bicanber), Corvinus (Pfeudonym Amaranthes), Sante, Barthold Keind, bie kurfürstlich fächsischen Pritschmeister von Beffer und 3. Ulrich König, bessen Gebichte wegen ihrer reinen Form, die alles Inhaltes entbehrte, Gottsched hoch pries und herausgab 255, Daniel Wilhelm Triller, der Herausgeber ber von ihm verfälschten Opizischen Werke, welcher noch 1739 ben nachher zu erwähnenben Dichter Brockes also ansang 256:

Wie weit wird sich bein Ruhm noch als ein Abler schwingen? Denn beine Poesie, ber Seelen Zauberin, Kann durch ihr fräftigs Wort auch tote Herzen zwingen, Vornehmlich da die Welt nunmehr zum andern Mal Dein gräßlich schönes Werk, ben Kindermord, empfängt, Wie er verbessert ist, und wie in größrer Zahl Gedichte von dir selbst demselben angehängt.

D unvergleichlich Werk!' u. s. w. —

und noch viele andere, die am besten völlig vergessen bleiben. Die Hauptsitze dieser Reimer waren Hamburg und Obersachsen, besonders Leipzig, und auf dieses saubere Dichtergeschlecht gründete sich zuerst der Ruhm Obersachsens, Weißens, als das Baterland deutscher Poesie, deutscher Kultur; der Ruhm, welchen Gottsched mit seinen breiten Backen in die Welt hineinposaunte, so daß er von den übrigen Gegenden Deutschlands höchst verachtend als von den Provinzen' sprach; auf dieses Poetenvolk gründete sich der Ruhm, von dessen Unerschütterlichseit noch Adelung so sest überzeugt war, daß er in der Zeit — nicht allein der Klopstock ind Lessing, sondern der Goethe und Schiller — sich nicht schente auszusprechen 267: "entweder hat Obersachsen den guten Geschmack von 1740—1760 gänzlich versehlet, oder die Wege, welchen man seitdem in den Provinzen (d. h. durch Goethe, den Franksurter, Schiller, den Würtemberger) gesolget ist, sind Abwege und Berirrungen', und noch immer ist eine dunkle Reminiscenz an diese Meisterschaft Weisens vorhanden, wiewohl ihr bereits Abelung das von ihm selbst nicht begriffene Todesurteil gesprochen hat.

Zwischen ber zweiten schlesischen Schule und diesen Reimern liegen nun mehrere Dichter in der Mitte, welche sowohl den Schwulft der einen, als die Dürftigkeit und Wässerigkeit ber anderen teilen, doch aber ben Bombast nur mäßig verwenden und der faden Reimerei sich nicht ganz und gar hingeben bas eine hält bei ihnen dem anderen die Wage und setzt ihm Schranken. Auch finden sich mehrere, in deren Dichtungen sich noch die einfachere Darstellung ber ersten schlesischen Schule, wenn auch nur zum Teile wiederspiegelt. Beise selbst hat noch eine bessere, wenngleich mehr nur in der Prosa hervortretende Seite, als die vorher geschilberte: seine überflüssigen Gebanken ber grünenben Jugend enthalten Lustsviele, welche weit besier sind, als die Gebichte in seinen notwendigen Gedanken der grünenden Jugend, und ein fatirischer Roman, den er unter dem Namen Catharinus Civilis schrieb: "die drei Erznarren' gehört keineswegs unter die schlechtesten Produkte ber Zeit 258. Sonft aber sind in bie angegebene Mittelflaffe von Dichtern zu rechnen Johann von Affig und hans Ahmann von Abichat, zwei Schlesier, von benen ber lettere in ber Wahl bes Stoffes ftart mit Hofmannswaldau übereinstimmt, fodann Benjamin Reufirch, gleichfalls ein Schlesier, aber in Ansbach wohnhaft, welcher unter biejenigen gehört, die ber Lohensteinischen Geschmacklosigkeit überdrüssig murben und sich zu einer gemesseneren, würdigeren Haltung bekehrten; freilich fehlte nun aller und jeder Inhalt ber Poesie, da man mit dem Schwulste auch den Quellen besselben, ben Stalienern, entsagte, und die besseren Muster, nicht etwa ber Griechen und Römer, sondern sogar der neueren Franzosen ein verschlossener Schat, gleichsam ein zwar bekanntes aber in einer fremden, unverständlichen Sprache geschriebenes Buch waren; beshalb wurden nun die Gedichte folder

and the

-437

Bekehrten, wie eben Neukirchs, besto trockener und leerer, je hochkahrender und bombastischer sie früher gewesen waren. Wie sehr alles gesunde Urteil abhanden gekommen war, kann man recht augenscheinlich an Neukirchs Beispiele sehen, der Fenelons Telemach alles Ernstes für ein Spos, wenigstens für einen epischen Stoff hielt und benselben in deutsche Alexandriner umreimte. Eben bahin gehört auch der jungere Grnphius, Christian, Emmasialreftor zu Breslau, bes Andreas Gryphius Sohn; biefer verehrt zwar auch Hofmannswaldau und hält ihn für weit vorzüglicher, als Opip, aber ber Ton seiner Gebichte ist boch mehr der Ton der älteren schlesischen Schule, und in ber Schilberung trüber Ereignisse und trauriger Stimmungen ist er seinem Bater nahe verwandt, wie namentlich in den Gedichten auf den Tod feiner beiden Kinder und auf das jammervolle, schon von seinem Bater befungene, Leiben seiner Schwester ein Ton wahrer Empfindung burchschlägt, ben man in bem letten Drittel bes 17. und in bem ersten bes 18. Jahrhunderts weit und breit umsonst sucht 289. Um wahrsten ist, trop aller Hossmannswaldauischen Rebensarten und aller flachen Gelegenheitsreimerei, ber gleichfalls hierher zu rechnenbe Christian Gunther aus Striegan in Schlesien, beffen Gebichte fich noch tief bis in Gellerts, Klopftocks und Leffings Zeit hinein großen Beifalls zu erfreuen hatten. Gin lieberliches Genie mit gutem Bergen, murbe er von seinem Bater verstoßen, und biefes ungludliche Berhältnis zu bem Baterhause, welches durch alles Flehen bes Sohnes nicht abgeandert werden konnte, giebt seinen barauf bezüglichen Gebichten eine Wärme und Lebendigkeit, die aanz außerhalb der damaligen Voetensitte lag: aber auch seine Liebeslieber und sogar manche Gelegenheitsgedichte sind weit frischer und wahrer, als die Unzahl ber gleichzeitigen Reimereien gleichen Inhaltes. Ift, wie wahrscheinlich, bas Gedicht, welches eine Erinnerung an seine Jugendzeit enthält, echt, jo gehört bies zu seinen Ehrenbenkmalen, jedenfalls aber zu den besten Brobukten ber gangen Reit, von der wir reden. Gunther, der die Krankheit hatte. niemals nüchtern sein zu können, unterlag bem Trunke und bem Elende schon im Jahre 1723 260.

Der bejammernswerte Zustand unserer Poesie am Ende des 17. und im Ansange des 18. Jahrhunderts rief endlich eine Reaktion hervor, und es entspann sich in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts der erste litterarische Kampf, von dem unsere Litteraturgeschichte zu berichten hat. Christian Wernicke, zuletzt dänischer Staatsrat, trat in einer Sammlung von Epigrammen (Poetische Versuche in Überschriften, 1697) gegen die Hofmannswaldauschensteiner, sowie gegen die Weiseschen Reimereien auf. Seine Epigramme, nehst oder nächst denen Friedrichs von Logau die besten dieser Zeit und für alle Zeiten beachtenswert, trasen den Schaden in seiner Quelle, berührten die wunde Stelle mit schonungsloser, aber heilender Hand schulenzlich und eben darum wohlthätig. Als bezeichnend für die litterarische Richtung derselben mögen nur folgende zwei hervorgehoben werden, welche beide in gleicher Weise, die Lohensteiner wie der Handwerks und Schulpoeten treffen:

Über gewisse Gebichte.

Der Abschnitt? gut. Der Bers? sließt wohl. Der Neim? geschickt. Die Wort? in Ordnung. Nichts, als der Verstand verrückt'. "Auf ein gewisses Sonett.

an Goveth

Es schreibt Perikles ein Sonett,

In welchem ber Berftand in steter Jrre geht;

In welchem nach ber letten Zeilen

Die breizehn erstere wie in ihr Wirtshaus eilen.

Denn ist gleich weber falsch, was vorher geht, noch wahr,

So ist ber Enbspruch bennoch klar:

Er schließt burch ein grob Wort sein bunkeles Gebichte,

Und fprist bie Reber aus, bem Lefer ins Gesichte'.

Aber diese Epigramme waren natürlich die zunächst getroffenen Hamburger. Postel, Hunold u. a., ungemein erbittert; Postel antwortete auf Wernickes Angriffe burch ein Sonett, worin er Wernide mit einem hasen verglich, ber auf bem toten Löwen (Hofmannsmalbau) herumspringt, und Wernicke schrieb hierauf ein komisches helbengebicht, hans Sachs, worin er biesen wackeren alten Dichter, ben freilich jetzt niemand mehr kannte, als ben König aller schlechten Poeten und seichten Reimer aufstellt und ihn zu seinem Nachfolger in bem Regimente ber armseligen Poeten ben Stelpo (Postel) fronen läßt. Darauf trat hunolb in die Schranken mit einem biffigen, aber als Poesie betrachtet, wertlosen Probukte: Der Poesie rechtmäßige Klage gegen die gekrönten und andere närrische Poeten', und als hiergegen Wernicke eine wenig geziemenbe politische Rache an Hunold zu nehmen suchte, griff ihn Hunold abermals an in einem Schreiben an einen gelehrten Freund von einigen schlimmen Boeten und anderen unzeitigen Skribenten'; Wernicke antwortete in einer neuen Ausgabe seiner Epigramme burch starke Ausfälle auf Hunold. Darauf nun schrieb Hunold bie oft angeführte berbe, aber ungeschickte und ohnmächtige Schmähschrift: Der thörichte Pritschmeister ober schwärmenbe Poet, in einer lustigen Komödie über eines Anonymi Überschriften, Schäfergebichte und unverschämte Durchhechlung ber Hofmannswaldauischen Schriften'. Dieser Streit weckte zuerst bas schlummernbe poetische Bewußtsein und erschütterte in allen Besseren ben bisher für unantastbar gehaltenen Glauben an die unvergleichliche Vortrefflichkeit ber Hofmannsmalbau-Lohensteinischen Poesie. Bon jest an mehrte sich der Abfall von Jahr zu Jahr, und die trockenen Reimer begannen die Oberhand zu gewinnen; auch wirkte, wie ich schon früher bemerkte, ber später vom Lohensteinischen Geschmacke selbst bekehrte Hunold nachdrücklich gegen die Unfauberkeiten dieser Schule, die auch in der That, zum Teil unter dem Ginflusse der religiösen Schule Frankes, in ben zwanziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts aus der Poesie verschwanden.

Doch mit dieser Negation, mit der Verbannung des nachgerade unerträglich gewordenen Bombastes wäre nicht viel gewonnen gewesen, wenn nicht zugleich ein neuer Inhalt für die Poesse gefunden wurde; sie mußte, wie bereits berührt worden, in dieser negativen Haltung lediglich auf leere Regelmäßigkeit und Rüchternheit ber Darstellung beschränkt werden, wie eben in den Gedichten Benjamin Neukirchs zu sehen ist, woher es denn auch kam, daß so ganz leere Poesieen, wie die des vorher genannten Ceremonienmeisters von Besser eine Zeit lang als empsehlenswertes Muster einer verständigen, formgerechten Dichtung gelten, und sogar weit bedeutendere poetische Talente, als von Besser war, zur Nachahnung reizen konnten. Gewonnen war aber allerdings etwas: diesenigen, welche dis dahin an Lohenstein gehangen und nunmehr sich von ihm besreit hatten, gleichwohl aber zuviel Talent besasen, um sich dem Reimerhandwerk eines Henrici, Corvinus und derzleichen Gesellen anzuschließen, such ten doch nun wenigstens nach neuen Stossen, suchten nach einer neuen, selbständigen und edlen Gestaltung der deutschen Poesie; und dies Suchen ist wirklich der erste Schimmer der Morgenröte, die nach langer trüber Nacht den hereinbrechenden zweiten Sonnen und Sommertag unserer Poesie verkündigt.

Bu biesen Suchenben und Tagverkundenden wird vor allen gerechnet Friedrich Rubolf Lubwig Freiherr von Canit, ja er ift höher zu stellen: als neben Wernicke ber einzige feiner Zeit (er war geboren 1654 und starb bereits 1699), ber von bem Strome feiner verberbten Zeit sich nicht hat mit fortreißen lassen und bas erste Muster besserer Poesie gab, wenn er gleich bei seinen Lebzeiten auf seine Zeitgenossen nicht in gleichem Grabe wirkte, wie Wernide, ba er feine poetischen Grundfage und Gebichte nur im Freundestreise verbreitete, und die letteren erst nach seinem Tobe, 1700, burch ben bekannten hallischen Theologen, Joachim Lange, herausgegeben wurden. In seinen bidaktischen Gebichten spricht er sich mit bem treffenosten Nachbrucke sowohl gegen bie Zibeth - und Ambrapoesie ber Lohensteiner, als gegen die bettelhafte Schulund Gelegenheitspoesie ber Weisianer aus, und wenn er auch felbst noch zu keinen bebeutenden Stoffen gelangt, so ist die Haltung, in welcher er das Leben und die Welt schilbert, eine so ernste und würdige, wie sie in ben Gedichten seiner Zeit nicht weiter, kaum bei Wernicke, vorkommt, und seine Sprache eine jo gemessene, eble und zugleich reine und fließenbe, baß er hierin ohne weiteres vor Wernicke ben Vorzug verbient. Von ben alsbald zu nennenben Dichtern wurde Canit als Vorbild gepriesen, und noch lange nachher galt er für eine der besten Autoritäten 261.

Um diese Zeit beginnt auch die erste Regung der Poesie wieder in der kurz darauf zu so großer Bedeutung in der Entwicklung der deutschen Poesie gelangten Schweiz durch einen Pseudonymus, der sich Reinhold von Freiensthal nennt; seine Gedichte beweisen wenigstens soviel, daß das Joch der herkömmlichen Poesie nachgerade allerorten unerträglich gefunden wurde, und ein naturgemäßerer, einfacherer und wahrer Ton überall sich Luft zu machen suchte 269.

Der Hamburger Ratsherr Barthold Heinrich Brockes war einer ber ersten, welcher auf der von Canit und Wernicke eröffneten Bahn weiter zu schreiten und einen Stoff für seine Poesieen zu gewinnen suchte. Er fand dens selben in einer getreuen, liebevollen, aber freilich in ein ermübendes Detail

und in Kleinlichkeiten eingehenden frommen Naturbetrachtung; sein Irbisches Bergnügen in Gott', neun Banbe, enthält im einzelnen außerst gelungene Schilderungen; im ganzen kann es allerdings nur für abspannend und langweilig erklärt werben; noch war der Wortreichtum, um nicht zu fagen die Geschwätigkeit, ber älteren Zeit nicht überwunden, noch zur Zeit nicht die Reigung zum Schildern und Ausmalen; doch ist eine sehr weite Kluft befestigt zwischen der aller Empfindung baren Leere, der plappernden Eintonigkeit ber Handwerksreimer und der treuherzigen Redseligkeit des hamburger Ratsherrn, eine sehr weite Kluft zwischen der unwahren, überladenen, grellen Schilderung der zweiten schlesischen Schule und der wahren, wenn auch allzumahren, an jedem Flitter bes mikrostopisch betrachteten Schneeflockens und jeber Farbenschattierung ber Nelken (Gegenstände, die Brockes befang) klebenben, ber einfachen und gemäßigten Schilberung biefes Dichters. Selbst in seinen Glückwünschungsgebichten, beren auch Brockes nicht wenige geschrieben hat, fogar in feiner Übersetzung bes Bethlehemitischen Rindermordes von Marini, bem ungludlichen italienischen Vorbilde der zweiten schlesischen Schule, herrscht ein angemessener, ernster Ton, der schon die neuere Zeit der Haller, Hagedorn und Uz verklindigt 968.

Ihm ganz nahe steht der gleichfalls der Stadt Hamburg angehörige Michael Richen, und im Süden von Deutschland, im Badischen, trat Karl Friederich Drollinger als ein sehr entschiedener Gegner der alten Dichterschulen, ein eifriger Verehrer von Canit und Brockes, freilich auch von Besser, und als ein wirksamer Vorbereiter der neuen Zeit auf, der namentlich weissagend im Jahre 1724 schon die Bedeutung der Schweiz für die deutsche Poesse vorausverkündigte, die sie in wenigen Jahren durch Bodmer und Breitinger, sowie durch Albrecht von Haller erhalten sollte 264.

Es bleibt mir nur noch übrig, nachdem ich die Litterargeschichte des 17. Jahrhunderts dis dahin nach Gruppen und Personen — freilich nicht gesichildert, nicht einmal beschrieben, nur in flüchtiger, zum Teil einem Register nicht unähnlicher Stizze entworfen habe, eine Erscheinung desselben im Zussammenhange darzustellen: den Roman, dessen Entstehung in unseren Zeitraum fällt, der aber auch innerhalb desselben schon eine Reihe von Entswicklungen erlebt, welche ihn für die Geschichte der Kultur, wenn auch nicht für die Geschichte der Poesse, höchst interessant und wichtig machen, und deren Betrachtung für das Verständnis der Gestalten, welche diese Sattung unserer Dichtung in der neueren Zeit angenommen hat, unerläßlich ist.

Die ältesten Borbilder und, wenn man so will, Borläufer dessen, was wir heutzutage Roman nennen, sind, wie schon früher beiläusig erwähnt wurde, teils die auf fremden Sagenstoffen beruhenden Kunstepopöen, teils die aus dem Zusammenhange der Sage sich ablösenden und unabhängig von einer umfassenderen Sagenwelt sich bildenden poetisch en Erzählungen und unter diesen wieder vorzugsweise diesenigen, denen fremdländische, romanische Stosse zum Grunde liegen. Mit dem Sinken der Kunstpoesse sank im 14. und 15. Jahr-

Roman. 315

hunderte auch allmählich der Geschmack des hörenden und lesenden Lublikums an der poetischen Form dieser Erzählungen, nicht sofort und zugleich aber auch an dem Stoffe derselben; vielmehr fleidete sich berselbe in die der damaligen Kulturstufe zusagende Gestalt ber Prosa, und so haben wir denn schon, wie gleichfalls erwähnt, außer einigen wenigen Spuren profaischer Bearbeitungen fremder Epopoen aus dem 13. Jahrhunderte, bereits aus dem 15. Jahrhunverte projaische Erzählungen von Tristan und Jolt, von Wigalois, von Flos und Bankflos, sowie von Pontus und Sidonia, Hugschapler, Lother und Maller, Fierabras 265 und viele andere; auch unfere zum Teil früher erwähnten Bolksbucher von Kaiser Oktavian, von der Melusine, von der schönen Magelone und Peter mit dem filbernen Schluffel, von Herzog Ernft u. f. w. können wenigstens zur einen Galfte in biese Kategorie gebracht werben. Im 16. Jahrhunberte mehrte sich in den höheren, nach und nach vom Bolfsleben sich ablösenden, ja demielben sich entgegensependen Ständen der Geschmack an dem Fremdländischen, an den wunderbaren, phantastischen und oft monströsen Schilberungen, welche die französische Litteratur schon in ihren älteren Poesieen und oft noch grotesker in den späteren prosaischen Bearbeitungen derselben barbot; es wurde außer ben vorher erwähnten Studen, Triftan, Flos u. a., welche ber Buchhändler Feierabend zu Frankfurt im Jahre 1578 in dem vielgelesenen, auch noch zu unserer Zeit von v. d. Hagen teilweise erneuerten Buch ber Liebe fammelte, insbesondere ber Amadis aus Frankreich eingeführt 206, und mit ihm die Bezeichnung Roman. Neben diefer Art von Erzählungen, die auf altem epischen hintergrunde ruben, bildete sich aber auch in Italien bie aus den Greignissen der Gegenwart hergenommene profaische Erzählung, eben barum Novelle genannt, bereits in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts hauptsächlich burch Boccaccio aus; und auch biefe Novellen wurden, vor ber Sand nur in Übersetzungen, nicht in Rachahmungen, im 15. und 16. Jahrhunderte in Deutschland verbreitet 267.

Als mit dem Anfange des 17. Jahrhunderts die deutsche Heldensage und das deutsche Heldenlied völlig erloschen, trat diese von unseren westlichen und stüdlichen Nachbarn erborgte Litteratur der Romane ganz und gar an ihre Stelle; die Übersehungen und Bearbeitungen mehrten sich, wie z. B. des Franzosen de Rosset Traurige Geschichten' von dem bekannten Polygraphen Martin Zeiller übersett und zu einem vielgelesenen Lieblingsbuche der lesenden Welt der höheren Stände erhoben wurden; es begannen aber nunmehr auch selbständige Nachahmungen der modernen französischen Komane, alle in dem gelehrten, verfünstelten, ost abgeschmackten Stile der damaligen Zeit, trocken und weitsichweisig dis zum Unerträglichen in Gemäßheit der älteren, gespreizt, ausgeblasen, schwülstig nach Anleitung der jüngeren schlessischen Schule.

Giner der ersten und beliebtesten Romanschriftsteller war der früher als Dichter und Stifter der deutschgesinnten Genossenschaft genannte Philipp von Zesen. Er schried im Jahre 1645 den ersten deutschen Roman, dessen Inhalt, ohne in eine sogenannte Schäferei eingekleidet zu sein, eine Liebesgeschichte

war, unter dem Titel: Die abriatische Rosemund Ritterholds von Blauen' (eine Übersetung des Namens Philipp Zesen). Dieses kleine, sehr wenig bekannte, freilich wunderliche und sogar größtenteils unglaublich absgeschmackte Büchlein ist immer um seiner Priorität willen bemerkenswert. In der Borrede äußert Zesen auf die naivste und zugleich lächerlichste Weise seine Freude, daß die Liebesgeschichten nun auch in Deutschland beliebt würden, während bisher nur Spanien, Welschland und Frankreich sie besessen hätten; es sei nun Zeit, auch etwas Deutsches zu schreiben, und zwar etwas, worin auch eine Liebliche Ernsthaftigkeit' gemischet wäre, da die Bücher solcher Art in fremder Sprache verfasset weder Krast noch Saft, sondern nur ein weitschweisiges, unangemessens Geplauder enthielten. Dies Buch soll nun der erste Versuch sein, der Versasser selbst aber will auch mit diesem Versuche beschließen und seinen Pfadtretern diesen hulprich sansten Lustwandel erössnet hinterlassen.

Den Borfat, welchen Zesen hier ausspricht, hat er übrigens nicht gehalten; ja nicht einmal ben Rat befolgt, nichts aus ben fremben Sprachen zu verbeutschen. Er schrieb noch wenigstens zwei eigene Romane aus biblischen und rabbinischen Stoffen zusammen: Simson, eine Helden= und Liebes= geschichte, und Affenat (es ist bies ber traditionelle Rame ber Gemahlin bes Batriarden Joseph); besonders der lettere wurde lange sehr gern gelesen, und ber Stoff noch weit fpäter (von Jung Stilling u. a.) aufs neue bearbeitet. Amei andere Romane aber übersetzte er, doch zugleich auch mit eigener Bearbeitung verbunden, aus dem Frangösischen: Ibrahims und Isabellas Wunbergeschichte und die afrikanische Sophonisbe, und eben diese übersetzungen folgten der adriatischen Rosemund auf dem Fuße. Zesens Stil zeichnet sich durch mancherlei, freilich oft sehr krause und wunderliche Gigentstmlichkeiten aus; namentlich ist in seinen späteren Werken (in ber Rosemund am wenigsten) bie Neigung zu ben hüpfenden kurzen Berfen zu einer Neigung zu kurzen, abgebrochenen Säten geworben, und es ist dies insofern merkwürdig, als er sich auf biefe Beise von bem breiten, pathetischen, schleppenden Stil feiner Runftbrüder, der übrigen späteren Romanschreiber, entfernt hielt: freilich aber wird badurch sein Stil kindisch und lächerlich, und nimmt man dazu seine abenteuerliche Orthographie und seine noch abenteuerlichere Verdeutschung der Fremdwörter. fo muß man seine Werke zu bem Wunderlichsten und Verkehrtesten rechnen. was man lesen kann; — nicht barum gerabe zu bem Langweiligsten; Zesens Nachfolger auf bem Gebiete ber eigentlichen Liebesgeschichte, g. B. Grimmels= haufen in feinem Proximus und Lympida, übertreffen ihn in diefer Eigenschaft bei weitem. Handlung haben biese Nomane wenig ober gar nicht: schon in der Rosemund geht ein nicht kleiner Teil des Raumes mit der Erzählung hin, wie Helben und Helbinnen sich anschicken, Liebesbriefe zu schreiben — Federn zerbeißen und Papier zerreißen — und wenn endlich der Brief. für den manche heutige Brieftasche zu klein sein würde, glücklich zustande gebracht ist, so wird er in feinem vollen Umfange mitgeteilt 268.

Roman. 317

Schon die foeben erwähnten Romane Zefens, Simfon und Affenat, fcilbern nicht bloß eine Liebesgeschichte; Affenat führt auch ben Titel: Staats-(und Liebes =) gefchichte', und ift mit biesem Romane in ber That auch auf die Schilberung bes agyptischen Staatsregimentes und Hofprunkes gang Die alte Helbengeschichte, bie Erzählung von großen besonders abgesehen. Thaten, von Weltereignissen — beren Notwendigkeit man auch für die Eristenz eines Romanes noch bunkel fühlte — verkleibete sich in die Beschreibung von Hof = und Staatsaktionen, in die Schilberung von dem Brunke und dem Ceremoniell, von den feierlichen Audienzen, Aufzugen und Resten, burch welche bas Zeitalter Ludwigs XIV. sich auszeichnete, und die in beklagenswerter Nachahmung bamals auch in Deutschland die Herrschaft zu gewinnen anfingen, um bie alte Mannentreue und die alte Königstreue, die altväterlich königliche Milbe und die ihr entsprechende Dankbarkeit des Gefolgabels fast bis auf die lette Erinnerung zu verwischen. So find benn bie langen Reihen von Helben- und Staatsromanen, welche nun folgten und vorzugsweise bie Gunft ber Lesewelt an sich zogen, ein treues Abbild ihrer Zeit; - ja, es sind seitbem, von ber Mitte bes 17. bis zur Mitte bes 19. Jahrhunderts, bis heute die Romane ein vorzugsweise treuer Spiegel ber Zeitibeen und Zeitkultur, wenn nicht für alle, boch für gewisse Schichten ber Gesellschaft, und gewiß für die große Masse ober bas fogenannte Bublikum, geblieben.

Die nächsten Romane nehmen noch einen helbenmäßigen Anlauf und suchen sich noch einen großartigen Anstrich burch gewaltige Thaten zu geben, die sie ihre Belben verrichten laffen; hinter ben Bof und Staatsaktionen fieht noch ein bebeutender, ober als bebeutend herausgeputter hintergrund. So in ben beiben Romanen bes braunschweigischen Hofpredigers und Superintenbenten Anbreas Beinrich Buchhola: Des driftlich beutschen Großfürsten Berfules und ber böhmischen königlichen Fräulein Valisca Wundergeschichte' und Herkuliscus und Herkulabisla', in welchen, zumal in bem ersten (Herkules und Balisca), bem frangösischen Geschmade an Amadis und bergleichen Büchern (ben fogenannten Amadisschützen) entgegengearbeitet und eine Gemütserfrischung' geliefert werben follte; ber Berfasser stedte sich bas Ziel, burch bie in diesem Romane geschilderte Bekehrung zum Christentume auch Erbauung zu beförbern, weshalb bie ganze weitschichtige Erzählung nicht allein voll geistlicher Lieber, sondern auch voll Gebete ift. Schon zu ber Zeit, als biefer Roman erschien (1659), urteilte man über biefe feltsame Verbindung weltlicher und geistlicher Zwede ungunstig, trotbem aber und trot ber sinnlosen Abenteuer und bes oft noch finnloseren Geschwätes, bas er enthält, erhielt er sich volle hundert Jahre, wenn auch feit 1744 verfürzt (mit Weglassung ber Lieber und Gebete), in ber Gunft bes lesenben Publikums fast aller Stänbe - er mar ungefähr bas, was man heute einen "driftlichen Roman' nennt — ja, noch im Jahre 1781 wurde eine Umarbeitung besselben verfertigt 309. Bald folgte ber auch burch seine geistlichen Lieber noch heute bekannte und durch seinen im hochsten Alter erfolgten Übertritt zur fatholischen Rirche merkwürdige Bergog Anton Ulrich

1 4 H Va

von Braunschweig mit bem Roman: Der burchleuchtigen Syrerin Aramena Liebesgeschichte', welcher auch noch im Jahre 1782 umgearbeitet wurde, und mit bem ungemein berühmt geworbenen Buche: "Oktavia, römische Geschichte". In biesem letten Werke erzählt ber Verfasser bie Geschichte ber römischen Kaiser von Claudius bis auf Vespasian; doch war es nicht der eigentliche Hauptinhalt und der Erzählungsfaden, welcher dem Buche ein fo ungemeines Interesse verlieh und zum Teil noch heute verleiht; in die Geschichte sind in der ersten Ausgabe vierundbreißig, in der zweiten achtundvierzig Episoden eingewebt, ober vielmehr nur eingeschoben, in welchen der fürstliche Verfasser Anekoten und Begebenheiten von den großen und kleinen Sofen seiner Zeit unter versteckten Namen erzählt. Bu den meisten fehlt uns der Schlussel; jedenfalls aber find sie als Beiträge zur Sittengeschichte, zum Teil auch ber politischen Geschichte ihrer Zeit nicht ganz unwichtig 270. In weit höheres Anschen aber kam ein anderer, der Oktavia gleichzeitiger Roman, der länger als fünfzig Jahre der Liebling, ja das Entzücken der Lesewelt war und volle hundert Jahre sich im Gange erhalten hat; es ift bes frühverstorbenen Beinrich Anfelm von Riegler und Kliphausen Assatische Banise, oder blutiges, jedoch mutiges Begu', ein im vollsten Glanze ber Profa ber zweiten schlesischen Schule geichriebener Roman, bessen Anfang schon hinreichte, alle Herzen zu bezaubern: Blit. Donner und Hagel, als die rächenden Werkzeuge des himmels, gerschmettere die Bracht beiner goldbebeckten Tirme, und die Rache der Götter verzehre alle Besitzer ber Stadt, welche den Untergang des königlichen Sauses befördert haben. Wollten die Götter! es könnten meine Augen zu donnerschwangern Wolken und diese meine Thränen zu grausamen Sündsluten werben, ich wollte mit taufend Keulen, als ein Feuerwerk rechtmäßigen Bornes, nach bem Herzen des vermaledeieten Bluthundes zuwerfen und deffen gewiß nicht verfehlen'! Und welche Seele ware stark genug gewesen, dem unnachahmlichen Zauber solcher Apostrophen zu widerstehen, wie die, mit der eine liebende Prinzeisin den sie verschmähenden königlichen Liebhaber, den Dolch in der Hand, anredet: "So schaue bemnach, unbarmherziger Tyranne, wie dieses verspritte Blut auf ewig um Rache wider dich schreien und dein empfindliches Berze Taa und Nacht vor den Göttern verklagen foll. Rühme dich nicht, diamantne Seele, daß dich beine Prinzessin bis in den Tod geliebet und um dieser Liebe willen ihre Brust durchbohret habe, denn dieser Stich wird mir durchs Gerze, dir aber burch die Seele bringen, mir kurze Schmerzen und bir ewige Qual verschaffen, weil dich mein blutiger Geist auch bis ans Ende der Welt verfolgen, stündlich vor beinen Augen schweben und dir beine Graufamkeit vorrücken foll. Worauf sie den Stoß vollziehen wollte, welches aber die hand eines redlichen Solbatens verhinderte'. — Mit welcher Befriedigung endlich lasen die teilnehmenben Seelen bas enbliche Blud bes Raifers. Balacin und seiner Prinzessin Banise, die nebst drei anderen Königspaaren nach endlich erlangtem Siege über die Feinde noch im Lager ihre Hochzeit feierten! wie annutig und zierlich war bie Schilberung: Indessen waren die munteren Generalspersonen Pabucke, Mangostan, Martong, Ragoa und andere bemüht, wie sie biese bemühete helben durch eine anmutige Schuldigkeit beehren möchten, welches fie benn gar artig durch eine wohlgesetzte Nachtmusik bewerkstelligten, indem sie durch solche einen Streit zwischen ber Benus und bem Kriegsgotte vorstellig machten und dahero die musikalische Ordnung bermaßen einteilten, daß jene, auf seiten ber Liebesgöttin, in Lauten, Harfen und anderen anmutigen Saitenspielen nebst einer lieblichen Stimme von zwölf portugiesischen Knaben, biese aber, auf seiten bes Kriegsgottes, in Trompeten, Pauken und anderen Keldspielen nebst einer rauben boch angenehmen Stimme von zwölf erwachsenen Portugiesen bestunde' 271. — Den Gipfel aller Romane follte indes ein Werk von Lohenstein felbst barstellen; nach seinem frühen Tobe wurde es auch wirklich von bessen Bruder herausgegeben und mit den schmetternosten Vosaunentonen von allen Seiten begrüßt; es ift ber berühmte Roman Arminius und Thusnelba\*), welcher 1689 erschien; doch felbst die damalige Zeit hat ohne Zweifel dieses Buch mehr gepriesen als gelesen, und es für eine allzugroße Aufgabe gehalten, sich durch vier ansehnliche Quartbande hindurchzuarbeiten — eine Aufgabe, welche gewiß auch bes romanluftigsten Lesers Romanlust und bes gedulbigsten und gedankenlosesten Blattumschlagers Gedulb und Gedankenlosigkeit übersteigt. Es erschien nur noch eine Ausgabe, etwas über vierzig Jahre später. Übrigens ist bas Werk gewiß bas bei weitem beste, was Lobenstein geschrieben hat, und trot ber ungeheueren Ausbehnung ist es namentlich im Stil ben bisher genannten Romanen unbedinat vorzuziehen 272.

Aus diesen Staats, Liebes, und Helbengeschichten, deren bis in die dreißiger Jahre des 18. Jahrhunderts eine große Anzahl geschrieben wurden (der flinkste Verfertiger derselben hieß August Vose und nannte sich Talander), entwickelten sich schon in den siedziger Jahren des 17. Jahrhunderts mit der emporkommenden hohen Politik, geheimen Staatskunst und Diplomatie (deren Ursprung das Kabinett Ludwigs XIV., der permanente Neichstag, das System des sogenannten europäischen Gleichgewichts und überhaupt die ganze kleinliche, ehrsüchtige und engherzige, seige und prahlende Gesimmung der damaligen Welt, und Deutschlands insbesondere, waren), die historisch politisch en Romane, die sich etwa vierzig Jahre lang, dis gegen das Jahr 1720, sehr großen Beisalls erfreuten. In diesen wurde nun die Weisheit des Staatslebens, das künstliche Getriebe der Kadinette, das wichtige Geheimnis der ratio status (Politik) und der ganze Kram der damals mit unglaublichen Großsprechereien und Wichtigsthuereien verhüllten Nichtigkeiten der politischen Begebenheiten sener Zeit mit ebenso wichtiger Miene und ebenso windiger Gesimnung besprochen, wie sie

<sup>\*)</sup> Ober, wie der Titel eigentlich lautet: D. C's von Lohenstein großmütiger Feldherr Arminius oder Hermann, als ein tapferer Beschirmer der deutschen Freiheit, nehst seiner durchlauchtigen Thusnelda, in einer sinnreichen Staats-, Liebes- und helbengeschichte, dem Baterlande zu Liebe, dem deutschen Abel aber zu Ehren und rühmlicher Rachfolge, in zwei Teilen vorgestellet und mit annehmlichen Kupsern gezieret.

in der Welt wirklich behandelt wurden; — meist unter versteckten Namen. Auch wurden diese Romane zur Weltkunde, insbesondere zur politischen Geographie, benutt, nach und nach gingen fie fogar in förmliche politische Chroniken über. Der älteste berfelben ist Menquam ober ber große Mogul, b. i. chinesische und indische Staats -, Kriegs - und Liebesgeschichte, von einem gewissen Sagborn im Jahre 1670 herausgegeben. Es folgte auf ihn Cherhard Werner Sappel aus Rirchhain in Oberheffen, ber fich in verschiebenen Städten herumtrieb und bas nicht erbauliche Litteratenleben führte, b. h. sich burch bas Schreiben schlechter Bücher sein Brot erwarb; von ihm ist z. B. Der asiatische Onogambo, barinn ber jettregierende große sinesische Kaiser Aunchius als ein umbschweiffender Nitter vorgestellet, beffen und anderer asiatischer (Helben) Liebesgeschichte, Königreiche und Länder beschrieben werben'; Der insulanisch Mandorell, b. i. eine geographisch shistorisch und politische Beschreibung aller Insuln, in einer Liebesund helbengeschichte'; — "Der italienische Spinelli ober sogenannter europäischer Geschichtsroman auf bas Jahr 1685 in einer Liebes und Helbengeschichte'; Der spanische Quintana' (auf 1686); Der französische Cormantin'; Der ottomanische Bajazet'; "Der beutsche Karl' (in welchem Herr Happel u. a. auch so autig ist, uns seine Lebensgeschichte zu erzählen) und viele andere, teils von Sappel felbst, teils von einem gewissen Roft, teils von ungenannten Berfassern.

Diese historisch politischen Romane wurden in den zwanziger Jahren bes 18. Jahrhunderts abgelöft burch die Robinsonaben 278, Geschichten abenteuernder Seefahrer, welche in unbekannte Lander und auf einsame Inseln geraten und hier nun das Leben der Menschheit, losgetrennt von aller socialen und politischen Kultur, gleichsam von vorn beginnen. Der Ursprung bieser Romane ist außländisch; ber Englander Daniel be Foe verfaßte am Ende feiner fturmvollen Laufbahn, 1714, das merkwürdige Buch "Nobinson Crusoe", nach Anleitung einer wahren Begebenheit — ober mehrerer, benn man weiß von zwei ober brei Ungludlichen, welche auf einer einfamen Infel, von aller menschlichen Hilfe entfernt, jahrelang verweilt haben, namentlich von einem Spanier Serrano, von bem die im westindischen Meere gelegene Infel Serrano ben Namen führt, und von bem Englander Alexander Selcraig ober Selfirt, welcher auf Juan Fernandez fast fünf Jahre zugebracht hat. Dieses englische Werk, Nobinson Crusoe', erschien schon 1720 in einer beutschen Übersetzung und rief bei uns, wie im übrigen Europa, die größte Bewunderung und ein fast ungahlbares heer von Nachahmungen hervor. Es erschienen in ben Jahren 1722—1755 etliche und vierzig Robinsone in Deutschland, die sämtlich mit wahrer Lesewut verschlungen wurden: der beutsche Robinson, der italienische Robinson, der geistliche Robinson, der fächsische Robinson, der schlesische Robinson, der frankische Robinson, zwei westfälische Robinsons auf einmal, ber moralische, ber medizinische, ber unsichtbare Robinson; ja, auch die böhmische Robinsonin, bie europäische Robinsonetta, Jungfer Robinson ober bie verschmitte junge Magb, Robunse mit ihrer Tochter Robinschen, oder die politische Standesjungfer — und so weiter in langer Reihe; die Bucher sind fast burchgängig

noch weit abgeschmackter als die Titel. — Aus diesen eigentlichen Robinsonaben entwickelten sich balb die Geschichten der Aventuriers, beren Mittelpunkt eine der merkwürdigsten und bedeutendsten Nachahmungen des englischen Robinsons war, die in Deutschland erschienen sind, nämlich das noch jetzt wohlbekannte Buch: Wunderliche Fata einiger Seefahrer, absonderlich Albertii Julii eines geborenen Sachsen, welcher in seinem achtzehnten Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiffdruch selbvierte an eine grausame Klippe geworsen, nach deren Übersteigung das schönste Land entdecket, sich daselbst mit seiner Gefährtin verheiratet u. s. w. von Gisandern. Der Bersasser hieß Schnabel, und sein von 1731—1743 in vier Teilen erschienenes Buch ist weniger unter seinem hier zum Teil recitierten weitläusigen Titel als unter dem Ramen die Insel Felsen durg bekannt, auch nach beinahe hundert Jahren (1827) erneuert, und mit einer Sinleitung von Ludwig Tieck versehen, wieder herausgegeben worden State. Diesem Buche solgten dann der reisende Aventurier, der curieuse Aventurier, der schweizerische, bremische, Leipziger Aventurier und andere.

Alle diese Schriften waren das Entzsicken der lesenden Modewelt und erhielten sich in berfelben, unberührt von den höheren Richtungen ber Litteratur und beren Streit und Wiberstreit auf fast unglaublich scheinende Weise; noch im Jahre 1788 erschien die lette Robinsonade, ber vielleicht manchem meiner Leser erinnerliche Wenzel von Erfurt275, und um bieselbe Zeit murbe von Campe ber alte Robinson zu einem Kinderbuche abgefürzt und umgestaltet, in welcher Form sich die Reminiscenzen aus der Robinsonswelt des vorigen Jahrhunberts für viele unserer jungeren Zeitgenoffen allein erhalten haben 270. Die ganze Richtung biefer Litteratur ber Robinsonaben und Aventuriers entsprach bem Deismus, welcher am Enbe bes 17. und zu Anfang bes 18. Jahrhunderts in England und Frankreich sich erhoben hatte, ber Neigung, sich von aller Geschichte, von aller Sitte, von allem Erlernten, überhaupt von jeber Überlieferung loszulösen und bas menschliche Leben gleichsam auf eigene hand, willfürlich von vorn zu beginnen — eine neue Societät, eine neue Kultur, einen neuen Staat zu gründen; sie entsprach bem eifrigen und angestrengten Streben ber bamaligen Zeit nach bem Sinnlich-naturlichen, als nach einem Gegengewicht gegen bie steife, heuchelnbe Konvenienz, gegen bas verkunftelte, gepuberte, friesierte und beperuckte Leben in der damaligen Gesellschaft und in bem bamaligen Staate. Die Robinfonaben und Aventuriers thaten basselbe in ben Massen ber lesenden Welt, was Montesquieu und Rousseau teils zu gleicher Reit, teils später in ber Welt ber Gelehrten, in ber Welt ber Regierer von Staat und Kirche thaten, und lange noch schleppte sich, bis in unsere Reit, die unklare Vorstellung von einem Zurückfehren zum Naturzustande burch unsere Litteratur hin — Lafontaines Naturmensch ist noch immer ein Stud aus ben Robinson-Nousseauschen Träumen und Lehren. Auf diese Robinsonaden und Aventuriers folgten in bem nächsten Zeitraume bie empfind amen Romane, auf diese in der Sturm= und Drangperiode und mit der

herannahenden Revolution die Ritter= und Räuberromane, dann die Familienromane, als Ausdruck der von aller politischen Bedeutung ausgeschlossenen und bloß auf das Haus verwiesenen deutschen Ohnmacht, und hierauf endlich der historische Roman, in dessen Entwicklungsphasen wir noch heute stehen. — Alles dies zum deutlichen Beweise, wie diese Litteratur der Romane, im ganzen ohne Kunstwert und kaum im einzelnen hier und da zu beachten, als Moment der Kulturgeschichte, da sie jede Stuse derselben seit nun fast zweihundert Jahren treulich begleitet, nicht ohne Bedeutung ist.

Nur auf einen biefer Romane muffen wir noch mit einigen Worten ein= gehen ober zu bemfelben vielmehr nach biefer Anticipation späterer Zeiten zurückkehren, welcher zwar gewöhnlich als Vorläufer der Robinsonaden angesehen wird, aber seinem größeren und besseren Teile nach aus allen biesen untergeordneten Erscheinungen heraustritt und im 17. Jahrhunderte sich fast vor allen anderen litterarischen Produkten durch ein Element der Wahrheit und Natur= gemäßheit in bem Grade auszeichnet, daß er eine der bedeutenbsten Erscheinungen der Litteratur des 17. Jahrhunderts überhaupt genannt zu werden verdient. Es ist bies ber abenteuerliche Simplicissimus, ber zwanzig Jahre nach bem Ende des dreißigjährigen Krieges, im Jahre 1669, als eine der lebensvollsten und wahrhaftesten Schilberungen bes beutschen Krieges, wie man benselben bamals nannte, und als die einzige poetische Gestaltung besselben im 17. Jahrhundert, erschien. Der Held bes Romans wird in der tiefsten Abgeschiedenheit, auf einem Bauernhofe im Spessart, aufgezogen, als ein Bauern- und Hirtenjunge, und die Schilberung biefes einfamen Bauernlebens gehort mit zu bem Vortrefflichsten, was jemals ist geschrieben worden. Dann folgen die Schilberungen der plündernden Schweden, eines Hauptquartiers berfelben in Hanau. ber Hin- und Herzüge der Truppen, des Felblagers und vor allem der Freicorps und ihrer Streifereien in Westfalen. Alles dies hat ein so frisches, echtes, in ben meisten Punkten gesundpoetisches Leben, daß bas ganze 17. Jahrhundert, allenfalls Schuppius' Schriften ausgenommen, die doch einem etwas verschiedenen Lebenskreise angehören, nichts neben dieses Buch in die Wagschale zu legen hat. Das lette Buch dieses Werkes aber erinnert allerdings ftark an bie Zeit, ber es angehört, und ware, bem urfprünglichen Plane bes Verfassers gemäß, besser weggeblieben. Zu verwundern ist es, daß derselbe Mann, der ben Simplicissimus geschrieben hat, auch ganz abgeschmackte Liebesromane, wie Proximus und Lympida hat zusammensetzen können, und nirgends spricht sich wohl der grelle Unterschied zwischen dem wirklichen Leben und der hergebrachten künstlichen Bücherkultur greller aus, als in den Werken dieses Mannes — er hieß Christoph von Grimmelshausen, mar aus Gelnhausen gebürtig und stand als straßburgischer Amtsschultheiß zu Renchen im jezigen Großherzogtum Baben 377; ben Inhalt bes Simpliciffinus hatte er felbst erlebt, und er vermochte es, diese Erlebnisse treu, wie er sie aufgefaßt hatte, wiederzugeben, das andere war Erlesenes und Erlerntes; jenes poetisch und lebendig, dieses prosaisch und tot. — Der Simplicissimus hat immer als ein bedeutendes

Buch gegolten und ist deshalb nicht allein oft aufgelegt, sonbern auch zu wiederholten Malen im vorigen Jahrhundert und noch in dem gegenwärtigen erneuert worden.

Wir gelangen nunmehr zu bem zweiten Blütenalter unserer Poesic, bem Blütenalter der Reuzeit, welches sich, wie wir gesehen haben, nicht gleich dem Blütenalter ber alten Zeit, selbständig, in voller Ruhe ber Entfaltung schlummernder Reime und Anospen, burch inneren, sicheren und seiner selbst gewissen Raturtrieb entwickelte, sondern aus langem Irrtume, schwerer Berwirrung, grober Berwilderung, auf bem Wege ber Kritik, burch Streit und Wiberstreit, fich gestaltete. Jenes Blütenalter ist eine Waldheibe, voll üppigen Graswuchses, voll duftiger Waldfräuter, voll wilder Blumen, die vom Felsen herabhängen, aus bichtverwachsenem grunen Gebusch halb heimlich hervorschauen und bie einsame Waldwiese am rauschenden Gebirgsbach hinab in dichtgedrängten Gruppen mit ihren bunten garten Köpfchen schmucken; Bienen summen über bie Beibe und verbergen sich in ben tiefen blauen Kelchen ber Waldglodenblumen; auf ben Aweigen singt bas Rotkehlchen sein einfaches Lied über ben Blumen, und aus bem Dicicht schallt ber frohliche Gesang ber Droffel und ber tiefe Schlag ber Amsel. Dieses neue Blutenalter ift ein urbar gemachtes Grundstück, mit harter Arbeit der Wildnis abgewonnen und zum zierlichen glänzenden Garten umgestaltet: über das kunftreiche Gatter nicken fremde, seltene Sträucher mit köstlichen Blumenbolden; eine reiche Külle der edelsten Zierblumen ist in Gruppen und Beete auf bas gefälligste zusammengestellt; aus ben halb geöffneten Glaswänden bes Gewächshauses bringt ber aromatische Duft einer süblichen Pflanzenzone und feltsame Kaktus strecken ihre stachlichten Arme hervor, aus benen glühende Blumenflammen hervorschlagen; Goldfische spielen in Marmorbecken und aus einem Gebusch von Gewürzstrauch und Cytisus winkt eine goldvergitterte Bolidre mit den glänzend besiederten Bewohnern der amerikanischen Nur allmählich und langfam schritt die Arbeit vor, welche diesen Wälder. wusten Grund urbar machte, nur nach mannigfachen Versuchen gelang es, die fremben Gewächse in die mühsam vorbereitete Erbe zu pflanzen und sie da so beimisch zu machen, daß sie nicht bloß, wie bisher wohl, als armselige; verkummerte Krüppel ein sieches Dasein hinschleppten im fremben Lande und statt zu erfreuen einen widrigen Anblick gewährten — fondern freudig grinnen und blühen konnten, gleichwie in ihrer heimatlichen Erde.

Diese erste Arbeit, die Vorbereitungszeit, werden wir jest zunächst zu betrachten haben; dieselbe wird charakterisiert durch die Gottschedschen Bestrebungen, durch den Streit Bodmers mit Gottsched und durch die von Gottsched ausgehende, von ihm aber nach und nach sich trennende, Klopstock

sich zuneigende Schule, sowie durch manche einzelne, in diesen Kämpfen ihre Selbständigkeit bewahrende Dichter. Zunächst handelte es sich, wie aus bem Vorhergehenden sich bereits im allgemeinen ergeben hat, barum, nach Vertreibung bes Bombastes ber zweiten schlesischen Schule ber zur Einfachheit und Nüchternheit, eben barum aber auch zur Wässerigkeit und Plattheit zurückgekehrten Dichtung wieder einen Inhalt, es handelte sich barum, ihr Muster und Regeln zu geben, und in diesem Suchen nach Stoffen, nach besseren Vorbilbern und Regeln sahen wir schon einige ber bisher genannten Dichter aus bem Anfange bes 18. Jahrhunderts, Canit an ber Spite, begriffen. aber wird man burch die leidige handwerksmäßige Nachahnung der lateinischen Dichtungen in phrasenhaften Schulversen, und was mehr fagen will, durch die feit hundert Jahren herrschende Nachahmung ber mobernen ausländischen Dichtkunst verhindert, freien und sicheren Blickes und entschiedenen Griffes sich ber besten Muster, der Alten, und insbesondere ber Gricchen, zu bemächtigen; man gelangte vorerst nicht weiter, als nur bessere moderne Muster zu gewinnen, bie Italiener beiseite zu schieben, zumal die von ihnen erborgten sinnlosen Opern, welche in ben ersten zwanzig Jahren bes 18. Jahrhunderts allen Geschmack an Besserem verborben hatten, zu fturzen und statt beren auf bie besseren französischen Dichter, die aus Ludwigs XIV. Zeit, die Corneille, Racine, Molière und Boileau, zugleich aber auf die Engländer, Addisons und Steelens Spectator, fobann auf Milton, seine Aufmerksamkeit zu richten. Welche von biesen beiben, ob die Franzosen ober die Engländer, ob die französische Regelmäßigkeit ober die englische, zumal miltonische, Dichterkraft als Vorbilder für uns aufgestellt werben konnten, bas ift ber wesentliche Inhalt bes Streites, welcher zwischen Gottscheb und Bobmer geführt murbe, und ber, so untergeordnet auch der Gegenstand desfelben war, dennoch wesentlich dazu beitrug, bas bichterische Bewuftsein bei uns wieder zu erwecken und die neue Zeit der Bollenbung ber beutschen Dichtkunft herbeizuführen.

Johann Christoph Gottsched — ein Name, der noch bei Lebzeiten des Mannes, der ihn führte, fast zum Sprichworte wurde, um ausgeblasene Geschmacklosigkeit, Pedanterie und Grobheit zu bezeichnen, und auch noch heutiges Tages in diesem Sinne nicht undekannt ist — war das Haupt der einen, hauptsächlich auf die Franzosen und deren Regelmäßigkeit hinweisenden Partei. Über seine un freiwilligen Berdienste um die deutsche Litteratur — daß an ihm, gleichsam einem Reibsteine, die besseren Kräfte sich üben und erproben konnten und zum guten Teil wirklich nur durch den Widerspruch gegen ihn hervorgelockt wurden — über seine leeren Berse, seine pedantischen Regeln, seine lächerliche Anmaßung und sein allem Dürstigen und Armseligen in der Poesse mit Leidenschaft zugewendeten Patronat sind seine wirklichen Berdienste vergessen worden. Dennoch können dieselben unter den Umständen der Zeit, in der er auftrat, und der Örtlichkeiten, in welchen er seine Diktatur geltend machte, als nicht ganz unbeträchtlich bezeichnet werden. Er war es, der durch die Autorität, welche er sich als Prosessor der Beredsankeit in Leipzig

in weiten Kreisen zu verschaffen sich angelegen sein ließ, zuerst innerhalb bes Bannes ber Gelehrtenwelt die bisherige Allgemeingültigkeit und ausschließliche Herrschaft bes lateinischen Versmachens — neben welchem die deutsche Poesie feit zwei Jahrhunderten, trot Opit, eigentlich nur gebulbet worden mar zu brechen und die deutsche Dichtkunst als gleichberechtigt und gleichen Ranges mit der lateinischen Schulpoesie, ja mehr als berechtigt und höheren Ranges, geltend zu machen wußte; innerhalb ber höheren Stände, ber vornehmen und gebilbeten Welt aber mar er es auch wieder, welcher bie ausschließliche Geltung der französischen Poesie, zumal auf dem Theater, zu Gunsten der deutschen Dichtung beschränkte, indem er dieser feineren Welt nun doch auch beutsche Stude zeigte, welche nach benselben Regeln ber Komposition, bes Stiles und ber Sprache verfertigt waren, wie die frangosischen Stude. Er war es, welcher ber Roheit ber bamaligen, halb ber feinen Rulturwelt, halb ber Hefe bes Böbels angehörigen, ebenso unregelmäßigen als schmutigen Theaterstude ein Ende machte. indem er, nach der Aufführung einer Reihe regelmäßig komponierter Dramen, im Jahre 1737 bie Schaufpielerin Reuber in Leipzig vermochte, ben Banswurst förmlich und feierlich von der Bühne zu verbannen. Damit ging freilich ber lette Rest von der Bolksmäßigkeit unseres Theaters für mehr als ein Jahrhundert, vielleicht für immer und unwiederbringlich verloren, aber baß auch bei ber unglaublichen Berwilberung, in welche schon seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts diefes allein übrig gebliebene volksmäßige Element der beutichen Bühne geraten war, für Gottscheb eine nicht geringe Berechtigung zu biefer Procedur vorhanden war, kann unmöglich verkannt werben; es war eben nur ein ganz gemeiner Böbelhanswurft, welchen Gottsched vom Theater vertrieb. Die Aufgabe mare freilich bie gewesen, biese komische Bolksfigur um gufchaffen und zu veredeln, bazu aber war weber Gottsched noch ein anderer feiner Zeitgenossen befähigt. — Er that genug, indem er der deutschen Poesie, und vor allem bem Theater, nur einmal wieber zu ber fast ganz verlorenen Saltung verhalf, mochte biese auch vorerst noch so steif und hölzern sein; daß er bessere Borbilber aufstellte, bessere wenigstens als seine Borganger ein halbes Jahrhundert sich aufgestellt hatten, mochten dieselben auch noch so ungenügend sein, um an ihnen bedeutende Poesie heranzubilden; es war genug, daß er nur wieder Regeln gab, mochte er auch, gleich ben Vorfahren eines Jahrhunderts, in dem Wahne befangen sein, daß alle Boesie aus diesen Regeln fließe, und außerhalb berfelben gar keine Poesie benkbar sei. Dieser Wahn stürzte ihn auf bie lächerlichste und schmählichste Weise, und gang und nur wie er es verbient hatte; barum aber barf boch nicht vergessen werden, daß er in seiner kritischen Dichtkunst, die er im Jahre 1729 herausgab, eine allgemein willkommen geheißene und wirklich verdienstvolle Schranke zog gegen die weitere und abermalige Verberbnis ber Dichtfunst, daß er kurz barauf in seinem bem französischen und englischen Borbilde nachgeahmten sterbenden Cato, so trivial bieses Stud auch schon gehn Jahre später erschien, bennoch ber deutschen Buhne gegen das liederliche Profageschwätz ber sogenannten Tragödie, gegen die

bumment Späße ber Komödien und ben tollen Singfang ber Opern bamaliger Zeit den ersten Haltpunkt in einer regelmäßigen, ernsten, verfisierten Tragodie barbot: noch weniger barf vergessen werden, in welchen weiten Kreisen er bas Interesse für deutsche Sprache und Litteratur durch seine Reitschriften 278 erregte, und wieviel Nüpliches und noch heute Beachtenswertes in denselben niedergelegt ist; am wichtigsten und noch heute unentbehrlich ist seine Litteratur älterer beutscher Theaterstücke (Nötiger Borrat zur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichtkunst), und auch seine Grammatik, so ungenügend sie freilich als wissenschaftliche Grammatik ist, und so streng sie auch als Urheberin der heute noch herrschenden schulmeisterlich-superklugen Behandlung der deutschen Sprachlehre beurteilt werden muß, nimmt boch ben nächstvorhergehenden und den gleichzeitigen Bestrebungen gegenüber keine unehrenhafte Stelle ein. — Die Blütezeit Gottscheds waren die breißiger Jahre bes 18. Jahrhunderts, in benen er als eine Art Diktator ben beutschen Geschmack von Leipzig aus beherrschte; mit bem Jahre 1740 brach sein Streit mit Bodmer aus, ber mit Gottscheds völliger Nieberlage endigte: als er dann aber, statt sich als besiegt zu erkennen, ober neue Kräfte in ben Streit zu führen, einige Jahre später ben aus ber Bobmerfchen Schule hervorgegangenen Klopftock und hierauf Lessing mit den alten stumpfen Waffen anzugreifen wagte, wurde er vollkommen lächerlich und verächtlich; er starb, nachdem er seinen einstigen Ruhm längst überlebt hatte, im Jahre 1766.

Das Haupt der anderen, hauptsächlich auf die Engländer, unter ihnen wieder besonders auf Milton, hinweisenden Partei war Johann Jakob Bobmer aus Zürich. Dichter war er so wenig wie Gottscheb, vielleicht, in Beziehung auf die Handhabung bichterischer Formen, noch weit weniger, auch weniger burch ben Ginfluß klassischer Gelehrfamkeit gebilbet, als biefer; was ihm aber ein ungemein großes Übergewicht über Gottsched gab, war ein richtiges Bewußtsein von den ursprünglichen Quellen und dem innersten Wesen ber Dichtkunst; daß ihre Quelle das lebendige Gefühl, die frische, unverfünstelte. erregte Phantasie sei, und daß auch ihr Ziel kein anderes sein könne, als die Einbilbungskraft zu beschäftigen — bas ist, in geradem Gegensate, nicht allein gegen Gottsched, sondern genau genommen gegen die ganze Boesie des ablaufenden Jahrhunderts, Bobmers und seines Freundes Breitingers Lehre. Gottsched ging bagegen, wie die lateinischen Schulpoeten des 16. und 17. Sahrhunderts und wie die ganze Opivische Schule von der Überzeugung aus, daß die Poesie Sache des Verstandes, der ruhigen Überlegung, nicht aber Sache der Phantasie sei — die Phantasie war in der Gottschedschen Schule, welche in biesem Bunkte ganz an der durren Berständigkeit und trivialen Blattheit der Wolfschen Philosophie teilnahm, die von Gottsched auch sonst vertreten wurde, übel berüchtigt, als die Mutter aller Unregelmäßigkeiten. Abenteuerlichkeiten und Tollheiten —; daß man mithin erst die Regeln der Poesie, dann die Poesie felbst gehabt habe und zum Behufe der Wiedererzeugung der Poesie in Deutschland auch erst wieder haben und bann sich nur streng nach diesen Regeln

richten müsse; ses kommt', sagt Gottscheb ausbrücklich, in der Poesse nur auf die Wissenschaft der Regeln an'. Bodmer hatte sich vom Ansange seines Auftretens an (1721 begann sein Journal: Discourse der Malern') an die Engländer angeschlossen, namentlich in diesem Journale den Spectator Addisons und Steeles nachzuahmen gesucht; noch aber blieb er beinahe neunzehn Jahre auf der einen Seite ohne sichthare bedeutende Wirkung auf die Zeitgenossen, auf der anderen auch in gutem Vernehmen mit Gottsched, mit dem er in der Verehrung für Opiz, ja zum Teil für den englischen Spectator übereinstimmte, und dessen sterbenden Cato er sehr freundlich und sehr anerkennend begrüßte.

Da offenbarte sich der tiefe und unversöhnliche Gegensat, in welchem die Schweizer und die Sachsen gegeneinander standen, im Jahre 1737 an der Bebeutung, welche die einen und die anderen Miltons verlorenem Paradiese in der Dichtkunft zuschrieben. Dem trockenen, französierten Gottsched mußte Milton in innerster Seele zuwider sein, und so griff er benn bessen Geltung in der zweiten Ausgabe feiner kritischen Dichtkunst (1737) nach Boltaires Borgange und mit bessen Waffen an und setzte biese Angriffe in seiner Zeitschrift (Beiträge zur fritischen historie ber beutschen Sprache) fort. Dagegen schrieb Bodmer 1740 seine die neue Zeit, in der wir noch jest stehen, eröffnende Schrift: Bom Wunderbaren in der Poeste', auf welche Gottsched sofort nachbrudlich und heftig und um so heftiger antwortete, als er sich bereits gewöhnt hatte, als oberster Geschmacksrichter in Deutschland, ober, was damals fast gleichbebeutenb war, in Sachsen, betrachtet zu werben. Bobmer antwortete mit seinen Betrachtungen über die poetischen Gemälbe ber Dichter', und der Kampf entbrannte auf das hipigste in den Zeitschriften und Flugblättern, welche von beiben Parteien herausgegeben wurden, geführt mit den Waffen des gründlichen Ernstes, wie bes Spottes, der Satire und — der Grobheit. Ein Eingehen auf diese litterarischen Streitigkeiten, glaube ich, werden meine Lefer mir erlassen, bas Resultat des Kampses aber war, daß alle lebendigen jüngeren Talente von Gottsched ab und, wie es kaum anders sein konnte, Bodmer zusielen. Er hatte endlich wieder auf den geborenen, nicht gemachten, nicht durch schulmäßige Abung eingelernten Dichter, er hatte auf bas mahrhaft Große und Erhabene, als ben notwendigen Inhalt echter Poesie, er hatte auf bas Naturgemäße und Ungekünstelte, er hatte auf eine große Aufgabe hingewiesen und gezeigt, baß biese nur burch angeborene Dichterkräfte gelöst werben könne. Wie große Gemälbe auf ben Beschauer wirkten — bas war einer ber am öftersten wieder= holten und ber Grundlage nach ein vollkommen richtiger Gebanke Bobmers so musse auch die Poesie auf den Hörer und Leser wirken, und so wurde das erste und wirksamste Ferment bichterischer Begeisterung — von welcher man seit länger denn hundert Jahren völlig abgekommen war — wieder in die Herzen ber zur Dichtung befähigten Jugend geworfen 279.

In benfelben Jahren, in welchen biefer Streit durchgekämpft wurde, traten auch äußere Umstände ein, welche die Autorität Gottscheds brechen halsen. In Sachsen war man doch auch seiner unleiblichen, schulmeisterlichen Diktatur satt

und mude, zumal ba er biefelbe burch allerhand fleinliche Mittel zuwege zu bringen und zu erhalten suchte; als er sich nun 1739 mit ber Direktrice bes Leipziger Theaters, ber Madame Neuber, überwarf, brachte ihn diese in einem Vorfpiele auf bas Theater, zum allgemeinen Ergöten bes Publikums, und ein junger Dichter, Roft, erzählte biese Vorgänge in einem Gebichte, bas Vorspiel' betitelt; ein anderer Sachse, Pyra, schrieb die burch Bodmers Schrift angeregte, Gottscheds Autorität fast vernichtende Abhandlung: Beweis, daß die Gottschebianische Sekte ben Geschmad verberbe', welchen Beweis ber Berfasser hauptfächlich burch Analyse bes sterbenben Cato führte: und je eifriger von nun an Gottsched die armseligsten Talente begünstigte und auf fast unbegreifliche Weise vie schlechtesten Reimer als unvergleichliche Dichter pries, um so schneller fielen bie jüngeren Talente, welche anfangs sich noch zu ihm gehalten hatten, nacheinander von ihm ab, fo daß er am Abende feines Lebens fast allein stand fo, wie ihn uns Goethe, ber ihn im letten Lebensjahre noch gesehen hatte, in feiner Biographie auf die lebendigste und anziehendste Weise geschildert hat. — In ben nieberen Schichten ber fogenannten gebilbeten Gefellschaft wirkte bagegen fein mit ber französischen Dichterschule verbundener Einfluß nicht allein mährend feines Lebens, sondern auch noch lange hernach fort — ganz natürlich, da er ber Nepräsentant ber Mittelmäßigkeit, ber Alltagspoesie war, bie an ben Leser keine Anspruche macht und ber natürlichen, menschlichen Gigenschaft, bem Neibe gegen höhere Gaben, die zusagende Nahrung baburch gewährt, daß sie biese höheren Gaben als Excentricitäten und Extravaganzen auf die wohlfeilste Art verspotten und verachten lehrt, wie benn Gottsched z. B. von Klopstock (ben er nie anders als Klopfstock nannte, weil er schon in seinem Namen einen Sprachfehler zu entbeden meinte) als bem fehraffischen Dichter mit migraimiichen Gebanken' teils felbst fprach, teils burch feine Schildknappen fprechen ließ. Dieser Einwirkung Gottscheds, welcher freilich bie antipoetischen Neigungen fo vieler Gegenden, Stände und Individuen Deutschlands entgegenkamen, ift zum guten Teil zuzuschreiben, daß Lessing und noch später besonders Goethe nicht fofort die Einwirkung auf die Nation äußerten, die doch in der ersten Blütezeit unserer Nation unseren großen Dichtern zur Seite gestanden hatte, und die sie hätten äußern können, ware nicht ber Boben, auf ben ihre Poesieen fielen, von Gottschedschen Küßen hart getreten und mit Gottschedschem Gestrüpp und Unfraut übermachsen gewesen.

An Bodmer schlossen sich bagegen die großen Geister unserer zweiten klassischen Periode in ihrer Jugend auf das innigste und dankbar auch noch in ihren späteren Lebensjahren an: so Klopstock und die Seinigen, so der freilich nachher abgefallene Wieland, so auch noch Goethe. Denn Bodmer lebte lange genug, um den vollständigen Sieg dessen, was er einst teils erstrebt, teils dunkel geahnt, schöner und vollständiger, als er ihn hatte voraussehen können, noch mit eigenen Augen zu schauen; über vierundachtzig Jahre alt, starb er am 2. Januar 1783 und bis in sein höchstes Alter blieb er für die Eindrücke der Dichtkunst, auch für diesenigen, welche die Poesse auf ihren neuen großartigen

Bahnen hervorbrachte, offen und empfänglich. Von seinen poetischen Werken, die er erst im reiseren Mannesalter, angeregt burch ben jungen Klopstock, schrieb, ift nichts zu berichten; bas bekannteste ift bas von ber Gunbflut hanbelnbe fogenannte Epos: Die Noachibe'; es find famt und fonders schwache, oft völlig verunglückte Nachahmungen, die seinem Ansehen nicht förberlich waren. Bas aber, wiewohl schon früher wiederholt erwähnt, hier noch einmal ausgesprochen werben muß, ist bas, baß er, wie überall voll Bewußtseins, wo echte Poesie sich finde, wenn auch ohne Kraft, selbst ein Dichter zu werben, auch die echte Poesie unserer alten Zeit zuerst in ihrem hohen Werte erkannte und würbigte und feine besten Krafte baran fette, ihr Anerkennung und Gingang zu Ihm verdanken wir nicht allein eine Ausgabe ber Bonerschen Kabeln, sondern auch die erste Ausgabe der Minnefänger (bis zum Jahre 1838 bie einzige), die Auffindung und Herausgabe bes Nibelungenliedes und die Vorbereitungen zur Herausgabe bes Varcival. Diese Bemühungen Bobmers waren jedoch nur im allaemeinen, nämlich baburch förberlich, bak ber Sinn ber Dichter wieber mehr auf bas urfprünglich Deutsche, bas Nationale gelenkt, ein beutsches Dichterbewußtsein erzeugt wurde; im befonderen, mas die genauere Kenntnis und vollständige Würdigung dieser Gebichte angeht, war weber er, noch die Zeit, die mit sich felbst genug ju schaffen hatte, etwas Bebeutenbes ju leisten fabig; erst mußte eine zweite Blutezeit unserer Dichtkunst ihre Fruchte getragen haben, ebe wir die erste zu begreifen fähig wurden.

Um die eigentliche Gottschebsche Schule nicht ganz mit Stillschweigen zu übergehen, so mögen aus berselben wenigstens einige Namen genannt werden. Der erste ist der von Gottscheds Gattin, Luise Abelgunde Viktorie, geborene Kulmus, die auch in der Litteratur die treue Mitarbeiterin, Gehülfin und Anhängerin ihres Mannes war, in dessen Sinn sie aus dem Französischen (hauptsächlich Schauspiele) und aus dem Englischen (z. B. Popens Lockenraub) übersetze, selbst Bühnenstücke dichtete, Korrespondenzen führte und Anhänger und Anhängerinnen warb. An Beweglichkeit und Geschmeidigkeit des Geistes war sie ihrem pedantischen, regelsesten Gatten weit überlegen, auch wohl an dichterischem Sinne und Geschmacke. Ihre beste Hinterlassenschaft sind ihre Briefe 280.

Verruf gekommene Christian Otto Freiherr von Schönaich. An diesem jungen Kürassierlieutenant glaubte Gottscheb den rechten Mann gefunden zu haben, um zu der Zeit, da sein Ansehen schon gestürzt war, dem von ihm tödlich gehaßten Klopstock einen Heldendichter des wahren Gottschedischen Geschwackes gegenüberzustellen, dadurch den Ruhm seiner Schule wieder zu erwecken und weit über Klopstock und die Klopstockianer hinaus zu erheben. Schönaich hatte ein vermeintliches Heldengedicht geschrieben: "Hermann ober das befreite Deutschland", und Gottsched eilte, dasselbe dem Hern von Voltaire im Manustript zu präsentieren, sich von diesem ein Rekommandationsschreiben geben und ein solches auch für Schönaich selbst von Voltaire herauslocken zu

lassen\*), das Gedicht dann mit Aupferstichen verziert abzudrucken, dem Landsgrafen Wilhelm VIII. von Hessen zu widmen, und es endlich in der Vorrede mit den vollsten Backen zu preisen. Das Gedicht würde vielleicht bei unserer allerzüngsten Dichterzunft um seiner achtfüßigen Trochäen, des beliebten Modeversmaßes willen, einiges Glück machen, und der Ansang verspricht außerdem durch seine frische vaterländische Gesinnung etwas nicht ganz Unbedeutendes:

Bon dem Helden will ich singen, dessen Arm sein Bolk beschützt, Dessen Schwert auf Deutschlands Feinde für sein Vaterland geblitzt, Der allein vermögend war, des Augustus Stolz zu brechen Und des Erdenkreises Schimpf in der Kömer Schmach zu rächen, Hermann! dich will ich erheben, und dem sei mein Lied geweiht, Der einst Deutschlands Unterdrücker, Galliens Geschlecht zerstreut, Der, dem ersten Hermann gleich, unser schnödes Joch zerschläget, Und der stolzen Lilien Pracht vor dem Abler niederleget.

Aber leiber sind diese Verse auch die einzigen guten in dem ganzen, unfäglich breiten, matten, schleppenden Gedichte. Doch die Armfeligkeit scheint dem Buche nicht geschabet zu haben; es kam im Jahre 1753 zum zweiten, im Jahre 1760 zum dritten, und unglaublicherweise im Tobesjahre Schillers, im Jahre 1805, zum viertenmale heraus. Zugleich biente herr von Schonaich seinem Patron Gottscheb, ber ihn feierlich zum Dichter krönte, als Satiriker gegen Bobmer und Klopstod; er schrieb: Die ganze Asthetik in einer Nuß, ober Neologisches Wörterbuch, als ein sicherer Kunstgriff, in vierundzwanzig Stunden ein geistvoller Dichter und Redner zu werden und sich über alle schale und hirnlose Reimer zu schwingen. Alles aus den Accenten der heiligen Männer und Barben bes jetigen überreichlich begeisterten Jahrhunderts zusammengetragen und den größten Wortschöpfern unter benselben aus dunkler Kerne geheiligt von einigen bemütigen Berehrern ber sehraffischen Dichtkunst'. Und die Dedikation lautet: "Dem Geistichopfer, bem Seher, bem neuen Evangelisten, bem Träumer, bem göttlichen St. Klopstocken, bem Theologen; — wie auch bem Syndflutbarden, bem Batriardendichter, bem rabbinischen Märchenerzähler, bem Vater ber mizraimischen und heiligen Dichtkunft, bem zweihundertmännischen Rate Bobmer, widmen biese Sammlung neuer Accente die Sammler'. Es follte hierburch die neue, bem pedantischen Gottsched ganz ungeheuerlich vorkommende Sprache Klopstocks, die er in der Messiade führt, lächerlich gemacht werden; so wenig dies nun auch gelingen konnte, so sind boch manche, auch jest von uns als Überschwenglichkeiten anerkannte flopstockische Eigentumlichkeiten nicht ganz übel geschilbert. Damals aber biente, und im ganzen mit vollem Rechte, diese Satire nur bazu. Gottscheb und mit ihm Schönaich völlig außer Kredit zu bringen, so daß Schonaichs

<sup>\*)</sup> Boltaire unterschrieb seinen französischen Wisch, indem er u. a. sagt, Gottscheds und Schönaichs Sprache dürse niemand unbekannt sein, der die Litteratur liebe, zum Beweise, daß er diese Sprache kenne, mit den Worten: Ich bin ohne Umstand sein gehorsamer Diener Boltaire.

Name fünfzig Jahre lang sprichwörtlich für einen armseligen Reimer galt. Den Freiherrn und Senior bes fürstlichen, gräflichen und freiherrlichen Geschlechts von Schönaich-Carolath-Beuthen focht dies jedoch wenig an; er überlebte alle seine Freunde und Feinde, Gottsched, Lessing, Bodmer, Klopstock, Gleim, Herder, ja sogar Schiller, da er erst am 15. November 1807 gestorben ist. Außer diesem Helbendichter und Satiriser hatte Gottsched als Partner noch einen anderen Helbendichter, Naumann, der im Gottschedschen Stile ein Helbengedicht, Nimrod's schrieb und im langen Leben mit Herrn von Schönaich gewetteisert hat, sowie noch einen Satiriser, Schwabe, welcher die jüngeren Kräfte der älteren Gottschedschen Zeit in einem Journale (Belustigungen des Berstandes und Wißes) um sich zu versammeln suchte, ohne sie jedoch sessenschnuten, und in den Zeiten des Streites mit Bodmer eine damals sehr derühmte Satire schrieb: "Boll eingeschenktes Tintensäßl", ja durch eine andere Satire: "Kritischer Almanach" sogar den vorher erwähnten Gegner Gottscheds, Pyra, zu Tode geärgert haben soll 281.

Ehe wir zu der übersichtlichen Schilberung der aus Gottscheds Schule hervorgegangenen, nachher aber sich von ihm zum Teil oder ganz lossfagenden, ihn
entweder fraft eigener Anlage schon überragenden oder geradezu an Klopstock
sich anlehnenden Dichter übergehen, sind noch zwei Dichter und ein Satiriser
zu erwähnen, welche, gleichzeitig mit dem Bodmer-Gottschedschen Streite, dennoch
an demselben keinen Teil nahmen, dagegen in selbständiger Stellung die neue
Zeit heransühren, wenigstens vorbereiten halsen.

Der erste ist Albrecht von Saller, einer ber frühesten und glänzenbsten Sterne an bem Gelehrtenhimmel ber Universität Göttingen, welcher, wiewohl auch, gleich seinen Zeitgenossen, in feiner Jugend mit Lobensteinischer Bocsie genährt, bennoch burch bie Araft seines Geistes - und, können wir hinzuseten, seines Lanbes, welches nicht wie Schlesien und Sachsen burch die hundertjährige Reim und Gelegenheitspoeterei ausgesogen war — sich von biesen Reffeln befreite. Schon in seinem einundzwanzigsten Jahre vernichtete er alle Poesieen seiner lohensteinischen Jugend, indem er, wie er selbst fagt, erkannt hatte, bak Lobenstein in seinem gebläheten und aufgebunsenen Wesen auf Metaphern wie auf leichten Blafen schwimme', und wendete sich, gleich feinem Landsmanne Bobmer, ben ernsten Engländern, namentlich ihrer moralischen und philofophischen, sowie ihrer beschreibenben Poesie zu, in welchen Gattungen er besonders auf des Dichters Drollinger Zureden eine neue Periode feiner Dichtung begann. In ihnen herrscht fast burchgängig ein hoher und würdiger Ernst, ber die Bilbung und Erziehung bes nationalen Lebens sich zur Aufgabe gesetzt hat, in einer kaum noch hier und ba an die Tropen ber lohensteinischen Zeit erinnernden, knappen und gebrängten Sprache. So lehrhaft die eine größere Hälfte berfelben auch ist, ba sie sich an ben höchsten Problemen des menschlichen Glaubens und Wissens, &. B. an der Darstellung des Ursprunges bes Übels, ber Leibnisischen Theobicee folgend, versucht, so erreichten sie boch in ihrer Weise gerade das, was der bamaligen Poesse vor allem not that: ihr

einen würdigen, ernsten und großen Stoff barzubieten, sie von den Plattheiten und Albernheiten, in denen sie sich so lange Jahre herumgetrieden hatte, hinsweg auf große Gedanken, edle Gesinnungen und wahrhafte Empsindungen zu weisen. Und eben darum muß Haller zunächst als Anfang der neuen Zeit, nicht bloß als Übergang aus der alten in die neue, gefaßt werden. Als Lehrdichter folgten ihm mehrere, die hier zu nennen nicht nötig ist; einer der bekanntesten ist v. Creuz mit seinem Gedichte: "Die Gräber". Unter Hallers Gedichten ist das berühmteste: "Die Alpen", ein beschreibendes Gedicht, welches durch die Wahrheit seiner Naturschilderungen, deren man längst entwöhnt war, gleichfalls eine neue Bahn einschlug und in mancher Beziehung noch heute beachtenswert ist, freilich aber zugleich auch Grundlage für die späteren Naturmaler und Idhylendichter wurde. Hallers Beispiel wirkte, wie schon Goethe bemerkt hat, in der Poesie besonders schlagend durch seinen großen wissenschaftslichen Ruf, und ganz vorzüglich trug er dazu bei, die windige Gelegenheitsereimerei völlig zu stürzen 2882.

Der zweite außerhalb bes Kampfes stehen bleibende und bennoch auf seine Reit sehr bebeutend einwirkende Dichter — ber einzige aus jener Periode, ber noch heute in unserem Munde und Gebächtnisse fortlebt — ist Friedrich von Sageborn, ber Fabelbichter, bem nachher bie Gellert, Lichtwer, Zacharia, Pfeffel folgten, ber Dichter ber heiteren Geselligkeit und genügsamen Zufriebenheit, ber Schöpfer ber anakreontisch - horazischen Poesie ber Grazien, in bessen Rußstapfen nachher die Ug, Gleim, Wieland mit ihrem gangen ungahlbaren Anhange traten. Dies sind die ihm eigentumlichsten Dichtungsgattungen; in seinen früheren Jahren an Brockes angeschlossen, bichtete er auch moralische Lehrgebichte und Epigramme; die ersteren gehören kaum noch in den Kreis der Reit, von welcher wir reben, die anderen dagegen (die Spigramme) haben einiges Vorbilbende für ben späteren Gödingk. An fließender Sprache und Leichtigkeit ber Darstellung übertrifft Hageborn nicht allein Haller, sondern auch die meisten seiner Zeitgenossen, ja nicht wenige der späteren, und an ihm ist wohl zuerst ber birekte Ginfluß bes längst gekannten, aber bis bahin von unseren beutschen Dichtern nicht, wie man sagt, in Saft und Blut verwandelten Horaz zu bemerken; seine Poesie ist die erste gute Frucht, welche die zwei Jahrhunderte lang nur schäblich, oft geradezu giftig auf unsere deutsche Poesie einwirkende klassische Philologie getragen hat, und schon barum muß er, wie Haller, an ben Anfana ber neuen Zeit, nicht an ben Schluß der alten (fchlesischen) gestellt, wenigstens von Brockes und Drollinger fehr bestimmt geschieden werden. In der Sicherheit feiner dichterischen Gaben und in der Behaglichkeit seines äukeren Lebens verschmähte es Hageborn, sich auf den Kampf ber Leipziger und ber Schweizer einzulassen; boch steht er, wie wir aus bestimmten Angaben in seinen Gebichten sehen, Bodmer näher als Gottscheb. Ganz allgemein bekannt sind noch heute wenigstens brei seiner poetischen Produkte; die kleine Fabel: Ein verhungert Hühnchen fand einen feinen Diamant'; sein Mailied: Der Rachtigall reizende Lieber ertonen und loden schon wieder' - und vor allen sein Johann, der

muntre Seifensieber', bessen Stoff er übrigens, wie er selbst nachweist, von Burkard Waldis entlehnt hat 288.

Der Satirifer biefer Zeit ift Christian Lubwig Liscow, ber in ben dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts, in genauer freundschaftlicher Berbindung mit hageborn, von Lubed aus eine Reihe meift perfonlicher Satiren gegen nicht allein jett, sondern auch damals unbedeutende, fogar unbekannte Versonen, wie gegen einen Kanbibaten Sievers in Lübeck und einen Professor Philippi in Halle, schleuberte. Der in benfelben enthaltene farkastische Bis ift, wenn auch im ganzen etwas eintonig, boch meistens fehr treffend, und die Satire erhält burch ben Umstand, baß sie bestimmte Personen im Auge hat, eine Frische und Wahrheit, welche ben späteren Satiren Rabeners fo gang abgeht. Die armseligen Personen, gegen welche Liscow sich richtet, vertreten, wie bas sein foll, eine ganz bebeutende Richtung ihrer Zeit, ja bamals ganze Scharen von aufgeblasenen Halbwissern und thörichten Großthuern, wie g. B. die bamaligen jungen Orthoboren und Wolfianer in ihrer Plattheit und Unfähigkeit, welche sie in ben Kämpfen gegen die Pietisten und ben hereinbrechenben Deismus an ben Tag legten, in ber Person bes Sievers gegeißelt werben; boch hat eben ber Umstand, daß sie gar zu unbebeutend waren, der Beachtung ber Liscowschen Satire von feiten bes Publikums Gintrag gethan, und noch fchlimmer war es, baß burch biefelbe bie perfonliche Satire — bie zu einer rechten Satire niemals entbehrt werden kann — in üblen Geruch kam und mit bem Pasquill verwechselt wurde, mit welchem sie noch heutzutage von Unkundigen leicht verwechselt wird, woher benn bas ängstliche Berwahren, welches Rabener in seinen Satiren für nötig hielt, ,baß er niemanden besonders meine', und die gange vage Allgemeinheit, Flauheit und Mattigkeit ber Rabenerschen Satiren sich hinreichend erklärt. — Übrigens ist unter Liscows Satiren eine ber mehr im allgemeinen gehaltenen, bas Lob ber schlechten Stribenten, die beste, wenigstens bie, burch welche er sich am bestimmtesten als ben Mann ber Zukunft, ber neuen Zeit, bezeichnet. Gben biefe neue Zeit jedoch vergaß ihn auf fast unbeareifliche Weise über bem weit tiefer stehenden Rabener gänzlich, so baß erst zwanzig und mehr Jahre nach seinem Tobe (Liscow starb 1760) sein Andenken wieder erneuert wurde, und er noch jest, wiewohl seitbem zu wiederholten Malen gewichtige Stimmen fein Lob verkundigt haben, und Müchler feine Satiren wieder herausgegeben hat, verhältnismäßig für ganz unbekannt gelten kann, wenigstens immer noch unbekannter ist, als der nun ein für allemal zum Satirifer gestempelte Rabener 284.

Wie bereits erwähnt, gehört dieser Vorbereitungszeit noch eine Gruppe von Dichtern und zwar eine ziemlich zahlreiche an, welche, aus Gottscheds Schule entsprossen, sich nur im Anfange ihrer Dichterlausbahn noch äußerlich an ihn hielten, im weiteren Verfolge berselben aber nicht nur nicht an seine Partei angeschlossen blieben, sondern teils sich entschieden von ihm lossagten, um ihren eigenen Weg zu gehen, und dann auf diesem Wege meistens mehr auf Klopstock hingesührt wurden, teils wenigstens, wenn sie auch den Geschmack der Gott-

schebschen Schule in der Hauptsache festhielten und mit dem Haupte derselben in gutem äußeren Vernehmen blieben, dennoch unter die Schönaich und Nausmann und Triller nicht gerechnet werden können, vielmehr durch eigene Ersfindung sich eine Stelle über Gottsched erwarben.

Einer ber getreuesten Schildknappen Gottscheds, ber schon vorher erwähnte M. Johann Joadim Schwabe, als Professor ber Philosophie in Leipzig 1784 gestorben, unternahm im nächsten Interesse seines Meisters im Jahre 1741 die Gründung einer Zeitschrift: "Belustigungen des Verstandes und Wipes' (in welcher Gottiched selbst einen Teil seines Kampses mit Bobmer, namentlich burch bas Stud Der Dichterfrieg' fampfte), zu welcher sich eine Anzahl jungerer Schüler Gotticheds hielten: Gellert, Rabener, Gartner, Raftner u. a. war mehreren unter diesen jungen Männern die bespotische Diktatur Gottscheds, ber neben ihnen auch die geschmacklosesten Versschmiebe begunstigte, weil sie das Gluck hatten, ihm, bem alleinigen Richter bes Geschmackes, zu gefallen, unerträglich geworben und so fagten sie sich, ohne Streit und Kampf, von bent näheren Verhältnisse zu Gottsched und von der Verbindung mit Schwabe los. um eine eigene Sammlung ihrer Auffate zu begründen. Die für die Aufnahme bestimmten Arbeiten follten erst nach gemeinsamer reifer Brufung wirklich aufgenommen werden; eine fritische Beratung ber Freunde entschied, billigend ober verwerfend ober zur Umarbeitung und Ausbesserung anratend, über jede Arbeit, die in ihrem Kreise entstand. Un die Spite besselben stellten sie benjenigen unter ihnen, welcher zwar nicht der beste Dichter, aber der beste Kritifer, ber geschmackvollste Kenner war, Karl Christian Gartner (zu Braunschweig im Jahre 1791, beinahe achtzig Jahre alt, gestorben); neben ihm standen Cramer und Abolf Schlegel (ber Bater von A. B. und Friedrich pon Schlegel), und so traten benn bie in unserer Litteraturgeschichte merkwürbigen, ben Gipfelpunkt biefer Vorbereitungszeit barstellenben "Neuen Beiträge zum Vergnügen bes Verstandes und Wiges' mit dem Jahre 1742 an bas Licht; man pflegt fie von bem Berlagsorte bie Bremer Beiträge' gu nennen; und es darf nicht unbemerkt bleiben, daß diese Wochenschrift die erste war, welche es ausbrücklich auf einen Leferkreis von Frauenzimmern angelegt Ruerst trat ben Genannten noch Rabener bei, balb folgten Arnold Schmib, Chert und Racharia, später Gellert und Giseke: auch Hageborn, Gleim und zulest Rlopftod felbst beteiligten sich bei biefer Reitschrift. in welcher und zwar im vierten Bande (viertes und fünftes Stud) die brei ersten Gefänge bes Messias zuerst erschienen 285.

Die Birksamkeit und Bebeutung mehrerer dieser Männer, sowie einiger anderen, welche in der nächsten Geistesverwandtschaft mit denselben stehen und, wie wir leicht bemerken, den Übergang von Gottsched zu Klopstock, ein Mittelglied zwischen beiden bilden, werden wir jetzt zunächst zu schildern haben. Eine vollständige Darstellung dieser um die bremischen Beiträge versammelten Gruppen, wie man sie nennen kann, oder der sächsischen Schule, wie man sie öfters wirklich genannt hat, würde jedoch teils den Kreis, den wir uns hier

ziehen müssen, bei weitem überschreiten, teils zu einer wenig erquicklichen Büchersgeschichte werden, eine Widerwärtigkeit, an welcher die Geschichte unserer neueren Litteratur ohnehin nur allzwiel leibet, und welche sie gegen die ältere Zeit, die weit mehr eine reine Geschichte der Dichtung gewährt, in empfindlichen Nachsteil stellt.

Stellen wir ben bekanntesten biefer Schule voran: Christian Fürchtegott Gellert 286. Abgefeben von feiner uns hier nicht interessierenben Wirksamkeit als Lehrer ber praktischen Philosophie, die er in seinen moralischen Vorlesungen noch der Nachwelt bezeugt, werden wir ihn als Dramatiker, als Romanschriftsteller, als Fabelbichter und endlich als Dichter von sogenannten Rirchenliebern zu betrachten haben. Seine Dramen sind burchgängig im gottschedischen Geschmacke und zeichnen sich vor benen, welche Gottschebs Frau in ihres Mannes, Deutsche Schaubühne' eingerückt hatte, durch nichts als stellenweise burch etwas größere Beweglichkeit bes Dialogs aus, ber Stoff kann nur ärmlich und die Ausführung dürftig genannt werden; es ist eine nicht im besten Sinne hausbackene Bürgerlichkeit, die uns aus diesen Organs und Damons und den Frauen Damon und Orgon mit der äußersten Langweiligkeit angähnt. Roman, die schwedische Gräfin, lange Zeit in den mittleren Kreisen der beutschen Lesewelt fehr beliebt, giebt an Seltsamkeit und Unwahrscheinlichkeit der Erfindung kaum den Aventuriers etwas nach und wird durch den docierenden Ton vollends Als Kabeldichter ist Gellerts Berdienst allerdings größer, wennunerträglich. gleich bei weitem so groß nicht, wie die ungemein weite Verbreitung seiner Fabeln und Erzählungen' und die ungemein lange Dauer ihrer Geltung in der Litteratur erwarten lassen sollte. Ihrer Grundlage nach sind sie fast ohne Ausnahme, der Form nach, gottschedisch; anschauliche Deutlichkeit zu erreichen, diese gepriesene Eigenschaft wie der Wolfischen Philosophie, so der Gottscheifchen Poesie, ist ihr Bestreben so sehr, daß sie, zehn gegen eine zu rechnen, überbeutlich, redselig, geschwätig, platt und gewöhnlich werden; von echter Naturpoesie ist keine Spur mehr vorhanden, die Tiere, die noch auftreten, sind nicht allein verkleibete Menschen, sondern auch modisch verschnörkelte Menschen, Herren in ber Verfice und Damen in der Kontange; der Scherz hat in biesen Fabeln eine so langweilig-spaßhafte und spaßhaft-langweilige Miene, daß man eher über bas Gesichterschneiben, bas ben Scherz begleitet, als über ben Scherz felbst lachen kann. — Wahrhafte Poesie wird burchgebends in keiner Gellertschen Fabel, poetische Züge werben nur in fehr wenigen zu finden fein. Woher, fragen wir nun, woher kommt es, daß biefe Fabeln Gellerts fo allgemeinen, ungeteilten Beifall finden fonnten? daß fogar Wieland und Goethe, anderer bebeutender Dichter zu geschweigen, sich ber Gellertschen Fabeln gegen ihre Berächter angenommen haben? Denn daß keine Poesie barin zu finden fei, barüber find Goethe und herber und Leffing unter sich und mit uns Spätgeborenen vollständig einverstanden. Vor allen Dingen muß hier die ehrwürdige Perfönlichkeit des Dichters, die so allgemein verehrt und gefeiert war, wie keine ihrer Zeit, und welche sich auch in den Kabeln nicht verleugnet, ja bisweilen sehr beutlich, und noch für uns ansprechend und ehrwürdig, aus benfelben hervortritt, in Unschlag gebracht werben; eine Persönlichkeit, die fo rein, so edel, so imposant und zugleich so milbe und bemutig war, daß die Angriffe, die erst die neueste Zeit gegen dieselbe gerichtet hat — benn noch dreißig Jahre nach Gellerts Tobe ware es eine Art Hochverrat gewesen, gegen ihn etwas Ungunstiges vorzubringen — in ihr Nichts zusammenfallen mussen. Fabeln Gellerts bes Dichters fah und liebte man Gellert ben Menschen; und so weit bieser Standpunkt auch von dem Standpunkte einer poetischen Kritik abliegt, so muß er boch gelten, wo es sich barum handelt, ben uns jest fast wunderlich erscheinenden Beifall zu erklaren, den Gellerts Fabeln zu ihrer Zeit und so lange fanden, als die Tradition von Gellerts Perfönlichkeit, seinem Leben und Wirken, noch lebendig war. Dazu aber kommt noch ein anderer Umstand, der, ziemlich ähnlichen Ursprunges mit dem oben erwähnten, uns doch noch einen Schritt weiter in ber Erklärung unferer Erfcheinung führt. Gellerts Kabeln sprechen noch heute ben an, welcher ohne alle Kunde von Poesse, ohne Kähigkeit für bieselbe und ohne Rezeptivität, b. h. ohne bis bahin noch gewecte Rezeptivität für Poesie ist; sie sprechen ben trocenen hausverstand an, ber von ber Poesie eben nicht mehr verlangt, als was Gellert gerade felbst in seinen Fabeln als ben Zweck ber Poesie angiebt: sie biene bazu, bas, was man sonst nicht wohl begreifen könne, in einem Bilbe begreifen zu lehren. Es ist genau die Mittelmäßigkeit ber Gellertschen Fabelpoesie, die bei ber verwandten Mittelmäßigkeit, welche an Lessing und Herber, an Goethe und Schiller nicht heranreicht, Eingang gefunden hat und teilweife noch heute findet; gerade diejenigen (bas können wir noch heute jeden Tag erleben, wenn wir wollen), die von der Boefie etwas Handgreifliches, Lehrbares und Lernbares, einen praktischen Sausnuten verlangen, und benen bie größten Dichtergeister unfagbar und wibrig find, widrig, wenn fie es auch nicht auszufprechen magen, gerade biefe haben sich von jeher an die Gellertsche Poesie angeschlossen. Und sie, diese Mittelmäßigen, diese Anfänger und Lernenben, haben sich ihr, wie alsbald hinzugefügt werben muß, mit Rugen angeschloffen, und werden sich an Gellert vielleicht noch eine ganze Generation lang mit Ruten anschließen; mit bem Nuten, baß von Gellerts Fabeln aus ein ganz natürlicher Fortschritt zu besserer Poesie. faum einer zu schlechterer möglich ift, und eben barum hat Goethe, bem überhaupt ein tiefer und ebler Wiberwille gegen alles rohe Vernichten ber Entwicklungsmomente und historisch gegebenen Bedingungen und Vorstufen eigen war, fo fehr recht, gegen die Stürmer und Dränger seiner Zeit Gellerts Fabeln in Schut zu nehmen; von eben biesem Standpunkte werden auch wir nicht umhin können, sie noch heute ganz ernstlich zu verteibigen. Nur daß man sie uns lediglich als Milch und leichte Speise, als Schulpoesie und Anfängerwerk gelten lasse und nicht für bedeutende Dichtung an fich verkaufen wolle! — In fast ebenso großem Ansehen haben lange Zeit und gleichfalls jum Teil bis in unsere Tage Gellerts geistliche Lieber gestanden, die man sogar zu Kirchenliebern gemacht hat, wiewohl sie von dem Charakter des alten evangelischen Kirchenliedes

fast keine Spur mehr an sich tragen. Es sind recht eigentlich geistliche Lieber der hocierenden, unterweisenden und zurechtweisenden, Gottschedischen Schule, Lehrlieder für das Bolk, aber nicht christliche Leide und Freudenlieder aus dem Bolle, die mit ganz geringen Ausnahmen eben darum auch niemals in bas Bolk gebrungen sind, noch bringen werden; Lieber, die statt aus dem ganzen vollen Herzen hervorzubrechen, mit fröstelnder Rühle den Zweifel besingen, die statt Gottes Thaten zu preisen, fast nur von dem Ringen und Streben bes Menschen, von den guten Vorsätzen und beren schlechter Erfüllung handeln und im besten Falle sich zu ber Form eines betrachtenben Gebetes erheben. Auch sie wurden, wie die Fabeln, teils von ber Perfonlichkeit ihres Verfassers, teils und noch mehr von ihrer Zeit getragen und emporgehoben, von ihrer Zeit, ber nach und nach bas Christentum als eine That ganz abhanden kam, und für bie es nur noch als Lehre vorhanden war. Sie bezeichnen auch nicht, wie die Fabeln, ben Anfang des Besseren, die Vorstufe des Lernenden, sondern auf das entschiedenste ben Anfang bes Schlechteren, die Borftufe bes Verfalles, ber bald nach Gellert im evangelischen Kirchenliede in einer Ausbehnung und Furchtbarkeit eintreten follte, von der nicht einmal die Geschichte der Poesie in ihrem weitesten Umfange, geschweige benn die Geschichte ber Kirche ein zweites Beispiel aufstellt.

Nachfolger Gellerts im Kirchenliebe sind Johann Andreas Cramer, ber burch seine Oben übrigens ein sich noch näher an Klopstock auschließenbes Mittelglied zwischen Gottscheb und Klopstock wird, und Johann Abolf

Schlegel, ber mittlere ber brei Britber Schlegel.

An Gellert möge es mir verstattet sein, die übrigen Fabelbichter bis auf unsere Zeit herab anzuschließen, ba sie fämtlich merkwürdigerweise ziemlich außer Verhältnis zu ber übrigen Litteratur, zu bem Fortschritte ber poetischen Zeitbildung stehen und im ganzen den hergebrachten Gottsched Hagebornschen, ober, wenn man will, Hageborn-Gellertschen Zuschnitt behalten; ihre Anzahl ist ebensogroß, als ihr Wert im ganzen gering. Der nächste nach Gellert auftretende und wie dieser an Hageborn sich heranbilbende Fabeldichter ist Magnus Gottfried Lichtwer, beffen Fabeln nicht, wie nach J. v. Müllers Ausspruch bie Gellertschen, Professoren ber Moral' find, vielmehr bei weitem mehr felb. ständige Lebendigkeit und mehr Eigentümlichkeit, oft recht gute individuelle Wahrheit bes Tierlebens haben, fo baß manche als Fragmente aus einem Tierepos gelten könnten, alsbann aber burch die herkömmlich angehängte Moral empfindlichen Schaben leiben, wie z. B. die berühmte Fabel von den Katen und bem Hausherrn burch bie angehängte Moral vom Spiegelzerschlagen und baß blinder Eifer schade, geradezu in ihrer Wirkung vernichtet wird. Andere, mehr ber Erzählung angehörige Stücke, wie besonders die feltsamen Menschen, sobann Der kleine Töffel' u. a. werden stets für vortresslich gelten müssen. Die erste Ausgabe ber Lichtwerschen Fabeln wurde von Gottsched empfohlen; vielleicht eben badurch ließen sich Lessing und Ramler zu einem Mutwillen, wo nicht

litterarischen Frevel verleiten, der kaum glaublich scheint und in der Litteraturgeschichte ohne Beispiel ist: ohne Willen und Wissen bes Verfassers arbeiteten sie fünfundsechzig von seinen hundert Fabeln um, mas natürlich ben heftigsten Umvillen Lichtwers erregen mußte, boch aber die Folge hatte, daß dieser in der nächsten Ausgabe sehr wesentliche Verbesserungen anbrachte. — Auf Lichtwer folgten Willamow, welcher bialogifierte Rabeln ichrieb, Michaelis, Burmann, Zacharia, ber wie hageborn und Gellert fich an Burfard Balbis und andere ältere Erzähler anschloß, und vor allen Pfeffel, ber auch von Gellert angeregt ist und auf beffen Boben steht, aber boch in feiner späteren und besseren Zeit zugleich ein Nachahmer von Florian ist. Er allein hat den Einfluß ber Fabelbichtung auf die Kinderschule mit Gellert geteilt, während von Lichtwer nur weniges, von den übrigen fast nichts in diese Kreise übergegangen ist; und boch ist Gellert im ganzen keinem einzigen ber Genannten unbedinat überlegen, ja er bleibt im einzelnen hinter Lichtwer, Burmann und Pfeffel entschieben zuritch, gegen letteren freilich nur in ber Sprache, ba Pfeffel in ber Unbedeutendheit bes Stoffes wiederum Gellert gleichsteht und an Nüchternheit und Trockenheit der Ansicht ihn weit übertrifft 287. Erst die neueste Zeit hat in Abraham Emanuel Fröhlich einen wirklich poetischen Fabelbichter erzeugt, den wir nicht allein als vollkommen ebenbürtig mit Boner und Gerhart von Minden betrachten, sondern an Tiefe der Anschauung und bichterischem Ausbruck höher stellen muffen, als biese Dichter ber alten Zeit 288.

Als weiteres Glied biefer fächsischen Schule, ber wir soeben famtliche Kabelbichter angeschlossen haben, ist nächst Gellert Rabener, ber Satiriker. zu nennen, der schon vorhin, als Liscow geschildert wurde, nicht umgangen werden Seine Geltung als Satirifer, die mit seinen Leistungen nicht nur in feinem Verhältniffe, sonbern im gerabesten und auffallenbsten Wiberspruche stehet. beruhet auf ähnlichen Gründen, wie Gellerts des Fabelbichters Geltung und Eben ber Umstand, daß Rabener sich an das hielt, was jeder auch noch fo beschränkte Kopf lächerlich finden kann, daß er nur die niederen und unbedeutenden Areise und zwar hier wieder nur die kleinlichen und gerinafügigen Thorheiten bespottete, daß er sich niemals in die höheren Regionen des Lebens verstieg, wohin ihm nicht so leicht jeder folgen konnte, niemals 3. B. den boch bamals noch in vollem Feuer lobernben Kampf ber Dichterschulen, niemals ben Kampf bes nationalen Lebens mit der herrschenden französischen Kultur, ja sogar niemals bie gerabe zu jener Zeit augenfällig genug hervortretenden Laster bieser französischen Kultur, wie sie besonders in den höheren Ständen sich offenbarten, - bag er von diefem allen niemals auch nur bas Geringste ergriff, gerade diese Beschränktheit und Furchtsamkeit, die ihn aus der Reihe der wahren Satiriker völlig ausstreicht und in die Zahl der gutmütigen Scherzer und Gelegenheitserheiterer verweist, gerade dies machte ihn der großen Menge wert. welche wahrhafte Satiren selten zu würdigen, seltener zu ertragen vermag, bagegen auf ein gutes Talent, konventionelle Scherze zu machen, große

Stude zu halten pflegt. Die Gottschedsche Unpoesie, Nüchternheit, burre Berständigkeit und Alltäglichkeit hat auch hier wieder in den Krautjunkern, Infor-Kammerjungfern, Beighälfen und Schulmeistern Rabeners ihren Triumph gefeiert, und an seinem Beispiel kann es recht einleuchtend gezeigt werben, daß allgemeine moralische Fehler, daß allgemeine, zu jeder Zeit unter wenig veränderter Form wiederkehrende Verkehrtheiten gar kein Gegenstand ber Satire sein können; es muffen bestimmte, in bestimmten, hervorragenden Indivibuen mit Schärfe ausgeprägte Zeitthorheiten, Thorheiten, bie ein ganges Geschlecht und nur dieses ergreifen, Narrheiten, an benen eben die besten ber Nationen mit teilnehmen, es muß ber Streit einer ganzen Kulturwelt mit einer anderen Kulturwelt vorhanden sein, wenn eine Satire vorhanden sein foll, ber man poetischen Wert zuschreiben barf. hat ein angeblicher Satirifer entweber nicht das Auge, folche Konflikte zu sehen, oder nicht ben Mut, sie zu ergreifen, ober keinst von beiden — und letteres trifft bei Rabener ein — fo bleibt ihm nichts übrig, als sich an die Eigenheiten und Kleinlichkeiten ber Alltagswelt zu halten, die er kaum anders als mit birekter Ironie, einer der ermüdendsten Gattungen bes spottenden Stiles, anzugreifen imstande sein wird. Und biefer Übelstand tritt in Rabeners Schriften im vollsten Maße ein: es ist ganz leicht, fast alle seine Scherzreben einfach umzukehren, aus ber Fronie in ben platten, ernstlichen Ausbruck zu übersetzen und so augenblicklich alles fatirische Element zu vernichten. Neben Rabeners zahme Satiren find manche in bem Bobmer-Gottschedschen Streite gewechselte Spott- und Schmähschriften, wiewohl fie nur Parteisache und somit natürlich enger, als ber echten Satire zusagt, gefaßt find, ju ihrem großen Borteil zu stellen und oft in ber That bei weitem eher bes Namens der Satire würdig, als Die Abvokaten-, Balthafar-Wurzel-, Querlequitsche u. a. Satiren bes kurfürstlich fächsischen Steuerrates' 289.

Eine ähnliche, wenn gleich lange nicht so weit gehende Überschätzung wie Gellerts und Rabeners Werken ift ben Gedichten Friedrich Wilhelm Zacharias zu teil geworden 290. Zacharia war ein frühreifes Dichteringenium, welches mit kaum achtzehn Jahren eine feltsame, ber jugendlichsten, fast kindischen, jebenfalls gänzlich unreifen Laune angehörige Dichtungsgattung produzierte: die fogenannte , kom i f che Epopoe', in welcher unter fast gleichen Umständen freilich ber Engländer Love vorangegangen war. Gottsched nahm das junge Leipziger Studentlein unter seine Flügel, und so erschien benn schon im Jahre 1744 in ben Schwabeschen Belustigungen bes Verstandes und Wiges ber vielbelobte und noch immer durch unfere Anthologieen hinlaufende, auch in diesem Jahrhundert wieder herausgegebene Renommist', in welchem die damalige jenaische Studentenroheit, das unmäßige Biertrinken, das hieberwegen und Schnurrenburchprügeln, in den Formen der herkömmlichen epischen Poesie nicht ohne Anschaulichkeit geschilbert wirb. Das Komische ist von äußerst geringem Werte, vielmehr ist eben die Schilberung der Scenen, an benen der achtzehnjährige Student, aber auch gerade nur biefer, seine Freude haben nußte, das beste.

Carried to

Poesie wird freilich niemand barin finden, es ist burchaus nur eine Zeit- und Sittenschilderung; ba man jedoch seit langer Zeit aller Wahrheit in ber Darstellung ber Poesie entbehrt hatte, so machte bies Gedicht, dem die bezeichnete Eigenschaft nicht abgesprochen werben kann, großen Eindruck und gewann einen Beifall, welcher ihm in wirklich poetischen Zeiten niemals geworden sein würde. Nicht viel mehr, ja vielleicht noch weniger Wert haben bie komischen Epopoen Bacharias, die teils (wie Die Verwandlungen') in ben Bremischen Beiträgen, teils einzeln erschienen, wie Das Schnupftuch', bie bewundertste von allen, eine Bariation von Bopes Lockenraub, , Phaeton', und , Murner in der Hölle', in welchen beiben Gebichten Zachariä sich von bem bisherigen gereimten Alexanbriner zu bem Klopstockichen Berameter wandte: burch ihre geringfügigen Motive und gesuchten Maschinerieen erregen biese Gebichte nur die außerste Langeweile, so daß sie nicht einmal zur Unterhaltung aut sein dürften, geschweige benn, daß sie asthetischen Genuß gewährten. Noch langweiliger sind die wenigstens eine Zeit lang fehr belobten und vielgelesenen beschreibenben Gebichte Bacharias: Die Tageszeiten', bie, burch Kleists Frühling veranlaßt, voll gezwungener poetischer Schilberungen und, was schlimmer ift, voll ber feltsamsten Digreffionen find, wie g. B. in Befchreibung bes Mittags' eine Schilberung ber Salzbahlumer Galerie, in die bes Abends eine Beschreibung zugleich bes Harzgebirges und eine Besprechung bes Theaters und ber Musik eingewebt ist; und bie Bier Stufen bes weiblichen Alters'.

Von Gottsched bei bessen Leben niemals abgefallen und auch nachher an keine ber neuen Richtungen ber Poesie angeschlossen, vielmehr immer in einer gewissen Opposition gegen dieselben verharrend, ist einer unserer bedeutendsten Spigrammatisten, Abraham Gotthelf Raftner 291, ber jedoch zu Gottscheds eigentlicher Schule, die wir früher betrachteten, um feiner Gigentumlichkeit und Selbständigkeit, mehr noch um seines burchaus edlen menschlichen und ebenso edlen bichterischen Charakters willen, nicht gerechnet werben barf. Außer seiner wissenschaftlichen Bedeutung und seiner beachtenswerten beharrlichen Opposition gegen die kirchlichen und politischen Neuerungen seiner Zeit, wovon wir hier keine Notig nehmen können, find auch feine Gebichte, größtenteils Lehrgebichte, besonberer Erwähnung nicht wert; von nicht geringem Range bagegen sind feine noch immer befannten und zum Teil musterhaften Spigramme, Die gur fleineren Sälfte ichon in ben Gottschedichen Zeitschriften erschienen, zum größeren Teil aber erst weit später gedichtet find. Gine Cammlung berfelben erschien wiber ben Willen bes Berfassers, von Söpfner in Darmstadt besorgt, 1781, eine andere mit bem Willen bes Verfassers, von Justi herausgegeben im Tobesjahre Kästners, 1800. Ich barf hier nur an einige wenige Epigramme erinnern, um die Bedeutung unseres Epigrammatikers in Ernst und Scherz alsbald in das hellste Licht treten zu lassen, wie an das auf Repler, auf die Schlacht bei Rosbach (was hippofrene auf beutsch heißt), auf die alternden Dichter, welches geradezu flaffisch genannt werden kann (es lautet: Schnell wird ein Tichter alt, bann hat er ausgesungen: boch manche Critici, die bleiben immer

Jungen), auf den Satz: non datur vacuum u. a. Gegen Klopstock und die Klopstocksche Dichtermanier überhaupt sind die Zeilen gerichtet:

So toll erhaben Gewäsch in reimlos ametrischen Zeilen Seh ich für Berse nicht an: mir ist es rasende Brosa'.

Gegen Bodmers Sonderbarkeiten, zunächst die, daß er den Umlaut ü durchgängig mit y schrieb und lateinische Lettern für den Abdruck seiner Gedichte wählte, sodann gegen dessen Leerheit und sprachliche Härten, wobei aber auch Gottsched nicht vergessen wird, ist folgendes Epigramm gerichtet:

> "Seht die epischen Zeilen, frei vom Maße der Sylben, Frei vom Zwange des Reims, hart wie Zyrchische Verse, Leer wie Meisnische Reime: Seht, der glückliche Kynstler Fyllt mit römischen Lettern mit pythagorischen y y Zum Ermyden des Lesers, besser zu nyzende Bogen'.

Gegen den Freiheitsschwindel der Nevolutionszeit richten sich die treffenden

Epigramme:

Frei seib ihr nun und Brüder, gleich beglückt: Sie sind gestürzt, die euch disher gedrückt; Was sie von euch so lange Zeit genommen, Das müssen wir und noch viel mehr bekommen; Was eure Städte sonst geziert, Wird unser Hauptstadt zugeführt; Auch werdet ihr uns, die wir euch befrein, Voll Dankbarkeit gehorsam sein'.

Allemands grands admirateurs. Bewundernd haben sie sonst die Messieurs verehrt, Wie sie bewundernd nun die citoyens begaffen; Nie waren sie des Namens "Deutsche" wert; Sie sind ja nichts als Franzenassen".

Aber es soll auch die Grabschrift, die sich Kästner in einem Epigramme drei Wochen vor seinem Tode setzte, nicht vergessen werden, eine Grabschrift, die freilich von Horazens exegi monumentum, von des Grasen Platen Grabschrift auf sich selbst, ja auch von P. Flemings sich selbst gesetzem Epitaphium stark, aber gewiß nicht zum Nachteile des einundachtzigjährigen Greises absticht:

Bon Müh und Arbeit voll, kam mehr als hoch mein Leben, Doch froh in bessen Dienst, ber Trieb und Kraft verleiht, Im Glauben an den Sohn, der sich für uns gegeben, Geh ich getrost zu Ewigkeit'.

Mit wenig Worten sei es mir noch erlaubt, an den diesem Kreise angehörigen Johann Arnold Ebert aus Hamburg, später, wie Zachariä, in Braunschweig lebend, zu erinnern, nicht so sehr um seine dichterischen Berbienste hervorzuheben, welche kaum von einem Belange sind, als um ihn als Hauptvertreter der englischen Litteratur in Norddeutschland während der

fünfziger und seckziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zu bezeichnen — er war bies hier ebenso, jedoch in weit höherem Grabe, wie es früher Bobmer in Sübbeutschland und ber Schweiz gewesen war; er übersetzte für die Bremischen Beiträge (Glovers Leonidas' und später, 1760, Doungs Nachtgebanken', die eine lange Reihe von Jahren hindurch von äußerst großem Einflusse auf die Stimmung bes litterarischen Publikums in Deutschland waren, und bie Anglomanie, an der unsere Litteratur mittleren Ranges bis zum Anfange bieses Jahrhunderts in mehrfacher Beziehung frankte, herbeiführen halfen. Balb folgten auf Young auch die Richardsonschen Romane, (Grandison' und Pamela', bald auch "Offian"; und bas künstlich Gedankenvolle, das Gesuchte und Geschrobene. bas Weitschweifige, bas Rührenbe, bas Empfindsame, was biesen englischen Werken anklebt, beherrschte unsere Litteratur nur allzusehr; natürlich ist die sentimentale Periode, von der nachher bei Werther die Rede sein muß, zwar der Grundlage nach aus dem allgemeinen Streben nach dem Zustande einer natürlichen, ungebundenen, bloß den Träumen der Empfindung' überlassenen Freiheit hervorgegangen, ihrer Ausbildung nach aber diesen zu uns Abergeführten englischen Werken auguschreiben 282.

Endlich werden noch die dieser Vorbereitungsperiode angehörigen Dramatiker erwähnt werben muffen, junächst die beiben Schlegel. Der jungste ber brei Brüber, Heinrich Schlegel, ist zwar nur als Übersetzer englischer Stücke und gleichfalls neben Ebert als ein Verbreiter bes englischen Geschmackes in Nordbeutschland, zugleich aber deshalb zu beachten, weil er zuerst statt des Alexandriners den fünffüßigen Jambus in seinen Übersetungen gebrauchte, auf welchem Pfabe ihm fpater Leffing im Nathan — burch ben biefe Bergart in den allgemeinen Gebrauch kam — und Schiller in seinen Tragödien folgte, und bessen Herrschaft erst in unserer Zeit wieder gebrochen ist. Der älteste bes Schlegel-Aleeblatts, Johann Elias Schlegel, muß bagegen als eigentlicher Repräsentant, als Gipfel und Blüte ber von Gottscheb ausgegangenen Dramatik. ber vor Leffingischen Dramatik betrachtet werben. Man kann an seinem Beispiel sehen, welchen Gifer, ja welche Begeisterung Gottscheb, ber boch so trockene hölzerne Gottscheb, in der damaligen Jugend für die vaterländische Litteratur anregte, indem er mit seinen Reformen gerade den Punkt zu treffen wußte, in welchem das Bedürfnis einer Erneuerung und Umbildung am lebhaftesten und allgemeinsten gefühlt murbe: bas Drama. Schon auf ber Schule zu Pforta begann Schlegel Dramen zu bichten und mit feinen Mitschillern aufzuführen und setzte biefe Bestrebungen später, von Gottsched aufgemuntert, ber die Stücke des Jünglings auf die Leipziger Bühne brachte und, von allen Seiten mit Lob überhäuft, auf das eifrigste fort. Besser als die Gottschedschen Sachen sind seine Stude allerdings: die Lustspiele lebhafter, die Trauerspiele weniastens nicht bloße rhetorische Schulexercitien, aber jene leiden bennoch gar fehr an Langweiligkeiten, mehr fein "Müßiggänger", etwas weniger fein "Geheinnisvoller', diese, die Trauerspiele, unter benen eigentlich nur Kanut genannt werden kann, an Mangel ber Handlung und Überfluß der Reben; poetischer

Wert ist ihnen abzusprechen, und genannt kann Schlegel werben nur aus bem angeführten Grunde: um an ihm zu sehen, wie weit es die fächsische Schule vor Lessing und ohne ihn gebracht hat; es kostet schon nicht geringe Aberwindung, diese Sachen aus litterarischer Neugier durchzulesen. Abrigens starb Schlegel früh, im einundbreißigsten Jahre seines Lebens (1749); überreizt burch frühzeitige geistige Anstrengungen und gewaltsames Produzieren, ein Schickfal, welches mehrere seiner Zeit = und Berufsgenossen, junge Theaterbichter, aus ganz gleichem Grunde traf: so Lessings Freund Mylius, so ben erst zwanzigjährigen Dichter von Brawe, so ben sechsundzwanzigjährigen von Cronegt, beffen Trauerspiel Cobrus', wenngleich später (1757) erschienen, boch noch ganz in diese Kategorie der Nachahmungen der Franzosen gehört, wiewohl es zu seiner Zeit als ein fast unvergleichliches Originalstuck Das unsichere Herumareifen, bas Tasten und Tappen nach gevriesen wurde. biesem und jenem Stoffe, das Aufgraben der allerfernsten Vergangenheit (wie eben im Codrus), die sich nur durch die Zuthat von modernem Flickwerk und Flitter einigermaßen genießbar machen ließ, bafür aber ihren ursprünglichen Charafter baran geben nußte, und zu gleicher Zeit bas Abschöpfen ber allertrivialsten Gegenwart, mas wir bei allen biesen bramatischen Dichtern finden, macht einen ungemein peinlichen Eindruck. Doch wir wollen jene Zeit nicht allzustreng richten; ein Jahrhundert ist verstrichen, Lessing ist aufgetreten, Goethe ist gekommen und Schiller — und wie wenig haben wir von ihnen gelernt; wir sind im Drama in ber Hauptsache nicht um einen Schritt weiter gelangt, als wir vor einem Jahrhunderte waren 298.

Roch muß biesen Dramatikern ein anderer angereihet werben, bessen Blutezeit zwar zum großen Teile später fällt, ber auch von den mancherlei Einfluffen ber späteren Zeit vielfach berührt ift, im ganzen jedoch ben Stil ber älteren schlefischen, Gottschedschen Schule festhält, wenigstens als Nachfolger Leffings nicht betrachtet werden kann, so nahe er ihm auch eine Zeit lang perfonlich ftand: Christian Felix Beige. Seine frühesten und im ganzen auch wohl feine besten Werke fallen übrigens ganz in unsere Vorbereitungszeit, in die vierziger und fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, und noch mitten in ben Streit, ben Gottsched mit ben Schweizern und ben Anhängern Klopstocks auch ba noch fortführte, als er schon längst besiegt war; ja, Weiße follte burch eines seiner bramatischen Werke ben völligen unwiederbringlichen Sturz bes Diftators auch äußerlich herbeiführen und vollenden helfen. Der von Lessing angeregte und geförderte Weiße versuchte zuerst und mit Gluck bas Luftspiel; außer seiner längst vergessenen, aber um 1749 sehr gern gesehenen Matrone von Ephesus' und seinem "Leichtgläubigen' schrieb er 1752 nach bem alten englischen Stud The devil to pay' bas lange Zeit aufgeführte und mit bem größten Beifalle begleitete Lustspiel: Die verwandelten Weiber ober ber Teufel ist los', welches zwar heutzutage auch vergessen ist, nicht aber das in dasselbe eingelegte Lied: "Ohne Lieb und ohne Wein, was wär' unfer Leben'. Dieses Stud war es, an bem sich bie lette Kraft Gottscheds brach; es erregte ben

Born Gottscheds auf unglaubliche Weise; er griff in seinem Neuen Büchersaale' Weißen, der aufangs auch zu Gottscheds Zuhörern gehört hatte, als einen jungen Menschen an, ber mit unerhörter Recheit burch seinen schlechten Geschmack alle muhfam erzielten Fruchte feiner, Gottscheds, Lehren, alle Berbesserungen, die er eingeführt, vernichte und dem guten, Gottschedschen, Geschmacke mit einemmal ein Ende mache. Damit nicht zufrieden, wandte er sich an den Directour des plaisirs in Dresben, Herrn v. Dieskau, und bestürmte ihn, die Aufführung bes Weißeschen Stückes zu verbieten; durch biese Forderung, die noch bazu in lächerlich schlechtem Französisch abgefaßt war, gab sich ber Diktator ben letten Stoß, zumal da er einen förmlichen Prozeß gegen ben vermeintlichen Verbreiter seines französischen Gesuches anhängig machte. Diese Händel brachte ein ausgelassener Wigkopf, Rost, früherhin schon burch einen Angriff auf Gottsched in bem Dorspiele', auch sonst burch seine zügellosen Schäfergebichte bekannt, in Knittelverse unter dem Titel: "Schreiben des Teufels an Herrn Gottscheb, Kunstrichter ber Leipziger Schaubühne', und biese Rostsche Teufels: epistel machte überall einen unglaublichen Effekt, ber noch burch ben Umstand verstärkt wurde, daß ber Graf Brühl, beffen Sekretar Rost war, und bei bem sich Gottsched über diesen beschwerte, den unglücklichen Gottsched nötigte, ihm biese Satire vorzulesen. Seit ber Zeit war Gottsched als litterarisch tot zu betrachten, und die Veranlassung zu diesem litterarischen Tode hat Weiße gegeben, Weiße, der sich boch sonst in keinen Streit einzulassen pflegte, aber es allerdings fast mit allen Parteien und Richtungen verbarb, in so gutem Vernehmen er auch mit einzelnen Perfonen stand und fortwährend blieb. Auf seine Bermanbelten Weiber' folgte ber "Lustige Schufter', gleichfalls nach einem englischen Borbilde, aus welchem bie Reime "Minister flicken am Staat u. f. w." noch heute bekannt sind, und die "Poeten nach der Mode", zwar ein schwaches Lustspiel, aber eins, welches in die litterarischen Zeitinteressen eingriff, indem es die Gottschedianer und Klopstockianer zu gleicher Zeit verspottete, weshalb es eine Reihe von Jahren fehr gern gesehen wurde, wogegen Klopstocks Unhänger seitdem von Weiße nichts mehr wissen wollten. Alles Verdienst, welches wir viesen Weißeschen Lustspielen zugestehen können, ist das, baß sie eine gelenkere, biegsamere und überhaupt dem Lustspiele mehr zusagende Sprache auf dem Theater einführten, als bisher üblich gewesen war. Wirkung auf die mittleren Areise der Gesellschaft haben sie mehr geäußert, als Lessings gleichzeitige Lustfpiele, mit benen sie sich sonst fast in keiner Beziehung messen können. Später wandte sich Weiße auch dem Trauerspiele zu; er schrieb: "Ebuard III." und "Nichard III.", letteres ein ungemein beliebtes Stück, aber französisch phrasenhaft und französisch gespreizt, wie die Stücke ber älteren, Gottschedschen, nun boch längst verlassenen Schule und beshalb auch von Lessing in seiner Dramaturgie mit Recht auf das schärfste getadelt. Noch beliebter wurde das spätere, auch hente noch nicht ganz vergessene bürgerliche Trauerspiel "Romeo und Julie', welches Weiße zum Teil aus anderen Quellen, als Shakespeare, nicht zum Porteile seines Produktes, bearbeitete. Das lette seiner Trauersviele mar

Jean Calas', ebenfalls ein Stud voll Rithrungen und Erklamationen und noch mehr voll von lästigen Übertreibungen. Zwischen Richard und Romeo, in Die sechziger Jahre, aber fällt eine Anzahl Beißescher Stücke, in welchen er ben schon in ben Berwandelten Weibern' und im Lustigen Schuster' angeschlagenen Ton weiter verfolgte, seine Operetten, bie nur zu lange Zeit zum Berberben bes gefunden Bühnengeschmackes die Theater angefüllt haben: "Lottchen am Sofe". Die Liebe auf bem Lande' (nach bem bekannten frangösischen Stud Annette et Lubin), Die Jago' (aus welcher das Lied: Als ich auf meiner Bleiche ein Stildchen Garn begoß', noch jest befannt ift), "Der Erntefranz' und endlich "Der Dorfbarbier'. Durch biese Stücke erregte Weiße, wie billig, ben heftigsten Unwillen Bobmers, welcher in benfelben bas allerfrivolste Franzosentum wieberkehren fah, und wirklich langten wir mit diesen Operetten wieder ganz bei dem leeren Singfang und Klingklang ber unfinnigen Opern an, welche fünfzig bis sechzig Jahre früher, im Anfange bes Jahrhunderts, alle Bühnen angefüllt hatten, und die von Gottsched so siegreich waren bekämpft worden, so daß wir biesem Leipziger Kunstrichter' nicht so ganz unrecht geben bürfen, wenn er sich gegen bas Stück: "Der Teufel ist los" mit so zornigem Mute erklärte; ein Teil ber Früchte seiner Bestrebungen und ber besten, die er jemals gehabt, ging allerbings auf biefem Wege verloren, wie es benn im Drama unfer Schickfal ist, weil wir es zur rechten Zeit nicht zu einem nationalen Theater gebracht haben, uns in stetem Vorwärtsschreitenwollen und unaufhörlich wieberkehrenden Nicht immer haben wir, wie die berühmte Prozession Rückfällen zu bewegen. au Echternach, zwei Schritte vorwärts und einen Schritt rudwärts, oft einen Schritt pormarts und zwei zurud gethan. Die Overetten gehörten unter ben letteren Fall, benn als sie die Bühnen beherrschten, war schon Lessing in feiner Blüte, war Minna von Barnhelm' fcon geschrieben.

Weiße, ber sich burch eine ungemeine Leichtigkeit im Komponieren auszeichnete, so baß er mitten unter ben Geschäften seines Kreissteueramtes eine Tragödie binnen vierzehn Tagen schreiben konnte, ist außerdem als Dichter leichter lyrischer Gesänge (er nannte sie ,Scherzhafte Lieber') bekannt und sehr lange beliebt gewesen; berühmter noch, aber doch auf kurzere Zeit berühmter waren seine Amazonenlieder', die jett mit Recht völlig vergessen sind. bauernosten waren seine Verdienste als Kinderschriftsteller, namentlich durch seinen "Kinderfreund' (eine Fortsetzung des Abelungschen Wochenblattes für Kinder), ber freilich, wenn schon im Jahre 1775 begonnen, ben Stempel ber älteren fächsischen, mitunter ber echt Gottschebschen Schule in fehr auffallenber Weise an sich trägt, in ber pedantischen Zierlichkeit bes herrn Spirit und in ber schulmeisterlichen Gravität bes Herrn D. Chronikel stedt ber leibhaftige Gottscheb, in bem Herrn Magister Philoteknos aber ber unsterbliche Leipziger Magister. In seinen Kinderliedern stimmte er zum Teil den unleidlichen pedantischen Ton an, ber noch in vielen der heutigen elenden, nun auch in die Dorfschulen gedrungenen und alle echte Bolfsbildung zerrüttenden Reimereien herrscht; Schrecken ergriff ihn, wie er fagt, als er an ber Wiege seines Erstgeborenen die albernen Ammenlieber singen hörte, und er dichtete neue; aber alle Ammens und Kinderlieber Weißes wiegen an Poesie das einzige Ammens und Bettellied nicht auf: "Wenn der jüngste Tag will werden, fallen die Sternlein auf die Erden', und heute sind jene vergessen und dieses lebt noch; nicht viel weniger unleidlich als die Ammenlieder sind die, in denen er z. B. die Kinder zwingen wollte, den Fleiß zu besingen: "Süßer, angenehmer Fleiß, o wie herrlich ist dein Preis' u. s. w., oder: "Morgen, morgen, nur nicht heute'; — Lieder, die heute noch bekannt sind, und auf die ich mich schon allein berusen kann, um es zu rechtsertigen, daß Weiße hier bei der älteren sächsischen Schule, der zur Hälfte Gottschedschen, seine Stelle erhalten hat 2004.

Noch gehören in diese Vorbereitungszeit unserer zweiten klassischen Periode einige, mit den hier im Überblicke geschilderten zwar auch verwandte, durch ihre nähere Verwandtschaft mit Klopstock aber von ihnen getrennte Dichter, wie Kleist, Uz und Gleim, die ohnehin wegen der weiten Verzweigungen, welche sie in die nach-Klopstockische Zeit hineintreiben, ein allzustarkes Vorgreisen in letztere nötig machen würden, die ich mir also erst nach Klopstock aufzustähren erlaube.

Wir werben jetzt biesem ersten Träger ber neuen Zeit selbst unsere Betrachtung zuzuwenden und nach hiermit vollendeter Betrachtung der Vorbereitungszeit mit ihm die Schilderung der zweiten klassischen Periode unserer Dichtkunst im engeren Sinne zu eröffnen haben.

Es ist Vermessenheit, das Wesen ber größten Ingenien, welche auf mehrere Menschenalter, ja auf mehrere Jahrhunderte hinaus bestimmend, gebietend, bilbend und schaffend auf ihr Bolk, vielleicht auf mehrere Bölker ober bie ganze Menschheit gewirkt haben, aus ben historischen Bedingungen, an die ihr zeitliches Dasein und Wirken geknüpft war, erklären zu wollen; erklären zu wollen, wie es gekommen sei und notwendig habe kommen mussen, daß ein Geist dieser Urt, mit diesen Gaben, mit biefen Richtungen, mit dieser Wirksamkeit eben in biefer Zeit erschienen sei. Es ist Vermessenheit, welche, so sicher sie auch auftritt und so zweifellose Resultate sie auch verheißt, bennoch notwendig in sich felbst zusammenbricht und sich felbst vernichtet, schon barum, weil sie eine vollständige, das ganze Detail umfassende Kenntnis der fämtlichen Rustande, aus welchen diefer Geist soll geboren worden sein, voraussett, und einer folchen Renntnis sich nur ber Unfundige zu rühmen imstande ist; es ist Vermessenheit, welche, fo geistreich sie scheint, im tiefsten Grunde auf einer mechanischen, um nicht zu fagen, roben Unsicht von bem geiftigen Leben ber Menschheit, bes Ganzen wie ber Individuen, beruht: als sei der menschliche Geist nur ein Produkt ber Zeitverhältnisse, nur ein Facit aus vorher gegebenen Summanden, eine Ziffer, die eine Stufe weiter abermals zum Summanden

werbe, um ein neues Facit zu gieben, eine Formel, aller Gigentumlichkeit. aller Selbständigkeit, alles Willens, alles Geheimnisses entkleibet. ist bas ber Stolz und die Freude und ber lebendige Quell aller Lebenskraft. nicht etwa nur ber Geister ersten Ranges, sondern eines jeden, ber gum Bewußtsein seiner Gaben und seiner Personlichkeit gelangt ift, baß er etwas ift und weiß und will und kann, was kein anderer vor ihm und neben ihm eben so ist und weiß, will und kann, daß er sich, und ware es sozusagen nur an einer einzigen Stelle seines Ich, unabhängig von feiner Zeit, in undurchbringliches Geheimnis gehüllt, unergründlich und schöpferisch weiß. Jene heutzutage nur allzumodische Vermessenheit treibt die gute alte, ewige Wahrheit, baß bie Menschheit eben kein Aggregat von Individuen, sondern eben ein Ganzes sei. auf eine monstrofe Spige hinauf: burch sie wird die geistige Menschheit zu einem rein physischen Elemente gemacht — gleichsam zu einem See, aus welchem bie einzelnen Geister wie Blasen aus ber Tiefe aufsteigen, um eine Zeit lana auf ber Oberfläche umherzuschwimmen und bann zu zerplaßen — es schlägt in ihr die Wahrheit, in welcher wir als Christen unser Beil und unseren Trost finden, in den heillosesten und trostlosesten, vollkommen krassen und finsteren phantastischen Determinismus um.

Und daß folche eigentumliche, schöpferische Geister erscheinen, welche ben unerschöpflichen Quell ber Dichtungen in sich tragen und ihn seelenbeherrschend auf die Mitwelt und Nachwelt in reichster Fülle ausströmen laffen, wer will bas erklären? Wer will es erklären, daß die Mitwelt burftig um biefen Quell aufammenströmt und von ihm in ihrem tiefften Wefen sich gelabt fühlt? Wer will es erklaren, daß folde überwältigende Gaben und eine fo allgemeine Empfänglichkeit für biefelbe in reichem Dage mit einemmal auftreten in biesem Reitraume und in ber nächsten Periode des Bolkslebens wieder beibes fehlt, die Gabe wie die Empfänglichkeit? Gewiß, es gehen große geistige Strömungen, unabhängig von ben Zeitverhältniffen und ber Zeitkultur, burch bie Menschenwelt und die einzelnen Bölker hin, welche in einer Tiefe ihren Ursprung haben, in die kein menschliches Auge reicht; und eine folche, aus der Tiefe ber göttlichen Menschenschöpfung und Menschenregierung entspringende mächtige Strömung war auch bie bas beutsche Volk seit ber Mitte bes achtzehnten bis in den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts beherrschende poetische Stimmung, eine Stimmung, die so allgemein, so mächtig, ja so ausschließlich war, daß sie nicht einmal durch die blutigen Greuel des Nachbarlandes und fogar nicht burch bie schwere Schmach bes Vaterlandes sich stören ließ. heute — ist diese Strömung vorübergerauscht, ist diese Stimmung erloschen; bas aus ber Mitte unseres Jahrhunderts stammende Geschlecht hat für die Poesie ber Klopstock, ber Schiller und Goethe kaum viel mehr als litterarisches Interesse; es ist ihm unverständlich, wie noch im Anfange dieses Jahrhunderts ein dichterisches Erzeugnis alle Geifter in Bewegung setzen, alle Seelen in ihren Tiefen ergreifen, die Herzen mit reiner und hoher Freude erfüllen, sie erheben und hinnehmen konnte. Aus folden, ben unergründlichen Tiefen ber Schöpfung

angehörigen Strömungen sind die Geister der Alopstock und Herber, der Lessing, Schiller und Goethe herausgeboren, aus ihnen ist die Freude hervorgequollen, welche wir an ihren Dichtungen gehabt haben, aus ihnen ist die zweite klassische Periode unserer Dichtkunst, von welcher wir jetzt zu reden haben, als etwas weder Gemachtes noch durch den Zeitlauf Bedingtes, sondern im strengen Sinne Geschaffenes aber kann nicht erklärt, nicht in seinem Ursprunge im einzelnen nachgewiesen, es kann nur angenommen, empfangen, anerkannt, mit Dank angenommen und anerkannt werden.

Wenn ich es nun gegenwärtig unternehme, die großen Geister unserer neuen Zeit in ihrem Verhältnisse zu ihren Vorgängern und ihrer Mitwelt, in thren historischen Bedingungen, threm Wesen und ihrer Wirksamkeit, freilich in sehr flüchtigen Zügen und allgemeinen Umrissen zu schilbern, so wird mich vielleicht schon die Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit meiner Zeichnung vor der Meinung schützen, als habe ich eine Genesis biefer Geister in dem angegebenen Sinne, ber Mobe ber geistreichen Litteraturhistoriker umferer Tage gemäß, beabsichtigt, boch kann ich es nicht gang für überflüssig halten, nach bem Bisherigen ausbrücklich zu erklären, daß ich eine folche weber geben könne, noch geben wolle, zumal ba ich bas Wagstud unternehme, die fechs Beroen unserer neuen Poesie: Klopstod, Lessing, Wieland, Herber, Goethe und Schiller umnittelbar nacheinander, und bann erst die Schulen, Gruppen, Nachfolger, Nachahmer, die sich an sie auschließen, in berselben Ordnung, wie die Saupter, Gern will ich ben Tadel über mich ergehen laffen, daß ich manches von diesen Versonen, Zuständen und Dingen nicht gewußt und nicht verstanden habe — sehr ungern den, ich habe alles wissen, begreifen und erklären wollen. Sollten einige ber gutigsten meiner Lefer mir foviel zuzugestehen geneigt sein, daß ich manches wirklich nicht habe begreifen und erklären wollen, so ist dies das höchste, es ist alles, was ich von ihrer Gute erwarten und hoffen barf.

Friedrich Gottlieb Klopstock war durch einen Reichtum an Gaben, welcher fast wunderbar erscheinen könnte, da die ganze vergangene Zeit, da eine Reihe von Jahrhunderten nichts ihm Bergleichbares, ja nur Ühnliches erzeugt hatte, unter seinen Zeitgenossen so ausgezeichnet, so einzig, daß die besten, die reissten und reichsten am Geiste ihn als ihr Joeal, vom Ansange seines Austretens an, begrüßten, seine Superiorität willig und unbedingt anerkannten und ihm mit einer Allgemeinheit und Freudizseit huldigten, wie es seitdem nicht wieder geschehen ist und nicht wieder geschehen konnte. Denn er war wirklich der Morgenstern, der plöglich aus dem tiessten Dunkel, kaum durch eine leise Dämmerung angefündigt, sich erhob, um den Tag herauszussühren; und erst muß es wieder Nacht werden und abermals dichte Finsternis unsere Dichterauen bedecken, ehe ein zweiter Morgenstern ausgehen und mit gleichem allgemeinen frendigen Jubel begrüßt werden kann. Er war wirklich ein neues, mit den bisherigen Erscheinungen nicht vergleichbares und aus ihnen nicht zu erklärendes Phänomen; denn wenn es gleich offenbar ist, daß Klopstock

die Bobmersche Richtung verfolgte, vollendete und abschloß, daß er mit seinem Epos auf Miltonschem Grund und Boben stand, baß er mit feinen Freunden, ben Berfassern ber Bremischen Beiträge', zu benen er felbst gehörte, in Bestrebungen, Anschauungen und Empfindungen, sogar im Stile und in der Sprache fehr vieles gemein hat und bies durch feine ganze Laufbahn festhält, - fo ist er bennoch wieder ein ganz anderer, unvergleichbar Höherer, als alle die, nach benen und mit benen er sich bilbete; wir burfen nur gehn Reilen Gartnericher, Gellertscher und Schlegelscher Poesie neben zehn Zeilen Klopstockscher Poesie halten, um augenblicklich mitzufühlen, mas alle Gleichzeitigen fühlten und was wie ein Blig alle Nerven und Herzen burchzuckte, bag es mit jenen für einmal und allemal vorbei, daß sie matt und schlaff und ohnmächtig, zur alten Zeit zuruckgeworfen seien und jest ein neues Jahrhundert ber Dichtkunst beginne. Auch bei bem Eintreten unferer ersten klassischen Veriode zeigt sich etwas Ahnliches: Heinrich von Belbeke übte eine gleich plötliche, zauberähnliche Macht auf seine Zeitgenossen aus; er schuf einen neuen Vers, eine neue Sprache, neue Anschauungen, eine neue Poesie — boch kann er mit Klopstock kaum verglichen werben, benn die Stoffe lagen vor Belbeke schon bereit, und seine allerdings fast wunderbare Wirksamkeit hat mehr die Form zum Gegenstande; Klopstod ist auch neu, groß, schöpferisch in ber Form, aber er ist größer und schöpferischer im Stoffe: Die Beister seiner Zeit und ber Nach welt haben sich nicht allein burch ihn gebildet, sie haben sich an ihm entzündet; er ift nicht ber Lehrer ber kommenden Geschlechter, biefe seine Schüler — er ist im vollsten Sinne ber Meister berer, die um ihm stanben und nach ihm kamen, biefe feine Junger.

Klopstock war — was wir burchaus voranstellen milsen — vor allem seinem innersten Kerne und Wesen nach beutsch, beutsch an Ernst und an Tiese, beutsch in Familiensinn und Vaterlandsliebe, beutsch in Ginfachheit und Wahrheit, beutsch in Stärke bes Naturgefühles und ber elegischen Stimmung, bie von dem deutschen Natursinne unzertrennlich ift. Seit einhundertundbreißig Jahren, feitbem man in Deutschland ben beutschen Sinn, bas beutsche Gefamtgefühl verloren hatte, war bes Redens kein Ende gewesen von deutscher Sprache, beutscher Dichtkunst, deutschem Helbentume und was weiß ich sonst von beutscher Großheit und Herrlichkeit — gerade von den Dingen, die man nicht hatte, im Grunde auch nicht haben wollte noch konnte, wohl aber zu haben sich einbildete; mit jedem Jahrzehnte follte die beutsche Dichtung deutscher, felbständiger, ber ausländischen ebenbürtiger werden — und mit jedem Jahrzehnte wurde sie undeutscher, abhängiger, niedriger, eben durch die, welche sie beutsch und selbständig zu machen meinten; allesamt waren sie keine Deutschen, wollten sich aber künstlich und gewaltsam zu Deutschen machen. Da trat Klopstock auf, ber sich nicht zum Deutschen machen wollte, ber ein Deutscher war; die beutsche Poesie war wiedererlangt, da sie in einer lebendigen, frischen Persönlichkeit gleichsam Leib und Blut, Fleisch und Bein gefunden hatte. Durch eben biefc wahrhaft beutsche Gesinnung erweckte Klopstock auch zuerst wieder ein regeres,

- 1

allgemeineres und aufrichtigeres Interesse an der deutschen Geschichte und dem beutschen Altertume, was alle Lohensteinischen Arminius und Thusnelda, alle Postelschen Wittekinde, alle Schönaichschen Hermanne nicht zu erzeugen vermocht hatten, was selbst Bodmer nicht imstande war hervorzurusen, wiewohl dieser den richtigen, Klopstock einen falschen, ja seltsamen, abenteuerlichen und verkehrten Weg einschlug, das deutsche Altertum wieder zu beleben, einen Weg, welcher im besonderen kein anderer war, als den die Lohenstein, Postel und Schönaich gleichfalls eingeschlagen hatten.

Ein zweites Element in Klopstocks Gemut und Poesie ist sein driftlichgläubiger Sinn, ober, wenn man fo will, fein driftlich gläubiges Gefühl, in welchem er fast in eben dem Grade neu und schöpferisch war, wie in seiner beutschen Gesinnung. Nicht, als ob es etwa lange Zeit her keine mahren Christen gegeben hatte; nicht auch, als ob nicht in bem zunächst vorhergehenden Jahrhunderte christliche Dichter die Fille ihres Glaubens in begeisterten Liedern ausgeströmt hätten; aber laut geworden war das christliche Lebensgefühl in seiner vollen Wahrheit und Innigkeit, außer in dem protestantischen Kirchenliede, seit ben Reiten der Reformation nicht wieder, in einer an alle Herzen gleichmäßig anschlagenden, alle herzen in gleichem Grabe ergreifenden, erschütternden Sprache war es seitbem nicht wieder verkündigt worden; vollends aber hatte es ben ganzen Inhalt eines Dichterlebens, eines Dichtergemütes nicht ausgemacht feit ben alten Zeiten eines Konrad und Lamprecht, eines Wolfram von Eschenbach. Nicht allein in die Kirche hinein, auch in die Welt hinaus ließ Klopstock der unsterblichen Seele Gesang erschallen und bes sündigen Menschen Erlösung: fühn und frei, in ber vollsten Stärke glaubensvoller Überzeugung, aus bem ummittelbaren Drange des seligen Herzens sang er nicht von der Lehre bes Evangeliums, sondern von der That; er fang von dem Erlofer, den er als feinen Erlöser mit vollster Innigkeit, mit allen Rräften einer liebenben, begeisterten Seele umfaßt hielt; die Person bes Heilandes war es, die ihn begeisterte, die seinen Dichtungen Gestalt und Haltung gab und in benfelben für bie Welt wieder eine Gestalt gewann, wie sie diefelbe längst nicht mehr gehabt Wir bürfen nicht vergessen, daß schon seit länger als hundert Jahren vor Klopstock auch in der evangelischen Kirche das Christentum zur Lehre, zur Gelehrsamkeit, zur toten Formel der Gewohnheit geworden war, und daß von biesem Gewohnheitschristentume bie poetischen Versuche ber Opisischen Schule in ihren sozusagen offiziellen Pfalmen =, Evangelien = und Epistelreimereien mehr als genügendes Zeugnis ablegen; gegen dieses kalte, angelernte Christentum, gegen dies tote Bekenntnis trat nun Klopstock mit dem Feuer eines lebendigen Zeugnisses auf, in dem Geiste Speners, aber zu einer Zeit, als bie gehässigen Kämpfe der Pietisten= und Orthodoxenpartei schon längst ausgefämpft waren und einer noch größeren Erfältung Raum gegeben hatten, als por diesen Kämpfen vorhanden gewesen war. Man mag über Klopstocks christliche Poesie urteilen, wie man will; man mag bas Subjektive, Willkurliche, Unfirchliche, man mag das angespannte Gefühlsleben derselben, man mag ihre

Wirksamkeit auf die Erzeugung des halt = und bodenlosen Gefühlschristentumes noch so stark hervorheben — und es muß dies alles, wenn auch nicht hier, doch in einer christlichen Kulturgeschichte mit sehr scharfem Nachdrucke geltend ges macht werden — soviel werden auch die abgeneigtesten und ungünstigsten Bezurteiler zugestehen müssen, daß in Klopstock eine wahrhafte, echt dichterische, belebende und entzündende christliche Begeisterung waltete, die in ihrer Zeit durchaus neu, unvergleichbar und einzig war und der mächtigsten Einwirkung auf die Zeitgenossen nicht versehlen konnte.

Das britte, worin Klopstock neu, einzig und schöpferisch hervortrat, waren bie Mage und Formen bes klaffischen Altertumes, welche burch Klopftock zuerst mit beutschem Stoffe und Beiste erfüllt wurden. Die ersten beiben Elemente, beutschen Sinn und Christentum, teilt Klopstock mit ben Dichtern unserer ersten Glanzperiode, dieses britte hat er, und mit ihm die neue Zeit, beren Helb und Trager er war, vor ber alten Zeit voraus; und sind auch bie beiben ersten Eigenschaften weber in ihm, noch in ber neuen Zeit in gleicher Stärke, Reinheit und Gediegenheit vorhanden, wie in der alten Zeit, dieses britte brudt ber neuen Zeit bennoch ben unvertilgbaren Stempel ebler Gigentümlichkeit und Größe und einer wahren Klassicität auf, so baß sie neben ber alten Zeit nicht zurückstehen barf. Länger als zwei Jahrhunberte mar bie Litteratur ber Griechen und Römer bei uns Gegenstand bes eifrigsten, angestrengtesten, allgemeinsten Studiums, täglicher Lekture und unbedingter Verehrung gewesen; länger als zwei Jahrhunderte hatte sich der beutsche Geist gebemütigt vor dem fremden und sich in der Kindheit, in der Jugend und im Alter von ihm in die Schule führen lassen, länger als ein Jahrhundert war es her, seitbem biefer fremde Geist alle eigentümliche beutsche Dichtung, ja fogar alle beutsche Gesinnung fast vernichtet hatte, um allein zu herrschen; - und welche Früchte hatte bis daher jenes Studium, jene Verehrung — welche Früchte hatte bisher diese strenge Schulübung nicht etwa für die deutsche Dichtung, benn biese war beinahe von bem Frembling zerstört worben, sondern nur für ben Geschmack und die innere Bilbung ber Deutschen getragen? Es ist fast kläglich anzusehen, welche völlige Bewußtlosigkeit von dem inneren Werte jener großen antiken Dichtungen während jener ganzen Zeit in Deutschland herrschte. — stritt man boch ganz ernsthaft barüber, ob Homer ober Virgil ben Vorzug verdiene, und entschieden sich doch mit den Franzosen die meisten Deutschen unbebenklich für ben polierten' Birgil, wie u. a. noch aus bem Gespräche Königs Friedrich II. mit Gellert zu ersehen ist; - es ist kläglich anzusehen, wie man jene eblen Erzeugnisse bes römischen und noch mehr bes griechischen Geistes als bloße Phraseologieen mißhandelte, und am kläglichsten, welche hölzerne, steife, geistesleere Nachahmungen bes Untiken man zu Markte brachte, in benen auch nicht ein Funke bes antiken Dichterfeuers glühete. blieb mit einem Worte jahrhundertelang auf dem Standpunkte des unmündigen, ängstlich lernenden, mit faurer Mühe in beschränktem Kreise der Anschauung sich plagenden Schülers stehen, bis endlich mit Klopstock bie lange Schulzeit

vollenbet war, und das durch solange und so allgemein getriebene Ubungen Erlernte, in Saft und Blut Bermanbelte als freies Eigentum bes frei= geworbenen Geistes an bas Licht trat. Wir haben in Bergleichung mit allen unseren Nachbarvölkern eine bei weitem längere, bei weitem hartere Schulzeit burchlaufen muffen, bafür aber haben wir auch, wie kein anderes Bolf ber Neuzeit, nachdem eine lange Reihe von Generationen hindurch eine untergeordnete, schulmäßige Beschäftigung mit ben Alten fast in allen Klassen ber Gesellschaft gebauert hatte, ben bichterischen Geist biefer Alten uns zu eigen gemacht, ihn mit unserem innersten Sein und Leben gleichsam ausgefogen: wir find, wie kein anderes Bolt, hinausgekommen über die bloß handwerksmäßige Beschäftigung mit ben Alten, hinausgekommen über bas prompte Citieren von allerlei Stellen aus Cicero, Horaz und Virgil, Homer und Plato und Demosthenes, worin die Englander noch heute ihren lächerlichen Stolz feten, hinausgekommen über bas braußen stehen bleibende Bewundern und Anstaunen und Nachahmen; ihre Maße und Formen sind die unfrigen, ihre Anschauung ist unsere Anschauung, ihr Gebanke ist unser Gebanke geworden; und burch bieses Mittel haben wir erft, wie kaum zu verkennen ist, auch unser eigenes Altertum wieder kennen und begreifen gelernt — wie die Nibelungen erst burch ben Somer uns zum Verständnis gekommen sind; umgekehrt aber hat unser Altertum und wieder das der Römer und Griechen aufgeschlossen wie keinem Bolk ber Erbe. Alles bies beginnt in bie Entwickelung und Blüte zu treten mit Klopstock, ber zuerft wieber aus ben Alten bie großen Gebanken eines Epos, bie großen Gebanken einer begeisterten Dbe schöpfte, und biesen Gebanken bie eigenen beutschen Stoffe einimpfte, Antikes und Deutsches auf bas festeste und untrennbarste ineinander wachsen ließ. Mochte auch Klopstock im Epos wie in ber Dbe, und boch in biefer nur in einzelnen Fällen und späterhin, fehl greifen — fehl greifen, wie er es auch in seinen beutschen und in seinen driftlichen Stoffen gethan hat -, bie großen Gebanken hat er, er allein, wie ein leuchtendes Meteor hineingeworfen in unsere neue Reit, so daß wir alle auch jest nach hundert Jahren noch ganz und gar auf seinen Schultern stehen. Es muß hierbei auf das bestimmteste in Anschlag kommen, und barf keinesweas. wie wohl geschehen ist, als ein Unbedeutendes und bloß Außerliches gering geachtet werben, bag uns Klopstock bie Bersmaße ber Alten, bie fo oft verfucht, boch niemals gelungen waren, zum Gebrauche unserer Boesie gegeben bat. Nicht, daß ich meinte, es sei nun die Reimlosigkeit, ber Berameter ober die Obenform Klopstocks die unveränderliche Regel und das vollendeiste Muster im Gegenteile, ich weiß nicht allein, daß sich sehr vieles gegen diese Form einmenden läßt, sondern habe für meine Verson vielleicht mehr als mancher andere bagegen einzuwenden — aber bas wird niemand zu leugnen imstande sein, baß Klopstock burch biefe reimfreien Verse uns von bem seelenlosen handwerks: mäßigen Klingen und Klappern mit Reimen, von dem toten Formalismus, in welchen unsere Poesie versunken war, frei gemacht und uns die Richtung auf große Gebanken, als bas ben Bers Erfüllende und bie Dichtung eigentlich

Erzeugende, auf große Gedanken, die mehr sind, als die Versform und der herkömmliche Reimklang, auf eine edle, erhabene und wahrhaft dichterische, nicht durch den bloßen Reimklang und hallenden Verston getragene Sprache mit folcher Entschiedenheit gegeben hat, so daß das ganze nach Alopstock folgende Jahrhundert lediglich von ihm zu lernen hatte.

Daß Klopstock biese brei Eigenschaften, ben beutschen Sinn, das christliche Gesühl und ben antikklassischen Geist besaß, daß er sie zusammen, in ursprünglicher, harmonischer Einheit besaß, und daß sie in so eminentem Grade seine Eigenschaften waren — während seit Jahrhunderten sich nur wenige Dichter gesunden hatten, welchen eins von diesen dreien, das christliche Gesühl, eigen gewesen wäre, keiner der das erste, und noch niemals jemand, der das dritte, geschweige denn alle drei zusammen besessen hätte — das läßt ihn als großes schöpferisches Dichteringenium, als den von Bodmer seit beinahe dreißig Jahren erwarteten und erhossten Dichtermessias erscheinen: schon dies stellt ihn unbedingt über alle gleichzeitige und nachfolgende Talente und ninnut ihn aus ihrer Zahl herauß, in welche man ihn später in ungerechter Verkennung seiner Größe hat miteinrechnen wollen; schon dies verbietet uns, sein Erscheinen, seine Besonderheit und seine Wirksamkeit aus dem Einslusse der nächsten Vergangenheit und der Mitsebenden und Mitstrebenden erklären zu wollen. Aber wer auch nur die wenigen Zeilen gedichtet hätte wie die Anrede an Gott:

Richt heut erst sahst Du meine mir lange Zeit, Die Augenblicke, weinend vorübergehn u. s. w.; — oder: O Felb vom Ansang, bis wo sie untergeht Der Sonnen letzte, heiliger Toten voll, Wann seh ich Dich? wann weint mein Auge Unter den tausendmal tausend Thränen? — oder: Erd', aus deren Staube der erste der Menschen geschaffen ward, Auf der ich mein erstes Leben lebe, In der ich verwesen werde und auserstehn aus der! Gott würdigt auch dich, dir gegenwärtig zu sein; u. s. w.

Wer auch nur diese wenigen Zeilen gedichtet hätte, und wer dann noch im dreiundsiebenzigsten Lebensjahre die Abendröte des Lebens und das Wiedersehen in der Ewigkeit wenn die Sonnen auserstehen', in so tiesen und ergreisenden Tönen seiern kann, wie Klopstock in dem Liede: Lang sah ich Meta schon dein Grab und seine Linde wehn', dem ist auch das unerklärliche und undes schreibliche Stwas eigen, welches den Dichter macht, und was als ein mächtiges Geheimnis tief in den dunkelsten Gründen der Seele ruhet, der besitzt die wunderbare und heilige Macht, die Seelen zu ergreisen und zu bewegen, der ist nicht allein für seine Zeit und sein Volker, er ist ein Dichter für alle Zeiten und soller.

a consider

Mehr unter ben Ginftuffen seiner Zeit stehend und bieselben in sich zusammenfassend, folglich auch wiederum unmittelbar wiedergebend zeigt sich Klopstock in einer anderen Gigenheit, in welcher er schon oft als Reprasentant seiner Zeit und als geistiger Bater einer nur allzuzahlreichen Nachkommenschaft ist aufgefaßt und bezeichnet worden: wir wollen sie vorerst und auf möglichst schonende Weife feine Weich heit nennen. Auch bies ist ein febr bedeutender Faktor wie in Klopstocks Verfönlichkeit und Dichtung, so in dem Charakter und in ber Dichtung ber neuen beutschen Welt überhaupt; nicht allein ber ersten flassischen Veriode, sondern auch den auf dieselbe folgenden Reiten völlig fremd. Diese Erscheinung kann, wie gesagt, keineswegs aus Klopstocks Individualität erklärt werben; vielmehr ist sie von einer Reaktion ausgegangen gegen die verkünstelte, in hohlen Förmlichkeiten erstarrte, in herzlosem Ceremoniell vertroduete, in Heuchelei und Lüge verkommene Gesellschaftswelt aus bem Ende bes 17. und Anfang bes 18. Jahrhunderts, einer Reaktion, die im engen Bunde mit der gleichzeitigen Reaktion im kirchlichen und religiösen Gebiete stand, auf ber einen Seite mit bem Deismus, auf ber anberen aber mit bem Pietismus. Es war bas Streben, sich loszuwinden von ben steifen, brückenben Fesseln der Konvenienzwelt und ganz auf sich selbst zurückzugehen, sich zu befreien aus bem Reiche toter Masken und Formen und ganz seinem eigenen Selbst, seinen Gefühlen zu leben. Es war bas Streben, sich menschlich an ein menschliches Herz anzuschließen, bas ohne Berude, galonnierten Rock und Stoßbegen sich warm und herzlich umfassen ließ, das man ohne ellenlange Titel und geschraubte Komplimente auf bu und du anreden durfte; es war bas fast ängstliche Suchen nach Naturgenuß und freier Natürlichkeit — welches hier bie Form des Staates, bort die Form der Kirche, dort den historischen Staat und die Kirche felbst, welches die Kultur der Welt und ihre geschichtlichen Traditionen und das gesellschaftliche Leben in seinen hergebrachten Formen verneinte, dasselbe Streben, welches wir schon von einer Seite bei ben Robinsonaben und Aventuriers-Geschichten berührten; — es war dies die Richtung ber Welt, in der auch Klopstock stand, und die er wiederum in mehr als einem Bunkte als selbständiger Vertreter darstellte und auf die Nachwelt fortpflanzte. In ihm zeigte fie fich als ber fast leibenschaftliche Sinn für Freundschaft, biese ganz moderne, an bas Mtertum nur sehr oberflächlich und höchstens kaum nachahmend angelehnte Stimmung, welche in dem Klopstockschen Kreise bekanntlich fehr eifrig kultiviert wurde. Diese Richtung zeigt sich in ihm aber auch als ein ftarkes Vorwiegen bes Gefühles, in einem Schwimmen in Empfindungen, bie nicht bas rechte Wort ober überhaupt keine Worte finden können, in einer Inrischen Überschwenglichkeit, die stets in den höchsten Sohen zu schweben sucht und durch eine Berührung bes festen Bobens der Wirklichkeit auch nur mit ber Zehenspite sich gleichsam zu erniedrigen fürchtet, in einem Bathos. einer leibenschaftlichen Angegriffenheit, in welcher die naturgemäße gesunde clegische Stimmung bes deutschen herzens zur traurigen und weinerlichen

Die weinenden Augen' find bekanntlich ein stehendes Ingredienz von Klopstocks Dichtung, und sie waren es bei ihm nicht bloß in ber Dichtung; wie seine Helben und Helbinnen voll Rührung und Thränen sind, so war auch bas Leben bes Klopstockschen Kreises und aller ber weiteren konzentrischen Kreise, welche sich um Klopstock und um die bald auftretenden Englander (Richardson) bilbeten, ein Leben voll steter Rührung und fast unaufhörlichen Thränenreizes, — und was damit auf das Genaueste zusammenhängt, es war ein Leben, in welchem ein ungemeines Gewicht auf die augenblicklichen Stimmungen, auf die Subjektivität und beren Weh und Leid, sowie auf die Teilnahme gelegt wurde, die man diesen einzelnen Berfönlichkeiten und ihren individuellen Schickfalen und Verhältnissen zu schenken hatte. Endlich barf nicht vergessen werben, daß biese Richtung auf das individuelle, weiche Gefühlsleben zu einer in lauter Ibealen schwebenben focialen und politischen Schwärmerei, zu einer auffallenden Verkennung der Lage der Dinge in der wirklichen Welt, zu einer Verkehrung bes Urteils in allen weltlichen Dingen mit fast notwendiger Konsequenz hinführte, und es ist auch von biesem Endpunkte feiner Richtung Klopstock nicht entfernt geblieben: es ist bekannt, bag er, ber Dichter des Jahrhunderts, der Mann seiner Zeit, in einer fast unbegreiflichen Täuschung über bas Wesen ber französischen Revolution befangen war. Es war dies bei ihm freilich nicht wilder, empörerischer Sinn, nicht Revolutionsfucht, aber boch bie Grundlage bes damaligen, revolutionaren Sinnes und ber Empörungssucht: es war eben die von allem Wirklichen, Bestehenden losgelöste Gefühlsschwärmerei, die Jagd nach Idealen, die ja in Frankreich selbst mit der besten Welt und dem Himmel auf Erben anfing und ganz konsequent mit ber Blutarbeit des Wohlfahrtsausschusses endete. Sehr bezeichnend ist es übrigens für Klopstock, daß er ganz naiv nicht geglaubt hatte und in seiner ibealen Gefühlsschwärmerei auch nicht glauben konnte, daß aus ber besten Welt ber états généraux Ernst werben follte; sowie es zum Ernste kam, widerrief er seine begeisterten Begrußungen ber Revolution, die ihm leiber fogar bas Diplom eines französischen Bürgers erwarben, in der bekannten Obe: Mein Irrtum'.

Die Eigenheiten, welche ich soeben in wenigen flüchtigen Strichen zu zeichnen versuchte, stehen ber klassischen Bebeutung unseres Nationalbichters, des Helben der zweiten Blütezeit unserer Poesie, überall beschränkend zur Seite; es lassen sich dieselben, sollen sie als Element eines kritischen Maßstabes gebraucht werden, den wir an seine Dichtungen legen wollen, in die Bemerkung zusammenfassen: Klopstocks Dichtungen bewegen sich zu sehr in allgemeinen Empfindungen; sie ringen nach dem Ausdrucke dessen, was sich nicht ausdrücken läßt, nach dem Aussprechen des Unaussprechlichen; ihnen fehlt dei hohem, oft in das Erhabene und Großartige übergehendem, lyrischen Schwunge das plastisch Feste; sie gewähren keine Anschauungen wie die Antike, oder wie die Dichterwerke unserer älteren klassischen Periode, sondern nur Gefühlsanregungen, es herrscht

23 \*

in ihnen die Rhetorik des oft weichen Gefühles statt der einfachen und wahrhaftigen Sprache, die das einfache und wahrhafte Leben schildert.

Versuchen wir es nach dem bisher Angedeuteten, wenigstens einige Momente hervorzuheben, welche bei der Würdigung der einzelnen poetischen Schöpfungen Klopstocks in Anschlag zu bringen sein möchten; — zunächst seines Messias.

Es ist bekannt, daß Klovstock ben ersten Gebanken zu bem Messias noch als Schüler ber Schulpforte gefaßt, und baß ihm ein Traum bie, wo nicht erste, so boch wirksamste Inspiration zu diesem Werke gegeben hat. Daß ber Gebanke, näher ober entfernter, burch Miltons verlorenes Paradies erregt worden, daß die Färbung des Ganzen fogur von des Engländers Poesie manches entlehnt hat, ist gleichfalls keinem Zweifel unterworfen; bennoch aber muffen wir jenen Gebanken Klopstocks für einen eigenen und ursprünglichen, nicht bem nachahmenden Streben entsproffenen, erklären: es war ber bichterische Drang, ber ihn mit aller Macht erfaßte und trieb, an dem Höchsten seine Ein anderes ift es, ob dieser Gebanke, die Erlösung bes Kräfte zu versuchen. Menschen burch Christus zu besingen, für so großartig wir ihn auch erkennen und erklären mögen, überhaupt einer befriedigenben dichterischen Darstellung fähig sei, und ob er, wenn dies überhaupt möglich sein sollte, in der gewählten Form eine vollendete Darstellung gefunden habe. Die Geschichte der Erlösung bes Menschengeschlechtes scheint überhaupt auf breifache Art einer bichterischen Behandlung fähig: entweder objektiv-historisch, daß bas Leben, die Thaten und der Tod des historischen Christus nach den Evangelien dargestellt werben; biese Behandlung liegt bem Bolksepos nahe und ist in ber altsächsischen Evangelienharmonie auf unnachahmliche Weise vollendet; ober subjektivhistorisch, daß die an dem Menschen vollzogene Erlösung, seine Umkehr, Wiedergeburt und Heilung zur Darstellung kommt; biese Behandlung ist vorzugsweise lyrisch und in dieser Form in dem evangelischen Kirchenliede auf vollkommenste Weise ausgeführt, doch läßt sich immerhin benken, daß bieser Stoff auch zu einem psychologischen Kunstepos sich gestalten ließe, wie wir im Parcival wirklich wenigstens eine Seite dieser Erlösung auf bas vortrefflichste bargestellt besitzen; ober endlich objektiv-mythologisch, so baß ber Hergang ber erlösenden Thatsachen, nicht wie sie sichtbar für die Menschen auf Erden, sondern in dem Ratschlusse Gottes bes Baters und bes Sohnes fich gestaltet haben, geschilbert wirb. Diesen britten Beg, wie wir leicht sehen, ben schwierigsten unter allen — abgesehen bavon, daß ber erste in ber modernen Welt unmöglich ift - mählte Klopftod. Sollten auf Diesem Wege Sandlungen, Handlungen Gottes bargestellt werden, so war ber Kreis berselben, insofern bei ber christlich = firchlichen Überlieferung stehen geblieben werden sollte, ungemein beschränkt; sollte diese überschritten werden, so lag bie Gefahr, sich in willfürliche, ungeheuere und ben driftlichen Sinn verletende Phantasmen zu verlieren, nur allzunahe. Zwischen dieses Dilemma findet sich denn Klopstock auch vom Anfange bis zum Ende eingeklemmt, und

bas Schwanken zwischen bem einen und bem anderen läßt sein Gedicht fast an keiner Stelle zu fester Sicherheit und epischer Ruhe gelangen. sparsame Handlung der Messiade ist der ihr am häufigsten und mit dem größten Rechte vorgerückte Fehler, aber ein bei dem gewählten Wege fast unvermeidlicher; schon barum tritt bas Gebicht fast ganz aus bem Kreise bes Epos heraus und in den der schildernden Dichtung hinab. Wir vernehmen fast nichts als Reben, Gespräche, Schilberungen, die sich jeden Augenblick felbst unterbrechen, da sie felbst erklären, daß sich das nicht schildern lasse, was sie doch barzustellen unternehmen, und Evisoden, die abermals größtenteils in rednerischen oft geradezu lyrischen Ergüssen verlaufen. Die Handlung aber, welche wirklich vorkommt, die driftliche Mythologie, schreitet, um es möglichst milbe auszubrücken, auf der schärfften Kante zwischen dem Zulässigen und dem geradezu Abstoßenden und Verwerflichen hin; ich will nur an den Umstand erinnern, daß es Klopstock unmöglich gewesen ift, ben Ditheismus, die Zweigötterei, zu vermeiben, wie es denn wirklich unmöglich ift, den Vater und den Sohn miteinander reben zu lassen in menschlichen Worten über den Ratschluß der Erlösung, ohne sie auch in menschlicher Weise zu trennen, und bie vielbewunderte, auch wirklich erhabene Stelle gleich im Anfange bes Gebichtes: Ich hebe gen himmel mein haupt auf, meine hand in die Wolken und schwöre Dir bei mir felber, der ich Gott bin wie Du, ich will die Menschen erlösen', wird für ein einfaches christliches Gemüt immer etwas Bedenkliches behalten, welches kein reines Wohlgefallen an ber Dichtung aufkommen läßt. Es ist zum Sprichworte geworden, daß es wenig lebende Menschen gebe, welche Klopstocks Messias vom Anfange bis zum Ende durchgelesen hätten, und es ist das sehr erklärlich nicht allein durch die unverhältnismäßige Ausbehnung. welche das Gedicht erhalten hat, sondern auch burch die vom elsten Gesange an, wenn nicht früher, sichtlich abnehmende Wärme der Dichtung; dem Dichter hat das Ganze, als er aufing zu bichten, nicht mit klarer Bestimmtheit vor Augen gelegen\*); die zweite Hälfte ist nicht mehr ein Produkt zwingender bichterischen Kraft, bes unbewußt wirkenden poetischen Schöpfertriebes, sondern ber bewußten, kunftlichen, fast peinlich herbeigenötigten Begeisterung, wie ich benn für mein Teil z. B. schon in die Bewunderung der Schilberung des Todes der Maria von Bethanien im zwölften Gesange entweder gar nicht ober nur mit großen Beschränkungen einstimmen kann. Die ersten gehn Gefänge aber verdienen gelesen zu werden und wieder gelesen zu werden, und ihr Lob zu verkündigen, ist die Pflicht eines jeden, der sie gelesen hat und Sinn für großartige und ergreifende Schilderungspoesie besitt, wenn wir auch allerdings

<sup>\*)</sup> Bekanntlich schrieb Klopstock ben Messias in einem Zeitraume von vollen fünfundzwanzig Jahren; die drei ersten Gesänge erschienen im Jahre 1748, die beiden solgenden im Jahre 1751; der sechste bis zehnte im Jahre 1758; der elste bis fünfzehnte erst elf Jahre später, im Jahre 1769, und die fünf letzten im Jahre 1773.

bas Epos als solches preisgeben. In diesem Punkte ist begreiflicherweise unser Urteil strenger als das der Mitwelt, die sich, wo sie tadelte, bloß an das Überspannte, den gegebenen Kreis der Dichtung keck Überspringende, an das Phantastische und Formlose hielt; daß das Gedicht etwa gar kein Sposssein könne, siel damals niemandem ein, da man ganz getrost der Meinung war, ein Spos jeder Art, auch ein Homerisches Spos, lasse sich willkürlich verfertigen, und an einer Vergleichung Klopstocks mit Homer niemand in der Welt Anstoß nahm.

Doch ich glaube über ben Messias schon mehr als zuviel gesagt zu haben: ich werbe mich barum über bie Oben besto fürzer fassen muffen. Es ist nur eine Stimme barüber, daß in den Oben die eigentliche Klassizität Klopstocks liege; ber lyrische Schwung, ber in ber erzählenden Dichtung notwendig ermübet, entfaltet sich hier zu einem gemesseneren und ebendarum zu einem majestätischeren Fluge als bort; ihm sind hier Ruhepunkte gegeben, welche ihm bort fehlen, und den Stoff beherrscht hier die Form vollständiger, als in dem epischen Herameter, mit welchem Klopftod, ber Natur ber Sache gemäß, in ftetem Ringen und Kampf begriffen war, so baß er bekanntlich in bem letten Gesange des Messias teilweise von dieser Form des Erzählens abging und Inrische Stude, hymnen, einschaltete. Zugleich haben wir in ben Oben bas pollständige Abbild ber Dichterpersönlichkeit Klopstocks; er feiert in benfelben nicht allein die religiösen Gefühle, sondern auch die Freundschaft, die Liebe und bas Naterland, und begleitet mit biefen Accorden sein ganzes langes Leben, jo baß wir in ben Oben Zeugnisse feiner frühesten wie seiner allerspätesten Probuktivität haben. Doch ift auch in den Oben der Unterschied zwischen bein früher und später Gedichteten sehr merklich; in den alteren Oben, namentlich benen, welche er noch vor Ablauf bes fechsten Decenniums des Jahrhunderts, in ben amangigen und breißigen feiner Lebensjahre bichtete, herrscht, wo er Gott und ben Erlöfer befingt, die feurigste Begeisterung, die hinreißenbste Erhabenheit: wo er der Freundschaft ein Denkmal fest, die edelste, sogar kräftigste Innigkeit, neben ber lebhaftesten Wärme eine feste Männlichkeit; wo er Fanny ober Cibli besingt, die tiefste Herzenssehnsucht, die rührendste, und doch weder weichliche noch frankliche Schwermut, die geiftigste und boch mahrhafte Männerliebe; wo er endlich das Baterland verherrlicht (wie in den hierher gehörigen Oben: Beinrich der Vogler', den er auch früher episch zu feiern gebachte, Hermann und Thusnelbe', Fragen' und anderen), die stolze, fühne, und boch gemessene und einfache natürliche Sprache bes reinsten Selbstgefühls und bes ebelsten Bolksbewußtseins. Hinsichtlich seiner Liebesoben an Fanny und Cibli barf ich auch den freilich schon unzähligemal hervorgehobenen Umstand nicht übergehen, daß er in denselben nicht, wie seit der Opitschen Zeit, wenn auch nicht ausschließlich, boch wenigstens im ganzen üblich war, bloß erdichtete Verhältnisse in kunftlicher und unwahrer Darstellung, sondern nach der Weise ber alten Minnefänger, mit benen sein Ton, ohne daß er sie irgend kannte. mehrfach Berwandtschaft hat, ein wirkliches Herzensgefühl gegen ein wirklich

geliebtes weibliches Wesen ausspricht; — ein Weg, auf bem ihm die ganze spätere Dichterwelt zum größten Borteil der erotischen Poesie nachgefolgt ist. Seine späteren Oden, zumal die seit dem Jahre 1770 gedichteten, sind, mit nicht allzuzahlreichen Ausnahmen, sehr merklich kühl; er kopiert augenscheinlich oft sich selbst; in den wenigen religiösen Oden herrscht die nach Worten ringende und nach großen Bildern sichtlich suchende künstlerische Anstrengung; die dem Baterland gewidmeten sind zum großen Teil durch die eingeschobene nordische Mythologie entstellt; die meisten übrigen haben schon Gegenstände, die sich sür den seinen, kühnen Flug der Ode kaum oder gar nicht eignen; in fast allen ist die Sprache künstlich emporgetrieben, der Stil oft dis zur Dunkelheit verschränkt, und was oft das schlimmste ist, es herrscht ein bestimmter Lehrzweck in denselben vor.

Neben der Obenpoesie, oder vielmehr nach berselben, wandte sich Klopstod auch zu ber Poesie bes Kirchenliedes, indem er teils eine Reihe älterer Kirchenlieber umgestaltete, teils neue Lieber, die er für Rirchenlieber wollte gehalten wissen, bichtete. Im ganzen ist biese Richtung ber Klopstockschen Poesie eine verfehlte zu nennen; das eigentliche Volksmäßige, die unentbehrliche und wesentliche Grundlage des Kirchenliedes, lag ihm fern; einfache Thatsachen poetisch barzustellen, mar ihm von ber Natur völlig versagt; sein Gebiet mar bas ber Empfindungen, und zwar der verfeinerten Empfindungen, der sogenannten Gefühle, und in eben dies Gebiet gehören auch feine Lieder, die, wie fcon oft bemerkt worden ist, eben nichts als folde Gefühle, folde afthetisch-verfeinerte Religionsempfindungen' barftellen — und hiervon macht nicht einmal sein berühmtes Lieb: "Auferstehn, ja auferstehn' eine Ausnahme — also für ben Areis ber driftlichen Gemeinde völlig unvassend sind. Es sind geistliche Lieber, aber keine Rirchenlieber, und felbst als geistliche Lieber werben sie nicht in jeder Hinsicht gunstig beurteilt werden können, da sie nur allzuviel Subjektivität enthalten und bem weichen, zulet völlig zerfließenden und in Nichts sich auflösenden Gefühls- und Thränenchristentum ben größten Vorschub geleistet haben.

Weit geringer noch als diese Liederpoesie ist Klopstocks dramatische Poesie anzuschlagen. Wir haben von ihm drei biblische Stücke und drei sogenannte Bardiete, in welchen das urgermanische Altertum in Arminius dargestellt werden sollte. Das älteste der biblischen Stücke, Abams Tod', ist verhältnismäßig noch das erträglichste, doch nichts weiter als ein süsliches Idyll; die beiden anderen, Salomo' und David', entbehren aller sesten und bestimmten Charakterzeichnung und müssen für völlig verunglückt gelten. Die drei Bardiete, zumal das älteste, 1769 dem Kaiser Josef gewidmete, die "Hermannsch ihrer Zeit mit großem Enthusiasmus aufgenommen, und doch kann man kaum etwas Versehlteres lesen als diese aus lauter rein ersonnenen, willkürlich ersonnenen Figuren und Situationen zusammengesetzten und mit einer dis in das Widrige gehenden Weichheit ausgemalten Nebelschöpfungen. Insehesondere ist der Kontrast des Helbentumes, welcher hier geschildert werden soll,

mit ber überspannten Sentimentalität, ber frankhaften mobernen Beichheit, in welche bieses Helbentum eingekleibet ist, geradezu widerlich, selbst für ben, ber von der älteren Geschichte und Voesie gar keine Kenntnis, sondern der nur überhaupt einen gesunden, unverschrobenen Sinn besitt; nimmt man aber bie Karikatur von Druiben, Barben und ihrem Gesang und ihren Opferfeiern, diese Umkehrung aller alten historischen und poetischen Grundlagen mit hinzu, so übersteigt ber Eindruck, ben biefe Produkte machen, vollends alle Erträglichkeit. Sehr sichtbar ist bier ichon ber Ginfluß bes 1764 zuerst bei uns bekannt gewordenen Offian', welcher bieselbe unorganische und unpoetische Mischung alter, freilich kaum noch erkennbarer historischer und poetischer Momente und einer gang modernen, in Schilderung und Sentimentalität aufgelösten Gefilhlspoesie an sich trägt und birekt wie indirekt zur Verberbung unferes Geschmackes sehr viel beigetragen hat. Aus biefen Bardieten entwickelte fich bald bei uns die Barbenpoefie ober bas mit Recht fogenannte Barbengebrull, eine ber ichwächsten und in den meisten Beziehungen geradezu kläglichen Nachahmungen — nicht unseres großen Dichters, sonbern einer seiner Verkehrtheiten.

Von den prosaischen Schriften Klopstocks habe ich nichts zu berichten, da sie nicht in das Gebiet des frei schaffenden Dichtergeistes, sondern in das Gebiet der Wissenschaft, meist freilich nur der sogenannten, einschlagen, und es ist über-haupt am besten, von denselben gänzlich zu schweigen, da sich hier der große Geist förmlich in das Kleinliche und Kindische verirrt. — Freuen wir uns seiner Größe, und vergessen wir mit der großen Mehrzahl seiner Zeitgenossen, die ihm in frommer Pietät anhing, seine Kleinlichkeiten; freuen wir uns des strahlenden Morgensternes, der in ihm für unsere Litteratur aufging, und habern wir nicht mit dem Morgensterne, daß er keine Sonne geworden. Sein Grabzu Ottensen unter der Linde, wo er an der Seite seiner Meta ruhet, wird für jeden Deutschen, der den Mut hat, zugleich ganz ein Deutscher und ein Christ zu sein, für alle Zeiten eine ehrwürdige Stätte bleiben <sup>295</sup>.

In einem scharfen, in den meisten Punkten polarischen Gegensate zu Klopstock steht der zweite Erwecker umserer neuen poetischen Selbständigkeit, Gotthold Ephraim Lessing. Dort, Klopstock still, mild, eingezogen und auf sich beschränkt; hier, Lessing unruhig, scharf, überall an dem Leben der Welt den regsten Anteil nehmend, aus sich herausgehend, und in seine Zeit mit dewußter Energie eingreisend; — dort lyrischer Schwung dis zur Weichheit und Zerstossendiet — hier Prosa mit dem nüchternsten Verstande und der klarsten kühlsten Besonnenheit; dort eine Hingabe an den Stoff, die zur Unterordnung unter denselben wird, hier ein Abwehren des Stoffes und gedieterische Forzberungen an denselben; dort ein gutmütiges Gehenz und Geltenlassen, hier eine schwertscharfe Kritik und ein zur höchsten Spize aufsteigender Skepticismus; dort inniges Anschließen an das Christentum, kindlicher Glaube, hier Gleichzültigkeit gegen die positive Religion und eine eingreisende Stellung gegen die Kirche; dort sast alles deutsch und christlich, hier kak antik und heidnisch; dort der Stoff über die Form hinausströmend, hier das strengste Maß und die

Leffing. 361

engste Form, die ben Stoff in den festesten Schranken hält. Es sind in Rlovstock und Lessing die beiben Gegenfätze, aus benen unsere neue klassische Zeit gewachsen ist, die liebevolle Hingebung an das Objekt und die bewußte Herrschaft über bas Objekt in zwei verschiebenen Versonen ausgeprägt, die beiben Gegenfate, welche nachher zu höherer Einheit in ber vollendetsten Dichterperfönlichkeit biefer unferer neuen Zeit, in Goethe, zusammengefaßt werben follten. Was aber die Stoffe selbst betrifft, so vertrat Lessing von den drei Objekten unferer neuen klaffischen Poesie, bem beutschen, bem driftlichen und bem antifen Elemente, vorzugsweise bas lettere, und bieses mit weit größerer Energie, in weit klarerem Bewußtsein und mit zugleich bebeutenberem Erfolge, fo daß Alopstod nur als Wegweiser, Lessing als ber Kührer auf ber Bahn ber Antike betrachtet werben muß. Dagegen tritt in Lessing bas beutsche Element ichon verhältnismäßig zurud, wie es in bem Begleiter Leffings auf biesem Wege, bem Vertreter ber antiken plastischen Kunft, Windelmann, völlig zurücktrat; noch weit mehr trat in und durch Lessing jenes britte Element, bas driftliche, in ben Hintergrund, ja in ben Schatten, bas allgemein Menschliche bes Altertumes wog vor, und bas Gleichgewicht ift nicht völlig wiederhergestellt worden, eine Dissonanz ist geblieben in den reinen Klängen unserer neuen Poesie bis auf biesen Tag, eine Dissonanz, die namentlich ber nicht wird wegleugnen konnen, welcher zur Kenntnis und zum Bewußtsein von der Größe unserer alten Poesie gelangt ift, wenn biefelbe auch bei weitem nicht fo schreiend und unversöhnlich ift, wie sie von manchen Seiten in unverstandenem Gifer gemacht worden.

Borbeigehen aber können wir an dieser Erscheinung unmöglich, ohne eine sehr merkliche Lücke in der Schilderung unserer zweiten klassischen Periode unsausgefüllt zu lassen, und so möge es mir denn vergönnt sein, jetzt, da sie uns zum erstenmal bestimmt und in scharf ausgeprägten Zügen entgegentritt, sie in ihrem Ursprunge und in ihrer Bedeutung sür unsere nationale Poesie zunächst von der einen Seite, eben als Dissonanz, mit einigen stücktigen Stricken zu zeichnen, während ich die Darstellung der anderen Seite, der wenigstensteilweise vollbrachten, wenn schon von den meisten unserer Zeit ungern zugegebenen, Lösung dieser Dissonanz einer späteren Stelle, der Schilderung der Wirksamseit Goethes und Schillers, vorbehalten muß.

Es mögen in unseren Tagen die Individuen eine Stellung gegen das Christentum einnehmen, welche sie immer wollen, soviel wird auch der Kälteste, der gegen Glauben und Kirche Gleichgültigste, ja der entschiedene Gegner zugestehen müssen, daß der christliche Glaube seit eintausend Jahren ein mit dem nationalen Leben der Bölker des Occidents, vor allem des deutschen Volkes auf das innigste verwachsenes Lebens element, ein nicht etwa bloß das Wissen, sondern das gesamte Sein der deutschen Nation ersüllender und dieselbe bis in ihre Tiesen befriedigender Lebens in halt gewesen sei. Davon legt das ganze Mittelalter in allen seinen Erscheinungen ein zu lautes Zeugnis ab, als daß es selbst von dem durch einen leidenschaftlichen Unglauben Berblendeten geleugnet

- 1

werben könnte; von dieser tiefen, innigen Befriedigung zeugen eben unsere Poesieen ber alten Zeit, bie wir fruher betrachteten, auf die allerentschiedenste Weise: die stille Ruhe, die ungetrübte Heiterkeit, die diesen Dichtungen inwohnt, der milde Schimmer des Friedens und der Behaglichkeit, der über sie ausgebreitet ist, beweist, daß die Nation sich mit sich felbst einig, daß sie sich in ihren tiefsten Daseinsbedürfnissen völlig befriedigt wußte. Nicht weniger zeugt bafür die Reformation, wenn sie in ihrem religiösen Quelle, mit ruhigem, geschichtlichem Blide, mit einem von Leibenschaft und Überdruß gleich wenig getrübten Auge betrachtet wird: es liegt in ihr bas Streben, fich bes für bas Leben ber Nation unentbehrlichen perfönlichen Glaubens wieder in feiner ganzen Fülle zu bemächtigen und zu ber fast schon verlorenen Befriedigung zurückzugelangen. Aber es trat fast zu gleicher Zeit mit der Reformation, zuerst in Italien, später in Deutschland, auch bas Streben hervor, einen neuen befriedigenden Lebensinhalt, teils neben, teils über bem gegebenen nationalen, teils über, teils neben dem Aberlieferten driftlichen Lebensinhalt in der geistigen Welt des heidnischen Altertumes zu entdecken und zu gewinnen; es trat das flaffische Altertum gleich von Anfang an in Italien bekanntlich nicht bloß als ein brittes, die nationalen und christlichen Elemente bereicherndes, ihnen jedoch untergeordnetes Element auf, sondern als ein Stoff, welcher sich an die Stelle der einen und ber anderen ober beiber zugleich zu seten, dieselben zu verdrängen suchte welcher statt des nationalen Bewußtseins ein griechisch = römisches, statt des christlichen ein heidnisches Bewußtsein zu erzeugen strebte. Daß von diesem Streben schon im 16. Jahrhunderte auch in Deutschland zahlreiche Spuren zu entbeden seien, ist bekannt genug; boch verhinderten die weit vorwiegenden religiösen und firchlichen Interessen bieses Jahrhunderts den Ausbruch des bereits drohenden Rampfes. Innerlich und, wenn man will, im geheimen wurde er fortgesett, bis gegen das Ende bes 18. Jahrhunderts in dem englischen Deismus der langsam aufgesogene heibnische Lebensinhalt zur Erscheinung kam und ber Zwiespalt zwischen bem überlieferten driftlichen Leben und bem neuhinzugeführten antit = heibnischen Bewußtsein offen zu Tage lag. Die alte Befriedigung, ber man gleichsam milbe geworden war, verschwand; man trat willkürlich von dem Standpunkte bes habenben und Genießenben auf den des Suchenden und Zweifelnben gurud. Auf ben alten, bag ich mich fo ausbrude, naiven Standpunkt bes suchenden Griechen und Römers konnte man gleichwohl nicht wieder zurückehren, baher hat bas moderne Suchen und Zweifeln etwas Unruhiges. Unstätes, Pikiertes, Gewaltsames, ja in manchen Fällen etwas Krankhaftes und Verzweifelndes, welches weit absteht von dem frischen Streben der Griechen, noch viel weiter von der, man könnte fast sagen, seligen Ruhe unserer älteren Reit, zu welcher es vielmehr ben geraben Gegenfat bilbet. Bon biefem Suchen und Nichtfinden ist unsere ganze neuere Dichterzeit erfüllt, und nicht zu ihrem Der erste und bebeutenoste Repräsentant bieser Suchenden und Nichtfindenden ist Leffing, in welchem übrigens mehr antik-klassische Ruhe des Suchens vorhanden ist, als, Goethe ausgenommen, in fämtlichen Suchenden

von 1781 an bis auf den heutigen Tag. Er war es, der das Suchen der Wahrheit höher stellte, als den Besitz der Wahrheit, das Laufen nach dem vermeintlich niemals erreichbaren Ziele höher, als das Ziel selbst. aber ift in feinen Werken, in benen die tieferen menschlichen Fragen gur Sprache kommen, ebendarum ist in den übrigen nach ihm kommenden Werken gleichen Inhaltes teils etwas Unruhiges, etwas Polemisches, teils etwas wirklich Unbefriedigtes und Unbefriedigendes, etwas Unabgeschlossenes und Dissonierendes, welches ben höchsten poetischen Genuß zu erreichen nicht verstattet. Es ist hier nicht von einer Vergleichung der Produktion der neuen Zeit mit der großartigen Rube bes Homerischen ober bes beutschen Epos bie Rebe, bergleichen bie neue Reit überhaupt zu schaffen außer stande ist, und worin sie der alten Zeit unbedingt nachsteht; aber wer kann sich, wenn er sich aufrichtige Rechenschaft geben will, verhehlen, baß im Nathan, in Emilie Galotti, baß im Werther, im Faust, ja im Got, daß in den Schillerschen Dramen ohne Ausnahme irgend etwas Unaufgelöstes, ein geheimes, im tiefsten Kerne ungemilbertes Weh, ein stechender frankhafter Schmerz verborgen liege? Wer muß nicht gestehen, baß hier ein Widerstreit zwischen ber Ibee und ber Wirklichkeit, zwischen dem Unfpruche und ber Erfüllung, zwischen bem Wollen und Können teils angebeutet, teils halb ausgesprochen sei, ben unsere ältere Zeit so gut wie gar nicht, ben felbst die ihrem innersten Wesen nach notwendig nicht befriedigte griechische Dramatit fo nicht kennt? Ober hatte wirklich nur eines biefer Werke fo gang ausgestoßen jeden Beugen menschlicher Bedürftigkeit' wie die beiden Obipus bes Sophofles, burch bie boch das tiefste Weh hindurchzittert, was eine griechische Seele jemals bewegt hat? Ware in einem dieser Werke ber Konflikt mit ber Welt so völlig von bem Dichter überwunden, daß man nicht eine Regung mehr gewahrte von der Unruhe seiner Opposition? Hört man nicht vielmehr vernehmlich genug ein widerstrebendes und unzufriedenes 3ch will bas nicht' burchklingen? Gewiß, unsere neue Dichterzeit hat sich nur gewaltfam und zu ihrem Schaben bes verföhnenben, Ziel und Ruhe gebenben Elements entschlagen, bes driftlichen Elements, welches sie nicht aufnehmen mochte und boch nicht ignorieren kann, während es ihr gleich unmöglich ift, zu ber plastischen Rube der griechischen Heibenwelt zuruckzukehren. Ich weiß sehr wohl, daß neben ber religiösen Unruhe und Unbefriedigtheit auch eine sociale und politische Unruhe die ganze Zeit, von welcher wir reben und noch zu reben haben werden, burchzieht, aber unmöglich fann es verkannt werben, daß bie erstere, die sociale Unzufriedenheit, boch nur in der religiösen wurzelt; — daß bagegen die in der Zeit vorhandene politische Bewegung und Aufregung der Poesie nicht notwendig Eintrag thue, beweist die Dichtung ber Griechen, beweist die Dichtung unserer eigenen älteren Blütezeit sozufagen mit jeder Zeile. Es muß mithin in dem versönlichen Sabitus der Dichter, in der Stellung ihrer innersten Gesinnung zu ben höchsten Gegenständen, nicht in biefen, nicht in den Zeitverhältniffen, nicht in der Weltlage die Ursache gesucht werden, weshalb auch die besten ihrer Werke feinen vollkommenen, in jeder Hinsicht befriedigenden Gindruck machen, und so

scheint es benn bis jest in ber Dichtung unser Los zu sein, baß wir nicht alles zugleich und auf einmal haben und besitzen sollen: die ältere Blütezeit ermangelte noch ber Weltkultur, ber gemessenen, überall burchsichtigen Form, bagegen besaß sie innere, unerschütterliche Haltung und tiefe Befriedigung; die neuere hat jenes, die Aufnahme der Weltkultur und die innige Vermählung berfelben mit der nationalen Poesie erreicht, dagegen das andere, wenigstens Wie sich aus biefer im Anfange, bei sum größeren Teile, barangegeben. Lessing noch großartigen Berstimmung, später in Goethe und Schiller gum Teil überwundenen und aufgelösten Dissonanz mit einseitiger Festhaltung berselben, besonders unter dem nachher zu schilbernden Ginflusse Wielands, eine Masse ganz harter und berber, sogar rober, ben Mißklang suchender und zur gellenbsten, schreienbsten Sohe treibender litterarischer Erscheinungen und Gruppen bildet, in welchen zulest fast alle Poesie erlischt, von den Nicolai und Seinse herab bis auf die vom Weltschmerze Zerrissenen, würde an einer anderen Stelle nachzuweisen sein; daß jedoch diese sich selbst Zerreißenden ihren Weltschmerz nicht aus sich willkürlich erzeugt, sondern benselben der Grundlage nach allerbings aus unserer besten Zeit überliefert erhalten haben, wird nicht abgeleugnet merden können.

Kehren wir nach dieser allgemeinen Betrachtung wieder zu dem, von welschem bieselbe notwendig angeregt wurde, zu Lessing zurück.

Leffings Leben und ein Teil feiner litterarischen Thätigkeit pflegt auf viele beim ersten Anblicke nicht ben gunstigsten Eindruck zu machen; es scheint ihn eine nie gestillte Unruhe hin und her zu treiben, eine fast planlose Bielgeschäftiakeit zu zersvalten und seine Kräfte vor der Zeit zu verzehren. In diesem Tadel liegt allerdings etwas Wahres: bald in Leipzig, bald in Berlin und wieder in Leipzig und in Berlin, in Breslau, Hamburg und Wolfenbüttel und nirgends befriedigt, nirgends zufrieden, mit ungähligen Blänen beschäftigt und raftlos thätig und boch, mit verhältnismäßig wenig Ausnahmen, nur Bereinzeltes und Bufälliges hervorbringend — so finden wir ihn; aber wer könnte bei all diefer Berstreuung und Bielgeschäftigkeit, bei bieser Beweglichkeit und Unruhe bie innere feste Einheit ber fraftigen Seele, die tiefste Rube des flarsten Bewußtseins, die unerschütterte Selbständigkeit eines ben Außendingen überlegenen starken Geistes verkennen? — Und gerade die Schlagfertigkeit Leffings, baß er nach allen Seiten hin eingriff, daß er niemals still stand, niemals zögerte, wo es galt vorzuschreiten und einen Kampf aufzunehmen, daß er mit der strengen Aufrichtigkeit seines ungewöhnlichen Scharffinnes überall eindrang, bas gerabe war es, was die strebende und ringende, aber sich felbst nicht klare und ihres Mit einer Überlegenheit, gegen die fein Rieles nicht bewußte Zeit bedurfte. Widerspruch auffam, mit einer Scharfsichtigkeit, ber nichts verborgen blieb, mit einer Aufrichtigkeit und Offenheit, die nichts verschweigt, nichts beschönigt, mußte der in Gottschedscher Überklugheit, in Bodmerscher Unklarheit, in Klopstockscher Gutmütigkeit und Überschwenglichkeit teils noch feststehenden, teils in diese Fretilmer aufs neue sich verlaufenden und verlierenden Zeit ihre Aufgabe und ihr

Leifing. 365

Ziel gezeigt werben. Und das hat Lessing gethan. Durch ihn erst ist die Abhängigkeit von unseren mobernen Rachbarn, ben Franzosen, völlig gebrochen, burch ihn ber brobenben Unterordnung unter bie Englander eine Schranke gesept, durch ihn das strenge Maß und die durchsichtige Form der Antike zu unferem Maß und zu unferer Form erhoben worden. In gleicher Beife und mit gleicher Schärfe richtete sich Leffing gegen ben großen Duns', wie er ihn nannte, gegen Gottscheb und bessen geistlosen Formelkram, wie gegen Klopstock und beffen gestaltlofe Darstellungen im Messias, gegen die unfähigen Bearbeiter und Nachahmer bes Horaz (ben Dichter Lange), wie gegen ben neuen Nachahmer ber Franzosen, seinen alten Freund Weiße, gegen die breite Fabelbichtung ber Hageborn, Gellert und Lichtwer und gegen die Lehrpoesie überhaupt, wie gegen die Sucht, in der Poesie zu schilbern und zu malen; er stellt wie Bodmer die erfindende, schöpferische Kraft des Dichters als Erfordernis der wahrhaften Dichtung auf, aber neben ber Kraft fest er bas strengste Das und die festeste Regel: im Drama gilt ihm neben Shakespeare, den zwar Wieland zuerst 1762 übersetzte, auf ben aber Leffing zuerst mit vollem Bewußtsein und vollem Erfolge hinwies, ber Kanon des Aristoteles.

Diese reinigende, nicht zerstörende, bas herkommen vernichtende, aber eine neue Regel schaffende, biese überall zum Mitforschen, Mitleben, Mitfortschreiten auffordernde Kritik, wie sie noch niemals in Deutschland vorhanden war und seitdem nicht wieder vorhanden gewesen ist, hat Lessing zunächst in seinen bibattischen und fritischen Schriften bewiesen, beren Aufgählung hierher nicht gehören burfte; ich habe nur zu erwähnen, daß dahin die von ihm und Nicolai 1759 unternommenen und bis 1765 dauernden Litteraturbriefe', ber Laokoon' ober über bie Grenzen ber Malerei unb Poefie (1766 erichienen) und bie , Samburgifche Dramaturgie' von 1768 vor allen gerechnet werben muffen. Wohl aber ift hervorzuheben, baß er, nächst Luther, ber zweite Schöpfer unserer Prosa, ber Erzeuger ber modernen Das Eigentümliche berselben ist die Darstellung bes Prosa geworben ist. bialeftischen Processes in seiner vollen Wahrheit und höchsten Lebhaftigfeit; wir hören in Leffings Stil ein geistreiches, belebtes Gespräch, in welchem gleichsam ein treffender Gebanke auf den anderen wartet, einer ben anderen hervorlockt, einer von dem anderen abgelöst, durch den anderen berichtigt, geförbert, entwickelt und vollenbet wird; Gebanke folgt auf Gebanke, Bug um Zug, im heitersten Spiele und bennoch mit unbegreiflicher, fast zauberhafter Gewalt auf uns eindringend, uns mit fortreißend, beredend, überzeugend, überwältigend; wir können uns der Teilnahme an dem Gespräche nicht entziehen, wir glauben, felbst mitzureben und zwar mit folder Lebhaftigkeit, Klarheit, Bestimmtheit mitzureben, wie wir sonft noch niemals gesprochen haben; Einrebe und Wiberlegung, Zugeständnis und Beschränkung, Frage und Antwort, Zweifel und Erläuterung folgen aufeinander in ununterbrochener Abwechselung, bis alle Seiten bes Gegenstandes nacheinander herausgekehrt und besprochen sind, ohne baß boch bei einer einzigen nur einen Augenblick länger verweilt wurde,

als zur vollständigen Darlegung berfelben nötig ift; da ift kein mußiger Bebanke, kein ausschmückenber Sat, kein überflüssiges Wort, nichts, was nur angebeutet, halb ausgesprochen, bem Besinnen und Erraten überlassen wäre, ber Gegenstand muß sich unserem Denken, unserer Anschauung gang und gar hergeben; er wird vollständig durchdrungen, aufgelöst und in unser innerstes geistiges Leben hineingezogen, unserem Geiste im ganzen und in allen seinen Teilen afsimiliert. Wie reizen in Lessings Darstellung felbst Gegenstände, die uns an sich so fern liegen und so speciell wissenschaftliche Dinge behandeln? Wen interessiert Cardanus? Wen Simon Lennius? Wen die länast vergessene Fabeltheorie des Batteur? Wie wenige die geschnittenen Steine ber Lippertschen Daktyliothek ober die volemischen Schriften bes Hauptpastors Goeze? Und boch, welche rege Teilnahme gewinnen wir für biese Dinge, fowie wir nur wenige Reilen ber Leffingichen Besprechung berfelben gelesen haben, wie fesseln sie uns, daß wir nicht davon loskönnen, und welchen Genuß haben sie uns gewährt, wenn wir zum Schlusse gelangt sind! Es ist barum auch Lessings Prosa seit langen Jahren bas unerreichte Muster besjenigen Stils, welcher das Gespräch, die Verhandlung über die Gegenstände darstellt; wie Goethes Prosa das gleich unerreichte Muster des Gespräches und der Verhandlung mit den Gegenständen ist. Zwischen diesen beiden Bolen hat sich seitbem unsere prosaische Darstellung, insofern sie auf Klassicität Anspruch macht, bewegt, ift, wo sie ein Herausschreiten versucht hat, nur zu ihrem Nachteile aus dieser Achse gewichen und wird sich ohne alle Frage noch ein Jahrhundert lang zwischen diesen Bolen bewegen.

Diejenige Gattung ber Dichtkunst, in welcher Lessing schaffend und wegbahnend auftrat, war bas Drama, benn bie lyrischen Berfuche seiner Jugend (von benen indes doch einer, bas bekannte Lied: Bestern, Brüber, könnt ihr's glauben' — wenigstens in einzelnen Kreisen — bis in unsere Zeit erhalten worden ist) und seine aus berselben Zeit herrührenden Epigramme sind unbedeutend; seine prosaischen Fabeln zwar durch epigrammatische Kürze und strenge Haltung ausgezeichnet, aber, als einem sehr untergeordneten Dichtungszweige angehörend, für die Litteratur und beren Entwicklung im ganzen ohne Belang sie sind mehr nur ein Korrektiv gegen die breite, moralisierende Fabeldichtung ber Zeit. Auf das Drama aber war fein volles Streben, das fritische wenigstens größtenteils, bas positive ausschließlich, gerichtet. Schon in seinen Augendversuchen: "Die alte Jungfer" — ein Stück, welches er selbst nicht einmal gelten und wieder abdrucken lassen wollte -, Der junge Gelehrte', Der Misogyn', Die Juben', Der Schat', fämtlich Lustspiele, ist ein bei weitem lebhafterer natürlicherer Gesprächston als in allen gleichzeitigen Luftspielen, und wenn sie auch ber Anlage und Einrichtung nach sich allerdings nur wenig ober gar nicht über bas bamals Gewöhnliche erheben, so ragen sie boch burch ben eben erwähnten Umstand über ihresgleichen allzuweit hervor, als daß man sie, wie noch heutigestags sogar von den entschiedenen Berehrern Lessings allzuhäufig geschieht, unbeachtet lassen oder gar geringschätzig beurteilen dürfte. Weit höher steht

bagegen schon fein Trauerspiel , Dif Sara Sampson', in welchem er, nachbem foviel von dem Muster war geredet worden, welches die Engländer uns in ihren Dramen gegeben hätten, niemand es aber zu einer mehr als äußerlichen Nachahmung gebracht hatte, den Geist der englischen Tragödie auf die deutsche Bühne zu verpflanzen fuchte; es war ber erste Bersuch, nach den unzähligen rhetorischen Bühnenstücken, in benen die handelnden Versonen eigentlich nur rhetorische Schulegercitien herzusagen hatten, einen wahren Charakter naturgemäßer Erscheinung barzustellen, ein Versuch, ber sich freilich noch nicht von aller Schwerfälligkeit, fogar nicht von allem Pathos frei gemacht hat, ebenfowenig wie das kleine, einige Jahre später (1759) verfaßte Stud', Philotas' gang aus dem hergebrachten Kreise der sententiösen, sogar moralisierenden Bühnenmanier heraustritt. Den bebeutenbsten und folgenreichsten Schritt aber that Leffing in , Minna von Barnhelm' ober bas Solbatenglud, welches enblich. nach Goethes Ausspruche, den Blick in eine höhere, bedeutendere Welt aus ber litterarischen und bürgerlichen, in welcher sich die Dichtkunst bisher bewegt hatte, gludlich eröffnete'. Hier finden wir gang ben lebhaften, rafchen Dialog ber älteren Stücke Lessings wieder, ohne Ziererei und Sentenzen, ohne Pathos und Schwerfälligkeit, wir finden eine meisterhafte Anlage, eine fast burchaus raiche. bewegte, bem Ziele entgegenbrangenbe Handlung. Schon burch biese Eigenheiten erhebt sich Minna von Barnhelm weit über alles Vorangegangene, weit über alles Gleichzeitige, was die Buhnenposie besaß, doch ist diese Verschiedenheit immer nur eine Verschiebenheit bem Grabe nach; specifisch erhoben über feine Beit wurde bas Stud baburch, baß es jum hintergrunde bie großen, weltbewegenden Begebenheiten bes siebenjährigen Krieges hatte und zum Inhalte ein nicht bloß gemachtes und ersonnenes, sondern ein wahres Leben, eine nicht in ben engen Schranken häuslicher Zufälle und kleinlicher Berlegenheiten sich bewegende, sondern aus dem großen Konflikte der Bölker und Staaten entsprossene Handlung, nicht Zustände, für welche erst burch ben Gang des Stückes Teilnahme fünstlich erweckt werden mußte, sondern für welche bieselbe bereits vorhanden war, und zwar nicht etwa allein bei einzelnen Klassen ber Gesellschaft. fondern bei bem Ganzen berselben, ja bei dem Bolke, so daß wir Minna von Barnhelm mit Recht als unfer erstes Nationalbuhnenstück, als ein Bolksbrama, soweit basselbe bamals überhaupt noch möglich, betrachten und es fortwährend unseren Bühnendichtern als das bedeutendste Muster der Behandlung bistorischer Stoffe für das Theater vorhalten mussen. Freilich läßt sich ein Stück wie Minna von Barnhelm nicht so leicht nachahmen, benn es gehört bazu, baß man wie Leffing ben Stoff nicht gefucht, sondern aus dem wirklichen Leben. an bem man felbst teilnahm, empfangen habe, und daß man die Charaktere nicht aus bem Studium bandereicher historischer Werke muhfam zusammensuchen muffe, sondern aus der bewegten Wirklichkeit selbst zu schöpfen imstande sei. — Die Wirkung, welche bas Stud machte, war ungewöhnlich, die Folge, die es hatte, fehr bedeutend: mit einemmal war der ganze Plunder der älteren steifen Schau = und Tragöbienstücke von ben Brettern verschwunden und alles

strebte ber wiebergewonnenen Naturwahrheit zu. Freisich war es hier, wie überhaupt in unserer ganzen neueren Blütezeit, die ungeheure Masse der unsberusenen Dichter, welche auch diese Blüte nicht zu ihrer vollen Wirkung kommen, nicht zu rechter Frucht gedeihen ließ; eine Schar von geistlosen Nachahmern brachte eine noch viel größere Schar unsinniger Soldatenstücke auf das Theater, mit denen sich später, nach dem Erscheinen von Goethes Götz, die womöglich noch ärgeren Ritterspiele verbanden, in welchen sast aller guter Geschmack, der

burch Leffing kaum erobert mar, frühzeitig wieder verloren ging.

Lessing felbst verfolgte ben Weg nicht weiter, ben er mit Minna von Barnhelm eingeschlagen hatte; fünf Jahre nach Minna erschien Emilia Galotti', in vielen, wenn nicht in ben meisten Bunkten ein Gegensatz zu bem ersten Stude. aber, wenn auch in anderer Weise, von nicht geringerer Bedeutung und von nicht geringerem Werte. Bertritt Minna bie lebenbigen, nationalen, begeisterten Stoffe bes Dramas, so vertritt Emilie bie ftrenge, feste Regel, die undurchbrechlichen, aber klaren und durchsichtigen Formen, in denen sich eine wahrhafte Tragodie zu bewegen hat, und von dieser Seite her wird, wie von jener Minna. Lessings Emilia Galotti noch auf lange Zeit hinaus bas bedeutendste Vorbild bleiben, an bem weit mehr zu lernen ift, als an allen Dramen Schillers zusammengenommen. Musterhaft ist insbesondere, der Minna gleich, ja sie noch übertreffend, die Klarheit der Exposition, vortrefflich und wahrhaft klassisch das Busammenwirken ber Begebenheit und ber Handlung — bies in einem Grabe, wie wir es bis dahin in keinem Drama unserer Nation wiedergefunden haben - fein und icharf und boch ohne alle Eden und Barten, die Zeichnung ber Charaktere, so bag barin kaum Goethe in seinem Tasso mit Lessing wetteifern Die Sprache bes Studes ift die gemessenste, knappfte, die sich benken Berehrer Leffings haben sie, nicht um ihn zu loben, epigrammatisch genannt, Goethe bezeichnet sie als lakonisch. Was ben Stoff biefer Tragobie betrifft, so gab auch mit biesem Leffing ben Ton für bie ganze folgende Zeit, für Schiller felbst und alle Nachfolger besfelben und noch für unsere Zeit an: ben ber bürgerlichen Tragif. Die Zeit ber Produzierung einer rechten, großartigen Tragodie mar ungenutt vorübergegangen; die Schickfale ber Belben und Bölker sollten sich auf unserer Bühne nicht zeigen — unser Selbenalter war vergessen samt den Helden und Thaten des Bolkes, ehe eine Tragödie Mit fremden helden war es versucht worden in der sich bilben konnte. Opitischen und Gottschedschen Zeit — umsonst, wie es noch heute umsonst verfucht wird und in aller Zukunft umsonst versucht werden wird: sie können kein Nationalgefühl, also auch kein Nationaldrama in einem anderen Bolke schaffen; ba blieb nichts übrig, als die Privatschickfale und Privatleiden, den Konflikt ber Stände und ber Rultur von der tragischen Seite zu fassen und in ihnen ben Seelenkampf ber Individuen und ben Untergang einzelner mit ihren Familien, mit Weib und Kind barzustellen; ein Stoff, ber freilich gegen jenen aus ben Greignissen bes Helbenkampfes und ber Völkerschicksale hergenommenen burftig, eng, fast armlich und fleinlich erscheint, aber wie die Sachen einmal standen und zur Zeit größtenteils noch stehen, boch ber einzige mar, burch welchen wir zu einem Drama gelangen konnten. Indes eine Nationaltragobie kann auf biesem Wege, auf welchem die willkarliche Fiktion immer eine Hauptrolle spielen wird, auf welchem kunstliche Interessen kunstlich geweckt werben muffen, auf welchem endlich immer nur einzelne Stände und befondere Berhältnisse geltend gemacht werben können, niemals erzeugt werben. Wie wenig bies möglich sei, zeigt sich gerade an Emilie Galotti selbst; ber Schluß ber Tragodie befriedigt und verföhnt wenigstens nicht hinreichend — wollen wir andere hören: er ist das Gegenteil von dem Schlusse einer wahren Tragodie, er ist herbe; ja sehr entschiedene Anhänger Leffings haben ihn gerabezu verlegend' genannt. Es liegt in ihm eben bie Dissonanz, von ber ich vorher zu sprechen mir erlaubte; bas gewaltsame Zuruckgreisen auf bas römische Beispiel ber Virginia (bies ift ber Inhalt von Emilie Galotti ganz, ba Leffing früher wirklich bie Birginia, den römischen Stoff, darstellen wollte) blieb freilich allein übrig, wenn man zu einer aus höheren Regionen herbeizuführenden Lösung nicht greifen wollte und zu ber großartigen Plastif ber Griechen weber in Stoff noch Form birekt zurück gelangen konnte. Will man sich aber den Abstand zwischen diesem Schlusse des modernen bürgerlichen Dramas und dem des antiken heroischen Bolksbramas recht anschaulich machen, so halte man neben Emilie Galotti einmal ben Ajar' bes Sophokles. — Am Ende feiner Laufbahn schrieb Lessing noch ben Nathan', ein Stud, in welchem weber von seiten ber Exposition noch ber Aftion bie Klarheit und Durchsichtigkeit ber Minna ober Emilie erreicht wird, die Sprache aber naiver und belebter ift, als in ber Emilie. Übrigens ist es ein absichtlich polemisches Stild (Gervinus fagt ein materialistisches'), in welchem ber Stoff als folder wirken follte, auch in der That gewirkt hat, und schon dieser Umstand sett seinen Kunstwert gegen die beiben anderen Stücke Leffings in tiefen Schatten. Erwähnenswert aber ist noch befonders, daß Lessing durch dieses Drama ben schon von J. Heinr. Schlegel angebahnten, von Weiße u. a. versuchten fünfe füßigen Jambus zum stehenden Verfe bes Dramas für unsere ganze Blütezeit erhoben hat 296.

Sahen wir in Alopstock den begeisterten christlichen Dichter voll der höchsten Anschauungen und der erhabensten Ideen, den deutschen Dichter voll tiesen, reichen Nationalgefühls, sahen wir in Lessing den vollendeten Jünger der Antike, den klaren scharsen Kritiker und Formbildner, so skellt sich uns in dem, welcher herkömmlicher Weise als der dritte in der älteren Dreizahl unserer klassischen Dichter der Neuzeit betrachtet wird, in Christoph Martin Wie-land, eine von diesen beiden Heroen ganz und gar verschiedene, ja ihnen in den meisten und bedeutendsten Punkten geradezu entgegengesetzte Erscheinung dar. Sahen wir in Lessing bereits das deutsche Element gegen das antike, und wieder das christliche gegen beide zurücktreten, so sind in Wieland nicht allein beide, das deutsche und das christliche, gänzlich ausgelöscht, sondern er giebt uns sogar das Beispiel eines sörmlichen Abfalles von diesen beiden Stossen, und das

antikklassische Element tritt bei ihm bafür nicht etwa um so bestimmter und schärfer hervor, wie bei Lessing, sondern gleichfalls verhältnismäßig tief in den Bas beibe, Klopstod und Leffing, jeber von feinem Standpunkte, auf bas entschiedenste befämpften, wogegen fie fich mit aller Kraft ihrer Seele richteten und auflehnten, gerade bas führt Wieland ein, gerade bas vertritt er: die französische Kultur und zwar die modernste französische Kultur, die Kultur bes um alles Höhere unbekümmerten beiteren Lebensgenusses, die Kultur ber Sinnlichkeit, ber Frivolität; baß es eben keine Ibeale, baß es nichts Großes, Würdiges und Ebles gebe, bas zu beweisen, ist ber überall bestimmt erkennbare, oft fogar bestimmt ausgesprochene Zweck ber Poesie Wielands. Es ift ber praktische Materialismus, wie er aus Frankreich burch Voltaire, La Mettrie. Diberot und die fogenannten Encyklopädisten zu uns herüber kam, welchen Wieland bei uns poetisch vertritt und geltend macht, die Popularphilosophie bes Genugmenschen, die alle Weisheit in der möglichst klugen und möglichst vollständigen Ausbeutung bes sinnlichen Vergnügens, alle Sittlichkeit in bem Leben und Lebenlassen, in dem möglichst verfeinerten Egoismus findet — biese ist es, von welcher Wieland erfüllt ist; mit einem Worte: er ist ber Reprasentant bes Zeitalters Ludwigs XV. in Deutschland. Kür das echt Antike bat er barum auch wenig Sinn; ihn spricht zunächst nur die Zeit des Verfalles des antiken Lebens und der antiken Poesie an; die epikurischen Philosopheme und Lucian, das sind seine Vorbilder, doch aber auch biese nur im modern französierten Gewande, benn die Gestalten, welche er ben Griechen 3. B. im Agathon' leihet, sind nicht griechische, sondern ganz und gar modern französische Gestalten; bas Griechentum ift ihm nicht eine Welt ber ebelsten, reinsten Formen. sonbern bes raffiniertesten Sinnengenusses. Und ebenso wie er nur an ber verfallenden und sich in sich felbst auflösenden griechischen Welt Gefallen fand, so hat er auch entschiedene Reigung für die verfallende romantische Welt gezeigt: bie lockende Sinnlichkeit des Boccaz und Ariost, die allem Ibealen gerabezu Hohn sprechende Lockerheit des Amadis und ähnlicher Produkte, das Formlose und man möchte fagen Bewußtlose ber romantischen Märchen- und Allegorieenpoesie, die er denn doch wieder nur ironisch behandelt, zog ihn vor allen anderen Stoffen an. Darum eben war Wieland ber Mann seiner Zeit für biejenigen Rreise, welchen Klopstock als Christ widerwärtig, als Dichter erhabener Ideen unausstehlich, Lefsing burch bie Klarheit seines Denkens lästig, burch bie strenge Konsequenz seiner Kritik vollends unerträglich war — er war der Mann seiner Zeit für die von dem feinen und sußen französischen Gifte angesteckten Kreise ber Gesellschaft, benen Gebanken unbequem, Ibeen peinlich und begeisterte Be-In biefe zunächst ber höheren Gesellschaftswelt strebungen lächerlich sind. angehörigen Kreise, die sich bisher bloß von französischer Litteratur genährt hatten, führte Wieland die beutsche Litteratur ein, ber Klassifer biefer Sphären ist Wieland. Durch bieses stoffliche Interesse ist es auch fast allein begreiflich, baß Wieland bei feinem Leben (nach feinem Tobe war er balb vergessen) in einer Weise gepriesen und gefeiert werden konnte, wie Klopstock kaum, Lessing

Wieland, 371

niemals erhoben worden ist; nur das muß allerbings noch in Anschlag gebracht werben, daß Wieland perfonlich ein gutmütiger Lebemann war, bessen ganzes Bestreben sich barauf richtete, möglichst viele Freunde und keinen Feind ju haben, ber fich hutete es mit ben Bebeutenben zu verberben und zur ernftlichen litterarischen Jehbe auch wirklich nicht Schneibe genug besaß. Denn wenn auch auf ber einen Seite anerkannt werben muß, baß seine Darstellungsweise in Poesie und Prosa der Folgezeit den Dienst erwiesen hat, den Stil von der Straffheit und Runftlichkeit ber älteren, gelehrten Zeit zu befreien und bie allzu großen Sublimitäten und Überschwenglichkeiten, zu benen bie Klopstocksche Schule hinneigte, einzubammen, wenn auch anerkannt werben muß, bag bas Freie, Natürliche, Ungezwungene, bas heitere und Jugenbliche, welches fich in ben meisten seiner Werke an ben Tag legt, etwas Ansprechenbes und für ben Augenblick vielleicht Fesselnbes hat, wenn sich fogar behaupten läßt, daß biese Zwanglosigkeit und heitere Unbeforgtheit ber Darstellung eine notwendige Borftufe zu ber freien, leichten, burch keine frembe Regel, bloß burch bie Natur bes Gegenstandes bestimmten Darstellung Goethes gewesen ift, also in biefer Hinsicht Wieland mit Klopftock und Leffing in gleichem Berhältniffe zu ben Späteren ftehet, fo fehlen ihm boch auf ber anderen Seite fast alle Eigenschaften, welche ihn zu einem mahrhaft flaffischen Dichter machen könnten.

Von bem Stoffe war im allgemeinen bereits bie Rebe: eine folche Berfleibung ber modernen frangofischen Appigkeit und Schlüpfrigkeit, ber fabesten, Shaftesburnschen und Voltairischen Tagesphilosophie in griechische Formen, wie fie im Agathon erscheint, wie sie, wenn auch etwas verebelt, aber bafür noch weit langweiliger gemacht, im Beregrinus Broteus und Aristipp später wieber auftritt, ist nichts anderes, als eben eine Berkleibung, eine Mummerei, eine unorganische Stoffmischung, die nur Wiberwillen erregen kann; ein Stoff, wie er in ber mit unglaublichem Beifall aufgenommenen "Musarion ober Philosophie ber Grazien' verarbeitet ift und in nichts anderem besteht, als in ber Doltrin des Sinnenkigels, ift kein Inhalt, an bem Generationen sich erfrischen, stärken, nähren und erbauen könnten — es ist Appige Räscherei, wenn nicht geradezu Gift, burch welches die ebelsten Organe zerstört und die kommenden Geschlechter geschwächt, gelähmt, verfruppelt werben. Und vollends nun solche Stoffe wie in ber , Rabine', in Diana und Endymion', im ,neuen Amabis', in bem wahrhaft abscheulichen "Kombabus' und in vielen anberen Stücken gleichen Schlages, hinsichtlich beren Wieland sich etwas Besonberes barauf zugute that, gewisse Dinge auf beutsch gesagt zu haben, von benen man bisher geglaubt hatte, daß sie sich nur auf französisch fagen ließen — bas find vollends Stoffe, benen fich nur bas verkommenste Individuum, nur eine in Kunstlosigkeit, Ohnmacht und Fäulnis verkommene Gesellschaft, nur eine ber völligen Auflösung aller sittlichen, religiösen und politischen Banbe entgegengehende Nation zuwenden kann. Ja felbst sein bester Stoff, vielmehr ber einzig gute, ben er außer ben Abberiten jemals verarbeitet hat, ber Oberon', wie

wenig entspricht er den Anforderungen, welche an ein wahrhaft klassisches Objekt gemacht werden muffen! Wie willkurlich, wie kunftlich, wie phantastisch, und bann wieder wie gewöhnlich, wie platt ist er! Wer fann für diesen Oberon und diese Titania, die in Shakespeares Sommernachtstraum als Nebenfiguren ihre aute Stelle haben, als helben eines Epos ein mahrhaft menschliches, wer kann vollends für sie ein mahrhaft deutsches Interesse empfinden! Es sind Nebelgestalten, Theaterfiguren, homunculi, nicht aus bem lebendigen Bedürfnis eines schöpferischen Dichtergeistes, sondern aus dem willkürlichen Spiel einer umberschweifenden, unstäten Einbildungstraft, nicht aus dem gesunden Boden ber Naturwahrheit, sondern aus der mit allerlei kunstlichen Salzen versetzen Blumentopferbe ber Stubenkultur erzeugt; es ist nicht ber gefunde, kuhle, frische Atem bes Maimorgens, ber uns aus dem Oberon anweht, sondern die aromatischnarkotische, brückend schwüle Luft des Treibhauses, die uns auf einen Augenblick anlockt, ja fesselt, ber wir aber froh sind, balb entrinnen zu konnen, um uns wieder mit vollen Zügen an der frischen Atmosphäre des Himmels zu erlaben. Dem Stoffe nach ist Wielands Oberon nicht höher anzuschlagen, als die geringeren unter ben alten Artuspoesieen, etwa wie , Wigamur', Langelot' ober "Wigalois", die ich Bedenken getragen habe, anders als nur dem Namen nach zu erwähnen, und wenn er in der Form den Vorzug hellerer und lebhafterer Farben vor jenen Poesieen voraus hat (ein Vorzug, auf den sich Goethes lobendes Wort über ben Oberon bezieht), so steht er ihnen wieder in den guten Eigenschaften ber Einfachheit — wenn man will, ber Naivetät — und bes gemessenen Versbaues nach.

Sehen wir nämlich nur auf die Form, so wird unfer Urteil über Dielands Klassizität, abgesehen von ben vorher schon gemachten Zugeständnissen, ebensowenig gunftig ausfallen können. Die heitere Gefälligkeit seiner Darstellung wird in feiner Poesie wie in seiner Profa allzuoft zur Weichheit und Berfloffenheit, seine Zwanglosigkeit zur Nachlässigkeit, seine Ungebundenheit zur Regellosigkeit, seine Fulle zur Geschwätigkeit, welche sich in ber Profa nicht einmal an die gewöhnlichsten außeren Erfordernisse eines guten Stiles halt, sondern in gedehnten, zuweilen monströsen Verioden ergeht (weshalb auch Goethe und Schiller in ihrer Xenie auf Wieland fagten: "Moge bein Lebensfaben sich spinnen wie in der Prosa dein Beriode, bei dem leider die Lachesis fcläft'), in der Poesie in allerlei bunten, willkürlich gemachten Bersarten herumirrt, die in ihren loderen Reimgebänden und in ihrer noch weit lodreren Deffung ben unangenehmen Eindruck ber Haltlosigkeit und Unsicherheit machen und auf die Dauer ungemein ermuden. Bemerkenswert ist es, daß die handhabung ber Lyrik bem Beifte Wielands ganglich verfagt war.

Viele von diesen Erscheinungen erklären sich aus der Persönlichkeit Wielands, aus seiner Entwicklungsgeschichte und seinen äußeren Verhältnissen — Umstände, die heutzutage zwar fast für unerläßlich gehalten werden, um eine vollständige Litteraturgeschichte zu konstruieren, und für eine wissenschaftliche moderne Litterargeschichte auch wirklich unerläßlich sind, aber keinesweges zum

- 1

Wieland. 378

Vorteil der Geschichte der Dichtkunst so stark ausgebeutet werden, wie die Mobe unserer Zeit es mit sich bringt, und benen ich beshalb schon bei Klopstock und noch mehr bei Leffing absichtlich aus dem Wege gegangen bin. Bei Wieland ist dies nicht so ganz ausführbar, namentlich werden einige Blide auf seine Entwicklungsgeschichte aus bem Grunde erfordert, um nicht mit dem Dichter auch den Menschen zu verurteilen. Gin frühreifer Anabe, der schon im zehnten und elften Jahre Berje machte, wurde Wieland unter beschränkten Verhältnissen und in strenger Zucht erzogen. Weich und nachgiebig im höchsten Grabe gegen äußere Einbrude, eignete er sich die religiöse Richtung, die in seines Baters Hause und auf der Schule zu Kloster Bergen herrschte, äußerlich an, ohne innerlich von berselben ergriffen zu sein, und schloß sich, nachdem er schon im achtzehnten Jahre eine Dichtung ,über die Natur ber Dinge' hatte brucken lassen, eng an Bobmer an, der jedes aufkeimende und sich ihm hingebende Talent nicht allein freundlich, fondern eifrig und übereifrig pflegte und förderte. In Bodmers Sinn und Stil (er erzählt felbst: in Bodmers Zimmer und mit ihm an einem Tische) bichtete er unter anderen eine Nachahmung Klopstocks der geprüfte Abraham', eine Batriarchade, und die fogenannten Empfindungen eines Christen', eine im Pfalmenstil abgefaßte Profa. Wie es zu geschehen pflegt, daß eine nur äußerlich angenommene, nicht innerlich ergriffene geistige Richtung, zumal eine religiöse, in Übertreibung ausartet, so war es auch mit Wieland: er begleitete die Empfindungen eines Christen mit einer Borrebe an den Oberkonsistorialrat Sack in Berlin, in welcher er auf das heftigste gegen die Dichter bes Weins und ber Liebe — und er meinte damit niemanden anders als Gleim und U3 — losbricht, er, der zweiundzwanzigjährige Jüngling, gegen den dreizehn Jahre älteren, festen und ernsten Ug! Später kam er in Berbindung mit dem Saufe eines Grafen Stadion, in welchem die frangofische Kultur herrschte, und nun rächte sich an ihm die frühere Unwahrheit — bald fprang er über aus der Sittenstrenge, die er über alles Maß hinausgetrieben hatte, auf die französische Leichtigfeit, Frivolität, Lusternheit und Schlüpfrigkeit, und die Jahre von 1760-1770 (er war während diefer Zeit Rat in seiner Baterstadt Biberach) sind die, in benen er seine ärgsten Sachen geschrieben hat, Sachen, gegen die sich ber ganze tiefe Unwille ber Ebleren feiner Zeit emporte, fo daß ber Hainbund in Gottingen (Hölty, Boß, Boie) fein Bild feierlich verbraunte, und die auch in der Form so verfehlt waren, daß gegen sein Singspiel Alceste' der junge Goethe die berühmte Satire Götter, Selden und Wieland' richtete. Nachdem er als ber rechte Mann der neuen Kultur von dem Kurfürsten von Mainz, Emmerich Roseph, zum Professor ber Litteratur zu Erfurt ernannt worden war, wandte er sich ben modernen Staatstheorieen zu und schrieb den goldnen Spiegel ober die Könige von Scheschian', und nunmehr wurde er, wieder als der rechte Mann ber Zeit, zum Erzieher ber Prinzen Karl August und Konstantin von Sachsen-Weimar ernannt. In biesem ebleren Kreise zu Weimar, bessen altestes Dichterglieb (neben Knebel) er war, legte er die Zügellosigkeit seiner bisherigen Periode ab, dichtete ben Oberon', fchrieb die Abderiten', eines der besten, wenigstens

genießbarsten seiner projaischen Werke, und wandte fich später, außerbem daß er noch einige gräcisierende Romane verfaßte, wie ben Peregrinus und ben Aristipp, hauptsächlich den Übersetzungen zu, unter denen die von Lucian die bebeutenbste ist, die von Ciceros Briefen und Horazens Episteln und Satiren wenigstens allgemein bekannt und gelesen sind. So sehen wir ihn ben Gindruden, bie von außen auf ihn gemacht wurden, sein ganzes Leben hindurch überliesert; rezeptiv im höchsten Grade, aber ohne kernige, gediegene Perfonlichkeit, welche ber Einbrücke herr zu werben, sie in sich zu verschmelzen und zu einem organischen Ganzen zu verarbeiten vermocht hatte. Zwischen seiner Gemütlichkeit und ber vernichtenben französischen Tagesweisheit, zwischen einer gewissen bem Deutschen natürlichen, jugenblichen Träumerei und Schüchternheit und awischen ber frivolsten Lüsternheit schwankte er unaufhörlich umber, griff nach allem, beschäftigte sich mit allem, beutete alles aus und galt barum in ben Kreisen, die ihm zunächst anhingen, wie für bas Muster eines Lebemannes, so auch für einen unermeßlich gelehrten Mann. Auch hierin ist er ganz ein Mann seiner Zeit: in dem Interesse für alle möglichen Dinge, ohne für ein einziges Ding wirkliches Interesse zu haben, in ber Kunde von allem Alten und Neuen, allem Fremden und Einheimischen, ohne nur eins dieser Dinge wirklich zu tennen. Darum war er auch ganz geeignet zu bem Unternehmen, welches er 1773 hauptfächlich um des Gelberwerbes willen begann: zu ber Gründung und Redaktion bes "Deutschen Merkurs', berjenigen ästhetischlitterarischen Monatsschrift, welche volle breißig Jahre lang in ben mittleren Schichten ber Gesellschaft bas Drakel aller Bilbung gewesen ift.

In der neueren Zeit ist, am bestimmtesten von Gervinus, eine der bebeutenbsten Einwirkungen Wielands auf die neuere Poesie darin gesucht worden, baß er die Geschlechtsliebe an und für sich, ohne weiteren Hintergrund, zu einem poetischen Gegenstand erhoben habe. Dies ist allerbings insoweit richtig. als burch Wieland für die erzählende Poesie, die jest eben nur burch ben Roman vertreten wirb, die Liebe jum ausschließlichen Stoffe auf eine lange Reihe von Jahren gemacht wurde. Diese untergeordnetste Gattung ber bichterischen Darstellungen verlor seit Wielands Zeit die wenigen noch übrig gebliebenen anderweitigen Stoffe, die boch noch von den Robinsonaden und Aventuriers repräsentiert worden waren, und die Liebesgeschichten wurden bis auf die neuere Zeit herab so ausschließlich ber Inhalt ber poetischen Erzählungen. baß man sich gar keinen Roman benken konnte, in bem nicht ein Liebesverhältnis der Mittelpunkt ware. Die Lyrik bagegen hat zu allen Zeiten und fast bei allen Völkern, am entschiedensten allerdings bei ben Deutschen, ihren wesentlichen Inhalt in der Darstellung der Liebe gefunden und ihn von Wieland nicht erst zu entlehnen notig gehabt. Um wenigsten hat Wieland irgend ein Verhältnis zu ben Minnefängern ober ist auf irgend eine Weise mit ihnen in Parallele zu setzen. Dagegen liegt eine andere Vergleichung allzu nahe, als daß sie mit Stillschweigen übergangen werden durfte. Bu ber Zeit, als ein Wolfram von Eschenbach die höchsten Ibeen und das ebelste Streben,

Wieland. 375

ben mächtigsten Kampf, ben die menschliche Seele burchzukampfen, und ben glanzendsten Sieg, ben sie zu erringen hat, im Parcival barstellte, trat ihm in Bottfried von Strafburg ber weltliche Sinn, die Gleichgültigkeit gegen menich. liche und göttliche Gesetze und die vorzugsweise oder ausschließlich geltende Berechtigung der sinnlichen Lust entgegen, die im Tristan ihre Verherrlichung fanden. Diesen Gegensatz finden wir auch in unserer zweiten klassischen Beriode wieber: in Klopstock, der mit Wolfram, und in Wieland, der mit Gottfried zu vergleichen ist. Dort, in Wolfram wie in Klopstock, ber ernste, erhabene, beutsche, ber driftliche Sinn; hier, in Gottfried und in Wieland, ber Kosmopolitismus, wenigstens die Fremdländerei und der Widerspruch gegen bas driftliche Leben; bort Strenge ber Ansicht und Erhabenheit, bei Wolfram bis zur Dunkelheit, bei Klopstock bis zum Überspannten und Formlosen; bier heitere Gefälligkeit, lockende Anmut, sinnlicher Liebreiz bis zur Weichheit und Appigkeit; nur baß Wieland an die klare, geschmachvolle Darstellung Gottfrieds im Tristan nicht hinanreicht, und daß Wolfram nicht wie Klopstock bas Geistige ausschließlich zum Gegenstande nimmt, sondern die wirkliche Welt und bas konfrete Leben gleichfalls zu ihrem poetischen Rechte kommen läßt. Gottfried in Wolfram einen Finder fremder, wilder Märe sieht, so erklärt Wieland, Klopstod fei ihm unfaßbar und unbegreiflich, er habe gar tein Berhältnis zu ihm. Selbst in ihren Wirkungen haben die Vertreter ber beiben Richtungen in ben beiben Zeitaltern etwas Gemeinsames: an Wolfram konnte fich zwar keine eigentliche Schule heranbilben, aber bie eblen und großen Gebanken ber Ritterwelt, so lange beren noch vorhanden waren, schlossen sich boch brei Jahrhunderte lang an ihn an, wogegen aus Gottfrieds Dichtung ber Berfall der Poesie hervorging, und die in Form und Inhalt ihrer Dichtungen am tiefsten Stehenben unter ben Spigonen sich ihn jum Muster auserkoren, ja, wie wir in Ulrich von Lichtenstein saben, bas Leben selbst burch ihn mit giftigem Hauche angestedt wurde. So schließt sich benn auch an Klopstod eine große Schar mit eblen und großen Bestrebungen an, eine vielverzweigte Schule, in welcher wenigstens überall ber Blid aufwärts, nach poetischen Ibealen gerichtet war, mochten auch biese Ibeale oft eine seltsame und unpoetische Form haben; an Wieland schlossen sich schon bei seinem Leben Menschen ber niedrigsten Gesinnung, so daß er selbst darüber erschrak, und die von ihm hervorgerusene litterarische Richtung fank immer tiefer, bis sie in einem Pfuhle endigte, ben man nicht einmal burch die leiseste Andeutung zu bezeichnen wagen darf. -Doch es werben die Nachfolger Klopstocks und einige von den Nachahmern Bielands nachher noch besonders erwähnt werden mussen, und ich fürchte schon, zu lange bei einem Dichter verweilt zu haben, ber allerbings an Ginfluß auf seine Zeitgenossen einem Klopstock und Lessing an die Seite gestellt werben kann, aber an Gehalt seiner Loesieen und an Vollenbung der Form weber bem einen noch bem anderen gleichkommt, vielmehr nur durch das stoffartige Interesse eines Teiles ber Gesellschaft, nicht burch bas fünstlerische Wohlgefallen an seinen Werken zu einem Range erhoben worben ist, ben ihm bie unparteiische Nachwelt nicht zugestehen kann. Jener Teil der Gesellschaft mar die französierte Welt bes letten Drittels bes vorigen Jahrhunderts, eine allerdings sehr breite und ziemlich tiefe Schicht ber bamaligen gebilbeten Gesellschaft, und in bieser Schicht wurzelt ber Ruhm Wielands genau besehen fast ausschließlich. Als biese französierte Welt und ihr lockerer, frivoler Ton mit bem Anfange biefes Jahrhunberts abnahm und im Laufe bes zweiten Decenniums besfelben verschwand, nahm auch der Geschmack für Wielands Dichtungen ab und verschwand in dem britten Jahrzehnte (1820 — 1830) nicht allein völlig, fondern gab einem gewiß nicht unberechtigten Widerwillen gegen dieselben Raum, so daß sie jest vergessen find, nicht mehr gelesen werden und, mit geringen Ausnahmen, nicht mehr gelesen werben können. Allerdings stellen sie bie Stimmungen, Neigungen und Gewöhnungen jener französisch gebildeten Kulturwelt in anschaulicher Weise bar und verdienen von denen, welche die Verderbnis jener Periode kennen lernen wollen, beachtet zu werden, dienen aber eben darum doch nur dem kulturhistorischen, niemals bem poetischen Interesse. Ist ber ein Dichter, welcher die Tiefen bes menschlichen Herzens aufschließt, welcher bas tiefste Leib und bie höchste Freude der Menschenseele darzustellen und zu erwecken versteht, welcher in den wechselnden Bilbern des vergänglichen Lebens den tiefen Ernst des Bleibenden und Ewigen uns erkennen läßt — nur ber, welcher wahr empfindet und uns wahr empfinden lehrt, so muffen wir Wieland bas Präbikat eines Dichters im eigentlichen, im höheren Sinne ganzlich versagen. Außerdem muß gegen ihn als Dichter ersten Ranges, als Klassifer, ber sehr erhebliche, ja entscheibende Umstand geltend gemacht werben, daß ihm die Kähigkeit der poetischen Erfindung gänzlich abging, daß er nichts weniger als ein schaffendes Dichteringenium war; alle feine Werke, höchstens mit Ausnahme einiger Kleinigkeiten, enthalten geborgte Stoffe und sind oft geradezu Nachahmungen. Bekanntlich hat Goethe in feiner Gebächtnisrebe auf Wieland fehr gunstig von bem Berstorbenen geurteilt; boch darf einmal nicht außer acht gelassen werben, daß bies eine maurerische Gedächtnisrebe ist, und bann, daß die Elemente des Tadels, die wir hervorheben müssen, wenn schon versteckt, aber sehr bestimmt, eben in bieser Gedächtnisrede Goethes enthalten find 297.

Ehe wir zu ber zweiten Trias unserer klassischen Dichter, zu Gerber, Goethe und Schiller, übergehen, werben wir noch einen Augenblick verweilen, ja gewissermaßen zurückschreiten müssen, um einen Kreis zu betrachten, welcher zu den drei Dichtern, von deren Schilderung wir soeben herkommen, ungefähr in gleichem Verhältnisse — wenn man lieber will, in einem neutralen — steht; es ist der, welcher sich um Gleim in Halberstadt sammelte oder an ihn sich anschloß, sonst aber der hallische, der preußische Dichterkreis genannt wird. Durch die in demselben stattsindende Kultivierung des heiteren Gesellschaftseliedes, der anakreontischen Dichtung sind mehrere unter ihnen dem älteren Hagedorn nicht allein nahe verwandt, sondern sie sind auch für diese Poesie direkt von ihm angeregt und so wieder Borbilder und anregende Momente sür die heitere, anakreontische Dichtung des späteren Bieland; zugleich aber wird

Gleim. 377

von ihnen die ernstere Obenpoesie geübt, und sie sind hierdurch teils Borgänger, teils Begleiter, teils Nachfolger Klopstocks; durch das beschreibende und schilbernde Gedicht, sowie durch die Lehrpoesie schließen sie sich sogar noch an die ältere sächsische Schule an, durch ihr Streben nach streng antiker Form, wenigstens in einem ihrer Glieder, an Lessing; Kleist, Gleim und Ramler haben aber insbesondere das Eigentümliche, nicht bloß im allgemeinen das deutsche Baterland in ihren Gesängen zu seiern, wie Klopstock, sondern specielle Baterlandsbichter, preußische Dichter zu sein, indem sie den großen König besangen, der ihrer nicht achtete, ja kaum von ihrem Dasein Notiz nahm. Ausgegangen ist diese Dichtergruppe von Halle, wo einige dieser Dichter noch zu der Zeit, als eben der Kampf zwischen Bodmer und Gottsched ausbrach, studierten und zu einem Freundschaftsbunde, welcher durch das ganze Leben dauerte und wieserum eine Berwandtschaft mit dem gleichfalls die Freundschaft kultivierenden Klopstock beweist, sich aneinander schlossen.

Der Mittelpunkt dieser Gruppe ift Johann Bilhelm Lubwig Gleim, Domsekretar zu halberstadt während eines Zeitraumes von fünfundfünfzig Jahren, mahrend welcher langen Zeit er in gleich naben Beziehungen, in gutem Vernehmen, ja zum Teil in enger, enthusiastischer, freilich auch oft gar sehr gezierter und affektierter Freundschaft mit ben allerverschiedensten Ingenien, ben älteren, wie den jungeren: mit Lessing und Klopstock, mit Wieland und Nicolai. mit Jacobi und Boß, stand und sich erhielt. Niemals ist wohl das Leben und Lebenlaffen, bas naivste Hervorheben ber eigenen Perfonlichkeit und bie autmütige Zufriedenheit mit allem Dichterischen, was nur bargebracht murbe und fich anschließen mochte, auf eine höhere Spite getrieben worden, als burch Gleim, aber, muß man auch hinzuseten, niemals ist auch ein Nichtbichter auf wohlfeilere Weise zu bem Namen und Rufe eines bebeutenben Dichters gekommen, als eben Gleim. Seine Gutherzigkeit und Wohlthätigkeit, feine Bereitwilligkeit, alle jungere, unentwickelte, gebrückte und schwächere Talente zu unterstützen und zu fördern, dies verdient allerdings Anerkennung und hat unter ben Zeitgenossen oft nur allzu große, allzu laute Anerkennung gefunden, hat aber auch seinen Boesieen eine Anerkennung verschafft, die sie in keiner Weise verdienen. Die meisten seiner Gedichte sind nichts als prosaische, oft fleinliche, oft völlig gebankenlose Tändeleien, in benen balb Betrarca, balb Anakreon, bald die Minnefänger auf die feltsamste Weise nachgeahmt werden, ba man in ihnen mit aller Gutmütigkeit und aller Mühe auch nicht einen Funken von dem Geiste, nicht einen hauch von dem Gesange des griechischen und italienischen Dichters ober der alten beutschen Sanger zu entbeden vermag. Die Trinkliedden, Liebesliedden, Amorettenliedden, gereimte und nicht gereimte, fämtlich aber ungereimte, sind jest vergessen und würden auch in einer umständlicheren Schilberung ber Geschichte ber beutschen Dichtung, als sie uns hier vergönnt ist, nicht mit einem Worte Erwähnung finden, wenn nicht Gleim eben ber neuen Zeit angehörte, in beren Geschichte man es bis jest sich noch nicht gestattet hat, die Masse des Unbedeutenden, die hier noch dazu weit

-

größer ift, als in ber alten Zeit, als unnügen Ballast über Bord zu werfen, während doch die Gleimschen Poesieen fast ohne Ausnahme weit geringer sind, als bas Geringste, was wir aus ber alten Zeit übrig haben, und an bem ich seiner Zeit ohne ein Wort der Erwähnung vorüber zu gehen mir gestattete. Mit noch lauterem und allgemeinerem Beifalle, als biese kleinen lyrischen Gebichte, wurde das Lehrgedicht "Hallabat' aufgenommen, welches manche nahe baran waren, für eine Art neuer Offenbarung zu halten, wiewohl es aus ber Teilnahme Gleims an der Beschäftigung eines Freundes (Bonsen) mit bem Koran hervorgegangen war und bei mancher äußeren Anlehnung an die Klopstocksche Boesie sich nur in Erklamationen und formlosen, oft gar platten Schilberungen abringt, ohne es zu einem lebendigen, fruchtbaren Inhalte zu bringen. Das größte Aufsehen aber machten Gleims Kriegslieber aus ben Feldzügen von 1756 und 1757, die er einem preußischen Grenadiere in den Mund legte. Diese tragen den Stempel der lebhaften Aufregung des Augenblickes für eine wahrhaft bedeutende Sache und sind darum bei weitem bas Beste, was Gleim jemals geschrieben hat; freilich barum bei weitem nicht etwas Gutes und am allerwenigsten Bolkslieber, vielmehr ganz bazu geeignet, zum Muster zu bienen, wie Bolkslieder nicht beschaffen sind und fein können; lange Schilberungen, bilbliche Rebensarten (ja fogar gelehrte Mythologieen) und Exflamationen, von benen biefe Lieber voll sind, schließen sie von bem echten Bolksliebe ganz und gar aus. Den preußischen Patriotismus und bie friegerische Begeisterung für Friedrich II. haben jedoch diese Lieder allerdings auf nicht unbedeutende Weise genährt; bekanntlich erhielt bafür ber preußische Grenadier nach Friedrichs Tobe beffen hut jum Anbenken geschenkt 298.

Einer ber ältesten Freunde Gleims, an ben er auf das innigste gekettet war, und ben er sein ganges Leben hindurch betrauerte, war Ewald Chris ftian von Kleift, eins von ben Talenten, die burch Gleims Anregung jum bichterischen Produzieren bestimmt und angetrieben wurden. Er ist, wenn auch lange nicht mit zu ben ersten unserer Dichter zu rechnen, boch bei weitem bebeutenber als Gleim felbst - fogar schon burch ben Stoff seiner Gebichte, die weit mehr als Gleims Poesieen einen ernsten, würdigen Gegenstand haben, aber noch mehr burch die Form, welche burchaus gehaltener und gemessener ift. als die lockere, schlaffe Nachläfsigkeit in Gleims gereimter ober in Verszeilen abgesetter Profa. Befannt ift er hauptfächlich burch sein Gebicht: Der Frühling' (urfprünglich nur ein Fragment aus einem größeren, aber niemals vollenbeten Gebichte: Die Landluft'), in welchem zwar kein burchgehender größerer Gebanke vorherrscht, vielmehr nur Bilber an Bilber gereihet find, aber die Natur meistens in fehr einfacher Weise und mit wahrhaft bichterischem Sinne geschilbert wird. Das Gebicht fand enthusiastischen Beifall und verdiente ihn in einer Zeit (es erschien 1749) unbedingt, in welcher bloß die konventionelle Formelpoesie der alten Zeit, ober Gottscheds regelrechte, inhaltslose Reime, ober endlich nur Brockes kleinliche Naturmalerei bekannt war; es war nächst ber Hagebornschen Boesie, ber es jeboch überlegen mar, einer ber besten herzhaften Schritte aus ber

Stubenpoesie in die Dichtung ber warmen, lebenbigen Wirklichkeit, in die frische, blühende Natur hinaus, und übrigens auch einer der sehr bezeichnenden Züge für die schon bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnte Richtung der Zeit, alle traditionelle und verkünstelte Kultur von sich abzustreifen, um in der Einsamkeit eines ibyllischen Lanblebens ganz sich selbst und bem ungestörten Spiele seiner Empfindungen zu leben. Der Form nach ist Kleists Frühling' ein Penbant zu der Klopstockschen Metrik, indem er in Herametern abgefaßt ist, die nur baburch freilich aus dem Maße des alten Herameters heranstreten, daß ihnen eine Borichlagsfilbe vorgesett ist: "Em pfangt mich, kühlende Schatten' u. f. w. — Nachfolger fand Kleist unter anderen an dem früher erwähnten Zacharia, bessen Tageszeiten' eine nicht an bas Original heranreichende Nachahmung bes Frühlings' find, und an ben späteren Ibyllenbichtern, 3. B. an Gefiner. Die übrigen Gebichte von Kleist stehen bem Frühling' nicht gleich; bem preußischen Batriotismus aber hulbigte er auch, wie Gleim, in begeisterter Weise, und barum schon muß er seine Stelle hier und nicht bei ber sonst nahe verwandten älteren Schule Hageborns finden 399.

Demfelben Kreise gehört auch ber ansbachische Dichter Un an, welcher in ber nächsten Freundschaft mit Gleim, später auch mit Weiße, Gödingt u. a. stand und sich auf der einen Seite an die heitere anakreontische Dichtung Gleims anschloß, in welcher er jedoch, tropbem daß dieselbe seiner innersten, mehr ber ernsten Betrachtung zugewendeten Natur nicht zusagte, seinen Freund weit überragte. Auf der anderen Seite gehört er der Klopstockschen Richtung an, indem er die ernste und erhabene, das Göttliche schildernde, Odenpoesie kultivierte (wie in der Obe an die Gottheit: "Mit sonnenrotem Angesichte flieg ich zur Gottheit auf'); wenn er im übrigen auch noch ber älteren lehrhaften Poesie zugewendet blieb, so ist er bennoch für die Aufnahme großartiger Stoffe in die Dichtung, für eine edlere Sprache und für naturgemäßen, ungekünstelten Ausbruck, sowie für die Einführung der antiken Maße von sehr umfangreicher Wirksamkeit gewesen. Nach bem heftigen Angriffe, ben Wieland in seiner überspannten Jugendperiode gegen ihn richtete (in welchem Wieland ihn und seine Freunde Ungeziefer' nannte), hat er wenig mehr gebichtet; seine Blüte fällt in die vierziger und fünfziger Jahre des Jahrhunderts. Lange Zeit aber blieb er einer der Lieblinge des besseren deutschen Bublikums und mit Recht, benn wenn auch sein Glanz von ben später an unserem Dichterhimmel aufgehenden Sonnen weit Aberstrahlt worden ist, und wenn auch sein Licht neben bem funkelnden Gestirne Klopstocks nur mit matterem Schimmer leuchtete, fo war es boch ein reines Licht, an bessen Glanz bas Auge nach langer Dunkelbeit sich zuerst wieder erfreuen konnte, und zu welchem es sich barum auch später noch mit liebevoller Dankbarkeit gern zurfichwandte 800.

Mehrere ber gleichfalls diesem Areise angehörigen Dichter, wie ben frilhverstorbenen Michaelis, Alamer Schmidt, J. N. Göt, ben unglücklichen, in Wahnsinn untergegangenen Juden Ephraim Auh und andere, erlaube ich mir zu übergehen, bagegen barf Johann Georg Jacobi, der ältere der beiden

Pempelforter Brüder, nicht unerwähnt bleiben. Mit ihm unterhielt der weit ältere Gleim in ben früheren Jahren eine gang besonders innige, tändelnbe und zuweilen in das Lächerliche übergehende Freundschaft, und was aus dieser spielenden Zeit von Jacobi vorhanden ist, hat allerdings gerade so wenig Wert, wie die Gleimschen Sächelchen. Später jedoch trat er, namentlich in seinen, während der Jahre 1774 — 1776 herausgegebenen Taschenbüchern, "Fris', wenn er auch die Poesie der Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten, der unbekümmerten ibyllischen Selbstzufriedenheit der Gleimschen Schule niemals ganz ablegte, als ein keineswegs gang unbebeutender, ja in einzelnen Studen vortrefflicher Liederbichter auf, der das ungemein geringschätzende Urteil, welches Neuere, z. B. Gervinus, über ihn gefällt haben, keineswegs verdient, denn wenn er auch nicht mehr gebichtet hätte, als das einzige Lied: Die Morgensterne priesen in hohem Jubelton', fo murbe er um biefes einzigen Liedes willen zu benen gehören, welche im Andenken der Nachwelt nicht untergehen dürfen; aber auch sein Aschermittwochslied, seine Litanei am Feste aller Seelen, sein Lied von der Mutter sind so wahr, so zart und klangreich, daß sie ohne Bedenken zu dem Besten gestellt werden dürfen, was wir in bieser Art besitzen, und bei manchen von uns erwacht vielleicht ein Wiederhall aus den Klängen der wehmlitigfrohen Kinderzeit, wenn ich an Jacobis vor fünfzig bis sechzig Jahren noch vielgesungenes Lieb erinnere: "Sagt, wo sind die Beilchen hin' 801.

Weit weniger verdient an und für sich eine Erwähnung die Dichterin Anne Louise Karsch, da sie kaum an die poetische Befähigung mehrerer Dichterinnen des 17. Jahrhunderts hinanreicht, die zu erwähnen ich mir nicht gestattet habe. Da jedoch auch sonst in der neueren Zeit manche Erscheinungen ber Litteraturwelt bloß darum genannt und sogar besprochen werden müssen, weil sie uns äußerlich näher liegen und die Karschin ihrer Zeit eine Urt Celebrität war, vielleicht auch manche meiner Lefer teils an ihr felbst, teils an ihrer Enkelin, der im Jahre 1856 verstorbenen Frau Helmina von Chezy, und burch diese an der Großmutter einiges Interesse haben könnten, so glaube ich, an diefer Dichterin bes Gleimschen Kreises nicht ganz vorbeigehen zu bürfen. Das größte Interesse, und ein in der That bedeutendes allgemeines und bleibenbes, flößt ihre Lebensgeschichte ein, das Zeitintereffe aber wurde dadurch für fie rege, daß eine aus niederen Berhältnissen stammende, in tiefer Not und Dürftigkeit ihr Lebenlang schmachtende Frau über bas Elend ihres Hauses, über ben Hunger und Frost und das kümmerliche Holzlesen im Walde und unter den Mißhandlungen ihres zweiten Gatten, eines stets betrunkenen, verarmten Schneibers, die poetifche Kraft ihrer Jugend nicht einbüht — daß sie ohne alle litterarische Kultur, bie bamals verhältnismäßig in noch weit größeren Anschlag kam, als heutzutage, bennoch ebenso gut Berse machen und den großen König ansingen konnte, wie Gleim und die Seinigen; und in der That sind ihre Verse oft nicht viel schlechter als Gleims Rleinigkeiten. Freilich erstreckt sich ihre wirkliche Dichterfähigkeit nicht weiter, als auf die Produzierung einzelner bichterischer Gedanken, deren Ausführung und Gestaltung sie nicht gewachsen war; diese Gedanken aber sind

oft recht gut zu nennen, wie das Lied an ihren verstorbenen Oheim, den Unterweiser ihrer Kindheit (1764, S. 92): Kommt heraufgestiegen aus dem Sande, ihr Gebeine, die ihr in dem Lande meiner Jugend eure Ruhe habt', welches trot der zahlreichen Unfertigkeiten in der Form etwas Ergreisendes hat, wie Wilhelms Frage dei dem frühen Tode seines Bruders', und andere; ja, das vorhin erwähnte schöne Lied Johann Georg Jacobis: Die Morgensterne priesen', deruht auf einer Inspiration der Karschin: Wo war ich, als dich Morgensterne lobten'. Ihr Dichtertalent hat sich übrigens mit geringen Modissikationen auf ihre Tochter, die Baronesse Klencke, und auf ihre vorher schon genannte Enkelin, Frau von Chezy, vererbt 809.

Der bedeutenoste dieses Kreises, ber jedoch mehr ein Verbindungsglied besfelben mit ber Leffingschen Richtung, sowie auf ber anderen Seite mit ber Rlopstockschen Schule barstellt, ist Karl Wilhelm Ramler. Gemein mit seinem Freunde Gleim hat er den preußischen Patriotismus als Gegenstand seiner Gebichte und zwar seiner best en Gebichte, aber auch die Inhaltslosigkeit und Leerheit der meisten anderen; mit Lessing verwandt ist er durch die scharfe, flare und rücksichtslose Kritik, die sich bei ihm freilich nicht gar viel weiter als auf den Ausbruck und das Versmaß erstreckte; — Klopstocks Schüler und Nachfolger ist er in ber Obe, die er aus ben Klopstockschen Willkurlichkeiten zu strengen und festen Kormen ausbildete, und worin er filr die Kolgezeit ein Vorbild aufstellte, an bem, solange unsere Sprache ihre gegenwärtige Gestalt behält, niemand wird vorübergehen dürfen, welcher sich diefer Dichtungsgattung zuwendet. Ja, es muß behauptet werden, daß die ganze moderne Übersehungs= kunst der Antike, wie sie zuerst von Boß in einem großartigen und maßgebenden Beisviele aufgestellt wurde, direkt auf Ramlers feinem Ohre und richtigem Takte beruht und ohne Ramler weder die Bosischen Herameter, noch die Solgerschen Trimeter, noch die Blatenschen Anapäste möglich gewesen wären. Daß Ramlers Nachahmung ber Antike fehr oft zur steifen Angstlichkeit werde, und baß er sich burch sein Original, Horaz, zur Rücksehr zu einer veralteten, ber Opisischen Schule angehörig gewesenen Künstlichkeit, zu gelehrten, mit mythologischen Bilbern auf lästige Weise prunkenben Poesie, die oft zur Bersmacherei wird, habe verleiten lassen, ist eine oft gemachte Bemerkung; schlimmer war es noch, baß das Feilen und Auspußen bei ihm, zumal in späteren Jahren, zu einer Art von Handwerk wurde, über welches er ben Inhalt ber Gebichte ganz vergaß ober sogar absichtlich vernachlässigte; — er ist in dieser Hinsicht oft und nicht gang unrichtig mit Gottscheb verglichen worden. Seine Freunde, zumal Leffing, vertrauten in seiner besten Zeit seinem kritischen Scharfblide und sicheren Takte ihre Gedichte auf bas rudsichtsloseste an, indem sie ihm gestatteten, baran auszulassen und umzuschmelzen, was er für gut finde. Darüber bemächtigte sich Ramlers eine Art von But zu korrigieren, die er freilich schon frilh in Gemeinschaft mit Leising an Lichtwers Fabeln ausgelassen hatte; was er später in die Hande bekam, korrigierte er auf das unbarmherzigste, ohne alle Rucksicht auf die Eigentsimlichkeit des Dichters, die ihm völlig gleichgültig war und für

beren Bebeutung er alles Gefühl verloren hatte; alle Werke anderer Dichter, welche er herausgegeben hat, sind durch ihn so verändert worden, daß man bas Original kaum wiebererkennt, und wo man die Originale nicht besitzt, wie bei ben Gebichten bes Genossen bes hallischen Kreises, bes nachherigen Superintendenten Göt zu Winterburg, ist man fast völlig außer stande, über ben Dichter ein Urteil zu fällen, da man niemals wissen kann, was ihm und was seinem Korrektor Ramler angehört. Ja, er verfiel sogar auf ben feltsamen Einfall, profaische beutsche Stude, wie Gefiners Ibyllen, in seine strengen Verse umzukleiden — ein Unternehmen, welches ihn fast um allen Kredit brachte. — Bekannt ist seine Ubersetzung ber horazischen Oben, die lange als bas unerreichte Muster galt und in späteren Zeiten sich als die geistloseste, arm= seligste Arbeit von benen mußte schmähen laffen, welche auf ihren Schultern standen; bemerkenswert aber ist allerdings ber Unterschied, welcher zwischen ber Übersetzung berjenigen fünfzehn Oben, welche Ramler bereits im Jahre 1769 herausgab und ber ber übrigen, erst später von ihm bearbeiteten, stattfindet; iene ersten sind noch frei von dem Awange und der ängstlichen Genauigkeit der fpäteren, bagegen voll horazischen Geistes, ber in bem größeren Teile ber übrigen freilich vermißt wird 808.

Dieser Gleim = Ramlersche Dichterfreis hat sich übrigens, verhältnismäßig wenig berührt von den Einflüssen ber späteren gewaltigen Umgestaltung der poetischen Welt, bis auf die neuere Zeit in zwei Zweigen erhalten. Der eine ift ber erft am 8. März 1841 verstorbene Dichter Christoph August Tiebge, bessen kleinere lyrische Gebichte ganz bas Spielenbe, oft Tändelnbe, die Geringfügigkeit und oft Armseligkeit bes Inhaltes ber Gebichte Gleims an sich tragen, mit dem Tiebge früh in Berbinbung war; in ber Form find sie zwar vollenbeter, aber im ganzen ist boch auch biese nur sehr unbedeutend gehoben fast durchaus ein leeres Klingen, wodurch sich höchstens ein ungenbtes Ohr auf furze Zeit täuschen laffen kann. Berühmter, aber mit fast noch weniger Recht berühmter ist Tiedges Lehrgebicht "Urania' geworden, in welchem er die Unsterblichkeit nach ben bürftigen Kantischen Lehrsätzen, die ber gerabe Wiberspruch gegen alles sind, was man Poesie nennen mag, unter einer nebeligen Hulle von sentimentalen Phrasen besingt ober vielmehr bespricht. In ben Zeiten, als bie auf ben ersten Blick fast feltsam scheinenbe, in ber Wirklichkeit aber sehr natur= liche Verbindung durrer Abstraktion und rhetorischer Sentimentalität an ber Tagesordnung war, und in den Kreisen, in benen man Goethe weber verstand. noch leiben mochte, hat die Urania besonders mit ihren sogenannten schönen Stellen', die man in Excerptenbucher einzutragen fich befleißigte. Furore gemacht, so gut wie vierzig Jahre früher in ganz ähnlichen Kreisen bas ähnliche Lehrgebicht "Hallabat' bes Meisters ber Schule, Gleims 804.

Der andere Zweig dieser Schule, eine direkte Fortpflanzung der Ramlersschen Poesie, ist der am 18. Dezember 1840 verstorbene Geheimrat von Stägemann, dessen Lyrik ebenso patriotisch wie die Lyrik Ramlers, ebensostreng in den Formen und nicht viel bedeutender von Gehalt war, als diese.



Das Aufsehen, welches man noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts von dieser Poesse Stägemanns zu machen versuchte, sank sehr bald in sein Richts zusammen; — denn selbst seine Freiheitslieder sind viel zu viel bloßer Wortklang, als daß sie auf die Dauer sesseln könnten, und von seinen Gedichten an seine Gattin ist es allgemein zugestanden, daß sie unbedeutend seien 305.

Nach bieser Episobe, ober wenn man will, diesem Anhange zu der ersten Hälfte unserer zweiten klassischen Zeit, welcher zu den Erscheinungen, die wir nunmehr zu betrachten haben, in keinem direkten Verhältnisse steht, wie denn auch die Anhänger dieser Gleim-Ramlerschen Schule dis in die neuere Zeit hinein kalt oder seindlich gegen Goethe, gleichgültig gegen Schiller gewesen sind, wenden wir uns zu der Schilderung der zweiten, größeren Hälfte unserer neuen Blütezeit.

Durch Klopstocks Begeisterung, burch Lessings Kritik und nicht zum geringsten auch burch Wielands rücksichtslose Bloggebung ber Sinnlichkeit und burch Rousseaus Naturschwärmerei war eine Gärung in den jüngeren Gemütern entstanden, wie die Geschichte unserer Litteratur sie nicht leicht zum zweitenmal wird aufweisen können; es bemächtigte sich ber Seelen ber befähigteren Jugend bie burchgreifenbe, siegenbe, überwältigenbe Überzeugung, daß man mit ber bisherigen Rultur nicht länger fortleben könne, daß man mit der herkömmlichen Poesie ganz und gar brechen, sich von ihr ganz und gar frei machen muffe. Es trat eine Aufregung ein, welche mit leibenschaftlicher hipe gegen alle von anderthalb Jahrhunderten überlieferten Stoffe und Formen anstürmte, und mit heftigem Drange nach neuen, nicht gegebenen, nicht gelehrten und angelernten. nach urfprunglichen Dichtergebanken hinaus ftrebte. Es mar bas Streben. mit ber Rultur wieber gang von vorn, bei ben Urzuständen bes Menschengeschlechtes, anzufangen, welches schon seit bem Anfange bes Jahrhunderts unter anderen Formen, dort bei ben Deisten, hier in den Robinsonaden und Aventuriers, bort bei Montesquieu und Rousseau mit ihren neuen Lehren von Gefellschaft und Staat, hier in ben Poesieen Alopstocks vom uralten beutschen Helbentume sich gezeigt hatte, es war dieses bas Streben, welches sich mit bem Ausgange bes siebenten Decenniums bes achtzehnten Jahrhunderts plotlich und allgemein ber befähigten Geister ber beutschen Jugend bemächtigte; es mar basselbe Streben, welches in Frankreich zweiundzwanzig Jahre später, ohne ben Prozeß im Geifte burch Erneuerung und Erfrifchung besselben burchgemacht zu haben, sich mit ungehemmter blinder Gewalt auf die Außendinge warf. Staat und Gesellschaft und Kirche umfturzte, um zu einem erträumten und unmöglichen Ibeale ber Societät und politischen Verfassung zu gelangen. Streben nach einem Naturzustande, nach bem Zerstören aller hergebrachten Rultur und dem Beginnen eines neuen, urfprünglichen, selbstgewachsenen, von allem Traditionellen unbeirrten Kulturlebens durchzog mit unglaublicher Gewalt auch die Herzen ber deutschen Jugend, früher als in Frankreich, aber in der Weise, wie es bem beutschen Volke naturgemäß war und geziemte; es war ein geistiger Prozeß, welcher im Inneren ber Nation verlief und sich vollenbete, es war eine

Berjüngung bes innersten nationalen Bewußtseins, eine Wiedergeburt der poetisschen Saben und Kräfte, welche erstrebt und vollendet wurde, und welche darum so vollständig gelang, darum so groß und so einzig sich darstellte, weil sie bei dem Tiefsten und dem Ersten ansing und sich ganz auf diesen Kreis zu besichränken wußte, den sie eben darum auch vollständig zu durchdringen und zu erfüllen vermochte, während die Umgestaltung und die angebliche Rücksehr zu dem Naturzustande, wie sie unsere Nachbarn versucht und durchgeführt haben, bei dem Außersten und Letzten ansing, mithin statt zu verzüngen und wiederzugebären, nur zerstören und auf unheilbare Weise verwirren konnte.

Diese Periode unserer geistigen, zunächst nur poetischen Revolution — die Periode ber Originalgenies, auch nach einem Drama Klingers die Sturm und Drangperiode genannt — begann um bas Jahr 1767 mit Berbers Auftreten, schließt herber felbst, Basedow, Goethe, Lavater, Lenz, Klinger, Müller, vom Göttinger Bunde bie Stolberge, fonst aber noch eine große Schar unbebeutender Beister in sich, und endigte 1781 mit Schiller. Es sind die allerverschiedensten Ingenien, mit gang verschiedenen Stoffen erfüllt, und fpater nach ben allerverschiebensten Richtungen auseinandergehend, fogar in die feinblichste Stellung gegeneinander geratend, fämtlich aber in dem Rahrzehnte, von bem wir reben, barin eins, baß etwas noch nie Gehörtes, nie Geschenes, nie Erlebtes in ber Tiefe ihres Geistes, auf bem Grunde ihrer Seele walle und muble, bem fie Leben und Gestalt zu geben hatten; bag fie biefes Driginelle, von allem Bisherigen von Grund aus Abweichenbe, Verschiedene, Losgetrennte bloß aus sich selbst zu schöpfen, bloß sich selbst zu verdanken hätten; daß sie berufen feien, ber Welt eine neue geistige Gestalt zu geben, baß sie guruckehren müßten zu ber Urpoesie ber Welt und ber Bolker und aus allen Quellen schöpfen, aus benen vor ihnen noch niemand geschöpft habe, um eine neue poetische Offenbarung, ein neues Dichterevangelium in aller Welt zu verkunden. Wie wir sehen, sind dies vorerst nur die Gebanken einer frischen, regfamen, fraftigen und bichterisch begabten Jugenb, es sind eben nur Junglingsgebanken, wie sie, freilich schwächer und mit weit geringerer Berbreitung, überall in ber Augend auftreten, und bie nur zu ber Erwartung berechtigen. daß biese Jugend sich an das, was sie erfaßt und umschlingt, mit allen Kräften anklammern, es ganz ergreifen, sich ihm ganz hingeben werbe. ist aus diesem Drängen und Treiben kein sicheres Prognostikon au ziehen für eine wirkliche neue Dichterwelt, für klassische Produkte ber Boesie: noch steht eine folche Jugendwelt allen Gefahren ber frühzeitigen wüsten Vergeubung ihrer Gaben, ber ungemeffenen, sich selbst verschlingenden Gitelkeit, allen Gefahren der Kraftüberschätzung und bes Wegwerfens ihrer Kräfte an kleinliche und elenbe Stoffe, allen Gefahren bes Überganges ber geistigen Bewegung in eine bloß materielle und grob fleischliche Bewegung, in ein wildes Leben bes Genuffes und ber Schwelgerei, der sittlichen und politischen Unordnung und Berrüttung bloß. Es fam barauf an, ob biefe gewaltige Aufregung wirklich au ber Urpoesie, wirklich ju ben ebelften poetischen Stoffen, wirklich ju großartigen Borbilbern gurud gelangen und in biefen ihre volle Befriedigung finden. sich ganz in dieselben eintauchen, dieselben mit Leib und Seele auffaugen und in biefem höchsten Genuffe auch als bem für fie höchsten verharren werbe. Und das ist wirklich geschehen, erfüllt und zur Vollendung gediehen, wenn auch nur in einem biefer Benies vollstänbig, aber es ift gefchehen. Dochten auch mandje berjelben ihrem Geniebrange in einem lächerlichen und niebrigen Ennismus der äußeren Erscheinung Luft machen, ober ihn aar darin suchen, wie der halbnackt herumlaufende Klinger, der unfaubere Lenz, der plumpe Basedow, mochten andere in thörichtem Abermute alles Wissen gegen die selbsteigene Originalität verachten und in roher Gemeinheit zerstörend über Gutes und Schlechtes zugleich herfallen, wie die, von benen Jean Paul fagt, baß fie es für ein Vergehen gehalten, einen Juß in eine Universitätsbibliothek zu seten, und daß diese Genies mit Thränen in ben Augen auf dem Bapier Schimpfworte und auf der Straße Prügel ansgeteilt hätten — diese Armseligen gingen armfelig zu Grunde, damals wie heute, wie der in Hunger und Wahnsinn gestorbene Lenz, ober zerrannen in ihrer eigenen flackernden Sitze, wie ber Projektenmacher Basebow; mochten auch die wunderlichsten Gedanken, die unflarsten Phantome, die thörichtsten Gaukeleien in manchen Köpfen spuken, wie ber von den meisten dieser Originalgenies, Goethe nicht ausgenommen, mit ber ganzen bamaligen ungläubig, folglich zugleich abergläubisch geworbenen Welt geteilte Glaube an geheime Naturkräfte und geheime Weisheitsbundnisse, wie die physiognomischen Schrullen Lavaters, die pabagogischen Seiltanzerkunste Basedows, so trugen boch biese bald sich selbst bis zur Lächerlichkeit vernichtenben Bestrebungen immer noch ben ochten Kern und Keim, die Sehnsucht nach bem reinen, seiner felbst gewissen Naturleben in sich -- mochten auch unechte Dichtergeister, wie das Macphersonsche Gesvenst Offians, statt des reinen Obems gefunder Poesie trüben Nebel in die Köpfe hauchen, selbst diese Ofsianischen Nebel, welche sich auf die zarten Pflanzen legten, dienten bazu, diese in ihrem ersten Emporkeimen feucht und frisch zu erhalten und den Abergang aus dem kühlen Dunkel der Nacht in das heiße Licht des Tages für sie zu vermitteln, wenn sie gleich vor der aufgehenden Sonne spurlos zerrinnen mußten. Mochten auch alle diese und noch manche andere Verkehrtheiten und Unfertigkeiten vorkommen; bas eine war bas Losungswort ber ganzen Masse, daß man zu einer ursprünglichen, nicht gekünstelten noch gemachten, zu einer sich selbst unwillfürlich erzeugenden, zu einer Bolks bichtung zurück muffe, daß man in Shakespeare ein großes, daß man endlich in Homer bas größte aller Borbilder zu verehren habe. Damit war bas erlösenbe Wort gesprochen, ber ebene und unausweichliche Weg zum Ziele gezeigt und jeder Rilafall unmöglich gemacht; vor diesem Worte brach die gelehrte Dichtung fast dreier Jahrhunderte morsch in sich selbst zusammen: sie war für immer abgethan. Nach langen Irrfahrten war man endlich wieder da angelangt, von wo man zu Anfang des breizehnten Jahrhunderts ausging; man war mit überwiegendem Bewußtsein wieder bort

angelangt, wo man einst mit überwiegendem Instinkte stand; und jenes Bewußtsein war zu einer Höhe, zu einem Umfange, zu einer Klarheit gediehen, wie es weder unfer Volk in jener Zeit, noch irgend ein Volk bis dahin gehabt hatte, noch irgend ein Bolk neben uns bis auf biesen Tag zu erreichen vermochte. Unglaublich ist es, aber buchstäblich wahr: erst in bem Jahrzehnt, von bem wir reben, hat die moberne Welt den Homer verstehen gelernt, nachbem sie ihn dreihundert Jahre lang gelesen und wieder gelesen, übersett und excerpiert und memoriert und commentiert hatte; wir haben ihn verstehen gelernt, und bas volle Verständnis feines Wesens wohnt auch heute noch bei uns: so wie aber dies Berständnis erlangt war, schossen alsbald die Lichtblitze mit mächtigem Funkeln nach allen Seiten hin, auf unsere eigene alte Nationalpoesie, bie wir nunmehr erst fähig — wir wollen auch hinzuseten: würdig — wurden zu begreifen, auf die alte Bolkspoesie unserer näheren und entfernteren Stammesverwandten, ja zursick auf die älteste Poesie ber göttlichen Offenbarung und von allen diesen Punkten kehrten die Strahlen in erhöhter Stärke und in reicherem Glanze ober in neuen Brechungen und Farben zu uns zuruck. Das ist das große und einzige unserer neueren Dichterzeit, daß sie in diesem vollen Verständnisse, in dem vollen Bewußtsein und in dem vollen Genusse der edelsten Dichtungen aller Bölker, daß sie im Mittelpunkte ber Weltdichtung steht. Wir haben länger lernen müssen, als irgend einer unserer Nachbarn, aber wir haben bafür auch mehr gelernt; wir haben bas Lernen und bas Nachahmen und die Abhängigkeit überwunden; wir verstehen die Alten nicht mehr wie ein Schüler ben Lehrer und ein Junger ben Meister, wir verstehen sie, wie ein Gleicher ben Gleichen, wie ein Mann ben Mann versteht. Und bies Verständnis hat sich burchgearbeitet in der stürmenden Zeit der sechziger und siebziger Jahre des porigen Jahrhunderts, mit welcher eben barum ftürmische Jugendzeiten späterer Geschlechter nicht bürfen, nicht können verglichen werben, wie dies wiederholt und mit unerhörter Keckheit noch vor nicht allzulanger Zeit von dem jungen Deutschland geschehen ist. Erst zeige uns diese, erft zeige uns jede kommende sturmlustige Jugend, daß sie andere und gleich große, gleich reiche Quellen ber Poesse aufzuschließen habe, wie jene Sturm- und Drangzeit; erst zeige sie uns, daß sie, wie jene, derfelben mächtig zu werden vermöge und sich ganz in ihnen erquickt, befriedigt, wiedergeboren finde; sie zeige außer der eigenen alten Nationalpoesse und außer Homer eine britte Quelle — und es giebt allerdings eine, welche jene Zeit nicht vollständig erschlossen hat! — ehe sie biese aber gefunden, weisen wir alle Ansprüche auf eine der Anerkennung, welche wir der Sturmperiode Herbers, Goethes und Schillers schuldig sind und willig darbringen, nur äußerlich ähnliche Anerkennung ihres Stürmens auf das entschiedenste zuruck.

Doch wir mussen nunmehr den Geistern, welche zuerst das Wort der Erkenntnis gefunden und ausgesprochen haben, unsere Aufmerksamkeit auch im besonderen zuwenden: dem Meister und dem Jünger, der den Meister überragte, Hamann und Herder; wenngleich beibe in der Geschichte der dichterischen



Erzeugnisse verhältnismäßig zurücktreten, so nehmen sie boch in ber neuen Dichterperiode nicht allein ber Zeit, sondern auch der Wirksamkeit nach als anregende, wegweisende, wenn man will, als offenbarende Geister die erste Stelle ein.

Daß Hamann biefe Stelle gebühre, wissen wir, wenn nicht aus Herbers ganzem Wesen und Wirken, aus Goethes ausbrücklicher, sehr bestimmter und umständlicher Erklärung. Hamann bringt auf die Rückehr zu bem einfachen Bustande der ältesten Poesie, auf die Rückfehr zu dem Kindesalter der Bolker, auf die Ruckfehr zu der Einfalt eines kindlichen Glaubens, aus welchem allein eine neue Einheit des Bewußtseins, mithin eine neue Poesie, die nur auf bieser Einheit und Unmittelbarkeit des Wissens und Empfindens beruht, hervorgehen kann; er bringt auf die Ruckkehr nicht mit den Grunden eines zerlegenden Verstandes, sondern mit der vollen Energie des Charakters. Er ist es zuerst gewesen, welcher die Poeste als Muttersprache der Völker, als ein Beburfnis, und zwar als bas erste Bedürfnis bes menschlichen Geistes bezeichnet, welcher ber spielenden, gekünstelten, wirklich gemachten Boesie ber letten Jahrhunderte gegenüber auf die Unwillkürlichkeit und Notwendigkeit der ältesten, echten und wahren Poesie hinwies. Er war es, welcher zuerst auch im alten Testament bie Elemente der höchsten und vollendeisten Dichtung aufzeigte, und er konnte nicht oft genug wieberholen, daß die späten Bölker und Geschlechter nur in ber Rückfehr zu bem Evangelium die Einfachheit, die Frische und Naturkraft wieder zu erlangen vermöchten, welche zur Erzeugung großer Dichtungen erforbert werbe. Er war es, welcher zuerst wieder auf das unerforschliche Geheimnis ber Poesie aufmerksam machte, während bisher das Dichten nur ein Geschäft des lauten Marktes, ein öffentlich getriebenes Handwerk gewesen war; er war es, welcher zuerst das Bewußtsein hatte und erweckte, daß alles Große, was in ber Welt gewirkt werbe, nur von bem gangen Menschen, nicht von bem Verstande, oder ber Empfindung, ober ber Vernunft, ober wie man die einzelnen in ber Betrachtung gesonderten Vermögen nun nennen will, sondern von Leib und Seele und Geift zugleich, von allen Kräften bes menschlichen Wefens in ihrer ungetremten, ungeschiebenen Einheit, in ihrem vollen, ungestörten und eben barum unbegreiflichen Zusammenwirken geschaffen worden sei und geschaffen werben könne. Und alles dies war bei ihm, wie gefagt, nicht etwa ein Resultat ber Forschung, sondern seiner eigenen innersten Erfahrung, ein Bestandteil seines Lebens, eine unmittelbare zweifellofe Anschauung. Deshalb wurde er von ben bamaligen Stimmführern auf bem litterarischen Forum nicht allein verkannt, fonbern wie Goethe fagt, als ein abstrufer Schwärmer betrachtet und eine folde Berachtung lastet noch heutigestages von seiten aller berer auf ihm, die bas innige Verwachsensein ber Ansichten mit bem Charafter, die innige Verschmelzung bes driftlichen Glaubens mit dem Urteile über Welt und Poesie weber selbst besitzen noch an anderen zu ertragen vermögen, wie denn eben burch biesen Umstand Gervinus sich hat verleiten lassen, von Hamann eine Charakteristik zu

geben, welche wir fast giftig nennen müssen und im eigenen Interesse bes genannten Historikers nur sehr beklagen können. Freilich ift es leicht, an Hamanns Schriften, noch leichter an seinem Leben zahlreiche Mängel und unangenehme Blößen zu entbeden; es erweift sich aber auch in biefem Falle wieder, baß die Geschichte unserer neueren Poesie durch das Eingehen auf die biographischen Momente der Dichter, auf ihren litterarischen Verkehr und überhaupt ihre perfönliche Stellung zur Welt, wodurch sie mehr eine Dichtergeschichte als eine Dichtungsgeschichte wird, ebensoviel und noch größere Nachteile erfährt, als burch die Nichtachtung und bas Vergessen der Persönlichkeiten. Uns möge es genügen zu bemerken, daß Hamanns Stil allerdings nicht nur nichts weniger als ein Kunstwerk, sondern daß er wirklich unschon, daß er voll gefuchter sibyllinischer Sprüche, voll - ihm selbst nach kurzer Zeit nicht mehr vollkommen verständlicher — Anspielungen, voll Sprünge und unklarer Ausbrilde ift, Eigenschaften, burch die er ermübet und oft fogar geradezu abstößt. Aber wir wollten Hamann auch nicht von seiten seiner poetischen Produktion, sondern nur von seiten seiner anregenden und belebenden Wirksamkeit schildern — und zwar wollten wir biese Wirksamkeit nur hinsichtlich seiner Zeit und ber Poesie seiner Zeit betrachten, denn es sind noch andere Seiten an derselben hervorzuheben, an denen wir hier vorbeigehen mussen 808.

Unmittelbar durch persönlichen Verkehr von Hamann angeregt war Johann Gottfried Berber, ber freilich in ber Beichichte ber Boefie gleichfalls fast nur als ein anregender, bahnbrechender, das Verständnis eröffnender, bas Bewußtsein wedender und erhöhender Geift, nicht als eigentlicher Schöpfer bebeutender dichterischer Werke auftritt, dafür aber auch in jenen Beziehungen in feiner Zeit groß und unvergleichbar, für die Nachwelt mittelbar von erstaunlicher, kaum hoch genug anzuschlagender Wirkung, aber auch unmittelbar noch späteren Reiten als ben unfrigen bebeutenb und ehrwürdig erscheint. Seine großartige, angeborene, burch Hamann geförberte, burch bas Lefen von Shakefpeare und homer genährte Fähigkeit, die er feiner Mitwelt eingeflößt und auf bie Nachwelt vererbt hat, ist die, sich an das eigentsimlichste, innerste, edelste Leben aller Nationen anzuschließen, das eigene Innere diesen fremden Elementen liebend zu eröffnen, sie zu erfassen und in das eigene Herz, in das eigene Blut und Leben aufzunehmen; seine Fähigkeit ift ber Universalismus in ber großartigsten, damals noch von keinem Menschen auf Erben erreichten, ja von keinem nur gebachten und begriffenen Weise; eine Fähigkeit, durch welche er weit über die Grenzen des Gebietes hinaus, in welchem wir uns gegenwärtig bewegen, wirksam war. In biefer Beziehung ist Herber bas Centrum ber neuen Zeit, ber Mittelpunkt aller der Kreise geistiger Bewegung, welche vom 15. Jahrhundert an erst in engeren, bann in weiteren und immer weiteren Bogen sich zu schließen streben; — hatte das 15. und das 16. Jahrhundert die Griechen und Römer, hatte die Folgezeit die Franzosen und Niederländer, die Italiener und Engländer zu fassen, zu verstehen und in den Bereich des eigenen Lebens hineinzuziehen versucht, alle diese Versuche fanden ihr Ziel und ihr Ende, ihre Erfallung und

Herder. 389

Er ist aber ebenso ber Mittelvunkt aller ähnlichen Vollendung in Herder. Bewegungsfreise, welche seitdem im größten Dlaßstabe nach allen anderen Völkern ber Erde, nach Arabern, Perfern und Hindus, nach den Malagen und Chinesen, wie nach den absterbenden Stämmen der amerikanischen Rothäute hingegangen find und noch jett von Jahr zu Jahr in rascherer und ausgebehnterer Bewegung hingehen; biese Bölker mit ihrer Sprache, Sitte und Poesie, in ihrer Liebe und ihrem Saffe zu faffen, ihren Geist zu begreifen, in ihrer Seele zu lesen, die Freuden ihres Dafeins mit zu fühlen und das geheime Weh ihres innersten Lebens mit zu empfinden, das hat die deutsche Welt allein von Serder gelernt, bas lernt sie noch heute von ihm, und bas wird sie noch fortwährend von ihm Wir dürfen es getrost von uns behaupten: wie unter allen Bölkerstämmen der Erde nur der germanische fähig ist, die Eigentümlichkeit eines anderen Stammes zu begreifen, so find wir unter allen germanischen Stämmen berjenige, welcher biese Fähigkeit am vollständigften besitt: das ganze, volle tiefe Verständnis fremder Bolksgeister wohnt allein den Deutschen bei, und unter ben Deutschen am vollständigsten, am lebendigsten, vorbildlich, ja gleichsam urbildlich in Herber. Durch thn ift ein allgemeines historisches und vergleichendes Sprachstudium, welches die verborgensten Schäße der Geister der Bölfer und die wahre Gestalt ihrer geheimsten Gebanken an das Licht zieht, burch ihn ift eine lebendige Kultur- und Sittengeschichte, burch ihn eine Weltgeichichte, eine wahrhafte Univerfalgeschichte uns, aber auch alle in und möglich geworden.

Doch — ich bin in Gefahr, mich von dem Wege zu meinem Ziele zu verirren; es ist hier nicht meine Aufgabe, die Bedeutung Herders sür die Wissensichaft zu schildern, sondern nur seine Wirksamkeit auf dem Gebiete unserer Poesie anzudeuten; indessen kann diese Andeutung nicht gelingen, wenn nicht wenigstens ein flüchtiger Blick auch auf die weiteren Kreise der Wirksamkeit dieses merkswürdigen Mannes geworsen wird.

Durch diese Eigenschaft des Universalismus prägte Herder unserer zweiten dichterischen Blütezeit ihren eigentümlichen Charafter auf; durch ihn wurde sie zu einer klassischen Periode erhoben, welche die edelsten und reinsten Stosse mit den ihnen eigentümlichen und notwendig von ihnen geforderten Formen zu umstleiden vermochte; durch ihn wurde diese Klassicität in den innigen Wechselverkehr des Deutschen mit dem Fremden gesetzt, in welchem das Nehmen ein Geben und das Geben ein Nehmen ist; in welchem das deutsche Element sich mit fremder Form umsleidet, als mit der seinigen, und die deutsche Form fremdes Clement in sich aufnimmt, als sei sie mit demselben ursprünglich und untrenndar verwachsen; durch ihn wurde der deutsche Geist mit dem Geiste der Orientalen, der Griechen und der Romanen, statt wie bisher mur beschäftigt zu werden, angefüllt und genährt; durch ihn wurde das, was Klopstost und Lessing begonnen und Wieland nach seiner Art vordereitet hatte, ausgeführt und so weit vollendet, daß es nunmehr nur eines Genius bedurfte, welcher an lebensvollen Dichtergestalten diese Bermählung des deutschen Geistes mit dem

- 1

Geiste der fremden Bölker zur Offenbarung und Wirklichkeit brachte. Denn dies war Herders Schranke: die Fähigkeit, Gestalten zu bilden aus fremdem Stoffe mit eigener Form und aus eigenem Stoffe mit fremder Form, hat er der deutschen Nation gegeben; das Bilden der Gestalten selbst blieb ihm versfagt; wo er endete, da begann Goethe.

Geben wir noch mit einigen wenigen Betrachtungen auf die einzelnen Aweige der bisher im allgemeinen vorgezeichneten Wirksamkeit Herbers ein, so weit dieselbe unser Gebiet berührt. — Seine früheste Thätigkeit war eine von Lessing und durch die Litteraturbriefe angeregte kritische, in den Fragmenten zur beutschen Litteratur' (1767) und in den "Aritischen Wäldern' (1768), burch welche er teils das durch die Litteraturbriefe erweckte Bewußtsein von dem, was wahrhafte Poesie und wahrhaftes poetisches Verdienst sei, rege erhielt, auf die seit ben Litteraturbriefen aufgetretenen litterarischen Erscheinungen ausbehnte und in weiteren Kreisen verbreitete, teils bas innere Verständnis der Voesie an sich — Lessings "Laokoon' sowohl sich auschließend als bemfelben widersprechend — zu erringen und der Welt aufzuschließen suchte. Und eben in dem letztgenannten Werke, ben Rritischen Wälbern', war es, wo er zuerst bas Wesen Homers aufbectte und bessen Verständnis für uns eröffnete. Bald schritt er, zunächst durch seinen Beruf bes Theologen veranlaßt, auf bemselben Wege, ben er für Homer betreten, fort zu der Darstellung der ältesten, erhabensten Poesie des Menschengeschlechtes, zu der alten Poesie der Offenbarung in der altesten Urkunde des Menschengeschlechtes', um in beren Wesen einzubringen und einzuführen. fie als ein Ursprüngliches, Lebendiges, als eine großartige erhabene Schöpfung, wenn auch zunächst nur bes menschlichen Beiftes, begreifen zu lehren; - ein Gegenstand, dem er in der Folge noch mehrere Male, g. B. in der Schrift won Geiste ber ebräischen Poesie' seine Thätigkeit zuwendete. Es ist seitbem nicht wieder möglich gewesen, das Alte Testament als eine Masse von geschmacklos erzählten Fabeln und unkultivierten Produkten eines rohen unentwickelten Volksstammes zu betrachten, wozu die englischen und französischen Deisten uns bereits geführt hatten — ober wenn es möglich war, so war es nur ben armseligen und verkommenen Beistern möglich, welche sich felbst von der erlangten Weltkultur ausgeschlossen und unter bie Linie ber gewöhnlichen poetischen Bilbung herabsetten; — es ist seitbem von allen benen, welche mit ber Entwicklung bes bichterischen Bewußtseins selbstbewußt fortschritten, bas Alte Testament wenigstens als eins ber vornehmsten Dokumente einer Urvoesie, einer erhabenen, majestätischen, unnachahmlichen Dichtung, wenn auch freilich eben barum oft für nicht mehr — angesehen und bewundert worden. Daß diese Auffassung Herbers, so richtig und fogar so notwendig sie war, nach einer anderen Seite bin fehr bedeutenden Schaben gestiftet hat, an dem wir noch jest frank liegen, kann freilich nicht verkannt werden — es wurde burch dieselbe die Maxime geltend gemacht, die Offenbarung nach ber Welt, statt die Welt nach ber Offenbarung au messen.

Gin britter Schritt, und für unfere Poefie ein nicht allein eben to

Herder, 391

bebeutenber, wie die beiben bisherigen, sondern ein noch folgenreicherer, den Herber auf seiner Bahn vorwärts that, war ber, baß er in bem Buche: Bon deutscher Art und Kunst' die ältesten und ursprünglichsten Volksgefänge, die Bolkslieder, in ihre poetischen Rechte wieder einsetze, in diesen so lange Zeit verachteten und verschmäheten Dichtungen die Quellen und die Grundmaße aller Dichtung nachwies und ihnen die Priorität, der Zeit wie dem Range nach, vor den willkürlich geschaffenen Produkten vindicierte. Wie wir durch Herders Besprechung des Homer zuerst begreifen lernten, was ein Epos fet, so wurde burch biese Erörterung ber Lieber ber alten Bolker zuerst ber Begriff ber Bolks. poefie, zunächst der Bolkslyrik, gegenüber der Kunstpoesie eingeführt; Begriffe, welche nachher von der romantischen Schule und beren Jüngern, zumal von ben Brüberpaaren Schlegel und Grimm aufgefaßt, genauer bestimmt und fortgebilbet, den unberechenbarsten Einstuß auf unser Verständnis aller Poesie und aller Geschichte ber Poesie gewonnen, ja bie ganze Anschauungsweise von Geschichte und Poesie von Grund aus umgestaltet haben. Es war aber nicht allein dieser mehr ber Wissenschaft angehörende reformatorische Einfluß, welchen Herber burch seine Wieberoffenbarung ber alten Bolkslyrik ber Bölker, und bes beutschen Volkes insbesonbere, ausübte, es war auch ein kräftiger und beilsamer, ein wahrhaft heilender Einfluß auf das Leben: durch die Wiederherstellung der voetischen Rechte des Volksaesanges wurde eine Verföhnung mit dem Volksleben. soweit dieselbe möglich war, teils unmittelbar herbeigeführt, teils eingeleitet, wie dieselbe bereits von Hamann in ihrer Notwendigkeit geahnt und vorgebildet war: es wurde nunmehr wenigstens unmöglich gemacht, bas gemeine Volk', wie bisher, als eine rohe, bumme Masse zu verachten, unmöglich, die gelehrte Poesie, ja unmöglich, die Wissenschaft überhaupt als das ausschließlich berechtigte, als das unbedingt den Borzug verdienende Lebens - und Kulturelement ferner noch in der Weise wie bisher geltend zu machen: es wurde Achtung vor dem geistigen Leben bes Volkes und vor ben Nechten bieser geistigen Lebenselemente angebahnt, und hierburch ein ftarker Damm gegen die zu gleicher Zeit hereinbrechende Aufklärerei errichtet, die dem Bolke wohl zu thun meinte, wenn sie ihm alle eigentümlichen Zilge, alle ererbten geistigen Besittümer entzöge, und es mit ben armfeligen Broden ber Kulturweisheit fütterte. Darum kehrte sich benn ber Wiberwille, ja ber haß ber alten günftigen Wissenschaftswelt sowohl wie der modernen flachen Aufklärer in gleicher Weise wiber Herder; Schlözer ließ seinen Grimm gegen ihn in der höchst charakteristischen Phrase aus, Gerber gehöre zu ber neuen Race von Theologen, ben galanten, witigen Herren, benen Bolkslieder, die auf Straßen und Fischmärkten ertonten, so interessant wie Dogmatiken find', und Nicolai suchte bas allgemeine Auffehen, welches Herber burch sein hinweisen auf die Volkslieder erregte, und die Freude, die alle Welt an dieser neugewonnenen Poesie hatte, burch seinen mißratenen Spott im Kleynen fennen Almanach von Volksliebern' zu bämpfen. Gegen biefen sich schon burch sich felbst vernichtenben Sohn Nicolais setzte Berber 1778 feine Stimmen ber Bölker in Liebern', eine Sammlung von volksmäßigen Poesieen vieler Nationen,

bie freilich meistens durch die umgestaltende Hand Herbers gegangen waren — indes sind gerade unsere deutschen Bolkslieder die echtesten, am wenigsten veränderten. Es war dies die erste Sammlung von Bolksliedern (von Herber schon 1773 beabsichtigt); doch war ihr nach der ersten, von Herder in seiner deutschen Art und Kunst gegebenen Anregung schon eine Reihe von Bekanntmachungen alter Volkslieder, 3. B. in Jacobis Iris, vorangegangen.

Mit ebendemselben hingebenden Gemüte, demselben offenen Sinne, welchen Herber gegen Homer und Shakespeare und die hebräische Poesie, gegen das Volkslied und gegen Ossian bewies, wandte er sich auch zu der Legende und eröffnete den für diese zarten Geschöpfe frommer Phantasie lange verschlossenen Sinn von neuem; es muß das, was er über die Legende fagt, ohne Frage zu dem besten gerechnet werden, was sich nicht etwa nur überhaupt für diese Dichtung sagen läßt, sondern auch zu dem besten, was Herber zur Eröffnung des Verständnisses für fremdgewordene Poesieen, zur Charakterisserung der Sigentümlichkeit der Dichtungen, zur Schilderung bestimmter Zeitverhältnisse und der denselben notwendig entsprechenden poetischen Erzeugnisse überhaupt geschrieben hat.

In biefen hier nur in ben allgemeinen Zügen bargeftellten Gigenschaften und Formen ber poetischen Wirksamkeit besteht Herbers Größe auf bem Gebiete ber beutschen Dichtung; auf ber Seite seiner poetischen Produktionen liegt biese Größe allerdings nicht, boch verbient er teineswegs bie Herabwürdigung und Geringschätzung, die ihm von verschiedenen Seiten und zwar zum Teil von folden bewiesen worden ist, welche direkt von ihm gelernt haben ober von ihm wenigstens hätten lernen follen, wie z. B. einer ber neuesten jungen Abersetzer des "Cid" (Duttenhofer) so ganz vornehm etreuherzig eherablassend von bem guten Herber' fpricht. Das beste seiner poetischen Erzeugnisse sind die Nachbichtungen und Übersetzungen der Volksgefänge, in denen er, vorbildlich für A. W. v. Schlegel, die wunderbare Fähigkeit offenbarte, sich mit Sinn und Sprache ganz und gar an frembe Gebanken und Empfindungen anzuschmiegen, ben eigenen Geist gleichsam in ben fremben zu ergießen und in bemfelben aufgehen zu lassen. Am nächsten mögen diefen Volksliebern die Legen = ben stehen, benen nur etwas zu viel Lehrhaftes beigemischt ist, und sobann sein lettes Werk, welches erst nach seinem Tobe erschien, die Umbichtung bes spanischen Cib. Daß aus biesen spanischen Romanzen zuweilen gerabe bas beste weggeblieben, daß manches nicht im vollen Geiste bes Originals umgebichtet ift. baß vielmehr sogar bas Banze einen bei weitem weicheren Charafter erhalten hat, als das Original besitzt und die alte Helbenbichtung erfordert, kann nicht verkannt werben; ebensowenig aber auch, baß in diesen Umbichtungen, eben wie sie ums vorliegen, ein bichterischer Geist ersten Ranges sich kund giebt; immer wird herbers ,Cib' unter ben ebelften poetischen Schöpfungen unferer Nation genannt werden, und genauere Übertragungen werden uns allerbings bas Original näher bringen, ober haben es uns vielmehr schon näher gebracht. aber keine wird die deutsche Dichterkraft an diesem Stoffe in solchem Grade Herder. 398

bethätigen, wie es Herber gethan hat 307. Seine übrigen Nachbichtungen und Übertragungen, wie z. B. der Epigramme der griechischen Anthologie, der Oben bes Hora; und einiger neueren lateinischen Dichtungen, die Varanmthien (Ausdeutung griechischer Mythen), beweisen zwar allesamt aufs neue und immer wieder aufs neue die ungemeine Fähigkeit, sich an alle fremden Geister anzuschließen und ihnen mit der eigenen Individualität gerecht zu werden, besitzen jedoch fämtlich die Geschmeibigkeit und Leichtigkeit der Bolkslieder und ben Klang der Cidromanzen nicht. Noch viel weniger besitzen diese Vorzüge dies jenigen Dichtungen, welche ganz sein Eigentum genannt werden können, zunächst bie weltlich - lyrischen; merkwürdigerweise warf sich Herber in diesen eigenen Brobuftionen auf die andere Seite seines Ich, die mehr spekulative und lehrhafte, die ihm felbst, sowenig in der Wissenschaft wie im Leben, zum Seile gereicht hat; man kann in ihnen kaum ben Herber, ben man aus feinen übrigen, zumal früheren Schriften kennt, wiederfinden: es sind lehrhafte, oft geradezu trockene und nuchterne Produkte. Mit seinen driftlichen Symnen und Kirchenliedern hatte er ebensowenig Gluck wie mit seinen weltlich - lyrischen Gedichten, ebensowenig Glud wie Klopftod mit den seinigen; daß letterer den Volkston bes Kirchenliedes versehlte, kann nicht auffallen, weil Klopstock eben nicht im wirklichen Leben, im Bolfeleben, sondern in den Sphären einer gesteigerten, fast erflusiven Empfindung sich bewegte; mehr fällt es bei Berder auf, welcher eben diesem Volkoleben wieder zu seinem Rechte, uns zum Bewußtsein von bemielben verholfen hatte: inzwischen war ber Sinn für das Bolkomäßige bamals erft im Erwachen und von vorn herein nicht zu erwarten, daß sofort alle volksmäkigen Elemente der Dichtung mit einemmal und vollständig begriffen und gewürdigt werden follten; es blieb dies fpäteren Zeiten, und zwar, was bas Kirchenlied betrifft, erft ben allerneuesten aufbehalten; diese aber muffen. wenn sie in diesem Punkte weiter sehen als Herder, nur nicht vergessen, daß er zuerst es war, welcher und den Weg zu der Höhe gewiesen und gebahnt hat, von welcher aus wir diese Fernsicht gewonnen haben. Genug, seine Kirchenlieder sind vollkommen künstlich, bewußt auf ein Ziel, gewöhnlich eine Empfinbung lossteuernd, oft scheinbar geradezu einen Effekt beabsichtigend, lauter Gigenschaften, die bem echten evangelischen Kirchenliebe fehlen muffen.

Seine Prosa ähnelt, zumal in seinen früheren Werken, der Prosa Lessings und ist in einzelnen Zügen derselben sogar offendar nachgebildet (wie eben z. B. in den fritischen Wäldern, wo dieser Umstand noch deutlicher hervortritt, als in den Fragmenten); dieselbe Beweglichkeit, dasselbe Streben und dieselbe Fähigkeit, sich dialektisch zu verständigen, wie dei Lessing, nur nicht mit der Klassischen Ruhe, mit der Durchsichtigkeit und Klarheit des Lessingschen Stiles. Andere Werke tragen etwas Dithyrambisches, Übersliegendes, Klopstocksches an sich, wie z. B. die älteste Urkunde des Menschengeschlechtes, zum Teil auch noch die Schrift über den Geist der edrässchen Poesie und die Ideen zur Philossophie der Geschichte der Menschheit. Sollen wir Herders Prosa mit der Prosa Lessings vergleichen, wozu sie selbst heraussfordert, so müssen wir sagen, daß

Herber ba, wo er sich am genauesten an fein Vorbild anschließt, die beste Proja gefchrieben hat und gleichfalls wie fein Vorbild, besonders bei ber ersten Betanntschaft, ungemein feffelt, fo bleibend aber, wie Lessing, vermag herder auch in seinen besten Werken nicht zu fesseln; man kommt bahin, Gerber zu Aberleben, zu überwinden — Lessing niemals. Wir werden zu Lessings Sachen zurudkehren, benen wir boch wibersprechen muffen, ober bie uns gleichgultig find, um ber Darftellung willen, dagegen vermögen wir es, wenigstens aus Trieb nach Kunstgenuß, nicht, wieder zu herders Sachen zurudzukehren, mit benen wir boch einverstanden sind. Der Grund bieses Unterschiedes liegt por allem barin, daß Herber nicht die Ruhe und Überlegenheit besitzt, welche Lessings Erbteil war: es ist in Herbers Darstellung etwas Springenbes, Ungleichmäßiges, Willfürliches. Es ist etwas von hamanns Bizarrerie als humor und Laune in Herber vorhanden, vermöge der er uns aus den weitesten Kreisen feines Universalismus im nächsten Augenblicke wieder in die Beschränktheit des Individuums zurückführt, und das große Ganze, welches er vor uns ausbreitet, boch nur burch das Prisma seiner Gedanken und Empfindungen, ja seiner Stimmungen uns erblicken läßt; - es findet sich in herber die ftogweise wieberkehrende und nachlassende Erregtheit, das geistreiche Wetterleuchten, das Werfen von Schlaglichtern, durch welches sich die fpäteren Humoristen so stark von Herber angezogen fühlten; und wirklich muß er in dieser Beziehung als birekt einwirkend auf eine ganze Reihe von späteren Erscheinungen, er muß nächst Hamann, ja vielleicht mehr als biefer, als geistiger Bater ber humoristisch en Richtung unserer Litteratur betrachtet werben.

Auf Herbers mehr wiffenschaftliche Wirksamkeit, auf seine Stellung zur Rantschen Philosophie, auf seine theologischen Schriften, burch welche er, 3. B. burch die Briefe, das Studium der Theologie betreffend, zu seiner Zeit ungemein viel gewirkt hat, sowie auf seine historischen Werke, wie die Ibeeen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, sein berühmtestes Werk, welches jedoch von der Wissenschaft längst überwunden, jest nur noch als das ehrwürdige Denkmal eines Anfangs, die Weltgeschichte eben als Welt geschichte zu behandeln, dastehet, habe ich nach dem Ziele und den Schranken, welche ich mir hier von Anfang an setzen mußte, nicht einzugehen, ebensowenig glaube ich mich berufen, auf ben Mobeartikel unserer Zeit, das Leben unseres Dichters, mit allen seinen Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten mich einzulaffen. Was wird die Geschichte unserer Dichtung baraus gewinnen, wenn wir wissen, baß Herber sich mit niemandem vertragen konnte, als mit dem seinem innersten Wefen widersprechenden Wieland? Was wird sie gewinnen, wenn die Beschulbigungen von Pfaffenstolz und Übermut, von Hofmeistersucht und Krittelei, die man über ihn zusammengehäuft hat, geprüft, bestätigt ober widerlegt werben? Wollten wir auch, mas leichter ware, nachweisen, daß Herbers vorzugsweise subjektives Christentum biese Borwürfe fast notwendig provocierte, so würde doch diese Nachweifung wenigstens nicht hierher gehören. Möge er uns für diesen Augenblick nur als der erste große Träger unserer neuesten Goethe. 395

Dichterzeit gelten, als ein Atlas, ber eine Dichterwelt auf seinen starken Schultern trägt, und diese Anerkennung ihn durch unsere Zeit und durch die kommenden Jahrzehente begleiten <sup>808</sup>.

Unter die, auf beren Entwicklung herber ben bedeutendsten Ginfluß geaußert hat, gehört vor allen Johann Bolfgang Goethe. gegenwartig zu ber Schilberung ber poetischen Bedeutsamkeit biefes größten Genius unserer Neuzeit übergehe, so bedarf es wohl kaum der Versicherung. baß ich sehr weit von ber Anmaßung entfernt bin, etwas rein Historisches, Abgerundetes und Abschließendes über ihn fagen zu wollen; dazu ist es überhaupt noch zu früh; wir stehen noch mitten in ber geistigen Bewegung, welche burch ihn ist angeregt worden, und es muß, um über Goethe zum historischen Abschlusse zu gelangen, nicht allein die Spigonenzeit vollständig abgelaufen. fonbern auch erst wieder ein neuer geisterbeherrschender Genius aufgetreten sein. ams beffen Standpunkte wir ben früheren Genius betrachten, mit beffen Daße wir ihn meffen können; wie eben die frühere Blütezeit unserer Dichtkunst erft und nicht einmal in, sondern nach dem Verlaufe der zweiten ihre vollständige historische Würdigung teils gefunden hat, teils erst zu finden beginnt. Was auch ber Begabteste unserer Zeit über Goethe sagen mag — es wird auch bie Schilberung biefes Begabtesten nicht mehr fein, als eine Darstellung bessen. mas er felbst an Goethe gelernt und erlebt hat, nicht mehr als eine Art Selbstbiographie, welche wohl ein nügliches, ja unentbehrliches Material zu einer wahrhaften Geschichte abgeben, niemals aber selbst Geschichte sein wirb. bas bin ich außer stande zu leisten, alle einzelnen, ja nur alle hauptfäcklichen Rüge in Goethes Dichterbilbe in lebendiger, farbengetreuer Wiederspiegelung zu zeigen — eine Analyse seiner sämtlichen ober nur aller seiner bebeutenosten Werke zu geben; bekanntlich machen die zu Goethes Verständnisse' geschriebenen Bücher, gute und schlechte, schon eine nicht ganz unbebeutenbe Bibliothet aus, und es würde schon barum ein Unternehmen, wie das angebeutete, teils ben uns hier zugemessenen Raum bei weitem überschreiten, teils bas Ebenmaß stören, welches eine allgemeine Geschichte ber Poesie, foll sie ihre eigene Wirkung nicht vernichten, vor allem einzuhalten hat. Ich werbe mich barauf beidränken milffen, eben wie ich in der Geschichte der älteren Zeit gethan habe, nur einige flüchtige Konturen zu zeichnen und nur hier und ba etwas mehr Schatten und Licht aufzutragen und etwas mehr in bas Ginzelne zu gehen, als bei den großen Erscheinungen der alten Zeit; finden dann meine Leser diese Umriffe dem Bilbe unseres großen Dichters, welches bei ihnen bereits fest stehet, nicht allzu unähnlich, so werbe ich mich hinreichend belohnt halten und das Musmalen ber Linien ihren geschickteren Banben mit ber Bitte überlaffen burfen, bie Verstöße bes Zeichners nachträglich forrigieren zu wollen.

Goethes erste Dichterperiode — die, welche vor seinem Eintritte in weismarische Hosdienste, im Jahre 1775, liegt, fällt ganz mit der Geniezeit, der Sturm= und Drangperiode zusammen, die, von Herder angeregt, von Goethe zu ihrer Blüte und künstlerischen Bedeutung erhoben wurde. Wie der junge

Goethe während seines Aufenthaltes in Strafburg von bem nur funf Jahre älteren, aber an Kenntnissen und Ginsichten, an Klarheit und vor allem an Sicherheit bem damals noch unstäten und mit sich selbst ringenden jüngeren Zeitgenossen weit überlegenen Herber in biese Bewegungen ber jungen Geister hineingezogen und auf die Bahn seiner späteren unsterblichen Wirksamkeit gewiesen wurde, hat uns Goethe selbst erzählt. Er war nun der Dichter, welcher alles das in sich vereinigte, was Herder vorausschauend zu erkennen, aber selbst nicht zu leisten vermochte, er war ber Genius, welcher mit ber vollsten, stärksten, unmittelbaren bichterischen Empfindung, ohne Bücher, ohne Muster aus bem Leben felbst in die Dichtung hinsiber zu schreiten imstande mar, der in bem Leben felbst ben bichterischen Stoff mit glücklichem Griffe zu erfassen, ber bas Wirkliche felbst poetisch zu gestalten Weichheit und Kraft genug besaß welcher, wie in ber alten Zeit, beren Orakel Herber war, nicht auf bem Papiere und für das Papier, sondern mit dem Herzen und für das Herz, mit der lebenbigen Stimme des Mundes und für bes Mundes lebendige Stimme fang. Alles Bewußte, Gemachte, Künstliche, von bem die vergangenen Dichterzeiten beherrscht worden waren, und wovon sogar Klopstock sich nicht völlig befreit hatte, war mit einemmal verschwunden — es war eine unmittelbare Gin= gebung, es war bas Genie Wirklichkeit geworden, auf welches die Zeit in sicherem Bewußtsein von ber Notwendigkeit besselben hoffte und harrte. Aber es war auch die Übermacht bes Stoffes über ben Dichter verschwunden, welcher ber einzige Dichtergenius erlegen war, der bis dahin sich gezeigt hatte: Klopstock: biese Übermacht, an ber so viele ber Gleichzeitigen noch scheitern sollten, sie war der kräftigen, kühn einherschreitenden, heiter siegenden Energie des jungen Dichters erlegen; der Inhalt der Dichtung war ein volles, felbst erlebtes Gerzenseigentum bes Sängers, aber ein Eigentum, welches sich aus ben individuellen Zuständen, aus der beengenden Rabe der Verhältnisse, aus der unruhigen Erregtheit des Augenblickes, aus der Trübnis der Leidenschaft und bes physischen Kampfes rein und rund herauslöste und in die helle, ruhige Ferne zurücktrat, in welcher nur noch die reinen Formen, die stillen und milben Lichter, die klaren, zarten Farben der Bilder einer sich selbst überwindenden und darum in feliger Ruhe befriedigten Phantasie übrig bleiben. schaften, die unmittelbare Wahrheit und Wärme des Gefühles, welche, von klarem, tiefem Seelenfrieden umschlossen, die freie und rasche Bewegung, die von der großartigsten inneren Ruhe beherrscht wird, biefes tiefe und völlige hineintauchen bes eigenen Selbst in den dichterischen Gegenstand, um denfelben im Momente wieder zuruckzunehmen in das Selbst und ihn nach sicheren Formen und Maßen au gestalten, diese weiche und bilbfame Objektivität und diese selbstbewußte energische Subjektivität, die Fähigkeit im Besiegtwerden zu siegen, dieser Genuß und diese Entsagung in einem Akte, diese Eigenschaften sind es, welche unserem Goethe von der Natur verliehen wurden und seine unerreichbare Größe und seine Unsterblichkeit ausmachen: Gigenschaften, durch welche er sich unmittelbar neben die größten Dichteringenien aller Bolfer und aller Zeiten

stellt, neben die Dichter der Griechen, neben unsere eigenen größten alten Sänger, neben Shakespeare, neben die Volkslyrik, — so daß er nur eine Stuse unter dem Volksepos, der größten, von dem Individuum unerreichbaren, dichterischen Schöpfung des menschlichen Geistes, stehen bleibt. Die Anschauung dieser wahren Größe der Dichternatur, wie sie in Goethe aus allen Zeiten und Völkern und Dichtungsarten wiederstrahlte, ist ausgesaßt und seste gehalten in Schillers unsterdlichem Gedichte: "Das Ideal und das Leben", in welchem der Dichter den unverwelklichen Lorbeer um seines großen Freundes und zugleich um das eigene Haupt gewunden hat. —

Jene großen Eigenschaften prägen sich nun gleich in den frühesten Dichterschöpfungen Goethes und zwar auf bas allerentschiedenste, ja entschiedener als in manchen späteren aus; bie anderen Dichter feiner Zeit, Klopftock nicht gang ausgenommen, haben etwas werben wollen und find etwas geworden; Goethe hat nichts werden wollen und ist nichts geworden, er ist gewesen, was er Seine frühesten lyrischen Produkte sind, wie allgemein anerkannt ist, von einer Wahrheit, von einer Wärme, von einer Innigkeit und Bewegung und zugleich von einer inneren Sicherheit und Festigkeit, daß nichts als das Beste aus bem alten Volksliebe ihnen zur Seite gestellt werben barf, mit bem sie ohnehin in der innigsten Verwandtschaft stehen, und aus welchem sie sich zum Teil sogar geradezu herausgebisdet haben, wie z. B. "Das Haidenröslein", "Der König in Thule', Das Lied eines gefangenen Grafen' u. a. Ich barf hier nur beispielsweise an Glud und Traum', an "Stirbt der Ruchs, so ailt der Balg', an bas Lied , Sehnfucht', an ben , Nachtgefang', an bie Bebichte an Lisi' ober Belinde' und an den "Trost in Thränen" erinnern, von denen insbefondere das lette zu dem allervortrefflichsten gehört, was die Lyrik überhaupt, nicht bloß die deutsche, jemals hervorgebracht hat. In allen diesen Liedern sind eigene Lebenserfahrungen, eigene Herzensgeschichten in ihrem höchsten Stadium festgehalten, aber die unruhige Haft der Leibenschaft, die trübe Gärung der Gefühle, welche vergeblich nach einem Ausbrucke ringt, und ben rechten nur einzeln und gleichfam zufällig trifft, welche bald zu viel, balb zu wenig fagt — biefe menschliche Bedürftigkeit' ist überwunden, ist mit allen ihren Zeugen ausgestoßen'. Gärung hat sich abgeklärt zu bem golbenen, buftenben Weine, bem man seine Heimat, sein Gewächs, seinen Jahrgang, seine Erde und Traube noch anschmeckt, ber aber von allem biefem die feinsten, lieblichsten. Arome behalten und sie, in die köstliche Weinblume vergeistigt, zusammengefaßt hat; das Gefühl ber Leibenschaft und der Herzensunruhe ist noch vorhanden, aber nur das leise Beben berselben zittert noch, in die reinste Harmonie verschmolzen, burch die Tone des Gedichtes, sie begleitend hindurch — Unruhe und Leidenschaft felbst haben keinen Teil an dem Gefange, dürfen nicht mit ihren schreienden Lauten eingreifen in die melodischen Klänge, welche wie felige Geister leicht und heiter dahinschweben über den Aufruhr, die Plage und Pein dieses Lebens. Das innigste Gefühl für die Natur zieht durch alle diese Gedichte — Frühling und Serbst. Sommer und Winter spiegeln sich barin mit ihren Blüten und fallenden

Blättern, mit ihren Gluten und Stürmen, aber niemals wird bieses Naturgefühl zu einer in ben Borbergrund tretenben Schilberung, zur Naturmalerei: eben nur das Frühlings- und das Herbstgefühl spricht sich aus, nur der hintergrund ist Winter und Sommer, herbst und Frühling; bas Gange bes Gedichtes ist angehaucht von dem Blütendufte des Mais und dem stillen Abendglanze bes Sommers, von der klaren Frifche bes Herbstes, von dem Regen = und Schneesturme bes Winters; es ist keine Zeile, in ber wir bas Leben und die Wahrheit ber Natur nicht fühlen, ohne baß sie uns ausbrucklich vorgeführt und beschrieben zu werben brauchte. Und ilberall sind es nicht schwankenbe, unsichere, von ihrem Boben losgerissene Gefühle, nicht Stimmungen und Anwandlungen, welche uns vorgeführt werden — es sind überall wahre, lebendige Gestalten, es sind Bilber, welche in sicheren und festen Formen, in klaren und zarten Farben, es sind Handlungen, welche in ber unmittelbarften Wahrheit, in der bestimmtesten Haltung, in der naturgemäßesten Folge sich und barstellen. — Am großartigsten zeigt sich biese eble Plastik, biese erhabene Ruhe, die wie ein Poseidon aus der Tiefe der emporten Gemässer hervorsteigt und das wilbe Element zum klaren Spiegel ebnet, in den der innersten Empfindung bes antiken Mythus abgelauschten Stücken: Grenzen ber Menschheit': Wenn ber uralte heilige Vater mit gelassener Hand aus rollenden Wolfen fegnende Blige über die Erbe faet, fiff' ich ben letten Saum feines Rleibes. kindliche Schauer treu in der Bruft'; und Prometheus: Bebede beinen himmel, Zeus, mit Wolkendunst' u. f. w., und in ben verwandten: Gesang ber Geister über den Wassern'; "An Schwager Kronos', Gannmed' und anderen. — An dieser Lyrif wird mehr als ein Jahrhundert noch zu lernen, und nur au lernen haben; ein gluckliches Nachahmen wird noch lange Zeit eine ber größten Dichteraufgaben bleiben; an ein Gleichkommen ift kaum, an ein überminben nicht zu benken.

Was von Goethes lyrischen Gebichten aus der früheren Periode gilt. gilt auch von den beiden größeren Prosawerken berselben: bem Göt von Berlichingen' und ben "Leiben Werthers"; ja es läßt fich manches, mas über die lyrischen Gebichte gesagt worden ist, an benfelben noch genauer nachweisen. Der Göt erwuchs aus ber genauen Bekanntschaft, welche Goethe burch Herbers Anregung in Straßburg mit Shakespeare machte; statt aber nun, wie so manche ber Frisheren, wie noch mehrere ber Späteren, bei einer Nachahmung stehen zu bleiben, griff Goethe mit reger bichterischer Lust nach einem ihm längst lieb gewordenen Stoffe aus bem älteren beutschen Volksleben und gestaltete diesen in Shakespearschem Geiste, aber in vollkommener Selbständigkeit, zu einem Drama, welches bis auf diesen Tag vollkommen einzig und unwergleichbar in unserer Litteratur steht. Kaum läßt sich an einem anderen Werke Goethes seine wunderbare Eigenschaft, sich ganz in den Gegenstand einzuleben, einzutauchen, zu versenken, so genau beobachten, wie an Göt von Berlichingen'. Aus dem ganz ungeschickten, kaum lesbaren Buche des fränkischen Ritters, welches unter allen litterarischen Erscheinungen bes 16. Jahrhunderts zu

bem untergeordnetsten gehört und sich sogar noch bei weitem nicht mit ben Denkwürdigkeiten bes hans von Schweinichen' 809 meffen kann, fog Goethe, ber es, worauf viel Gewicht zu legen ist, völlig absichtslos gelesen und sich an bemfelben geiftig genährt hatte, mit einer bewundernswürdigen Affimilationskraft ben wahren, lebendigen Geist des 16. Jahrhunderts und stellte uns aus bemfelben Figuren in seinem Drama auf, welche an historischer Treue und poetischer Frische, an Volksmäßigkeit und an Zartheit alles übertreffen, mas jemals bei uns in ähnlicher Weise barzustellen versucht worden ist; kein einziges Probukt unserer Litteratur geht so gang auf ben Sinn und bas Leben älterer Zeiten ein und stellt Gefinnung und Zustände ber alten Jahrhunderte mit fo sicherem Takte mitten in unser jetiges modernes Leben hinein, wie Göt von Berlichingen', kein Drama unserer Nation ist in dem Grunde, wie ber Got, ein Volksbrama. Ift uns ja boch burch Goethe ber unbedeutende frankliche Ritter zu einer Art von allbekanntem Volkshelben geworben, ber zu uns in einem ganz ähnlichen Verhältnisse steht, wie etwa ber "Herzog Ernst' zu ben Hörern und Lesern bes 12. und 13. Jahrhunderts; und warum? und wodurch? Darum, weil Goethe nicht mit ben Anforderungen ber Kultur und ber Kritik ber mobernen Zustände sich ber alten Zeit gegenüberstellte, sondern mit ganzer voller Freude und Liebe auf dieselbe einging, nicht die neue Zeit in die alte hineintrug, sondern die alte in die neue hereinzog, eben wie es die alten Bolksfänger mit ihrem viele Jahrhunderte hindurch überlieferten und immer neugestalteten Epos gemacht hatten; baburch, bag Goethe nichts aus ber alten Reit machen, kein Ibeal aus ihr hervorgrübeln, sondern sie sich felbst aussprechen lassen wollte in Ernst und Thorheit, in Liebe und Haß; baburch, baß er nicht Gebanken und Gefühle und in den Figuren nicht willkürlich fiktive Träger berfelben, gleichsam nur Allegorieen und Masten, sondern leibhaftige Bersonen, und boch wieder nicht bloß Personen bes Privatlebens, sondern der großen nationalen Bewegung bes 16. Jahrhunderts aufstellte und nicht aus den Reben, vielmehr ausschließlich aus ben handlungen ber auftretenben Personen die Schilberung biefer Bewegung hervorgehen ließ. Daburch ist ber Nation, wie bei keinem anderen Drama unserer neuen Zeit, bas Mitleben mit bem helben bes Dramas möglich gemacht, baburch ist basselbe so ganz verschiebenen Lebensund Bilbungsstufen unmittelbar nahe geruckt und zugänglich, gleichsam ein Stud bes eigenen Jugendlebens geworben; wir erfennen uns in Berlichingen und seiner Umgebung selbst wieder und fühlen es, auch ohne genaue Kenntnis von ben Sitten und Zuständen bes 16. Jahrhunderts, mit Sicherheit burch, baß hier unsere leibhaften Altvordern, nicht Phantasiegebilde, Ibeale und Gefpenster auftreten, bag es wirklich unfere lieben alten Bater sind, bie wir hier sehen, an benen wir, wie an dem eigenen Leben, unsere Freude haben können, eben wie das Bolk früherer Jahrhunderte an den lieben alten Königen und Helben bes Bolksepos feine Freude hatte. Wirklich hat Goethes Göt' bas mit bem alten Volksepos gemein, baß beibe allerdings keine Geschichte sind, aber in ben Sinn ber Geschichte, in bas Wesen ber alten Zeit, in ihre Seele,

tiefer und gemisser und fogar vollständiger einführen, als alle historischen Erpositionen, wie benn ohne Abertreibung behauptet werben kann, daß die einzige wahrhafte Kenntnis, welche das Publikum eine lange Neihe von Jahrzehnten vom 16. Jahrhunderte gehabt hat, lediglich aus Goethes Göt' geschöpft Noch muß ber mit dem sichersten Gefühle, dem unmittelbarsten Takte murbe. gethane Griff erwähnt werben, nicht eine ber Hauptpersonen ber Reformationsgeschichte zur Hauptperson bes Dramas zu machen, ba biese Helben historisch beller Zeiten in ber Dichtung felten gute Wirkung hervorbringen; biese bleiben mit weit größerem Effette im hintergrunde stehen. - Daß übrigens ber Gob' auch bem Stoffe nach mit ber Genieperiobe im Zusammenhange ftand, ist leicht ersichtlich: es ist die alte selbständige Reichsritterschaft, die alte selbständige Belbenkraft, welche in Ronflift mit ber neuen politischen Gestaltung ber Dinge. mit dem modernen Polizeistaate tritt, ebenso wie die Originalgenies sich in ihrer starken Individualität im Konflikte mit der einengenden Kulturwelt befinden. Das ist aber auch bas einzige "Nevolutionare' an dem Stücke, wenn man ja diesen hier gänzlich unpassenden Ausdruck überhaupt gebrauchen darf: was Gervinus und vor ihm und nach ihm andere darin gefunden haben, haben fie bloß barum gefunden, weil fie nicht mit Goetheschem Sinne an Goethes Dichtung gegangen sind, weil sie gefucht haben und etwas finden wollten. -Soll man ja an Got' etwas tadeln, so ist es das Übergreifen ber Rolle und Geschichte ber Abelheid, die namentlich in ihrer umständlicheren Ausführung einen etwas zu mobernen Beigeschmack hat und von den übrigen Verfonen nicht unmerklich absticht — ein Mangel, ben Goethe sehr wohl erkannte, ba er in dem frühesten, nach feinem Tobe veröffentlichten Entwurfe des Gob' der Abelheid ein noch weiteres Feld zugewiesen hatte, welches er späterhin sehr bedeutend beschränkte. Ebenso lassen sich gegen ben Schluß des Stückes, ben Tod des Götz, mancherlei Einwendungen erheben, unter denen die wichtigste bie sein möchte, daß ihm die volle Befriedigung abgeht und audem in bemfelben der große historische Hintergrund, der uns durch das Stück begleitet hat. fast ganz wegfällt. — Begreiflich war es, daß diefes Stud, welches aus einem Gusse warmen und wahrhaften Nationalgefühles hervorgegangen war, den heftigsten Wiberwillen ber französisch Gebildeten erregte, wie es denn von Friedrich II. bekanntlich als eine imitation détestable des mauvaises pièces anglaises, als voll von degoûtantes platitudes bezeichnet wurde: aber auch diesenigen Kreise, welche es mit Jubel empfingen, waren seiner nicht würdig: regte boch Goethes Goy' bie Neigung zu dem völlig geschmacklosen, ja meist wirklich abscheulichen' Ritterschauspiele und Ritterromane an. Besseres vermochte die Nation ihrem großen Dichter nicht als Gegengabe entgegenzubringen, als solche Erbärmlichkeiten des niedrigsten Ranges; das, was sie ihm hätte entgegenbringen follen, ein viel verzweigtes, mannichfach gestaltetes, wahrhaftes Volksbrama, ist sie ihm schuldig geblieben bis auf diesen Tag.

Ein Jahr später als den Göt, in seinem fünfundzwanzigsten Lebensjahre, schrieb Goethe die Leiden des jungen Werther', ein Werk, welches noch weit

größeren Effett gemacht hat, als ber Got, aber noch weit weniger bebeutenbe poetische Fruchtbarkeit entwickeln follte, als biefer. Stoff biefes Studes ist ein fehr erheblicher poetischer Einwurf geltend zu machen: es schilbert bas Buch bekanntlich bie Sentimentalität ber Zeit, bie, ber Grundlage nach länger vorhanden, burch Klopstock und noch mehr burch bie Englander, namentlich burch ben eine bedeutende Rolle in der psychischen Entwickelung bes helben unferes Romans spielenben Offian erregt worben war; es schildert eine Krankheit der Zeit, nicht einen Kampf berfelben und zwar bloß bie Krankheit, nicht bie Beilung; - biejenigen Dichtungsstoffe aber, welche auf unvergängliche Dauer und Geltung Anspruch machen wollen, muffen, allen Vorbilbern bes fremben und eigenen Altertums zufolge, nicht bie Rrantheit, fonbern bie Gefundheit bes nationalen Lebens zur Grundlage haben. In diesem Punkte steht Werther von Got sowohl wie von ben lyrischen Gebichten ber Jugendzeit Goethes weit ab. Auf ber anderen Seite aber ist er bas merkwürdigste Dokument für die Dichtergröße feines Urhebers und für die Art und Weise seiner poetischen Probuktionen. Goethe erzählt uns bekanntlich felbst, baß er felbst an biefer Krankheit ber Empfindsamkeit gelitten habe; an bieser Krankheit, welche in einer völligen Herabstimmung aller sittlichen, oft auch aller physischen Kraft bes Menschen bestand, in einer schmerzlichen Passivität, die sich von Gefühlen, Stimmungen, Launen, Anwandlungen aller Art hin und her wiegen ließ und in biefen Gefühlen und Stimmungen bas eigentliche Leben und ben Wert bes Lebens suchte; in einer Weichheit, bie stets von Thränen überquod und sich burch bie geringste Berührung mit ber wirklichen Welt bis in das Innerste verletzt, bis auf ben Tob verwundet fühlte; in einer Empfindlichkeit, die vor den Menschen und den menschlichen Berhältnissen zurücksloh, als graufamen Zerstörern ber inneren Welt, ber füßen Gefühle, Ibeale und Träume, und sich barauf mit krampfhafter Innigkeit, mit brennenber verzehrender Leidenschaftlichkeit an die unbelebte Natur und an die Tierwelt anschloß, als an die einzigen mahren Freunde, die bas geheime Wehe verstünden, achteten und barum ungestört ließen; in einer Tobesfehnfucht und Berzweiflung am Leben, welche alsbald eintrat, wenn ber Konflikt bes reizbaren Gefühles und der träumerischen Ibeale mit der Wirklichkeit des prosaischen Lebens sich Diese Krankheit, ber gang unvermeibliche Endpunkt bes längst herrichenden Strebens aus ber Rulturwelt heraus nach bem Sinnlich-Natürlichen, aus den Überlieferungen des Handelns, des Wissens und Glaubens nach dem subjektiv Anmutenben, herrschte von ber Mitte ber sechsziger Jahre bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland sehr allgemein bis gegen die Zeit ber französischen Nevolution und verschlang eine Masse ber besten geistigen und leiblichen Kräfte, verschlang auch nicht wenig von den Wirkungen unserer großen Dichter, bie bem verstimmten Gefühl einer großen Menge von Zeitgenossen nicht zusagten; in manchen Schichten ber Gesellschaft und in manchen Gegenden reichte biefe Arankheit aber fogar ziemlich tief in bas gegenwärtige Jahrhundert herein und

erst die Zeit der Freiheitskämpfe hat uns völlig von derfelben befreit. An bieser Krankheit litt mit seiner Zeit auch Goethe, aber seine kräftige, gesunde Natur wurde derselben bald Herr und die Frucht seiner Überwindung ist Werther'; mit der Vollendung des Buches, erzählt er felbst, war er die empfind-Daher nun die vollendete Wahrheit in der Schilderung fame Stimmung los. ber Gemutszustände Werthers; baher biese lebendige Darstellung bes Für-Sich-Lebenden, des In-Sich-Versunkenen, baber bie köstliche Zeichnung des innigen, aber schmerzlichen Naturgefühles des psychisch Kranken, der bis zum Zerfließen gesteigerten Weichheit, ber bunkelen Schwermut, ber geistigen Ohnmacht, ber Selbstquälerei mit gemachten Empfindungen, des Schwankens zwischen Entsagung und schwächlicher Hingebung an das kranke Gefühl — ber endlichen Verzweiflung und des Todes burch die eigene Hand. Es ist unverkennbar, daß der Dichter alle diese Austände bis nabe an die außerste Grenze derfelben selbst burchgelebt, felbst in sich erfahren — aber es ist ebenso unverkennbar, daß er sie bereits überwunden und sich in die poetische Ferne gerückt hatte, von wo aus er ihrer mächtig werben, sie beherrschen konnte. Es wird uns im Werther nicht der robe Stoff ber Sentimentalität, nicht die wilbe Maffe ber auf uns eindringenden zerriffenen Gefühle, unbefriedigten Bustände, verzweifelnden Stimmungen, fondern nur ber geistige Duft aus allen biesen Verhältnissen und psychischen Krankheitsstadien bargebracht; es ist eben die Poesie dieser Zustände, die uns Goethe schilbert, nicht die Zustände felbst; es ist bas Phänomen, die reine Korm', der selige Schatten dieser Helden der Empfindsamkeit, was er uns vorführt; aus der beschränkten Sphäre des Selbsterlebten, des individuellen Eigentums löste er rein und flar bas allgemein Wahre, bas von allen Erlebte, bas allen Eigentstmliche ab und gab eben baburch, wie sich selbst die Heilung, seiner Zeit ein sicheres Mittel gleicher Genefung in die Hand zu fliehen', um mit Schiller zu reben, aus der Sinne Schranken in die heitre Freiheit ber Bedanken, wo die Furchterscheinung ist entfloh'n'. Aber die Welt nahm die Schilberung einer herrschenden Krankheit — eine Schilberung, welche wie wenig poetische Erzeugnisse in ber ganzen Dichterwelt die Genesis ber echten, vollendeten Dichtung aufweist — nicht von dieser, allein zulässigen, poetischen Seite; sie nahm, wie sie vielleicht noch heute thun würde, wenn Ahnliches einträte, an Werther ein direkt stoffliches, leidenschaftlich subjektives Interesse statt des formellen und objektiven; man faßte Goethes Dichtung als eine Apologie ber Sentimentalität, ja als eine Apologie des Selbstmordes (in letterer Beziehung verhältnismäßig noch richtiger) und gerabe burch Werther wurde die Krankheit, von der sich Goethe durch ihn befreit hatte, zur herrschenden, unglaublich verbreiteten und in vielen Beziehungen wahrhaft gefährlichen, giftigen Krankheit: bas , Wertherfieber' ergriff alle Welt; Lotte und Werther wanderten in Schrift und Bild durch ganz Deutschland, durch ganz Europa bis nach China, mit leidenschaftlich blindem Eifer suchte man nach ben, wie man annahm, ganz rein hiftorischen Bersonen und deren Geschichte; welche Teilnahme und Neugier noch in fehr später Zeit Lotte erregte, ist benen, welche in der Nähe ihres

Goethe. 403

Wohnortes lebten, noch in lebhafter Erinnerung; ber junge Jerusalem aber, bessen kaum ober gar nicht mit der Liebe, geschweige denn mit der historischen Lotte zusammenhängender Selbstmord allerdings Goethe die Inspiration für die zweite Hälfte seines Werkes gegeben hatte, wurde als der wahre Werther sast vergöttert und noch heute wandern die reliquiensüchtigen Engländer nach einem Erdhausen, den ein spekulativer Wirt dei Wetzlar in seinem Garten als Werthers Grad' hat auswersen lassen. Zu einer teilweise erträglichen Rechtsertigung der am Werthersieder krank Gelegenen läßt sich übrigens allerdings ausühren, daß Goethe, wie schon Lessing bei dem Erscheinen des Werther rügend bemerkt hat, die formell und an der eignen Person volldrachte Heilung an dem Objekt nicht auch materiell vollzogen hat; Werthers Selbstmord bleibt eine unausgelöste Dissonanz, welche hier noch stärfer auffällt als in Emilie Galotti, da bei Werther das Misverhältnis der Motive zu der That stärfer ist als in Lessings Drama.

Die übrigen Dichtungen Goethes, welche seiner Jugend angehören, liegen um diese drei bedeutenosten Schöpfungen, seine lyrischen Poesieen, ben Göt und Werther als Studien, Feiertagsarbeiten und Abfälle umber; feine Laune bes Berliebten' und seine "Mitschuldigen', die ältesten Werke, sind für nichts mehr als Versuche und Studien zu halten, die für die historische Kenntnis von der Entwickelung des merkwürdigen Geistes, für die Geschichte ber Poesie aber auch nur insofern von Bedeutung find; fie gehören noch ber alten Schule, nicht ber jungen Welt, nicht bem neuen Goethe an, seinen Geist zeigen sie jedoch und namentlich auch die Eigenschaft besselben, sich burch poetische Gestaltungen der unangenehmen Ginflusse des wirklichen Lebens zu entledigen, so daß sie immer noch weit eher als viele andere Produkte, beren wir Erwähnung gethan haben, Erwähnung verbienen. "Clavigo' ift ein Abfall von Gog, ein Abfall, ben ber berbe Merd einen Quart betitelte, und ber sich allerdings neben Göt sehr schwach ausnimmt, ein Abfall von Werther Stella, ein Stud, dem die Umformung aus einem Schauspiel zu einem Trauerspiel moralisch wenig genütt, poetisch geschabet hat, wenn überhaupt poetisch viel baran zu verberben mar. Feiertagsarbeiten find feine satyrischen Stude biefer Zeit, wie vor allem Pater Brey, in welchem bie unverwüftliche Menschengattung, die da will Berg und Thal vergleichen, alles Rauhe mit Kalf und Gips verstreichen', die egoistischen Gleichmacher, die in alles sich mengen und alles vermitteln wollen, ohne eine Ahnung von dem wahren Wefen ber Dinge, ihrer inneren Ginheit ober ihres Wiberspruches zu besitzen, auf das köstlichste gezeichnet werben — eine Figur, die noch ganz spät in bem Mittler ber Bahlvermandtschaften, unter wenig verändertem Gesichtspunkte, bei Goethe wiederkehrt. Kaum follte man es glauben, daß biefes Stud urfprünglich eine rein perfonliche Satire auf ben Jesuitenriecher Leuchsenring ist (ber Burgkrämer ist Mer &, Balandrino und Leonore sind Herber und bessen Braut), so glatt und scharf löst sich bas Stud aus ber gewöhnlichsten Wirklichkeit zu selbständiger poetischer Geltung heraus. Ahnliche ganz spezielle Beziehungen haben Satyros' und Der Jahrmarkt von Plunbersweilern', von benen der erste die revolutionären Aufflärer und Bolksbegluder, man kann wohl fagen, prophetisch, wahrscheinlich aber zunächst in ber Person bes wibrigen Basebow schilbert, bieses die Beschränktheit ber Kleinstädterei in ein buntes, vortreffliches Lebensbild zusammenfaßt. Berühmt ist ferner Goethes Satire auf D. Bahrbt, bamals in Gießen, und beffen Mobernifierung bes Christentums; sowie die auf Wielands armselige Schilderung bes griechischen helbentums in ber Alceste. Alle diese Stucke find in ber älteren f. g. Hand-Sachsischen Form gedichtet und beweisen, daß es nur auf den Genius ankommt, auch folche, scheinbar längst gestorbene und begrabene Formen wieder zu beleben. Goethe hat übrigens die Form dieser Darstellungen wirklich an Sans Sachs gelernt und biefen langst vergeffenen und verachteten Dichter, sowohl burch biefe Nachbilbungen als burch sein vortreffliches Gebicht "Hans Sachsens poetische Senbung', wieber zu Ehren gebracht. Manche andere Scherze ähnlicher Art hat ber Dichter später unterbruckt: erst in seinem später erschienenen (zweiten) Nachlasse ist einiges berart in Fragmenten zum Vorschein gekommen. Von ben größeren Entwürfen, mit benen er sich in dieser ersten Veriode bes Schaffens trug, ist nichts zur Ausführung gekommen, als Fauft', ber ihn fechzig Jahre lang auf seinem Lebensweg begleitet hat; bie übrigen: Prometheus', Mahomet' und ben jewigen Juden', hat ihn ein richtiger Instinkt getrieben, beiseite liegen zu lassen.

Nach Goethes Eintritt in bas Hof- und Geschäftsleben zu Weimar wurde bas Genieleben eine zeitlang in der Wirklichkeit fortgesett ober vielmehr erst recht in dieselbe übergeführt; in der Boesie war es überwunden: fast zehn Jahre lang ließ ber Dichter nur kleinere und gegen feine früheren größeren Werke unbedeutende Produktionen seines Genius sehen. Die Welt meinte damals und ein Teil der Welt meint noch heute, durch dieses Hof- und Geschäftsleben habe Goethe sein Dichtervermögen entnervt, ben frischaufschießenden Lebensbaum seiner Poesie wenn nicht bei ber Wurzel, boch in seinen ebelsten Zweigen geknickt, alles, was er später produzieret, auch das bedeutenoste, entspreche nicht hinlänglich ben großen Erwartungen, zu welchen seine früheste Lyrik, Göt und Ich für meine Verson kann mich zu diesem Teil Werther, berechtigt hätten. ber Welt in keiner Weise rechnen; ein wirklich großer Genius berechtigt zu gar keinen Erwartungen, am wenigsten Goethe, ber nicht eine Bahn ausschließlich zu verfolgen berufen war, und ber zumal, wie wir wissen, burch jebes Erzeugnis seiner Dichterkraft mit irgend einer Erscheinung in seinem eigenen Leben gleichsam abrechnete und abschloß, so daß er seine Schriften insgesamt als eine Reihe von Selbstbekenntnissen bezeichnen konnte. Goethe war kein Mann bes forcierten Produzierens, kein Papier- und Stubenmensch, kein Schriftsteller von Profession, der jede Messe mit seinen Büchern bezieht; ihm war es unumgängliches Bedürfnis, im wirklichen Leben zu stehen und thätig zu sein, um aus biefer praktischen Thätigkeit, während welcher ber bichtende Mensch in seinem

Inneren schlief, Kraft und Stoff zu neuen Produktionen zu schöpfen. Nur so viel ist an jener Ansicht richtig, einmal, daß er durch den Verkehr mit dem hofe bem bereits bewährten Berufe eines volksmäßigen Dichters entzogen wurde, und fodann, daß ihn das Leben zu Weimar auf die Dauer nicht hinreichend geistig beschäftigte und ihm nicht hinlänglichen und nicht hinlänglich reichen Stoff zur Dichtung gewährte; barum riß er sich fast gewaltsam von Weimar los und reiste nach Italien, um sich durch Anschauung der Werke der plastischen Kunft der Antike die Weite bes Gesichtskreises, die Sicherheit des Maßes und der Form, die Freiheit des Geistes zu gewinnen, welche er in seinem beschränkteren Leben zu Weimar nicht gewinnen konnte. Gben dies Leben in Weimar — bessen Ausgelassenheiten begreiflicherweife nicht verteibigt ober nur entschuldigt werden sollen — gab Goethe ben Anstoß, das zu werben, was Mögen auch noch andere Motive zur Unternehmung er später geworben ist. dieser Reise mitgewirkt haben, und mag das Resultat berselben für Goethes Privatleben noch seine besondere Geltung behaupten; für seine poetische Wirkfamkeit gleicht dieselbe dem heiteren Erwachen nach einem langen gesunden Schlafe, einem Erwachen an einem frischen heiteren Morgen, in beffen Lichte alles eine neue gegen den gestrigen Abend ganz veränderte Gestalt gewonnen hat und alles mit ganz anderen Sinnen, aus ganz anderen Gesichtspunkten und mit ganz anberen Kräften angegriffen wird als gestern.

Die italienische Reise brachte die Vollendung der "Jphigenie", des "Egmont", des "Tasso", der "Claudine" und den "Faust", diesen zwar auch noch als Fragment, inzwischen als ein Fragment, welches eine Welt in sich schloß.

In der Jphigenie, welche Goethe früher in Profa entwarf (auch dieser Entwurf ist neuerdings, erst abgefondert, dann in seinen gefammelten Concepten, die den sechsundfünfzigsten bis sechzigsten Teil seiner Werke ausmachen, abgedruckt) und erst in Italien in fünffüßige Jamben umgoß, offenbart sich am augenscheinlichsten die Lösung des großen Problems unserer neuen Dichterzeit: den Geist des Altertums mit deutschem Leibe zu umkleiden, so daß der Seist ben Leib als feinen Leib, ber Leib ben Geift als feinen Geist anerkennen muß. Die tiefe, majestätische Ruhe, welche über alle Figuren bieses Dramas, bei der mächtigsten inneren Bewegung ausgegossen ist, die großartige Einfachheit ber Handlung und ber Sprache, die lichte Durchsichtigkeit des Ganzen, alles dies ist in dem vollsten Sinne bes Altertumes, ist nicht eine Nachahmung, sondern eine lebendige Neproduktion besselben; zugleich aber wehet durch das Stud ein Geist ber Innigkeit, ein leiser Hauch bes Friedens (wie namentlich in der Wendung, welche der Dichter dem antiken Stoffe am Schlusse gegeben hat), und biefer gehört zum deutschen Erbteil. Handlung ist verhältnismäßig wenig vorhanden, und es ist nicht zu leugnen, daß dieser unserem Drama oft gemachte Borwurf, bessen Richtigkeit auch Schiller erkannte, begründet ist; es enthält mehr nur die Darstellung der Gesinnungen; diese sind, nach Schillers Ausdruck, zur Handlung gemacht und gleichsam vor die Augen gebracht worden.

Eben burch biesen in einen Borzug verwandelten Mangel aber ist Iphigenie ein stehendes Vorbild für unfer Drama, welchem dies bis dahin nur auf sehr unzulängliche Weise entsprochen hat, ein Vorbild und eine Warntafel für die, welche nur in der Handlung und zwar in der gehäuften Handlung, in dem Gewühl ber Scenen das Wesen und die Wirkung des Dramas suchen; noch mehr Borbild und Warnzeichen für die anderen, welche mit Bernachläffigung ber Handlung in rednerischen Expositionen sich ergehen und die Leere ihres bramatischen Rahmens mit Worten auszufüllen streben; hier können sie lernen, um noch einmal Schillers Worte zu brauchen, Gesinnung zur Handlung machen'. Daß und übrigens Iphigenie ferner steht als Got, muffen wir benen, welche bamals ganz andere Dinge, als biefes griechische Drama, von Goethe erwarteten und sich burch die Iphigenie ftark getäuscht fühlten, zugeben; in bas Blut und Leben ber Nation konnte und kann bie Iphigenie nicht übergeben. fernt aber, baraus bem Dichter einen Vorwurf machen zu wollen — bessen Größe eben barin besteht, bas Berschiedenartigste mit gleicher Birtuosität erfassen und beherrschen zu können - muffen wir ihm nur bankbar fein, bag er um ben aufsprubelnden Geist seines Nationalbramas den uns auf unserer jetigen Kulturstufe völlig unentbehrlichen Zaun bes reinen griechischen Dages, die unentbehrliche feste Schranke antiker Form gezogen und uns gezeigt hat, daß awischen biesen zwei Endpunkten sich unsere ganze Dramatik, unsere ganze Dichtfunst bewegen muffe.

Taffo, gleichfalls ursprünglich in Prosa ausgesetzt und erst unter bem füblichen himmel mit bem Metrum auch in feste, reine Formen gebracht, leibet zwar an demfelben Mangel an Handlung, welcher ber Iphigenie ist vorgerückt worden und hat diesen Tabel noch weit schärfer erfahren muffen. Dagegen ist die Charakterzeichnung dieses Stlickes wohl das Feinste, Barteste, Durchfichtigste und boch zugleich Festeste und Gemessenste, mas unsere gesamte Dramatik aufzuweisen hat und erfett für ben, beffen Sinne für folche Zeichnungen empfänglich find, ben allerdings fühlbaren Mangel an Aftion hinlänglich, ja mehr als hinlänglich. Für das feinere Ohr ift es ein Genuß, der sich kaum mit einem anderen vergleichen läßt, in ber Ginleitung bes Stückes, bem Dialog zwischen der Prinzessin und Eleonore, die ganze Exposition des Dramas zum voraus zu vernehmen, die leisen Tone unter bem scheinbar gleichgultigen Befpräche burchklingen zu hören, welche nachher erft in ihrem Klange zur Harmonie bes Ganzen zusammenschlagen; — es wird hier bem, ber zwischen ben Zeilen au lesen verfteht und liebt, ein Genuß biefer Art geboten, ben er nirgenbs wieber findet — bem, welcher aus einem einzelnen Zuge, einem Sate, einen Charafter zu enträtseln und Prognostifa für bessen Konflikte mit ber Welt zu stellen vermag, ein Problem vorgelegt, an dem er sich immer von neuem und ftets mit erhöhtem Bergnügen versuchen wirb. Kaum giebt es ein Probuft unserer Litteratur, welches so geeignet ift, ben Geschmack an alltäglichen mit Stoff überfüllten Romanen und an bem Unterhaltungsfutter überhaupt fo von Grund aus und filr immer zu verderben, wie Goethes Taffo, zu dem man Goethe. 407

zehnmal zurückehren kann, und doch nur, um ihn das elftemal mit noch größerem Genusse zu lesen. Übrigens hat Tasso mit Werther einige Ahnlicheteit — nicht sowohl in der äußeren Ökonomie oder in der Gegeneinanderstellung der poetischen Formlosigkeit und Ungebändigtheit gegen die weltmännische Gemessenheit, worin von manchen die Ahnlichkeit gesucht worden ist — als vielmehr in dem Umstande, daß Tasso eigene Erlebnisse und Zustände des Dichtersichildert, welche dieser, wie im Werther, in der Dichtung von sich ablöste und zu selbständigen, hellen Gestalten sich krystallisieren ließ.

Egmont hat sich nicht, wie Jphigenie und Tasso, aus der Prosa zur Poesie erhoben, womit jene zugleich aus bem Bruchstückartigen zu einem edlen geschlossenen Ganzen, aus der Gedrücktheit dürftiger Charaftere zu einer idealen Haltung berfelben emporfteigen, und es flebt baher diefem Drama, weit mehr als fast irgend einem Werke Goethes, eine gewisse Ungleichartigkeit und jogar ein fühlbarer Mangel an Abschluß und Bollendung an, wie benn wohl die Berurteilungs- und Hinrichtungsscene noch niemanden, der vom griechischen Drama oder von Shakespeare, oder von Iphigenie oder Tasso herkommt, befriedigt haben wird: es sind mehr an einander gereihte Studien, als ein vollständiges Drama, und der Charakter des Helden hat zu wenig tragische Größe, wenn man auch nicht mit Schiller so viel Gewicht barauf legen will, baß er in der Geschichte größer gewesen sei, als er im Drama erscheint. Glanzpunkt liegt in ben Scenen mit Clarchen, die auch die altesten, und wiederum aus eignen Erlebnissen des Dichters geschöpft find, auch sich die Zuneigung bes Publikums in einem ungewöhnlich hohen Grade — ben übrigen oft verschmäheten Dichtungen Goethes gegenüber — erworben und erhalten haben.

Faust endlich, eine ber frühesten Conceptionen bes Dichters, und die, mit welcher er im Jahre 1831 seine poetische Thätigkeit von vollen fünfundsechzig Jahren beschloß, wurde mit verhältnismäßig geringen Ausnahmen bereits im Jahre 1773 dem Stoffe nach schon so niedergeschrieben, wie er im Jahre 1790 unter seinen Werken als Fragment' erschien; bas fritische Messer hat, wie wir aus ben Paralipomena ersehen haben, welche aus ben nachgelassenen Concepten herausgegeben worden sind, von den früheren Entwürfen manches weggeschnitten, die Feile weit mehreres geebnet und geglättet; hinzugekommen ist nach der italienischen Reise dem Stoffe nach nur weniges, worunter bas bedeutendste die im Garten Borgheje zu Rom niebergeschriebene Herenkliche fein mag. Im Jahre 1808 erichien Faust bagegen als "Tragödie" und verdiente diese Beziehung burch die Aufnahme dreier der bedeutenosten tragischen Momente. Es sind nämlich in dieser Ausgabe hinzugekommen der Monolog Fausts, auf welchen die Ofterscene folgt, der Auftritt vor dem Thor, die erste Unterredung und der Bertrag Fausts mit Mephistopheles, sodann die fürzere Scene ber Erschlagung Valentins und endlich alles, mas jest von der Walpurgisnacht bis zum Schluffe jolgt, ba bas Fragment von 1790 mit ber Scene im Dome zu Ende ging.

Daß die Idee, welche der Sage von Dr. Faust und dem am Ende des 16. Jahrhunderts verfaßten Bolksbuche zum Grunde liegt, eine hochvoetische sei, ergiebt schon die erste flüchtige Betrachtung der alten Erzählung; schon in dieser ist der unersättliche Durft des Menschen nach dem Wissen, nach einer alle Höhen und Tiefen umfassenden, über das gewöhnliche, menschliche oder wenigstens traditionelle Maß hinausgehenden Erkenntnis, schon in dieser ist auch das Streben bes Menschen nach Kräften und nach Genüffen, welche bem in jeinen zeitlichen Schranken ruhig verharrenden Individuum verfagt sind, als leitende Grundidee auf das entschiedenste ausgeprägt; es ist die titanische Natur des Menschen, die aus der finstersten Tiefe aufsteigende und bis zu den höchsten Gipfeln der Erkenntnis, der Macht und des Genusses stürmend empordringende Begehrlichkeit ber menschlichen Natur, die am Ende fich felbst grauenhaft vernichtet, welche schon in der alten Sage dargestellt wird — es ist die pfychologifche Seite der Titanenfage, wie sie ber modernen Welt gemäß war, gegenüber der mehr die phyfische Seite hervorhebenden echten Titanenjage bes Altertums.

Dieses wesentliche Moment der alten Faustsage hat denn auch Goethe ergriffen — eben, wie wahrscheinlich auch Lessing es ergriffen haben wurde, so viel sich aus seinem furzen Entwurf zu einer Behandlung bes Faust urteilen läßt und wie dieser Stoff der Dichterzeit der siebziger Jahre überhaupt ganz nahegelegt war. Auch in diefer Zeit offenbarte sich ein ungefättigtes Streben nach neuer, noch niemals in die Kreise des menschlichen Beistes aufgenommener Erkenntnis -- felbst ein Streben nach geheimen übernatürlichen Erkenntnissen, ganz wie in ber Zeit des historischen Faust —, ein Überdruß an dem traditionellen Wissensstoffe, an der graven Theorie', und ein titanisches Ringen nach ben lockenden goldnen Früchten an dem grünen Baum des Lebens. eine Zeit bes Suchens, bes Suchens auf eigene Sand, ohne Ruhrer und ohne Weg, wie ohne Ziel und ohne Ruhe, eine Zeit, die sich sogar eben in ihrer Unbefriedigtheit, in ihrem Suchen ohne Finden, in ihrem Sinaussturmen in das Ziellose und Grenzenlose in gewisser Weise wohlgesiel, welche die Rube bes Genießens und der Sättigung, das volle und beruhigende Erkennen der Wahrheit verschmähte, eine Zeit, die in jugendlicher Kraftüberfülle, aber auch in jugendlicher Unklarheit, nicht anerkennen und gelten lassen wollte, was sie nicht felbst erlebt und genossen, erfahren und geschaffen hatte, und die eben barum das Individuum in seiner ausschließlichen Berechtigung dem Ganzen gegenüber stellte. Un diefe Zeit lehnt sich Goethe mit seinem Faust gang direkt an, und es wird das Drama niemals vollständig begriffen werden, wenn es nicht in dem genauen Verhältnis begriffen wird, in welchem es zu der Zeit steht, in ber es seinen Ursprung fand. Aber freilich würde es eine beschränkte Auffassung fein, wollte man basselbe bloß aus diesen historischen Anlehnungen zu begreifen versuchen, — wie das allerdings versucht worden ist — es würde dies gerade die besten Elemente der Dichtung zerstören, und dieselbe im besten Falle mit Werthers Leiden auf eine Stufe stellen heißen; es ware bann ein Zeitbild,

Goethe. 409

und zwar ein vortreffliches, aber bei weitem teine Dichtung erstes Ranges, tein Weltbild, was alle großen Dichtungen gewesen sind, und alle Dichtungen für alle Zukunft sein werben, die auf den Ruhm Anspruch machen wollen, große Dichtungen zu sein. Und über jenen beschränkteren Wert und Rang eines bloßen Zeitbildes wird es von dem Dichter schon durch die erste Anlage, mehr noch burch die späteren Hinzubichtungen, wie z. B. den Prolog im Himmel', am meisten burch die spätesten Ausführungen, welche ich vorher bezeichnete. hinausgehoben, mährend ber zweite Teil, in ben Goethe foviel hinein geheimnißt' hat, wieder aus dem allgemeinen großartigen Weltbilde in die engeren Grenzen eines Zeitbildes zurudkehrt. Es ift Fauft' ein psychologisches Drama, wie ich es schon früher zu bezeichnen mir erlaubte, ein Drama, dessen Belb nicht diese ober jene, an historische Bedingungen geknupfte Perfonlichkeit, nicht ein Mensch in seiner individuellen Bestimmtheit, sondern ber Mensch felbst ist, der ganze, volle, wahrhafte Mensch, wie er allein auf eigenen Küßen ftebend, allein auf die eigenen Kräfte bes Leibes und ber Seele gewiesen, allein sich selbst genug burch die Energie seines Geistes, seines Willens, seines Strebens ber Welt gegenübergestellt ist und ben Riefenkampf mit ber Welt aufnimmt; es ist der Mensch, wie er in der vollen Ganzheit seines Wesens den gesamten Kräften bes auf ihn einbringenden Alls der Natur gegenübersteht; es ist endlich der Mensch, wie er in der Tiefe seines Geistes, in seiner Aweiheit gefaßt und fich felbst gegenübergestellt wird im Biffen und Wollen, im Erkennen und Genießen, in Kraft und in Schwäche, in Gewißheit und Zweifel, in Wahrheit und Irrtum.

Es giebt für Faust' keine Grenze bes Erkennens; er will nicht ruben, bis er hindurchgebrungen ist durch alle Tiefen des Wissens, bis er sich hindurchgezwängt hat durch alle Klüfte und Spalten ber verborgensten Weisheit, bis er um sich versammelt hat alle Kenntnisse, die von der Menschheit seit Jahrtausenben sind erworben und aufgespeichert worden — und er ist hindurchgebrungen, er hat diese Kenntnisse, nach benen ihn bürstete, um sich versammelt aber was ist's, mas er besitt? Die Erscheinung hat er und bas Bilb, aber nicht bas Wesen, nicht bie lebenbige Natur, ba Gott bie Menschen schuf hinein', Rauch und Mober hat er, Tiergeripp und Totenbein bes toten Wissens, welches nicht hervorgequollen ist aus dem frischen Lebensbrunnen und nicht wieder Brunnen erzeugen kann voll lebendigen Wassers, die Auen des eigenen Lebens zu tränken. Das Wissen ist keine That, ist kein Genuß — und boch ist die volle Befriedigung nur da, wo jedes Wissen eine That ist, und jede That ein Genuß; bas Wesen bes Wissens ist die That, und ber Kern ber That ist ber Genuß; was nicht versucht, was nicht erfahren, was nicht genossen ist, das ist nicht gewußt; darum foll, nachdem das Leben versucht worben ist ohne Befriedigung, nun auch der Tod versucht werden durch den eigenen Willen und die eigene Hand. Da ertont bas Osterlied bes frommen Glaubens mit gewaltigen Alängen in das Ohr des zum letten Schritte Gerüfteten: ,Chrift ist erstanden'; und noch einmal kehrt die Einigkeit mit sich selbst, welche einst die Jugend gewährte, in sein Herz zurud - noch einmal kehrt die Freude an ber heiteren Einfachheit des Lebens, welches nur That und Genuß in beschränktem Make ift, bes bürgerlichen Familienlebens mit fauren Tagen, frohen Festen', in seine Seele zurud. Aber bald beginnt ber Zweifel von neuem einzubringen: jene Einfachheit des Sinnes und des Lebens ist für ihn längst verscherzt, und er kann die einfache Größe des Offenbarungswortes, welches ihn foeben noch getröstet und erhoben, nicht mehr fassen; er tritt demselben mit feinen Ansprüchen und Ausstellungen entgegen und es erfolgt nach jener kurzen Erhebung ein um so gewaltigerer Rückschlag. Er wird hineingezogen in die Kreise bes finnlichen Genusses, ben er in seiner Fille, in seiner Allseitigkeit, als ein unaufhörlich Genießender, niemals Gefättigter, erfassen will; er will nicht mehr wissen, er will erfahren, nicht Freude allein, ja nicht einmal vorzugsweise Freude, will er kosten, nein, schmerzlichen Genuß, verliebten Haß, erquickenben Berdruß — was ber ganzen Menschheit zugeteilt ift, will er mit seinem eigenen Selbst genießen; und so flürzt er sich benn, in dem glübenden Gefühle, baß wie vorher das Wissen nun auch der Sinnenreiz ihn niemals völlig befriedigen werde, daß kein Augenblick kommen konne, dem er zurufen blirfe: Berweile bod), bu bist so schon' auf den dunkeln Fittichen der finsteren Nacht, welche stets verneint, hinein in ben Strubel bes vollsten Genusses — nicht um sich Au übertäuben', wie manche Erflärer bes Fauft' angenommen haben, fondern eben nur, um zu genießen, um alles zu befiten, alles zu fein, um mit feinem beschränkten Ich aufzugehen, zu zerfließen im Ganzen der Menschenfreude, bes Menschenschmerzes, um bas All zu ergreifen in seiner Ganzheit, um felbst bas All zu sein. Damit steigt er nun hinan zu den höchsten Gipfeln menschlichen Genusses (Gretchen) und hinab in die dunkelsten Tiefen besselben (Reise zum Broden, Walpurgisnacht), zerstört den eigenen Genuß, vernichtet Genuß und Leben anderer, möchte verweilen in ber Freude und im Schmerze, barf aber nicht, kann nicht barin verweilen. Da er alle Freude und allen Schmerz burchkosten, sich allem hingeben, alles genießen will, hat er kein Berg für eine Freude und einen Schmerz allein, und darum ruft es aus ber treuen Frauenseele, die gang an eine Liebe, an einen Schmerz hingegeben ift, mit ben hohlen Tonen bes Entfetens: "Beinrich, mir graut's vor bir'. Darum aber ist auch diese, in ihrer grausam zerstörten Liebe, in ihrem unermeglichen Beh fteben bleibenbe, menfchlich fühlenbe Seele gerettet', und Faust — Faust wird weiter getrieben: "Ger zu mir' ist ber lette Ruf bes Damons, ben wir vernehmen. Faust hat gefucht, gesucht mit unerfättlicher Seele, gesucht und empfunden das höchste Entzücken und das höchste Entsetzen bes Genusses, aber sein Lauf ist noch nicht vollendet — ihm ift noch nicht que gerufen worden, wie dem armen Gretchen: "Ift gerettet"; diese Bahn bes Genuffes ift allerdings burchlaufen, aber bas Ger zu mir' reißt ihn bin auf noch andere Bahnen; — auf welche? das ift eben die unbeantwortete Frage, mit welcher der erste Teil des Faust' schließt und schließen mußte, und welche jo viele, ohne Ausnahme verkehrte Bersuche poetischer Beantwortungen hervorgerufen hat. Allesamt führen sie die Handlung nicht weiter, sondern kehren in zum Teil lächerlicher Befangenheit und fast alberner Kurzsichtigkeit zu bem längst Vollenbeten, längst Abgethanen zurück, weshalb Goethe auch volles Recht hatte, diese angeblichen Fortsetzungen fämtlich als Wiederholungen seines Faust' zu bezeichnen. Aus Goethes Sinne heraus konnte keine andere Antwort auf jene Frage: "Wohin nun?" nach bem letten "Her zu mir! gegeben werben. als die: Auf die Bahn der That'; nach bem Wiffen und bem Genuffe die That, die beibes, Wissen und Genuß, in sich befaßt und beibes aus sich erzeugt, die That, die niemals stille steht und doch mit sich selbst abschließt: bie That, welche aus allen vereinigten Kräften des Menschen hervorgeht und eben darum ihn in seiner Einheit und Ganzheit darstellt. Auf diese That hat benn auch ber zweite Teil bes "Faust' ben Helben einlenken lassen; aber es ist biese That keine allgemein menschliche That, wie das Streben nach Wiffen und Genuß im ersten Teile ein allgemein menschliches Streben mar, fondern es ist die That eines Individuums. Es sind zum großen Teil sogar, fast möchte man jagen, höchst munderlicherweise, litterarische Thaten, wie 3. B. bie Verschmelzung des Klassischen und sogenannten Romantischen, es sind Thaten ber gemeinsten Rüglichkeit und Brauchbarkeit, und während ber erste Teil in seinen symbolischen und typischen Figuren eine Welt befaßte (wie 3. B. in Oberons und Titanias goldener Hochzeit' die dort auftretenden Bersonen eine unenbliche Deutung zulassen und fordern, mährend man ja fehr mohl weiß, daß hier Gleim, Stolberg, Leuchsenring, Lavater und andere gezeichnet sind), so ist bas allegorische Gewand bes zweiten Teiles so eng, baß nicht einmal die Figuren darunter passen wollen, welche , hinein gebeimnist' worden sind. schon jett manche Einzelnheiten im zweiten Teile bes "Fauft' Ratfel sind, an beren vergeblicher Lösung man sich bis zum Mißmut versucht, andere zwar sich jur Lösung und jum Begreifen herbeilaffen, jedoch nicht ohne die ummutige Stimmung zu erregen, bag man hinter ben großen aufgewandten Mitteln nur ein kleines, oft unbedeutendes und geringfligiges Resultat entbedt, so wird nach fünfzig Jahren biefer ganze zweite Teil fast ganz ohne Berftandnis, mithin auch ohne Interesse sein, mährend der erste Teil als ein unvergleichliches Meisterwerk noch nach Rahrhunderten die Bewunderung der kommenden Geschlechter erregen wird. In Faust' haben wir das vollendete Borbild eines für unsere Zeit und bie Butunft möglichen Runftbramas, wie wir in Got' ein gleiches Borbilb bes Volksbramas besigen; zwei Dichtungsgattungen, beren Ausbildung und Nupbarmachung für die Bühne vielleicht erst späteren Zeiten aufbehalten ist.

Neben ben bisher aufgezählten Werken Goethes steht endlich noch eins von gleichem und sogar, Faust' ausgenommen, höherem Range: "Hermann und Dorothea", in welchem der Dichter das theoretisch sast sür unlösdar zu haltende Problem auf bewundernswerte Weise gelöst hat, Begebenheiten der Gegenwart, und zwar der Gegenwart des häuslichen und bürgerlichen Lebens im reinsten epischen Stile zu schildern — mithin ein bürgerliches Epos zu schaffen, wenn dieser schon von anderen vielsach gebrauchte Ausdruck nicht etwas

au feltsam klänge; indessen ist berselbe boch nicht viel unpassender, als ber ganz analoge eines burgerlichen Trauerfpieles. Wie in bem echten Epos hat es hier ber Dichter über sich vermocht, seine eigene Perfonlichkeit gang zurücktreten zu lassen, bas Einwirken auf die Empfindung burch rhetorische Mittel gang zu vermeiben, die Schilberung bloß als Rahmen eines wurdigen, ernsten, menschlichen Lebens zu benuten und die reine Handlung in ihrer vollen Ginfachheit zu ungestörter und ausschließlicher Wirkung zu erheben. bie wesentliche Eigenschaft eines Epos, einen Hintergrund von bedeutenden Begebenheiten hinter ber Handlung bes Gedichtes aufzustellen und fozusagen burchleuchten zu lassen, auf bas vortrefflichste reproduziert, und hierburch schon allein unterscheibet sich "Hermann und Dorothea" weit von ben Joyllen, ben Gemälden bes häuslichen Stilllebens, wie z. B. Bogens "Luise", auf beren Boben Goethes Gebicht allerdings und zwar so wurzelt, bag Bogens "Luise" geradezu den ersten Gedanken dazu geliefert hat. Diejenigen jedoch, welche in biefer ausschließlichen Schilberung bes behaglichen häuslichen Lebens und ben starken sentimentalen Farben ber Luise' eine Vollenbung ber Poesie fahen, erflärten "Hermann und Dorothea" für eine junwürdige Rachfolge' ber "Luise". Dieses Gebicht Goethes fällt bekanntlich in die Veriode seines lebhaftesten Berkehres mit Schiller, durch welchen Goethe nach seiner eigenen, oft wieberholten Erflärung zu neuer Freudigkeit bes Schaffens angeregt und emporgehoben wurde; direkte Einwirkung von Schiller hat bagegen eben auf "Hermann und Dorothea' nicht stattgefunden, wiewohl Goethe mit diesem Gedichte von seiner älteren Eigenheit abwich, von feinen Arbeiten, folange er noch mit benfelben geistig zu ringen hatte, nichts mitzuteilen, sie vielmehr erst nach bem Abschlusse ber Besprechung preiszugeben, die mahrend ber Arbeit nur ftorend auf ihn wirkte.

Ebensowenig treu blieb er bieser Eigenheit bei "Wilhelm Meister", ber unter mehrfachem Besprechen, bin - und herreben mit Schiller aus älteren Entwürfen und Arbeiten entstand (bie fechs ersten Bücher waren schon 1785, vor ber Reise nach Italien, geschrieben) und kurz vor dem Beginnen von Germann und Dorothea' vollendet wurde. Auch die unbedingtesten Verehrer Goethes baben sich zu bem Eingeständnisse genötigt gesehen, daß dieses Werk an sehr merklichen Ungleichheiten leibe, und ber Schluß bem Anfange weber hinsichtlich bes Stoffes, noch der Form entspreche. Die Anlage ist (um hier einmal einen von Goethe bis zum Überdruffe gebrauchten Ausbruck im besten Sinne auguwenden) bebeutend: ein Stud bes mahrsten, lebenbigsten Weltlebens, gleich Werther', episch frei, ohne Absichtlichkeiten und Ibeale, wie diefer, aus bichterisch abgerundeten eigenen Erlebnissen geflossen, wie dieser, aber in weit höherem Grabe, als , Werther', auf eine Reinigung, Genesung, Bollenbung bes Helben und seiner Austände spannend. Man erwartet das Ideal der damals üblichen Tendeneromane, wie des Wielandschen Agathon', des Beinseschen Arbinghello' in Meisters Lehrjahren, zu Gesicht zu bekommen, man erwartet die Darstellung: wie das bewegte Leben felbst - bessen gemeine Außerlichkeit ebenso wie Goethe. 418

beffen ebelfte, geheimnisvolle Innerlichteit, beffen leichter, frivoler Genuß wie bessen strenge, entjagende Burbe, mit feinen Borbilbern ber Sanb. werksmäßigkeit wie mit ben Borbilbern ber höchsten und unerhittlichsten Kunstforderungen — ben Zögling ber Bühne für biese erziehen werbe, wie es ben echten Künstler naturgemäß, gleich einem gesunden Gewächse aus gefundem Boben von mannigfacher Mischung aus seinem Schofe werbe hervorwachsen lassen. Um diesen Preis würde man denn auch manche Dinge immerhin mit in den Kauf nehmen, welche von der unpoetischen Wirklichkeit sich nicht gehörig abgelöft haben und eben barum moralischen Wiberwillen erregen; würde man bod am Ende baburch entschädigt worden sein, daß sich aus einer Reihe von lebendigen Handlungen die Wahrheit an den Tag lege, es könne ein Klinstler nicht burch die Außenwelt werben, wenn er nicht den lebendigen Beruf ber Kunst in sich trage, wenn er nicht vermöge bieses Berufes die Außenwelt in sich hineinzuziehen und geistig zu verarbeiten imstande sei. Statt bessen aber löst sich die Handlung in vielbefprochene, aber niemals bargestellte, ja nicht einmal enthüllte Geheimnisse und in bloße Lehren auf und zwar einem helben gegenüber, ben wir für feinen Beruf als völlig unbrauchbar anzuerkennen genötigt werben follen, fo baß ber große Aufwand bes Anfanges zu bem Fortgange und bem Schluffe in einem kunftlerisch völlig unbefriebigenden Verhältnisse steht und das sittliche Misbehagen statt gemilbert, zu starkem Wiberwillen gesteigert wirb. Sollte es aber, mas ich fehr bezweifeln muß, wirklich in bem ursprünglichen Plane bes Dichters gelegen haben, ben Meister' als für die Kunst unfähig barzustellen, also die Forderungen bes praktisch = nütlichen Lebens dem Künftlerleben siegreich gegenübertreten zu lassen. fo war die epische Darstellung eines wirklich bedeutenden, eines wurbigen, eblen, praktischen Lebens unerläßliches Bebürfnis, für beren Mangel wir durch die Winke und halbverschwiegenen Andeutungen, die wir erhalten, bei weitem nicht entschädigt werben.

An künstlerischer Bollenbung wird "Wilhelm Meister' überboten von ben "Bahlverwandtschaften", welche, sechsundbreisig Jahre später als "Werthers Leiden" geschrieben, mit diesem Werke das gemein haben, daß sie eine psychische Krankheitsgeschichte der modernen Welt schildern und gleichfalls die Genesung nicht erreichen, vielmehr nicht erreichen wollen; denn weit auffallender als im "Werther" und sogar sichtlich hervorgehoben ist hier der Gedanke, daß die Unterordnung unter die Psticht die Krankheit, die Hingebung an die Empsindung die Gesundheit sei, oder wie Goethe selbst sich darüber ausgesprochen hat: "Es verkenne niemand in diesem Romane eine tiesleidenschaftliche Wunde, die im Heilen sich zu schließen schene, ein Herz, das zu genesen sürchte", wie denn schon der Titel des Buches, die Anwendung eines chemischen Princips auf die sittliche Welt, uns verkündigt, daß wir eine Schilderung des Gebundenseins des höheren Willens der menschlichen Natur an die niederen Naturkräfte erhalten werden. So wenig ich nun die sittliche Richtung dieses Werkes zu vertreten geneigt din, so sehr muß ich mich doch gegen eine unbedingte Verdammung

besselben verwahren — nicht um bes Schlusses willen, ben ich sogar kunftlerisch verurteilen muß - wohl aber barum, weil es wenigstens eine wahre Krankheitsgeschichte des inwendigen Menschen barstellt, in welcher nichts auf armselige Weise verkleistert, mit schönen Phrasen übertuncht, begütigt und vermittelt wird, es sich vielmehr zu Tage legt, daß einer folchen Krankheit des wirklichen Lebens burch Mittel, die wieder nur aus dem wirklichen Leben genommen find, burch willfürliche, kunftliche Seilversuche nicht beizukommen sei - und dies z. B. in ber Entfernung Eduards, die das Übel nur ärger macht, zumal aber in ber vortrefflichen Figur Mittlers zur auschaulichen Erscheinung gebracht ist; während fo viele, oft hochgepriesene Bucher unwahre Rrantheitsgeschichten und noch weit unwahrere Seilungen erzählen; biefe enthalten wirkliches, unmittelbar ansteckenbes, wirksames Gift bei allen ihren moralischen Tenbenzen; Goethes , Wahlverwandtschaften' zeigen bas Gift, enthüllen schonungslos bessen töbliche Wirkungen, aber sie lassen es nicht in uns überftromen; sie behalten es in ber klaraeichliffenen Arnstallflasche vollenbeter künstlicher Darstellung festverschlossen, und bieten es uns nur zum Anschauen bar, welches allerdings mit bemselben graufigen Behagen verbunden ift, mit welchem wir physische Gifte, die in schöngeformte Arystallphiolen gebannt sind, zu betrachten pflegen. bie "Wahlverwandtschaften" fliglich mit bem Opium vergleichen, welches ber Greis im "Wilhelm Meister' als ein Gegengift gegen ben Selbstmord bei sich führte. Die künstlerische Darstellung aber, die ich soeben mit der schützenden frystallenen Hulle bes Giftes verglich, ist in biesem Werke, man mag sonst urteilen, wie man will, vortrefflich, und mit geringen Ausnahmen vollendet zu nennen; die reinste Zeichnung der Charaktere, so daß wir eine Reihe von Bilbern und Statuen zu feben glauben, die feinste und sicherste Durchführung ber Berhältnisse und Gegensätze, die rein objektive Darstellung der zerstörenden Leidenschaften, die dem unruhigen Treiben der Gemüter gegenüber gelegte Schilberung der Natur und des behaglichen, friedlichen Schaffens in der friedlichen Natur — alles dies macht biefes Werk bes bamals sechzigiährigen Dichters zu einem noch völlig unerreichten Muster ber mobernen Novelle.

Dieselben Borzüge zeichnen endlich auch Goethes klassische Lebensgeschichte aus, welche er kurz nach den "Wahlverwandtschaften" begann, und mit der er sich fortwährend die zu seinem Tode beschäftigte, nur daß in diesem Werke alle diese Borzüge noch weit vollendeter, oder vielmehr sichtbarer, heraustreten, da hier nicht, wie in den "Wahlverwandtschaften", ein dunkler, seindseliger, der reinen, ruhigen Gestaltung widerstrebender Stoff zu überwinden war, sondern ein in seinem innersten Kerne gesundes Leben in dem ihm zusagenden Gewande auftreten konnte. In dem ganzen Werke, in "Dichtung und Wahrheit", wie in der "Italienischen Reise" und in der "Campagne in Frankreich" ist durch-aus nichts Gemachtes, nichts Erstrebtes und Erslogenes, nichts gewaltsam und mit Sprüngen Erreichtes — es ist der milde, klare, durchsichtige Strom, der, ruhig seiner eigenen Natur solgend, hinabsließt durch die Gesilde, die Bäche in sich ausnimmt und ihre Trübe in seinem hellen Spiegel abklärt, Blumen, Gebüsch

und wildes Gestrüpp bes Ufers, heitere Auen und kahle Hügel, an benen er vorbeiströmt, in gleicher Wahrheit und mit gleicher Ruhe wiederspiegelt, und ber nur zuweilen durch dumpfes Brausen aus der Tiefe zu erkennen giebt, daß er bort unten über Felsenriffe geströmt ist und die Klippen überwunden hat; nur leise Wirbel und leichte Schaumkreise, die wie im annutigen Tanze auf ben Wellen auf und nieder schweben, geben auf ber Oberfläche Kunde von ben. in der Tiefe überstandenen Kämpfen. Die kunstvolle Bewältigung des Stoffes, ben uns ber Dichter nicht in seiner roben Unmittelbarkeit, sondern aus der Ferne, im Spiegel und Bilbe, feben läßt, ift es, welche bem Werte feinen Namen Dichtung' als das vollste Recht zueignet; nicht, daß ber Verfasser etwas Ersonnenes hinzugethan — es ist zuverlässig keine Zeile Ersonnenes in bem ganzen Werke; eber, kann man fagen, liegt bie Dichtung barin, baß er vieles Wahre weggelaffen hat; boch was hat er benn weggelaffen? In bem Sinne vieler heutiger Litteratoren freilich fehr viel! Denn es fehlen ja alle Angaben über Abstammung und Herkunft seiner Familie, über die Namen und Berhältnisse seiner Geliebten (Gretchen, Friederike, Lilli), denen man in der neuesten Zeit mit mahrer Spurerei, oft auf kindische, ja auf unehrenhafte Weise, nachgegangen ist: es fehlen fo viele Reitangaben über die Abfassung feiner Gebichte, felbst seiner größeren Werke ober es sind dieselben fogar ungenau; es werben uns die Veranlassungen zu diesen Gedichten und Werken zum Teil gar nicht, zum Teil aber wiederum nicht mit ber erwünschten Genauigkeit erzählt, so daß man sogar im Unklaren darüber bleibt, ob "Werther' seinen Ursprung ber Leibenschaft Goethes für Charlotte Buff ober für Maximiliane Laroche verdankt! Und wer sagt uns, wer das Urbild zu Mignon' gewesen ist, wenn wir es nicht erst ganz spät in allerneuester Zeit aus Friedrich Heinrich Jacobis Briefwechsel mit Goethe erfahren hätten? Rechnen wir indes diese Auslaffungen bem Dichter als Großmut an! Als Großmut, bamit bei feinem Königsbau auch für die Kärrner etwas übrig bleibe. In müßigen und unpoetischen Reiten mögen sich mußige und unvoetische Kövfe auch mit diesen Aleinigkeiten und Aleinlichkeiten, vielleicht zuweilen nicht ohne einigen Gewinn, beschäftigen; nur wolle man von biesen biographischen Einzelheiten nicht den Wert von Dichtung und Wahrheit', noch weniger ben Wert und die Wirkung ber eigentlichen Dichterwerke Goethes abhängig machen, wie man freilich fehr verkehrter Weise in ber neueren Zeit gethan hat 310.

Wenn ich an den übrigen Werken unseres Dichters stillschweigend oder fast stillschweigend vorübergehe, so liegt, wie ich hoffe, nicht allein eine genügende Entschuldigung, sondern sogar eine genügende Rechtsertigung dieses Stillschweisgens darin, daß meine Leser mich zum Begleiter auf dem Wege durch die Geschichte der deutschen Litteratur, nicht aber zum Führer durch die einzelnen Gebiete jedes einzelnen Dichters, und wäre es auch der größte, haben erwählen wollen; — ich habe eher dafür um Entschuldigung zu bitten, daß ich bei Goethe schon länger, als das Ebenmaß der Darstellung gebietet, mich verweilt habe. So hätte ich noch zu erwähnen, daß diesenigen dramatischen Produkte Goethes,

welche er eigens für die Buhne komponierte ("Die Laune des Berliebten", "Die Mitschuldigen', Clavigo', Die Aufgeregten', Groß-Cophtha' und andere), fast fämtlich an Wert weit unter benen stehen, welche er mehr für eine ibeale als bie wirkliche Buhne (wie sie sich nun einmal gestaltet, richtiger, sich in sich felbst zerrüttet hatte) gebichtet hat: (Göt' und ,Faust'; baß bie beiben Singspiele: Erwin und Elmire' und Claudine von Villabella', von benen bas erstere zuerst in A. G. Jacobis (Bris' 1775 erschien, gleich ber Sphigenie' und Taffo', in Italien umgebichtet find, und baber ihre blühende Frische und ihren unnachahmlichen Glanz erhalten haben, burch welche Eigenschaften sie sich ben genannten größeren Studen wurdig zur Seite stellen. Es wurde auch ber , Natürlichen Tochter' zu gebenken sein, welche nach ben Memoiren ber Prinzessin Stephanie von Bourbon Conti verfaßt ist, und wozu ber Dichter bie Anregung aus Schillers großartiger bramatischer Wirksamkeit empfing; seine Absicht bei ber Ronzipierung bieses Studes hat uns Goethe selbst angegeben: es sollte eine Darstellung ber die französische Nevolution bewegenden Idecen werden und zu einer Trilogie sich gestalten; indes gelang die Ausführung nicht; nicht mißlang fie, wie manche wunderlicherweise angeben, darum, weil die historischen Begebenheiten noch zu nahe lagen — baß bas nichts schabe, sieht man an Lessings Minna' —; noch auch, wie Frau von Stael in ihrer Weisheit meinte, weil bas Buch in Frankreich nichts gelte und die Verfasserin in der großen Welt nicht geachtet gewesen sei - wohl aber barum, weil Goethe sich perfonlich unangenehm von der frangosischen Revolution berührt fühlte und doch diese wiberwärtige Empfindung nicht, wie in seinen übrigen Gebichten, von sich ablösen konnte, und bies konnte er barum nicht, weil hier Grundlagen in ber Gesinnung erfordert werden, welche Goethe eben nicht besaß. Daher sind benn bie Charaktere in der Natürlichen Tochter' auf eine ganz unpoetische Weise verflüchtigt und verblasen, wie auch die fast wunderliche Aufführung der Versonen schon ausweist: "König, Herzog, Graf' u. f. w. Es ist bie "Natürliche Tochter" einer von den Belegen, daß, wie hoch man auch die mittelbare Einwirkung Schillers auf Goethe anschlagen moge, die un mittelbare Ginwirkung Schillers für Goethe nur nachteilig gewesen sei, während umgekehrt Goethes Ginwirkung auf Schiller, je unmittelbarer und birekter sie war, besto köstlichere Früchte trug. — Der zahlreichen übrigen angefangenen und nicht vollenbeten Dichtungen, ber "Nausikaa", ber "Achilleis" u. bgl., barf ich überhaupt nicht gebenken, auch würde ich bei ber orientalisch allegorischen Beriode Goethes, ber Beriode bes höheren Greisenalters, stillschweigend vorübergeben, wenn nicht biese Dichtungsaattung für unsere Epigonen auf eine merkwürdige und fast auffallende Weise anregend gewesen ware. Daß Goethe in einer Lebenszeit, in welcher bie, wenn auch gesundeste physische und geistige Natur sich der Ruhe und dem heiteren Spiele zuneigt, sich dieser Dichtungsart zuwandte, barf nicht befremben; noch weniger, wenn wir erwägen, daß die unruhige und freilich auch in mancher Beziehung inhalts - und ziellose bichterische Begeisterung ber Freiheitsfriege bem Greise, ber sich zur französischen Revolution, also auch zu beren Bekämpfung burch deutschen

Sinn und beutsche Kraft nicht zu stellen wußte, und ber das Stürmen und Drängen im Leben wie in der Dichtung längst hinter sich liegen hatte, in dreifacher Beziehung unangenehm sein mußte, so daß er sich in seinem Alter gewissermaßen in den Orient hinein rettete. Wir werden sogar mit dieser Dichtungsgattung zum Teil versöhnt, wenn wir die ungemeine Virtuosität betrachten, mit welcher der Dichter auch diese dem deutschen Genius fremdesten Stoffe und Formen mit dem deutschen Geiste zu vermählen wußte und auch von dieser Seite her seiner Dichtung und seiner Zeit den Stempel der Klassicität aufprägte, und wenn wir sogar wahrnehmen, wie der Siedziger seiner merkwürdigen Leidenschaft, einem Jüngling gleich, in diesen Dichtungsformen einen vollendeten poetischen Ausdruck zu geben vermochte. Das alles können wir in Goethe entschuldigen, rechtsertigen, anerkennen, sogar bewundern; daß aber die Spigonen, statt sich an den Bulkanen der goethischen Jugend zu erwärmen, zu dem Kaminseuer des Greises eilten, das wird für alle Zeiten gerechte und zum Teil unwillige Berwunderung erregen.

Die Urteile, welche bis bahin über Goethe gefällt worden sind und noch jest gefällt werden, in ein nur einigermaßen genügendes Resultat zusammenzusassen, dazu ist die Zeit noch nicht gekommen; wie überhaupt die Geschichte unserer neuen Litteraturperiode genau genommen noch keine Geschichte, sondern halb Berichterstattung, halb Darlegung von Ansichten ist und eben darum auch nicht in der reinen, mehr oder ganz künstlerischen Weise wirkt, wie die Geschichte unserer älteren Litteratur, vielmehr einen großen Teil ihrer Wirkung von dem koffartigen Interesse des uns naheliegenden wirklichen Lebens entlehnen muß, so kann auch noch keine Geschichte der Bedeutung und Wirksamkeit des einzelnen Dichters dieser Zeit, auch nicht Goethes, gegeben werden: — auch hier wird die Berichterstatung das erste und notwendige, die Darlegung von Ansichten das vielleicht anziehendere, gewiß mißlichere sein, so daß ich mich, wie ich schon bei der Auszählung der einzelnen Dichterwerke gethan, kast nur an das erste zu halten, dem zweiten möglichst aus dem Wege zu gehen haben werde.

Der erste, allgemeinste, und man kann wohl sagen, ber notwendige Eindruck, welchen Goethes Dichterpersönlichkeit macht, ist der einer starken, vollkommenen Gefundheit; bekanntlich machte seine leibliche Persönlichkeit nicht allein bis zu dem Tage seines Todes, sondern auch noch nach dem Tode denselben Eindruck. In seinem ganzen Wesen lag nichts Gespanntes, nichts überreiztes, nichts Gewaltsames; es war nicht seine Art, sich entsernte Ziele zu stecken, deren Erreichung problematisch war, und es gehört dies zu den wahrsten Worten, welche er über sich selbst gesprochen hat: er sei niemals nach Idealen gesprungen, sondern habe seine Gesühle sich zur Fähigkeit kämpsend und spielend entwickeln lassen. Was er als Dichter gab, war sein wirkliches volles Sigentum, aus seinen eigenen Erlebnissen und Ersahrungen herausgelöst, wie eine reise Frucht von dem Baume gefallen; er bedurfte keiner künstlicheren Wärme, um seine goldenen Hesperidenäpsel zu zeitigen, keines gewaltsamen Auspumpens des Dichtungsquelles, keines mühsamen Suchens nach den Goldkörnern unter Gries

27

5 5-171 Jr

und Schutt; bichtete er, so bichtete er aus innerem Drange, aus Bedürfnis und psychischer Notwendigkeit, und ließ dieser Drang nach — wie bei einer gefunden Ratur in jeder anderen Sphäre auf Zeiten bes lebendigsten freudigsten Schaffens notwendig Zeiten der Ruhe, der Inproduktivität, ja der scheinbaren Dürre und Unfruchtbarkeit folgen — war das Bedürfnis des Dichtens nicht vorhanden, so war er ruhig, war er gefund genug, das langsame Zeitigen ber noch unreisen Frucht Jahre lang abzuwarten, bes freiwilligen Beraufströmens bes lebendigen Dichtungsbornes aus den verborgenen Abern bes Gemuts gebulbig zu harren geduldig zu harren, bis der vorüberraufdende Strom bes Lebens ihm die Goldkörner ber Dichtung von felbst an bas Ufer und vor bie Ruße spülte, fo baß er sie nur aufzuheben hatte. Seinem gesunden, offenen Auge zeigten sich bie Dinge nicht in trüglichen Nebelbilbern, in verschobenen, eckigen, verzerrten Formen, vielmehr überall in ihrer wahren, einfachen natstrlichen Gestalt, und wie er oft genug selbst ausgesprochen hat, er ging nicht barauf aus, aus ben Dingen etwas zu machen, ihnen von vorn herein mit seinen Angewöhnungen, Ansichten, Urteilen und Vorurteilen, überhaupt mit ber Kritik entgegen zu treten, fondern sie gelten zu laffen in ihrer vollen Gigentumlichkeit, sie auf sich bilbend und bestimmend einwirken zu lassen, sie sich ganz zu eigen zu machen, fie zu begreifen in ihrem eigensten Wesen eben als Dinge, die so und nicht anders fein wollen, follen und können. Diese Gigenschaft — Goethes vielbesprochene und doch oft so wenig verstandene Objektivität — verleiht seinen Bebichten die unnachahmliche Wahrheit, seinen Gestalten die köstliche Lebensfrische, seinem prosaischen Stil endlich die ruhige Anmut, ben ebenmäßigen Fluß, die Klarheit und Durchsichtigkeit ber Perioden; sie wirkt aber auch auf ben Horer und Leser mit einer ungemein milben und boch zugleich ungemein eindringlichen Kraft. Goethes Wesen als Dichter besitt etwas Heilendes, Bernhigendes, Berfohnenbes, wie es neben ihm kein Dichter weiter besitt; wir verlieren burch ihn unsere unruhige frankhafte Krittelei, mit welcher wir an die Gegenstände beftig beranzugehen und sie nach unserem Belieben herumzuzerren und aufzufluten pflegen; wir verlernen an ihm die Hast des vorschnellen Urteilens und Aburteilens; wir lernen an ihm unsere Vorurteile ablegen und uns gleich ihm vor allem den Dingen, die uns gegensiberstehen, mit Liebe zu öffnen, sie anzuerkennen und gelten zu lassen; wir lernen an ihm, daß wir zuvörberst und immer wieber zu lernen und uns unterzuordnen haben, und es giebt gewiß in ber Welt kein Behikel, burch welches wir irgend welche Poesie, burch welches wir die Dinge und die Personen in der Welt, die Geschichte und die Welt felbst beffer begreifen und im eigentlichen Sinne verfteben lernten, als Goethes Dichtungen; kein Mittel, welches uns so nachhaltig die jugendliche Gigenschaft der Empfänglichkeit und der Freude an der Welt erhielte und uns vor dem Aberdrusse bes Ibealisierens sicherer bewahrte, als das Verständnis seiner Boesieen.

Wie Goethe nun auf der einen Seite seine kernige, reine Geistesgesundheit in dieser frischen Empfänglichkeit, in dieser Fähigkeit aufzunehmen und sich anzueignen beweift, so zeigt er eben diese Gefundheit auch in dem bestimmten Gefühl

für bas Ungefunde und ihm Schädliche, in bem ficheren Instinkt, mit welchem er bas Störenbe, Berwirrenbe, Überwältigenbe von sich abhielt. Wie er sich ben Stoffen gang und liebevoll bingab, fo war er auf ber anderen Seite felbft: bewußt und energisch genug, sich von diefen Stoffen nicht überwältigen und gerftreuen zu laffen, ftart genug, die Stoffe zu beherrschen und zu gestalten, ftark und bewußt genug, Ansprüche, die ihn aus feiner Bahn geworfen haben würden, entschieben abzulehnen, sich von allen Banben in Zeiten loszumachen. auch von ben lockenbsten und scheinbar unlösbarften, fobalb er sich burch biefelben innerlich eingebämmt und gehemmt fühlte. Wie er auf ber einen Scite nicht unsicher und voreilig aus sich felbst hinausgriff und herumtastete, um in kindischer und krankhafter Lüsternheit an allem herum zu kosten, so ließ er ebenfowenig die Außendinge unsicher und hastig in sich eindringen und sich von ihnen hin und her stoßen. Es wohnte in ihm ein bewundernswürdiges Bewuftfein von ben notwendigen Schranken bes menschlichen Dafeins, vermoge bessen wir uns niemals an Dingen versuchen, die uns nicht gemäß sind, vermöge bessen wir einem jeden Gegenstande so zu fagen bei ber ersten Berührung anfühlen, ob wir durch benfelben geförbert ober gehemmt werben; Goethe nannte biese Schranken bie Fortifikationslinien bes menschlichen Daseins'. bas Ablehnende, bas Bornehme, was man ihm fo oft zum Vorwurfe gemacht hat, und woraus gemeine Naturen, die eben keine Schranken kennen, keine Fortifikationslinien besitzen, Dunkel, Hochmut, Aufgeblasenheit und mas fonst noch zu machen sich bestrebt haben. Goethe, biese ungemein receptive Natur, hatte bas Bewußtsein von seinen Schranken vor allem nötig, um ber sichere Bilbner, ber plastische Dichter zu sein und zu bleiben, ber er war und bis an bas Ende geblieben ist.

Mit dieser Gefundheit ist auf bas innigste verbunden, oder es ist vielmehr nur eine Außerung und ein Zeichen biefer Gefundheit, bag Goethe burchaus kein Stuben- und Büchermensch war, vielmehr, wenn man ben Ausbruck brauchen barf, ein Naturmensch, ein Mann bes Lebens und ber Welt. Er mußte seine Dichterstoffe in ber freien Ratur, im Vertehr mit Menschen, im Berkehr mit bem Bolke, in praktischer Thätigkeit, im Schauen und Lebensgenuffe in fich aufnehmen, größtenteils auch verarbeiten; ein Sigen und Sinnen und Brüten, ohnehin fast immer trankhaft, war seiner Natur nicht gemäß. Daher war die Reise nach Italien für ihn ein unerläßliches Bedürfnis, indem er am hofe zu Weimar in Gefahr mar, in bas Stubenleben und bas einsame Bruten zu verfallen; baber waren aber auch ein ähnlich unabweisbares Bebürfnis für ihn seine Naturstubien, die ihm von Unverständigen mit so großem Geschrei und oft so eitelem Gewäsch zum Vorwurf gemacht worden sind. Gine unbefangene Erwägung ber innersten Natur Goethes fagt uns auf bas einfachste und bestimmteste, daß bies eben sein naturgemäßer Weg war, sich frisch und frei zu erhalten, womit die Geschichte seines Lebens und seine oft wiederholten Außerungen übereinstimmen. Gludlich ber, welcher mit Goethe, wenn er mit bem Augenblide in Wiberwärtigkeit fiehet, wie er von fich fagt, fich in

a service Va

bie Einsamkeit einer liebevollen und eindringenden Naturbetrachtung zurlickziehen kann — glücklich der, welcher mit Goethe, nachdem er sich ausgesprochen, wie das in der besten Gesellschaft unvermeidlich ist, in das Gebirge zu fliehen versmag, um mit den Felsen und Steinen ein unergründlich Gespräch zu beginnen! Gerade er, der so ganz darauf gewiesen war, das rein Menschliche und nur dieses in seinen Poesieen darzustellen, gerade er, der es selbst so bestimmt ausgesprochen hat, daß das eigentliche Studium des Menschen nur der Menschsei, gerade er konnte das Bedürsnis des Ausruhens, welches seber nicht frankhaft gereizte und sich früh abreibende Geist, besonders jeder Dichtergeist, hat und haben muß, nirgends anders befriedigen, als außerhalb jenes Studiums des Menschlichen und des Menschen.

Daß übrigens unserem Dichter nach mehr als einer Seite hin Schranken gesetzt waren, über die er nicht hinaus konnte, versteht sich leicht von selbst, und es wäre Thorheit, dies ableugnen zu wollen, auch habe ich versucht, dieselben hin und wieder bei den einzelnen zur Besprechung gekommenen Werken bes Dichters Daß Goethe mit ber Philosophie ber Zeit nichts anzufangen anzubeuten. wußte, wird niemand, welcher ben aus bem Boden ber Wirklichkeit gewachsenen Dichtergeist, daß er für Musik unempfänglich war, niemand, welcher die plastische Natur Goethes nur einigermaßen begreift, ihm als eigentliche Schranke an-Die bemerkbarfte aber, ungähligemal, jedoch meines Bedunkens noch niemals mit Ginsicht und Grundlichkeit, viel weniger benn aus bem höchsten Gesichtspunkt betrachtete und besprochene Schranke ist die, daß er, ber in alle Tiefen und zu allen Höhen bes menschlichen Individuums, soweit dasselbe rein für sich genommen wird, hinab- und hinaufzusteigen vermochte, der alle Bewegungen ber einzelnen Seele zu verstehen, zu bewältigen und bichterisch zu gestalten imstande war, daß er die Bewegungen ber Nationen, bas große Bölkerleben nicht in Harmonie mit seinem eigenen Selbst seben konnte. Bermochte er boch bie Natur bes Epos nicht zu fassen — war ihm boch bie Auffassung besselben, wie fie au seiner Zeit zuerst in Wolfs Ansicht von ben homerischen Gebichten auftrat, innerlich zuwider; konnte er es boch hinsichtlich der französischen Revolution au nicht mehr, als zu einem tiefen Mißbehagen bringen, welches er niemals zu einer entschiedenen, freien, dichterisch zu gestaltenden Ansicht zu steigern imstande mar! Mitzugehen mit den Stürmen dieser Bewegung war freilich einem fo eblen, formgerechten Beifte, wie Goethe, völlig unmöglich, er fab nicht nur nicht, fagt er selbst, wie aus all bem Umstürzen etwas Besseres, sondern nur etwas anderes hervorgehen könne', aber einen entscheidenden Standpunkt über diesen Bewegungen anzunehmen, fie in ihrer innersten Natur zu begreifen, ihnen gewissermaßen ein bichterisches Endurteil zu sprechen, bazu hatte er wieber zu viel persönliche Verwandtschaft mit den letten Elementen und Anfängen der-Dies würde uns zu einer weiteren und zwar zu ber bebeutenbsten Schranke führen, welche die Zeit um ben Goethischen Geist gezogen hatte, boch verspare ich lieber die hierher gunächst gehörigen Bemerkungen, bis wir die Betrachtung über Schiller werben abgeschlossen haben, zu welcher wir jest übergehen.

Schiller, zehn Jahre junger als Goethe, beschloß mit feinen Erftlingswerken die Genieperiode, welche Goethe fast zehn Jahre früher begonnen hatte, nahm aber als ber Spätling diefer Sturm- und Drangzeit mehr Elemente berselben in sein ganges späteres Dichten und Leben mit hinüber, als irgend einer aus bem älteren Sturm- und Dranggeschlechte, welches sich entweder, wie Leng u. a. im Genieleben vertobte, oder, wie Goethe zum Teil felbst, aus bemfelben als einem Augenbrausche fich berauszog, um teils ebleren Stoffen, teils und hauptfächlich reineren Formen sich zuzuwenden. Schiller trug aus biefer Periode die Richtung auf das Ideale, auf den Kampf gegen das Einengende ber bürgerlichen Verhältnisse, ja gegen die gegebenen Zustände überhaupt, die Neigung, nicht fo fehr von dem Stoffe sich binden zu lassen, als in den Stoff selbst bilbend und bestimmend einzugreifen, nicht so fehr die Wirklichkeit poetisch zu erfassen und poetisch zu gestalten, als Ibeen in die Wirklichkeit hinein zu werfen, die Neigung zu lebhafter Darstellung und starker oratorischer Färbung - er trug bies alles aus ber Genieveriobe, wenn schon später vielfach mobificiert, in sein ganges übriges Leben und Dichten binein und ist eben um beswillen nicht allein neben Goethe, sondern vor ihm der Lieblingsbichter der Nation, vorzugsweise besienigen Teiles der Nation geworden, welche in der Wahl der Dichterstoffe und in der Gesinnung mit ihm sympathisierte.

Schillers frühestes, schon vor bem zwanzigsten Lebensjahre entworfenes, im Jahre 1781, als der Dichter erst zweiundzwanzig Jahre alt war, gebrucktes Stud, bie Räuber', ober wie er es querft nennen wollte, ber verlorene Sohn', bezeichnet ichon hinlänglich die Bahn, welche er eingeschlagen hatte, wirklich einschlug und bis an sein Ende verfolgte. Vor allem bekundet dasselbe bie entschiedene Anlage bes Jünglings für das Drama; benn mag man ben Entwurf auch noch so roh, die Stoffe noch so unförmlich und ungeheuer, die Sprache noch so forciert finden, mag por allen Dingen, was ich für mein Teil als einen tiefer liegenden und weit bedeutenderen Fehler bezeichnen möchte, als bie eben aufgezählten, unglaublich oft wieder aufgetischten - mag ein fehr sichtbares Saschen nach Effekt barin vorwalten, man wird nicht umhin können, zuzugestehen, daß eine äußerst lebhafte Handlung, noch weniger, daß eine Kulle von mahrer Empfindung burch bas ganze Stud hindurchgehe; eine Külle von mahrer Empfindung, die immer noch übrig bleiben wird, wenn man auch die Übertreibungen und Ungeheuerlichkeiten allesamt abzieht. zeichnet eben biefes Drama auch fehr bestimmt die Richtung Schillers, welche ich vorher andeutete: sich der herrschenden Joeen der Zeit zu bemächtigen und bieselben poetisch zu vertreten und geltend zu machen. Es ist bas Stild und damit man es recht gewiß wisse, worauf dasselbe hinausgehe, gab ihm ein Berleger einen aufgerichteten Löwen nebst ber Unterschrift: in tyrannos mit ein eigentliches Zeitibeenstück, gerichtet gegen die feige Schurkerei', wie man bamals alles zu bezeichnen pflegte, mas in ber Gesellschaft und im Staate eine höhere Stelle einnahm; es steht Laster gegen Laster, Berbrechen gegen Berbrechen, bort bas Laster ber schleichenben, niedrigen, im geheimen vergiftenden Bosherzigkeit, hier das Verbrechen der willfürlichen Zerstörung aller gesellschaftlichen und politischen Ordnung, und jenes Laster ist nur durch dieses Berbrechen zu besstrafen, jenes Laster, als unverbesserlich, dem Untergange, dieses der Umkehr und Vesserung zugewendet. Der fast ungeheuere Beisall, welcher die Räuber begleitete, ist demnach einesteils allerdings auf Rechnung der subjektiven Wahrheit zu setzen, die das Stück in sich trug, und durch welche es den damals zahlreichen Soldaten- und Vanditenstücken den weitesten Vorsprung abgewann, zum größten Teile aber auf Nechnung des stossslichen, des pathologischen Interesses, welches der Gegenstand erregte.

Die beiben nächsten Stücke bes jungen Dramatikers find schwächere Rovicen berselben Ibee, welche in ben Räubern waltet, gleichsam Abfalle von bem gewaltigen Stoffe, ben er in einen Theaterabend von brei Stunden zu zwängen' felbst für ummöglich erklärt hatte. Die Berfcworung bes Fiesco' stellt bie republikanischen Ibeen, von benen das Zeitalter erfüllt war, noch bestimmter, freilich auch weit nackter bar, als die Rauber und hat bei weitem nicht die Wahrheit der Empfindung und die Lebhaftigkeit ber Handlung, wie diese. Dagegen ift die Sprache noch weit unnatürlicher als in den Räubern und zum Teil bis zum Monströsen und Widrigen aufgebläht, so baß man oft unwillfürlich an Lohenstein erinnert wird, — eine Vergleichung, welche auch bamals fcon, als bas Stud eben erichien, angestellt worden ift. Raum braucht hiernach noch die oft gemachte Bemerkung wiederholt zu werden, daß Schiller fich im Kiesco an einen Stoff — bas politische Trauerspiel — gewagt habe, bem er feiner Augend und unzureichenden Bildung zufolge nicht habe gewachsen sein können, daß die Rabale, auf beren Schilderung er, wie er in ber Vorrebe beftimmt erklärt, bas ganze Stud angelegt, etwas höchst Unfertiges, fast Anabenhaftes an sich trage und eher ein Lächeln als Teilnahme errege, und was bergleichen mehr ist; — schwerlich wird jemals ein politisches Trauerspiel bem gelingen, ber es überhaupt nicht ober noch nicht versteht, die Dinge zu nehmen wie sie sind, der die Welt nach Theorieen und Idealen beurteilt, schwerlich bem, welcher keine Schule bes politischen Lebens gemacht, ober wer sich ihr entzogen hat. Es werden unter folden Sänden leere Schatten und Rebelbilber entstehen, ober Rarifaturen, welche eine Zeitlang stoffartig aufregen, kunstlerisches Wohlgefallen aber niemals erzeugen können. Trot bem allen muß auf bas entschiebenfte behauptet werben, bag ber Schiller, ber uns fpater im Ballenstein, in der Marie Stuart und im Wilhelm Tell entgegentritt, eben im Fiesco, und zwar weit mehr als in den Räubern embryonisch vorgebildet liege; den Vorzug hat Fiesco vor ben Räubern, daß er feste historische Gestalten statt ber formlosen Monstra in ben Räubern barbietet. Dem beutschen Publikum sagten indes gerade diese nackten und harten republikanischen Figuren bes Fiesco wenig au, es zog es weit vor, ins Unbestimmte und Wilbe hinein mit den Räubern au phantasieren und zu ichwärmen; Fiesco wurde zu bes Dichters Erstaunen und Schmerz sehr kalt aufgenommen.

Die andere von den Räubern ausgegangene Tragödie, Luise Millerin', wie sie Schiller, "Kabale und Liebe', wie sie Issland nannte, und welchen

Schiller. 428

geschmacklosen Namen Schiller aboptierte, geht einen Schritt weiter in bas wirkliche Leben hinein als die Räuber und Fiesco. Die Räuber bleiben auf einem gang und gar erdichteten Boben, fozusagen im Aberall- und Nirgendslande stehen und haben hierburch einen unleugbaren poetischen Vorteil; Fiesco spielt in einem wirklich republikanischen Staate: Kabale und Liebe ruckt nun in die beutsche Wirklichkeit ein und repräsentiert uns auf das beutlichste, welche Gesinnungen man damals gegen, und welche Borstellungen man von ber Hofwelt, ber französierten, in Frivolität und Niedrigkeit allerdings tief verjunkenen Hofwelt hatte. Alle Scheußlichkeiten, die man sich irgend benken mochte, wurden in diese Region verlegt, ihr ein gedrückter, verachteter, mißhanbelter Bürgerstand gegenübergestellt, und aus dieser Gegeneinanderstellung ein Rampf entwickelt, welcher zunächst einen sittlichen Wiberwillen gegen jene Regionen wie zum Grunde fo auch zum Zwecke hatte. Kaum daß dabei noch ein flares Bewußtsein fünstlerischer Riele und Absichten obwaltete. In der Diskussion. welche bie Würdigung diefer ersten Dramen Schillers zu erregen pflegt, und in welcher es sich in der Regel eigentlich nur um den höheren und geringeren Wert von Fiesco ober Kabale und Liebe handelt, gestehe ich mich zu der alten Minorität berer zu schlagen, welche im Wiberspruche mit A. W. Schlegel boch noch den wenngleich verunglückten Fiesco der Kabale und Liebe vorziehen, eine Minorität, die indes in der neueren Zeit nach und nach zur Majorität geworben zu fein scheint. In Rabale und Liebe werben uns geradezu Unmöglichkeiten zugemutet; eine folche alles Daß überschreitende Nichtswürdigkeit und ein folder fogenannter Ebelmut, wie fie hier erscheinen, hören beibe auf, menschlich ju sein; bas ganze Stud ift eine Karifatur, und zwar eine überaus wibrige, bie man nur mit bem äußersten moralischen Wiberwillen und mit völligem ästhetischen Ekel betrachten kann. Das beutsche Publikum urteilte bis vor vierzig Jahren ganz anders; Rabale und Liebe blieb lange Jahre eines der erklärtesten Lieblingsstücke unserer Bühne.

Hiermit treten wir bereits aus ber ersten Periode unseres Dichters, aus ber Zeit seines form- und ziellosen Strebens, aus ber Zeit seiner überkräftigen, aber, wo nicht verworrenen, boch unklaren Jugend heraus, deren Produkte uns zwar teils als lebendige Abbilder ber damaligen gährenden Gemütszustände der gebildeten Stände unseres Boskes, mithin als Beiträge zur Kulturgeschichte, teils als Dokumente der Geschichte der schwierigen, mühevollen und ringenden Ausbildung eines großen Dichters, nicht aber als klassische Kunstwerke ein Interesse abgewinnen können. Das nächste Drama Schillers liegt gerade auf der Grenze der trüben, gedrücken und verworrenen ersten und der zur Heiterkeit und Freude, sowie zu Erlangung einer gediegenen Bildung durch ernstliche Studien hingewendeten zweiten Lebensperiode des Dichters und trägt die Spuren dieser beiden verschiedenen Lebenskreise auch äußerlich auf die unverkennbarste Weise an sich. Don Karlos wurde von Schiller noch entworfen ganz mit dem dunkeln, leidenschaftlichen Interesse für die vulgären Zeitgedanken, aus welchen die drei ersten Stücke hervorgegangen waren, und in diesem Sinne durch drei

Afte burchgeführt, welche in ber Thalia von 1785 abgebruckt wurden. Damals war bas eigentliche, persönliche Interesse bes Dichters an Don Karlos, nicht wie nachher an Bosa gesesselt; die später veränderten inneren Rustande des Dramatikers brachten es mit sich, daß er ben leibenschaftlichen materiellen Anteil, welchen er an bem Brinzen und an bessen Wiberstreben gegen die königliche Autorität bes Baters nahm, fallen ließ und nach einer objektiveren Darstellung suchte. Schiller erzählt uns felbst: es sei Karlos im Verlaufe ber Jahre in feiner Gunft gefallen, vielleicht nur barum, weil er, ber Dichter, ihm an Jahren zu weit vorgesprungen, und aus der entgegengesetzen Ursache habe Posa seinen Blat eingenommen; so sei es gekommen, baß er für ben vierten und fünften Alt ein ganz anderes Herz mitgebracht habe. Zudem war bas Drama so weitläufig angelegt, daß es sich zur Aufführung, die überall Schillers nächstes Ziel war — selbst bei ben Räubern, wo er boch gegen die Aufführung zum Schein warnt - gar nicht eignete. So kam es benn, daß ber Don Karlos, ben wir besitzen, eigentlich drei sehr verschiedene Elemente hat: die drei ersten Akte in ber alten, weitläufigen Form, die sich fväter starke Abkürzungen mußte gefallen laffen; - sodann die abgekurzte und überarbeitete Gestalt, welche ben Charakter eines Auszuges mitunter fehr ftark merken läßt, und in welcher Don Karlos in Schillers gesammelte Werke übergegangen ift; endlich ber zweite Teil, ber vierte und fünfte Akt, früher als die Überarbeitung bes ersten Teiles, aber zwei Jahre später als der erste Teil gedichtet und von diesem in Geist und Saltung merklich abweichend. Im ersten Teile ist Don Karlos die Hauptverson: im zweiten Teile ist Karlos — man sieht nicht warum? wenn man nicht obige Erklärung Schillers kennt — mit einem Male in ben hintergrund getreten. und Posa repräsentiert die Idee des Dramas; ja das, was wir jest Idee bieses Dramas nennen, war nach bem urfprünglichen Plane bes Dichters gar nicht in bemfelben vorhanden; es follte ein Kamiliengemälde in einem fürstlichen Haufe, es follte eine Schilderung der durch ben Despotismus Philipps II. in bem eigenen Saufe angerichteten Zerrüttungen werben, und barauf geben wirklich bie ersten Afte auch jest, nach ber Umarbeitung, merklich gemug hinaus, bis benn mit Posa bem Despotismus gegenüber die Bölkerfreiheit, ber Staatsweisheit das Weltbürgertum, ber Monarchie gegenüber die Republik, mehr freilich in Gesinnungen und Reben als in Handlungen auftreten. Es bebarf heutzutage nicht mehr ber weitläufigen Erplikationen, zu benen sich Schiller ein Jahr nach dem Erscheinen bes Don Karlos (in seinen Briefen über Don Karlos) herbeilassen mußte, um die Charaktere, welche er in den einzelnen Kiguren bes Dramas, vor allen ben, welchen er in Posa hatte barstellen wollen, ber Welt zum Bewußtsein zu bringen; es wird heutzutage niemandem mehr einfallen, in bem Marquis Pofa bas Ibeal ber Freundschaft zu fuchen und bessen Opfertod als einen Opfertod für die Freundschaft zu betrachten, welche Meinung zu widerlegen es sich Schiller so große Mühe kosten läßt; damals aber, als die Klovstod-Gleimschen Freundschaftsibeen die Welt noch erfüllten, war es ganz natürlich, daß man auf folche Gebanken verfiel und die eigentliche Idee Schillers, so beutlich sie auch ausgesprochen war, ganz übersah ober ver-Daß unter biefer Umanberung bas Drama in afthetischer Hinsicht fannte. empfindlichen Schaden gelitten habe, daß die Exposition nicht allein gedrängt. fondern gehäuft, ja verworren und unverständlich geworden, daß die Handlung übereilt, wenig motiviert, die Charaktere zum Teil unsicher, schwankend, zum Teil sich selbst widersprechend ausgefallen seien, das ist so oft wiederholt worden. daß ich die Nachweifung dieser Fehler füglich und um so cher sparen kann, als einige berselben, 3. B. die auf so seltsam unerwartete Beise bem Bosa que gewendete und ebenso wieder entzogene Gunft Philipps, von Schiller felbst anerkannt worden find. Übrigens barf nicht übersehen werden, welchen Fortschritt bie Ibeenentwicklung des Dichters bis zu Karlos' hin genommen bat: in den "Räubern' finden wir noch das blinde Losschlagen des einen Verbrechens gegen andere, im "Fiesco' ben starren, für die bereits berechtigte Idee rudsichtslos morbenden Republikanismus, in Rabale und Liebe' den bürgerlichen, den Brivatedelmut, gegenüber der angenommenen Verworfenheit der Gewalthaber. hier, in Don Karlos', ben kosmopolitischen Ebelmut, die Ibeen ber Weltbeglücker gegensiber dem eifernen Willen des Herrschers, den eisernen Formen bes Staates; wir sehen, es ist die französische Revolution nur in umgekehrter Folge, die uns aus den Dramen unseres Dichters entgegentritt, so daß die Endpunkte ber Schillerschen Gebankenentwicklung mit den Anfangspunkten der französischen Ibeenrevolution ber Zeit nach zusammentreffen. Der französische Konvent. welcher für alles ihm wirklich Homogene einen scharfen Geruch bewährt hat. erkannte auch bald in dem deutschen Dramatiker, wie in dem beutschen Obenbichter bas Gleichartige an und bekretierte dem Mr. Gille bie Ehre bes fransösischen Bürgertums; boch erhielt ber neue citoyen bas Defret erst lange nachbem die Hauptakte der blutigen Barifer Tragodie ichon ausgespielt waren.

Bemerken wir schon in der Folge dieser Dramen eine sehr bedeutenbe fuccessive Abklärung ber garenben Stoffe, welche in bem Gemute bes ftrebenben, ringenden, mit der Welt und mit sich selbst im Kampfe begriffenen Dichters lagen, so follte biese Abklärung und Beruhigung boch noch sehr wesentlich gesteigert werden durch die nun folgende Beriode ernstlicher philosophischer und historischer Studien, in welche Schiller auf Körners Anregung mit dem Jahre 1787 eintrat, und noch mehr durch seinen Berkehr mit Goethe seit bem Sahre Der erste Teil jener Studien, die philosophischen, entsprachen seiner Richtung auf das Abstrakte, das Ideale und engten nur seine bis dahin formlofen und unstäten Unschauungen in die festen Ufer strenger Begriffe, freilich auch zum Teil eines unlebendigen Syftems ein; ber andere Teil, die historischen Studien, dienten gleichfalls zur Förberung bes Dichters auf der ichon mit "Fiesco' begonnenen, mit "Rarlos' fortgesetzen Bahn ber historischen Dramatik ein Geschichts forscher warb er nie, sowenig wie ein Philosoph, hat es auch wohl nie sein und nie bafür gelten wollen. Der Verkehr mit Goethe, welcher biesen aus seiner poetischen Lethargie aufweckte, in welche er aus Mißstimmung gegen die französische Revolution zu versinken im Begriff war, hatte für

Schiller den unberechenbaren Vorteil, daß dieser nunmehr seinen Stoffen, benen er bis dahin nur eingreisend, umgestaltend, willkürlich und unruhig bilbend gegenüber gestanden hatte, sich hingeben und so viel ihm das überhaupt möglich war, liebend anschmiegen und unterordnen lernte.

Aus dieser Veriode stammen benn auch nicht allein Schillers beste lyrische Gedichte, deren ich nachher noch besonders Erwähnung thun muß, sondern auch seine größten ober vielmehr seine wahrhaft großen Tragobicen, welche bis bahin als Buhnenstüde noch nicht erreicht, geschweige benn übertroffen worben find. Das älteste und nicht allein bem Umfange, sondern auch dem Stoffe und ber Behandlung nach größte ist die Trilogie "Wallenstein", die im Jahre 1799 vollendet wurde. Die Wahl biefes Stoffes ist die glücklichste, welche Schiller in allen feinen Dramen getroffen hat; eine historische, impofante Größe im Untergange — eine Größe, welcher eine Zeit ber gewaltigsten äußeren und inneren Gärungen zum Hintergrunde biente, eine Größe, welche aus biefen Gärungen sich emporgearbeitet hatte und in denjelben unterging, eine Größe, welcher die historische Überlieferung schon große Ideen geliehen hatte, die nur ber poetischen Gestaltung, nicht ber Erfindung bedurften — eine historische und awar eine vaterländische Figur, die von der lebhaften Teilnahme der aefamten Mitwelt, ber beiben feinblichen Parteien, begleitet gewesen und für welche die Teilnahme, von welcher wenigstens die Tradition noch nicht Diese Momente von Schillers gludlicher Wahl mervöllig erloichen war. ben allen fünftigen Tragödiendichtern als unabweichliche Richtschnur dienen müssen — wenigstens allen benen, welche nicht etwa noch höher aufsteigen wollen, vielmehr können, und nach den vorgebildeten Unrissen von Goethes Bob' ein neues Volksbrama zu schaffen vermögen, in welchem die Anschauung, bas Leben und die Sitte, die Liebe und der Haß eines ganzen Jahrhunderts sich um einen helben in voller, unmittelbarer Wahrheit gleichsam zu Arnstallen Schon biefe Bahl allein macht Schiller zum großen Dichter, tame auch nicht die lebensvolle, in den meisten Bunkten künstlerisch vollendete Ausführung hinzu. Und auf ber anderen Seite ist bennoch , Wallenstein' keineswegs bas Probukt eines ganz neuen Schiller, ber mit bem alten in ben "Räubern". in "Fiesco" und in "Karlos" gar feine Berwandtschaft mehr hätte; es ist "Wallenstein', um die eigenen Worte des Dichters zu brauchen, eine gewaltige Natur. welche um ein großes Ziel kämpft, welche um der Menschheit große Gegenstände, um herrschaft und Freiheit ringt'; es ist Moor, es ist Riesco, es ift Boja, nur nicht mehr mit gemachten, in ben Selben gewaltsam hineingetriebenen. fonbern aus bessen Ratur und Wesen, bessen Lage und Schicksal hervorgewachsenen Gedanken. Wie die Näuber', Fiesco' und Karlos' Gegenbilder au ber französischen Revolution, vorschauend und weissagend, waren, so ist "Wallenstein' nach Gervinus' richtiger Bemerkung ein bivingtorisches Vorbild für Wie große Mühe sich Schiller um die Ausführung bieses seines Navoleon. Stoffes gegeben hat, bavon ift fein Briefwechsel mit Goethe ein rebenbes Rengnis; wie bemuhete er sich, die Gigenschaft seiner Natur: von bem Allgemeinen, der vorgefaßten 3bee, ju bem Befonderen herabzusteigen, eine Gigenheit, welche wirklich zum Fehler wird, sobald es sich um künstlerisch vollendete Darftellung, nicht um Erfindung handelt - wie bestrebte er fich, biefe Eigenheit zu beschränken, diefen Fehler abzulegen und sich feines Gegenstandes in bessen voller historischer Wirklichkeit vollkommen bewußt und mächtig zu machen. In dieser Hinsicht wurde er ganz und gar und auf das willigste Goethes Minger, so daß man längere Zeit geglaubt hat, der erfte Teil von "Wallenstein', bas Lager, sei Goethes Arbeit, bis Goethe felbst erklärte, baß von dem Ganzen nur zwei Zeilen ihm angehörten. Rur in einem, freilich wichtigen Punkte, fiel Schiller in seine alte Natur zuruck: es ist jett wohl ganz allgemein zugestanden, wie es bei den Urteilsfähigen von Aufang an ausgemacht war, baß gerabe bie Partie im "Wallenstein', an welcher Schiller bie größte Freude hatte, und die ihm für fein Stud bas größte Bublitum gewann, völlig verfehlt ist und die Wirkung bes Dramas jum Teil geradezu zerstört: Max und Thekla. Es ist jett ziemlich soweit gekommen, daß man beim Lesen bes "Wallenstein' diese Episobe Aberschlägt (foweit das möglich ift, benn leiber ist sie wenigstens an einer Stelle mit ber ganzen Exposition verwachsen) ober sie boch zu ignorieren sucht, um bas übrige besto reiner genießen zu können. Uber einen anderen Punkt kann man freilich nicht hinweglesen: es ist bekanntlich ber, daß ber Kall Wallensteins lediglich burch seinen eigenen Fehler, nicht zugleich durch die lastende Wucht der Verhältnisse herbeigeführt ist, wodurch die tragische Teilnahme an bem Helben natürlich nicht allein geminbert, sondern fogar bis auf einen gewissen Grab abgestumpft wirb.

Die beiben nächsten Dramen Schillers, welche schnell und fast unmittelbar auf "Wallenstein' folgten, Maria Stuart' und Die Jungfrau von Orleans', erwarben sich burch eben ben Umstand, welcher dem , Wallenstein' bie Gunft bes großen Rublikums vorzugsweise gewann, einen noch fast größeren Beifall, als , Wallenstein' felbst, ob sie gleich wiederum aus eben diesem Grunde an kunftlerischem Werte tief unter "Wallenstein' ftehen. In "Maria Stuart', welche zu einem echten historischen Drama, gleich bem "Wallenstein" — wenn auch nicht wie biefer zu einem nationalen — den vortrefflichsten Stoff geliefert haben würde, wiegt das Sentimentale, ber Herzensanteil an bem Schicfale ber Heldin, bas Rührenbe und Rhetorische so stark vor, daß ber historische Stoff in ben Hintergrund zuruchweicht — es sind bewegliche Scenen, aber keine fraftige Thaten, schmerzliche Leiben, aber nicht gewaltige Kämpfe. Schiller hatte, wie er fagt, die Helben einmal an dem Wallenstein herzlich fatt und fehnte sich nach einer Darstellung menschlicher Leiben, bei benen er menschlich mitfühlen konnte; gerade bies aber war die Klippe, an welcher er in seinen vier früheren Dramen, an welcher er auch auf ber höheren Stufe, zu ber er jest emporgestiegen war, scheiterte. Roch weniger gelungen, noch stärker zerschellt an berselben Klippe ist Die Jungfrau von Orleans', ber Schiller ben Titel mitgab: ,eine romantische Tragödie'. Dieser Titel ist übrigens für viele unter ben neueren Beurteilern Schillers der hauptfächlichste Anstoß bei diesem Stücke; beinahe

fallen sie von ihrem Freiheitshelben und Apostel Schiller darum ab, weil er eins seiner Stude hat romantisch nennen können, weil er ber Jungfrau bie verbrauchten religiösen Motive gelassen und ihr nicht vielmehr kosmopolitisch weltbeglückenbe, gleich bem Marquis Posa geliehen hat! Auch hat sich wirklich einer bieser grünen' Helben vor nicht allzulanger Zeit vermessen, bes ersten zu beweisen, bie religiösen Motive ber Jungfrau von Orleans' feien bei Schiller nichts weiter als mußiges Beiwerk und Flitter, und er wolle Schiller von allem Vorwurfe bes Christlich - Kirchlichen rein waschen! So viel ist unbestritten, Schiller ergriff diese kirchlichen Motive, ohne berselben mächtig zu sein, noch mächtig zu werben; eben bas ift allerdings einer ber schwersten Fehler der Tragödie, daß die religiöse Begeisterung der Jungfrau durch das ganze Stud nicht viel mehr als Phrase, und ber nächste aus diesem unmittelbar herfließende ist der, daß Johanna im Kampfe zwischen himmlischer Begeisterung und irdischer Liebe der letteren unterliegt, während es ganz nahe lag und fast unvermeiblich war, ben Fall ber Jungfrau (ihre Gefangenschaft und ihren Tod) baburch zu motivieren, daß sie hingeriffen von weltlicher Shre ihren urfprünglichen himmlischen Beruf überschreitet. Go freilich, wie fie Schiller bargestellt hat, verdient sie beinahe die harte Bezeichnung, die ihr Gervinus giebt: sie erscheine hier wie eine Somnambule. Daß jener Grundsehler bann zu einer Reihe von anderen Fehlern führen mußte, wie z. B. zu der ungemein matten Scene mit Montgomery, zu der wunderlichen Explifation zwischen ihr und Herzog Philipp von Burgund und zu der völlig kahlen Darstellung der plöglichen Neigung zu Lionel, war notwendig, abgesehen von dem unmotivierten, tumultuarischen und auf leidigen Effekt berechneten Schluß bes Stückes. — "Die Braut von Meffina' ist bekanntlich die Quelle ber späteren unfinnigen Schickfalstragöbicen, und nur allzu fehr waren die Werner, die Müllner und Grillparzer berechtigt, sich mit ihren monströsen Produkten auf Schillers Borgang zu berufen, benn auch sein Drama ruht zulett auf einem bunkeln, burch keinen mythologischen Hintergrund — der freilich in der modernen, in der driftlichen Welt zu ben Unmöglichkeiten gehört — belebten und motivierten Schidsalsspruche, welchem Schuldige und Unschuldige, die letteren gerade zuerst, als Opfer fallen, während boch jogar in der griechischen Labhakidensage bas Schickfal und die Schuld gufammenstehen, in eins zusammenfließen, die Bernichtung der Unschuldigen nicht an das Fatum, sondern an die Schuld bes Schuldigen geknüpft ist und eben bas Ungeheuere ber Schuld und bes Schulbbewußtseins bas Motiv ber Tragodie ber Labbakidensage bildet, während hier schon die Schuld vor dem Fatum zurücktritt und in den späteren Schickfalstragödieen sich gang vor bemfelben verliert. Die Ginführung der Chore hat bekanntlich Schiller selbst zu rechtfertigen gesucht. Die Ginwendung aber, welche gegen die Chore, die in der Braut von Messina' auftreten, notwendig gemacht werben mußte, hat er nicht vorausgesehen und konnte sie bei ber bamaligen, Aberhaupt noch nicht genügenden, wenigstens nicht allgemein verbreiteten, bei Schiller vollends mangelhaften Kenntnis ber antiken Tragodie nicht vorhersehen;

bie Chore ber Braut von Messina' find felbst Parteien (bas Gefolge ber Brüber), können also bie Unbefangenheit bes antiken Chors, eine Repräsentation bes Volksurteils nur auf fehr gezwungene Weise, gleichsam burch gewaltsame Täufdjung, vertreten. Dagegen ift biefes Stud unter allen Werken Schillers basjenige, welches den vollsten Glang und die gange Pracht ber Schillerschen Diftion und somit allen Glanz und alle Pracht unserer mobernen Sprache überhaupt entfaltet und infofern wahrhaft bewundernswürdig ist, zugleich aber auch auf das bestimmteste ben Gipfelpunkt biefer Diktion bezeichnet, so baß die Bersuche, Schillers Sprache in ber Braut von Messina' zu Aberbieten, bie ersten und gewissesten Zeichen bes Berfalles ebenfo gewesen sind, wie die ähnlichen Versuche ber Epigonen bes 13. und bes 17. Jahrhunderts Zeichen bes Zerfalles und ber Zerrüttung waren. - , Wilhelm Tell' endlich erscheint noch immer ben Meisten als bie Krone aller Dramen Schillers, indem sie biesem Stilche in ber Dfonomie und Exposition vor Wallenstein, in ben bramatischen Motiven vor ber Jungfrau von Orleans, Maria Stuart und ber Braut von Meffina, in ber Durchführung von Ibeen vor allen anderen Dramen unbedingt ben Vorzug zusprechen. Ich gestehe, baß ich mich zu bieser Ausicht nicht bekennen kann; fo wenig ich für bie Mängel Wallensteins blind und für bie Schönheiten bes Tell unempfänglich bin, hat es mir bis bahin noch nicht gelingen wollen, ben Tell bem Wallenstein gleichzustellen, geschweige benn ihn über benfelben zu Die unvermittelte Aufnahme ber Ermorbung Geglers in ber hohlen Gaffe behält — und es ist bies vielleicht ber einzige Punkt, in welchem ich mit herrn Borne zusammentreffe — man mag sagen, was man will, etwas Berlegenbes, vielleicht fogar kunftlerifch Unwahrscheinliches, ba mir biefe That zu biefem "Tell' fich in keiner Weife fugen zu wollen scheint; dazu kommt, daß das Bolksleben, wie es z. B. gleich eingangs und nachher öfter auftritt, etwas völlig Unvolksmäßiges, etwas Unwahres, ein mühevolles Sichherablassen zu dem Bolke ist, und endlich scheint die Ginführung des Parricida, welche boch eingeständlich bloß äußeren Grunden ihr Dasein verdankt und ein unorganisches Anhängsel (ein recht eigentliches hors d'oeuvre) ist, die Fehler, an benen Wallenstein leiben mag, bei weitem zu überwiegen; - ber kleinen Effektstillachen, zu benen sich Schiller hat fortreißen laffen, 3. B. ber Erscheinung ber sogenannten barmherzigen Brilber, gar nicht zu gedenken. Dagegen ist cs nicht zu bestreiten: die Ibee, welche unklar und leibenschaftlich in ben Räubern, Fiesco, Rabale und Liebe, gereinigter in Don Karlos erscheint, ist kunftlerisch vollendet, fast ganz rein aus ber Befangenheit und leibenschaftlichen Teilnahme bes bichtenben Subjekts herausgelöft im Tell bargestellt, und von biefer Seite, mit Überspringung bes Wallenstein, die Sache betrachtet, muß allerbings Tell für bas vollenbetste Schauspiel Schillers gelten. Bemerkenswert ist es übrigens, daß die Mitwelt und ein großer Teil der Nachwelt den Tell Schillers als ein eigens beutsches Stud, und zwar stofflich, als eine Verherrlichung beutscher Thaten gefaßt und es als eine Art von Symbol beutscher Gesinnung, ber französischen Untersochungsvolitik von 1806—1813 gegenüber, angesehen und

geseiert hat, während die That Tells, wie sie in der Sage und in Schillers Drama erscheint, die unselige und zum Teil frevelhafte Losreißung der Schweiz vom deutschen Reiche darstellt und verherrlicht. Napoleon war damals der einzige, welcher dies einsah und seine Berwunderung darüber aussprach, daß Deutsche diese so ganz antideutsche Stück als ein das deutsche Baterland verherrlichendes Drama preisen können.

Wir haben bisher unseren aroken Dichter nur als Dramatiker betrachtet: bie andere Seite seiner bichterischen Thätigkeit, die Lyrik und Dibaktik, wird unsere Ausmerksamkeit jett noch auf einige Augenblicke sesseln, wenn wir auch an seiner Profa, als fast gang bem Gebiete ber Wiffenschaft angehörig, ebenso wie an Goethes ober früher an Herbers, ja an Luthers Profa, vorübergeben Auch in seinen lyrischen Gebichten sind die beiben oder vielmehr bie müffen. brei Perioden ber Entwicklung Schillers fehr beutlich zu bemerken; gemein haben alle Gebichte, die frühesten wie die spätesten, die Lebenbigkeit ber Darstellung, ben Klang und ben Glanz ber Sprache, bie Stärke und Tiefe ber Empfindung. Die früheren, in den Jahren 1780-1781 gedichteten aber zeichnen sich por ben späteren burch eine erregte Leibenschaftlichkeit, gang ber in ben "Räubern' niedergelegten ähnlich, durch ein in das Formlose und Riellose binausgehendes Überschwellen des Gefühles und ber Phantasie, durch bie stärksten und oft gelungensten Buge ber Versmalerei aus: es sind individuelle Klagen eines individuellen, unmittelbaren, von bem Bergen noch nicht abgelösten Schmerges, Klagen, die selbst in bem objektivsten dieser Gedichte, g. B. in ber Schlacht, allzu stark hervorbrechen, als baß man sie überhören könnte; es sind laute Rufe einer stürmenben, ind Weite hinausbrangenben und boch von allen Seiten eingeengten Seele. Daß eben barum auch fehr viel Phraseologie in diesen Gebichten vorhanden sei, kann allerdings unmöglich verkamt werden. Giebt man aber einmal die individuelle Stellung und Stimmung des Dichters zu. und vermag man es noch, fich in dieselbe zu verfeten, so verfehlen biese ältesten Gebichte unseres Sangers ihres Einbruckes keineswegs. Nicht ohne Grund ift Hektors Abschied, nicht ohne Grund ist Amalie (aus ben Räubern'), ist Minna, ist die Kindesmörderin und sind noch andere so lange Zeit die gefungensten und beliebtesten Lieber ber jungeren Welt gewesen, und freilich muß behauptet werben, daß das Leibenschaftliche, das Übergärende und Ercentrische mancher biefer Lieber ihnen nicht wenig von biefer großen Gunft bes Publikums zuwendete, einer Gunft, die eben nicht baburch gesteigert wurde, daß der zu kunftlerischem Bewußtsein gelangte Dichter bas wuthenbe Entzucken' in Amalie in ein paradiesisch Kühlen' verwandelte. Und wer hätte nicht in früher Jugend fich mit mächtigen Ablerfittichen bahingetragen, bahingeriffen gefühlt burch bas unendliche All von bem Liebe: Die der schaffende Geift einst aus bem Chaos schlug, durch die schwebende Welt flieg ich bes Windes Flug'?

Die zweite Periode wird eingeleitet durch das "Lied an die Freude" und hiermit der Eintritt des Dichters in eine hellere und ruhigere und bewußtere Zeit angekündigt. Aber es bezeichnet eben auch dieses Lied, welches einem

Gefühle gewidmet ift, eine Ibee, ja, wenn man will, eine Abstraktion zu realisieren strebt, ben Eintritt in die resteftierende und philosophierende Periode bes Dichters; die fcone Sprache, ber klingende Bers kann für ben fehr fühlbaren Mangel an realem Inhalte nicht entschäbigen. Diese Fehler erkannte Schiller bekanntlich in fpaterer Zeit auf bas bestimmteste felbst an. Ebenso verhält es sich mit zwei anderen bebeutenben Gebichten bieses Zeitraumes, ber Refignation' und ben Göttern Griechenlanbs'. Das erstere beginnt mit bem bamaligen, von Poussin entlehnten Zauberspruche aller sich nach ber Natureinfalt zurfichennben, träumenben Berzen: et in Arcadia ego - auch ich war in Arkabien geboren — um balb aus ber milben Wehmut in bie idmeibenbste Rälte, in die vollendete Trostlosigkeit der Philosophie des Diesseits überzugehen, und noch weit schärfer ist ber Stachel in ben Göttern Griechenlands', die, man nehme die Sache so mild, wie man wolle, den völligen Bruch bes Dichters mit ber Christenwelt manifestierten, und welche von biefer Seite her die Angriffe Friedrich Leopolds von Stolberg vollkommen rechtfertigen. Freilich barf nicht vergessen werben, daß Schiller das Christentum nur in ber Gestalt bes plattesten Rationalismus fannte, und bag ben bezeichneten Gebichten biefer Karikatur bes driftlichen Glaubens gegenüber eine gewiffe Berechtigung zugesprochen werben kann. Die Runftler', ein ausgebehntes Lehrgebicht, waren einst berühmter, als sie ce jest sind, und ihrem unklaren Inhalte und ihrer schwerfälligen Form nach verbienen; jur Bilbungegeschichte bes Dichters aber find fie ein fehr willfommener und bebeutender Beitrag.

Aus ber Beit bes Busammenwirkens mit Goethe stammen bie vortrefflichen Inrischen Gebichte unseres Sängers, beren Deutschland auch bann noch eingebenk bleiben wird, wenn andere Sterne und andere Sonnen an feinem Dichterhimmel werben aufgegangen fein: Gefänge, von denen man auf das zuversichtlichste weißsagen kann, es werben nach Jahrhunderten, wenn eine andere Sprache wird gesprochen und eine neue Harmonie noch nie gehörter Liebestlänge wird angestimmt werben, noch bankbare Nachkommen zu Schiller zuruchwallfahrten, wie wir heute bankbar zuruckwallen zu Walther von ber Bogelweibe und Wolfram von Eschenbach. Es sind seine Balladen und Romanzen, welche mit den großen Dramen gleichzeitig find und in einer sehr erkennbaren Verwandtschaft mit benselben stehen. Aus der Zeit der Bearbeitung des Ballenstein' sind die meisten und objektivsten: "Der Ring bes Polykrates", "Die Kraniche bes Ibnkus", "Der Taucher', Der Gang nach bem Gisenhammer', Der Hanbschuh', "Ritter Toggenburg', Die Bürgschaft' und Der Rampf mit bem Drachen'; aus ber Zeit ber Maria Stuart', ber Jungfrau von Orleans' und ber Braut von Messina': Bero und Leander' und Raffandra', außerdem aber auch noch die Gebichte: "Sehnsucht", "Der Bilgrim", "Der Jüngling am Bache"; aus ber Zeit bes "Wilhelm Tell' ift Der Graf von Habsburg', außerbem Das Berglied' und Der Alpenjäger'. Man mag in manchen biefer erzählenden Gedichte auch immer noch manches auszusehen finden, fogar an bem Taucher' und ber Burgschaft' ben Stil nicht ganz mit Unrecht tabeln: wir haben außer Goethes Braut von Korinth' nichts

in unferer gangen Poesie alter und neuer Zeit, mas in biefer Art mit Schillers Dichtungen in Bergleich gesetzt werben könnte. Gine reine epische Diktion, aus welcher mit geringen Ausnahmen bas Wortgetone und die Phrasen ber früheren Reit ganzlich verschwunden sind, eine klangvolle, in starken wie in milben Tönen gleich reine Sprache, eine größtenteils tabellose, ja vortreffliche Komposition, die das lebhafteste Interesse auf den Abschluß spannt und bis zu demselben lebendig erhält, endlich Gegenstände ber höchsten Würde, benen bie eble Haltung bes Ganzen entspricht, sind die Vorzüge, die auch ber eigensinnigste Tabler nicht abzulenanen imstande sein wirb. Aus ber Zeit bes "Wallenstein" stammt auch noch das "Lied von der Glocke", ein Cyklus von Lebens- und Lehrbilbern, für welches alles Lob überflüssig ist, und schon lange gewesen ift, seitbem ihm Goethe ben Epilog beigegeben hat, in dem er dem Freunde wie bas einfachste, so bas unvergänglichste Denkmal feste. Der feinste Duft ber Schillerichen Dichterblute aber ift unstreitig in ben Gebichten: Der Spaziergang', Das Glud', Der Genius' und in ein viertes Gebicht zusammengebrängt, welches urfprünglich Das Reich ber Schatten', nachher Das Reich ber Formen', zulett Das Ibeal und bas Leben' genannt wurde. Man hat in diefen Gedichten mohl ben Mangel an Handlung auszusepen gefunden; barauf aber erlaube ich mir zu erwidern, daß die Handlung vorhanden ift; fie besteht in der unvermittelten Offenbarung der innersten Geheimnisse des bichterischen Genius, Geheimnisse, die er uns schauen läßt, ohne sie felbst in ihrer Tiefe und Fülle zu ichauen. Es ist eine abgebroschene Abrase: ber Künstler habe sich selbst übertroffen; für biefe Gebichte ist aber die Phrase keine Phrase, sondern die allerbuchstäblichste Wahrheit; weit über sich selbst hinaus, weit über ben Anschauungstreis seiner ganzen Zeit hinaus, weit hinaus in Regionen, die Schiller, ber Mensch, niemals geschaut hat, erhebt sich hier Schiller, ber Dichter, bas alte Wort großartig und fast ruhrend erfüllend, daß ber Dichter ein Weissager ist und von göttlichem Geiste getrieben. An biefen Gebichten follten bie armen Schillerbekampfer und die meist noch ärmeren Schillerverteibiger sich versuchen, bie einen, um zu begreifen, daß bem mahren Dichtergenius, wenn auch alle Außenwerke erobert und gebrochen werden, in feinem innersten Heiligtume nicht beizukommen ist; die anderen, um zu lernen, daß der echte Dichtergeist keiner Verteibigung, nur bes Verständnisses bedürfe811.

Es wird hiernach nur wenig Andeutungen erforbern, um den nun schon manche Jahre lang geführten Streit über den Vorrang Schillers vor Goethe oder Goethes vor Schiller unter seinen richtigen Gesichtspunkt zu rücken. Daß auf dem höchsten Standpunkte der Kritik dieser Streit nicht möglich sei, dürste sich heutzutage von selbst verstehen — vielleicht auch, wenn schon nur zum geringsten Teil aus den slüchtigen Skizzen zu folgern sein, welche ich zu geben versucht habe —; daß umgekehrt auf dem Standpunkte des undefangenen, sich liebevoll hingebenden Kunstgenusses dieser Streit ebensowenig möglich sei, ist durch Goethes bekannten derben Ausspruch dokumentiert: man solle doch lieber nicht streiten, wer von ihnen größer sei, Schiller oder er, sondern sich freuen,

baß zwei folde Kerle vorhanden feien'; auf ben zwifden beiben Standpunkten mitten inne liegenden Stufen aber ift allerdings biefer Streit nicht allein möglich, sondern fast notwendig und wird barum noch lange Zeit, wenn auch nicht litterarisch, fortgeführt werben. Befanntlich ift biefer Streit zuerft innerhalb ber von beiben Dichtern, wenn auch zunächst von Goethe, ausgegangenen romantischen Schule erregt worden: Novalis fließ sich an bem Mangel an moralischer Kraft, welcher in Goethes Dichtungen zu bemerken fei, an ber Darstellung ichlechter Gefellschaft und schlechter Denschen, die er fast ausschließlich liebe, und biefer Borwurf ist seitbem burch alle erbenklichen Stufen ber Tonleiter bis zu ben schreiendsten Mißtonen hinab und hinauf — Goethe sei ein Prediger ber sittlichen Schlaffheit und Immoralität, ein Prediger ber Ibeenlosigkeit, bes Quietismus, ber Unbeutschheit, ja ein gerabezu antinationaler Dichter - von ben Pustkuchen, Müllner, Borne und 2B. Menzel moduliert Dagegen fprachen bie übrigen Baupter ber romantischen Schule. August Wilhelm v. Schlegel an ber Spite, Schiller bie Wahrheit feiner Darstellungen, die Realität feiner Figuren ab, und dieser Tabel murbe ebenso wie Novalis Tabel ber Goetheschen Poesie bis zu den äußersten Extremen getrieben und verfolgt, als fei Schiller lediglich ein Talent, welches fich burch Gewaltmittel zum großen Dichter hinauf forciert und geschroben, bloß ein Phrasenbichter, endlich überhaupt gar kein Dichter mehr, wie benn noch neuerlich ber nun verstorbene Riemer in Weimar sich bie Dube genommen hat, uns au belehren, baß Schiller eigentlich alles Gute, was er gehabt, seinem Freunde Goethe liftig abgeschwatt und gestohlen habe.

Es ist schon oft und von Goethe zuerst und fast am öftersten ausgefprochen worben, Goethes Ratur fei es, von bem Besonderen zum Allgemeinen aufzusteigen, Schillers, vom Allgemeinen zum Befonderen berabzusteigen und es ist hiermit einer ber allgemeinsten Unterschiebe ber Menschennaturen bezeichnet, ein Unterschied, welcher burch sein Dasein ein vollkommen berechtigter ist, und ber weder bestritten noch verteibigt, fondern anerkannt fein will, ehe es zu einem Urteile über bas Wesen ber Dichtung und ben Borzug eines Dichters überhaupt kommen kann: ein Unterschied, welcher an Goethe und Schiller, als geistigen Repräsentanten nicht allein ihrer Zeit, fonbern ganger Nahrhunderte, ja in gewissem Sinne ber Menschheit überhaupt, nur am bestimmtesten und erkennbarften hervortritt. Sat bie eine dieser Naturen, bie vom Besonderen zum Allgemeinen aufsteigende, die Goethesche, ben Borteil eines breiteren Bobens, tieferer und sicherer Grundlagen für sich, so ist ihr bagegen bie Aufgabe gestellt, auch wirklich zum Allgemeinen aufzusteigen, nicht bei bem Besonderen stehen zu bleiben, sich nicht an bas Einzelne, Kleine, Niedrige, Gemeine zu verlieren; besitt bie andere Natur, die vom Allgemeinen zum Besonderen herabsteigende, die Schillersche, ben Borzug eines sicheren Mittelpunftes, eines unverrücharen Zieles, ben Borzug, daß sie - wie Goethe von Schiller fagt — gewaltig fortschreitet ins Ewige bes Wahren, Guten, Schönen,

a belief

und hinter ihr in wesenlosem Scheine liegt, mas uns alle banbigt, das Gemeine', fo ist ihr bagegen die Aufgabe geworden, nun auch wahrhaft in das Besondere berabzusteigen, bieses wirklich zu erfassen, und nicht in wesenlosen Gedanken und hohlen Figuren, in willfürlich geschaffenen Bilbern und leeren Träumen fich zu verlieren. Die Frage ist also nicht die: ist die eine Natur größer als bie andere? fondern bie: hat das Individuum, dem die eine ober die andere Natur zu teil geworden, wirklich und ganz bieser Natur entsprochen und Genuge geleistet? und für Goethe und Schiller wird die Antwort auf die Frage bas entschiebenste Ja sein; bas Rein werben wir ber Berblenbung ber Barteisucht ober untergeordneter und unreifer Bilbungszustände zu überlassen Es wird uns alsbann an Goethe nicht weiter ftoren, bag wir ihn überall vom wirklichen Leben und bessen Besonderheiten ausgehen sehen, um basselbe zu poetischen Gestalten zu erheben, und an Schiller nicht ferner irren, baß er zu streben und zu ringen hatte, um seinen allgemeinen Anschauungen, feinen Ibeen, Realität, Inhalt, Leib und Leben zu verschaffen — selbst bas nicht, daß er in diesem Ringen sich leiblich frühzeitig verzehrte; es wird uns nicht irren, wenn wir jenen nicht überall aus dem Besonderen, Wirklichen, immerhin auch Alltäglichen zu vollenbeter poetischer Allgemeinheit — diesen aus seinen erhabenen Ibeen nicht überall zu plastischer Besonderheit und Lebenbigkeit gelangen sehen. Bewundern wir dort ben Reichtum bes ungesuchten, in Rulle zuströmenden Stoffes, in dem der Dichter ganz aufgehet, sich liebend gleichsam verliert, so hält uns hier die Strenge und Wurde ber sittlichen Ibee. bie bem Stoffe energisch mit ernsten Forberungen gegenüberstehet, schablos: fpricht bort bie Ratur zu uns felbst in ihren vielgestaltigen, wunderbaren Tonen, hat bort aleichsam ber grünende Baum und das strömende Wasser seinen eigenen Gesang, ber aus ben Blättern und Blüten, ber aus ber Welle und ben Tropfen von selbst melobisch hervorbricht, so rebet hier zu uns die sinnende Seele des einsamen Denkers und Betrachters und singt uns die Tone, welche fie aus ber Tiefe hervorholt, die Harmonieen, die sie vorher im eigensten Heiligtum ihres Selbst ahnend vernommen, und zu welchen sie bie Dinge in ber Welt nachher funstvoll geordnet und zusammengestellt hat. Es ist — um es kurz zusammenzufassen — es ist der uralte Gegensat der Naturpoesie und der Kunstpoesie, der uns biesmal nicht mehr, wie in den alten Zeiten, in dem Volke und den Individuen, sondern in zwei Individuen, in Goethe und Schiller, verkörpert entgegentritt, und haben wir einst ben Streit ablehnen muffen über ben Borrang ber einen ober ber anderen, haben wir uns nur bestrebt, jebe in ihrer Eigentümlichkeit und Berechtigung anzuerkennen und zu begreifen, fo wird auch jett über Goethe und Schiller aller Streit aufhören; unsere ältere poetische Blutezeit ware nicht, was sie ist, stünden nicht in ihr Natur- ober Volkspoesie und Kunftvoesie schwesterlich neben einander; unsere zweite Blüteperiode würde nicht fein, mas fie ift, wenn nicht neben Goethe Schiller ftunde.

Begreiflich aber ist es, wie bei Individuen, in benen das Bewußtsein ber gleichen Berechtigung und ber gleichen Notwendigkeit beiber Dichtungsarten

noch nicht entwickelt und vollendet ist, eine Vorneigung für den einen ober anderen biefer beiden Repräsentanten berselben in der Neuzeit entstehen kann; begreiflich ist es, daß alle die, bei benen der Gedanke über die Anschauma und Erfahrung ein Übergewicht ober wo er einen Borfprung vor ber Erfahrung und ruhigen Hingebung erlangt hat, fich mehr von Schiller als von Goethe angezogen fühlen; begreiflich ist es, daß alle diejenigen, in welchen bas Gefühl ber Subjektivität vorwiegt, die lieber lehren als sich lehren lassen, lieber ordnen als die vorhandene Ordnung anerkennen und begreifen, zunächst bei Schiller stehen; erklärlich ist es, daß diejenigen, welche von dem Glang ber Diktion und überhaupt von den Mitteln, die einer farken Erregung ber Phantasie bienen, sich angesprochen finden, gleichfalls Schiller bevorzugen — alles ganz ebenso, wie in ber alten Zeit, in welcher ein großer, wo nicht ber größte Teil ber bamaligen gebilbeten Welt mehr, und zum Teil wieder fogar ausschließlich, ber Kunstpoesie ben Borzug vor der Bolkspoesie gab. Es ist einmal vor allem bie Jugend, welcher — ift ihre Entwicklung naturgemäß — noch bie Rube und, fast möchte ich fagen, die Gebuld für die Goethesche Dichtungs- und Anschauungsweise fehlt, es ist die Jugend, die jest noch und noch in späterer Folgezeit nicht allein bei Schiller fteben wirb, fonbern fteben muß, ebenfo gewiß ift es aber auch, baß es bei weiterer, gleich naturgemäß fortgefester Entwicklung Buftanbe geben muß, in welchen man einen Teil ber Schillerschen Poesie überlebt und sich, mit bem im eignen Innern aufgehenden Verständnisse für die Welt, vorzugsweise von Goethe verständigt und befriedigt fühlt. Da eine folche Entwicklung, wie sie hier vorausgesetzt wird, vorzugsweise nur bei ben Männern, weniger — wenn anbers bie natürlichen Berhältniffe nicht willfürlich verschoben werden — bei ben Frauen stattfindet, so wird ber gange Goethe weit schwerer allgemeine Gunft bei ben Frauen erlangen als ber Daß biejenigen, bie in einem Dichter nur bas stoffliche gange Schiller. Interesse befriedigt haben wollen, bie, welche Zeitinteressen und Zeitgefinnungen ausgesprochen zu feben begehren, fich beutzutage zunächst an Schiller halten, bringe ich gar nicht in Anschlag, ba biefe Ansicht von Dichtern und Dichtungen überhaupt aus bem Kreise ber bichterischen Beurteilung herausfällt, und bas heutige junge Geschlecht, welches barüber einig zu sein scheint, daß Schiller ber Dichter ber Freiheit, Goethe ber Dichter ber Anechtschaft sei, ist nicht wert, Schiller zu lefen.

Noch darf ich an einer Frage nicht vorbeigehen, welche erst in der neueren Zeit zwar nicht zuerst, aber mit weit größerem Nachdrucke als früher aufge-worfen worden ist und sehr verschiedene und zum Teil sehr leidenschaftliche Beantwortungen ersahren hat; es ist die über das Verhältnis unserer beiden größten Dichter zum Christentum. Wir haben hier auf der einen Seite die aufrichtigen und entschiedenen Bekenner des Christentums, die sich in zwei Fraktionen spalten: die einen sehen in Goethe und Schiller nichts als Heiden, in ihren Gedichten nichts als Heidentum, in der Beschäftigung mit ihren

3 3-171 Va

Dichtungen und ber Liebe zu benfelben nichts als heibnischen, und was mehr ist, wiberchristlichen Kultus bes Genius; die anderen wollen die Dichter ber Nation, mit benen sie sich burch taufend geistige Bande verknüpft, mit benen fie sich in wesentlichen geistigen Momenten eins fühlen, nicht preis geben unb bemühen sich angelegentlichst und ängstlichst, beren Christentum zu retten. alle möglichen Stellen und Ausbrücke und Worte aus ihren Dichtungen und Briefen zusammenzusuchen, in benen nur noch ein entfernter Anklang an bas Christentum vorhanden ist, um einen fozusagen juristisch bokumentierten Beweis zu führen: Goethe und Schiller waren boch Christen! ober Schiller war es wenigstens! — Auf ber anberen Seite stehen die zahlreichen Scharen berer. welche bem historischen, zumal dem kirchlichen Christentum fremd geworden find, in ihren ungahlbaren Saufen und Säuflein, von denen an, welchen bas Christentum, wenn auch nicht in ber That, boch noch als Lehre etwas gilt, bis herab zu benen, welche scharffinnig, mutig und ehrlich genug gewesen sind, ben angefangenen Prozeß bis zu Ende burchzudenken, mithin auch die Lehren bes Christentums im modernen Bewußtsein für aufgehoben zu erklaren, bie Religion in die Anthropologie zu verweisen und die Politik als ihre Religion zu bekennen. Diese berufen sich fast sämtlich auf die größten Geister bes Jahrhunderts, auf Goethe und Schiller, als ihre Autoritäten, daß es mit bem positiven, historischen Christentum nichts sei, und bie einen von ihnen beweisen, baß allerdings bie allgemeine Religion, bas fogenannte Wefen beffen, was fie für Christentum halten (Gott, Tugend und Unsterblichkeit), bei biefen Dichtern. und zwar bei Schiller in reicher Fülle zu finden fei, mehr aber habe Schiller gludlicherweise nicht gehabt, und Goethe vielleicht noch weniger, ba er sich ja im Pantheismus wohl gefühlt; bie anderen, bie Konsequenten, laffen beutlich burchbliden, daß beide Dichter, die allerdings noch zahlreiche Anwandlungen religiösen Bewußtseins gehabt, bei ihnen schon zu bem alten Gifen gehören höchstens gilt ihnen Schiller noch etwas als ein Apostel ber Freiheit — und daß balb eine politische Poesie hereinbrechen werbe, als eine neue Sonne bes Jahrhunderts oder Jahrtausends, vor welcher Goethes und Schillers trübe Lämvchen schmählich verbleichen würden.

Bergebliche Mühe würde es sein, uns mit diesen letzteren verständigen zu wollen, nicht minder vergeblich aber auch, ein Verständnis mit denen auf der äußersten Rechten zu versuchen, welche zwischen dem Broterwerb durch Handswerksbetrieb und der Erdauung keine Mittelglieder menschlicher Beschäftigung anerkennen; — scheiden wir indes auch diese Parteien aus, es wird dennoch nicht leicht sein, auch mit den übrigen ein leidliches Abkommen zu treffen. Beginnen wir mit der wiederholten Anerkennung der Thatsache: die Dissonanz zwischen dem Christentum, und nicht bloß dem kirchlichen, und unseren großen Dichtern ist vorhanden, Goethe steht mehr auf dem pantheistischen, die Natur vergötternden, Schiller mehr auf dem rationalistischen, den Menschen vergötternden, Standpunkte; sparen wir uns die Mühe, diese Thatsache wegzuleugnen, sparen wir uns die Mühe, sie zu bedauern — welches letztere Geschäft

ohnehin zu ben unfruchtbarften gehört, die wir unternehmen könnten. Wieberholen wir es: in ben bebeutenbsten Poesieen beiber Dichter liegt ein Mifton, wenn auch ein noch fo leifer, welcher ebensowenig von Abschluß und Befriebigung zeugt, wie er geeignet ift, volle, ungeteilte Befriedigung zu gewähren. Wiederholen wir es: Goethe vermochte es nicht, die Bewegung ber Nationen, bas große Bölkerleben bichterisch zu beherrschen, er vermochte es nicht, sich mit ber französischen Nevolution auseinanderzuseten, und er vermochte dies einzig barum nicht, weil er die welthistorische Bedeutung des Christentums nicht mit perfonlichem Glauben fassen konnte. Insbesondere mußte es ihm unmöglich sein, sich ber Revolution geistig zu bemächtigen, ba er an ben tiefsten und geheimsten Elementen berfelben innerlich teil hatte, ohne boch bie Entwicklung bieser Elemente nach außen hin teilen zu können; eine klare und entschiebene Stellung zur Revolution können nur bie haben, welche in berselben eine Entwidlung bes Menschengeschlechts und ber Geschichte sehen, also mit ihr gehen, und die, welche ebenso in ihren Beranlassungen, seit Ludwig XIV. und XV., wie in ihrem Verlaufe, eine Manifestation des antichristlichen Geistes erkennen; - biejenigen, welche sich bloß poetisch ober politisch von ber Revolution affiziert fühlen, wie Goethe, und bas driftliche Element ignorieren, werben stets eine unbehagliche Stellung ju berfelben haben. Berfchließen wir uns ferner ber Wahrnehmung nicht, daß fogar bei beiben Dichtern, bei Goethe feltener, bei Schiller häufiger und jedesmal fehr entschieden, ein feindseliges Verhaltnis ju bem Christentum zutage kommt, und baß, will man außere Zeugnisse berückfichtigen, für letteren überhaupt fast nichts spricht, als die Vorrebe zu ben Näubern, die jedoch für nichts mehr als eine notgebrungene Konzession und Beschönigung zu achten ift. Unterlassen wir es, biefen Stellen andere gegenuber zu setzen, in benen ein anerkennendes, friedliches Verhältnis zum Christentum ausgesprochen scheint, ba wir mit bemfelben boch nichts weiter gewinnen werben, als bie Uberzeugung, es seien eben unsere Dichter nicht einig mit sich felbst gewesen - eine Uberzeugung, ber es ohnehin schon schwer ist, sich zu verschließen, und welche zu befördern, wenigstens von seiten angeblicher Verteibiger ber Dichter, ein schlechter Dienst ift, ber ben Schlitzlingen geleistet wirb.

Fragen wir vielmehr, ob nicht trot ber Stürme, welche die Oberfläche bewegen und in unruhigen Wogen auf- und niedertreiben, dennoch etwa in der Tiefe des Elementes, wohin das stumpse Auge nicht reicht, eine Ruhe und Stille herrsche, welcher die Stürme der Zeit nichts anzuhaben vermochten; fragen wir, ob die aus der Tiefe herausgewachsene Dichterblüte gleich der Wasserlilie, die von den Wellen hin- und hergeschaufelt wird, nicht auch nur von mancherlei Gedankenwogen und Gedankenstürmen auf- und niedergetrieben werde, mit ihren Wurzeln aber sestgewachsen sei auf dem ewigen Grunde, der gelegt ist, ehe denn der Welt Grund gelegt war? sester gewachsen, tiefer gewurzelt, als die schwankende Blüte, die ihr Haupt kaum über Wasser zu halten vermag, selbst sich bewußt war? Fragen wir, ob wir nicht, die wir selbst hin- und hergeschleudert werden auf der Oberfläche des wogenden Zeitmeeres, an dem Schafte dieser aus der

Tiefe aufgestiegenen Lilie hinabgleitend selbst zu dem Grunde gelangen können, auf dem wir festen Fuß zu fassen vermögen, und ob wir nicht vielleicht alsdann an den Wurzeln der Pflanze die Perle sinden, welche köstlicher ist als alle Schätze, die in den Schiffen und Schifflein hin- und hergeführt werden über die unsichere Woge? Könnten diese Fragen bejahet werden, dann wäre der kleine Streit abgethan, der mit einzelnen Citaten und Stellen und Worten geführt wird, und für immer vorbei: die Parteien wären zwar nicht vereinigt, aber geschieden. Und ich glaube, daß diese Fragen bejaht werden können, ich glaube, daß sie bejaht werden müßen.

Lassen wir die außere Erscheinung ber Bersonen beiseite, und halten wir ums zunächst an die Dichtung, an deren Bedeutung, beren Wirksamkeit. Welche Stellung hat Goethes Dichtung zu ihrer Zeit und zu uns, und mas hat fie gewirft? Doch wohl, daß sie ber seit einer Reihe von Generationen unruhig, hastig und unbefriedigt nach Dichterstoffen suchenden Welt die Augen und die Herzen öffnete, daß sie zeigte, wie ringsumber die Dinge in ber Welt bes Dichterstoffes reiche Külle in sich trügen, wenn man ihn nur anzuerkennen und aufzunehmen geneigt und willig fei, und daß sie diese Geneigtheit, diesen guten Willen in die vertrockneten und versteinerten Herzen goß; — boch wohl, daß fie die Gemüter geheilt hat von der Unruhe und Ungeduld, den Greignissen porauszulaufen, die Objekte zu meistern, ehe man sie kennt, die Sachen zu verwerfen, ehe man sie begriffen und genossen hat; boch wohl, daß sie ben milben. ruhigen, feinen Sinn erzeugt hat, welcher auch bas scheinbar Unbrauchbare, Angenügende, Unfaßbare, ja bas ber eigenen Reigung und Ansicht Wibersprechende gelten und an feinen Orten stehen läßt, bis weitere Betrachtung und wiederholte stille Anschauung auch dieses anfänglich seltsam und widerwärtig Scheinende als ein Glied in einer wohlgefügten Rette, als einen integrierenden Ton einer höheren Harmonie begreifen lehrt. Der tiefe und feine historische Sinn, ber seit fünfzig Jahren in ber Naturforschung und in ber Geschichte, in ber Wissenschaft bes Nechtes und ber Sprache still emporgewachsen und jest zu einer herrschenben Macht geworden ift, ber Sinn ber Schelling und Segel. von benen eben ber lettere das Berzichtleisten auf eigene Borstellungen, das Ansichhalten, welches besser ift als Fragen', als Bedingung aller Kultur laut genug gepredigt hat, ber Sinn ber Sumbolbt, ber Savigny und Grimm. ist er nicht von Grund aus Goethesche Denk- und Sinnesweise? Die Entäußerung vom Egoismus, welcher die Dinge nur sich felbst, nur seiner zufälligen Reigung und Bilbung gerecht machen, biefe Entäußerung vom Egoismus, welcher die Erscheinungen nur so haben will, wie er sie sich gebacht hat, biese großartige Uneigennütigkeit, welche an ben Gegenstand keine beffen Natur frembartige Anforderungen stellt, biefe Wahrhaftigkeit, die nur ausspricht, was sie wirklich gesehen und erfahren, diese Treue, welche heilige Scheu trägt, an der dargebotenen Erscheinung willkürlich etwas zu verrücken - alles dies, ist es nicht aus Goethes Sinnes- und Dentweise in die Sinnes- und Dentweise ber besten unserer Zeitgenossen übergegangen? Ist nicht die ganze

Goetheiche Boesie voll ber Verkundigung: Du fuchst Licht und Wärme — sieh, eine helle, warme Sonne liegt braußen auf bem Gefilde, geh nur heraus aus beiner bunklen Einsiedlerzelle, schlag beine Augen auf, die du verschlossen hieltest, laß bich nur anscheinen, laß bich burchwärmen von ber Sonne; sie ist vor dir bagewesen und wird nach dir da sein, für dich und viel tausend andere; bu hast nicht nötig, sie zu suchen, nimm sie nur, nimm sie mit ihrem milben Glanze und ihrer milben Wärme, wie sie dir gegeben ist; wehre dich nur nicht, laß bich nur auftauen, gieb nur zu, baß bu erwärmt und erquickt werbest, hindere burch bein Werk nicht bas Werk bes Sonnenlichtes und ber Frühlingswärme. Und legt diese Verkundigerin nicht auch die menschlich milde. warme hand auf unsere dunkelen Augen, daß sie sich erschließen, nicht auch auf unfer taltes, strenges Berg, bag es unter ber weichen, warmen Sand selbst erwärmt und zu schmelzen beginnt, leitet sie uns nicht mit sauftem Arme hinaus aus der dunkelen Klause unserer Eigenwilligkeit in das helle, warme Licht der Somme, die fie uns verkündigt? Sind nicht in diefer Weife Goethes Dichtungen als eine Art weltlich Evangelium', wie er selbst einmal, wenn auch nicht zunächst von feinen Schriften fagt, burch bie Welt gegangen? — Und wenn wir uns nun ganz eingelebt haben in biefe Ruhe und Milbe, in diefe Uneigennützigkeit und diese Anspruchelosigkeit, wenn wir sie lange Zeit üben gelernt haben an ben weltlichen Dingen, an unserer Wissenschaft und Kunst, an unserem Berhältnisse zu den Menschen und zu den Greignissen und Erzeugnissen unserer Reit — ba tritt benn boch wohl auch bas einst verschmähete, abgewehrte, zurückgestoßene Christentum vor unseren Sinn, und wir bemerken fast überrascht, daß wir zu ihm nicht stehen, wie zu den übrigen Erscheinungen, nicht wie zu den Dingen in der Welt: die Billigfeit, die Uneigennützigkeit und Anspruchslosigkeit, bie wir biefen gegenüber üben gelernt, geübt und anderen empfohlen haben, ist ihm gegenüber von uns noch nicht geübt worben; unsere Gebanken ben Erscheinungen der Welt voranlaufen zu lassen, das haben wir verlernt, aber bem Christentume laufen unsere Gebanken und Ansprüche noch immer voran: und je tiefer wir num eingebrungen find in jenen Sinn ber Billigkeit und ber Resignation, um so empfindlicher ist uns jest ber Wiberspruch mit uns selbst. daß wir das eine thun und das andere lassen; auch das verstoßene und verworfene Evangelium von Christus beginnt ein gleiches Recht mit ben Dingen in der Welt bei uns anzusprechen und zu gewinnen. Und was will nun eben vies Evangelium? Es will und verkündigt ja nichts anderes, als was uns in weltlicher Weise schon längst ist verkindigt und was von uns ist angenommen worden: Thu bein Herz auf und beine Augen — werde Licht, benn bein Licht kommt — die Sonne der Gerechtigkeit leuchtet weit hin über alle Welt, in alle Höhen und in alle Tiefen, laß bich erleuchten; werde wie ein Kind an Offenheit und Ginfalt, und nimm, mas bir gegeben wird; nimm ben Frieden, ber längst für dich bereitet war, und du wirst nicht wieder suchen — trink, und bich wird nicht wieder bürsten. Haben wir mit ben Bäumen und ben Steinen ein unergründliches Gespräch beginnen und ihre Sprache verstehen gelernt,

haben wir erfahren, daß jeder Brunn und jeder Fels uns etwas anderes, etwas Eigentsimliches von sich erzählte, haben wir mit treuem einfachen Sinne wie der Natur, so dem Nechte und der Sitte, den Thaten und der Sprache der Bölker gelauscht und uns gerade dann am meisten an ihnen freuen gelernt, wenn wir einsahen, daß sie eben nicht waren, wie wir sie uns dachten — so öffnen wir auch unser Ohr wohl gleich hingebend einem Gespräche mit dem, der einst auf dem Berge gesessen hat, das Bolk zu lehren, so tritt uns auch wohl die Gestalt dessen, der allerdings keine Schönheit hat, die unseren Augen gesiele, auch die allerverachtetste und unwerteste Gestalt am Areuze in ihrer ganzen, in ihrer einfachen Wahrheit vor die Seele, in die Seele.

Dieses Aufschließende, Bahnmachende, dieses Befreiende und Weltlicherlösende ist durch die ganze Goethesche Dichtung gleichmäßig ausgebreitet; und wenn nun Schiller mit ber Energie feines bem Ibeal zugeneigten Geistes biefe Elemente ergreift und bas als Gefet und Regel geltend macht, mas bei Goethe mehr in bem Gangen seiner Dichtungen unausgesprochen verbreitet liegt, bann spricht er es prophetisch aus, daß bas Höchste nicht im Ringen und Streben, fonbern in bem Empfangen freier Gaben, nicht im Rechte, fonbern in ber Gunft, nicht im Berbienste, sonbern in ber göttlichen Zuneigung liege, baß bie Einfalt bes bescheibenen Gefäßes allein bas Göttliche fasse, baß bie Herrlichkeit höherer Welten nicht von bem geschauet werbe, welcher sie sehen wolle, sonbern von bem, ber es aufgebe, sie aus eigenem Bermogen anzuschauen — von bem Blinden; weit hinaus über bas Gebiet ber Poesie trägt ben Dichter der tiefe Instinkt ber Wahrheit: daß Gottesoffenbarung und Poesie in ihrer Wurzel und ihrem letten Wesen eins seien; und bas hat er im höchsten Gebiete seines Schaffens unbewußt nicht bloß ausgesprochen, sondern bezeugt, er, ber im nieberen Kreise ber Dichtung selbst nur bas Ringen und Streben, nur bas Menschliche und Verständige anerkannte und geltend machte. So wird benn ber bichterische Genuß weber überall, noch notwendig und am wenigsten gerade in seinem tiefsten Fundamente burch ben Mißklang gestört, ben die vereinzelten, die willkürlichen Außerungen ber Dichter allerdings zwischen sich und bem Christentume hervorrufen; so sind uns denn auch diese zwei nicht Jugendverführer und Christenverstorer, nicht Zorngefäße ber höheren Sand, bie Berwirrung zu mehren — wer sie ganz, wer sie recht zu verstehen weiß, dem sind auch sie folche, bie es menschlich bachten übel zu machen, während bie Führung aus ber Sohe es gut burch sie gemacht hat.

Es war hier zunächst nur barum zu thun, die Dichtungen, und zwar nur im allgemeinen, nicht die Personen der Dichter, in ihrem noch allzu wenig gründlich gewürdigten Verhältnisse zum Christentume zu betrachten; sollten die einzelnen Dichtungen in der angegebenen Beziehung eine nähere Würdigung erhalten, so möchte es nicht allzu schwer sein, z. B. an dem ersten Teile des "Faust" nachzuweisen, daß berselbe, wie kein anderes Gedicht unserer Zeit, eine Vorbereitung auf die höchste, die christliche Weltanschauung enthalte, und auf das genaueste die Schranken des Dichterischen, Menschlichen, gegenüber dem

S S-INI-WE

jenseits ber Dichtersphäre liegenten eigentlich und ausschließlich Gottlichen einhalte, wofür eben ber vielfach verkannte Brolog im himmel' ben einleuchtenosten Beweiß giebt: — baß "Kaust' ben eben bezeichneten Dienst geleistet habe — bies Zeugnis werben mit mir viele unferer Zeit ihm schuldig sein. Sollten bagegen bie Dichter mit in ben Betrachtungsfreis gezogen werben. was hierher wohl kaum gehören bürfte, so würde zuerst geltend zu machen sein, baß in ber Zeit, in welche bie Entwicklung unserer Dichter fiel, bas firchliche Christentum innerhalb ber evangelischen Rirche nur in abgelebten, fast erstorbenen Erscheinungen, oft und fast immer in geschmacklosen Formen auftrat, ber dristliche Glaube bagegen, welcher noch vorhanden war, in äußerst subjektiver Gestalt, wie z. B. in Klopstock und Lavater, sich zeigte. Die Gespanntheit, Überreiztheit und in das Unwahre überschlagende Redseligkeit, an ber bas bloß fubjektive Christentum überall leidet und in Lavater auf fehr auffallende Weise litt, war ober wurde bem burchaus gesunden Sinne Goethes zuwider - und Subjektivität gegen Subjektivität gesett, hatte er immer fo viel in bie Dagschale zu legen, wie ein anderer, so baß Goethe sich in feiner Weise able be nend gegen die an ihn andringenden frommen Gemüter und barnach ablehnend gegen bas Christentum überhaupt verhielt, wenn er gleich ber historischen Grundlage bes Christentums lebenslänglich näher gestanden hat, als Schiller, ber mehr ben Moralstandpunkt bes Nationalisten behauptet, welcher bie geschichtliche Grundlage bes Christentums bekanntlich nicht zu bedürfen glaubt. — Doch biefer beschränktere Standpunkt ber Versonen lieat uns ferner, in noch weiterer Entfernung ber nach meiner Überzeugung ohnehin völlig verfehlte, Dichtung und zeitliche Erscheinung ber Person burcheinanber zu mengen, wie bies G. Schwab, Gelger u. a. auf eine Weise versucht haben, welche feiner Partei genügt, und ben Dichtern, lebten fie noch, ohne Frage gar feltsam erschienen sein wurde. Ich habe mich begnügt, auch an biesen Dichtern bie Erfahrung nachzuweisen, daß nicht das, was wir am klarsten zu erkennen meinen, was wir am beharrlichsten verfolgen, was wir mit bem nüchternsten Bewußtfein als unser Ziel erreichen und ergreifen, sondern bas, mas wir unbewußt, aus bunkelm, aber göttlichem Triebe, ja wiber unsere augenblickliche und zeitliche Neigung thun, bas Fruchtbarfte, bas Dauernoste, bas Ewige und Göttliche unseres Wirkens ift. -

Es wird zuletzt noch meine Aufgabe sein, meinen Lesern die einzelnen Dichtergruppen und Dichterschulen, welche sich an unsere sechs Häupter: Rlopstock, Lessing, Wieland, — Herber, Goethe und Schiller, angeschlossen haben, in der Reihenfolge, in welcher die Führer aufgezählt worden sind — womit die Zeitfolge der Entstehung der Schulen und der Sammlung der Gruppen fast durchaus übereinstimmt — in einer übersichtlichen Schilderung vorzusühren.

Übersichtlich wird diese Schilberung nur sein können, weil mit geringen Ausnahmen die Werke der einzelnen, diesen Schulen und Gruppen angehörigen Dichter teils dem Umfange, teils der Bedeutung nach minder hoch in Unschlag zu bringen sind, und manche wirklich nur genannt werden, weil sie an ein großes Parteihaupt sich anschließen, teils weil sie uns verhältnismäßig noch allzunahe liegen, um sie ignorieren zu können, während gar manche selbst von denen, die ich hier noch nennen muß, nach einem Jahrhunderte in einer Gesichichte der Dichtung, die es nicht darauf angelegt hat, eine Büchergeschichte zu sein, mit Stillschweigen werden übergangen werden.

Un Klopstock schloß sich zunächst eine Reihe von biblischen Dichtern, an der Spite der alte Bodmer felbst und in seiner frühen Jugend auch Wieland: biese hatten es fast fämtlich auf nichts anderes, als auf biblische Epopöen abgesehen, und solche Produkte konnten nur schwache, ja ohnmächtige und meist völlig verfehlte Rachahmungen ber Klopstockschen Messiade, keine wahren Dichtungen sein. Sie sind allesamt vergessen und können füglich ber Bergessenheit überlassen bleiben. Mehr lyrisch angeregt zum driftlichen Dichter war von Klopstock Lavater, boch auch bessen lyrische christliche Poesieen sind mit sehr geringen Ausnahmen nur Nachklänge von Klopstock, gefühlsinnig wie Rlopstods Lieber, aber auch meist formlos, und was schlimmer ist, burchagnaia rhetorisierend, zuweilen überspannt und sogar unwahr. Bum Kirchenliebe hatte Lavater viel zu viel unruhige Subjektivität und viel zu wenig kirchliche Trabition; für das geistliche Lied befaß er mehr Anlagen, schwächte aber bie Wirksamkeit berselben burch allzu flüchtiges Produzieren, so daß gar viele seiner geistlichen Lieber nur einen poetischen Gedanken haben, den er dann in eine Maffe von Worten einhüllt und in beren Flut gleichsam ertränkt; oft ist bies sogar Absicht bei ihm, ba ihm die Kaßlichkeit seiner Lieder so sehr am Herzen lag, daß er sie mit Anmerkungen begleiten zu mussen glaubte. Bei weitem mehr Bebeutung als feine religiöfen Poesieen haben feine Schweizerlieber, augleich die ältesten seiner dichterischen Produkte 312.

Zunächst hierher, wegen seiner geistigen Verwandtschaft mit Lavater, wenn auch nicht seiner poetischen Produkte im engeren Sinne, gehört Johann Heinrich Jung. Seine im redlichsten Cifer, aber nicht in der klarsten Besonnenheit, ja nicht einmal mit festem religiösen, geschweige denn kirchlichem Bewußtsein geschriebenen Bücher, sein Heimweh und seine Siegesgeschichte, mögen vergessen werden, wie seine Romane Florentin von Fahlendorn und Theodore von der Linden bereits längst vergessen sind; niemals aber werden vergessen werden Heinrich Stillings Jugend, Jünglingsjahre und Wanderschaft, in welchen eine Sinsachheit der Darstellung, eine Wahrheit und Tiese der Empfindung und, was mehr ist, eine Wahrheit und Tiese der christlichen Erfahrung zu sinden ist, wie kaum in irgend einem anderen Werke unserer Litteratur. Der poetisch vollendetste Teil dieser seiner Lebensgeschichte ist der erste, bei welchem ihm sein Freund Goethe die Hand geführt hatte, und die Schilderung des alten Sberhard Stilling, welche in diesem Buche enthalten ist, wird für alle Zukunst eins der

großartigsten Muster ber Charakterschilberung bleiben. Aber auch die beiden nächstfolgenden Teile sind, zumal als Reinigungsgeschichte des inneren Lebens, von unschätzbarem Werte. Mit dem vierten Teile (Heinrich Stillings häusliches Leben) nimmt das Interesse ab, und nur einzelne Darstellungen, wie der Tod seiner ersten Gattin, sind von ergreisender Wahrheit. Der fünfte Teil, welcher sein Leben in Marburg erzählt, ist unbedeutend. Jene drei ersten Teile aber sind ein Brunnen der lebendigsten, volksmäßigsten Poesie, unerschöpflich und immer von neuem erquickend, so oft man auch zu benselben zurücksehrt 318.

An den deutschen Elementen der Klopstockschen Boesie entzündete sich ber Beist ober Ungeist ber fogenannten Barben, als beren Hauptrepräfentant Rarl Friedrich Aretschmann zu betrachten ift, wenn auch ber Wiener Nefult Denis ihn an Regelmäßigkeit und bichterischer Erhebung übertraf. Kretschmann nannte sich ben Barben Rhingulf und befang als folcher bie Hermannsschlacht und hermanns Tob, jene in funf, biefen in vier Liebern, je zusammen nach Alopstock Barbiete genannt, in hohlen Phrasen und gewaltigen Kraftworten, worin er, wie natürlich, Klopstock noch zu überbieten suchte; außerdem bichtete er ein Barbenlied an Kleists Grabe und viele kleinere Sachen. Bu seiner Reit war Kretschmann sehr beliebt, sogar in gewissen Kreisen berühmt, es hieß von ihm, außer Klopstock und Denis habe er allein ben einzigen mahren Barbenton getroffen 814, wiewohl niemand jemals einen Barben gehört, und was bas schlimmste war, es nimmermehr Barben gegeben hatte. Heutzutage find seine meisten Sachen weit weniger lesbar, als etwa Hofmannswaldausche und Lohensteinsche Poesie. Der Jesuit Denis zu Wien, ber sich ben Barben Sined nannte, übersette Disian querft und bichtete aus Offianschen und Klopstockschen Reminiscenzen seine Barbenlieber zusammen, die, wie Kretschmanns Lieber, jest als eine in sich unwahre Poesie, ober, um mit Kästner zu reben, rasende Prosa', verdienterweise vergessen sind. Am längsten bekannt blieb von Denis seine Obe auf Gellerts Tod. Außer diesen aber trat noch eine ziemliche Angahl, ja ein kleines heer Barben auf, welche zusammen bas fprichwörtlich geworbene Barbengebrüll' austimmten 318.

Eben zu diesem Heere gehört auch ber im Jahre 1823 verstorbene Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, ber burch sein schon 1766 gebichtetes Lied eines Stalden, in welchem doch wenigstens wirkliche nordische Mythologie vorkommt, sich in diese Reihen stellt, außerdem aber als Dramatiker in Alopstocks Geist und Stil erwähnt werden muß. Lange Zeit berühmt war seine Schauertragödie Ugolino (nach Dante) vom Jahre 1768, die wohl zu dem Gräßlichsten gehört, was jemals gedichtet oder sir Dichtung ausgegeben worden ist: vollkommen Lohensteinscher Bombast, nur in Alopstockscher Sprache. Gleich berühmt und noch wirksamer war die während der siedziger Jahre unzähligemal aufgesührte Kantate Ariadne auf Naros (ein Jahr älter als Ugolino, 1767), eine der beliedtesten Speisen sie empfindsamen Seelen jener Zeit, welche in dem "Hinad! von dem Felsen hinad!" vor schauerlicher Wonne und in einer Flut von bittersühen Thränen zu zerschmelzen pslegten. Übrigens berührt

sich Gerstenberg, zumal in seinen früheren Poesieen (Tändeleien), vielfach auch mit den Anakreontikern, mit Hagedorn und Gleim und selbst mit Wieland 816.

Ein noch bestimmteres Mittelglieb, ein wirkliches Zwitterwesen zwischen Rlopftod und Wieland, ift Chriftoph Daniel Friedrich Schubart, seiner Reit einer ber populärsten Dichter Deutschlands, teils durch seine Boesieen, teils durch seine bekannten Schickfale, ja fogar, wie wir wissen, bas erste und nächste Dichtervorbild feines Landsmannes — Schillers. Er war ein wandernber Klopstocksavostel im Württemberger Lande, indem er überall, wohin er kam, Alopstods Messias vorzulesen und baburch ungemeine Erschütterung hervorzurufen pflegte; außerdem nahm er von Klopstock zunächst die "patriotische" Gefinnung an, die er famt seinem sauberen Landsmanne Weckherlin, bem Berfaffer bes grauen Ungeheuers' (einer Zeitschrift), auf gleich unbesonnene Weise wie biefer geltend machte und auf gleich empfindliche Weise durch lange Festungs= haft büßte 817. Das beste und ein wirklich gutes patriotisches Dichterzeugnis Schubarts, auch wohl bas beste Gebicht, welches er jemals verfertigt hat, ist bas vielgesungene Auf, auf, ihr Brüber, und seib start', welches auffallenberweise in ber neuesten Ausgabe seiner Werke fehlt. Sobann eignete er sich von Alopstod bas Pathos bes Ausbruckes an, bas er nur auf einen etwas berberen und handgreiflicheren Ton zu stimmen wußte; eben badurch aber wurde er in ben mittleren und nieberen Schichten so ungemein beliebt. Es gab eine Zeit, und sie reicht noch ziemlich weit in bas gegenwärtige Jahrhundert herein, in der jeder Knabe Schubarts "Batermörder" auswendig wußte und sich an den eiskalten Schauern bes "Hu, ein Bein und noch ein Bein' und "Siehst bu noch Blut bort an ber Wand' voll grausenben Entzückens weibete; noch länger bekannt und beliebt war das Phrasengewebe: Die Fürstengruft'. Viele seiner Lieber brangen wirklich in bas Bolf und sind von ben württembergischen Bürgern und Bauern gern gefungen worben. — Neben biefem Klopstockschen Geschmacke aber bichtete Schubart auch in Wielands Tone und Geschmacke bie lascipsten, von ihm felbst übrigens fpater meift unterbrückten Sachen. Bekanntlich früher ein roher Büstling, bekehrte er sich in seiner zehnjährigen Haft auf bem Hohenasperg und bichtete nun fast nur geistliche Lieber mit überquellenber, leibenschaftlicher Empfindung, baber start phrasenhaft und ohne bichterischen Schubarts Lebensgeschichte wird langer bedeutend bleiben, als seine schon jett fast völlig vergessenen Poesieen 818.

Noch sind am bequemsten hier anzureihen die Naturdichter, welche, zus nächst noch von Bodmer angeregt, die weichen Elemente der Alopstockschen Poesie aufnahmen und darstellten: das Empfindsame, das Wehmütigschwersmütige, das Schwimmen in der Empfindung, die es zur Handlung nicht zu bringen vermag. Bekannt ist vor allen der Idyslendichter Geßner, dessen Naturschilderungen lange Zeit für fast unerreichbare Muster galten und, was nicht abgeleugnet werden kann, wirklich einige wahre, gute Züge haben; die diese Schilderungen begleitenden menschlichen Empfindungen aber sind so butterweich und dabei so widerlich süsslich, daß ein gesundes Gemüt sich sehr balb

b-Pit-Up

mit Wiberwillen wegwendet. Die Krone seiner poetischen Prosa sind: "Der erste Schiffer' und "Der Tod Abels', letzteres bis zum unerträglichen siß und bünn, aber den Klopstockschen Dramen ähnlichen Inhaltes an Gehalt und Stil nur zu nahe verwandt<sup>19</sup>. Besser sind die Fischeridyllen des ehemaligen Mönches Xaver Bronner, die doch hin und wieder einige Wahrheit der Handlung besitzen.

Ebenso bekannt und beliebt wie Gefiners Ibnllen waren die von Schiller mit großer Anerkennung behandelten und erst von der romantischen Schule in Miffredit gebrachten ver, tropbem aber noch bis auf unfere Tage bei vielen in Gunft gebliebenen Gebichte Friedrich Matthissons. Schlagende Bahrheit ber Naturschilderungen ist ben meisten Gebichten Matthissons nicht abzusprechen, und Das Monbscheingemälbe' und Der Abend' und andere werden, wenn man einmal zugegeben hat, daß bloße Naturschilderung ein würdiger Gegenstand ber Poesie sei, in ihrer Art immer als Muster gelten muffen. Rebenfalls aber ist biese Dichtungsgattung eine ber untergeordnetsten unter allen und kann kaum auf den Rang Anspruch machen, welchen die Landschaftsmalerei in der Malerfunst einnimmt; an sich dürfte sie nicht viel höher stehen als die Dekorationsmalerei. Ihr höchster Triumph — und Matthisson hat ihn allerbings zum Teil erreicht — ist der, in dem Lefer dieselben Empfindungen zu erregen, welche ber Anblid ber geschilberten Landschaft hervorruft. Gewissen Jugendperioden pflegen Gedichte, wie die Matthissonschen, ungemein zuzusagen, boch können sie auch leicht ben Gefchmack an aller besseren Poesie verberben.

Höher als Matthisson steht Johann Gaubenz, Freiherr von Salissewis; ein Naturschilderer wie Matthisson, von gleicher Wahrheit, aber von etwas größerer Aräftigkeit in seinen Schilberungen, als jener. Höher steht er indes hauptsächlich barum, weil er seine landschaftlichen Gemälbe an menschliche Empfindungen anknüpft, für welche jene nur den Vordergrund abgeben. Sins seiner berühmtesten Lieder: "Das Grab ist tief und stille", gehört übrigens nicht zu seinen besten, denn die nackte Hoffmungslosigkeit ist, wie alle reine Negation, kein würdiger Gegenstand der Poesse 1822.

Weit bebeutender als die hier aufgeführten Nachfolger Klopstocks ist der an ihn mit heftiger Opposition gegen Wieland angeschlossene Göttinger Dichterbund oder Hainbund, als bessen Mitglieder, Angehörige und Verwandte genannt werden müssen: Bürger, Hölty, die beiden Grafen Stolberg, Johann Heinrich Boß mit seinen Nachfolgern, Miller, Leisewitz und sodann Claudius und Göcingk. Fast alle diese Dichter gehören in der Zeit, als sie den Haindund in Göttingen ausmachten, der Genieperiode an; ja es hat sich fast bei keinem der übrigen Genies so bestimmt und so energisch das Bestreben kund gethan, als bei ihnen: der ganzen Poesse unter Klopstocks Agide, Shakespeares und der Griechen Bordilde eine neue Ara zu geben, dagegen alles Alte, Abgelebte, Undeutsche, Schwächliche, Unwahre zu verbannen. Zu diesem Undeutschen, Unwahren, Entnervenden aber rechneten diese jungen Männer, und gewiß mit dem vollsten Rechte, vor allem die Gedichte und die gesamte schriftskellerische Thätigkeit Bielands. Diese Bedeutung des Bundes an sich geht

über eine gewöhnliche jugenbliche Spielerei nicht binaus, überbauerte auch bie Universitätsjahre ber Berbundeten nicht (er mahrte vom 12. September 1772 bis ungefähr eben dahin 1774), die Anregung aber, welche von demfelben teils für die Mitalieder selbst, teils für die Poesie überhaupt ausging, war von nicht geringer Wichtigkeit: ein neues Zeitalter ber Poesie haben zwar die Wlitalieber bes Bundes nicht hervorgerufen, wie sich benn ein folches mit Bewußtsein und Absicht überall nicht hervorrufen läßt, aber als die beste Pflanzschule Klopstock, aus welcher ber Same, ben er ausgestreuet, auf ben verschiebenften Boben getragen wurde, so baß eine Fulle ber mannigfaltigsten Bluten aus biefem Samen hervorwuchs, kann biefer Bund allerdings betrachtet werben. Die Gigentümlichkeiten ber Klopstockschen Sinnes - und Dichtungsweise legten sich hier in einer Reihe von fehr verschiedenen Individuen einzeln zu Tage und gleichsam auseinander, von der schwärmerischen Freundschaft und dem spielenden Barbenwesen (benn anfangs wenigstens spielten bie jungen Leute sehr ernsthaft Barben und gaben sich insbesondere die von Klopstock fabrizierten altbeutschen ober Offiansche Namen) bis zu ber weichlichen Empfindelei auf ber einen und bem ftrengen, freilich julest bis ju burftiger Rüchternheit getriebenen Studium ber Griechen auf ber anderen Seite. Das Draan dieses Bundes war ber Böttinger Mufenalmanach', ber übrigens nicht allein Beitrage von ben Mitgliedern des Bundes, sondern auch von Klopstock und Goethe in sich faßte 828.

Gottfried August Bürger gehörte bem Bunde nur äußerlich, gleichsam als Berwandter, an, ba er zu ber Zeit, als berfelbe in feiner höchsten Blute stand, bereits die Universität Göttingen verlassen hatte; auch steht er verhältnismäßig in einer weit schwächeren inneren Verwandtschaft zu ben übrigen Genossen und Verwandten des Bundes, als auch die verschiedensten Ingenien desselben unter sich. Ra, er bilbet fogar, wenn nicht einen Gegenfat gegen die übrigen, boch ben äußersten nach Wieland vorgeschobenen Vorposten, ber in guter Stunde auch mit bem Feinde sich auf das beste zu vertragen weiß. Bekanntlich sind Bürgers Gedichte vielfach mit seinem, fast vom Anfange an in sich zerrütteten Leben verflochten, und die große Mehrzahl derselben ist ein getreuer Abdruck einer ebenso uneblen als unschönen Wirklichkeit. Undere haben etwas Aufgebunsenes und Angespanntes, und bie Bahl ber wirklich guten Gebichte Bürgers ist in der That nur klein. Zum Belege diefer heutzutage wohl fehr allgemein zugestandenen Behauptung darf ich mich nur auf den Ritter Karl von Sichenhorst ober bie Entführung berufen: Anapp, sattle mir mein Dänenroß' 2c., wie unnatürlich gespannt und gebehnt ist hier alles! Wie aufgebunsen ist "Lenardo und Blandine' (die Bearbeitung einer alten Novelle des Boccaz), wie bis zum Wibrigen eraltiert Des Pfarrers Tochter von Taubenhain!' wie trivial Die Entführung der Europa', wie gemein Die Frau Schnips', mit welchen unreinen Elementen versett sein "Dörfchen" (eine Bearbeitung bes "Hameau von Bernard'), ber zahlreichen ganz unreinen Probukte nicht zu gebenken. Was aber Burger auch in biefen schwachen und verwerflichen Gebichten für sich hat, ist eine Leichtigkeit ber Darstellung, eine Gefügigkeit und Geschmeibigkeit ber Erzählung,

besonders aber ein Wohllaut ber Sprache, ein Fluß ber Verfe, wie wir sie selbst in vielen Dichtungen unserer größten Deister umsonst suchen, fo baß wir neben manche Strophen und Lieber Bürgers in biefer letten hinficht nur bie Gebichte unserer älteren Zeit, die Minnelieder, halten können. Dieses Vorzuges war fich Bürger übrigens sehr wohl, vielleicht zu wohl bewußt, da er durch bieses Vertrauen auf seine ungemein glückliche Versifikation verleitet wurde, es mit bem Stoffe nicht genau zu nehmen. Traf er aber — man muß leiber fagen: burch Bufall - einen guten Stoff, fo fchuf er auch Gebichte, welche nicht allein bie Anerkennung verdienten, die sie im vorigen Jahrhunderte fanden, sondern noch heute verdienen und fogar noch in später Zukunft verdienen werden. Zumal gilt dies von benen, in welchen er ben echten Bolkston zu treffen wußte, was zu seiner Zeit etwas fast Unerhörtes war und noch immer etwas ungemein Seltenes ift. Die Anlage bazu lag in ihm, wie feine besten Gebichte fast famtlich und oft seine schlechtesten freilich am beutlichsten zeigen; angeregt und einigermaßen ausgebilbet wurde sie burch Percys Reliques und Herbers Werke. bies Gebiet gehören benn seine besten Gebichte. Dahin bürfen wir unbebenklich, trot einiger nicht unbebeutenber Mängel, seine Lenore' rechnen, welche an Klana und Wohllaut bis bahin noch nicht, felbst nicht von Schiller, übertroffen worben ift. und in ber Volksmäßigkeit bes Ausbruckes nur bie Goetheschen Gebichte über fich hat 824; fobann Das Lied vom braven Manne', ,Robert', Das Lieb von ber Treue' und Der Raifer und ber Abt'. Enblich aber werben wir Bürgers Sonette nicht vergessen, die mit zu ben besten zu rechnen sind, welche jemals gebichtet worben sind, wiewohl sie in unserer neuesten Dichterzeit zu ben ältesten gehören; bas ausgezeichnetste ift bas ,An bas Berg', welches er in ben Tagen seines tiefsten Rummers und Elendes bichtete. -Bürger hat zu den populärsten Dichtern gehört, welche unfere gefamte Litteraturgeschichte ausweisen kann - seine Lenore' burchstog in einem Augenblicke ganz Deutschland und wurde, was nicht ftark genug hervorgehoben werben kann, im Kreise bes Volkes ebensowohl gelesen und gesungen, wie im Kreise ber Gebilbeten, und thut in beiben Areisen noch jett, nach hundert Jahren, ihre Wirkung: bies Volksmäßige, allen Zusagenbe war es, was Schiller in seiner bekannten Recension allein verkannte und nach feiner Anschauungsweise verkennen mußte, während in allen übrigen Bunkten die Nachwelt Schillers Urteil. welches ben unglücklichen Bürger so tief kränkte, ja vernichtete, auf bas vollständigste bestätigt hat; Bürger wußte, wie Goethe einst von Gunther fagte, sich nicht zu gähmen, und barum gerrann ihm sein Leben wie sein Dichten. Ja, es zerrann ihm auf die bedauernswürdigste Weise, und es hatte darum etwas fast Gravenhaftes, als fünfundzwanzig Jahre nach seinem Tobe seine britte, von ihm geschiedene Gattin, Glise Bürger, das vielgenannte Schwabenmädchen, in ber Welt umherzog und die Gebichte ihres Gatten, dem sie doch zum größten Teil sein frühes Grab bereitet hatte, mit großem Pathos beklamierte 325.

Eine ähnliche, wenngleich bei weitem nicht so umfassende Popularität wie Bürger, aber eine größere Liebe bes Publikums genoß Hölty, der früh-

verstorbene Dichter zarter Gefühle, füßer Träume und wehmütiger Ahnungen. Alle seine Gebichte machen ben Gindruck einer reinen, schnell emporgeblüheten. aber ebenso schnell wieder verwelkenden Jugendlichkeit, die eben barum in ber bamaligen Zeit ber Empfindsamkeit eine große und allgemeine Wirkung nicht verfehlen konnte. Die Sehnsucht nach einem reinen, ungetrübten Naturgenusse, nach ländlicher Ruhe und Stille, nach einem ganz ber Empfindung gewibmeten und in ihr aufgehenden Dasein — eine Sehnsucht, die damals durch gang Deutschland ging — hat niemand reiner und zarter ausgesprochen als Höltn, niemand auch die mit dieser Sehnsucht verbundene fanfte Melancholie der Todesahnung und Todessehnsucht wahrer dargestellt als er. Seine berühmtesten und beliebtesten Gebichte waren zu ihrer Zeit "Die Traumbilber", in welchen er, hierin ganz an Klopstod angeschlossen, die zufünftige Geliebte besingt; eins der bekanntesten aber blieb Der alte Landmann an feinen Sohn: Ub immer Treu und Redlichkeit'. Seine Romanzen sind Bersuche, die neben Bürgers Romanzen weber besonderen Gindruck gemacht haben, noch jest Beachtung in Anspruch nehmen können 826.

Schon in Burger, ber ben homer zu überfeten begann, und holty zeigt fich ein gludliches Bestreben, auf Klopstocks Spur weiter zu geben und bie antiken Formen noch inniger mit beutschem Geiste ober, biesmal richtiger, beutichem Gefühle zu verschmelzen; ein weiterer Fortschritt in diesem Bestreben offenbart sich in ben Brüdern Stolberg, zumal in Friedrich Leopold Grafen von Stolberg, und Johann Beinrich Bog, ben innigen Freunden in der Jugend und bitteren Feinden im Alter. Die Oben und hymnen Stolbergs haben zum Teil mehr plastische Wahrheit als Rlopftode, und seine Lieber mehr Einfachheit und Empfindung, wiewohl ein gewisses Hafchen nach Effett und fogar ein falsches Pathos barin unverkennbar find (3. B. bas lettere in Suke, beilige Natur', Sohn, ba hast bu meinen Speer'); manche Naturschilberungen sind vortrefflich (3. B. , Wenn ich einmal ber Stadt entrinn'). Er ist übrigens ber erste, welcher von dem thörichten Barbenspuck Alopstocks absiel und in bas wirkliche beutsche Altertum zurückehrte, fo bag er als ein Borläufer ber späteren romantischen Schule betrachtet werben muß. Berühmter als burch seine Gedichte, deren nur noch wenige heutzutage allgemein befannt sind (außer den genannten kaum noch zwei oder drei) — ist er durch seinen Übertritt zur katholischen Kirche geworden, welcher von den modernen Litterarhistorikern mit der banalen Phrase Abfall von dem Geiste der Freiheit' bezeichnet wird. Es mag hier, wo und biefe Berhältnisse eigentlich gar nicht intereffieren, gening sein, zu bemerken, daß Friedrich Leopold Stolberg berjenige unter ben Göttinger Dichtern mar, welcher bas driftliche Glement Klopftods in fich aufnahm und pflegte, von welchem die übrigen mehr und mehr absielen, und welches zulet als ein ausgesprochenes in der Dichtung völlig erlosch. Darum fühlte sich fein Dichtergemüt mehr und mehr vereinsamt; auf bem Wege ber bloß subjektiven driftlichen Begeisterung Klopstocks und Lavaters konnte bie festere Seele Stolbergs keine Befriedigung finden und die objektiven Grundlagen der evangelischen Kirche waren bamals so sehr verschüttet, daß man es Stolberg nicht allzu hoch anrechnen darf, wenn er nicht mit dem gehörigen Ernste und Pleise nach diesen suchte, ja daß er es wohl aufgab, dergleichen zu sinden, ohne gesucht zu haben <sup>897</sup>.

Johann Beinrich Bog, eine tilchtige, berb nieberbeutsche Ratur, unter ben Mitgliebern bes Hainbundes die mit ber meisten Energie, wenn auch nicht mit bem bebeutendsten Dichtertalent ausgerüstete Verfönlichkeit, teilte mit seinen Genoffen die Neigung zu ländlicher, bas Stillleben schilbernber Poeffe, mit ben meisten die Richtung auf die klassischen Studien und beren Überführung in die beutsche Dichtkunst — worin er sie famtlich übertreffen sollte — nicht aber bie Neigung zu stillen, verschwimmenden, weichen Gefühlen, gegen welche Neigung er vielmehr schon fruh burch bie trockene, feste Verständigkeit seines Wesens, als Mensch und Dichter, einen sehr merklichen Gegensat bilbet, ber sich zulest bis zur schreiendsten Dissonanz steigern follte. Es ist ihm eine gewisse, wenn nicht Gottschebsche, boch Namlersche Regelfestigkeit und Handwerksmäßigkeit nicht abzuleugnen, eine Lehrhaftigkeit, eine Richtung auf bas Brauchbare, Rüpliche, bem gewöhnlichsten Menschenverstand Zusagende und sofort Begreifliche, auf bas Mildtern-Beschreibenbe und sogar bas Platt-Gewöhnliche, bei welcher bie Boesie nicht gebeihen kann. Auf ber anderen Seite aber wird nur ber blindeste Undank es vergessen, daß Boß es war, welcher uns zuerst nicht etwa allein ben Somer zugänglich gemacht — sonbern welcher zuerst, nächst Ramler, auf bessen Schultern er allerdings steht, die Kunst des Übersetzens aus Boesie in Boesie gelehrt hat, mag man auch seiner Abersehung bes Homer mancherlei Mängel und Wehler mit Recht vorwerfen, seine Übersetzung bes Birgil nur zur Sälfte gelungen, feine meisten späteren Übersetzungen mißlungen und bie bes Shakespeare insbefondere, an welche sich ber Greis burch einen scheinbar unbegreiflichen, in ber That aber wohl erklärlichen Miggriff magte, für eine Karikatur halten. Ohne Ramler kein Boß, aber ohne Boß kein Solger und kein Dronfen. Ein neues, kräftiges Leben unserer poetischen Sprache, eine neue Gewandtheit berselben bei neuer Festigkeit ist von Boß ausgegangen: von ihm sind ausgegangen die strengeren Maße unserer neueren Poesie, für welche er bie Fähigkeit unserer Sprache nachwies und bokumentierte, so irrtsimlich auch oft die Regeln sein mögen, welche er in seiner beutschen Zeitmessung' aufstellte. Sat Ramler bas Dbenmaß gelehrt, Bog lehrte ben Herameter bilben, ben Klopstod nur eingeleitet hatte, und wie mit ber ersten Ginführung bes herameters eine neue Rulle und Weistigkeit in die Sprache zurudkehrte, welche feit Jahrhunderten aus berfelben verschwunden schien, so kehrte mit ber Bollendung bes Begameters burch Boß eine neue Gefügigkeit und Gesetmäßigkeit in die Sprache ein. formalen Dienste Bogens find bie größten, weit geringer find bie materialen, ba feinen Gedichten ein höherer, bleibenber Wert nicht zugesprochen werben kann. Dies gilt zunächst von seiner Lyrik, in welcher er, vom mahren Volkston burch seine nüchterne Verständigkeit von Grund aus abgewendet, fast zuerst ben nachher

von so vielen verfolgten unseligen Weg betrat, Lieber für bas Bolk zu bichten, b. h. sich zu bem Bolke in plattverständigen ober kindisch-spielenden Gedichten herabzulaffen, wodurch die Dichtfunst entwürdigt, und ber poetische Sinn bes Volkes, treibt man bergleichen Produkte gewaltsam, z. B. in Schulen, in bas Bolk hinein, vernichtet wirb. Die bunte Schilderung, bie trocene breite Beschreibung, ber nachgeahmte Beu- ober Kartoffeljubel in Boßens Liebern sind geradezu Antivoden von aller volksmäßigen Dichtung. Auch feine übrigen. nicht polksmäßig sein sollenden Gedichte sind mit ganz geringen und doch noch näher zu bedingenden Ausnahmen (wie z. B. seines Neujahrliedes: des Jahres lette Stunde ertont mit ernstem Schlag) nur schwach, voll Reflexionen, voll Dibaktik und sogar einer oft fehr burftigen, nüchternen Polemik. In seinen Ibyllen sind zwar mehr volksmäßige Züge getroffen, und namentlich burfen Gegners Ibyllen auch nicht von fern mit Bogens Ibyllen verglichen werben, boch ist es zu einer burchgeführten, an einer Handlung verkörperten Darstellung bes Volkslebens eigentlich nur in einer einzigen Joulle ber siebenzigste Geburtstag' gekommen. Selbst diese aber nimmt in der Poesie doch nur den Rang ein. ben bie nieberländischen Stillleben und die Gerard Dows in ber Malerei einnehmen: es ist sehr geschickte Detail- und Kleinmalerei, aber ohne höhere, belebende Idee, und insbesondere ift viel zu viel Gewicht auf die Schilderung ber Behaglichkeit gelegt, so baß diefe, bie boch gar kein Gegenstand ber Boesie ist, als Hauptobjekt ber ganzen Dichtung erscheint. Die brei auf die Leibeigenschaft sich beziehenden Ibyllen haben im einzelnen gerade die wahrsten Rüge des Volkslebens und der Naturschilberung; ihr gar zu grell zu Tage liegender bibaktischer Zweck raubt ihnen jedoch, teils alle und jede, teils die besten Elemente ber poetischen Wirksamkeit. Die weiblichen Figuren einiger anderen Ibyllen (ber Kirschenpflückerin', ber Bleicherin', ber Heumab') sind schon wieber in ber Manier ber lyrischen Poesie Bosens - größtenteils unwahr; noch andere wie 3. B. ber Riefenhügel sind ganzlich verfehlt zu nennen. Manche bessere Rüge als fonst irgendwo vorkommen, enthalten seine beiben plattbeutschen Ibyllen: schabe, daß sie gar zu gelehrt-künstlich komponiert sind, wodurch wieder das echt Volksmäßige ihres Inhalts in seiner Wirkung geschwächt wird. — Das hohe Entzücken der Lesewelt war mehrere Jahrzehnte lang die Luise, ein ländliches Gebicht', welches ben ersten Anstoß zu bem breizehn Jahre später erschienenen bürgerlichen Epos, Goethes Germann und Dorothea', gegeben hat. In ber ersten, einfacheren Abfassung hat wirklich bieses Gedicht manches sehr ansprechende. was in der späteren Zerbehnung auf unbegreifliche Weise geschwächt worden ist. Indes auch hier ist, ungeachtet der größeren Frische, welche die Luise vor dem siebenzigsten Geburtstage auszeichnet, gerabe wie in biefer Ibylle ein augenscheinlicher Hauptzweck bie Schilberung ber Behaglichkeit, welcher ganz und gar kein tieferer hintergrund gegeben ist, so baß wir, wenn schon auf einem anderen und etwas höheren, wenigstens mahreren Standpunkte bennoch mit Luise in Gefahr sind, in die alte Kaulenzerpoesie ber Gefinerschen Ibyllen zurudzufallen. hat Boß, wie die Anlage ber Luise allerbings zeigt, und zum

Überfluß Ernestine Boß ausbrücklich berichtet, die Absicht gehabt, in dem Afarrer von Grünau das Ibeal eines Landpfarrers aufzustellen, fo gehört die Luise von biefer Seite zu ben allerunglucklichsten Gebichten, die wir haben — zu ben verunglucktesten und zu ben schädlichsten. Wie schädlich sie, bloß von poetischer Seite her betrachtet, gewirkt hatte, sehen wir baraus, bag man Goethes Hermann und Dorothea, mit welchem sich Luife weitaus nicht messen kann, nur als eine ungludliche Nachahmung ber Luife betrachten wollte 828. Kann man sich jedoch entschließen, alle höheren Anforderungen, zu benen Boß freilich nur zu beutlich herausgefordert, aufzugeben und das Ganze eben nicht als Ganzes, sondern als eine Folge von ländlichen Bildern, von Bildern eines behaglichen, gedankenlosen Stilllebens zu betrachten, so ist die Darstellung bes einzelnen allerdings zu loben: die Naturschilderungen und größtenteils auch die Schilderungen menschlicher Empfindungen haben Wahrheit, ohne in bas gar zu Gewöhnliche und Platte herabzusinken, und die Person der Luise selbst erregt Teilnahme, da bei ihr wirklich weitere Forderungen aufgegeben und vergessen werden können, und bas Liebesverhältnis auf einfache, natürliche und zarte Weise geschildert ift. Auf die Jugend pflegt die Luife übrigens stets ben lebhaftesten Eindruck zu machen, weil sie eben sich felbst, ber Forberungen, die bas Leben an sie macht, noch unbewußt ober sich entschlagend, in dem ganzen Gemälde auf begueme und behaaliche Weise bargestellt findet.

Die Nachahmer, welche Boß fand, Goethe abgerechnet, können hier kaum mehr als den Namen nach bezeichnet werden; viele sind bloße Kopisten, die mit Boßens Farben in das Bunte malten, so z. B. Neuffer mit seinem "Tag auf dem Lande" <sup>829</sup>, Kosegarten, mit seiner "Jucunde"; der einst vielgenannte und erst im Jahre 1838 verstordene Pfarrer Schmidt zu Werneuchen bei Berlin, der auf die derhste Art die gewöhnlichste Natur abschrieb und auf der anderen Seite zuweilen an die alten Naturschildberungen der Pegnitschäfer erinnert; ihn hat bekanntlich Goethe in seinem Gedichte: "Musen und Grazien in der Mark" gezüchtigt <sup>380</sup>. Weit besser, wenn auch dei weitem nicht vom ersten Range der Dichtungen, wozu man sie hat erheben wollen, sind die im Schweizerdialekt abgesaßten Idhlen von Martin Usteri (dem Versasser von: "Freut euch des Lebens"), in denen die Didaktik, welche bei Boß ganz nacht heraustritt, an die Charaktere und die Handlung geknüpst ist; es sind Sitten gemälde, Charaktersschilderungen, mitunter voll Laune und aus einer küchtigen, ernsten, den höchsten Fragen zugewendeten Gesinnung <sup>881</sup>.

Der bedeutendste unter diesen Nachfolgern Boßens, der jedoch auch nur ein Nachfolger, kein Nachahmer ist und schon in der Joylle sowohl Boß als die übrigen, sogar Usteri zum Teil übertrisst, auf dem Gebiete des Bolkstümlichen aber die Meisterschaft erreichte, welche Boß völlig umsonst erstrebte, ist Johann Peter Hebel. Seine Joyllen sind zwar am wenigsten reine Volkspoesie, im Gegenteil haben sie nicht selten etwas Gelehrtes, Geschmücktes, wo nicht gar Geziertes, wie z. B. sbie Wiese'; bagegen gehören die Natur-

r

schilberungen berselben bei weitem zu bem besten, was wir besitzen; in ber Idulle bie Vergänglichkeit' ist bem volksmäßigen Vorbergrunde ein Hintergrund gegeben, welcher bei allen hier genannten Joyllendichtern völlig umfonst gesucht wird, und seine Conntags-Frühe' gehört in hinsicht auf die Wahrheit ber Schilberung bes wirklich poetischen Lanblebens zu bem Allerbesten unferer ganzen Auch in ben übrigen lyrifden Studen feiner Allemannischen Gebichte finden sich die besten volksmäßigen Züge, wiewohl freilich nicht in allen gleich viele und gleich gute. — Viel wichtiger ist Bebel als Bolksschriftsteller in ber Profa; benn hier ist in ber That Bolkston im hochsten und besten Sinne getroffen, ber Volkston, welcher ben Gebilbeten und ben Ungebilbeten ber mobernen Zeit, diese beiben unseligen, von keinem anderen Schriftsteller und Dichter vollständig verföhnten Gegenfäte, in gleicher Weise befriedigt. Erzählungen bes rheinischen Hausfreundes, von benen die besten in dem ,Schatzkästlein' gesammelt wurden, sind an Laune, an tiefem und wahrem Gefühl, an Lebhaftigkeit ber Darstellung vollkommen unübertrefflich und wiegen ein ganzes Kuber von Romanen auf. Zu biesen anspruchslosen Erzählungen, ja sogar zu ben eigens bibaktischen Stücken kehren wir, webet nur noch ein Sauch echten beutschen Bolkslebens in uns, unzähligemal im Leben mit neuem Bergnügen zurück; sie sind die Freude ber Jugend und die Unterhaltung bes Alters, und wie alle echte Natur- und Volksbichtung eigentlich niemals burchzulesen und Übrigens barf es nicht unbemerkt bleiben, daß die meisten auszuschöpfen. Bebelichen Erzählungen bem Stoffe nach alt und aus ben feiner Zeit erwähnten volksmäßigen Scherz- und Anekotenbuchern bes 16. Jahrhunderts entlehnt find 832.

Mit Boß in ber bieberen Treuherzigkeit, mit ihm und seinen Nachfolgern wenigstens zum Teil in ber Neigung zur Naturschilderung, mit Hölty in bem Melandolisch-Sanften, mit ben Stolberg in ber Richtung auf ernste, driftliche Poesie, mit allen bisher genannten Genossen, Verwandten und Nachfolgern bes Hainbundes in der erstrebten Bolksmäßigkeit seiner Darstellung verwandt ift Datthias Claubius, bem Göttinger Bunde zwar nicht unmittelbar, wohl aber burch Teilnahme an bem Musenalmanache angehörig. Sein Täglich zu fingen' (Id) banke Gott und freue mich, wie's Kind zur Weihnachtsgabe), seine Reife Urians', fein Rheinweinlied' (Befranzt mit Laub ben lieben vollen Becher). auf beffen Autorschaft übrigens in ber neueren Zeit von anderer Seite ber unbegründete Ansprüche gemacht worden sind 388, und vor allem sein Abendlied' (Der Mond ist aufgegangen) sind mit bem vollsten Rechte allgemein bekannt und noch heute, so weit sie singbar sind, allgemein gesungen. In seinen volksmäßigen Darstellungen trifft er zwar zuweilen ben rechten Ton, aber auch nur eben zuweilen; ichon seine alteren Lieber, bie meistens vom Gluck bes Landmannes handeln, haben etwas von der unnatürlichen Kärbung der Bosschen Lieber gleichen Inhaltes; noch mehr ist bies an seinen profaischen Darstellungen zu bemerken, in welchen zulett eine förmliche Manier zu herrschen anfängt, welche bis in bas Pedantische und Unleibliche geht; durch abgebrochene Silben und

- in h

zugestutte Sätze soll ber Volksstil erreicht werden, er wird aber in Wirklichkeit nur karikiert, so daß man oft Mühe hat, unter der unangenehmen, geschmacklosen Schale den edlen Kern des "Wandsbecker Voten" hervorzusuchen. Sin edler Kern aber liegt in ihm; er ist einer von den wenigen, welche sich von dem flauen Zeitgeist der Revolution und Irreligion, von dem religiösen Indisserentismus und dem Handeln und Markten mit den geschichtlichen Wahrheiten des Christentums auch nicht einen Augenblick bestechen ließen; und wenn er auch nicht überall das Gesundeste und Kräftigste des kirchlichen Lebens erfaste und geltend machte, niemals ist er doch auch ganz und gar in die Dienste eines gemachten Gesühlschristentums, einer bloß subjektiven Gläubigkeit geraten. Ihm ist es eine nicht geringe Shre, daß heutzutage die meisten Historiker, z. B. Schlosser, ihn schmähen und als einen Verkommenen, ja zuletzt des gesunden Verstandes nicht mehr Mächtigen barstellen.

Den weichen Ton, der in der Göttinger Schule einzeln durchklingt und unter den bisher Genannten am meisten von Hölty kultiviert wird, hielt einer ber Genossen des Hainbundes ausschließlich und einseitig fest und wurde daburch der Hauptrepräsentant ber schon früher vorhandenen, in Goethe jum künstlerischen, in ihm aber erst zum vollen pathetischen Durchbruch gekommenen Empfindsamkeit: Johann Martin Miller. Sein , Siegwart', ber nachste Nachfolger von Goethes Werther (letterer erschien 1774, Siegwart 1776), verbreitete die Empfindsamkeit, welche schon an Werther sich angeschlossen und gleichsam konfolibiert hatte, in viel weiteren Kreisen, zumal in folden, wohin Werther nicht bringen konnte ober wo er Anstoß erregte, indem es Miller im Siegwart barauf anlegte, eine ingendhafte' Liebe zu beschreiben, welche bennach auch nicht mit einem Selbstmorde, sondern mit dem Verschmachtungstode Siegwarts auf bem Grabe feiner Marianne endigt. Daß biefer Roman einst bas beliebteste Buch ber Lesewelt habe sein können, vermögen wir heute so wenig zu begreifen, wie nach wenigen Jahren es wird begriffen werben, wie die heutige Lesewelt an ihren Romanen Geschmack habe finden können; wir erklären ihn für unausstehlich langweilig, für platt und alltäglich und in vielen Punkten für unnatürlich und verschroben. Gerade aber die Plattheit und Gewöhnlichkeit erwarb dem Siegwart zu seiner Zeit einen Vorrang vor Werther; im Siegwart konnte viel eher jeder sich selbst in voller handgreiflicher Wirklichkeit wiederfinden als in dem geistigeren Werther, und dies Interesse ist ja bei bem Romanlesen noch immer bas vorwiegenbe. Die Zahl ber Nachahmungen, welche Siegwart hervorrief, ist fehr groß; Miller felbst ließ noch einige Romane gleichen Schlages, jedoch noch weit langweiligere, ausgehen; ber befannteste ist bie Geschichte Karls von Burgheim und Emiliens von Rosenau'. Übrigens gewannen noch besonders die Lieder Millers, teils die im Siegwart enthaltenen, teils feine früheren die allgemeine Gunst bes Bublikums; wie lange Zeit sind bie beiben Siegwartslieder gesungen worden: Alles schläft, nur silbern schallet Mariannens Stimme noch' und Es war einmal ein Gärtner, der sang ein traurigs Lieb'; in biesem letteren ist bas liebessieche Hinwelken mit so großer

Wahrheit ausgebrückt, daß man nur dies einzige Lied zu lesen braucht, um sich mit einemmal in die ganze Stimmung jener empfindelnden Zeit zu versehen 384.

Ein, wenn auch nicht bem Göttinger Bunde unmittelbar angehöriger, boch mit ben Mitgliebern besfelben, namentlich mit Bürger, nahe befreundeter, übrigens aber auch sowohl Gleim als Nicolai perfönlich nahestehender Dichter ift Leopold Friedrich Ganther von Gödingt. Seine fatirifden Rugendversuche, in denen er Rabener kopierte, sind von keinem Belange: weit besser find feine Epigramme, die zwar zum Teil auch nur gute Einfälle find, zum Teil aber auch sehr scharfe Stacheln haben. Sehr gut sind bagegen mehrere seiner poetischen Spisteln; unter ihnen will ich nur die an Auguste', sobann bie an seinen Fritz, am Geburtstage besselben', und besonders die an seinen Bedienten gerichtete erwähnen, in welchen letteren beiben eine eble, fast patriarchalische Gesimung einen sie vollkommen bezeichnenden Ausbruck gefunden hat, mag man auch gegen ben lockeren, flockigen Stil biefer Poesieen manche gegründete Einwendung zu machen haben. Vor allem aber ift Godingk nebst seiner Geliebten (und nachherigen, frühverstorbenen Gattin) berühmt geworben durch seine Lieber zweier Liebenben; in biesen herrscht ein mahres, unverkünsteltes, wenn auch nicht von aller Leidenschaft freies Gefühl, welches von ber Weinerlichkeit ber schon in voller Blute begriffenen Siegwartsperiode weit absteht, und so schließen sie sich an die Klopstockschen Gedichte, in welchen auch zuerst wieder mahre Herzensempfindungen geschildert wurden, sowie an die Goetheschen Iprischen Stude als bie würdigsten Nachfolger an 885.

Enblich wird noch der Dramatiker dieses Kreises zu nennen sein, Leise-wiß, welcher durch seinen "Julius von Tarent' einer der besseren Nachsolger Lessings wurde. Der Stoff dieses Trauerspieles ist derselbe, den auch Klinger in den "Zwillingen" wählte (die Geschichte des Herzogs Cosmus von Florenz und seiner Söhne); beide Stücke waren durch eine und dieselbe Berzanlassung hervorgerusen: Schröder in Hamburg hatte 1774 einen Preis auf die beste in Prosa geschriebene Tragödie gesetzt. Den Preis erhielt Klinger, dessen Stück die Leidenschaft der Genieperiode atmete, wogegen Leisewigens Drama sich in den strengeren Lessingschen Formen hielt, die freilich bei ihm einige Unbeholsenheit und Breite erzeugen. Lessing erkannte das Bedeutende dieser Tragödie übrigens so start und bestimmt an, daß er bei dem ersten Lesen dieselbe für Goethes Arbeit hielt 1886.

Hiermit gehen wir von den zunächst an Klopstock angeschlossenen Gruppen und Schulen unserer neueren Dichter zu den Nachfolgern Lessings über, zu welchen eben schon Leisewiß gezählt werden nußte.

Lessings alter, fast ältester Genosse, und bis auf einen gewissen Grad auch ein wirklicher Geistesverwandter war der Buchhändler Nicolai in Berlin. Die Geistesverwandtschaft mit Lessing bestand in der klaren, verständigen Anschauung der Dinge, die bei Lessing zur durchdringenden, siegenden, künstlerischen Kritik, bei Nicolai aber zur platten Nüchternheit und oft armseligen Dürstigsteit wurde. Nicolai ließ nichts gelten, als was dem gemeinsten Hausverstande

zusagte, ber alltäglichen Brauchbarkeit anheimfiel, ganz in weiland Gottschedscher Weise; alle höhere Erhebung der Poesie, ja alle wahre Poesie war ihm ein Greuel, wie er benn gleich vom Anfange und bis an bas Ende ein oft erbitterter, aber freilich ohnmächtiger Gegner von Goethe war, wie er Herder um seiner Bolkslieder willen auf lächerliche, ihn selbst schlagende Weise bekämpste; ein Greuel war ihm ebensowohl alles, was Philosophie hieß — woher die armselige Bestreitung der Kantschen Philosophie, die ihm fast wie ein Monstrum erschien; ein Greuel war ihm alle tiefere Religiosität, alles wahrhafte Christentum; alles dies ein Greuel eben barum und um so mehr, weil und je weniger er von allen biesen Dingen etwas begriff. Er war ber eigentliche Beros ber Aufklärung und Geschmacklosigkeit bes letten Viertels bes vorigen Jahrhunderts, und an ihn und seine Richtung haben sich bis in unsere Tage alle biejenigen gehalten, benen es entweber für Wissenschaft, ober Poesie, ober Glauben, oder für alle brei Dinge zusammen an Sinn und Kähigkeit fehlte. Am meisten hat er Aufsehen und bei ber gleichgefinnten Welt Beifall erlangt burch seinen albernen und sogar jämmerlichen Roman "Sebalbus Notanker", in welchem es auf Verhöhnung bes driftlichen Glaubens abgesehen war; die Schalheit und Langweiligkeit biefes Buches wurde von der Welt um seines der bamaligen Opposition gegen alles, mas Kirchenglauben und Kirchenordnung hieß, zufagenden Inhaltes willen nicht allein übersehen, sondern von sehr namhaften Stimmen als föstlicher humor und Satire ersten Ranges gepriesen. Nicolai felbst überbot die Abgeschmacktheit seines Buches durch noch abgeschmacktere selbsteigene Produkte: "Sempronius Gundibert' und "Geschichte eines bicken Mannes'. Die Grundfäte seiner Alltagsweisheit und Geschmacklosigkeit predigte er an breißig Jahre in ber Allgemeinen beutschen Bibliothek', nachdem er einst in Gemeinschaft mit Lessing die erste gründlich kritische Zeitschrift herausgegeben hatte: Die Briefe, die beutsche Litteratur betreffend' 887.

Lessings lebhafter Stil war am meisten vererbt auf Johann Jakob Engel, welcher besonders in seinem Philosophen für die Welt' Stücke gesschrieben hat, deren sich Lessing nicht zu schämen gehabt hätte, wenngleich allerdings die Gedanken dieser Stücke nicht an die Lessingschen Gedanken hinan-reichten; ich darf hier nur an Todias Witt' erinnern. Sein Lorenz Stark', ein sogenanntes Charaktergemälde, ist dagegen vollkommen so dürr und platt, wie alles, was von den Lessingschen Spigonen ausgegangen ist, wiewohl dieser Roman, der zuerst in Goethes und Schillers Horen erschien, eine Zeit lang als eine Art Musterroman gelten sollte 338.

Nicht viel besseres Glück hatte Lessing mit seinen Epigonen in der drasmatischen Welt. Statt daß das Nationale, was in Minna von Barnhelm lag, und was durch Soethes Götz zu dem wahrhaft Volksmäßigen war gesteigert worden, von den Nachfolgern und Nachahmern wäre verfolgt worden — sie begriffen es gar nicht, wie hätten sie es verfolgen können — statt daß die scharfe, seine und gemessene Charakterschilderung in Emilie Galotti die Nacheiserung jüngerer dramatischer Dichter erregt hätte — sie hatten keine

Augen für biese feinen Zeichnungen, wie war es möglich, sie nachzuahmen fo wurde aus beiden Studen bas Burgerliche, gerabe bas Element, welches wenn ichon eine von den Reitverhältnissen gebotene, doch jedenfalls eine beschränkenbe, ber Entwicklung ber Poesie und bes Dramas insbesondere hinderliche Rugabe war, als eigentliches Element bes Dramas aufgegriffen, und bie platte Alltäglichkeit, in aller Nacktheit, in ihrer ganzen burren, nuchternen Wahrheit herrschte seitbem auf unseren Buhnen, ift felbst burch Schiller nicht verbannt worden und beherrscht die Buhne größtenteils bis auf diesen Tag. Statt ber hohlen Phrasen und hohlen Puppen ber alten Gruphiusschen Dramen, ber Gottschedichen, Schlegelschen, Croneakschen Stude bekamen wir nun Dahrheit und Wirklichkeit vollauf in ungähligen Oberförstern und Körstern, Sefretars (bie beliebteste Figur), Kriegs - und Justigraten, in wirtschaftlichen Sausfrauen, bie in Berzweiflung geraten, wenn die Magd ihnen eine Torte in ben Sand wirft, und wenn der Bediente die Birnen anders auf den Teller leat, als sie fie gelegt haben, in verfolgten, tapferen, siegenden und unterliegenden Mäbchentugenden u. f. w., so daß man, konnte man nicht zu Goethe und Leffing zurudfliehen, beinahe Lust hatte, sich in die alten Phrasen ber Gottsched und Schlegel zurückzuwünschen. Schlimmer noch war es, daß mit ber Periode ber Empfindsamkeit auch das rührende Element in die hausbackenen Dramen einbrang, und die Wirkung eines Stückes unbedenklich nach ber Anzahl ber naßgeweinten Taschentücher berechnet wurde.

Noch weniger Gluck hatte Goethe mit seinen Nachfolgern, beren bier im Vorbeigehen zugleich gebacht werben muß, ba bie von Lessing ausgegangene Schule ber bramatischen Dichter sich im Berlaufe ber Jahre vielfach von Goethefchen, fogar auch von Wielaubschen Elementen inspirieren läßt; Goethes Got rief statt wahrhaft nationaler Dramen die abenteuerlichsten Mikgeburten an bas Tageslicht, welche jemals auf die Bretter gekommen find, und die an poetischem Werte tief unter A. Erpphius, tief unter hans Sachsens Studen stehen: bie mittelalterlichen, bie Nitterschauspiele und Banbitenstücke (Schillers Räuber ift selbst eins bieser Art, wie Rabale und Liebe eins von der erstgenannten Gattung); in den Nitterschauspielen waren die ungeheuerlichen Redensarten, die gewaltsamen Entführungen, die graufen Burgverließe, die Behingerichte, vor allem aber die vollen humpen und die Burgpfaffen stehende und die zuschauende Theaterwelt leiber nur allzusehr entzückende Jugredienzien. Aus ber älteren Reit find bes Grafen Torring Agnes Bernauerin und Raspar ber Torringer, fowie Babos' Otto von Wittelsbach noch jest nicht ganz vergessen, übrigens auch immer etwas beffer, als Crauers Bertholb von Zähringen, Maiers Fust von Stromberg, Möllers Graf von Baltron, Sahns Nobert von Hoheneden und bergleichen sinnlose Spektakelstücke. War bas Drama in jenen Leffing folgenden Studen bis zur Nüchternheit und Plattheit mahr. fo war es hier bis zur midrigsten Bergerrung unmahr 889.

Der Nepräsentant jener burgerlichen Alltäglichkeit, welche als traurige Nachfolge Lessungs auf die Buhne gebracht wurde, ist August Wilhelm

Iffland. Seine Stude gehen zuweilen noch jest über bie Bretter, fo baß ich kaum nötig habe, fie naber zu bezeichnen. Sie feben fich allefamt abnlich bis zum Berwechseln, so baß es schwer hält, wenn man eine Reihe Afflandscher Dramen hintereinander gesehen oder gar gelesen hat, die einzelnen Versonen nach ihren Charafteren in ben einzelnen Studen fest zu halten; auch tann man gleich nach ben ersten Scenen seine unfehlbare Rechnung barauf stellen, welches Laster sich, um mit Schillers Worten zu reben, erbrechen und welche Tugend sich darauf zu Tische setzen werde — ob zulett ber arme Onkel sich burch ben Rouf geschossen hat, oder ber bose Mathes von dem alten Frite eine töbliche Berwundung erhält, ob ber Amtmann fortläuft ober ber Sefretar Kalbring auf die Restung kommt, das ist ziemlich eine und bieselbe Geschichte, und baß bie eine in den Jägern, die andere in der Dienstpflicht vorkommt, ist nur ein Unterschied im Titel. Großer Ebelmut und große Niebertrachtigkeit, sonnenhelle Unschuld und schwarze Verbrechen stehen immer nebeneinander, wie Laufer und Springer im Schachspiel, und die Berwicklung beruht oft auf so unbeschreiblich klaren Dingen, daß man, wie eben in bem zweitberühmten Stude Afflands, in der Dienstpflicht, sich besinnen muß, ob bas auch wirklich eine Berwicklung gewesen ift, die man mit angesehen hat: baß ber alte Kriegsrat Dallner um ber Pension willen entlassen wird, die ber alte Invalid verdient hat, und wegen ber Schurkerei' bes Rriegsrates Dosit nicht erhalten kann. Das lebenbigste Stück ist allerbings bas ungähligemal auf ben beutschen Theatern aufgeführte Die Rager', aber es bleibt boch auch für ben Gebuldigsten unbegreiflich, wie fich aus diesem Stoffe funf Alte haben frinnen laffen 840.

Alles, was in den bisherigen Nichtungen im einzelnen Tadelnswertes lag. bie nuchterne Darstellung ber nuchternen Wirklichkeit, bas Weinerlich - Nuhrende, bas Bombastisch = Aufgeschwellte und Unwahre, die bürgerliche Plattheit, die sentimentale Zimperlichkeit und ben ritterlichen Humpensput, zusammenzufassen war August von Kobebue berufen, nur daß er noch die Ingredienzien der Wielandschen Lüsternheit, ber Nicolaischen Frivolität, ber zugleich Wielandschen und Nicolaischen Ideenlosigkeit, und einer weder Wielandschen noch Nicolais schen, sondern eben Kopebueschen Immoralität hinzuzuthun, dies alles aber mit einer gewandten Unverschämtheit und mit einer annutigen Frechheit, die völlig unvergleichbar war, als köstliche poetische Gabe aufzuschüsseln wußte. Es ist oft gesagt worben, es sei eigentlich nur kindischer Reib bes geborenen Weimaraners gegen bie großen Geister gewesen, welche sich in feiner Vaterstadt angesiedelt, Reid gegen Goethe und fpater gegen Schiller, ber ben talentvollen, aber eitlen und leeren Kotebue getrieben habe, Dinge zu produzieren, mit benen er über Goethe und Schiller siegen könne. Es ift ihm nur zu gut gelungen; alle alten Gottschedianer, alle schwachmutig Empfindfamen, alle Nicolaiten, alle Wielandianer endlich — und diefe allesamt mochten weber von Goethe noch von Schiller etwas wissen - jog er in langer Schleppe vierzig Jahre lang hinter sich brein. Unbegreiflich, und ein nicht zu löschender Fleck auf ber Ehre unserer Nation ist es, baß biese Nation, mochte sie auch bas

äfthetisch Verwerfliche ber Kohebueschen Stude nicht fuhlen, boch sogar für bie moralische Richtswürdigkeit berselben keine Empfindung verraten hat. Menschenhaß und Reue, ein Stud, in welchem die frivolste Richtswürdigkeit burch bloße Rührung, burch Krokobilthränen wieder gut — ja nicht allein wieder aut, sondern zu einem Gegenstande der Teilnahme und Bewunderung gemacht wird, füllte seit bem Jahre 1789 alle Theater Deutschlands. - Leiblicher als Robebues Schaus und Rührstücke, unter benen die Sufsten vor Naumburg und Johanna von Montfaucon nebst den Kreuzsahrern noch jett von wandernden Truppen gespielt werden, sind feine Possen, wie g. B. ber Wirrwarr, ber Wilbfang, ber Schauspieler wider Willen; aber es sind eben nur Spage, Spage, bie von echter Romit himmelweit entfernt find. Es ift hier die wohlberechnete Spekulation auf den Lachfigel, wie in den anderen Studen auf ben sentimentalen Ritel, die sich in diesen Studen offenbart und oft auf eine gar armselige Weise offenbart, wie in bem Bachter Felbkummel. Er schmierte, wie man Stiefel schmiert, vergebt mir biefe Trope, und war ein Helb an Fruchtbarkeit, wie Calberon und Lope' — zweihundertundelf Stucke hat der Mensch zusammengeschrieben, und dazu noch Romane als würdige Seitenstücke feiner Dramen, wie feine nichtswürdige "Leontine' 341.

Hamen zu nennen.

Nicht in dem Umfange, wie Wieland, auch nicht mit dem Ginflusse, wie er, bennoch aber mit einem gewissen Geschicke, mit Sicherheit und Selbstgefühl vertrat den frangösischen Geschmad Friedrich Wilhelm Gotter zu Gotha. in welcher Stadt die frangosischen Ginflusse wohl am längsten unter allen Residenzen und Städten Deutschlands in Geltung geblieben und gepflegt mor-Gotters geistige Berwandtschaft erstreckte sich sehr weit; mit ber Gleimschen Schule war er ein frangosierender Anakreontiker, mit Weiße ein Berfasser französierender Operetten, mit Göcking hat er Ahnlichkeit in der Nachahmung horazischer Episteln, mit Boie hatte er sich 1770 verbunden zur Serausgabe bes Göttinger Musenalmanaches, bessen sich nachher ber Göttinger Dichterbund bemächtigte; was er am meisten als fein Gigentum ansprechen konnte, war die Bearbeitung frangösischer Theaterstücke für die deutsche Bulne, welcher er auf diese Weise die in den Augen der französierten und französierenben Sofwelt gefährdete Feinheit und Vornehmheit zu retten fuchte. Gine Zeitlang in gewissen Kreisen in Ansehen, wurde er boch gar bald in den Hintergrund gebrängt, schon bei seinen Lebzeiten unbeachtet gelassen und nach seinem Tobe (1797) völlig vergessen 842.

Direktere Einwirkung als auf Gotter hatte Wieland auf den Wiener Dichter Alxinger, dessen Doolin von Mainz und Bliomberis unmittelbare Nachahmungen von Wielands Oberon waren und nächst dem Oberon selbst längere Zeit in einem gewissen Ruse standen; mit ähnlicher Gunst wurde von dem wielandisch gesinnten Publikum Müllers Abelbert der Wilde auf-

genommen; boch leiben biese Gedichte eben so sehr und zum Teil noch stärker an der Willkürlichkeit der Empfindung und Darstellung, welche uns in Wielands Gedichten ermübet 348. Geringere Versuche, deren es in der schreib = und leses lustigen Zeit vor und während der französischen Revolution sehr viele gab, sind billig mit völligem Stillschweigen zu übergehen.

Wielands Fronie, mit welcher er alle seine poetischen Schöpfungen behanbelte, und wodurch er ben Einbruck, ben manche gute Schilberungen seiner Dichtungen machen könnten, auf eine fast unbegreifliche Weise schwächt, war übergegangen auf ben Wiener Jesuiten und nachherigen Buchhändler Alons Blumauer, welcher bieser untergeordneten poetischen Laune in seiner Travestierung eines Teiles der Aneide Birgils einen nur allzu ungehemmten Lauf ließ. Daß in diesem nur von Halbgebildeten und Unreisen gern gelesenen Werke, in welchem mit geringen Ausnahmen, in benen wirkliche Komik zum Vorscheine kommt, Späße das Regiment führen, das nicht zu suchen sei, was wir Poesie nennen bürfen, ist als bekannt vorauszuseten. Auch ein Teil ber Gebichte Blumauers, welche sich durch eine sehr glatte Sprache und leichten Fluß auszeichnen, ist in diesem burlesken Stile geschrieben, boch ist nicht zu leugnen, daß hier mehr wirkliche Komik vorhanden ist, als in der travestierten Aneide. Die Ibeenlosigkeit teilt Blumauer mit Wieland, die inhaltsleere Opposition gegen Kirche und Geistlichkeit mit Josephs II. Zeitalter, bessen Repräsentant er ebenso ist, wie in seinen Spässen ber Repräsentant ber Wiener Gebacken. Bändl = Behaalichkeit 844.

Bon benen, welche Wielands Appigkeit nachahmten, mag es genug fein, Wilhelm Beinse, ben Berfasser bes Ardinghello, zu nennen. Es soll biefer Roman ein Runstroman sein, bergleichen wir später und noch bis auf bie neueste Zeit mehrere erhalten haben; die Kunst aber, welche im Ardinghello verkündigt wird, ift die Rückfehr zur gemeinsten Sinnlichkeit; ein Losbinden aller Luste ist für Beinfe die Bedingung ber Kunft, mahrend die Geschichte ber Kunst gerabe bas Gegenteil lehrt, in bem Bewußtsein ber Schranken und in der Einhaltung berselben liegt die letzte und einzige Bedingung einer schöpferischen Runstfertigkeit 845. Die Emanzipatoren bes Fleisches neuerer Tage witterten richtig die innere Verwandtschaft ihrer zerfahrenen Gemüter mit den Heinfeschen Lüberlichkeiten heraus und einer berfelben (H. Laube) hat sich burch Wiederherausgabe ber Werke Heinses wer weiß welches Verdienst zu erwerben gemeint. Die übrigen Nachfolger Wielands und ber Franzosen auf diesem Pfabe verlieren sich zulett, gegen das Ende des Jahrhunderts, in einem Pfuhle, den wir auch nicht mit der leisesten Berührung antasten dürfen. Wieland erschrak felbst vor dem Gesindel, welches sich an ihn anzuschließen wagte, und gestand sich nur ungern, daß er diesem nichtswürdigen Volke nur zu viel Necht zu der Fraternität eingeräumt habe, die sie sich gegen ihn herausnahmen.

Mit seinen früheren Schriften stehet ganz auf Wielandschem Boben Morit August von Thümmel, während er mit seinen späteren Werken zugleich in den Kreis der Humoristen, der Hamann - Herderschen Schule, binüberspielt. Sein einst vielgelesenes fleines Werkchen , Wilhelmine' ift in Stoff und Form eine Mißgeburt — bem Stoffe nach, ba es läppische Spaße und Krivolitäten ohne einen einzigen poetischen Gedanken enthält, ber Form nach, ba es in einer wiberlichen poetischen Brosa geschrieben ist; man hat bieselbe zuweilen für ironische Form erklärt; bann ist aber die Ironie so gut geraten, daß sie sich gegen sich selbst gewendet und sich selbst verzehrt hat. Nicolais Sebaldus Notanker macht fich als Fortsetzer ber Wilhelmine geltend. Weit ärger ist die Inokulation der Liebe', eine poetische Erzählung im ordinärsten Wielandichen Stile. Berühmter murde Thummel burch fein amangig und mehr Jahre fpater als bie genannten Stude geschriebenes Werk: "Reise in die mittäglichen Provinzen Frankreichs", in welchem zum Teil Poriks empfindsamen Reisen nachgeahmt wurde; boch ist es eben nur eine teilweise, sich auf die allgemeine Grundlage beschränkende Nachahmung, die Ausführung ist felbständig und burch Glätte und Eleganz ber Darstellung wie bes Stiles ausgezeichnet 846. Thümmel hat lange an biefem Buche geschrieben; es läßt sich barum nicht fagen, ob ber Plan, nach welchem es ausgeführt worden, urfprünglich bei ihm festgestanden habe — ich meines Ortes muß es bezweifeln. Ein in Buchern und gelehrter Ginsamkeit verkommener Sypodiondrist wird durch eine lange Reihe galanter Abenteuer zu einem behaglichen Sinnlichkeitsmenschen umgeschaffen; soweit ist ber Roman wielandisch und bem Stoffe nach widerlich (Schiller hat ihn auf bas härteste be= und verurteilt); nachher wird biefer Meg als verfehlter nachgewiesen, boch eigentlich nur auf didaktischem Wege, nicht burch Entwicklung ber Handlung. Das Werk ist somit künstlerisch nicht vollendet und läuft auf eine Moral hinaus, welche dem damaligen eudämonistischen Zeitgeiste entsprach, aber kaum ben Namen Moral verdienen möchte. Das Gegenüberstellen aber bes Ichs gegen die Welt und der Welt gegen bas Ich und die Wirkung der Welt auf das Ich ist in einer nicht geringen Anzahl von geistreichen Restexionen in dem Werke auf wirklich künstlerische Art vollzogen, und es führt uns basselbe auf biesem Wege über zu ber Hamann-Berberichen Schule (ober vielmehr nur Bruppe), welcher wir einige Augenblicke werden widmen muffen.

Es mußte schon bei Hamann hervorgehoben werben, daß die Anerkennung seiner Bedeutung zum Teil von der Anerkennung seiner Individualität, seines Charafters abhänge; es sind bei ihm nicht große und bedeutende Dinge, über die er Großes und Bedeutendes sagt, es ist vielmehr die Art und Weise, wie er auch die kleinen Dinge durch die eigentsmliche Richtung und Stimmung seines Wesens bedeutend und groß zu machen und zu zeigen weiß, es ist gerade die Beschäftigung mit scheinbar kleinen alltäglichen Gegenständen, die ihn bedeutend macht, dadurch bedeutend, daß er eine Welt voll Gedanken und Anschauungen in den kleinsten Raum zu bannen versteht; es ist der Kontrast des Kleinsten und des Größten, des Alltäglichen und des Ungewöhnlichsten, durch welchen er teils so ungemein anzieht, teils freilich auch auf die Dauer ersmüdet. Eben diese Fähigkeit möchte ich sagen zu elektrisieren, auch aus den

totesten Stoffen Funken zu loden, die plöplich erleuchten und einschlagen, die Kähigkeit, für die Dinge nicht an und für sich, sondern um der Art und Weise ber Auffassung und noch mehr um ber Person bes Auffassenben und Darstellenden willen Interesse zu erwecken, befaß auch herber, wenngleich in einer allgemeineren, durchsichtigeren, überhaupt mehr künstlerischen Form: nach ihm, unter den von ihm und von Hamann Angeregten, trat immer beutlicher wieder die kaleidoskopische Betrachtungsweise hamanns hervor, in welcher burch bas ganz eigentümlich geschliffene Glas ber Dichterseele bie Dinge eine Gestalt und Beleuchtung annehmen, die ihnen an sich nicht zugehört und die fie ebenfowenig festzuhalten imftande find — eine Gestalt, die von der Anregung bes Augenblickes ausgehet und mit dem Augenblicke auch unwiederherstellbar verschwindet. Die Teilnahme wird burch eine folche Darstellungsweise wenigstens amischen bem poetischen Produkt und ber Person bes Urhebers geteilt, oft und in ben meisten Fällen allein auf bie lettere gezogen, von bem Gangen abgelenkt, bem Einzelnen fast ausschließlich zugewendet, und es ist darum die in ber neueren Zeit lange beliebt gewesene Sumoristif - benn von biefer ist bie Rebe - nur eine ber untergeordnetsten Formen ber poetischen Darstellung. Den Namen haben wir, wie die Sache felbst wenigstens zum Teil, von ben Engländern erborgt; aus England ist wenigstens bas bei allem seine eigenen Gebanken haben' bereits burch die Nichardsonschen Romane, sobann burch Porik herübergekommen, einen fruchtbaren Boben fanden aber biese englischen Whims bei uns in einer Zeit, welche mit sich felbst nicht einig war, die bas Gefühl über die That sette, an die wissenschaftliche ober poetische Ergründung ber Dinge zu gehen weber Spannfraft noch Mut hatte, und sich mit einer gewissen Gereiztheit und einer Art von Dankel bei ihrer Subjektivität zu beruhigen und in berfelben festzuseten fuchte; in einer Beit, welche auf bas Driginelle einen so hohen Wert legte, weshalb benn auch noch jest Humor und Originalität im verwirrenben Sprachgebrauche bes gemeinen Lebens beinahe für ibentisch gelten. Der humor ist eine Mittelgattung bichterischer Anlage, die zur Satire zu unentschieben und zu weich, zur elegischen Darstellung zu gereizt ist; eine eigentümliche Mischung von Wehmut und Mutwillen, von tiefen, wahren Gefühlen und grillenhaften Einfällen, von Wahrheit und Einbildung, eine Dischung, welche in der poetischen Darstellung durch einzelnes oft hinreißen, im ganzen aber, wenigstens auf die Dauer, nicht befriedigen kann, vielmehr ermuben und erfälten muß und im wirklichen Leben gar oft ein wohlfeiler Deckmantel ber Trägheit eines Talentes ist, welches sich auszubilben weber Energie noch Fleiß genug besitt. In keiner Dichtungsgattung giebt es barum eine fo große Menge gänzlich verungluckter und armseliger Produktionen, wie in ber humoristik, ba jeber unreise Kopf sich genug bunkte, etwas ber Art zu produzieren — oft gerade um so eher, je unreifer er war - jeder Flachkopf, der Einfälle hatte (und bekanntlich stehen biese ben Flachköpfen oft am ersten zu Gebote) und Wortwipe machen kounte, sich für einen geborenen Humoristen ausgab.

kann barum hier nur ber hervorragenbsten Erscheinungen und bieser boch nur in aller Kürze Erwähnung geschehen.

Der nächste Nachsolger Hamanns und ihm an Energie des Geistes am nächsten verwandt ist Theodor Gottlieb von Hippel, dessen Lebensläuse in aufsteigender Linie' und "Kreuz = und Querzüge des Ritters A—B' hierher gehören. In dem ersten Werke hat die elegische Stimmung die Oberhand und bringt es mitunter zu vortrefslichen Darstellungen; wiewohl die uns abgesorberte Teilnahme an dem Individuellen, an den kleinen Verhältnissen, den eigenen Erlednissen des Verfassers uns zuweilen nicht wenig abspannt — eine Eigenkümlichkeit, welche Hippel mit Hamann und mit den meisten übrigen Humoristen teilt, und die dem Humoristen überhaupt eigen ist und sein nuß. In dem zweiten Werke ist mehr der Spott herausgekehrt, der es jedoch nie zur eigentlichen Satire bringt, da er unvermögend ist, sich über die Gegenstände, die er bespricht, zu erheben; gegen die Lebensläuse gehalten, sind die Kreuzzüge ermüdend und fast langweilig zu nennen get-

Näher an den Satirifer grenzt Georg Christoph Lichtenberg, ber berühmte Erklärer ber Hogarthschen Kupferstiche, welcher in kleineren Stücken, wie 3. B. in den gegen die Physiognomik Lavaters, gegen den Taschenspieler Philadelphia gerichteten Schriftchen ober vielmehr nur Auffäten wirkliche Satire produziert, es aber wegen bes inneren unaufgelösten Konfliktes niemals zu einem umfassenden satirischen Werke gebracht hat, so lange er sich auch mit dem Entwurfe zu einem folden herumtrug. Daß ihm aber nichts recht und nichts genug war, baß er sich mit feiner Erscheinung feiner Zeit befreunden, über feine entschieden erheben komte - eine Stimmung, die er felbst bestimmt genug als die seinige angegeben hat — bas eben hat seine Wirksamkeit gelähmt; fast traurig ist es anzusehen, wie er, unbekümmert um die Lösung, die längst vollbrachte Lösung der höchsten Probleme, bennoch an benselben hinanspringt und bie verbrauchtesten Dinge als unerhört neue, witige Einfälle vorträgt. An seiner Stelle war er aber in ber Erklärung ber Hogarthichen Rupferstiche, ba er hier das Einzelne, das Versteckte, das Gesuchte wieder such en und in ein glänzenbes Licht stellen konnte; in Glätte ber Diktion, Lebhaftigkeit ber Darstellung und schlagendem Effette können wenig beschreibende Erzeugnisse unserer Litteratur mit biesem Werke Lichtenbergs verglichen werben 348.

Der erklärte Liebling berjenigen Lesewelt, welche sich in ähnlicher Weise, wie vorher von den Humoristen selbst erwähnt wurde, eingeklemmt fühlte zwischen dem Größten und dem Kleinsten, zwischen dem Jbeal und der Wirklichkeit, zwischen elegischer Stimmung und Spott, für die der rauschende Flug des Goetheschen und Schillerschen Genius etwas Überwältigendes und Beängsstigendes hatte, und die es darum vorzog, sich in die weichen, silbernen Fäden des individuellen Gesühles einzuspinnen, der erklärte Liebling dieser Lesewelt am Ende des vorigen und am Ansange dieses Jahrhunderts war Jean Paul Friedrich Richter. In seine Darstellungen spielen nun schon viel mehr Elemente hinein, als in die Erzeugnisse der früheren Humoristen — namentlich

ist die empfindsame Periode auf ihn vom entschiedensten Einflusse gewesen, so baß er die füßen, weichen Klänge berfelben durch fein ganzes Leben hin mit sich getragen und sie noch in seinem letten Werke, ber Selina', fehr beutlich hat burchklingen lassen. Überhaupt ist an ihm das zu bemerken, was freilich bei einem eigentlichen humoristen nicht anders sein kann, bag er keine Entwicklungsphasen seines poetischen Daseins gehabt hat — hätte ein Sumorist biefe, bränge er zur vollen Klarheit und fünstlerischen Vollendung burch, er würde eben aufhören, ein Humorist zu fein; Jean Pauls frühesten Werke, bie fogenannten Satiren nicht ausgenommen, sind im wesentlichen seinen fpätesten Werken vollkommen gleich. Er ist — ober war — ber Schriftsteller ber noch unentwickelten, in feligen Träumen und wunderlichen Zweifeln, in ibnflischer Befriedigung und weitaussehenden Entwürfen, in kleinlichen Spielen und großen Gebanken zugleich befangenen Jugend, und noch immer haben gewisse Jugendzeiten etwas Verwandtes mit Jean Pauls Zuständen, die niemals aus ber Augend zum Mannesalter herangereift sind — noch immer fühlen sich barum jene Jugendzeiten von Jean Paul angesprochen, noch immer fühlen diejenigen. benen es entweder natürlich ist, oder welche es behaglich finden, ben Standpunkt ihrer Receptivität, den sie im zwanzigsten Jahre hatten, durch das ganze Leben festzuhalten, zu Jean Paul hingezogen. Diejenigen bagegen, welche auch in ihrer poetischen Genußfähigkeit aus ber Jugend zum Mannesalter fortschreiten, werben regelmäßig gegen Jean Paul später gleichgültig ober sogar aus seinen Lobrednern seine entschiedenen Tabler; es ist schon bemerkt worben. baß es sehr viele gebe, welche aus Jean Pauls Verehrern seine Gegner, aber nicht einen einzigen, welcher aus seinem Gegner sein Verehrer geworben ware. Seine Satire wird niemand, welcher jemals eine echte Satire gelesen hat, für Satire gelten zu laffen versucht werden; ichon die Langfamkeit ber Exposition, bas Zögernde und hinhaltende ber Darstellung, welches sich in ben grönlänbischen Prozessen und in der Auswahl aus des Teufels Papieren bereits ebenso findet wie im Ratenberger und im Feldprediger Schmelzle, schon dies schwächt und zerstört alle satirische Wirkung, wäre auch ber satirische Standpunkt wirklich erreicht, an den der Dichter stets hinanlangt, ohne jemals hinaufzugelangen.

Doch durch die satirischen Elemente seiner Schriften hat sich Jean Paul wohl sein Publikum überhaupt nicht erworben — es ist das Unschuldige, das Herzliche, das Sehnsuchtsvolle, das Wehmütige seiner Schilderungen, es sind die Lichtblicke, die Meteore, die Blitze, die er uns entgegenwirst, oder, richtiger gesagt, es ist das bunte Feuerwert, welches er in dem milben Dunkel der Sommernacht in tausend sprühenden, springenden, gaukelnden Büschen, Garben und Kädern vor uns spielen läßt. Es sind die vielen einzelnen schen Ingend so ungemein angesprochen haben, und die unseren Blick so seizelnen Jugend so ungemein angesprochen haben, und die unseren Blick so seizelnen und die Einheit desselben zu suchen; daß wir es vergaßen, das Ganze mit sicherem, kestem Blicke zu überschauen und die Einheit desselben zu suchen; daß wir es vergaßen, es sei eben kein Ganzes und es lasse

sich eine Einheit Aberhaupt nicht finden. Wir vergaßen, daß es in allen Schriften Jean Pauls über bem Empfinden und Kühlen und Schauen eigentlich auch nicht ein mal zum Sandeln komme: wir überfahen, bag neben ber einen glänzenben, burchschlagenben Stelle zwei, brei ober mehr andere unverständliche lagen, wir hatten kein Ange für das fast ungeheuere Material, welches ber Dichter über uns zusammenhäuft, und welches boch eben nur zusammengehäuft. nicht verarbeitet ist. Ja, es ist vielleicht nicht zu viel behauptet: wie bie Augend sich an halbgefaßten Sentenzen, halbbegriffenen Urteilen, halbangeeigneten Lehren nicht felten am meisten begeistert, so war uns bamals gerabe bas Dunkle, Ahnungsreiche, Unverständliche in Jean Pauls Werken ber größte Reiz und ein überwältigender Zauber. Und Lachen und Weinen in einem Buge, wozu uns Jean Paul fo oft hinriß, biefes fo gang eigene Jugenbvermögen, diese kindische Schwäche zugleich und kindische Stärke mar nicht ber geringste Reig, ben wir in seinen Schriften suchten; - ja, bei vielen hat ber gang materielle Stachel ber Meugier, ben Ratfeln, welche ber Dichter uns aufgiebt, nachzugehen und ihre Lösung zu versuchen, einen sehr bedeutenden Teil an bem Wohlgefallen, welches fie für Jean Pauls Werke bewahren. Alles bies nun ift nicht geeignet, ein gunftiges Kunsturteil über Jean Bauls bich. terische Wirksamkeit zu erzeugen.

Alles, was zuzugestehen ift, besteht barin, baß er zu gewiffen Zeiten an. regend wirken, auf bas Verständnis und ben Genuß wirklicher Kunstwerke vorbereiten könne; fehr schlimm ift es aber, wenn er, wie oft geschehen ift. eine ausschließliche und bleibende Herrschaft gewinnt: ber gesunde ästhetische Geschmack wird bann unausbleiblich verkümmert, wo nicht verdorben. augenscheinlichsten läßt sich bies an ber schon berührten ungeheuren Masse von Stoff nachweisen, die er in seinen Werken zusammentrug, und bessen er niemals und nirgends fünstlerisch Berr geworden ist; es werden sich wenig Seiten in ben Budjern Jean Pauls nadzweisen lassen, auf benen nicht bas Mühevolle, Gesuchte, Gekünstelte ber Verarbeitung fehr auffallend in die Augen spränge. gesetzt auch, wir wußten nicht, wie feltsam und fast kindisch es mit dem Unfammeln und Einspeichern bieses Stoffes zugegangen ist. Und hiermit hangt enblich bie äußere Form, fein Stil, eng zusammen. Wer bie Profa bes flaffifchen Altertumes, die Profa Luthers, die Profa Schillers, Lessings und Goethes kennen gelernt hat, bem ist es völlig ummöglich, bei Jean Paul zu verweilen; er wird feinen Stil um bes immer wiederkehrenden Innehaltens, Abspringens, Sin = und Berfahrens, um bes Danierierten überhaupt willen nur unfcon nennen konnen. Wer biefe unverarbeitete Stofffulle, biefen verwickelten, in fic felbst zusammenkriechenden und alsbald wieder auseinanderfallenden, zerbröckelten Stil fcon finden fann, ber moge wohl zusehen, wie er fein Urteil ben anerkannten Mustern ber Darstellung gegenüber rechtfertigen wollte.

Dabet soll jedoch nicht vergessen werden, welche Bedeutung Jean Paul für seine Zeit gehabt, und welche materiell wohlthätige Wirkung seine schriftstellerische Thätigkeit auf die der Trivialität, der Noheit, der Unsittlichkeit,

preis gegeben, jumal mittleren Schichten ber Gefellschaft am Enbe bes vorigen und am Anfange bes jetigen Jahrhunderts geäußert hat. Manche unserer älteren Reitgenossen verbanken es Nean Baul noch heute mit tiefer Bewegung. daß sie von der Rieberhiße und Rieberkälte des revolutionaren Treibens jener Beit an Jean Pauls milber Warme genesen, baß sie von Jean Paul gerettet worden sind; die deutsche Herzlichkeit und Innigkeit, die deutsche Bergensunschuld und die deutsche treue Liebe hat sich beinahe ein halbes Menschenalter Daß Jean Paul aber zu ben eigentlichen allein zu Jean Paul geflüchtet. Trägern bes beutschen Sinnes mahrend ber Herrschaft Napoleons gehört habe, muß entschieden verneint werben; was von seinen Schriften hierher gerechnet werben kann, ist, Einzelheiten abgerechnet, durchgängig unklar und verschwommen, und man follte beshalb nicht, wie noch vor wenig Jahren geschehen, bem ohnehin urteilsunfähigen Börne seine forcierte Phrase nachplaubern, Jean Paul sei ber Jeremias seines gefangenen Bolkes' gewesen 849.

Ursprünglich nahe mit Jean Baul verwandt — wie bieser selbst angiebt war Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, gewöhnlich Amadeus Hoffmann genannt, nachher aber wurde er ausschließlich auf die Bahn bes Schauerlichen, Ungeheuren, Wilben und Zerriffenen geworfen. Während Jean Baul bei dem Ibullischen stehen blieb und Ideale des weichen Gefühles, Ideale der Wehmut und Zartheit in das Alltägliche zu verweben, basselbe baburch gleichfam zu verklären strebte, so fucht Hoffmann, welcher allerbings auch von bem Alltäalichen ausging, alle Schauer und alles Graufen einer finsteren Tiefe in biese Alltagswelt hineinzuschleubern und sie zu einem sinnverwirrenden Zerrbild su machen. Daß nicht manche seiner Darstellungen gelungen seien, wie namentlich in ben Phantasiestücken und ben Serapionsbrübern, kann und foll nicht geleugnet, daß aber seine Werke noch weit weniger als Jean Pauls Werke künstlerischen Genuß gewähren und ben Ruhm künstlerischer Vollenbung errungen haben, muß auf bas nachbrücklichste behauptet werben. Wer feinem Rater Murr', feinen "Teufelseligieren', feinem "Nußknacker' und "Mäufekonig' Geschmack abgewinnen kann, für ben ist schwerlich Schiller und Goethe noch vorhanden, geschweige benn ein Nibelungenlied ober ein Homer 850.

Die lange Reihe der übrigen Humoristen, welche für die Geschichte der Poesie fast gar keine Bedeutung haben, übrigens auch zum Teil an die Nichtung des philosophischen Tendenzromans, zum Teil an die meist nicht besonders glücklich kultivierte Komik, zum Teil an die noch weniger gelungene Satire sich anschließen, übrigens aber das miteinander gemein haben, daß sie sämtlich gleicheweit von Goethe und zum Teil von Schiller abstehen, kann kaum andeutungseweise und dem Namen nach erwähnt werden; dem bei weitem größten Teile nach sinken sie zu der Klasse der gewöhnlichen Unterhaltungsschriftsteller herab, wie die Schummel (bessen "Spishart" indes um einzelner satirischer Züge willen eine gewisse Anerkennung verdient), Meißner (ein Humorist zunächst aus Wielands Schule), v. Anigge (eine Mittelgattung zwischen Wieland und

Nicolai und von dem untergeordnetsten Werte), Gottwerth Müller (ein Zbeal der Geschmacklosigkeit in seinem einst vielgelesenen Siegkried von Lindenberg), Benzel-Sternau, Langbein und andere \*\*851. Eine merklich hervorragende Figur ist Ernst Wagner mit seinem einst beliedten Werke: "Wilibalds Ansichten des Lebens" und seinem weniger bekannten, aber bedeutenderen: "Reisen aus der Fremde in die Heimat"; sein Reichtum ist weit geringer als Jean Pauls, aber seine Fähigkeit, poetisch zu gestalten, hin und wieder größer; am meisten leiden seine Werke durch die praktischen Tendenzen und Pläne, an die er seine poetischen Schöpfungen anknüpft \*\*352. Auch Gottsried Seume kann wenigstens insoweit hierher gerechnet werden, als er alle seine Darstellungen an das eigene Ich anknüpft und dieses in den Vordergrund stellt; dieses Ich ist aber nichts weniger als geistigreich, liebenswürdig und poetisch, im Gegenteil gar arm und trocken, und nun pocht und trott es noch auf diese Armut und Trockenheit; sein Humor ist mehr Verbissenheit und Ingrimm \*\*358.

Gehen wir auf die um Goethe und Schiller sich sammelnden Gruppen und die Schulen über, welche aus ihrer Dichterwirksamkeit sich bildeten, so nehmen den ersten Rang billig diejenigen ein, welche neben Goethe in der Sturm- und Drangperiode thätig waren, wenn auch ihr litterarischer Rang keineswegs der erste ist.

Das bebeutenbste unter biefen Kraftgenies ift Friedrich Maximilian Klinger, der seine wilben Dramen in den siebenziger Jahren schrieb, und dessen Ton oft so ftark mit bem später auftretenden Schiller zusammentrifft, daß man in ben Räubern fast nur einen zweiten Klinger zu hören glaubt, und auch oft behauptet worden ist, Schiller habe Klinger nicht allein im allgemeinen, sondern burch Erborgung bestimmter Charaftere nachgeahmt. Auch er hatte es, wie Schiller, barauf abgesehen, tugendhafte Ungeheuer' ober eble Kanaillen' zu schildern; seine Charaktere sind burchgangig bis ins Fragenhafte unwahr, voll einer titanischen, völlig bewußtlosen Naturkraft, die sich in furchtbaren Phrasen und gräulichen handlungen bloßgiebt. Das Stud, burch welches er sich berühmt machte, sind die schon bei der Anführung von Leisewigens Julius von Tarent erwähnten Zwillinge, vom Jahre 1774; bamals gewann er ben Preis, heutzutage wird niemand Lust haben, mehr als die ersten Seiten besselben zu lefen. Das bem Namen nach bekannteste seiner Dramen aber ift Sturm und Drang, ein aus der schottischen Königsgeschichte entlehnter ober wohl mehr bahin verlegter Stoff; von biesem Stude bekam die ganze Genieperiode ben noch heute in ber Litteraturgeschichte üblichen Namen Sturm und Drangperiobe. An Unfinn ist bieses Stud taum zu überbieten, wenngleich in ber neuesten Zeit verfucht worden ist, dasselbe künstlerisch zu analysieren. Klinger schloß es aus ber Gesamtausgabe seiner Werke aus. Nachbem Klinger bereits 1778 bas Theater verlassen hatte und wenig später in russische Dienste getreten war, wurde er nuchtern; er fuhr fort, bas Schreckliche, bas Zerstörenbe, bie unverbefferliche Bosheit und das hoffnungslose Ungluck zu schildern — nur nicht mehr in Dramen, sondern in Romanen — er fuhr fort, die Titanenkraft des Menschen

im Zerstören und Vernichten, in ber Verübung ber Bosheit und im Ertragen bes Unglücks barzustellen, aber mit der Kälte der Menschenverachtung, mit der unerschütterlichen Ruhe bes Stoicismus, ber in ben gräulichsten Begebenheiten eben nichts als Alltagsgeschichten sieht. Unter biefen feinen Werken, die fast burchgängig in das Gebiet des philosophischen Romans gehören, steht Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt oben an (und man sieht baraus, wie nahe jenem Geschlechte die Ibee dieser alten Volksfigur lag, ba außer Lessing brei Glieber ber Genieperiode sich biesem Stoffe hingaben) — boch ist bieser Faust nichts weniger als ein Goethescher Faust, welcher ben gewaltigen Kampf in sich selbst erlebt und burchkämpft; es ist eigentlich nichts mehr als ein Zeitspiegel, bei bem bas Dämonische lediglich in ber Welt liegt, und bei welchem Faust nur äußerlich beteiligt ist. Beliebter als sein Kaust war ber Schreckensroman Geschichte Rafaels de Aquillas, ber schon 1793 erschien, aber noch fünfundzwanzig Sahre später gern gelesen wurde, und die ähnliche spätere Geschichte Giafars bes Barmeciben. - Rlinger, ber einst in ber Genieperiode in Weimar als Genie zerlumpt und fast nacht ging, und von dem Wieland fagte, er sehe aus, als wenn er Löwenblut saufe und rohes Fleisch fresse, farb als russischer Generalleutnant und Kurator ber Universität Dorpat ein Jahr vor seinem Landsmanne Goethe, am 25. Februar 1831 884.

Außer Klinger ist hierher zu rechnen Maler Müller, welcher sein Genie gleichfalls dem Faust zuwendete und diesen Stoff nun in aller Gewöhnlichkeit der Genieperiode behandelte: Faust soll zwar als eine königliche Seele' dargestellt werden, hat jedoch nur die Unerfättlichkeit des Genusses mit dem Goethesschen Faust gemein, steht aber sonst in allem, was poetisches Leben heißt, weit von ihm ab; das Stück sieht ungeachtet einiger gelungenen Züge aus wie eine verunglückte Satire. Eins seiner besten Werke ist die "Genoveva", die ihm, dem lange Bergessenen (Müller lebte in Rom und stard daselbst 1825), zuerst wieder die Ausmerksamkeit der romantischen Schule zuwendete; die besten aber sind seine Joyllen, "das Nußkernen" und "die Schafschur", in welchen er das wirkliche ländliche Leben, ganz im Gegensate gegen die Gesnerschen Joyllen, und weit markiger noch als der etwas spätere Boß, ja in nicht wenigen Zügen volksommen volksmäßig, schildert 855.

Dreier anderer Genies möge nur dem Namen nach gedacht werden; der eine ist Philipp Hahn, welcher die Tollheit der Genieperiode durch sein monströses, widerwärtiges Stück: "der Aufruhr in Pisa", am besten charakterisser; der zweite ist Reinhold Lenz, der in Roheit, Elend und Wahnsungleich dem vor mehreren Jahren verstordenen Grabbe unterging, mit welchem er auch in der halb wüsten, halb genialen Zusammenwürfelung ganz heterogener Stosse manches Ahnliche hat — er war einer von Goethes Freunden in Straßburg und eine fast in jeder Beziehung unedle Natur 357; das dritte noch übrige Genie ist das einzige unter diesen, dem mit Sicherheit Unsterblichkeit kann verheißen werden; es ist der Straßburger Leopold Wagner, gleichfalls einer von den

5 to 171 Ja

falschen Freunden Goethes aus der Straßburg-Zeit; er schrieb eine Satire gegen Nicolai in dessen Kampf mit Goethe über Werthers Leiden, zugleich aber auch ein Drama: "die Kindermörderin", dessen Stoff er Goethe entwandt hatte. Dafür hat sich Goethe bekanntlich dadurch gerächt, daß er Wagner als Fausts Famulus auftreten läßt 858.

Die von Goethe und Schiller ausgegangenen, noch in die Gegenwart hineinreichenden Schulen und Richtungen erlauben noch zur Zeit keine geschichtliche Darstellung — noch weniger als die Häupter selbst; ich muß mich daher darauf beschränken, um die mir gesteckte Aufgabe nicht zu überschreiten und aus einem Geschichtserzähler ein Besprecher der Tagesnovitäten zu werden, diese Schulen nur in kürzester Übersicht vorzuführen.

Daß biefe Schulen noch keine geschichtliche Darstellung zulaffen, zeigt fich fofort an ber ersten und vornehmsten, ber romantischen Schule, nicht allein barin, baß bas eine ihrer häupter faum erft verftorben ift, sonbern noch mehr in bem Umstande, baß biefe romantische Schule in ber neuesten Zeit in bie heftigen Parteifragen des Tages hineingezogen worden ist; wurde boch vor wenig Jahren es ernstlich barauf angelegt, ben Ausbruck ,romantisch' gerabezu zum Schimpfworte zu machen; es follte berfelbe eine neue, begueme Parteilofung fein für alles bas, was man fonst Frömmelei, Scheinheiligkeit, Jefuitismus, Pfassenherrschaft — was man fonst Obscurantismus, Geistesturannei, Gewissenszwang und politischen Defpotismus genannt hatte. Diesem Parteihaber wurde auch unsere friedliche Geschichtserzählung', follte dieselbe bis auf unsere Tage herabgeführt werben, notwendig anheimfallen, und meine Lefer würden mir es gewiß wenig Dank wiffen, wenn ber Mißton bes litterarischen Tagesgezänkes ber Scheibegruß ware, ben ich ihnen nach einer so gebulbigen und freundlichen Begleitung auf einem fo langen Wege zurufen wollte. Lassen wir auch bas lette Wort unserer Unterhaltung ein Wort bes Friedens sein, der Frieden der Poefie, die unter bem Streit und Haber niemals gebiehen ift, und am wenigsten, wo sie Streit und Haber hervorrufen follte - bie vielmehr, wo sie echte Poesie war, milbernd und versöhnend beruhigend gewirkt hat.

Die Zeit der höchsten Blüte Goethes und Schillers rief in ihren Umgebungen, in Weimar und Jena, ein so belebtes, aufgeregtes und wahrhaft geniales Zusammensein der verschiedensten Geister hervor, wie nach Schillers eigener Bemerkung ein solches vielleicht in Jahrhunderten nicht wiederkehrt; die Poesie drang mit Macht in die Wissenschaft, in die bildende Kunst, in das Leben. Bon der Vermischung der Poesie mit dem Leben, welche damals in Weimar und besonders in Jena stattsand, wird uns allerdings nichts Kühmliches berichtet — noch weniger Kühmliches, als der Minnesänger Ulrich von Lichtenstein unter fast gleichen Umständen von sich selbst erzählt; es war doch der Gedanke lebendig geworden, es müsse des Poesie wieder aus den Vüchern, aus der Papierwelt hinaus in die wirkliche Welt strömen, sich in den Verkehr des Lebens mischen, die Gesellschaft durchdringen und sie von allem Niedrigen, Gemeinen, Philisterhaften säudern — es mußte dieser Gedanke da lebendig

werben, wo bas Leben schon wirklich zur Poesie geworben war, wo ber seltenste Verein einer großen Rahl geistig bedeutender, wissenschaftlich hochstehender, dichterisch begabter Männer in ihren frischen Jugendjahren auf einem verhältnismäßig so engen Raume zusammengebrängt war, in Jena, wo zu gleicher Zeit Reinholb und Fichte, Schelling und Begel, Woltmann, Thibaut und Hufeland, Boß, die beiben Humboldt und die beiben Schlegel, Steffens und Brentano -- und wer nennt und zählt die Namen alle — lehrend und lernend, anregend und strebend sich zusammengefunden hatten. Und bieser Gedanke, die Einheit der Poesie mit dem Leben zu begreifen, zu verkündigen, herzustellen — dieser Gedanke ist in ber That einer ber allgemeinsten Grundgebanken ber neuen Schule, bie bald, und zumeist von ihren Gegnern, die romantische Schule genannt wurde; ein Gebanke, welcher mit ber ju gleicher Beit emporblühenben Naturphilosophie auf bas Genaueste verwandt mar. Der Dichter wurde gleichsam zur höchsten Potenz, gleichsam zum Ibeal ber Zeit gemacht — alle bie mannigfaltigen Erscheinungen bes Lebens, ber Runst, ber Wissenschaft follte er in sich aufnehmen, in sich sammeln und in ber reinsten Gestalt aus bem eignen Ich wiederstrahlen laffen - ein Sat, gegen ben schwerlich viel einzuwenden sein wird, und der nur an Herber, Goethe und Schiller, vor allen an Goethe, gelernt werden konnte. Aus diesem Gebanken der Einheit der Poesse und des Lebens erklärt sich am ungezwungensten und einfachsten, erklärt sich fast notwendig, wie biese neue Schule so eines Sinnes bem Mittelalter ihre Liebe zuwandte; mit Recht pries sie die Zeit des Bolksepos und der Minnesanger des 13. Jahrhunderts als eine solche, in welcher ihr Ibeal, wenn nicht ganz und gar, wenigstens in bei weitem höherem Grabe verwirklicht mar, als in ber Zeit, in welcher sie lebte, und in welcher wir leben; hier eine bem toten Papiere angehörenbe, bem stummen Lesen anheimfallende Dichtung, bort ber lebendige, frohliche Gefang, welcher das bunte, heitere, farbenreiche Leben mit seinen hellen Klängen nach allen Seiten hin begleitete und burchtonte. Daher erklärt sich bie bei fo vielen Gliebern dieser neuen Schule so stark ausgeprägte und zu köstlichen Früchten in Arnim und Brentano und in ben Brübern Grimm gereifte Neigung für bas Bolkslied, das Bolksmärchen, die Bolksfage und das Bolksmäßige überhaupt. Mit biesem Gebanken war notwendig verknüpft und sogar eine notwendige Bebingung ber Eristenz besselben die Fähigkeit, alle poetischen Stoffe gelten zu lassen, sich anzuempfinden, benselben sich anzuschmiegen — eine Fähigkeit, die wieber vor allem an Goethe und weiter rudwärts an herber gelehnt werben konnte; baher begreift sich bas von ber romantischen Schule als eigentlicher Beruf geubte Aufschließen ber bis bahin noch verborgenen Schate ber älteren romantischen Poesse und das Verschmelzen der Formen derfelben mit dem beutschen Geiste, in eben ber Beise, wie bisher die antike Form mit bem beutschen Dichtergeiste sich vermählt hatte; so daß geradezu behauptet werden muß: liegt ber Charafter unferer zweiten klafsischen Dichterperiode in ihrer Universalität, in dem innigen Berschmelzen des deutschen Geistes mit dem fremden, so ist biese neue, sogenannte romantische Schule ein notwendiges Erganzungsglieb berselben. Es mußte aber ferner eben jener Gebanke ber Einheit bes Lebens mit der Boesie, als der höchsten Bollenbung ber letteren, diejenigen, welche denfelben faßten und verfolgten, bahin führen, die Bedingungen diefer Ginheit aufaufuchen, und fehr bald mußte sich die Überzeugung aufdrängen, daß zu einer folden Einheit der Poesie und des Lebens auch Einheit der Sitte, Einheit der Sprache, ber Lebensanschauungen, bes Strebens, und vor allem Einheit bes Glaubens im Bolke erforbert werbe; bas ift es, mas bie Baupter ber romantischen Schule mit ihrer symbolischen Weltansicht' bezeichneten, welche sie ber neueren Zeit ab= und ber älteren zusprachen; bas ist es, mas einen Novalis so entschieben zuruck zum driftlichen Glauben brängte; bas ist es, mas einen Friedrich Schlegel, welcher diese symbolische Weltansicht, diese innere Ginigkeit und Befriedigung feit ben Zeiten ber Reformation verloren, zerstört, vernichtet wähnte, ber katholischen Kirche zuführte; bas ist es, wodurch die romantische Schule aus rein poetischem Bedürfnis zurückgeleitet murbe zu ber Unerkennung ber alten Staatsformen, zur Anerkennung ber altehrwürdigen Königsherrschaft und der Bafallentreue, als dem feststehenden Symbol aller weltlichen Burbe. Ehre und Größe; - Dinge, welche freilich nicht ihrer Zeit, noch den fväteren Geschlechtern zufagen wollten.

Berucksichtigen wir dies, so wird die so oft wiederholte Behauptung, es habe die romantische Schule eigentlich gar keine positive, sondern nur eine negative, kritische Wirksamkeit geäußert, als habe sie sich von dem Streben der Zeit losgefagt, ja sich bemselben entgegengesett, sich als eine völlig unhaltbare barstellen. Wenn auch die poetische Schöpferkraft mehrerer ihrer Kaupter und vieler ihrer nächsten Anhänger nicht bedeutend gewesen ist, so ist doch so viel allgemein zugestanden, daß seit dem Auftreten bieser Schule bis auf den heutigen Tag die gesamte Lyrif mit einziger Ausnahme der allerjüngsten, der kaum als Poesse anzusehenden und jetzt bereits abgestorbenen Tendenzlyrik, sich in den Formen und zum weit überwiegenden Teil auch in den Stoffen bieser Schule bewegt hat; es ist allgemein zugestanden, daß von ihr und von ihr allein die neue Wissenschaft der Litteraturgeschichte ausgegangen ist; zugestanden, daß einzig und allein aus den Bestrebungen der romantischen Schule die neue Blüte unserer bildenden Kunst, vor allem unserer Malerei, hervorgesproßt — zugestanden endlich, daß die neue großartige, eine Welt von nie geahnten Ideen erschließende beutsche historische Sprachforschung Jakob und Wilhelm Grimms allein auf dem Boben dieser Schule gewachsen ist. Allerdings liegen diese Resultate zum großen Teil auf anderen Gebieten, als auf dem der Poesie — gerade dieser Umstand aber scheint eine nicht gang zu verschmähende Bestätigung bes Grundsates zu sein, auf bem die romantische Schule ruhet; sie hat in eben jenen Künsten und neuen Wiffenschaften die Poesie mit einer Energie und Fruchtbarkeit in das Leben geworfen, wie es bis dahin vielleicht noch niemals der Poesie vergönnt gewesen ift.

Aber allerdings hat diese Schule auch ihre und zwar sehr bedeutende Kritische Seite. Es war das Bestreben lebendig geworden, sich der großen Erscheinungen in ber Poesie bewußt zu werden — sich vor allem Goethes Poesie zum vollen Verständnis zu bringen — mithin strebte man, diese Erscheinung von den anderen Erscheinungen abzusondern und die letteren in ihrer Ungleichartigkeit mit bem Höchsten und Reifsten, was vorhanden war, in ihrer Abweichung von der lebendiasten obersten Regel, in ihrem Gegenfatze gegen das Musterbild und Ibeal aufzuweisen. Man strebte bahin, die Dichtung Goethes in die Welt einzuführen, dieselbe geltend und zwar allein geltend zu machen und, mas hiermit notwendig verknüpft war, die falfchen Richtungen bes Geschmackes, in welchen damals die weit überwiegende Masse des Publikums begriffen war, nachbrücklich und von allen Seiten zu bekämpfen. Diefer verkehrten Geschmacksrichtungen aber fanden sich in jener Zeit nicht wenige; so herrschte schon bamals nicht allein etwa die Lesesucht, welche durch die Litteratur lediglich unterhalten sein will und weber an sich noch an den Dichter ernstliche Kunstforberungen stellt, ja sich von biesen Forberungen absichtlich wegwendet, als unbequemen Störungen bes behaglichen Richtbenkens — es herrschte nicht allein diese Sucht. benn biese mar ichon alter und seit ben letten Decennien nur ftarker geworden, sondern auch das Wohlgefallen an den allergeringfügigsten, an ben allerunschönsten und widrigsten Probukten. Aus der reisbaren Überschweng. lichkeit und frankhaften Empfindelei, die gehn bis zwanzig Jahre früher geberricht hatte und boch nur kaum, nur zum Teil überwunden war, hatte man sich in die Weichheit der Gefühle des Saus- und Privatlebens, in die eigentliche Sentimentalität und Rührung zurückgezogen; es war ber Haus- und Familienroman, welcher bamals mit Lafontaine zu herrschen begann, wie auf ber Bühne die weichliche Rührung des bürgerlichen Schaufpiels herrschte. Gegen biese Sentimentalität, biese weichliche, inhaltsleere, unwahre Rührung, bie sich bem Leben entfrembet und schon barum nach bem Grundsate ber romantischen Schule bas gerabe Gegenteil von echter Poesie war, richtete sich biese neue Schule ganz befonders; die Weichheit der blogen Naturschilderungen eines Matthisson wurde von ihr verspottet und die Erbärmlichkeit des Kopebueschen Bühnenwesens schonungslos aufgebeckt und mit ben schärfften Streichen verfolat. Kobebue und sein geistiger Anhang, der leider nur zu groß war und lange Reit hindurch nur zu groß blieb, und von welchem ein hauptpräfentant erft vor kurzem (1850) verstorben ist (ber ehebem bekannte, jest vergessene Garlieb Merkel), bilbete bas ber romantischen Schule eigentlich gegensiberliegenbe feinbliche litterarische Felblager; die romantische Schule versammelte sich in ber Beitung für bie elegante Belt', die Rogebueigner in bem Freimütigen', einer Zeitschrift, bie an Flachheit und Leerheit taum übertroffen werben konnte, sich aber ben Anstrich zu geben wußte, als verteibigte sie bie höchsten Interessen bes freien Denkens, ja bes Protestantismus, gegen die angeblich katholisierende Richtung der Romantiker, weshalb sie denn auch Ulrich von Huttens Bild zu ihrem Emblem wählte. Außerbem herrschten womöglich noch ärgere Elemente in ber Lesewelt, als bie Robebueschen Sachen; es waren neben ben Ritter-, Räuber- und Banbitenstücken, die burch Göt von Berlichingen und Schillers Räuber hervorgerusen waren (ich nenne als eins für alle nur Isch okkes Abällino), auch die Ritter- und Räuberromane ausgekommen; die Löwenritter und Rinaldo Rinaldini mit ihrem zahllosen Gefolge, die monströsen und widrigen Produkte eines Cramer, Spieß und Schlenkert, denen man noch zu viel Ehre anthut, wenn man sie Schmierereien nennt (deren Wurzel übrigens zum guten Teil in Wieland zu suchen ist). Diese allen guten Geschmack rein vernichtenden Sudeleien herrschten am Ende des vorigen Jahrhunderts in den mittleren Schichten der Lesewelt so allgemein, daß neben denselben Goethes und Schillers Dichtungen dort kaum gekannt, gewiß nicht gelesen wurden; und diesen rohen, widerwärtigen Auswüchsen unserer Litteratur stellte sich die Schule der Schlegel und Tieck entgegen — insbesondere hat es Tieck deskanntlich sehr oft und sehr angelegentlich mit den Ritter- und Räuberromanen, den Spieß und Cramer und Schlenkert zu thun.

Doch blieb allerbings die Kritik der romantischen Schule nicht bei diesen untergeordneten Erscheinungen stehen, an denen sie der Lesewelt den Geschmack zu verleiden suchte und den besseren wirklich verleidet hat; sie richtete sich auch gegen höher stehende Dichtungen, wie namentlich A. W. v. Schlegel auch gegen Schiller, dessen dessen des killer, der Bärme, der Fülle zu ermangeln schienen; die Einheit der Poesie mit dem Leben, um auf diesen Sat nochmals zurückzukommen, schien in ihnen nicht vollzogen. Daß auf diesem Wege nachher unter manchen undessähigteren Anhängern der Schule es für eine ausgemachte Wahrheit galt, Schiller sei gar kein Dichter, war eine der beklagenswertesten Übertreibungen, wie sie jede neue, energisch auftretende Zeitrichtung erzeugt, und die sich zuletzt selbst vernichten. Daß diese Schule überhaupt sich überschätzte und selbst Goethe, von dem sie doch ausgegangen war, zu übersliegen dachte, daß sie in Novalis und Tieck die eigentliche Offenbarung der Poesie proklamierte, war eine Vermessenheit, die sich an ihr selbst am meisten gerächt hat.

Ein allgemeinerer Fehler, welchen man der kritischen Thätigkeit der romantischen Schule oft, und nicht mit Unrecht, vorgeworsen hat, ist der, daß sie zu wenig einsache Natürlichkeit, zu wenig unmittelbare Wahrheit in sich getragen habe, daß ihre Kritik zu sehr ein bloß geistreiches Spiel, zu viel Ironie gewesen sei. Und es läßt sich allerdings nicht leugnen, sehr oft drängt sich uns die Überzeugung, wenigstens die Wahrscheinlichkeit auf, daß die Romantiker das Volksmäßige, das Heilige, überhaupt das Positive, von dem sie reden, weniger selbst besessen, weit mehr als etwas fremdes anerkannt, gelobt und gepriesen — daß sie an diesen Dingen ihre Freude gehabt hätten, aber nur insoweit, als sie sich nicht selbst unmittelbar und ganz daran beteiligten. Es scheint mitunter, als suchten sie das Alte, das Volksmäßige, das Heilige nicht, um sich in die alten, volksmäßigen, heiligen Gesinnungen voll und ganz hinseinzutauchen, sondern um des neuen Reizes willen, den eben das Alte, um des Kontrastes willen, den das Volksmäßige gegenüber unserer modernen Kultur gewährte, um des Geheinnisvollen und Wunderbaren willen, mit dem das

Heilige geschmückt war. Ist auch ber Borwurf, sie hätten eigentlich an alle Stosse ihrer Schule selbst nicht geglaubt', ein ungerechter, so ist doch nicht zu leugnen, daß z. B. in Tiecks "Phantasus" die Naturkraft der Märchenpoesie durch die nebenhergehende künstlerische Ressezion, durch die eingestreuten geistreichen Konversationen einer vornehmen, die Märchen sich nur anempfindenden, modernen Gesellschaft sehr bedeutend geschwächt, wo nicht gelähmt wird. Auf dem Boden einer solchen, wenngleich halbundewußten Ironie, können keine gesunde, frästige, lange Lebensdauer in sich tragende und reiche Fruchtbarkeit in sich schließende Dichtungsbäume emporwachsen und der Mangel an poetischer Produktivität, den man der romantischen Schule so oft vorgehalten hat, sindet in dieser Richtung ihrer kritischen Thätigkeit zum großen Teile seine Erklärung.

Die bichterischen Erzeugniffe ber beiben Schlegel fommen in einer Geschichte der Loesie nur in untergeordneten Anschlag; August Wilhelm Schlegels Verdienst, welches sehr groß bleiben wird, mag auch ber Neid noch so stark baran zupfen, besteht in ber ungemeinen Fähigkeit, Frembes sich anzueignen und nachzuempfinden, wovon er in der Abersetzung des Shakespeare den bebeutenbsten Beweiß abgelegt hat; seine eigenen Gebichte zeichnen sich weniger burch bebeutenden Gehalt als burch reine, burchsichtige, überall vortreffliche Formen aus. Friedrichs Verdienste liegen mit Ausnahme einer an äußerem Umfange nicht bedeutenden, an Ursprünglichkeit und frischer Kraft die seines Brubers übertreffenden Lyrik fast ganz auf dem Gebiete der Litteraturgeschichte. in welcher er zuerst tiefere Ansichten und eine geistigere Auffassung geltend machte - ja, die er erst eigentlich geschaffen hat. Sein aus der sich felbst Aberspringenden genialen jenaischen Zeit entsprossener Roman Lucinde', zu beffen Verteidigung fich fogar Schleiermacher hergab, ift ein Werk, an welchem echte Boesie nur geringen Anteil hat. Die bramatischen Bersuche beiber Britber — ber Jon bes älteren, ber Alarcos bes jungeren — liegen beibe außerhalb des Kreises, in welchem das beutsche Drama sich bewegen foll, und blieben wirkungslos; können wir schon Goethes Iphigenie eben nur als formelles, freilich insoweit auch vollenbetes Muster anerkennen, so war eine materielle Rachfolge auf biesem Wege noch weniger geeignet, irgend welche Erfolae zu erzielen 859.

Dem Umfange nach geringer, aber ber Wirkung nach bebeutenber, als die poetischen Werke ber Schlegel waren die ihres frühverstorbenen Freundes Novalis (Friedrich von Harbenberg). Bleibenden und höheren poetischen Wert können wir allerdings nur seinen geistlichen Liedern zuschreiben; sein unvollendeter Roman Heinrich von Ofterdingen ist künstlerisch mißlungen — er besteht weit weniger in einer lebendigen Charakterzeichnung oder in einer Reihe kunstvoll verknüpfter Handlungen als in Räsonnements, die oft auf die seltsamste Weise angebracht sind (wie z. B. die Unterhaltung mit dem alten Grasen Zollern in der Höhle) — und sein übriger Nachlaß ist nichts mehr, als eine Sammlung von abgerissenen Sentenzen, welche oft tief und scharf, mitunter jedoch paradox,

nicht ganz selten auch unklar sind. Die Wirkung aber, welche gerade diese Sentenzen und Aphorismen hervorgebracht haben, ist von erheblichem Belange; besonders die Jugend hat dis in unsere Tage hinein aus ihnen eine tiefere und ernstere Lebensansicht und zwar weit unmittelbarer geschöpft, als aus den besten poetischen Werken unserer größten Geister; sie dienten gewissermaßen zur Sinleitung und zum Kommentar des Besseren und Besten in der Poesie und in der Litteratur überhaupt und werden diese Wirkung auch noch auf längere Zeit hinaus zu äußern imstande sein seo.

Weit schöpferischer als seine brei hier genannten Freunde ift Ludwig Tied, beffen schriftstellerische Laufbahn mehr als fünfzig Jahre umfaßt hat. Von der Novelle ausgegangen, mandte er sich nachher dem Drama zu, um fpater und gulett zur Novelle gurudgutehren. Seine altesten Werke, Abballah und William Lovell, die vor mehr als achtzig Jahren (1795) erschienen, gehören noch einer unentwickelten, strebenben Zeit an, tragen, nicht unähnlich seinem letten Werke, Vittoria Accorombona, einen busteren Charafter und bewegen sich in ber brückenden Atmosphäre ungemilberter und unversöhnter Leidenschaft. Das etwas fpätere Werk, Franz Sternbalds Wanderungen, welches man bisher ihm und feinem frühverstorbenen Freunde Badenrober gemeinschaftlich zuschrieb, während basselbe zufolge einer neuerlichen ausbrücklichen Erklärung Tiecks biesem allein zugehört — ist, wenn schon unvollenbet, boch auch in bieser Gestalt einer ber besten Kunstromane, welche wir besitzen, und hat ben Sinn für wahre Kunst in den weitesten Kreisen mit großem Erfolge angeregt. Seine Polemik gegen bie verkehrten Tenbenzen der Zeit, gegen die Mißhandlung des Mittelalters burch bie plumpen Nitterbramen und Ritter- und Räuberromane, gegen bie weichliche Sentimentalität und die fpießbürgerliche Plattheit der Familiendramen und Haus- und Familienromane im gestiefelten Kater, im Prinzen Zerbino ober in der verkehrten Welt, auf höherer Stufe in den vortrefflichen Dramen: Leben und Tob der heiligen Genoveva und im Kaiser Oktavianus enthalten, in welchen letteren Werken er nach allgemeinem Zugeständnisse die feinste und buftenbste Blüte ber sogenannten Romantik erschlossen bat. Bon kaum geringerem Werte und vielleicht beliebter als alles geworden, was Tieck geschrieben hat, sind die Sagen und Märchen im Phantasus, in welchem er in ber zartesten und geschicktesten Ginkleidung die trefflichen alten Bolkssagen von ber Magelone, vom getreuen Edart, vom Rotkäppchen und andere erzählt. In ben letten zwanzig Jahren seiner Dichterthätigkeit wendete sich Tieck zur Novelle zursick, in welcher er, wie in bem Aufruhre in den Cevennen, im Dichterleben und anderen, so vortreffliche, aus bem reinsten und reichsten Quelle bes Lebens geschopfte Darstellungen gegeben hat, baß bei vielen unserer Zeitgenossen biese Tiedichen Novellen in höherem Werte stehen, als seine früheren poetischen Schöpfungen; ein Urteil, welchem die Nachwelt schwerlich beistimmen wird. Durch die letzten Novellen, seinen jungen Tischlermeister und die vorher schon genannte Vittoria Accorombona hat Tieck, wie wohl schon jett allgemein zugestanden wird, seinem Ruhme auf keinen Fall einen bebeutenben Zuwachs verschafft. — Daß er für

bas Theater burch seine bramaturgischen Blätter, burch sein beutsches Theater und durch die Teilnahme an der von A. W. v. Schlegel begonnenen Überssetzung des Shakespeare sehr bedeutend gewirkt hat, kann nur diese einsache Erwähnung sinden, ebenso wie das Verdienst Tiecks, den Geist des Minnesgesanges durch seine Übertragungen und Bearbeitungen uns zuerst wieder nahe gebracht zu haben 861.

In einer anderen Weise wirkten für einen abnlichen Zweck Lubwig Joachim (ober Achim) von Arnim und Clemens Brentano, indem fie, wie früher an seinem Orte ist angeführt worden, die Volkslyrik, junächst bes 16. Jahrhunderts, durch Herausgabe, Umfleidung und Nachbichtung wieder in bas volle Bewußtsein ber Gegenwart zurückführten. Es muß ihr Wunberhorn als das bedeutenbste ihrer Werke, aber auch als ein nicht allein überhaupt wirklich bedeutendes, sondern als eine der allerwichtigsten Erscheinungen auf bem Gebiete ber neueren Poesie betrachtet werben. Ihre übrigen, gang ihnen felbst zugehörenben, größtenteils prosaischen Werke leiben famtlich an einer gewissen Formlosigkeit, welche einen vollen und reinen Genuß bes Inhaltes nicht zuläßt; felten hat Arnim, noch feltener Brentano bie angefangene Erzählung in bem Geiste fortgesetzt und vollendet, in welchem sie, vielversprechend und oft die reizenbsten Aussichten gewährend, beginnt. Das beste, mas Brentano außer seinen lyrischen Poesieen, welche oft vortrefflich sind, geschrieben hat, ift fein lettes Wert: Bodel, hintel und Gadeleia', welches, um nur eine Seite hervorzuheben, an garter, feelenvoller Auffassung bes Naturlebens zu bem porzüglichsten gerechnet werden muß, was unsere Litteratur besitt. Unsere Zeit ist zu unruhig, als daß die tiefe Innigkeit und Einfalt biefes "Märchens' das rechte Verständnis bei ben Mitlebenden hätte finden können 362. eigentumliche und gludliche Weise hat Brentanos Schwester und Arnims Gattin, Betting, die alte Lehre ber Schule, die Einheit der Poesie mit dem Leben herzustellen, in ihrem Romane: Goethes Briefwechfel mit einem Kinde' verwirklicht; bas Ganze ist so innig burchhaucht von dem Geiste heiterer, lebendiger Boesse, bas hier geschilberte Leben ist so ganz ein poetisches Leben, bag man sich in die Zeiten ber Minnefanger versetzt glaubt, in welchen bas Leben Poesie und Poesie das Leben war. Daß man das Buch als Erzählung geschichtlicher Begebenheiten nahm, hat ihm, wie bas wohl öfter geschehen ist, in ber Meinung mancher Zeitgenoffen unverdienten Abbruch gethan.

Den Geist des alten Rittertumes in edleren Gestalten, als die ungeschickten Verfasser der früheren Ritterromane darzustellen, versuchte Friedrich Baron Fouque, auf welchen zu schimpfen heutzutage Mode geworden ist. Ich kann in diesen Ton nicht nur nicht einstimmen, sondern nuß im Widerspruche mit demselben behaupten, daß es außer Fouque noch niemandem gelungen ist, eine wenn auch hin und wieder allerdings phantastische, zuweilen sogar sormlose, aber im ganzen doch vollkommen getreue poetische Wiedergeburt der alten heiteren Ritter= und Sängerzeiten aus dem Ende des 12. Jahrhunderts zu bewerkstelligen. Allerdings sind bei weitem nicht alle seine Werke in dieser

Beziehung von gleichem Werte; das Gefagte gilt zunächst nur vom "Jauberring' und von "Thiodolfs des Jsländers Fahrten", sowie von dem
ausgezeichneten, alter Volkssage, wenigstens der allgemeinen Grundlage nach,
zugehörigen Märchen "Undine". Seine Poesieen enthalten viel in demselben Sinne Gelungenes, doch reichen sie sämtlich an die eben genannten prosaischen Werke nicht hinan; zum Teil darum, weil er sich hiermit in Regionen wagte,
welche sur ihn zu hoch lagen, wie z. B. in Sigurd dem Schlangentöter<sup>268</sup>.

Die übrigen eigentlichen Glieber ber romantischen Schule sind bis auf wenige schon jett vergessen: ihre bichterische Kraft trug nicht weit und füllte kaum ben Augenblick aus. Wer benkt jest noch an Tiecks, mit ihm auch litterarisch verbundenen Schwager und Geistesgenossen A. R. Bernhardi, beffen Berbienste auf einem ganz anderen Gebiete liegen, als auf bem ber Poesie, an Wilhelm Reumann, Alexander von Blomberg, Friedrich Krug von Nibba? Awar hat man in ber neueren Zeit die Erinnerung an den einen und anderen bieses Kreises zu erneuern versucht, indes haben biese Berfuche keine bichterische Teilnahme erregt und erregen konnen, sondern bochstens ber litterarischen Runde einige Dienste geleistet. Kaum wird jest noch bes weit länger und allgemeiner, als die eben Genannten, beliebt gewesenen Karl Borromaus von Miltig, faum Ernfts von ber Malsburg, bes Überfeters spanischer Dramen, gedacht. Und in die tiefste Bergessenheit ift - freilich mit vollem Redite - einer aus biefer Schule gefunken, aus welchem wenigstens seine Altersgenoffen eine Zeit lang mit seltsamer Verkennung aller bichterischen Kraft und Urfprünglichkeit, von welcher dem so hoch Gefeierten gar nichts inwohnte, ein neues Saupt biefer Schule zu machen gebachten: Otto Seinrich Graf von Löben, ber frauenhaft weiche und frauenhaft innige, aber fiberschwengliche und ebenso stoffleere als formlose Ssiborus Drientalis' 864. amei unter biefen alteren Bliebern ber romantischen Schule ragen nachst benen, welche ich alsbald besonders hervorheben muß, merklich hervor: Karl Lappe 365 und Joseph von Gichenborff, wiewohl bie bebeutenbsten Erzeugniffe bes letteren schon jenseits ber eigentlichen Blüte ber romantischen Schule liegen, fo baß er, wenngleich ben Jahren nach einer ber älteren, boch ber Wirksamkeit nach au ben später zu erwähnenben jungeren zu rechnen ift. Gebichte und Erzählungen von so seelenvoller Wahrheit, wie Gichenborffs Poesieen und sein "Leben eines Taugenichts', hat die ältere romantische Schule nicht zu schaffen vermocht 806.

Unter benen, welche weniger als eigentliche Glieber und Jünger bieser Schule, mehr nur im Geiste berselben vorzugsweise die Lyrik pflegten, möge es zunächst vergönnt sein, zweier Frühverstorbener zu gedenken, des frühzeitig in der Nacht des Wahnsinnes untergetauchten, spät erst auch leiblich aufgelösten Friedrich Hölderlins und des Dichters der bezauberten Rose und der Cäcilie, Ernst Schulzes. Hölderlin, zwar zunächst an Schiller angeschlossen und in seinen früheren Gedichten ihn augenscheinlich nachahmend, bekennt sich theoretisch im vollsten Maße zu den Sätzen der Schlegelschen Schule, zu den Sätzen der Naturphilosophie: "die Vereinigung und Versöhnung der Wissenschaft

mit bem Leben, ber Kunst und bes Geschmackes mit bem Genie, bes Herzens mit bem Berstande, bes Wirklichen mit bem Ibealischen, bes Gebilbeten mit ber Natur' zu bewerkstelligen, und nicht wenige seiner Gedichte geben von biesem Biele feines Dichtens Zeugnis. Was er Gigentumliches besitt, ift, bag er nicht, wie die übrigen sogenannten Nomantiker, auf das ältere Nationalleben der Deutschen, sonbern in ibealer Überspannung auf bas alte Griechentum, ben hellenischen Geist, guruckaeht, um burch ihn iene Verfohnung zu bewirken. Die versuchte Verschmelzung biefer beiben weit auseinander liegenden Dinge, ber Wirklichkeit des griechischen Lebens und der Wirklichkeit des modernen Lebens. giebt schon beutliche Kunde von der Spaltung in dem Inneren bes Dichters. welche in seinem zweiunddreißiasten Jahre in unbeilbaren Wahnsinn ausschlug. Gine reine, zum Teil mahrhaft vollendet antike Form zeichnet seine Dichtungen aus, die uns oft auch burch ihren Stoff, burch die klare, liebliche Schilberung und burch die tiefe Wehmut des Suchenden und Nichtfindenden anziehen 867. Ahnlichkeit im äußeren Geschicke — unglückliche Liebe — verbindet Hölderlin mit Ernst Schulze, welcher vielleicht weniger bem Stoffe, entschieden ber Form nach ber Schlegelschen Schule naber steht, als Hölberlin. Gin leifer, weicher Rlagelaut geht burch alle Gebichte Schulzes hin, ein Laut, welcher zulett fast zum Säufeln und Hauchen wird, so daß man den frühen Tod bes Dichters aus seinen Gefängen leicht zum voraus ahnen konnte und ihn jett leicht überall porbedeutet fieht. Was die Form betrifft, so gehört er zu benen, welche die wohlklingenbsten Berse ber neueren Zeit gedichtet haben, so daß er nicht mit Unrecht mit den Minnefangern ist verglichen worden; hinsichtlich bes Stoffes perbienen seine eigentlich lyrischen Gebichte burch ihre Wahrheit entschiebenen Borzug vor seinen romantischen Erzählungen, ber bezauberten Rose und Cäcilie, welche burch die Künstlichkeit ber Empfindung und ben Mangel an Handlung und Leben, auch wohl burch ihre Gintonigkeit, Weichheit und Guße, etwas Ermübendes und beinahe Einschläferndes haben.

Den geborenen Franzosen, welcher als ein noch unerhörtes Beispiel, ein portrefflicher beutscher Dichter geworden, Chamisso, barf ich wohl nur nennen, um ihm die gebührende Stelle in unserer neuesten Litteratur anzuweisen. Form nach gehört er als Lyrifer gang ber Schule an, von ber wir reben, und baß seine Gedichte zu den edelsten und duftenosten Bluten unserer neueren Lyrik zu zählen find, werbe ich nachzuweisen nicht nötig haben; bem "Schloß Boncourt' bürfen sich nur sehr wenige unserer neueren lyrischen Probukte an bie Seite stellen. Auch baran darf ich kaum erinnern, daß Chamisso die Richtung ber Schlegelschen Schule, bas Frembe sich anzuempfinden und nachzubilden, oder vielmehr als ein neues Eigentum des deutschen Geistes wiederaugeben, mit Glück verfolgt hat; besitzen wir boch von ihm Gedichte in malaiischer Form; - ebenso wird es nur einer hindeutung darauf bedürfen, baß er die lange vernachlässigte und unglücklich kultivierte poetische Erzählung burch sein großartiges Muster "Salas y Gomez" wieder belebt hat — ein Weg, auf bem ihm übrigens bis jest außer Annette von Droste noch niemand zu

folgen wagte. In aller Händen ist sein "Peter Schlemihl', in welchem der Dichter auf vollkommen klassische Weise den eigenen Schmerz, das Weh des aus dem Vaterlande, aus der Nation gestoßenen Verbannten, aus sich herausgelöst, poetisch gestaltet und, was weit höher in Anschlag kommt, poetisch versöhnt hat 368.

Hier werde ich nun den Chor der jüngeren Lyriker einzureihen haben, die sich, zunächst an Justinus Kerner, Ludwig Uhland und Sustav Schwab angeschlossen, in den letzten dreißig Jahren mit ihren Liedern haben vernehmen lassen. Ich würde jedoch meiner Aufgabe untreu werden, wenn ich aus der Geschichte in eine Beschreibung der Gegenwart übergehen wollte; kaum lassen sich jetzt die allgemeinen Richtungen und die Gruppen, nicht mit geschichtlicher Sicherheit, nur nach Wahrscheinlichkeit angeben. Immerhin aber mögen die Gruppen so, wie sie das Auge des noch mitten unter ihnen stehenden Beobachters auffaßt, mit einigen slüchtigen und nur die allgemeinsten Umrisse bezeichnenden Strichen dargestellt werden, ihr geschichtlich sestes und, wenn man so will, ihr treues Abbild dürsen sie erst von den nächsten Menschenaltern erwarten.

Hier kann es nur barauf ankommen, anzubeuten, daß die Geschichte unserer neueren poetischen Nationallitteratur nichts weniger als ein abgeschlossenes Gebiet, der Wald unserer Poesie kein zum Kohlengebirge erstarrter, sondern ein lebendiger, fort und sort grünender Wald ist, der aus dem Dunkel seiner Schatten seine Samen und Pflänzlinge, seine Sprößlinge und Ausläuser nach allen Seiten entsendet und sie unter unseren Augen, vor unseren Füßen aufseimen läßt. Können wir auch nicht jeden Ausläuser zu seiner Wurzel, nicht jeden Pflänzling zum Mutterdaume zurück verfolgen, wissen wir nicht zu sagen, ob die Pflanzen zu unseren Füßen sich dereinst zu schlanken und starken Bäumen erheben oder Strauchwerk, vielleicht nur niedriges Gestrüppe bleiben werden — es sei uns genug, daß wir freudig rusen dürsen: Noch grünet unser Wald!

Der erste ber soeben Genannten, ber älteste, Justinus Kerner, schlägt mehr als seine Altersgenossen die echten Töne des Volksliedes, zunächst die wehmütigen und sehnsüchtigen Töne desselben an; es sollen wol wenig deutsche Lieder die Wandersehnsucht und Heimatliede des deutschen Herzens mit gleicher Innigkeit aussprechen, wie Kerners Lied: "Wohlauf noch getrunken den sunkelnden Wein"; wenigen auch fühlt man auf der Stelle das Melodische, Singbare und Sangreiche in gleichem Grade an, wie seinen Dichtungen; wenige sind, wenn auch die Sehnsucht, welche sich in denselben ausspricht, zu undestimmt, beinahe ziellos scheint, gleich anziehend und herzbewegend 360. Uhland, mit Kraft und Entschiedenheit auch in der Dichtkunst dem wirklichen Leben zugewendet, hat zuerst wieder die deutsche Sage und die vaterländische Geschichte mit durchdringenden, ost erschütternden Tönen in die Gemüter der Jugend hineingesungen, daß wir von den Sagen der Bäter nicht bloß wissen, sondern sie als geistiges Sigentum haben, daß wir sie wirklich besitzen, das verdanken wir ihm.

Ausgegangen von ber vaterländischen Richtung ber romantischen Schule, hat er bas Schwärmerische und Träumerische, eben barum auch Gesvannte und Unwahre, welches bem Deutschtum ber älteren Romantiker anhing, pollständig überwunden; feine Gefänge haben wie seine Gesinnung Wahrheit, die Gestalten feiner Dichtungen Wirklichkeit 870. Gleichfalls bem Vaterländischen, boch nicht mit Uhlands Entschiedenheit, zugewendet ift Guftav Schwab 871: nach einer Seite hin nabe mit Justinus Kerner verwandt, hat er gleich biefem auch bie bichterischen Klänge ber Legende uns wieder nahe gebracht und lieb zu machen verstanden. Wenngleich hierin nur Nachfolger von Herber, so haben doch beibe. Rerner und Schwab, in biefer Dichtungsart biefelben Vorzilge vor ber älteren romantischen Schule, welche ich soeben an Uhlands beutschen Dichtungen ruhmen mußte: die Wahrheit ber Gesinnung, die Ginfachheit ber Darstellung. bem hat Schwab mit unter ben ersten ben Ton einer ernst sinnenben, driftlichen Poesie angeschlagen, welche nachher von vielen, oft mit allzugroßer Fruchtbarkeit, jedenfalls mit fehr verschiedenem Talente kultiviert worden ift; es moge hier genugen, nur an Gruneisen, Anapp, Stier, fobann aber befonders an Abraham Emanuel Fröhlich, endlich an Spitta und Biktor Strauß zu erinnern. Zum eigentlichen evangelischen Kirchenliebe hat sich inbes diese neue Dichtung driftlicher Frommigkeit nicht zu erheben vermocht; sie ist bei dem geistlichen Liede, dem fogenannten Hausliede, stehen geblieben 872.

Die vaterländischen Elemente, welche in biesem Nachwuchse der romantischen Schule lagen, wurden verhältnismäßig nur von wenigen mit Glück, von einer nur geringeren Anzahl mit ausgeprägter Eigentümlichkeit und am allerseltensten auf eigentlich vollsmäßige Weise weiter gebildet. Mit überwiegendem Talente bemächtigte sich Karl Simrock, den ich schon öster zu nennen Gelegenheit hatte, des alten vollsmäßigen Heldengedichtes, teils um uns dassselbe neu zu erzählen, teils um aus den längst verklungenen Sagen neue Heldengedichte nach dem Vorbilde der alten erstehen zu lassen (Wieland der Schnied u. a.) ars. Volksmäßige Liedertöne schlug, wenn schon mit etwas jugendlicher, sentimentaler Stimmung, der frühverstordene Wilhelm Hauff<sup>874</sup> an; weit überragt wurde er von August Heinrich Hoffmann (von Fallersleben), welcher besonders in seinen Liedern der beutschen Landsknechte die besten Elemente des alten deutschen Bolksliedes auf eine sast dem kennernswerte Art neu produziert hat und von dem man es nur schmerzlich beklagen kann, daß er diesem seinem entschiedenen Beruse nicht treu hat bleiben wollen \*\*\*

Der vaterländische Grundton sehlt auch der großen Anzahl unserer Gefühlsbichter ober Lyriker im engeren Sinne nicht, wenn auch derselbe weit weniger als bei den bisher Genannten, ihre Dichtungen beherrscht und durchdringt. Dahin gehören die Schwaben (von einer "schwäbischen Schule" hat wohl nur Misverstand, wo nicht Übelwollen gesprochen) Karl Mayer, Gustav Pfizer, Mörike und viele andere, deren Dichterfrühling mit ihrem Lebensfrühlinge geendet zu haben scheint (wie der Buchdrucker Nikolaus Müller), die Elsässer und an deren Spize das sinnige Brüderpaar August und Abolf Stöber, bie fruchtbaren, aber wenig bedeutenden Österreicher, wie Bogl, Seidl, sobann Drägler=Manfred u. f. w. 876.

Entschiedene Gigentumlichkeit und Fähigkeit zu gestalten besitzen Wilhelm Wadernagel, beffen bedeutenbes Talent von der beutschen Dichtung alter Beit genährt und erzogen ist 277, Kopifch, ber launige, humoristische und gleichsam improvisierende Lyrifer, Robert Reinid, bem wie wenigen bas naive und schalkhafte Liebeslied gelungen ift, Frang von Gauby, beffen Raiserlieber' von seinen Liebesliebern weit übertroffen werben, Freiligrath, ber Dichter ber mobernen Schilberung mit meist klarer und scharfer Anschaulichkeit, oft mit brennenben Farben, aber boch zu häufig in bas Grelle und Bunte malend, ber Rhetoriker mit bebeutender Reimfülle und boch nicht felten mit großer Berbigkeit bes Ausbrudes, sowie endlich Emanuel Beibel. Die feinen, zarten und eblen Gestalten, die tiefen, innigen und vollen Tone bes letteren machen ihn zu einer ber hervorragenbsten Dichterpersönlichkeiten ber neueren Zeit. An Eigentumlichkeit bes Gehaltes wie ber Formen werben bie meisten Dichter der Neuzeit jedoch übertroffen von einer Dichterin, vielleicht der ersten Dichterin von mahrem Berufe, welche Deutschland aufzuweisen hat: Unna Elifabeth Freiin von Drofte-Sulshoff. Die tiefften Erlebniffe ber menschlichen, zunächst ber reinen weiblichen Seele verstand sie mit bem scharfen Accent ber unmittelbarsten Wahrheit in ihren Iprischen Dichtungen auszusprechen. und ihre poetischen Erzählungen gehören weitaus zu bem besten, mas die neueste Zeit erzeugt hat. In der Form nicht überall ben Stoff bewältigend, vielleicht nicht überall hinreichend flar, hat sie stets bichterisch wirksame, stets bie ebelsten, sehr oft großartige Stoffe ergriffen. Wenigen zugänglich im Leben, ist sie bis bahin auch durch ihre Gedichte nur einer kleineren Anzahl von Lesern zugänglich, vielleicht verständlich gewesen 878.

Näher, als die bisher erwähnten, und zum Teil noch unmittelbar an die alte romantische Schule angeschlossen, barum auch in bestimmterer Eigentumlichkeit als ber Chor ber jungeren Lyriker auftretend, sind die Dichter Giesebrecht, der Sänger der treuen und frommen, ebenso ernsten und heiligen, wie innigen und wahrhaftigen Gesinnung bes beutschen Hauslebens<sup>879</sup>; Zeblit. ber Dichter ber mobernen Elegie, in seinen, zuweilen aber mit Unrecht, allzugering geschätzten "Totenfränzen", welcher indes mit unter den ersten war, die ihre Lieber für die Verherrlichung Napoleons erklingen ließen, und in seinem .Walbfräulein' noch ganz auf bem alten romantischen Boden steht; Wolfgang Menzel, welcher in seinem Rubezahl' gleichfalls noch ganz ein Romantiker ber früheren Art, aber einer ber formgerechtesten und in ber Beherrschung ber Sprache, die ihm die wohltonendsten Verse zu höchst gelungenen Schilderungen leihen mußte, bedeutend ift, sowie endlich ber Sanger ber Griechenfreiheit, Wilhelm Müller; ben lieblichen Tonen bes reisenden Waldhornisten' folgten bald die tiefen und einschneibenden Klänge der Griechenlieder, welche bamals Begeisterung in alle Herzen gossen, weil sie selbst aus einer bamals seltenen wahren Begeisterung geflossen waren 380.

Die Übergänge aus diesen älteren Zuständen mit ihrer Ruhe und ihrem Kürsichsein, mit ihrer Freude an bes Baterlandes vormaliger Größe in That und Lied und an bessen Befreiung von der Fremdherrschaft, in die neuen Austände der Erwartung, des Unbefriedigtseins, der Tendenzen bilben die der Hauptsache nach boch noch immer auf den alten Kundamenten stehen bleibenden Oftreicher Anastafius Grun (Anton Alexander Graf Auersperg) und Rikolaus Lenau (Nikolaus Niembich von Strehlenau). Der erste, änfänglich in seinen Blättern ber Liebe' halb in ber gewohnten Weise ber östreichischen Dichter, halb in einer Beine nachgeahmten Weise tändelnd, schritt von da balb zu vaterländischen Dichtungen (ber lette Ritter) und hierauf zu den ersten Anklängen einer politischen Poesie (in ben , Spaziergängen eines Wiener Poeten' und im "Schutt") vor, überall in eblem Stil und festen, wenn auch nicht überall gefügigen Formen. Als Humorist von Bedeutung zeigte er sich, nachdem schon bie Spaziergänge die entschiedene Anlage bazu verraten hatten, in den "Nibe-Weit weniger fest in Gebanken und Formen ift Lenau, lungen im Frack'. bessen Lyrik vielmehr burch bie Gunst bes Augenblickes als burch inneren Wert getragen wurde, bessen ,Faust' verworren, und bessen ,Savonarola' und ,Albingenser' nur in einzelnen Partieen gelungen find.

Ausgegangen von der romantischen Schule ist endlich auch Heinrich Heine, der indes bald ganz neue, aber für die Poesie nichtsweniger als heilbringende Töne anschlug. Sine ungemein tiese dichterische Anschauung neben der oberstächlichsten Frivolität, ein dem Gegenstand sich zwanglos und oft mit der anmutigsten Bequemlichseit anschließender Ausdruck neben nachlässigen, nur zu oft schlotterigen und unschönen Formen charakterisierten ihn von seinem ersten Austreten an, und diese Sigenschaften haben ihn nicht verlassen. Zu einem alles Sinzelne umfassenden und insofern abschließenden Urteile über ihn und seine schnell vorübergegangene Schule der Weltschmerzdichter ist jetzt die Zeit noch nicht gekommen; aber im Ganzen wird das unerdittliche Urteil der Nachwelt kein anderes sein, als das, welches sie über Bürger gefällt hat, nur daß Heine noch einer weit stärkeren Berurteilung unterliegen wird als Bürger; ein vortressliches Talent, vielleicht sogar ein schöpferisches Dichteringenium, welches sich durch Maßlosigkeit zerrüttete.

Die politische Dichtung darf ich nicht einmal berühren, ohne den Standpunkt der Geschichtserzählung völlig zu verlassen; ihre Zeit ist vorüber, aber das Urteil über sie ist unsere Zeit eben erst im Begriffe zu bilden.

Das Drama der Schlegelschen Schule wird vertreten durch Matthäus von Collin, den früh durch Selbstmord untergegangenen Heinrich von Kleist und den Dänen Abam Öhlenschläger. Die Stücke des ersteren ermangeln jedoch, bei aller Anerkennung, welche die versuchte Aufstellung großer historischer Charaktere und sogar eines großartigeren historischen Hintergrundes verdient, zu viel des Lebens und der Beweglickeit — es sind eben zu viel historische Stücke, die sich mit Lessings "Minna" oder Goethes "Göt," nicht

a sector when

messen können und an Schillers Wallenstein nicht hinanreichen. Kleists "Käthchen von Heilbronn" und "Prinz von Homburg" sind auf unseren Bühnen bekannt — sie zeugen von einem tresslichen, aber auch von einem noch völlig unausgebildeten, seiner selbst nicht gewissen Talente 381.

Die Nachfolger ber romantischen Schule haben sehr wenig Bebeutenbes geleistet. Ein entschiedener Fehlgriff war es, unserer Bühne burch übersetzungen ober Bearbeitungen spanischer Dramen emporhelfen zu wollen; wenn außer bem Epos irgend ein Zweig ber Litteratur aus bem Herzen bes Nationallebens hervorwachsen muß, um gut, geschweige benn vorzüglich und mustergültig zu sein, so ist es bas Drama. Aber selbst die vaterländischen Dramen dieser späteren Jünger der Romantiker haben nur sehr beschränkte Wirksamkeit geäußert. Eins ber ältesten und besten ist Uhlands Ernst von Schwaben', welches eine alte, schon Jahrhunderte hindurch wirksame Sage vom Herzog Ernst, beren ich früher Erwähnung that, behandelt und demgemäß größtenteils gute beutsche Färbung hat, insbesondere aber die alte Treue zwischen Ernst und Wernher mit bramatischer Anschaulichkeit hervortreten läßt. An Individualisierung ber übrigen Charaftere, an gehöriger Motivierung der Begebenheiten und selbst an Handlung fehlt es — die Reden haben ein merkliches Übergewicht. Vielen der späteren, wie z. B. Immermanns Hofer, fehlt es an ber rechten poetischen Ferne, in welche die Begebenheiten, um bramatisch wirksam sein zu können. gestellt werden muffen; die Thatsachen sind uns zu nahe gerückt, beengen und erdrücken uns. — Von Opern barf in einer Litteraturgeschichte füglich nicht bie Rebe sein, doch sei es mir gestattet, auf ben Ausläufer ber Romantik, ben Freischlit' Rinds, zu verweisen, welcher ziemlich bie ganze Verschrobenheit gewisser späterer Nachahmer der Romantik an den Tag legt, indes auch noch immer an die guten Seiten der romantischen Schule erinnert; in seiner Kom= position ist er nichts anderes, als eine Karikatur, zugleich aber wird, und nicht überall ganz unglücklich, eine gewisse Bolksmäßigkeit erstrebt 889.

Das Mittelglied zwischen den Dramatikern der romantischen Schule und einer anderen, in unglücklicher Nachahmung an Schiller angeschlossenen Gruppe von Dramatikern ist Zacharias Werner, der in seinen früheren Dramen, die Söhne des Thales' — wenigstens in dem ersten Teile dieses Stückes, die Templer auf Cypern' genannt, — das Kreuz an der Ostsee' und Martin Luther' die Grundsäte der neuen Schule zu nicht zu verachtenden poetischen Thaten werden zu lassen verhieß. Doch stehen schon die beiden letztgenannten, das Kreuz an der Ostsee und noch mehr Martin Luther dem ersten Teile der Söhne des Thales weit nach, und besonders im Luther ist die völlige Unklazbeit, in welcher der Dichter hinsichtlich seines Stosses und noch mehr der poetischen Behandlung desselben befangen ist, sehr auffallend, so daß das Stück wohl eher einen widrigen als einen günstigen poetischen Eindruck hinterläßt. Weit berühmter wurde sein späteres Drama: der vierundzwanzigste Februar, mit welchem Werner die einst so sehr beliebten und nunmehr berüchtigten Schicksalstragödien erössnet, die nach ihm Houwalb, Müllner

und Grillparger in Rulle auf bie Buhne brachten 888. Daß bie Schicffalsbramen (Müllners , Schuld', von der einst alle Welt entzückt und bezaubert war, Grillparzers Ahnfrau' u. bgl.) das Widerfpiel aller Poesie feien, habe ich gewiß nicht nötig zu beweisen; nach Platens verhängnisvoller Gabel würde es nur in ben Strom getragenes Wasser sein. Kotzebne wurde allerdings burch diese Schicksalsbramen und ihr hohles Bathos verdränat, aber auch dem besseren Geschmacke auf breißig Jahre ber Zugang versverrt. Selbst bis auf biesen Tag scheint man sich zu Lessing, Goethe und Schiller nicht wieber zurücksinden zu können; benn manche Bühnenprodukte ber neueren Zeit scheinen — abgesehen von dem verderblichen Opern- und Deforationsgeschmack, welcher bas Theater gerade wie vor anderthalbhundert Jahren zerrüttet hat — zu den allermassenhaftesten Rühr= und Spektakelstuden ber älteren, längst überwundenen Zeit zurückehren zu wollen, wie z. B. die nicht allein unpoetische, sondern antipoetische Griseldis' des herrn von Münch-Bellinghausen. Undere haben den Weg der Tendenzen verfolgt, welcher im Lustspiel zulässig, im Trauerspiel unbedingt verwerflich ist, wie bas jungere Geschlecht unserer Theaterdichter billig schon von Schiller in seiner früheren Periode hätte lernen sollen. Dazu kommt, daß diese Tendenzen unflar sind, folglich der Rhetorik einen mehr als ungebührlichen Raum verstatten, und noch schlimmer ist es, daß manche Personen dieser Dramen, aus benen sich wirkliche bramatische Kiguren hätten bilben lassen, burch einen seltsamen Misgriff ber Dichter zu Zerrbildern verunstaltet sind, wie z. B. König Friedrich Wilhelm I. in Bopf und Schwert'. Zu vaterländischen Schauspielen gehört vor allem eine unbefangene, großartige Auffassung der historischen Berhältnisse, es gehört aber bagu auch Liebe zu biesen Gegenständen, wie sie ein Shakespeare, ein Lessing, ein Goethe, ein Schiller hatten; es gehört enblich bazu, baß man felbst etwas, nicht allein äußerlich, sondern innerlich erlebt, und zwar mit den Besten und Sbelsten der Nation zusammen erlebt habe. hat früherhin gemeint, es habe unserer Zeit an Beranlassung, wenigstens an reichlicher Beranlaffung zu solchen Erlebniffen und Erfahrungen gefehlt; es haben jedoch die politischen Greignisse der letten fünfzig Jahre einen irgend merklichen Fortschritt im Drama nicht zur Folge gehabt. Der bebeutende Versuch Emanuel Geibels, die ältesten epischen Stoffe zu bramatisieren, welchen er in feiner Brunhild' gemacht hat, scheint sogar nicht einmal ausreichenbes Verständnis Dies lettere gilt in noch weit höherem Grade von der gefunden zu haben. Dramatisierung driftlicher Stoffe (ber Legenben), womit Emilie Ringseis in der Beronica' einen wohlgelungenen Anfang machte 384.

Nächst der romantischen Schule und zum Schlusse des Abrisses der Gesschichte unserer Litteratur ist noch der Gruppe der Baterlandsdichter von 1813 zu gedenken, da ihre Bahn sehr bald völlig durchlausen war und sie mehr noch als die romantische Schule — geschweige dem die aus der romantischen Schule entsprossenen, vorhin aufgezählten Zweige, die zum Teil noch jett im Grünen und Treiben begriffenen — der Geschichte anheimgefallen ist.

to be l'it will be

Aber ein Zweig der Romantik sind auch sie, und einer der kräftigsten und ebelsten, wie denn auch die meisten unter ihnen, die einen mehr und die anderen weniger, die einen am Anfang, die anderen am Ende ihrer Laufdahn, sich nicht bloß durch das Mittelglied der romantischen Schule und Anschauung, sondern unmittelbar an Goethe und Schiller angelehnt haben. Sie dilden eine von den lyrischen Gruppen, von welchen vorher die Rede war, und zwar die älteste, aber dafür auch die abgeschlossenste, so daß es angemessen scheint, eben mit ihnen, nicht mit den noch der Gegenwart angehörigen Dichterschulen unsere geschichtliche Darstellung zu beschließen. Daß sie in vielsacher und ganz naher Berwandtschaft mit den letzteren, wie namentlich mit Kerner, Uhland, Schwab stehen, habe ich gewiß nicht nöthig auseinander zu sehen.

An die Spite dieser Vaterlandsdichter stellt sich der Sängerheld von der Infel Rügen, ber alte Arnbt, beffen fräftige Lieber zu ihrer Zeit alle Bergen erhoben und entflammten und hoffentlich auch noch in der Zukunft manches beutsche Herz erheben und entzünden werden; Zeitlieder, wie Arnots "Was ist bes Deutschen Baterland', Der Gott, ber Gifen machsen ließ', , Was schmettern die Trompeten? Husaren heraus', haben wir seit dem 16. Jahrhundert nicht wieder und felbst in jener Reit kaum gehabt; ihr unsterbliches Berdienst ist bas, daß sie bie beste Stimmung ber Zeit in voller Wahrheit, ohne Übertreibung der Phrase, poetisch aussprachen, — die beste Stimmung einer großen Zeit, wie sie auch Deutschland seit bem 16. Jahrhundert nicht wieder gesehen hatte. Seit ben Liedern von der Pavierschlacht waren mit fo freudigen, starken Herzen und mit so hellen Siegesstimmen keine Kriegeslieder wieder durch ganz Deutschland erklungen, als die Lieber bes alten Arnot; seit brei Jahrhunderten war Deutschlands Siegesehre und Siegesgröße nicht mehr befungen worden; Ernst Moris Arnot hat sie gesungen, und so lange das Andenken an ben Sieg und die Ehre und die Freude von 1813 dauern wird, so lange wird man auch der Sieges- und Freudenlieder gedenken, die damals sind gesungen worden, so lange wird auch bas Gedächtnis und die Ehre bes alten Sangers von Rügen bauern 886.

Nächst Arnbt werben wir auch Theodor Körners nicht vergessen, bes Dichters von Leier und Schwert. Auch seine Lieber — von Lüsows wilder Jagd, von den Männern und Buben und vom Schwerte, der Sisenbraut, welches er wenige Augenblicke vorher dichtete, ehe ihn bei Wöbbelin die tödliche Kugel traf — erklangen damals in den Reihen der Baterlandskämpfer durch alle deutsche Heere und werden auch als Zeichen ihrer Zeit noch späteren Geschlechtern die Herzen bewegen, wenn sie gleich nicht die poetische Kraft, ja nicht einmal überall die Wahrheit haben, durch welche Arndts Lieder sich auszeichnen, wenngleich in ihnen das rhetorische Element, welches alsbald nach den Freiheitskriegen in das poetische Leben der deutschen Jugend eindrang, schon sehr vernehmlich durchklingt. Von Körners Dramen können wir schweigen, da sie nichts mehr sind, als Kopien von Schiller, doch nicht unglückliche Kopien, die im Gegenteil, wie "Briny", trop aller Übertreibungen wenigstens

ben großartigen erhebenben historischen Hintergrund besitzen, welcher für eine Tragödie unerläßlich ist, woher es denn kommt, daß der fremdländische und geschichtlich nicht einmal tadelsreie Nikolaus Zriny uns sast zu einem vater- ländischen Helden geworden ist <sup>886</sup>.

Einen leiseren, aber innigeren und fast rührend ergreisenden Ton stimmt Max von Schenkendorf an, in welchem nicht so sehr die laute Kampsesund Siegesfreude, als vielmehr die Vaterlands- und Heimatsfreude lebendig
ist, und welcher entschiedener als Körner und selbst als Arndt auf die innere Reinigung des deutschen Sinnes durch den christlichen Glauben hinweist, worin
er viele Anklänge an Novalis hat. Sein Lied von den deutschen Städten, sein Bauernlied, sein Lied: "Erhebt euch von der Erde, ihr Schläser aus der Ruh'
und vor allem seine Lieder auf die Kaiserin Maria Ludovica Beatrix von Östreich müssen für alle Zeiten als trefsliche Poesieen gelten 887.

Ausgegangen von der Baterlandsdichtung ist auch Friedrich Rückerts Poesse, der besonders in seinen geharnischten Sonetten einen Ton anstimmte, den man dis dahin aus Sonetten erklingen zu hören nicht gewohnt war. Später wandte er sich hauptsächlich zu Goethes spätester Dichtungsweise, zum Orient zurück, wohin ohnedem seine Studien ihn trugen, und in diesen fremden Formen hat er eine Meisterschaft der Sprache bewiesen, in welcher es ihm niemand gleich thut, wenn man gleich über die Wahl der Stosse anderer Meinung sein kann, vielleicht sein muß, als der Dichter. Doch auch seine übrigen Gedichte, deren Zahl nur fast allzugroß erscheint, haben eine Lebendigkeit und Sestaltensülle, eine Zartheit und Innigkeit (wie der Liebesfrühling), oft eine Tiese und einen Ernst, der sie zu den bedeutendsten poetischen Erzeugnissen unserer späteren Zeit stempelt \*\*888.

Der größte Meister in ber Form, welchen unsere zweite Blutezeit unter ben Epigonen hervorgebracht hat - und ihnen ist diesmal ebenso wie in der früheren Glanzveriode die Meisterschaft ber Form aufbehalten — ist ber nahe an Rückert angeschlossene Graf August Platen. Schwerlich wird feinen Gedichten ber Erfolg zu teil werben, welchen er felbst als den reichsten Lohn bes rechten Dichters bezeichnet hat, baß nach Nonen noch, was fein Gemüt erstrebet, im Mund verliebter Jünglinge, geliebter Madchen lebet', bazu sind sie zu absichtlich nicht allein von dem Volksleben, sondern von dem deutschen Sinne, bem beutschen Lieben und Leben überhaupt abgewendet, ja fogar bemfelben entgegengesett, oft zu gereizt — bis zum Übellaunigen — fast immer zu kalt und marmorglatt, zu bewußt künstlich, zu sehr auf die Form ober auf einen gleichsam eigensinnig festgehaltenen Gebanken gerichtet. Reben großen poetischen Schönheiten zeigen biese Fehler sich am häufigsten und auffallendsten in seinen Sonetten und Oben. Soviel wird jedoch unbestritten bleiben, nicht allein, daß Blaten, wie keiner vor und neben und bis jest auch nach ihm, ein Meister ber bichterischen Form, bes Versbaues und Versmaßes ist, sondern auch, daß feine Gedichte zu ben an großen Gedanken reichsten ber neueren Zeit gehören und baß seine Dramen (,ber Schat bes Rhampsinit', bie verhängnisvolle Gabel', der romantische Obipus') mit einer Entschiedenheit und Überlegenheit die poetischen Verkehrtheiten der Zeitgenoffen gegeißelt haben, welche Bewunderung verdient. Die übrigen Dramen, wie der gläferne Pantoffel'. in welchem in noch beinahe Tieckscher Weise bie Märchenwelt zugleich verherrlicht und ironisiert, übrigens aber burch Verschmelzung der beiben Märchen vom Aschenbrödel und vom Dornröschen die Wirkung beinahe vernichtet wird. ba keiner ber beiben Stoffe zur selbständigen Entwicklung und Geltung kommt. ber Turm mit sieben Pforten, Berengar und Treue um Treue ragen allerdings burch ihre Form fehr bebeutend vor allen gleichzeitigen, selbst vor allen späteren Dramen bis auf unsere Zeit hervor, weniger burch ihre Stoffe und beren Behandlung. Die Liga von Cambrai' aber, bas lette Drama bes Dichters, zeigt, daß er den Höhepunkt seiner bramatischen Produktion schon im Jahre 1832 längst überschritten hatte; es ist basselbe eine Stizze voll Reben und ohne Handlung und foll sogar nach der eigenen, beinahe unbegreiflichen Erklärung bes Dichters stofflich, als Tenbenzstück wirken. Den unvergänglichsten Wert unter Platens übrigen Gebichten werben einige feiner Ballaben und feine Eklogen und Ibyllen' behaupten, wogegen bas allerdings liebliche und formgerechte Märchen, die Abassiben', welches ber Dichter seltsam genug für bas beste seiner Werke hielt, nicht mehr ist als ein Phantasiespiel und auch nur die spielende Phantasie auf Augenblicke zu ergößen vermag. Zu bedauern bleibt es aber auch in seinem besten Werke, bem romantischen "Bbipus", daß er sich burch bas Spiel ber litterarischen Phantasie ober richtiger, ber litterarischen Laune, zu einem schweren, ben Einbruck bes Stückes beeinträchtigenden Jrrtum verleiten ließ, indem er die Satire biefes Studes gegen eine dichterische Persönlichkeit richtete, welche ben scharfen Pfeil ber Platenschen Satire nicht verbient hatte: gegen Karl Immermann, ber ihm fünf Jahre fpäter im Tobe nachfolgte. -Immermanns Name möge benn ber lette sein, ber hier genannt wird, ba er ber lette ift, welcher ein größeres poetisches Werk von höherem Range geschaffen hat, ben Munch haufen', ben einzigen Roman von wirklichem Kunstwerte, ben unsere Zeit aufweisen kann.

Wie wenig möglich es ist, auf bem Gebiete ber neuesten Zeit eine gesschichtliche Betrachtung sestzuhalten und zu begründen, können schon die Erscheinungen beweisen, welche ich soeben flüchtig aufgezählt habe; mehr noch beweist es ber Amstand, daß es vor fünfzig Jahren den Anschein hatte, als würden die Weltschmerz-Dichter eine Schule von nicht geringem Umfange und vielleicht ansehnlicher Wirkung begründen, während sie sich heute als eine vorsübergehende Erscheinung darstellen, und daß etwa zehn Jahre später die politischen Tendenz-Poeten eine Bedeutung in Anspruch nahmen, über welche schon das folgende Jahrzehnt nicht anders gerichtet hat, als ein früheres Jahrzehnt über die Dichter des Weltschmerzes geurteilt hat.

Daß wir in einem Epigonen Beitalter, in einer Periode ber Abnahme ber poetischen Schöpferkraft leben, wird nur der bestreiten, dessen Blick an die Gegenwart fest gebannt ist; es kann dem nicht zweifelhaft sein, welcher mit

freiem und sicherem, an den litterarischen Greignissen der Vorzeit geübtem Blice ben Berlauf bes poetischen Lebens ber alten wie ber neuen Zeit verfolgt hat. Daß aber ein gänzlicher Verfall unserer Dichtkunst brohend bevorstehe, und ob berfelbe nur baburch verhütet werben könne, baß bie Jugend unserer Zeit aller Poesie entsage und sich ben Thaten zuwende, wie Gervinus geraten hat, mage ich nicht zu behaupten. Das jedoch weiß ich gewiß: ein gänzlicher Verfall ber beutschen Dichtkunst ist nur bann möglich, wenn die Nation sich selbst, ihre Kraft und ihre Thaten, ihren Beruf und ihre Geschichte vergißt; er ift unmöglich, so lange ein starkes Bewußtsein von einer großen Vergangenheit und eine volle, hingebende Liebe für die Gefänge ber Bäter und Altväter in den Herzen ber Jugend lebenbig sein wird. Bielleicht daß, wenn biefes Bewußtfein erhalten, biese Liebe gepflegt wird, früher ober später im nächsten Menschenalter ober nach einer Reihe von Generationen — benn wer will bie Zeiten ber Rufunft ausmessen? — vielleicht, daß bann ein brittes Blütenalter unserer Poesie eintritt, in welchem die tiefe Glaubensbefriedigung und bas starke Rationalgefühl ber älteren mit bem vollenbeten Weltbewußtsein ber jungeren Zeit sich zur leuchtenden Sternenkrone über ben Häuptern einer glücklichen Nachwelt vereiniat.



## Die

## Deutsche Mationallitteratur

vom Code Goethes bis zur Begenwart

pon

Abolf Stern.



## Einleitung.

Fast zwei Menschenalter hindurch ift bie Periode ber beutschen Litteratur, bie bem Tobe Goethes im Jahre 1832 folgte, als bie Beriobe ber Epis gonen bezeichnet und bargestellt worben. Es bedurfte gewaltiger Umwälzungen und einer völligen Neugestaltung, ber Wieberaufrichtung bes beutschen Reiches, es bedurfte ber geistigen Reife gewisser Entwicklungen innerhalb ber Periode felbst, bevor die Anschauung, daß alle poetischen Werke und Versuche ber neuesten Zeit nach Gehalt und Gestalt mehr ober minder nur Nachtlänge und Nachschöpfungen ber klafsischen Beriode vom Enbe bes achtzehnten und Gingange bes neunzehnten Jahrhunderts wären, in weiten Kreisen einer veränderten Überzeugung und besseren Ginsicht Plat machte. Zwar ließen bas Selbstgefühl poetischer Naturen und strebenber Schriftsteller, sowie ber Enthusiasmus bes Bublikums für einzelne Erscheinungen es zu keiner Zeit mährend ber feit 1832 verflossenen sieben Jahrzehnte an Protesten gegen die Worte Epigonen' und Epigonenpoesie' fehlen. Doch eben bas, worauf sich biese Proteste junächst beriefen: , bie langanhaltenbe Gärung ber breißiger und vierziger Jahre, beren Elemente teils ben Tiefen bes beutschen Lebens selbst entstiegen, teils, und zwar größtenteils, seit ber französischen Julirevolution von 1830 rheinherüber brangen, beirrte und hemmte bie freudige Teilnahme an ben neuen litterarischen Darbietungen, beeinflußte in ungünstiger Weise bas Urteil gerabe folder Naturen, bie mit feiner Empfindung für bas wahrhaft Poetische, für bie lette und höchste Weihe bichterischer Werke begabt waren. In doppeltem Sinne ichloß ber Begriff Epigonenpoesie eine Kritik ber neueren Litteraturerscheinungen und Bestrebungen in sich. Wenn sich eine große Zahl von Talenten nicht nur in ihrer Formgebung, ihrer Sprache, in Sathau, Bilb und Ausbruck, sondern auch in Bezug auf den gesamten Lebensgehalt, auf die poetische Erfassung des Menschen und ber Natur, auf Wiedergabe von Empfin-

and the latest and the

dung und Leidenschaften so eng und unselbständig an die Dichter der klassischen Periode anschloß, daß für eigenes Schauen und Bilden kein Raum blieb, so durfte ihrer Bezeichnung als Epigonen kein berechtigter Widerspruch entgegengesett werden. Wußte sich aber eine Reihe anderer Talente der Abhängigkeit von der Anschauung und den Gefühlen klassischer Dichter zu entschlagen und in bewußten Gegensatz zu den Ibealen der eben ausklingenden Periode zu treten, so erschien ihr Beginnen leicht, ja unvermeidlich, zunächst als Abfall von dem in langer Entwicklung gewonnenen stolzen Kunstbewußtsein, als Rückfall in neue Barbarei, als Trübung der reinen Klarheit klassischer Lebensluft, und das Wort Epigonentum erklang in neuer Stärke und Schärfe.

Ja selbst, wenn ber Prüfstein poetischer Vollenbung, künstlerischer Wandslung eines lebendigen Gehalts in Form, bewußtermaßen nicht angewendet und dassür der seit der Periode der Aufklärung etwas verstaubte Maßstab moralischer und nüglicher Wirkung der Litteratur wieder einmal hervorgesucht wurde, ließ sich immer nachweisen, daß die deutsche Dichtung im neunzehnten Jahrhundert keineswegs mehr die ausschließliche Bedeutung für die Erziehung der Nation, die Erweckung vaterländischen Bewußtseins, für die Befreiung der Volksseele vom unwürdigsten Druck unsittlicher Sitte und unschönen Herkommens, für die Umbildung des gesamten Daseins bewährt hatte, wie in der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts.

So war es möglich, daß Jahre und Jahrzehnte hindurch, nachdem längst frische Regsamkeit in ber beutschen Litteratur erwacht war und Schöpfungen bas Licht erblickt hatten, in benen eigenes Leben pulfte und beren künstlerische Ausgestaltung ben Bergleich, wenn nicht mit den höchsten Meisterwerken, so boch mit guten, unvergänglichen Leiftungen ber klaffischen Zeit ertrug, die kritische und litterarhistorische Darstellung der neuesten Litteratur immer wieder (und nur allzuoft mit gutem Rechte) bie Rennzeichen bes Epigonentums erblickte. Wenn zum Beispiel Bilmar ichon in ber beutschen Boesie bes Mittelalters als folde Rennzeichen bas Vorwiegen ber Schilberung und zwar ber übertriebenen, bald in bas Gezierte und Überladene, bald in das Derbe, fast Gemeine fallenden Schilderung (S. 144), bas Greifen teils nach abstratten. gelehrten, ber Boefie an fich fern liegenben Begenstänben. teils nach ben Massen, bem materiell Aufregenben, bem Sinnekipelnden und Erschütternben, nach ben Zeitneigungen, Zeitansichten und Weltinteressen (S. 145) erkannt hatte, wie wäre es ihm leicht geworben, aus zahllosen Werken, auf welche seine Charafteristik bes Epigonenhaften so klipp und klar zutraf, die Erscheinungen anderer Art mit vollem Bertrauen auf eine gebeihliche Zukunft ber beutschen Dichtung auszuscheiben? Mehr als einer der besten Dichter der vierziger und fünfziger Jahre teilte die Empfinbung, die beim Bergleiche ber vergangenen und der eigenen Zeit den Beurteiler fast unwiderstehlich ergriff. Auch wer sich fühlte und freudig schuf, verzagte oft am höchsten Gelingen; bie männlich edle Rlage, ber Emanuel Geibel in

einem seiner schönsten Gedichte: "Der Bilbhauer bes Habrian'\*) Ausbruck gegeben hat, fand vielsachen Wiederhall; auch die begeistertsten Apostel der modernen Bestrebungen in der Litteratur wagten den von ihnen bevorzugten Werken keine längere Dauer zuzusprechen, und selbst ein Guskow gestand: , das moderne Genre entsteht schnell, verbreitet sich schnell und stirbt noch schneller'.

So grundverschieden nach Ursprung und Ziel, nach Wert und Wirkung die poetischen und litterarischen Schöpfungen und Versuche der beiden letten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts waren und sind, nahezu alle beriefen fich barauf, daß sie einem Bedürfnis ber Zeit dienten, daß sie einer neuen Erfassung und Ergrundung bes Lebens selbst entstammten, aus dem Tiefsten einer veränderten Lebensstimmung quöllen und diese Lebensstimmung nach dem uralten Rechte aller Kunst und Dichtung auch ba zu wecken suchten, wo sie nur erst im Reim ober Samenkorn vorhanden fei. Trug dieser Drang, die Welt mit eigenen Augen zu sehen und bem Leben Erscheinungen abzugewinnen, von benen Klassif und Romantik nichts geahnt hatten, volle Berechtigung in sich, fo blieb die gesunde Empfindung doch nicht minder im Recht, die ganze Folgen neuer litterarischer Erscheinungen ablehnte, weil sie echte Dichterkraft und hingebenden Künstlergeist in ihnen vermißte, weil sie wohl bereit war, sich neue Tiefen bes Lebens erschließen zu lassen, aber nicht zu glauben vermochte, baß ber Schlüffel zu folchen Tiefen von ber Phantafie und bem Gestaltungsvermögen berufener Dichter an ben unruhigen Spfirsinn und bas ohnmächtige Gelüst behender Beweglichkeit übergegangen sei. In dem Kampfe gegen die Ansprüche unechter und hohler Neuerung geschah es nur zu oft, daß auch wahrhaft neue und lebensvolle Schöpfungen nicht augenblicklich nach ihrer ganzen Bebeutung gewürdigt wurden, und daß die meisten Darsteller ber Geschichte unserer Litteratur die gesamte Entwicklung seit dem Tode Goethes als ein Hinabsteigen auffaßten und ichilberten.

Gleichwohl konnte sich die Litteraturgeschichte auf die Länge der Sprenaufgabe nicht entziehen, die gesund-wirksamen und keimkräftigen Erscheinungen von den ungesunden und unfruchtbaren, die lebensvollen Schöpfungen des Zeit-

<sup>\*)</sup> D Fluch, bem diese Zeit versallen, Daß sie kein großer Puls durchbebt, Kein Sehnen, das, geteilt von allen, Im Künstler nach Gestaltung strebt, Das ihm nicht Rast gönnt, dis er's endlich Bewältigt in den Marmor slößt, Und so in Schönheit allverständlich Das Rätsel seiner Tage löst.

Wohl band'gen wir ben Stein und füren, Bewußt berechnend, jede Zier, Doch, wie wir glatt ben Meißel führen, Nur vom Bergangnen zehren wir.

O trostlos kluges Auserlesen, Dabei kein Blit die Brust durchzückt! Was schön wird, ist schon dagewesen, Und nachgeahmt ist, was uns glückt.

Da uns der himmel ward entrissen, Schwand auch des Schassens himmlisch Glück; Wohl wissen wir's, doch alles Wissen Bringt das Verlorne nie zurück. Und keine neue Kunst mag werden, Bis über dieser Zeiten Gruft Ein neuer Gott erscheint auf Erden Und seine Priesterin beruft.

raumes zwischen 1830 und 1900 von den Scheinproduktionen zu unterscheiben. Und indem sie an diese Aufgabe herantritt, ergiebt sich mit zwingender Gewißheit, daß die Periode der deutschen Litteratur, die mit dem Jahre 1830 begonnen hat, nicht lediglich, wenn auch vielsach, eine Periode der Gärung, der leidenschaftlichen Unruhe, des zerkörenden Zweisels gewesen ist, daß ein gänzlicher Berfall der deutschen Dichtkunst schon um deswillen nicht eintreten konnte, weil ein starkes Bewußtsein einer großen Bergangenheit in der Nation lebendig blieb, weil der Jungbrunnen frischen und tiesen Anteils am Leben den Dichtern auch der neuesten Zeit nicht verschüttet war und keineswegs alle Begabungen die Jrrpfade einschlugen, die von diesem Jungbrunnen hinwegsührten.

Schon länger als ein Jahrzehnt vor Goethes Tode, mitten unter ben Wirkungen ber klassischen Dichtung wie ber Romantik, hatte sich ein leibenschaftlicher Drang und eine wachsende Sehnfucht geregt im engsten Anschluß an die Wahrheit der Natur, in felbstlofer Singebung an die reiche Fulle der Wirklichkeit, in tiefgehenber Ergründung alles Weltlebens und Seelenlebens uralte Wirkungen ber Poesie mit völlig neuen zu verbinden. Schöpfte ber Gestaltungsbrang, ber im Berlauf bes neunzehnten Jahrhunderts eine neue realistische Poesie mit ureigenen Aufgaben, Anschauungen und Gestalten hervorrief, aus allen vollen und echten Lebensquellen, notwendigerweise auch aus ben Quellen, die die poetischen Gebilbe ber Klassik und Romantik getränkt hatten, so trat ber eigentümliche Fall ein, daß hervorragende Vertreter neuen und besondern Lebens in der beutschen Dichtung auch von scharfen Augen weber augenblicklich noch vollständig erkannt wurden. Große Talente von höchster Selbständigkeit, mächtige und für die Zukunft maßgebende Entwicklungen erschienen zunächst nur im Zusammenhang mit ihren Zeitgenossen und traten erst im weitern Abstand von ihren Anfängen und bei allmählicher Erkenntnis ihrer Wirkungen auf die Litteratur, nach ihrer dichterischen Eigenart und ihrer kunstlerischen Bedeutung voll hervor. Darum ließ Vilmars Darstellung der ersten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts zwar die Namen ber hier in Frage kommenden Dichter nicht vermissen, ward aber weder ihrer Urfprünglichkeit noch ihrem errungenen neuen Lebensgehalt völlig gerecht. Unter bem Ginfluß einer Anschauung, die in jedem Gewinn an Welterkenntnis und Geistesreife einen Verlust am eigensten und innersten Kern bes beutschen Wesens besorgte, wurde weder Heinrich von Kleists, noch Franz Grillparzers große dichterische Entfaltung in ihrer wahren Bebeutung erfaßt und bargestellt, auch die Wendung der Romantik zum Leben der Gegenwart, die in Tiecks Novellen ihren Ausbruck fand, nicht gebührend gewürdigt, ja felbst bei voller Anerkennung Ludwig Uhlands, Abalbert von Chamissos, Friedrich Rückerts, bas entscheibende Wort nicht gesprochen, daß beren Dichterpersönlichkeiten schon vor dem Heimgang Goethes zu voller, in die Zufunft hinausdeutender Gelbständigkeit ausgeprägt waren.

Der Umschwung ber Erkenntnis und des Urteils, der mit der schärferen Scheidung lebensvoller Fortentwicklung und epigonenhafter Nachahmung eintrat,

gab, mehr als ein Menschenalter nach feinem Tobe, bem unglücklichen Seinrich von Kleist seinen verdienten Plat unter ben großen flaffischen Dichtern ber beutschen Litteratur. Seinem furgen Leben und seiner schöpferischen Thätigkeit nach ein Reitgenoffe Goethes und der beginnenden Romantif. seiner Wirkung nach viel späteren Jahrzehnten angehörig, wurde Heinrich von Kleist als Dramatifer und Erzähler der mächtige Borläufer, der unübertroffene, selten erreichte Meister einer Wirklichkeitsdichtung, die nach Wilbrandts Wort bie vollendete Form mit der starren Treue gegen die Natur, den Zauber der Schönheit mit allen Schreden ber bamonischen Tragit bes Menschendaseins vereinigte'. Dichter von reichster Phantasie, von höchster sinnlicher und plastischer Kraft. ber mit germanischer Innigkeit bas verborgenste unscheinbarste Leben erfaßt, ein Seelenergrunder, der in die letten Tiefen menfchlicher Leibenschaften. Kämpfe und Schmerzen hinabtaucht, besitt Seinrich von Kleist die gestaltenbe Macht, die die persönlichsten Erlebnisse in gegenständliche Weltbilder zu wandeln vermag. Die Geschichte seines ungebändigten Verlangens nach Ruhm, seines fühnen Aufschwungs zur Söhe ber Kunst, vermochte Kleist zweimal, in der Tragöbie Benthesilea' und im Schauspiel Pring Friedrich von Homburg', in fortreißenbe dramatische Handlungen zu kleiben, beren symbolische Bebeutung der unbefangene Ruschauer kaum ahnt. Er stellte bamit nicht nur Muster für die realistische Dichtung bin, die, obschon vom warmen Sauch des Erlebnisses und der leidenicaftlichen Mitempfindung erfüllt, unmittelbar nur um ihrer Erfindung und ihrer Gestalten willen vorhanden scheinen, sondern warf auch ruckwärts erhellenbes Licht über bas persönliche Berhältnis Shakespeares zu seinen Dramen. Daß Kleists Wahrheitssinn in Einzelheiten zu starr, seine beißblütige Empfindung zu überreizt erscheint, daß er, im Begriff, Ratsel des Lebens zu lösen, andere aufgiebt, daß er in feinen ältesten bramatischen Dichtungen, bem unaus= gereiften und von anderer Hand verunstalteten Trauerspiel Die Familie Schroffenstein' und bem nach Molière frei gestaltetem Lustspiel "Amphitryon', früher zu einem eigenen Stil als zu einer flaren und reinen Anschauung ber menschlichen Dinge gelangte, kann die Geltung der Meisterwerke bes Dichters nicht beeinträchtigen. Als folche muffen, trop ber bamonischen Wildheit ihres Schluffes, die mächtige, farbenleuchtende Tragodie Benthesilea', mit ihrer Berflarung und Berichmetterung maßlofen Wollens und Wähnens, bas geniale Lustspiel "Der zerbrochene Krug', bas auf seinem nieberländischen Hintergrunde einen Dorfprozeß voll echter Komik vor Augen führt, bei dem sich der schuldige Richter Abam selbst ben Hals ins Eisen jubiziert', und bas Ritterschauspiel Das Räthchen von Heilbronn' angesehen werden, letteres burch ben beutschheimischen Zauber ber Gestalten und ber Sittenschilberung, die Stärke und Zartheit des Gemütslebens und den feinsten Hauch der Rührung das volkstümlichste Werk Kleists geworden. Frei von den Mängeln, die auch dem Rathchen von Heilbronn' noch anhaften, zeigt sich bas in ber Glut heißer vaterländischer Empfindung und flammenden Hasses der Fremdherrschaft geichmiebete Drama Die hermannsschlacht', eine Schöpfung, Die durch die ge-

waltige Seelenbewegung bes helben und ber Nebengestalten über bie Thatsache, baß vier Afte nur ber Vorbereitung zu ber einen Sandlung, ber Vernichtungsschlacht, gelten, in meisterhafter Weise hinwegtäuscht und bis auf wenige allzu grelle Scenen felbst bie Racheleibenschaft burch tiefe Befeelung und große Verhältnisse abelt. Die ganze Macht ber lebendig anschauenden Phantasie Kleists, wie die Kraft seiner Charakteristik verbindet sich mit seiner warmen vaterländischen Empfindung in dem schönen Drama Pring Friedrich von Homburg' zu einer Gesamtwirkung, bie alle Borguge bes großen realistischen Dichters ins hellste Licht treten läßt. Auch Heinrich von Kleists Novellen, namentlich "Die Marquise vom D.', Michael Kohlhas', Das Erdbeben in Chili' und Die Verlobung in St. Domingo', bezeugen bie außerorbentliche Belebungsfraft, die höchste Wirkungen mit ben schlichtesten Mitteln erzielt, bazu bas sichere Stilgefühl bes Dichters für bie besonderen Aufgaben und wesentlichsten Einbrücke ber Erzählung. Die bramatische wie die epische Kunft Aleists entfaltete sich freilich aus einem starken Gefühl für alles Leben und einem plastischen Bermögen, nichtsbestoweniger unterschied er bie Mittel ber bramatischen und bie ber epischen Verkörperung so streng und entschieben, wie Wenige, und bewährte sich auch hierin als maßgebenber Führer zu fpäteren Entwicklungen.

In seinen Anfängen abhängiger von herrschenden Borbildern ber klassischen und romantischen Litteraturperiode als H. von Kleist, entwand sich auch ber österreichische Dichter Frang Grillparger noch im Laufe ber zwanziger Jahre bes neunzehnten Jahrhunderts ber Nachahmung und brang zu felbständiger Erfassung und Gestaltung des Lebens durch. Mit feinem dramatischen Erstlingswerk, bem Trauerspiel Die Ahnfrau' in bie Irrpfade ber Schickfalstragif gebrängt, gleichwohl burch jugendliche Glut und Frische auch in diesem Stud von ben Gebilden ber Mulner und Houwald weit unterschieden, im Trauersviel Cappho' ben Überlieferungen bes klafsischen Stils folgend, jedoch in naturtreuer Wiebergabe unüberwindlicher Gegenfäße, in Ginzelheiten ber Charafteristif und Sprache schon felbständige Regungen zeigend, bewährte Grillparzer in der Trilogie Das golbene Bließ' (Der Gastfreund', Die Argonauten', Medea'), trot flassischer und romantischer Nachklänge, zuerst eigenes Leben. Die Weltanschauung Grillparzers, die die Pflicht und bas Beharren in ihren Schranken über jebe Leibenschaft und jedes Glückverlangen sett, ohne sich darüber zu verblenden, daß Leibenschaft und Glückverlangen ihr Naturrecht und ihre Macht haben, tritt zum erstenmal in ber Erfindung, ber Charakteristik und ber Belebung namentlich ber "Medea" hervor. Sie zeigt fich gesteigert, vertieft und im Bunde mit immer scharferer Gestaltenzeichnung in ber mächtigen Tragodie Konig Ottokars Glud und Ende', und, zur Herbheit und pessimistischen Resignation gewandelt, in dem erschütternden Trauersviel Ein treuer Diener seines Serrn' (Bankban). Die eben genannten Werke waren vor bem Tobe Goethes vollendet und veröffentlicht. Doch sie so wenig als die ihnen im Jahrzehnt zwischen 1830 und 1840 folgenden: die Tragödie

Des Meeres und der Liebe Wellen', in der die alte Sage von Sero und Leander zu einer voetisch vollendeten Offenbarung des uralten Kampfes zwischen Naturgewalt und menschlicher Überlieferung, zwischen Glück und Pflicht, zur Berfchmelzung von felig-füßem Raufch und leidvollem Untergang gestaltet wird. bas Märchenspiel Der Traum ein Leben', in bem ber felbstifche Ehrgeiz, ber bas Leben meistern und genießen will, bem ehernen Gang und tieferen Sinn bes Lebens unterliegt und bas die Entfagung in strenger Selbstbeschränkung über ben Wahn ber Größe fest, bas Lustfpiel , Weh bem, ber lügt', bas in feiner phantasievollen, keden Sandlung den tiefernsten Gedanken ber sittlichen Läuterung burch bie Hingabe an eine höhere Ibee und an die schlichte Wahrhaftiakeit birat, vermochten bie Anerkennung Grillparzers als eines ganz eigenartigen, lebensvollen und fünstlerisch hochstrebenden Dichters zu bewirken. Grillparzer enthielt sich seit bem Mißerfolg bes letztgenammten Dramas jeder Beröffentlichung feiner späteren Dichtungen; erst aus feinem Nachlaß traten nach 1872 (von ben Fragmenten Efther' und Sannibal' und einzelnen Gebichten abgesehen) die großen Dramen Die Jübin von Tolebo', Ein Bruberzwist in Habsburg' und Libusig' hervor, die dem inneren Fortleben des Dichters und ber Steigerung feiner Gigenart entsprachen. Bebeutete Die Andin von Tolebo' eine lette Nachwirkung des von Grillparzer sehr hoch gehaltenen Spaniers Lope be Bega, so ift bie Tragobie boch anderseits burch bie Gestalt bes Königs Alfonso, ber für Schuld und Fehle in männlicher Pflichterfüllung Buße thut, volles Gigentum bes beutschen Dichters geworden. Im Bruderzwist in Sabsburg' stellte Grillparzer ben bei ihm mehrfach wiederkehrenben Typus bes Tragischen ber Unkraft' (Bolkelt) im Schickfal und ber Gestalt Raifer Rubolfs II. mit höchster Bollenbung, auf bem bufteren hintergrunde einer bem Verberben entgegentreibenden Zeit, in beinahe naturalistischer Schärfe bar. Im Drama Libuffa' endlich verkörperte er ben Konflikt bes Alten und Neuen, ursprünglicher Natur und fortschreitender Menschenkultur, bes begeisterten Gefühls und ber nüplichen Rüchternheit, einen Konflikt, ben er schwer genug in ber eigenen Brust empfunden, in einer Erfindung von reicher Bewegung und symbolischem Gehalt. Die leise Melancholie, die über ben späteren tragischen Gebilden Grillparzers liegt, durchhaucht auch bie Lyrik bes Dichters; bie Schatten guälender Eindrücke und unfroher Betrachtung fallen breit in seine Welt hinein. Trop allebem bezeugen bie besten seiner lyrischen Gebichte ben Drang und Zug einer zum höchsten ringenden Natur, beren Wahrheit gludliche poetische Sinnlichkeit genug besitt, um allgemein empfunden zu werden.

Burbe um die Zeit von Goethes Tode das ethische Gewicht und die felbständige Lebensfülle der Grillparzerschen Dichtung nicht von fern erkannt, unterschied man nicht, wie gewaltig sich "Das goldene Bließ", "König Ottokar" und "Bankban" von der "Ahnfrau" des gleichen Dichters abhoben, so war es auch begreislich, daß nur wenige den Gegensaß, in den Tiecks spätere Erzählungskunst zur Nomantik von "Franz Sternbalds Wanderungen" und der

Marchen vom blonden Edbert und getreuen Edart trat, vollkommen begriffen und würdigten. Da es bei dem launenvollen Naturell und dem improvisatorischen Talent Tiecks an Übergängen wie an Rückfällen in seine frühere Weise nicht fehlte, so trat die realistische Kraft der Lebensdarstellung und die Entschlossenheit, mit der Tied ben Kreis ber poetischen Motive und Aufgaben erweiterte und die gesellschaftliche, religiöse und künstlerische Gegenwart spiegelte für das Urteil der Zeitgenossen nicht klar genug hervor. Doch die Gruppe ber Tiedschen Meisternovellen: "Die Reisenden', "Die Berlobung', "Die Gefell= schaft auf bem Lanbe', Die Wundersüchtigen', Gigensinn und Laune', Der fünfzehnte November', Der Gelehrte', Der Alte vom Berge' und Des Lebens Überfluß', benen fich die historischen Erzählungen "Dichterleben", "Der Tob bes Dichters', Der Aufruhr in ben Cevennen', Der griechische Kaifer' und Der Herensabbath' in Lebensfülle und farbiger Anschaulichkeit ebenbürtig zur Seite stellen, bilbete in der That den Boben, von dem aus die neuere deutsche Novellistif, ja die Romandichtung sich weiter entwickelte. Die Wirkung, die von Tiecks Novellen ausging, war in ben zwanziger und breißiger Jahren erfichtlich genug. Novellen von bleibenbem Wert, wie Rumohrs' Der lette Savello', Franz Bertholbs' (Abelheids von Reinbolb) "Irrwisch-Frige', Laurids Krufes , Nordische Freundschaft', stammten ummittelbar aus Tiecks Schule. Daß schon um die Mitte ber zwanziger Jahre ein hauch von ben Höhen wie aus den Niederungen der Wirklichkeit burch die deutsche erzählende Litteratur hindurchging, ließ sich beispielsweise an ben Anläufen best jugenbfrischen und phantasievollen Wilhelm Sauff ("Lichtenstein', Rovellen, Märchen, Phantafien im Bremer Ratsteller'), an August Sagens' Nürnbergischen Geschichten "Norica" erkennen, ward aber im Gewirr ber nach Goethes Tobe hereinbrechenden Tendenzlitteratur meist übersehen.

Auch wo die Anerkennung nicht fehlte, unterschied sie felten zwischen den Elementen poetischer Naturen und Schöpfungen, die in die Bergangenheit zurud und benen, die in die Zukunft hinauswiesen. Man ware fonst ber bebeutsamen und vorbildlichen Wendung, die Ludwig Uhland seiner späteren Ballaben- und Romanzenpoesie jum heimatlichen, jum rein Boltsmäßigen, zur plastischen Ginfachheit gab, man wäre ber tieferen Verwandtschaft zwischen seiner bem Gemüt entquollenen Lyrik und bem Stimmungshauch seiner erzählenben Dichtungen gerechter geworben. Man hatte in den poetischen Erzählungen Abalberts von Chamiffos ben energischen Realismus, ber neue Motive wie neue Farben fand, höher angeschlagen. Man würde bie gang selbständige, ureigene Entwicklung Friedrich Rückerts, die von ber Lyrik ber Beharnischten Sonette', ber Jugendlieber und bes Liebesfrühlings' zur "Weisheit der Brahmanen" und der vielgestaltigen und vielfarbigen Nachbichtung orientalischer epischer Poesie aufstieg und bei sinnenber Weltbetrachtung und gewaltiger Sprachvirtuosität die Frische wie die Annigkeit des Lyrikers bewahrte, ber aus dem Urquell bes bewegten Gefühls ichopft, zusammenfassender, einheitlicher gewürdigt haben.

- in h

Doch als 1832 ber poetische Genius bes neunzehnten Jahrhunderts aus dem Leben schied, war man gemeinhin weit entscrnt, an die Bedeutung der eben charakterisierten Dichtergestalten und mancher verheißenden Anfänge zuversichtliche Hoffnungen zu knüpfen. Selbst wo jene Erscheinungen und Anfänge in frischer Genußfähigkeit unbefangen aufgenommen wurden, besiegten sie die vorherrschende Empfindung, daß ein Zeitalter völligen Niedergangs bevorstehe, um so weniger, als gerade die lauteste, lärmendste, kurz vor Goethes Tode besinnende Bewegung den vollen Gewinn poetischen Lebens und aufnehmenden Berständnisses echter Poesie, den die klassische nud romantische Periode hinterslassen hatte, empfindlich zu mindern schien.

Nicht die viel gefürchtete Abnahme ber poetischen Schöpferkraft', sonbern bie Ablenkung guter Kraft auf falfche Ziele war es, die um bie Zeit von Goethes Tobe die beutsche Dichtung bedrohte und den Übergang von ber verblaffenden Romantik zur neuen Litteratur vielfach so unerquicklich und gerabezu troftlos gestaltete. Das reichste und glänzendste lyrische Talent unter ben jungeren Dichtern, die fich bem Banne ber Romantik entzogen, warb verhängnisvollerweise zugleich ber Pfabzeiger und Kührer für die lange Folge ber Versuche: unserer deutschen Litteratur, durch völligen Bruch mit ihrer und bes beutschen Volkes Bergangenheit, neue Bebeutung und vor allem neue Wirkung zu leihen. Im Zwiespalte einer zugleich träumerisch-poetischen und unruhig eiteln, einer weltschmerzlich verstimmten und bennoch knabenhaft hoffnungsvoll ber Bewegung ber Zeit vertrauenden Natur, rang fich Seinrich Seine zu feiner läuternden höheren Ginheit empor, sondern warf sich mit seinem Wollen und Streben in die revolutionare Strömung, die feit ber frangofischen Rulirevolution gegen Deutschland heran= und über Deutschland hinschwoll. angeborenem Wiße und mit einer durch die Zeitstimmung wesentlich gesteigerten Neigung zur Satire, zur bittersten Selbstironie, zersetzte ber Lieberbichter nicht nur die der Romantik und dem deutschen Bolksliede entstammenden Elemente feiner eigenen Lyrit, fondern die Elemente aller Poesie überhaupt. Wohl erstarb die alte Neigung zum poetischen Traumleben in ihm so wenig, als die sprachschöpferische Begabung; bis an bas Ende feines Lebens quoll zu guter Stunde die echte lyrische Aber, und neben ben genial lieberlichen Cynismen entströmten ihm einzelne Gebichte voll Abel, Wohllaut, voll jenes weichsten lyrischen hauches, ber die Seele loft. Fruh aber verzichtete Beine auf innerliche Fortentwicklung seiner Natur, frith auf die Hingabe an große poetische Stoffe, wie er sie in feiner (freilich jugenblich unreifen) Tragobie Almanfor' und in bem stimmungsvollen und farbenreichen Romanfragmente Der Rabbi von Bacharach' ergriffen hatte. Wie er felbst als Lieberbichter, bei aller Meisterschaft, sich nur allzuoft begnügte, burch ben Zauber seiner Rhythmik und seiner Farben eine anklingende, aber nicht rein ausklingende lyrische Stimmung zu weden, fo fuchte er als Prosaiker vorzugsweise bie flüchtigen, rasch wechselnden Wirkungen des Bruchstücks. Die "Reisebilder' betitelten Schilberungen, humoristischen Stizzen und halblyrischen Phantasieen, die noch

zu Beines Anfängen gehörten, bilbeten bie Vorläufer zu feiner fpateren Sauptthätiakeit, die in so verhängnisvoller Beise maßgebend und vorbildlich für einen großen Teil bes beutschen Schrifttums im vierten und fünften Jahrzehnt bes neunzehnten Jahrhunderts wurde. Mit bem Ginfate einer reichen poetischen Schilberungsfraft und eines ftarken fatirischen Talentes gab Beine ben Berichten und Auffägen, die er für einflufreiche Tagesblätter ichrieb und unter ziemlich willfürlichen Titeln gelegentlich fammelte, eine felbständige Bedeutung und ben Schein bes Bleibenben. Die mehr und mehr anwachsenbe Geltung ber Prosa auch im Gebiete ber poetischen Litteratur, die bereits im achtzehnten Jahrhundert ersichtlich geworden war und eine auf die poetische Stimmung, die künftlerische Ausgestaltung und Vollendung von vornherein verzichtende Belletristif neben die eigentliche Dichtung gestellt hatte, trat burch die Wendung eines unter allen Umständen bedeutenden Dichters zum Journalismus Im Gefolge von Beines verschieden betitelten in eine neue Entwicklung. Büchern: "Französische Zustände", "Der Salon", "Die romantische Schule", benen sich in späteren Lebensjahren noch Bermischte Schriften' anschlossen, begann von allen Seiten her und hundertfältig die Anmutung: die Prosa, ben "Stil', ber nicht mehr ber Leib bes Gebankens ober ber barzustellenben Sache, sonbern ein Mantel war, ber beliebig über jeben Ginfall und jede Willfur bes Schriftstellers geworfen werben konnte, als eine vom Bedürfnis bes Tages geforderte, barum naturgemäße und notwendige Ablösung der gebundenen Rede zu betrachten.

Bu gleicher Zeit wurden alle seitherigen Formen wie die wesentlichsten Aufgaben ber Dichtung für veraltet oder erledigt erklärt; es wurde verkündet, daß die Pflicht wie die Ehre aller litterarischen Thätigkeit nur mehr darin bestehen könnte, ben Stimmungen bes Tages zu bienen. Die gange bem tiefsten Leben bes beutschen Bolkes entstammende Entwicklung unserer Nationallitteratur wurde als eine irrtümliche ober burchaus unzulängliche aufgefaßt und geschilbert. Der wilbe Haß, mit bem Wolfgang Menzel und Ludwig Borne Goethes große menschliche Erscheinung verkleinerten und feiner Dichtung die tiefere Wirkung absprachen, die dünkelvolle Überhebung, mit der Theodor Mundt Goethes Bilbung eine Theaterbilbung schalt, die feinbselige Ralte, mit ber Guttow aller Lyrik gegensbertrat und sie als eine eitle, sich felbst bespiegelnbe Subjektivität langweiliger und unbedeutender Beister' verurteilte, bie unreife Überschätzung jedes noch so unlebendigen und unfruchtbaren, aber icheinbar neuen Ginfalls, sie alle fanden in der politischen Unruhe ber Reit, in bem unklaren und unbefriedigten Berlangen nach einer Umgestaltung und erweiterten Bewegung bes beutschen Lebens wohl ihre Erklärung, aber keineswegs ihre Rechtfertigung. Nur weil einerseits ein großer Teil bes beutschen Volkes, namentlich ein großer Teil des gebildeten Bürgertums, seine voli= tischen Wünsche und Bebürfnisse burch die Tenbenglitteratur geförbert zu sehen meinte und sich an bem Spiele erquidte, in bem — ber herrschenden Bevormundung und einer verkehrten Büchercensur zum Trope — poetische und halbvoetische Kormen für politische Ansprachen, Anspielungen und Aufreizungen

mißbraucht wurden, weil anderseits der an sich unverwerfliche, aber vielsach irregeleitete Drang nach dem Neuen sich an der unpoetischen und völlig äußerslichen Neuheit der Tageslitteratur befriedigte und sich, soweit die deutschen Darbictungen nicht ausreichten, auf die französische Litteratur verwiesen sah, die nun wiederum (zum erstenmal seit Lessings und Goethes Tagen) maßzgebend und mustergültig hieß, war es möglich, daß das zunge Deutsche land vorübergehend die Führung der Litteratur erlangte.

In der gemeinsamen Vorliebe für den Kultus der Prosa und in dem Anspruche, daß mit ihnen felbst eine neue und große Epoche ber beutschen Litteratur begonnen habe, waren die Talente einig, die der deutsche Bundestag in einem Berbote ihrer gesamten Schriften zu einer Schriftstellergruppe Das junge Deutschland' willfürlich genug zufammenfaßte. Über die bezeichneten Bunkte hinaus herrschte mancherlei Zerwürfnis und Zwiespalt zwischen ben jungbeutichen Schriftstellern, felbst ihr Unschluß an die politischen Forderungen und Soffnungen des Tages war ein sehr ungleichwertiger, bei bem einen bedeutete er ben Einsatz ber ganzen Perfönlichkeit, die Hingabe bes ganzen Lebens an die Ibeale bes Liberalismus, bei anderen kam er über ein flüchtiges Liebäugeln mit ber vorherrichenden Stimmung nicht hinaus. Der Anspruch Beines, bas geistige Haupt ber neuen Schule zu fein, wurde schon in ben breißiger Jahren von Ludwig Börne und Karl Gustow leidenschaftlich und heftig bestritten, was jedoch keineswegs hinderte, daß heines Schriften die größte Bewunderung ernteten und den stärkken Sinfluß ausübten. Die Mischung echt poetischer und neutendenziöser Elemente, lyrischer Innigkeit und leichtfertiger, ja cynisch-heraus= fordernder Selbstverherrlichung entsprach der schwankenden, unabgeklärten Anschauung der deutschen Bilbungs- und vor allem der Halbbildungsfreife. Die satirische Geißel des Dichters traf unter Umständen die eigenen Gefinnungsgenoffen fo scharf und schärfer, als die Gegner. Wenn heine heute zum Entguden ber grollenben Opposition in bem Gebichte Deutschland, ein Wintermärchen' gewisse vaterländische Bustande, Sitten und Empfindungen bem Gelächter bes Hohnes und ber Berachtung preisgegeben hatte, so stellte er morgen in ber Tanzbarenphantasie "Atta Troll' ben plumpen politischen Trot und die geistige Dürftigkeit, die sich unablässig auf ihre Gesinnung beriefen, nicht minder an ben poetischen Branger:

Atta Troll, Tenbenzbär! — Sehr schlecht tanzend, doch Gesinnung Tragend in der zott'gen Hochbrust, Manchmal auch gestunken habend; Kein Talent, doch ein Charafter!'

Jedenfalls hatte die große Zahl derer, die Heines Geringschätzung des deutschen Wesens, seine Abneigung gegen die sittlichen Lebensmächte, seine Pietätlosigkeit gegensber der Vergangenheit, seine Vorliebe für französisches Leben und französische Litteratur teilten, kein Recht, mit ihm um den Schritt zu habern, den er zu weit ging, oder ihm die einzelnen wilden Seitensprünge

seines Wikes vorzurechnen. Bis zulett bewahrte heine neben seiner Willfür und Verlotterung noch geistigen Schwung, neben feiner angeborenen Reigung gur Grimasse und Karikatur gelegentliche unnachahmliche Anmut, neben ber vergifteten und verstimmten Difrebe ben Ausbrud natürlicher Seiterkeit. Seine Gesamtwirfung konnte keine andere als eine verberbliche sein, ein völliger Sieg ber Beineschen Lebensanschauung würde die Zersetzung ber beutschen Volksseele, ein Sieg seiner Litteraturauffassung die Wandlung aller Dichtung in eine pridelnd auf- und anregende, wigelnde, gelegentlich politisierende und poetisierende Augenblicksschriftstellerei bedeutet haben. Soweit man von einer Schule Beines in der neuesten beutschen Litteratur sprechen barf, sind biese Erfolge eingetreten: einer ausschlieflichen Geltung Beines und des jungen Deutschlands' überhaupt waren die Schranken schon im Beginne ber Bewegung burch

bas gleichzeitige Auftreten Blatens und Immermanns gefest.

Auch die genannten beiben Dichter wuchsen gleich heine aus ber Romantik hervor; bei Platen hatte eine unbewußte, aus bem Wohlgefallen an ber Mannigfaltiakeit ber Formen wohl zu erklärende Anlehnung an die romantische Lyrik, bei Immermann ein bewußtes, start reflektiertes hineinleben in die poetische Welt Shakespeares, ber Spanier, Tiecks und ber beutschen Romantiker jahrelang bie gesamte Entwicklung beeinflußt. Selbst als Platen in seinem, ber attischen Romödie des Aristophanes nachgebildeten Lustspiele: "Die verhängnisvolle Gabel" die Schickfalstragobie unbarmherzig parobierte und damit eine Ausartung ber Romantif vernichtete, ober als sich Immermann in seinem Andreas Hofer' (Das Trauerspiel in Tirol') ber realistischen Gestaltung eines historisch-volkstümlichen Stoffes zuwandte und in bem humoristischen Gebichte "Tulifantchen" romantische Neigungen und Liebhabereien lustig verspottete, war bei beiben Dichtern noch keine vollständige Lösung von der romantischen Kunstlehre und ber romantischen Poesie erfolgt. Unablässig rangen beibe nach geistiger Selbftänbigkeit, die zum Teil durch die Rückfehr auf Wege gewonnen wurde, die bie Dichter ber klassischen Beriode betreten und eröffnet hatten und bie von ben Romantikern verlassen worden waren. Im übrigen erschienen bie beiben Männer, die, in eine Persönlichkeit verschmolzen, der modernen deutschen Boesie ben vorbildlichen Dichter gegeben haben würden, in ihren Anlagen, ihren Schickfalen, Lebensanschauungen und Vilbungsrichtungen so grundverschieben und gegenfählich, baß sie zu persönlichen Gegnern wurden, und Immermann sich vorübergehend felbst mit heine gegen ben im Irrgarten ber Metrik umbertaumeln= ben Kavalier' verbündete. Die poetische Ratur Platens konnte sich nicht entfalten und ausleben ohne bas Ibeal einer vollendeten Form. Immermann, von Haus aus gleichgültig gegen die höchste Durchbildung der Sprache, gegen metrische Strenge und Wohlklang, schwerflüffig im Ausbruck seiner Gebanken und unablässig mit bem Leben und ben widerspruchsvollen Gindrucken ber Zeit ringend, suchte auf ganz anderem Wege zum Ziele zu kommen als Platen, ber sich früh die eigentümlichen Lebensbedingungen, das Wanderdasein im Süben, die vornehme Isolierung gesichert hatte, bie seinen Winschen und Anlagen entsprachen.

In der Gegnerschaft Platens und Immermanns drückte sich aus, wie einseitig die Kunstauffassung beider, wie beklagenswert die ausschließliche Betonung hier des geistigen Genusses, der aus ewigen Rhythmen träuft', dort des Charakteristischen der modernen Welt', des "noch nicht geschlichteten Zwiespaltes zwischen der krankhaft gewordenen Individualität und dem Bedürfnisse nach organischen, objektiven Lebensformen' wirkte. Beide hinterließen der deutschen Poesie die Ausgabe, in ihrer Weiterentwicklung den Gegensat solcher Ausschlichen erreicht worden sein, wenn die letzte und größte Entsaltung sowohl Platens als Immermanns nicht schon in die Periode gefallen wäre, in welcher die Geistesverwandten und Nachfolger Heines, wenigstens für die Augen und das Urteil der großen Masse, die Litteratur beherrschten.

Das begrenzte Verdienst Platens wurde rascher gewürdigt, als das gleiche Der heineschen Negation und bem auflösenden Wipe feste Platen eine stolze Festigkeit ber Gefühle, ber Überzeugungen, charaktervoll männlichen Ernst gegenüber. Entbehrt ber Oben- und Ballabendichter (ber sich in seiner Grabschrift', einem vieleitierten Sonett, der Obe zweiten Preis zusprach, während er Klonstock den ersten zuerkannte) der unmittelbaren Glut und Leidenschaft, der Wärme bes Liebesgefühls, felbst der träumerischen Seligkeit, die fo vielen beutschen Dichtern aus bem vertrauten Berkehr mit ber Natur erwachsen war, so fand er für die Empfindungen, die ihn wahrhaft beseelten: für die elegische Grundstimmung, die bas einsame Dasein eines wandernden Rhapsoben gang naturgemäß erwedt, für die männliche Trauer und eble Fassung, mit benen er ben meisten Erscheinungen ber Zeit gegenübersteht, für die schwungvolle Kunstbegeisterung, für das mahrhaft ibeale patriotische Pathos, das mit goldnem Licht aus bem Gewölk seiner persönlichen Berstimmungen und seines Sabers mit den beutschen litterarischen Zuständen hervorbricht, beinahe immer ben vollen und ergreifenden Ausbruck. Auch seine Balladen und Romanzen entfalten die mannhafte Gediegenheit feines Wefens, ben Zauber feines fprachschöpferischen Vermögens, ja in einzelnen ift ein gart lyrischer Sauch wirkfam, ber nur zu oft feinen formiconen Eflogen und Ibyllen, feinen Sonetten fehlt. In der That blied die große und felbst in den Reihen der Tendenzpoesie bald zu erkennende Nachwirkung Platens durchaus von dieser Lyrik abhängig, von seinen größeren Dichtungen erwarb sich, wenn wir von der luftreinigenden Wirkung der Komödie Die verhängnisvolle Gabel' absehen, lediglich bas phantasiereiche Märchen "Die Abbassiben" eine gewisse Geltung und biente jüngeren Boeten, die einen Stoff, von dem sie nicht im Innersten ergriffen waren, bennoch reizvoll und ammutig vorzutragen wünschten, zum Borbild.

Später als Platen rang sich die tiefe, aber spröde Begabung Karl Immers manns zur selbständigen Erfassung der Natur und zur völlig eigenen Beseelung des von ihm geschauten Lebens hindurch. Selbst ein so inhaltreiches, bedeutend angelegtes und durchgeführtes Gedicht, wie sein Mysterium "Merlin", eine so energies volle, von charakteristischen Gestalten getragene Tragödie, wie die Triologie

Mexis' wenigstens in ihren beiben ersten Teilen: "Die Bojaren' und "Das Gericht von St. Petersburg', namentlich bem erstgenannten ift, haben boch nur bleibenden Wert als Zeugnisse von Immermanns allmählicher Entwicklung zur Selbständigkeit, Beugniffe bes Wiberstandes feiner urfprünglich-gefunden, auf die Wahrheit des Lebens angewiesenen Kraft gegen die überlieferten fremden Bilbungselemente, die diese Natur in der Jugend aufgenommen hatte und nun auszustoßen strebte. Wenn man sich erinnert, wie zahlreiche Litteraturleistungen ber Vorbereitungszeit und felbst noch ber klassischen Veriode im achtzehnten Jahrhunderte keine höhere Geltung zu beanspruchen haben, fo wird man hierin keine Herabsehung ber gedachten Werke erblicken; aus ihrem halben Gelingen erwuchs bem Dichter jedenfalls der Mut, an seine Aufunft zu glauben, und bem sehr kleinen Kreise, ber zu Anfang ber breißiger Jahre Hoffmungen auf Immermanns Talent fette, die Zuversicht, baß diefe eigentsimliche, herbe Natur noch nicht zu ihrer Reife gediehen sei, ihr lettes und bestes poetisches Wort noch nicht gesprochen habe. Diese Zuversicht wurde belebt und belohnt, als Immermann mit seinem Romane Die Evigonen', aus bem Leben ber Gegenwart schöpfend, bie Wandlung ber beutschen Lebensverhältnisse, die während des zweiten und britten Jahrzehnts sichtbar und fühlbar geworden war, poetisch zu spiegeln versuchte. Des Dichters eigenes Leben hatte unter ben Doppelwirkungen gestanden, die zuerst vom hoffnungsfrohen Schwunge der flassischen Beriode des beutschen Geisteslebens, von der siegreichen Erhebung gegen die Frembherrschaft und banach von ber tiefen Verstimmung, ber frankhaften Gereiztheit und Aberreizung, von der schläfrigen Kleinlichkeit der nachfolgenden Restaurationszeit ausgingen. Aus den eigenen Einbrücken und Erfahrungen, aus der Gewißheit heraus, daß seine Erlebnisse die Erlebnisse von Tausenden seien, gestaltete Immermann eine Erfindung, die nur darunter litt, daß ihr Goethes Wilhelm Meister' überall vorschwebte, und ber Boet sich ber Nachempfindung und Nachbildung selbst in solchen Partieen feines Romans nicht entschlagen mochte, benen eine ganz felbständige Anschauung ber Wirklichkeit Da Immermanns eigene Seele noch nicht aus bem Banne zu Grunde lag. ber Zweifel selbst gelöst mar, die er über Zeit und Zukunft empfand, da er vielen Erscheinungen mit Mißtrauen, einigen felbst mit Bitterkeit gegenüberstand, so war eine Zwiespältigkeit unvermeidlich, die ein geistvoller Beurteiler in die Worte zusammenfaßte, daß die Größe in den Spigonen nicht groß, die Alarheit nicht hell, die Frömmigkeit nicht fromm fei, daß über allem ein nicht recht menschliches und noch weniger göttliches Schickfal schwebe. Wohl burfte Immermann barauf erwibern, bag bie Zweideutigkeit ber Zeit und ihrer Bilbung ein Schwanken in ben Schicksalen wie in den Gestalten, die der Romanschriftsteller darstelle, hervorrufe. Aber er felbst fühlte, daß ber mahrhaft schöpferische Dichter ben Spruch finden muß, ber aus solchem Bann erlöft, und fand ihn in seinem nächsten großen Werke, im Roman "Münchhausen".

Hatten sich schon die Epigonen' durch eine seltene Klarheit und Reinscheit des Vortrags, eine Kunst der Prosa ausgezeichnet, die da nie sehlen sollte,

wo man sich ber Profa als eines Mittels ber poetischen Darstellung bebient, so traten diese Vorzuge in dem Doppelromane, sowohl im satirischen, als im positiven Teile noch viel glänzender hervor. Aber es mar keineswegs bie Reife und Reinheit bes Stils allein, die ben Roman Münchhaufen' so hoch trug, es war der Durchbruch einer Anschauung und Stimmung, die dem beutschen Leben der Gegenwart, der unmittelbaren Wirklichkeit wiederum poetischen Reiz, poetische Stimmung abgewann, ohne ihnen zuvor phantastische Süllen zu leihen. Indem der Dichter ftreng schied, mas von der Gärung der Zeit der Gärung ebeln Weines glich, aus der reine Klärung, würziger Duft und belebende Kraft hervorgehen muß, und was nur brauste und Blasen warf, indem er die Fratenerscheinungen bes erregten und allzu wortreichen Tages in dem satirischen Teile seines Romans spiegelte, mährend er das frische, ernste und keimkräftige Leben in der Sandlung gestaltete, die auf dem westfälischen Gute des Sofichulzen und in ber benachbarten westfälischen Stadt spielt, gelang es ihm biesmal, seinen Roman zum Reichtum ber Weltwiedergabe und poetischen Erfindung. zur Kraft und Mannigfaltigkeit der Charakteristik, die auch in den Epigonen' nicht gefehlt hatten, die reine und gludlich nachwirkende Stimmung einzuhauchen, die einem klassischen Kunstwerke die lette Weihe giebt. Gin solches aber ift "Münchhausen" ober wenigstens ber als "Der Oberhof" vom fatirischen Teile des Romans leicht zu trennende ernste Teil der Dichtung. Wert bes satirischen Teiles möchten wir nicht gering anschlagen, obschon es natürlich unvermeiblich war, daß dieser rascher veraltete, als die rein voetischen Schickfale bes alten Hoffchulzen mit dem Schwerte Karls des Großen, des Grafen Oswald und ber blonden Lisbeth. In ber Satire suchte Immermann mit bem phantaflisch-realistischen Lugen- und Schwindelgeiste, mit ben Ruckwärtsbrängern und falschen Fortschrittspropheten ber eigenen Tage abzurechnen und zog ben gesamten Wirrwarr hohler Verheißungen und windiger Soffnungen, politischer, spekulativer und litterarischer Tollheiten und Possen, die Spukgeister, die von Kürst Budlers Briefen eines Berftorbenen und Weltgangen Semilaffos bis zu ben Hellseher-Traumen Justinus Kerners burch bie beutsche Welt ber breißiger Jahre schwirrten, vor bas Forum seines Spottes. Die ungemeine komische Kraft, die sich in den Figuren des alten Barons, bes Schulmeisters Agesel, bes Bebienten Karl Buttervogel und anderer Geftalten ber Satire und in ben Teilen ber Sandlung bethätigt, in benen ber echte, fröhliche, weltbesiegende humor aufleuchtet und seine Lichter aus bem satirischen in ben poetischen Teil hinüberwirft, barf nicht verkannt werben. Der poetische Teil selbst ist zunächst immer um seiner prachtvollen, in ihrer Weise noch unübertroffenen Dorfgeschichte willen gepriesen worden. That schlossen die Schilderungen aus dem westfälischen Volksleben, in deren Mitte die markige Gestalt des Hofschulzen steht, für die gesamte deutsche Dichtung außer bem unmittelbaren einen weitnachwirkenben Gewinn in Mit bem Dberhof' wurde das deutsche Bauernleben ohne bie falschen Flitter bes früheren Ibulls in die Dichtung zurückgeführt. Die

5-171 Jr

wundersame Mischung von Natur und Konvenienz, von ehrwürdiger Überlieferung und individueller Besonderheit, die gerade in diesem Leben porherrscht, mußte ber poetischen Darstellung nur zu aute kommen; aus bem Brunnen ber Lebenswahrheit, ber hier quoll, konnte, wie Immermann fehr wohl erkannte, bas ganze Gebiet neu getränkt und erfrischt werden. Denn im Volke sind bie Grundzüge der Menschheit noch wach, da ist das richtige Verhältnis der Geichlechter noch fest ausgeprägt, da gilt das Geschwätz noch nichts, sondern das Gewerbe und ber Beruf, den jeder hat; ba folgt der Arbeit in gemeffener Ordnung die Ruhe, da ist von den Vergnligungen das Vergnligen noch nicht verbannt'. In ber Schöpfung bes Hoffchulzen, bes echten freien Bauern aus uraltem Bauernblut, that und eröffnete ber Dichter einen tiefen Blick in ben Kern beutschen Wesens, sein Soffculze gemahnt in Wirklichkeit an einen Erzvater, und ward rasch eine ber typischen Urgestalten, die bas Vorbild zu hunberten von Nachahmungen abgeben. Bei allebem find die Vorzüge diefer Sälfte bes Münchhausen' keineswegs mit den lebendigen Gestalten aus der Bauernschaft. ber farbenreichen Wiebergabe ihrer Sitten und Bräuche und ihres Verhältniffes zum mobernen Staate und zur bürgerlichen Kultur erschöpft. In ber Liebesgeschichte bes Grafen Oswald und ber blonben Lisbeth, bes schönen Findlings. bie aus ungefunden, ja fragenhaften Verhältniffen wie eine Blume aus Schutt und Moder erblüht ist, giebt Immermann fein Bestes und entfaltet eine Gemutsinnigfeit und feelische Tiefe, neben ber Plastif ber Gestaltung, bie er in früheren Schöpfungen taum hatte abnen laffen. Es ift nicht eben ber alucklichfte Einfall unseres Dichters, daß die reine, unbewußt holbe Mädchengestalt bas verbindende Glied zwischen den Fraten und phantastischen Karikaturen bes satirischen und bem warmen Leben bes poetischen Teiles bes Münchhaufen abgeben muß, boch wird ber störenbe Bug von ber Wärme und schlichten Schönheit ber Gestalt und ber Entwickelung ihres Liebesschicksals überwunden. Die erste Begegnung Lisbeths mit Oswald, nachbem ber lettere sie durch einen unvorsichtigen Schuß verwundet hat, bas Emporblühen ihres Liebeslebens mitten unter ben bunten Szenen und bem Lärm ber Bauernhochzeit, bie Berlobung in ber Dorffirche und die nachfolgende felige Liebesstunde im Walde. ber Gang ber beiben, burch Misverstand und plumpe Wohlmeinung vorübergehend getrennten Liebenden, ihre Wiebervereinigung und Verständigung bei Dswalds Blutsturz, endlich die Schilberung ber Vorgänge im Saufe bes Diafonus, am Krankenbett bes jungen Grafen, ber entscheibenbe Sieg, ben Lisbeths gläubige Liebe und jungfräuliche Reinheit über bie in ber Baronin Clelia verförperte große Welt bavonträgt, sind von entzückenber Ginfachheit, von tiefer Wahrheit und vom milben Sauch unvergänglicher Poesie burchweht.

Auch in seiner letten Schöpfung, ber unrollendeten Neudichtung von "Tristan und Folde", erschien Jmmermann als ein Pfadzeiger und erwies deutlich, daß die poetischen Elemente in der deutschen Dichtung des Mittelalters nicht verflüchtigt, nicht ausgelebt seien, daß die in diesen Stossen liegende Poesie zwar der Nachbildung des Stümpers ihren lebendigen Atem versage, daß aber

vieser Hauch durch die verständnisvolle und selbständige Dichtung des Meisters jederzeit noch erweckt werden könne. Das Fragment, das Immermann hintersließ, deutet darauf hin, daß er der alten Sage einen anderen Schluß zu geben beabsichtigte und das geheime Liebesleben Tristans und Isoldes nach dem trügerischen Gottesgericht enden lassen wollte, eine Wendung, die allerdings mit der unbeirrten Weltlichkeit und Genußpoesie des ursprünglichen Gedichtes im Widerspruch gestanden haben würde, aber Immermann jedenfalls gestattet hätte, den Ernst und die Tiefe seiner Eigenart zu bewähren.

Leiber wurden in diesem Zeitraum auch die Bestrebungen Platens und Immermanns nur von einzelnen nach ihrer mahren Bedeutung gewürdigt. Denn zunächst feierte die Tendenze und Augenblickslitteratur milbe Triumphe. und heinrich heine blieb keineswegs bas einzige große Talent, bas im Bruch mit dem Besten bes beutschen Lebens wie mit ber großen und schönen Vergangenheit ber beutschen Litteratur die Bürgschaft bes Erfolgs fah. Der geschichtlichen Betrachtung ber Zeit bes jungen Deutschlands und ber politischen Lyrik, wie aller verwandten Tendenz- und Augenblickslitteratur, liegt der Beraleich biefer revolutionären Gärungsperiode mit ber Sturm- und Dranaperiode bes achtzehnten Jahrhunderts nahe genug. Und boch ist biefer Vergleich unzulässig, weil er wohl in Nebendingen, aber nicht im Hauptpunkte zutrifft. weil statt ber Rückfehr zur Natur eine immer stärkere Entfremdung von ber Natur eintrat, ja bewußt erstrebt wurde. Das Verlangen, ber Welt eine neue geistige Gestalt zu geben, erhob sich nicht zur zwingenben, barftellenben Rraft, und bas schließliche siegreiche Wieberaufleben ber beutschen Dichtung erfolgte unabhängig von, ja im Gegenfat zu den Forderungen und Verkündigungen ber neuen Stürmer und Dränger. Gin rafcher Überblid über bie Bestrebungen und die Leistungen des jungdeutschen Sturmes und Dranges wird ohne eingehenden Bergleich herausstellen, warum und wie weit die willfürliche Bewegung ber breißiger Jahre hinter ber großen Sturm- und Drangveriode bes achtzehnten Jahrhunderts zurückleiben mußte.





## Das junge Deutschland und die politische **C**prik.

Haum je zuvor hatte in der beutschen Litteratur eine so weitreichenbe und anscheinend hoffnungslose Verwirrung ber Empfindung, des Wollens und bes Geschmackes geherrscht, als in ben Jahren zwischen 1830 und 1848, sobalb man diese Zeit nach den im Vordergrunde der Teilnahme stehenden litterarischen Werken und ihren erfolgreichsten Schriftstellern beurteilt und die stille, aber nicht ruhende und im Grunde allein lebendige Fortentwicklung der Dichtung außer Augen läßt. Mit ber scheinbar größten Zuversicht wurde ein neues Zeitalter geiftigen Aufschwungs verheißen und der Litteratur, die aus der Auflösung der seitherigen poetischen Formen hervorwachsen sollte, eine Zukunft prophezeit, in ber sie ein anderes, weit erhabeneres Prieftertum übernehmen werbe, als bas ber älteren Dichtung auch in ihren höchsten Vertretern gewesen sei. Daneben empfanb man wohl, daß biefem Durcheinander von unreifen Bestrebungen und Versuchen ber große, einheitliche, siegende Zug einer gludlichen Litteraturperiode burchaus fehlte. So lärmend sich die Wortführer ber Tenbeng gebärdeten, und fo un= ablässig sie bas Schlagwort bes Tages von ber Gewalt einer Proja wieberholten, die aus dem Geiste der Zeit felbst geboren sei, so war doch der Glaube unendlich schwächer als die Botschaft. Gine Ahnung, baß die Dichtung im Gefolge und in der Kampfgenoffenschaft ihr fremder Interessen ihre eigentumlichste Kraft und Wirkung verlieren muffe, bag bie Litteratur, ausschließlich nach bem Beifall ber Maffen strebend, an ihrem eigenen Berfall arbeite, überkam bie Gemüter felbst in den Jahren, in benen die Schriftsteller vom jungen Deutschland' die Losung unbedingten Anschlusses an das öffentliche Leben (unter welchem öffentlichen Leben sie lediglich die liberalen Bestrebungen in Staat und Kirche verstanden) wieder und wieder erklingen ließen. Jedenfalls zeigte sich ber Versuch, die bisher geltenden Formen ber Poesie burch neugeschaffene Zwitter=

formen nicht sowohl zu ersetzen als abzulösen, fehr kurzlebig. Die Skizzen, Bilber, Tagebuchblätter, Gebankensymphonicen, Weltspaziergänge, Reisenovellen, bie Porträts und Silhouetten, mit benen die Jungdeutschen nicht nur die nach ihren Begriffen überlebte Lyrik, sondern auch die erzählende und dramatische Poesie beseitigen wollten, waren wohl imstande, Sdie Teilnahme der Gebildeten noch mehr zu zersplittern und die Anspruche, die ber einzelne an die Litteratur erhob, noch frauser und widerspruchsvoller zu gestalten als seither; aber fie zeigten sich nicht einmal fähig, bas unausrottbare Beburfnis nach Unterhaltungs-Litteratur zu schmälern und die Gewöhnung an eine platte, unvergeistigte Stoffmasse zu besiegen. Die einzelnen Schriftsteller bes jungen Deutschlands, soweit sie nicht entweber, wie Ludwig Börnes aus Frankfurt am Main (1786—1837), die politische Agitation, die allmähliche Aufstachelung bes beutschen Volksgeistes zur Erhebung gegen alle seitherigen Zustände als ihre Lebensaufgabe betrachteten ober wie Theodor Mundte aus Potsbam (1808—1861) an den Irrismern ihrer Theorie wegen Mangels jeder wirklichen Gestaltungs- und Schöpferfraft ihr Leben hindurch festhielten, versuchten sich nach wenigen Jahren ber aufänglich so höchlich mißachteten und geringgeschätzten Formen poetischer Darstellung zu bemächtigen und als Erzähler und Bühnenschriftsteller Erfolge zu gewinnen, die freilich meist wieder außerpoetischen Zweden bienen follten und mußten, die aber mit bem urfprünglichen Vorfat, die deutsche Litteratur auf völlig neue Grundlagen zu stellen, wenig mehr zu schaffen hatten. Mehr als einer ber Propheten bes neuen Zeitalters ber Profa ging nun bei untergeordneten Unterhaltungsschriftstellern und Theaterlieferanten bes letten Jahrzehnts in die Schule, um seinen Ginfällen boch etwas Gestalt und ben Schein lebendiger Wirkung verleihen zu konnen.

Im ersten Rausche bes Anspruchs, daß die beutsche Litteratur mit dem Jahre bes heils 1880 in eine neue, eine Epoche bes Beistes' eingetreten sei, unter welchem Geiste namentlich ein fluffiges, fluchtiges Element geistreicher Einfälle und Stilkunfte, bie rafche Befreundung mit jeder Art bes Zweifels, das Aufwerfen sittlicher Problemel, der Vorkampf für taufend gesellschaftliche Neuerungen, die Hingabe an auffallende, wunderbare, launen- und krankhafte Erscheinungen, der Glaube an den allein seligmachenden Liberalismus verstanden wurde, übte das junge Deutschland an geschiedenen und lebenden Dichtern eine Kritik, bie bem Lefer noch nach Menschenaltern bie Röte ber Scham ins Gesicht treibt. Außer Zweifel stand es ferner für die Vertreter ber Richtung, daß der neufranzösischen Litteratur, seit der Julirevolution, die Rolle ber Kührerin für die übrigen europäischen Litteraturen gebühre. Im Eifer ber Nachfolge auf allen von den neueren Franzosen beschrittenen Bahnen schlossen sich die deutschen Schriftsteller dieser Gärungsepoche ohne Zögern der äußerlichen, ber Farbenromantik frangösischer Poeten an, während sie die bem heimatlichen Boben entstammte Romantik unabläffig befehdeten und die Dichtungen Eichendorffs und selbst Uhlands als unzeitgemäße Spielereien ver-Bu ben Einwirkungen ber frangösischen, mehr ober minber von ben urteilten.

politischen und socialen Gärungen und gewaltsamen Kämpfen ihres Landes bewegten Litteratur gesellten sich bie litterarischen Resultate gewaltiger und tiefreichender Bewegungen auf ben Gebieten ber heutschen Philosophie und Theologie. Der Streit, ben die Begeliche Philosophie alterer Schule, die zwei Jahrzehnte lang, wenigstens im größten beutschen Staate, in Breugen, als eine Art Staatsphilosophie, als die Voraussetzung und Grundlage jeder Bilbung gegolten hatte, unmittelbar nach bem Tobe ihres Begründers, teils gegen bie eignen Schüler, bie bie letten Konfequenzen biefer Philosophie in ben einflußreichen Hallischen Jahrbüchern zogen und vertraten, teils gegen bie Ankläger und Wibersacher bestehen mußte, die ihr aus ben Reihen ber Christlichgläubigen immer zahlreicher und mächtiger erwuchsen, war nur eine Erscheinungsform für die tiefreichende Zerklüftung, die im deutschen Geistesleben mehr und mehr zu Tage trat. Die Veröffentlichung bes "Lebens Jesu' von D. F. Strauß spielte ben ichon entbrannten Rampf ber Wissenschaft in bas Leben hinüber, die erstarkte Gläubigkeit stellte fich entschlossen ber Zersetzung ihres Offenbarungsglaubens entgegen und strebte nicht nur die Wirkung ber Evangelienkritik, fondern die Gesamtwirkungen ber Hegelschen Philosophie zu überwinden. Dies Ringen auf Leben und Tob, bas sich im nächsten Menschenalter unabläffig erneuerte, gehört mit all feinen Wechfelfällen, mit bem größten Teil seiner tiefreichenben Bebeutung für Staat und Kirche, für Bolt und Gesellschaft nicht sowohl ber Geschichte ber Philosophie und Theologie, als ber allgemeinen Geschichte und Kulturgeschichte bes beutschen Bolkes in ben lettvergangenen Menschenaltern an. Aber auch die fürzeste Geschichte ber Nationallitteratur muß seiner wenigstens gebenken, benn eine ganze Reihe ber seltsamften und widerspruchsvollsten litterarischen Erscheinungen hat ihren Ursprung und ihre Wurzeln in bem von biefem erbitterten Streite gerklüfteten Boben. weit bas junge Deutschland' eine gewisse Selbständigkeit beauspruchen konnte und nicht von ibem frangösischen Geistesleben ber breißiger Jahre abhängig war, soweit stand es unter bem Ginfluß ber philosophischen Kampfe, ber Anschauungen, die aus der Hegelschen Philosophie hervorwuchsen und ihren bezeichnenbsten Ausbruck in bem philosophischen Naturalismus Ludwig Feuerbachs fanden, stand es endlich und hauptsächlich unter den Nachwirkungen der Tübinger theologischen Kritik. Die Mischung ber politisch-socialen, ber philosophischen und religiösen Streitfragen ber Zeit mit ber litterarischen Darstellung ober besser die flüchtige Spiegelung dieser Streitfragen in vermeintlich neuen, halbbelletristischen Formen bilbete ben besonderen Stolz bes jungen Deutschlands. Gewiß war es eine geistige Dürftigkeit, die die Poesie allein auf die Pflege ber Form verweisen wollte. Die Litteratur hatte nicht nur bas Recht, sondern gerabezu die Aufgabe, alle Kampfe, die ins Leben hinabreichten, die ein ganzes Volk ober große Bruchteile eines Volkes erregten, auch barzustellen. Sie besitt bie Fähigkeit, die lebendige Wirkung ber Zeitstimmungen in Seelen und Schicksalen ber Menschen viel beutlicher und ergreifender wiederzugeben als jebe abstrakte Darstellung; sie kann alles, was Leben geworden ist ober was sie selbst in Fleisch und Blut zu wandeln vermag, zu ihrem Stoff nehmen, aber sie darf sich niemals mit bloßen Andeutungen, mit der äußerlichen Aufpropfung zeitbewegender Fragen auf irgend eine Scheinwiedergabe von Leben begnügen. Indem der poetischen Litteratur Aufgaben gesett wurden, zu denen ihre Träger der Mittel entbehrten, indem diese nach Berdiensten trachteten, die außerhalb der Poesie lagen, trat eine heillose Berwirrung der Maßstäbe für das dichterische Talent, für künstlerische Reise und Bollendung, für das Berhältnis poetischer Schöpfungen zur Natur und zum Leben ein. Bis auf den heutigen Tag wirft diese Berwirrung nach und erschwert es, Schriftstellern gerecht zu werden, die mit entschiedener Überzeugung Wege einschlugen, die zu vermeintlich höheren Zielen der Dichtkunst leiten sollten, in der That aber von aller Voesie hinweassührten.

Der litterarische Hauptvertreter bes jungen Deutschlands, nächst Beine und teilweis im entschiebenen Gegensat zu Beine, ber einflufreichste Rührer und Förderer der gesamten Bewegung, war Karl Guttow? aus Berlin (1811 bis 1878), ein Schriftsteller, ber, wie kaum ein zweiter, mit ben wechselnben Stimmungen ber Zeit verbunden gewesen ift, beffen Naturell und Geistesrichtung, bei allem starken Selbstbewußtsein, vom Kampfe bes Tages unwiberstehlich ergriffen ward. Vernahm Guttow boch nach seinen eigenen Worten fortgeset bas mächtige Weben und Rauschen in ben neuen Luftströmungen, die über die Menschheit hinwegzogen, das deutlich vernehmbare Läuten einer zur Zeit noch unsichtbaren neuen Kirche bes freien Geistes', spürte er boch, daß sein Herzblut bei jeder Gelegenheit wogte und wallte, wo die Ideen der neuen Zeit' im Spiel waren, mährend er bei nur barstellendem Zweck und künstlerischen Absichten die Wallungen des Herzens zurückbämmte'. — Ein starkes Talent und ein noch stärkerer Drang zu publicistischer Wirksamkeit, zum unmittelbaren Eingreifen in die Fragen und Angelegenheiten des Tages, hielt ben poetischen Regungen und dem Gestaltungsvermögen Gutkows von früh auf bie Wage. Er suchte sich eigene Pfabe, zunächst völlig unbekümmert um beren Wert für die Poesie, mit ausgesprochener Gleichgültigkeit gegen alles, was er Form nannte und schalt. Frei, auf sich felbst gestellt, wohl abhängig von dunklen Antrieben seiner eigenen grüblerischen und zweifelnden Natur, wie von ben wechselnben Neigungen einer garenden Zeit, aber von keinem afthetischen Bekenntnis einer Schule, gleich allen jungdeutschen Talenten für die neufrangösische Litteratur gestimmt und boch wiederum auch an ihr zweifelnd, kann Gupkow kaum mit seinen Genossen verglichen werden, von denen er sich im Laufe seiner Entwicklung mehr und mehr entfernte, ohne sich doch von ihren Einflüssen befreien zu können. Der oft versuchte Vergleich Gutkows mit Lessing scheitert schon an der einfachen Erwägung, daß Lessing produktiv wie kritisch die schärfste Trennung ber poetischen Gattungen und ihrer Aufgaben obwalten ließ, baß er die logische Folge ber plastisch heraustretenden poetischen Sandlung, die Festigkeit und Klarheit der Charakteristik, die knappste und strengste Beschränfung auf die Sache erstrebte wie forderte, mährend Gupkow, gleich Leffing,

-----

poetisch und fritisch thätig, zu einer Vermischung ber Formen und ihrer Wirtungen, zur andeutenden Darstellung und zu mannigfachen Schwankungen ber Charafteristik hinneigte. Näher liegt und besser stimmt ber Vergleich Gupkoms und seiner eigentumlichen Stellung mit Boltaire, obschon ber beutsche Autor bes neunzehnten Jahrhunderts hinter ber Weltwirfung, die ber französische bes achtzehnten genbt hatte, weit zurucklieb. Aber man fand mit Recht Vergleichspunkte in bem starken übergewicht bes Berstandes, ber Restegion bei beiben Schriftstellern, in der unbesiegbaren Reigung, in alles einzugreifen und bei allem mitzusprechen, in ber Mischung publicistischer und poetischer Bestrebungen. Den gewaltigen Thätigkeitsbrang, die streitbare Gifersucht, die Gemutsanspruche bei starter Stepsis und rudfichtsloser Kritit, die unablässige Unruhe, die uns aus Voltaires Lebensgeschichte überliefert sind, finden wir auch bei Gupkow wieder. Im Spiel seines Geistes fest sich ber Deutsche um die Wette mit bem Franzosen über die Schranken ber Natur hinaus, innerhalb beren allein die reine poetische Darstellung und die reine poetische Wirkung gedeihen. Guttow nahm es gleich Boltaire oft genug als ein Recht in Anspruch, für seine Tenbeng Scheinfiguren und Karikaturen, statt individuell beseelter Gestalten auftreten zu laffen, unmögliche Situationen vorzuführen, obichon bierbei ber Unterschied obwaltet, baß Voltaire bergleichen Erfindungen mit einer Sicherheit hinftellt, als waren es Alltäglichkeiten, mahrend ber Berfaffer von Maha Guru' und Blafedow und Cohne' fie in fchattenhafter, unbestimmter, fich felbst bezweifelnder Weise zum Besten giebt. Bei Guttow wie bei Voltaire erscheint bann biefe Freiheit wundersam gepaart mit einem schier unbegreiflichen Respekt vor willkürlichen litterarischen und künstlerischen (namentlich theatralischen) Überlieferungen. Schließlich, um die Parallele nicht ins Unenbliche fortzuführen, ergiebt sich ein treffender und bedeutsamer Vergleich aus ber Auffassung beiber, baß bie Poesie nicht Zweck, sonbern Mittel sei. Wie sich bie Bielartigkeit ber Boltaireschen Arbeiten, ber jähe Wechsel seiner geistigen Lebensäußerungen und Launen auf den einen Antrieb der Aufklärung' Raum ju schaffen, gurudführen läßt, jo kommt Ginheit in Bugkows Schöpfungen, Arbeiten und Anläufe, wenn man im Auge behält, bag ber Drang, ben politischen Liberalismus und ben religiösen Freisinn zu fördern, ben Poeten ftarker beseelte, als die Teilnahme am Leben felbst, an ber Fülle feiner Erscheinungen und Offenbarungen.

Die älteren Werke Gutzfows, in benen er balb an Jean Paul, balb an die Satiriker des achtzehnten Jahrhunderts, gelegentlich selbst an Lucian sich anlehnte, seine Briefe eines Narren an eine Närrin', (Seraphine', der satirische Roman "Blasedow und seine Söhne' und die durch und durch ungesunde und in der Geschmacklosigkeit, wenn auch keineswegs in der schamlosen Keckheit an Friedrich Schlegels Lucinde gemahnende "Wally, die Zweislerin' zeigen eine Kompositionslosigkeit, der man überall anmerkt, daß der Schriststeller bei allem in der Welt, nur nicht bei der poetischen Aussührung seiner Ersindungen versweilt. Ein einziger rätselhafter Ton der Luft, fernherklingende Menschen-

stimmen, eine Kunde von neuen Wendungen und Begriffen ber Zeit konnte ben Berfasser sogleich wieder aufscheuchen von dem Lager, wo die, die nur die Form lieben und diese nur pflegen, sich die Hutte, die oft ber Tempel ihres Ruhmes wird, behaglich aufschlagen'. Auch Guttows erste bramatische Dichtungen Saul', Samlet in Wittenberg', Nero' gehörten burchaus ber Art ber Dramatik an, für bie ber jeweilige Stoff nur ein Gefäß von ber Sandlung weitabliegender Einfälle ift. Fast ein Jahrzehnt lang bewegte sich Gupkow in biefer Art ber Darstellung, bie er nur in einigen bas Gesetz reiner Form etwas besser erfüllenden Erzählungen ("Der Sadducaer von Amsterdam") mit einer fachlicheren vertauschte. Es war bewunderungswürdig, wie rasch und ausgiebig es ihm nach diesem halbpoetischen Vorleben gelang, zur wirklichen Darstellung im Drama und im Roman burchzudringen. Er hatte sich schließlich überzeugen muffen, baß trot aller Garung ber Zeit, wenn nicht bie poetischen, so boch die Unterhaltungsbedürfnisse des deutschen Publikums für große Erfolge maßgebend blieben und bemächtigte sich baher zunächst ber bramatischen Form wie fpaterhin der Form des Romans. Bu einer Ungahl feiner besten und bebeutenbsten, auch erfolgreichsten Leistungen gaben ihm gepriesene französische Boeten ber eigenen Zeit die Anregung, wobei ber feltene Kall eintrat, daß bie Nachbilbung die Borbilber immer und felbst weit übertraf. Wenn die historischen Luftspiele Gupkows ohne Scribes Lustspiele, die stoffreichen und übermäßig ausgebehnten Zeitromane ohne Eugen Sues von ber ganzen bamaligen Welt bewunderte Feuilletonromane schwerlich entstanden wären, so erfordert boch bie einfachste Gerechtigkeit, zu betonen, baß es Gupkow in allen biesen Fällen gelang, bie ben fremben Anregungen entstammenben Abarten bes Dramas und Romans mit einem eigenen tieferen Inhalt zu erfüllen, ihnen ein Lebensrecht in ber beutschen Litteratur zu geben. —

Die ganze Rahl ber Gupfowichen Dramen einzeln zu besprechen, könnte nur ben Zweck haben, einerseits bie Mannigfaltigkeit ber von bem Dichter ergriffenen und behandelten "zeitgemäßen' Stoffe, anderseits die rasche Bergänglichkeit ber meisten biefer Stoffe, bie sich allzuhastig an die Bewegung und bie Laune bes Tages anschlossen, hervorzuheben. Wenn eine Reihe ber historischen Dramen wie Batkul', Bugatscheff', Jürgen Bullenweber' schnell wieber von ber Bühne verschwanden, so trug baran vor allem ihre fünstliche Beziehung auf vergängliche Zeiterscheinungen und ihre Ausstattung mit ben noch vergänglicheren Schlagworten bes Augenblickes bie Schuld. Das gleiche Schickfal hatten selbst bürgerliche Dramen wie "Liesli" (eine Auswanderertragödie) und Ottfried', in benen Motive mitspielten, die bereits ber nächstlebenden Generation zum Teil völlig unverständlich, zum Teil gleichgültig geworden waren. Lebensfähiger erwiesen sich ichon bie einfachen bürgerlichen Schauspiele, wie Werner ober Herz und Welt', Die Schule ber Reichen', Ein weißes Blatt', in benen Gupkow zumeist Konflikte bes herzens mit ben äußeren Berhältnissen, der redlichen Selbstbescheidung mit den Versuchungen der Phantasie und ber Sinne bramatisch zu verkörpern suchte. Bleibende Werke, bie sicher

ihr Jahrhundert überdauern werden, schuf Guttow in den historischen Lustspielen Das Urbild bes Tartuffe' und Bopf und Schwert', die beibe burch bie Lebendiakeit ber Handlung, den Reichtum ber Gestalten und eine erfreuliche Sorgfalt ber Ginzelausführung, burch eine in ben Werken ber neuesten Litteratur und nun vollends in benen jungbeutscher Schriftsteller feltene Rundung ausgezeichnet sind, und in ber Tragodie Uriel Acosta', beren Held, ein jübischer Philosoph bes siebzehnten Jahrhunderts, in dem Kampfe zwischen dem Zuge feines Geistes mit dem gaben Kamiliensinne und dem Instinkt feines Bolkes für ein gebeihliches äußeres Leben, freilich in fo bedenklicher Weise unterliegt, baß seine gewaltsame Wiebererhebung gegen ben Schluß kaum noch eine tiefere Wirkung zu thun vermag. Doch blieb ber Tragodie ber Vorzug, baß sie namentlich in ihren ersten Aften eigentumliche, zum Berzen fprechenbe Tone anschlägt, baß sie ein frembartiges Leben, wie bas ber Amsterbamer portugiefischen Jubengemeinde im siebzehnten Jahrhundert, mit wenigen, aber einbringlichen Rugen zur Anschauung brachte, daß sie im geschickten wirksamen Aufbau mit ben gepriesenen Dramen ber Neufranzosen wetteifern und mehr als wetteifern konnte und felbst in den rhetorischen, theatralischen Barticen ben Schein bes Poetischen behielt. Man trägt weder bei bieser Tragödie noch bei ber späteren Bhilipp und Perez', noch selbst bei ben historischen Luftspielen Guttows (benen sich in fpäterer Zeit noch die minder erfreulichen Der Königslieutenant' und Lorbeer und Myrte' anreihten) ben Ginbruck bavon, baß Suttow groß von ben Menschen bachte, man empfindet oft genug, baß für ben Dichter nichts verhängnisvoller ift, als eine schwankenbe, nach ben verichiebensten Seiten gleichsam tastenbe, vom Gefühl perfonlicher Berbitterung überschattete Weltanschauung, aber man barf bem geistigen Ernst und ber mannhaften Art, in der Guttow mit allen in feiner eigenen Natur liegenden Hemmnissen frischen unmittelbaren Schaffens rang, die höchste Anerkennung nicht weigern.

Die größten erzählenden Dichtungen Guttows waren die beiden Zeitromane Die Ritter vom Geiste' und Der Zauberer von Rom', deren kulturhistorische Bedeutung auch dersenige gelten lassen muß, der ihnen die poetische Bollendung abspricht. Die Anlage dieser Romane war unkünstlerisch, ihre ungeheure Ausdehnung nur durch den Mangel an Sammlung und die Hereinnahme unvergeistigter Stoffmassen verursacht, sie wuchsen weit mehr aus dem außerordentlichen Beodachtungs- und Kombinationsvermögen Gutsows, als aus einer poetischen Idee hervor, aber sie enthalten eine Fülle wirklicher, zugleich individueller und typischer Menschengestalten, sie bezeugen die außerordentlichste Kenntnis aller deutschen Lebensverhältnisse, sie spiegeln die innere Bewegung wie die Außerlichkeiten einer Zeit, die sich unendlich ergiedig und groß vorkam und in Wahrheit nur zu oft unsruchtbar und klein war. Der Zauberer von Rom', der das katholische Deutschland zum Schauplat wählt, überragt an geistigem Gehalt, an Schärse und Energie der Charakteristik die in der Handelung besser zusammengehaltenen "Ritter vom Geiste". In beiden Romanen

aber ergiebt fich, bag bie Gestaltungsfraft bes Schriftstellers von feiner Reis gung zur Grübelei, zur Reflexion bedenklich gelähmt wurde. Guttom erfand für die Breite dieser ausgedehnten Erzählungen einen wohlklingenden Ramen. nannte sie Romane bes Nebeneinander und fette voraus, daß sich fein Roman bes Nebeneinander über die früheren Romane bes Nacheinander, mit der ihm verhaßten und verbächtigen Folgerichtigkeit ber Sandlung, erheben muffe. Gine Betrachtungsweise', meint er, wo ein Dasein unbewußt bie Schale ober ber Kern bes anderen wird, jede Freude einem Schmerz benachbart ift, einem Schmerz, ber über bas, was jene himmelhoch erhebt, feinerseits tief zu Boben gebrückt sein kann, und wo andererseits eine Unbill auch schon wieder unbewußt ben Rächer auf ben Fersen hat, wird ben Roman noch mehr als früher zum Spiegel bes Lebens machen'. Man möchte in ber That meinen, baß bem Schriftsteller hier ber rein analytische wissenschaftliche' Roman ichon vor Augen geschwebt habe, mit dem sich die heutigen Franzosen so viel wissen. Die Forberung, alle taufend Wirkungen eines Thuns ober Lassens, alle taufend Bezüge einer Berfönlichkeit, die im Leben benkbar find, in ber poetischen Darstellung wiederzugeben, hätte konsequent zur Forderung führen muffen, an die Stelle ber poetischen Erfindung und Beseelung nur Thatsachen famt ben ihnen entfpringenden Zeugniffen, Briefen und Dokumenten zu feten. späteren Memoirenroman unerquicklichster Art, Frit Ellrobt', ift Guttow biesem Außersten, bas ben Dichter zu einem bloßen Ordner von interessantem Material herabbruden wurde, verzweifelt nahe gekommen, in ben beiben Hauptromanen bewahrte ihn die Notwendigkeit, die bunten Bilber ber Zeitschilderung miteinander zu verbinden und die Fille ber Gestalten, zu beren Wiedergabe es ihn brängte, vor völliger Kompositionslosigkeit. Die Lücken, Sprünge, unmotivierten Entwicklungen ber Sandlung bleiben in ben "Rittern vom Beifte" und namentlich im Zauberer von Rom' noch empfindlich genug, die wunderliche Berachtung alles Ausgestaltens und Vollenbens, in ber sich bas junge Deutschland und zu Zeiten auch Gupkow gefiel, schäbigte feine lebens- und geistvollsten Bücher. Auch ber große historische Roman, ben er hinterließ, Hohenschwangau', war im höchsten Maße inhaltreich und schloß in seiner nur halb ausgereiften Gestalt nicht nur eingehende Studien über bas sechzehnte Nahrhundert, in dem er spielt, sondern auch bedeutende Charakterzeichnungen und eigentümlich poetische Erfindungen ein. Alles in allem heischt vielleicht kein zweiter moderner Schriftsteller so bringend als Gutkow, mehr nach bem Gesamtgehalt feines Wefens und feiner Bilbung, als nach bem beurteilt zu werben, was von diesem Gehalt in ben einzelnen Werken zu Tage tritt. Er gehört zu ben Schriftstellern, die unter dem Druck allzu parteiischer Teilnahme für Tenbenzen gestanden haben, die bas Leben viel zu fehr aus bem Gesichtspunkt von Tagesfragen und Augenblicksfragen ansahen, beren Geist und Können aber die Einseitigkeit ihrer Tendenz überragten, ja beren treffliche Seiten uns selbst mit ber rastlosen Stepsis, ber nagenden Unzufriedenheit, bem reizbaren Groll ihres Naturells versöhnen bürfen. - In ber Nichtung Gupkows, vielfach

maßvoller, geschmackvoller als dieser, dafür ohne bessen geistige Kraft und rastlose Gedankenarbeit, unter gleichem Wechsel publicistischer und poetischer, wie unter vielsacher Vermischung beider Aufgaben, versuchte sich auch F. Gustav Kühnes aus Magdeburg (1806—1888) in Roman, Novelle und Drama, wie im Reisebild, in der litterarischen und der politisch-historischen Charakteristik. Als seine besten Arbeiten mögen die Klosternovellen' und die historischen Romane Die Rebellen von Irland' und Die Freimaurer' gelten, denen gleichwohl die echte innere Lebenswärme abging.

Noch viel entschiedener als bei Gupkow zeigt fich die Rückwendung zu ben herkömmlichen Formen ber Unterhaltungslitteratur bei bem erfolgreichen Beinrich Laube aus Sprottau in Schlesien (1806-1884). Die fpezifischjungbeutschen Anfänge biefes Schriftstellers, seine Halbromane Das junge Europa', feine "Reisenovellen' wiesen neben einzelnen Glementen burschenschaftlichen Tropes und burschenschaftlicher Träume, in benen ber Student als ber eigentliche Träger ber Menfchen- und Bölkerzukunft galt, beutlich und unerfreulich genug die Einwirkung ber Heineschen Prosa und ber französischen liberalen Publicistik auf, beren rednerische und kede Oberflächlichkeit mit einem Rufat volnischen, braufenden Lebensgeistes versehen wurde. Kand Laube die Klassiker bes achtzehnten und bie Romantiker bes neunzehnten Jahrhunderts überlebt und nicht mehr mustergültig, fo schien ihm bafür Wilhelm Seinse. ber Dichter des Ardinghello', noch lebendig und vorbildlich genug', ihn eifrig Ein späterer längerer Aufenthalt in Paris lehrte Laube neben ber revolutionär gestimmten französischen Tendenzlitteratur der breißiger Jahre auch die französischen Schriftsteller schätzen, die mit Talent, Geschick und Gefcmad irgendwelche Felber bes weiten Gebietes ber Unterhaltungslitteratur bebauten. Er erkannte, daß bie Maßstäbe hier andere als in Deutschland waren. baß man es der Zeit überließ, ob ein Boet den höchsten Ansprüchen genügt habe und sich bamit beschieb, daß er ben Forberungen an Klarheit, Deutlichfeit ber Darstellung und an einen gewissen Reiz ber Stoffe entspreche, bie gerabe in Geltung standen. Da bies feiner eigenen Naturanlage und Sinnes weise burchaus gemäß war, löste Laube sich rasch genug vom weltumftürzenden Bathos feiner Anfänge, ging eifrig in die Barifer Schule und erstrebte Wirkungen auf ein breites Publikum. In einer ganzen Reihe von Dramen, "Monalbeschi', Struenfee', Graf Effer', Montrose', Der Statthalter von Bengalen', wählte er fede, abenteuerliche und thatkräftige Glückritter, wenn möglich mit einem romantischen Anflug, aber nötigenfalls auch ohne biefen, au Belben, fchilberte fie lebenbig, blendend, mit frifchem Wohlgefallen an aller äußerlichen Bewegung bes Lebens. Auch nachdem er ber ausschließlichen Tenbengrichtung entfagt hatte, behielt er sich die Wirkung burch Anspielungen. Zeitschlagworte und die Art ber Charakteristik vor, die Gestalten nach ben jeweiligen Vorurteilen und Liebhabereien bes Lese- ober Theaterpublikums modelt. In Laubes bekanntestem und in gewissem Sinne bestem Schauspiel Die Karlsichüler' mußte sich bie Gestalt bes jugenblichen Schiller, in bem

Schauspiel Prinz Friedrich' die des großen Friedrich als Jüngling solcher Anspassung an die Tagesstimmung bequemen. — Seinen glücklichsten Wurf that der dis an sein Lebensende unablässig rührige Laube in dem späten historischen Romane Der deutsche Krieg', der namentlich in seinen ersten Teilen die Wirstung einer gewaltsam bewegten Zeit und verworren leidenschaftlicher Parteisverhältnisse und Parteikämpse auf eine einfach tüchtige Natur mit voller Lebendigseit zu schildern versucht.

Ru ben vielgelesenen und vielgepriesenen Schriftstellern jungbeuticher Richtung, die nicht burch einfach fraftige Gestaltung, burch poetische Erwärmung ihres Stoffes, fonbern burch fünstliche und gebrochene Beleuchtung besielben au wirken trachteten, muffen wir auch Seinrich Ronig10 aus Fulba (1790 bis 1869) rechnen, Verfasser einer Reihe von historischen Romanen wie Die Walbenfer', Die hohe Braut', William Shakespeare', Die Clubbisten in Mainz' u. a., die bei aller Sorgfalt ihrer Ausführung boch ber eigentlich gestaltenden Kraft entbehren und eine zerstreuende unvoetische Wirkung hinterlaffen. Immerhin ragt König durch Ernst und Talent noch hervor über den größten Teil ber Schriftsteller, die, ben Spuren Beines, Gutfoms, Laubes folgend, jeden Halbvoeten und Halbpublicisten für einen Apostel, jedes Zwitterbuch für ein Evangelium bes neuen Geistes ausgaben, wobei bas Beste war. baß alle biefe Offenbarungen fo schnell verklangen als sie verkündet wurden. Mit ber Kritik, die biese Vertreter bes Modernen' an ber Romantik und ber flassischen Litteratur übten, trat gelegentlich eine ober bie andere gesunde Bemerkung zu Tage, ohne daß barum die Gesamtanschauung eine gefündere geworden wäre. In ben Forberungen, die große und kleine Propheten ber mobernen Litteratur an kunftige Schöpfungen stellten, war viel Wohlberechtigs tes. Wer hatte bestreiten wollen, daß die epische und bramatische Dichtung, beren große Formen eben nicht von jeber lyrischen Begabung ausgefüllt werben können, eine bewegtere, stärkere Wirklichkeit in sich aufnehmen muffe, baß ber Kreis ber Menschenbarstellung, ber Charafterschilberung eine wesentliche Erweiterung gebieterisch verlange, daß ein wahrhaft lebenbiges und wirkungsreiches Drama nicht aus ben theatralischen Überlieferungen, sonbern nur aus ben Empfindungen. Leidenschaften und Konflikten bes Lebens selbst erwachsen fönne? Doch die Erfüllung dieser Forderungen hing immer nur von dem einen ab, was die geistreichen Tenbensschriftsteller nicht besagen, was sie geringichätten: von ber ftark empfinbenben, lebenbig anschauenden, schlicht gestaltenben Dichterkraft. Wie in der Evoche der Gelehrten-Poesie des siebzehnten Jahrhunderts die Überzeugung, daß das poetische Talent ein Anhängsel oder eine Gigenschaft ber gelehrten Bilbung fei, weit verbreitet gewesen war, wie man (trot aller Gegenversicherungen) in ben Tagen bes Opit von Boberfeld, bes Lohenstein geglaubt hatte, daß bas poetische Gelingen keinem fehlen könne, ber in ben griechischen, lateinischen und italienischen Büchern wohl burchtrieben sei und von ihnen ben rechten Griff erlernt habe, so überließ man sich jest bem Aberglauben, baß bie schöpferische Befähigung in ber Teilnahme an ben

öffentlichen Dingen und der politischen Parteistellung mit enthalten wäre. Und wo man nicht gerade so weit ging, da legte man doch dem "Esprit', der geistreichen Fülle neuer Einfälle und der geistvollen Schärfe des Ausdrucks, legte allen erdenklichen Außerlichkeiten, namentlich der Schilderung, ein größeres Gewicht bei, als der unmittelbaren poetischen Freude an den Erscheinungen, als der schäffenden Phantasie und der lebendigen Wärme wahrer poetischer Natur. So mächtig war der Einfluß dieses Zeitirrtums, und so entschieden kam die Stimmung wenigstens eines großen Teiles der Gebildeten dem Jrrztum entgegen, daß sich seine Wirkungen auf allen poetischen Gebieten zeigten.

In ber Lyrif ergriff die Vorstellung, baß bie Zeit neue Stoffe, neue Zuge und Farben, neue Gefühle und Weisen verlange, nicht bloß die Nachahmer Beines, fondern auch andere Talente und förderte das Emportommen einer beichreibenben Schule, bie fich ber frangofischen Roloritromantit mannigfach verwandt fühlte, gelegentlich auch unmittelbar von ihr beeinflußt wurde. hervorragendste Woet biefer Richtung war Kerdinand Kreiligrath 11 aus Detmold (1810-1876), bessen erste jugenbliche Gedichte, burch ben Schwab-Chamiffoschen Musenalmanach' eingeführt, Nachfolger und Nachahmer fanden, ehe der Dichter felbst zu feiner Reife gediehen mar. Bon den poetischen Beschreibern früherer Tage unterschied sich Freiligrath vorteilhaft baburch, baß ben meisten seiner Gedichte, in benen er Bilber ber Frembe, bes Meeres, ber Steppe, der Wiste mit Vorliebe malte, eine echte Stimmung, ba und bort fogar ein tieferes Gefühl, ber ganzen Richtung seiner Phantasie auf bas Ungewöhnliche und Abenteuerliche aber bie Freiheitssehnsucht eines in kleinen und widersprucksvollen Berhältnissen gefesselten Menschen zu Grunde lag. eigene unverwüstliche poetische Element verband sich nun mit einer wahllosen Entlehnung aller poetischen Mittel ber französischen romantischen Dichter (namentlich Biktor Sugos, be Bignys, be Muffets u. a.), bie bem jugenblichen Sinne Freiligraths gewaltig imponiert hatten. Der Ginklang mit biefer neufrangösischen Lyrik erstreckte sich bis zur Wiebereinführung felbst ber Bersform bes Alexandriners, ben Freiligrath als "Wüstenroß von Alexandria' pries, erstreckte sich bis zu ber Borliebe für grelle, grauenvolle, burch schneibende Gegenfätze wirkende Beschreibungen und Scenen. Die erhitte, künstlich übersteigerte Phantasie schwelate in wusten Bilbern aus der Barbarei Innerafrikas, ber Halbbarbarei bes Drients, sie übersprang in den Wüstenbildern, felbst in den besten wie "Löwenritt' und Gesicht bes Reisenden' die Schranken, bis zu denen die lebendige Mitempfindung bes Hörers und Lesers bem Dichter folgt, sie hielt ben neuen Einbruck schon burch bie Säufung ber malenden Worte und bie Recheit feltsamer Reime für gesichert. Dennoch war echte poetische Triebfraft genug in Freiligrath, in ben schönsten seiner Gebichte wußte er eine tiefe Beimatempfindung mit der Borliebe für das Frembe zu verbinden, ber Cyclus Der ausgewanderte Dichter' barf in diesem Sinne typisch für seine gesamte Poesie genannt werden. Alle jene schilbernben Gebichte, an benen neben ber

431 1/4

Phantasie auch bas Herz bes Dichters beteiligt ist, — wir erinnern nur an Die Bilberbibel', Der Tob bes Führers', Die Auswanderer', — erweisen fich auch in ber Form als gang ihm gehörig und einfachern echtern Gepräges als die an der französischen Romantik geschulten Kraft- und Effektstücke. Der Ton bes eigentlichen Liebes blieb biefer Lyrik fern, auch wo bas Gefühl bes Dichters am frischesten und unmittelbarften ift, bedarf er ber Anknüpfung an die lebendige Anschauung. Mit ber zweiten Periode feiner poetischen Entwicklung trat Freiligrath in die Schlachtreihe ber politischen Boeten, in ber wir ihm wieder begegnen werben. — Wenn schon die schilbernbe Poesie Freiligraths ber Klippe rednerischer Übersteigerung nicht überall ausgewichen war, so scheiterten an dieser Klippe eine nicht geringe Anzahl von anderen Talenten, die um ihrer "Modernität' willen in ben breißiger Jahren mit einem nur zu rasch verhallenden Beifallsjauchzen begrüßt wurden. Als einer für alle barf uns ber Deutschungar Rarl Bed12 aus Baja (1817-1879) gelten, beffen "Nächte" gepanzerte Lieber und "Der fahrende Boet" in bombastischen Phrafen bie Herrlichkeit der neuesten Zeit verkundeten und die Gegner der Bolkerfreiheit, bes Fortschritts, ber Gisenbahnen und bes Judentums mit poetischen Flüchen Die besseren Elemente ber Beckschen Lyrif entstammten burchaus Seimateinbrücken. ein lebhaftes Wohlgefallen an ben fräftig-malerischen Bilbern bes Ungarlandes, die gleichzeitig, wenn schon in tieferer Weise, auch Nikolaus Lenau begeisterten, geht wenigstens ba und bort auf die Lefer bes Dichters mit über. Das größere Gebicht Beck, Janto ber Roßhirt', bas er einen Noman in Bersen' nannte und bas, wenn man biese Bezeichnung augiebt, ein Roman ift, in bem die Schilberung die Handlung ungehörig überwuchert, enthält Scenen, die bas Wilblingsleben ber ungarischen Pferbehirten, ber Zigeuner, ber prassenden Magnaten auf ihren Stammschlössern lebendia vor Augen führen. Allein auch in der Poeste giebt es ein Feuer und eine Glut, die nicht zu erwärmen vermögen. Pracht und Virtuosität ber Schilberung, an eine handlung gebunden, die weber fesselt noch innere Teilnahme erwedt, bleibt ein zweifelhafter Gewinn.

Ganz eigentümlich stellten sich die ersten Wirkungen der jungdeutschen Bewegungen auf dem Gebiete des Dramas dar. Jahre vorher, ehe sich Gutstow und Laube entschlossen, gegen die früher verachteten Bühnenschriftsteller vom Schlage der Raupach, Auffenberg, Schenken Bühnenschriftsteller vom Schlage der Raupach, Auffenberg, Schenken Bühnenschriftsteller vom Schlage der Raupach, Auffenberg, Schenken Bühne loszesagt. In dieser Lossagung sprach sich zum Teil noch die Gleichgültigkeit und die Wilksür aus, mit der schon die Romantiker die Schranken der dramatischen Form, die inneren Gesetze des echten Dramas misachtet hatten. Dazu gesellte sich nun seit 1830 eine stets wachsende Misstimmung über die Unmöglichkeit, den wirklichen Leidenschaften und Stimmungen der gärenden Zeit auf der Bühne Ausdruck zu geben. Ward die Büchercensur schon hart angeklagt, so richteten sich weit stärkere Verwünschungen gegen eine Theatercensur, die in der That unglaublich bildungslos, dünkelhaft und daneben durchaus unzulängs

Auf ben Brettern lösten sich bie hohlsten Produste von Jahr au Jahr ab, neben einem Lustsviel, bas ohne Kokebues ,anmutige Frechheit', ohne seine Geschicklichkeit und blendende Lebendigkeit, burchaus in Ropebues Spuren ging, neben einer mattherzigen Jambentragobie, bie Schillerisch zu fein beanspruchte, und an ber meist nichts Schillerisch war, als bie rhetorische Breite einzelner Scenen und bie Ginführung eines nach bem Muster von Mar und Thekla gemodelten Liebespaares in alle erbenklichen historischen Stoffe, bewegten sich schwächliche Nachkömmlinge ber Ifflandschen Rührdramatik und gediehen allerlei Absenker ber Parifer Baudevilletheater, benen man bestenfalls einen beutschen, beutsch-hauptstädtischen Austrich zu geben suchte. Wenn bazwischen eine und die andere wirkliche Dichtung hervortrat, so wurde ber Abstand zwischen ihr und ber tagesüblichen Ware nicht mit Befriedigung, sonbern mit Verdruß wahrgenommen. Angesichts dieser Mißstände hätten einzelne bramatische Dichter wohl mit Recht auf jebe Beziehung zur Bühne verzichten mögen. Aber ber Verzicht auf die Darstellung schloß im Gefolge ber in ben breißiger Jahren herrichenden Anschauungen die völlige Auflösung ber bramatischen handlung in einzelne Scenen, die Auflösung ber Menschenbarstellung in geistreiche Einfälle, in zugespitzte Absichtlichkeit leiber mit ein. in der Sturm- und Drangperiode, jett aber bewußter, anspruchsvoller, wurde bas bramatische Gebicht (Buchbrama) zum Gefäß ber gärenben Unruhe, ber Neuerungssucht, ber historischen und litterarischen Kritik, jeder geistreichen und geiftlofen Willfür gemacht.

Der eigentliche vielbewunderte Borganger dieser Wendung war Dietrich Christian Grabbe14 aus Detmost (1801-1836), ein an Trunksucht, innerer Rerrüttung und unfeligen äußeren Verhältnissen früh zu Grunde gegangener Poet, der zwischen den Ausartungen der Romantik und dem unklaren Trieb nach bem Neuen in ber Mitte ftand und in bessen verworren-genialen, ffizzenhaft unfertigen und willfürlichen Schöpfungen sich die Käden nachweisen lassen. die sich von den einen zum anderen hinüberspannen. Wenn in Grabbes ältesten bramatischen Dichtungen, vor allem in bem Fragment Marius und Sulla'. fich noch Spuren einer wahrhaften Gestaltungsfraft, die ber Läuterung fähig und wert gewesen wäre, zeigten, so wurde biese Kraft bald von der subjektiven und boch bem Geiste bes jungen Deutschlands nur zu verwandten Großmannsfucht und geschmacklosen Willkür erstidt, die späteren Dramen Grabbes: Don Juan und Faust', Friedrich Barbarossa', Seinrich VI.', Napoleon ober die hundert Tage', Sannibal' und Die Hermannsschlacht' entstellte. Im Vergleich mit zahllosen, mattherzigen, rednerischen Dramen entbehrten diese wunderlichen Gebilde einzelner Vorzüge nicht. Die Phantasie des Dichters schaut viele Situationen mit großer Lebhaftigkeit und ergreift die Phantasie des Lesers, die Anfäge zu einer ganz selbständigen Charafteristif ber Überzahl von Gestalten, die sich in diesen Dramen regen, bezeugen oft Schärfe ber Beobachtung, unmittelbare Energie bes Ausbruckes, ja felbst bas Vermögen, die widerspruchsvollen Wallungen und Regungen der menschlichen Natur in leidenschaftlich

gespannten Augenblicken wiederzugeben. Aber zu einer einheitlichen und bleibenben, einer poetisch erquidlichen Wirkung konnte ein Dichter nicht gelangen, bem es immer und überall nur um bas Seltsame, Unerhörte zu thun war, ber vergaß, daß auch ber ftartste Beld, ber wunderlichste Raug, ber gewaltigste Bösewicht tief im Boben ber menschlichen Ratur wurzeln und ber in ber Freude über feine taufend geistreichen Ginfälle nicht zur Ausammenfassung dieser Einfälle in einer vollen und runden Gestalt gelangte. Sein Rapoleon, Sannibal ober Hermann sprachen in Epigrammen, die fehr oft mehr pikanten Randbemerkungen zur Geschichte, als ben Gebanken geschichtlicher Gestalten gleichen. In bem Drange nach Lebenswahrheit zeigt fich Grabbe cynisch, in bem nach Neuheit bis zum Anabischen unreif, in bem nach humor ber Lebensgegenfate farikiert und poffenhaft. Reitet im "Napoleon' ber Raifer nach ber verlorenen Schlacht von Waterloo mit ben Worten ab: Da stürzen bie feindlichen Truppen siegiubelnd heran, wähnen die Tyrannei vertrieben, den ewigen Frieden erobert, bie golbene Zeit zurückgeführt zu haben — bie Armen! Statt eines großen Tyrannen, wie sie mich zu nennen belieben, werden sie balb lauter fleine befiben — statt ihnen ewigen Frieden zu geben, wird man sie in einen ewigen Beistesschlaf einzulullen versuchen — statt ber golbenen Zeit wird eine sehr irbene, zerbrechliche kommen, voll Halbheit, albernen Lugs und Tandes. gewaltigen Schlachtthaten und Beroen wird man freilich nichts hören, besto mehr aber von biplomatischen Assembleen, Konvenienzbesuchen hoher Säupter, von Komöbianten, Geigenspielern, Opernhuren — bis ber Weltgeift ersteht, an die Schleusen rührt, hinter benen die Wogen ber Revolution und meines Raisertums lauern und sie von ihnen aufbrechen läßt, daß die Lude gefüllt werbe, welche nach meinem Austritt zuruchbleibt!' - fo fühlt man lebhaft, wie sehr auch biese Dramatif unter ber Herrschaft ber politischen Tageslaune stand, wie unwirklich und unwahr sie, trot ihrer beständigen Berufung auf größere Naturwahrheit und realistische Energie war. Die Schlachtschilberungen Grabbes find im Bergleich mit ber Dabe, bie in gewiffen Genrescenen von "Napoleon', "Hannibal' und ber "Germannsschlacht' aufgeboten ift, die gemeinste Wirklichkeit recht greifbar erfcheinen zu lassen, voll lächerlicher Phantastik und Unwirklichkeit. Wenn bei Ligny Napoleon perfonlich bie Ginzelheiten ber Schlacht leitet und kommandiert: bie reitende Artillerie mit Kartätschen wiber die Preußen vor', bei Waterloo Milhaub, der Kürafsiergeneral, einen englischen Hauptmann anruft: Sauptmann da, mahre beine Epaulette, daß sie nicht schmutig wird' und ihn zu Boben schießt, wenn in der Germannsschlacht' Barus und hermann an ber Spite ihrer heere sich vernehmen lassen, Barus: "Achtzehnte! Neunzehnte! Was Tob, was Leben? Firlefauzerei, von Philofophen als wichtig ausgeschrieen. Es ist alles eins, nur meine Ehre nicht: Folgt mir! (für sich) Die zwanzigste ist hin!' und Hermann: "Deutsche Reiterei, beweise ben Römern, daß bu bas Lob verdienst, welches sie bir früher gaben! Schärf's ihnen ein mit Todeshieben! Rufvolk, folg ihr und ahm ihr nach!' so fühlt man sich unwillfürlich wieber zu ber grotesken Unnatur

-437 1/4

der verworrenen Haupt- und Staatsaktionen vom Beginn bes achtzehnten Jahrhunderts entrückt. Zahlreiche Scenen, in denen der Sache und Situation besser Rechnung getragen ist, werden zwischen Abgeschmacktheiten, Übertreibungen, Blendseuerwerken des Wißes und der Laune, rohen Essektscenen völlig unwirksam, Abern goldhaltigen Erzes, die zwischen taubes Gestein einzgesprengt sind.

Geistig höher als Grabbe stand ber jugendliche Georg Buchner 15 aus Goddelau bei Darmstadt (1813-37), dessen wilde bramatische Stizze Dantons Tod' mit einem gewissen Recht als eine geniale, vielverheißende Schöpfung gepriesen wurde und bem Herwegh in ber Widmung zu ben Gedichten eines Lebendigen' ein poetisches Denkmal nach feiner Art sette. Buchner, ber tief in bie Geheimbunde und revolutionaren Plane verftrickt mar, die in den breißiger Jahren in Sübwestbeutschland gediehen, hatte sich gleich ben meisten seiner Gesinnungsgenossen absichtlich in die blinde Verherrlichung der französischen Revolution und namentlich bes Schreckens hineingelesen, die eben bamals von Paris ausging. Seine bramatischen Bilber voll wilber Energie und Gewaltsamkeit vermochten baber die Katastrophe, in welcher Robesvierre und seine Anhänger Danton und bessen Partei stürzten und zur Schlachtbank schickten, mit ben lebendigsten Zügen wiederzugeben und den Leser in das fiebrisch erhipte, von Phrasen und Blut trunkene, abscheuliche, stinkende Paris der Jahre 1793 und 1794 hineinzureißen. Die poetische Wahrhaftigkeit eines echten Talentes bewährte Büchner in der Charafteristit ber Schredensmänner; ber heuchlerisch neibische, burftige Tugenb stolz Robesvierres, der brutale Cynismus Dantons und seiner Freunde Legendre und Lacroix, das falte Pathos St. Jufts, die unreife Leichtfertigkeit Camille Desmoulins find mit ben schärfften Zügen wiedergegeben, und in ber Schilberung bes großstädtischen Böbels ist wahrlich keine Berherrlichung der Revolution enthalten. Dennoch hinterläßt bas Ganze keinen befreienden, erlösenden Ginbruck, sonbern einen peinlichen und in gewissen Scenen geradezu widerwärtigen. Büchner brachte ben schlimmen Neigungen ber Zeit sein Opfer burch bie Bevorzugung bes Cynischen, in vielen Scenen seines Dramas schwelgt er in ber Ausmalung ber inneren Verborbenheit seiner Helben und findet immer neue geistreiche Wendungen für den Ausbruck ihrer schamlosen Naturen. und wie weit sich Buchner biefer Neigung entwunden haben wurde, läßt sich ichwer prophezeien — ein aus feinem Nachlaß veröffentlichtes Trauersvielfraament , Wozzek' zeigt ihn noch in ihr befangen.

Die meisten ber neuen Stürmer und Dränger, die die bramatische Form entweder zur Hülle ihrer Reslegionen über Geschichte und Leben brauchten oder sich damit begnügten, eine stizzenhafte Virtuosität der Charakteristik zu entfalten, aber sich zur Darstellung poetischer Handlungen, deren Träger die Gestalten sind, nicht erhoben, teilten auch die politischen Stimmungen und Leidenschaften des vierten und sünften Jahrzehnts. Biel unmittelbarer, stärker und stürmischer als in der dramatischen traten diese Stimmungen und Leidenschaften in der lyrischen Dichtung zu Tage und erzeugten zu Eingang der vierziger Jahre

eine politische Poesie, bie wiederum feinen geringeren Anspruch erhob, als den: die gesamte bisherige poetische Litteratur abzulösen und der einzige vollgültige und lebensfähige bichterische Ausbruck bes Zeitgeistes zu fein. Faßt man nur die vereinzelten Anfänge einer litterarischen Entwicklung ins Auge, jo läßt sich wohl fagen, baß bas junge Deutschland und die politische Lyrik völlig gleichzeitig ber Gärung bes Tages entstiegen. In bemfelben Jahre 1831, in dem Gustow mit feinem Forum ber Journallitteratur' unter die Fahne ber zeitgenössischen Litteratur trat, Bornes Briefe aus Paris' die beutschen Liberalen begludten, ericienen auch Anastasius Gruns , Spaziergange eines Wiener Boeten', in benen ber Grundton ber politischen Lyrik zuerst angeschlagen Auch mährend bes ganzen Jahrzehnts zwischen 1830 und 1840 flang biefer Ton in einzelnen Gebichten von Mofen, Grün, Karl Bed und baneben im Pathos patriotisch-liberaler Reimer fort. Gleichwohl stand bis gegen bas Jahr 1840 hin der vom jungen Deutschland vertretene Kultus der Prosa im Vordergrund bes Ansehens und ber Teilnahme. Erst ber Aufschwung, ben bas politische Leben nach bem Regierungswechsel in Preußen nahm, die Bedeutung, bie namentlich die Kritik der von A. Ruge und Th. Echtermeyer herausgegebenen Gallischen Jahrbücher' ber politischen Lyrik in ber Litteratur wie im Gefamtleben ber Nation zusprach, führte eine kurze Periode bes Glanzes und beinahe ausschließlicher Geltung für die politische Dichtung herbei.

Der Glauben an die Berechtigung bes Mischmasches von Darstellung und Reflexion, von Politif und bruchftudweiser Boefie, ben man soeben als ben Beginn einer neuen Ara ber beutschen Litteratur gepriesen hatte, war rasch ins Wanken gekommen. Gleichwohl zeigte fich bas feit ber französischen Julirevolution erwachte Verlangen nach politischer Auf- und Anregung ftarker als Teilten auch keineswegs alle Kreise bes beutschen Bolkes bies Berlangen, so reichte die Zahl der Verlangenden mehr als hin, der nun entstehenden politischen Lyrik ein Bublikum zu sichern. Die Anschauung, daß die politische Poesie ein völlig Neues und gleichsam erst ein Kind ber liberalen Bewegung sei, beruhte freilich auf einem Frrtum und auf der der ganzen Periode eigentümlichen Geringschätzung vergangener Leistungen. Sätte man unter politischer Poesie die poetische Wiedergabe vaterländischer Empfindungen, ber inneren Leibenschaft bewegter, großer, kampfreicher Zeiten verstanden, in benen Wohl und Wehe, Gegenwart und Zukunft bes beutschen Bolkes felbst auf bem Spiele standen, fo wurde man fich erinnert haben, daß ichon Walter von ber Bogelweibe ein politischer Dichter im besten Sinne bes Wortes gewesen war, bag unsere Litteratur um die Zeit bes siebenjährigen Krieges die freilich schwachen Anfänge einer neuen politischen Lyrik, in ber Zeit ber Befreiungskriege famt ihren burschenschaftlichen Nachklängen aber eine wahrhafte Blüte bieser Lyrik gesehen hatte. Doch waren Begeisterung, Schwung und Mut, Stärke und Glut bes patriotischen Zornes, gläubige Innigkeit und enthusiastische Hoffnung ber Befreiungstriege dem lebenden Geschlecht fo fremd geworden, daß man weber an sie anzuknüpfen suchte, noch sich ihrer überhaupt erinnerte. Die neuere

E-137 Mar

politische Lyrif murbe vom Erscheinen ber Bebichte eines Lebenbigen' von Georg Bermegh 16 (1817-1875) batiert. Die politische Boefie entfesselte eine wunderbare Mannigfaltigfeit der Weisen und Tone und zeigte die bunteste Abwechselung von trunkenem Bathos und Rüchternheit, von feierlichem Obenschwung und Gaffenhauerfrechheit, von scharfer, ja giftiger Satire und falgloser Trivialität. In ber Form schlossen sich bie politischen Boeten balb an bie Strenge Platens, balb an bie leichte Berstunft Beines an; ihren Inhalt empfingen fie von der Oppositionsluft, der Unzufriedenheit mit den gesamten beutschen und vor allem mit ben kleinstaatlichen Ruständen, von der Sehnsucht ber Jugend nach neuem großen Leben, nach einer Zeit fräftiger Thaten und nationalen Aufschwungs. Ihrem Wesen nach war biefe Lyrik revolutionar, ber Wiberstand, ben sie fand, wedte ben Trot ber Sanger und ihrer Hörer, und von ber liberalen Tendenz ging sie rasch zu einem wild herausforbernden, dem Umsturz ber bestehenden Welt entgegenfauchzenden Radikalismus über. Die erstaunlichen Abstände ber Empfindung, ber Leibenschaft und bes Begehrens, bie zwischen ben einzelnen politischen Dichtern bemerkbar sind, machen fich fogar in ben Gebichten ber einzelnen felbst geltenb. Schon bie Folge ber Berweghichen Bebichte eines Lebendigen' verbeutlicht uns, wie rasch der vaterländische Schwung, ber bie Gebichte An ben Konig von Preugen', bas Rheinweinlieb', Die beutsche Flotte' getragen hatte, die allgemeine Freiheitssehnsucht in Liebern wie Das freie Wort' und Reiterlied' in die wesentlich verschiedene Stimmung umschlug, die im "Lied vom Haffe', im Gang um Mitternacht' und gahlreichen ähnlichen Ausbrüchen revolutionären Ungestüms zu Tage trat. Gefolge ber poetischen Losung , Vive la république' erwachte auch ber Zug und Drang, bas Elend ber Massen in bie Dichtung hereinzuziehen und mit feiner Schilberung zu wirken. Der arme Jakob' und Die kranke Liefe' entsiegelten einer bestimmten Gattung der politischen Lyrik und revolutionären Epik ebenfo ben Mund, wie bie Lieber Der Freiheit eine Gaffe!' An bie Rahmen' und Jacta alea est' die Stimmgabel für eine andere Gattung abgaben. Auch die unerfreulichste und gehäffigste Seite ber neuen Freiheitslyrik. ber Egoismus, ber fich felbst ben einzig echten und alleingultigen Freiheitsfinn aufprach und Gegner wie Genossen in der öffentlichen Meinung zu achten suchte, außerte sich bereits in ben Bebichten eines Lebenbigen' prablerisch und lärmend genug. Der hohn, mit bem herwegh im zweiten Teile feiner gefeierten allverbreiteten Gebichte nicht nur Geibel und Freiligrath als die Benfionierten von St. Goar', fondern auch Anastasius Gran, Dingelstebt und andere überschüttete, die eben noch mit ihm die gleichen Tone angeschlagen hatten, wurde leiber auch vorbilblich für die gesamte politische Aprik zwischen 1840—1848. Die Abhängigkeit eines auten Teiles ber beutschen politischen Lyrik von ber französischen Boesie verleugnete sich in den Bedichten eines Lebendigen' gleich= Namentlich die Chansons Bérangers, die die Julirevolution falls nicht. eingeläutet hatten, waren berühmte Muster, und Herwegh bemühte sich, den Refrain, die wiederkehrenden Schlußzeilen, auf benen ein Teil ber Wirkung

Berangers beruhte, in die deutsche Lyrik einzuführen. Auch hierin fehlte es ihm nicht an Nachahmern. Die wenigen wahrhaft schönen Gedichte Herweghs, die sich erhielten und noch heute einen tieferen Eindruck hinterlassen, waren nichtpolitische, die elegischen formvollen Strophen aus der Fremde', einige von ähnlichen Stimmungen durchhauchte Sonette, in denen sich Herwegh als berufener Schüler Platens bewährte, und einige Lieder.

Zwischen ben Gedichten eines Lebendigen' und ben etwa gleichzeitig hervortretenden Gebichten von Robert Ernft Brug 17 aus Stettin (1816-1872) waltete ein beträchtlicher Unterschied, benn mahrend Herwegh ein jugenblich leidenschaftliches Freiheitsgefühl in klangvollen Rhythmen und zum Teil mit poetischer Sinnlichkeit und Unmittelbarkeit wiedergab, versuchte Brut für Die praktischen Wünsche und Bedürfnisse bes beutschen Liberalismus einen poetischen Ausbruck zu ichaffen. Unvermeiblich ichlugen bie fo formulierten und verfifizierten Forberungen vielfach in gereimte Blattheiten. Leitartikel in Bersen um. von benen es ichon bem nächsten Jahrzehnt unverständlich mar, daß sie jemals für Poesie hatten gelten können. Der satirischen Neigung bes Jahrzehnts und feiner Partei gensigte Prut in einer die attische politische Komödie des Aristophanes nachahmenden bramatischen Satire Die politische Wochenstube'. Er machte babei bie Erfahrung, die auch Platen nicht erspart geblieben war, daß sich in einer bem Leben und der Empfänglichkeit fremd gewordenen Form wohl Einzelheiten geistreich und mit Gluck barstellen laffen, aber diese Einzelheiten sich nie zu einem Ganzen zusammenschließen. Die Bewährung seines poetischen Talents gab Prut weder in biesen politischen Gebichten, noch auch in ben Dramen Erich ber Bauernkönig', Rarl von Bourbon' und Morit von Sachsen', in benen er versuchte, Gestalten bes fechzehnten Jahrhunderts baburch zu beleben, baß er ihnen die Stich- und Schlagworte bes Parteilebens ber vierziger Jahre in den Mund legte, sondern in einer Reihe von Gedichten. bie einfache Empfindungen mit Innigkeit und Wärme aussprachen, und in Ballaben und poetischen Bilbern, in benen die Stärke bes poetischen Motivs, die Kraft der sinnlichen Schilberung bes Dichters natürliche Neigung zur rednerischen Breite besiegten.

In die Reihe der politischen Dichter trat gleichfalls um 1840 August Heinrich Hoffmann aus Fallersleben 18 (1798—1874), derselbe Dichter, von dem Vilmar mit Recht rühmt, daß er die besten Elemente des alten deutschen Bolksliedes auf fast bewundernswerte Art neu produziert habe, der nun aber in seinen Unpolitischen Liedern' die Oppositionslust und Oppositionsstimmung des Jahrzehnts mit der Macht des vollstümlichen Gesanges ausstattete. Denn wie ungedunden und willfürlich der Dichter der Unpolitischen Lieder' sich auch gebaren, wie entschieden er in den Deutschen Gassenliedern' und den Deutschen Liedern aus der Schweiz' zum Bänkelsänger-, ja zum Gassenhauerton herabsteigen mochte, die Forderung der Sangbarkeit ließ er niemals aus den Augen. Alle seine Lieder, von den tief aus der Bolksseele, aus dem unverlorenen und wieder erwachenden nationalen Bewußtsein heraus erschallenden patriotischen

Klängen: Deutschland, Deutschland über alles', ober Zwischen Frankreich und bem Böhmerwald', von den studentisch-frischen Trinkliedern bis herunter zu den leichtgeschürzten und zu Zeiten lottrigen Spott- und Scheltgebichten, schlossen fich an bekannte Weisen an ober waren so gehalten, baß neue Weisen aus ihnen leicht hervorwuchsen. Die Leichtigkeit schlug gelegentlich in Plattheit um. war aber bei allebem viel weniger nachahmbar, als die anspruchsvolle Rhetorik, ju ber Brut und herwegh ben Ton angaben.

Ein eigenster Borzug bes wein- und wanderlustigen Sängers, der mitten in ber politischen Erregung bie alte Lust und Kraft zu volkstümlichen und innigen, in Wahrheit unpolitischen Liebern weber verlor, noch verleugnete, blieb seine unwandelbare vaterländische Empfindung. Oft genug verwandelte sich in seinen Liebern die Lerche in die Spottbrossel, boch niemals richtete er den giftigen Sohn gegen sein eigenes Volk, ber von Börne und Seine her zahllose litterarische Brobukte und poetische Versuche burchbrang. Selten auch begeisterte Hoffmann fich für bie politischen Drangfale und Buniche anderer Bolfer, mit benen sich bie beutsch-politische Lyrik rasch erfüllte. Gin Blick auf bie Gesamtmasse ber politischen Gebichte jener Jahre gewährt ben Gindruck einer poetischen Maskerabe. Da gab es ungezählte Bolen-, Magnaren- und Tscherkeffenlieber, die Zustände Spaniens und Irlands wurden beweglich geschilbert, ben Ansprüchen ber Czechen auf die Wiederherstellung der Wenzelskrone liehen beutsch-böhmische Poeten wie Alfred Meigner im Biska' und Moris Hartmann in ben Böhmischen Elegieen' ihre erste frische Empfindung und jugendliche Begeisterung. Der kosmopolitische Taumel bieser Lyrik hatte nachher eine jum Teil fehr häßliche Ernüchterung zur Folge, mitten im Taumel aber mar ein bichterisches Zeugnis ber unverlorenen Liebe zum großen heimatlande und zum eigenen Volke um so erfrischenber, ein Zeugnis, wie es Hoffmann oft genug und von den jungeren beispielsweise Franz Dingelstedt in seinem iconsten und unvergänglichsten Gebichte Die Flüchtlinge' ablegte. In einer Parifer Borftadtfneipe siten politische Flüchtlinge aus aller Herren Ländern beisammen, erzählen einander ihre traurigen Schickfale und die Schmach ihrer Bölker. Gin blonder und schüchterner beutscher Jüngling muß eingestehen, daß er einmal ein freies Wort in Sachen der Tscherkessen' gesprochen habe: ba jagten sie von Haus mich fort, nachdem ich lang' gesessen'. Und nun bricht wie eine Klut ber Hohn ber anderen auf ihn herein; sie fpringen auf und sinnen ihm an, auf bas Land, bas ihn verraten habe, Zeter zu rufen. In bem armen verhöhnten Zenfurflüchtling aber ermacht im gleichen Augenblicke mit aller Gewalt und Stärke bie vaterländische Empfindung und besiegt die Frechheit und wüste Gesinnung ber anderen, wie die eigene Berbitterung, - ein leuchtender Strahl echter Poesie, ber in das trübe und zerriffene Gewölf der politischen Lyrik hineinfiel\*).

Der Jüngling auf vom Site, 3m fauften Untlig Connenbrand, Im blauen Auge Blige.

437 54

<sup>\*)</sup> Romm', Deutscher, nimm Dein Glas jur Sand Gin muftes Toben. Drinnen ftanb Und thue, wie wir thaten; Ruf' Beter auf Dein Baterland, Das Land, bas Dich verraten.

Der Schöpfer biefes fraftigen Gebichtes, Frang Dingelstedt 13 aus Balaborf in Kurheffen (1814—1881), nahm unter ben politischen Poeten insofern eine besondere Stellung ein, als er einer ber wenigen Lyrifer dieser Gruppe war, beren Entwicklung nicht mit ber Entwicklung ber politischen Dichtung zusammenfiel und endete. Obschon ein eigentumliches, fraftiges und vielseitiges Talent, blieb Dingelstedt bennoch weit hinter den Erwartungen zurück, die seine ersten Unläufe auf jedem poetischen Gebiete erweckten. In feiner Erscheinung wird es besonders flar, wie fehr bieser Periode ber beutschen Litteratur trot ber Phantasie, ber empfänglichen Auffassungsgabe, einer bem Realistisch-Charakteristischen zuneigenden und in der That gewachsenen Gestaltungsfraft, die ersten und letten Bedingungen höchster poetischer Leistungen: die liebevolle Versenkung in die Erscheinungen, der tiefere Herzensanteil und die stillgenährte, vollgefättigte Empfindung mangelten. Gin Sauch zugleich weltmännischer und weltfatter Fronie burchbrana die Gedichte dieses Heffen und gab ihren schönsten Blättern oft Indem ber Dichter mit gewissen aus ber genug eine herbstliche Färbung. Jugend überkommenen Idealen bricht, sie hinter sich wirft, erscheinen ihm die Dinge, um berentwillen er es thut und nach benen er strebt, keineswegs im ibealen Licht, und er empfindet die Unruhe, die Hast, die leidenschaftliche Gärung, ben unbesieglichen Trieb zu ben Gitelkeiten großen Weltlebens, die er in seiner Dichtung wiederspiegelt, nicht als einen Segen. In seinen Erzählungen und Romanen (Unter der Erde', Die Amazone') machten sich die Wirkungen unbewältigten Stoffes, halber Befeelung und Vergeistigung, halber Verkörperung feiner Phantasiebilber empfindlich geltenb. Einzelne Gedichte von wahrhaft leuchtender Schönheit und zweifellofer Innigfeit, fraftige Bilber aus Welt und Leben, ber erste Anlauf im ersten Aft ber Tragodie Das Saus ber Barnevelbt' erwiesen eben nur, daß Dingelstedts Talent eine ernstere Pflege, eine straffere künstlerische Entwickelung verdient hätte, als ihm in einem wunderlich zerstreuten und widerspruchsvollen Poetenbasein zu Teil wurde. — Eine besondere Rolle war Ferdinand Freilfgrath. 20 gegönnt, als auch er von der ungestümen Bewegung, ber fieberhaften Stimmung ber Zeit erfaßt und bazu von außen her burch die unablässigen Hohnruse radikaler Heißsporne gestachelt, die die politische Lyrik für die einzige bes Jahrhunderts würdige Poesie erklärten, plötlich mit einem Blaubensbekenntnis' fich ben politischen Boeten zugesellte und von vornherein unumwurden für die Revolution, und zwar für die vollbürtige Revolution nach dem Muster der französischen von 1789 oder auch des deutschen Bauerntrieges

Er stieß bas Glas hinweg, er warf Die Scherben an die Wände, Und so erhob er hoch und scharf Die Stimme und bie Hände:

Das wolle Gott im himmel nicht, Daß solches je geschehe! Nein! Wer mit beutscher Zunge spricht, Ruft Deutschland niemals Wehe! Und wenn ich sie, die mich verstieß, Rie wiedersehen werde, Mein letzt Gebet und Wort bleibt dies: Gott schütz' die deutsche Erde.

Er rief's, und herz und Stimme brach In lang' verhaltnem Meinen, Ein Engel ging durch bas Gemach Die sechs Verbannten meinen.

von 1525 Partei ergriff. Wie viel ober wie wenig man die heißen Leibenschaften, die Empfindungen des Haffes, ber Sehnsucht nach Zerstörung und Bufammenfturz teilen mochte, bie ben Inhalt ber Freiligrathschen Gedichte im Lustrum zwischen 1845—1850 bilbeten, ber Dichter verleugnete bie Ursprünglichkeit seiner Anlage, die frische poetische Sinnlichkeit seiner Natur nirgends. alles verkörperte fich bei ihm zu Bilbern und Gestalten und felbst ben milbesten Deklamationen warf er eine poetische Hulle über. Nachdem er einmal die alte Losung, baß ber Dichter auf einer höheren Warte stehe, als auf ber Rinne ber Partei, rudfichtslos hinter sich geworfen hatte ("Nur bas Kühnste bind' ich an meinen Simfonsfüchsen: Mit Kanonen auf ben Plan, nicht mit Schluffelbuchsen'), entfaltete er in der Erfassung aller poetischen Elemente einer wildbewegten Zeit, in der Wiedergabe bes revolutionaren Tropes und ber phantastischen Erwartungen eines tausendjährigen Reiches bemofratischer Glückseligkeit und Bölkerverbrüderung, die unverwüftliche Kraft seiner lebendig anschauenben Phantasie, die selbst die tropigen Abschiedsworte einer unterbruckten revolutionären Zeitung in ein hinreißendes Bild zu verwandeln wußte. Die gefunde Bollsaftiakeit bieses voetischen Naturells und Talents überwand sogar bie Berfümmerung bes Exiles, und nachdem ber Dichter sich mit ber lange geleugneten Thatsache, daß das deutsche Bolk bis in seinen innersten Kern hinein monarchisch gesinnt ift, wiederum abgefunden hatte, schmudte er, in beneidenswertem Abschluß feiner politischen Lyrik, die große sieghafte Erhebung bes Jahres 1870 mit ben schönsten und bleibenoften Gedichten, die diese Zeit ber Gefahr, bes opfervollen Kampfes, bes herrlichen Aufschwungs überhaupt hinterlaffen hat. Freiligraths "Hurra! Germania' und "Die Trompete von Bionville' erscheinen uns als die Krone seiner volitischen Dichtung, als unvergängliche Reugniffe, um wie viel gewaltiger ber Dichter fpricht, wenn er im Namen feines Bolkes. als wenn er im Namen einer Partei bas Wort nimmt, sei die Partei gunächst, welche sie wolle.

Die letten Jahre vor 1848 brachten bereits eine zweite Generation ber politischen Poeten, die mit ihrer Entwicklung und Reise in die Zeit nach 1850 hinüberwuchsen und bemgemäß die Einseitigkeit und Ausschließlichseit ber politischen Lyrik nicht mehr vertreten. Sie nahmen die Elemente der politischen Lyrik in die anderweiten poetischen Ausgaben, die sie sich setzen, mit hinein, aber sie erkannten doch, daß die Poesse nicht in der politischen Ansprache und Ausreizung beschlossen sein könnte. Die größere Zahl der ausschließlich oder vorwiegend politischen Lyriker ward rasch vergessen, einige Namen erhielten sich nur durch die Gunst eines volkstümlich gewordenen Liedes, so der des Kölners Nikolaus Becker<sup>21</sup>, dessen Rheinlied Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein' im Jahre 1840 dis zum Ueberdruß komponiert, gesungen, gepsissen und georgelt wurde, so die Namen Ehemnit und Straß<sup>22</sup>, die beide an das poetisch herzlich unbedeutende "Schleswig-Holkein meerumschlungen" Anspruch erhoben, so der des Schwaben Max Schneck ens burger<sup>23</sup>, dessen gleichjalls 1840 gedichtete "Wacht am Rhein' auf den Schwingen

einer einbringlichen Weise 1870 wieder auflebte und zum volkstümlichen Hymnus der großen Nationalerhebung gegen Frankreich wurde. In allen diesen Fällen handelte es sich übrigens jederzeit um ein Lied, das nicht einer subjektiven, sondern einer allgemeinen, von Hunderttausenden geteilten leidenschaftlichen Empfindung Worte lieh und eben nur dadurch, daß es gefungen werden konnte und gesungen wurde, zu einer vorübergehenden oder bleibenden Wirkung gelangte.

Der Blütezeit der politischen Poesie gehörte auch eine kleine Gruppe didaktischer Lyriker an, die von der Gärung der Zeit durchbrungen, den religiösen Freisinn in gleicher Weise poetisch zu vertreten und zu fördern meinten, wie die politischen Lyriker den politischen Freisinn. Neben Eduard Duller<sup>24</sup> aus Wien (1809—1853) war es hauptsächlich der wahrhaft begabte Fried rich von Sallet<sup>25</sup> aus Neiße (1812—1843), der in Liedern und Balladen frische Empsindung und Stimmung bekundete, in seinem Hauptwerk aber, dem Laien-Evangelium', einer Art philosophischer Evangelienharmonie, mit dem religiösen auch den poetischen Gehalt der biblischen Erzählungen und Gleichnisse verslüchtigte.

Bon der politischen Poesie im engeren Sinne und der ihr unmittelbar verwandten Lyrif gingen auch Poeten, wie Meißner, Hartmann, Walbau, Gottschall aus, beren Sauptentwickelung in eine spätere Veriobe fiel. Alfred Meigner20 aus Teplig in Bohmen (1822-1885) erwarb feinen Ruf hauptsächlich burch fein Jugendwert, bie Bista'-Gefänge. Weber ein Epos noch eine poetische Erzählung, sondern eine Folge lose aneinandergereihter Bilber aus der hussitischen Bewegung des 15. Jahrhunderts, zeichnete sich Biska' burch eine gewisse wilbe Energie ber Zeichnung und Farbengebung aus und konnte die Phantasie eines Geschlechtes, das, ohne im Grunde von großen Gebanken ober Leibenschaften ober von einem neuen Evangelium bewegt zu sein, feiner bürgerlich-gedeihlichen Zustände mübe geworden war, wohl bestricken. Boetisch höher, weil sie reifer, reiner und vor allem nicht rednerisch wie "Riska" find, stehen die poetischen Erzählungen "Werinher' und "König Sabal'. Sie gehören ohne Zweifel zu ben besten ber ergahlenben Gebichte, an benen schon die romantische Periode unserer Nationallitteratur Überfluß gehabt hatte und die in der Zeit nach 1830, namentlich infolge der poetischen Erzählungen Lord Byrons, die auch in Deutschland im Original und burch wiederholte Abersetungen massenhafte Berbreitung und eine Zeitlang uneingeschränkte Bewunderung fanden, sich ins Unendliche vermehrten. Im Drama versuchte sich Meißner mit der herben, als Handlung wenig anziehenden, aber durch charafteristische Gestalten getragenen Tragodie Das Weib bes Urias' und mit einem bürgerlichen Trauerspiel "Reginald Armstrong", bas ben Fluch, ber in Wahrheit über bem Geschlecht ber Gegenwart hängt: bie Anbetung, herrschaft und Allmacht bes Gelbes, nach seiner tragischen Seite und Wirkung barzustellen unternimmt, aber ber Größe und Tiefe bes Grundgebankens in der Ausführung nicht gerecht wird. — Meißners Landsmann, Morit hartmanner aus Dusch-

nik bei Prag (1821—1872), begann seine Laufbahn mit ben politischen und halbpolitischen Dichtungen Relch und Schwert', feste sie mit ber Reimchronik bes Pfaffen Maurigius' fort, einer bitteren Satire gegen alle nichtbemokratischen Glieber ber Frankfurter Nationalversammlung von 1848 und 1849. In allebem war wenig Urwüchsiges und Ursprüngliches, die eigentliche Natur bes Boeten trat viel mahrer und beutlicher, barum auch gewinnender und liebenswürdiger in dem Joull Abam und Eva', in den elegisch angehauchten Gebichten Herbstzeitlosen', in bem kleinen, aus bohmischen Jugenberinnerungen geschöpften Roman Der Krieg um ben Balb' und in ben besten feiner Ergählungen eines Unstäten' hervor. Im Grundton nicht frei von Koketterie, spiegeln die lettgenannten Erzählungen die Manniafaltigkeit der Welteindrücke. bie mit einem politischen Klüchtlings- und manbernben Boetenbasein, wie ce Hartmann zwischen 1849 und 1860 führte, notwendig verbunden waren. Das Misverhältnis ber poetischen Breite zur poetischen Tiefe macht sich babei allerbings fehr entschieden geltend; ba jedoch bie gesamte Dichtung ber Reit hieran mehr ober minder frankte, so mare es unbillig, dem einzelnen aus diesem Dißverhältnis einen besonderen Vorwurf zu machen. Die bunte fremdartige Stoffmasse, die mit der fortgesetzten Erschließung der Fremde durch die gesteigerten Berkehrsmittel ins Ungeheure wuchs, verleitete gang naturgemäß zu einer flüchtigen, fkiggenhaften Urt ber Darstellung; feiner wollte in einer Reit babeim bleiben, wo alles nach ber Ferne verlangte. Schon im Mittelalter hatte bie beutsche Poesie ähnliche Erscheinungen gezeigt: als im Zeitalter ber Kreuzzuge die Spielmannsbichtung alle erbenklichen Abenteuer, Wundergeschichten und Legenden aufgriff und sie famt dem Hintergrund eines fremdartig bewegten. farbenreichen Lebens rasch gestaltete. Ja, im Bergleich mit den Pilgerfahrten und Abenteuern, die ber Phantasie damals angesonnen wurden, wollten die gegenwärtigen nicht einmal viel befagen. —

Mar Balbau28 (fein eigentlicher Name: Georg Spiller von Sauen = fcilb aus Breslau, 1822-1855) gehörte ebenfalls zu ben zahlreichen Poeten. beren Jugend unter bem Ginfluß ber revolutionären Gärung und Stimmung verlief und die sich aus den Oben ber rednerischen Parteipoesie ihren Weg zu einem sicheren und fruchtbaren poetischen Boben gurud suchen mußten. Seine Blätter im Winde' enthielten nur Nachflänge ber bemofratischen Prophetieen, mit benen bas beutsche Publikum feit ben Bedichten eines Lebenbigen' erregt worden war und die einen stark feuerwerksartigen Charafter hatten: rafd unter großem Gepraffel aufbligender Glanz, leuchtendes Emporsteigen, noch schnelleres Versinken in die Dunkelheit. Höher als diese Lyrik standen die beiben Romane Walbaus: Nach ber Natur' und Aus der Junkerwelt', obschon sie, wie fast alle Romane ber jungbeutschen Periode, in geistreicher Willfür nur bruchstüdweise zu wirklicher Darstellung burchgebildet waren. erfreulichste Talentprobe gab Walbau in ber poetischen Erzählung Cordula'. Walbaus ichlefischer Landsmann Rubolf Gottschall29 (geboren 1823 zu Breslau) folog fich mit feinen erften Gebichten, poetischen Erzählungen, feinen

frühesten historischen Dramen burchaus an die politische Boesie an und glanzte in virtuofer Entfaltung und Wieberholung ber gleichen heißblutigrevolutionaren Stimmung. Bu biefer Grunbstimmung gefellte fich eine Rudwendung zu dem von den Jungdeutschen geforderten und — meist ungeschickt genug — geoflegten Kultus ber Sinnlichkeit. Alle diese in einer Reihe von Jugenbarbeiten niebergelegten Leibenschaften und Richtungen erschienen gusammengefaßt in einem großen episch-bibaktisch-pathetischen Gedichte Die Göttin' ein hobes Lied vom Beibe, ein beredtes Zeugnis bafür, wie in biefer Garungsperiode Lyrif und Rhetorif, gereimte Philosophie und farbenlobernde Beschreibung, echt poetische und geradezu antipoetische Elemente zu einem wunderlichen Ganzen ineinander flossen. Die wirklichen Ziele poetischer Gestaltung hielt ber Poet in ben fpäteren epischen Dichtungen Carlo Zeno' und Maja', in ber Tragobie Mazeppa' fester und besser im Auge; in dem historischen Lustspiele Bitt und For' trat er an ber Seite Gugtows in die Schranken mit bem frangofischen Luftspielbeherrscher Scribe, ber natürlich auch bie beutsche Buhne beherrichte. Die provinziellen Neigungen bes Schlesiers zur Bilberüberfülle, jum Brunk der Diktion und zur häufung der malenden Beiworte, verleugnete Gottschall auch in seinen reiferen Werken so wenig, als ben Zusammenhang mit ber Tenbengund Reflegionsbichtung, aus ber er feine ersten Anregungen empfangen hatte.

Einen Seitenzweig trieb bie politische Lyrif in ber poetisch-revolutionären Satire, in ber namentlich Abolf Glagbrenner aus Berlin (1810-1876) mit ben Gebichten Neuer Reineke Ruchs' und Berkehrte Welt' fich bervorthat; Gebichte, in benen er ben Bersuch machte, uralte poetische Stoffe zu Gunften und im Sinne bes bemofratischen Parteiprogramms neu zu gestalten, wobei er willfürlich genug mit ben Stoffen umfprang. Ginen Anlauf zu einem fatirifchen Epos, bas ben politischen Rabitalismus mit ber Art Starkgeisterei verband, bie ihre Wurzeln im Don Juan' Byrons hatte, nahm Reinhold Solger 31 aus Stettin (1820-1866) in bem Gebichte , Sans von Kagenfingen', bas wie fein englisches Vorbild unvollendet blieb, übrigens in der unbarmberzigen Verspottung gewisser Austände, die in ber That die Satire herausforderten, mit eben diesem Borbild recht aut Schritt hielt. Die windige Großmannssucht ber Jugend der vierziger Jahre, die eben emportommende modische Blasiertheit, der philosophische und litterarische Dilettantismus wurden hier mit ebenso reichen Libationen von ichärffter Svottlauge bebacht, als das preußische Gamaschenwesen und ber Junferdunkel.

Die Satire trat größtenteils in epischen Formen auf; die politische Komödie, zu der Pruß und einige andere Anläuse genommen hatten, konnte um so weniger gedeihen, als nicht das leiseste Bedürsnis für sie vorhanden war und das deutsche Theaterpublikum der dreißiger und vierziger Jahre sich mit Anspielungen und Andeutungen begnügte, die in sogenannte historische Dramen oder in die bürgerlichen Schau- und Lustspiele einzgestreut wurden, die die Bühnen beherrschten. Der Dramatiker, der in dieser Poesie der Anspielungen am glücklichsten war und darüber hinaus die Ent-

widlung ber beutschen (ober eigentlich ber beutsch-österreichischen, ber Wiener) Gefellschaft dieses Zeitraumes mit seinen gablreichen Stücken anteilnehmend begleitete, war ber Wiener Dichter Ebuard von Bauernfelba2 (1802bis 1890), bessen Lustspiele sich burch bie Beweglichkeit eines geistig angeregten Dialoges über den Durchschnittston gangbarer Theaterstücke erhoben. felb näherte sich in bem 1846 mit großem Jubel begrüßten Lustspiel Großjährig' ben politischen Satirikern bis auf fehr geringen Abstand: in ber Form eines Kamilienlustsviels ward hier die unwürdige und unhaltbare Bevormundung Deutsch-Ofterreichs burch bas altösterreichische Polizeiregiment in geistreicher Weise Die Runft, biefe Tenbeng ju gleicher Beit für bie Cenfur ungreifbar zu verstecken und boch für jedermann ersichtlich zu machen, bewunderte man natürlich in ber Erregung jener Jahre vor allem. Die größeren Lustspiele Bauernfelds, unter ihnen: Das Liebesprotokoll', Bürgerlich und romantisch'. Der litterarische Salon', Die Gebesserten', Rrifen', Der kategorische Imperativ', Bekenntnisse', Die Virtuosen', Aus ber Gesellschaft', Moberne Augend', hielten sich von der allgemeinen Reigung der Zeit, mit dem poetischen, einen außerhalb ber reinen Darstellung liegenden Zweck zu verbinden, ebensowenig frei als Großjährig', sie verdankten im Gegenteil einen auten Teil ihrer Erfolge ben oppositionellen Anspielungen und Nabelstichen, ohne die kein poetisches Werk für geistreich und zeitgemäß galt. Aber sie stütten sich boch nicht auf bieses Bei- und Außenwerk, hatten immer einen tüchtigen Kern lebendiger Menschenbarstellung und durften sich daneben auf das unbestreitbare Borrecht bes Komöbiendichters berufen, die Sitten und Gebanken ber eignen Zeit nicht bloß in festen Gestalten und durchgeführten Sandlungen, sondern auch in flüchtigen Einfällen, im Wis bes Augenblicks zu ergreifen und nach ihrer fomischen Seite zu beleuchten. Daß die politische und überhaupt jede Art ber Satire, wennschon die leichte, spielende mehr als die strafende und grollende, bem Talent Bauernfelbs nahe genug lag, bewiesen auch feine Gebichte', in benen Epigramme und satirische Stücke wie Die Reichsversammlung ber Tiere' in weitaus frischerem Ton gehalten find, als die Inrischen Versuche.

Neben Bauernfelb trachtete von 1840 an, wo der Ruhm des Wiener Lustspieldichters schon in Blüte stand, Roberich Benedig<sup>33</sup> aus Leipzig (1811 bis 1873) durch eine Folge von Lustspielen, die sich über drei Jahrzehnte erstreckte, und unter denen "Das bemooste Haupt', "Die Sonntagsjäger', "Doktor Wespe', "Der Steckbries", "Der Better', "Die Hochzeitreise", "Das Gefängnis", "Das Lügen", "Das Konzert' als Proben für eine weit größere Anzahl gelten können, das deutsche Theater aus der Abhängigkeit vom französischen Lustspiel zu lösen. Sichere Wiedergabe theatralisch lebendiger Situationen, entschiedenes Talent der Ersindung, die Fähigkeit, Gestalten mit leichten Umrissen zu zeichnen, große Bühnenkenntnis, dazu der Einklang mit vielen Ibealen und Lebensanschauungen des deutschen Kleinbürgertums, auch die Frische und die warme Lust an seinen Gebilden durften dem Lustspieldichter nicht abgesprochen werden. Von den schlimmen Einstüssen der krankhaft erregten Zeit hielt sich Benedig in der Haupts

sache frei, leiber auch von den besseren. Wie die Mehrzahl der deutschen Lustsspieldichter vor und nach ihm, schöpfte Benedix weit weniger aus dem Leben selbst und aus der Fülle seiner komischen Gegenfäße und Erscheinungen, als aus der von Geschlecht zu Geschlecht überlieserten Bühnenkomik, der herskömmlichen theatralischen Beweglichkeit. Indem der Lustspieldichter in seinen Ersindungen sich mehr und mehr dieser Herkommlichkeit, in der Charakteristik seiner Figuren aber, wie in der Sprache, dem Zuge der eignen Natur zum Flachen und Hausdacknen überließ, vermochte er sich nicht zu freier, wahrhaft komischer Wirkung zu erheben, und die große Mehrzahl seiner Lustspiele hält zwischen dem derben und karikierten Schwank und dem bürgerlichen Kührschausspiel die Mitte.

Sine Übersicht der Nationallitteratur hat sich vor nichts mehr zu hüten als vor Schriftsteller- und Bucherverzeichnissen, eine Gefahr, ber in keinem Zeitraume schwerer auszuweichen ist, als bemjenigen, der bem Tobe Goethes un-Die Nachahmung und die Nachahmung ber Nachahmung standen in üppiger Blüte. Die selbständigen Regungen und Leistungen, die aus ber Seele eigen gearteter Naturen erwuchsen, waren teineswegs zahlreich. jeber Schriftsteller, ber einen Erfolg gewann, jog einen Troß, ja ein Beer von Gleichstrebenden, Gleichsprechenden hinter sich drein und die Massenhaftigkeit der litterarischen Erscheinungen wurde ein schwerwiegendes, wenn auch höchst bebenkliches Element ber litterarischen Wirkung. Seit bem zweiten Rahrzehnt bes neunzehnten Jahrhunderts hatte die allgemeine Empfänglichkeit, die das beutsche Volk von der Mitte bes achtzehnten bis in den Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts beherrschende poetische Stimmung, eine Stimmung, Die fo allgemein, so mächtig, ja so ausschließlich war, daß sie nicht einmal durch bie blutigen Greuel des Nachbarlandes und fogar nicht durch die schwere Schmach bes Vaterlandes sich stören ließ' (Vilmar, S. 347), sich unabläffig gemindert. Die noch vorhandene Teilnahme war durch die nebeneinander hervortretenden Richtungen, beren Vertreter allesamt behaupteten, bie notwendige und gutunftverheißende Entwicklung der Nationallitteratur zu sichern, vollends zerstreut und zersplittert worden. Aber die geringe Wirkung, deren ber Ginzelne fich erfreuen und rühmen konnte, wurde wett gemacht durch die Uberzahl, ja Ungahl der Erscheinungen, die Teilnahme begehrten und forberten. Was, als vereinzelte Irrung, als Laune und Willfür weniger, sich leicht ganz verloren, was die noch immer an den klassischen Dichtern genährte Bilbung der Empfänglichen kaum beeinflußt hätte, das gewann nicht Wert, aber Wucht durch die überwältigende Kulle ber Wiederholung, mit ber es hervortrat. Wie die jungbeutsche poetisierende Halbpublizistik, so erzwang auch die politische Lyrik und alles, was ihr verwandt war, die Beachtung burch die Unzahl der Erscheinungen. Hunderte von Namen, die heute wieder vergessen sind, brachten in kleinen Kreisen ihre Anschauungen und Richtungen zu einer Geltung, die keineswegs mit den Namen und Leistungen felbst verschwand.

Am augenfälligsten indes ergiebt sich die Gewalt und Stärke ber Zeittenbeng.

besillaubens, daß ber Dichter bem Augenblick bienen muffe — wobei freilich ber Augenblick fast ausnahmslos als bas Jahrhundert bezeichnet wurde — aus dem Berhältnis echter und auf eine ganz andere als die tendenziöse Entwicklung angelegter Dichternaturen zu ber herrschenben Strömung. Da man weber ein naives Talent, noch eine von der Bewegung bes Tages abgekehrte Natur mehr verstehen, ober auch nur bulben wollte, so gerieten namentlich phantasiereiche und in ihrer Bilbung noch nicht gereifte Poeten in bebentliches Gebrange; mehr als einer bezahlte ben Versuch, sich von ber Gärung bes Tages burchbringen zu laffen, mit bem Berluft feiner ganzen Leistungsfähigkeit. Doch auch bei ben Talenten, die an sich stark, lebensvoll, ber Wirklichkeit in bem Make zugewandt und vom Sauch ber berechtigten Zeitbestrebungen berart berührt waren, bag ber Bersuch, ihre ursprüngliche Anlage mit ben Zeitstimmungen in Ginflang zu feten, als eine Notwendigkeit gelten mochte, übten bie Haft, mit ber biefer Versuch unternommen wurde, die völlige Abhangigkeit, in bie sie von unberechenbaren, ber Poesie gerabezu feindlichen Machten gerieten. eine verhängnisvolle Wirkung aus. Da in ber poetischen Litteratur wie im Talent bes Individuums nur das organisch Gewachsene ein bleibendes Recht hat, so lag schon in ber Gewaltsamkeit, mit ber bie betreffenden Dichter sich in die Interessen ber Zeit ober des Tages warfen, statt in sie hineinzuwachsen, Dazu kam ein tiefer liegendes Abel. Jebe voll ausgereifte, etwas Bedenkliches. in sich beschlossene Anschauung, jeder Glaube, der Menschen erfüllt, bemeistert und trägt, findet seine Dichter; je frischer, jugendlicher, stärker und allgemeiner er ift, um fo sicherer wird ihn die Dichtung ergreifen. Selbst ber Irrtum fann feine Poesie haben, und eine gewisse poetische Wirkung wird von ihr auch auf diejenigen ausgehen, die ben Irrtum nicht teilen. Schlimmer ift die Dichtung in solchen Zeiten ber Übergänge gestellt, in benen statt eines Glaubens nur Aweifel herrichen, wo die einfache flare und ihrer felbst gewisse Anschauung zersett, zerbröckelt ist und die Poeten ihre ursprünglichen unmittelbaren Gefühle und die Resultate bes Zweifels, der Betrachtung in Ginklang zu bringen streben, ohne daß ihnen dies gelingen will. Zu ben Dichtern, die das Ringen zwischen ihrer ursprünglichen Natur und ben Aufgaben, die ihnen die Zeit stellte ober bie fie fich vielmehr von ber Zeit hatten stellen laffen, fehr beutlich und anschaulich zeigen, gehört Julius Mosen34 aus Marienei im fächsischen Bogtlande (1803-1867), ber in ben ersten breißiger Jahren zunächst durch einige Zeitgebichte (Die letten Zehn vom vierten Regiment', Polonia') bekannt wurde, beffen Gigentumlichkeit und Stärke aber, wie felbft biefe Bebichte erwiefen, keineswegs in ber zeitgemäßen, zeitungsentsprossenen Rhetorik lag. Gine lyrische Begabung, wurzelnd in ber uralten Naturseligkeit und dem wehmutvollen Naturgefühl ber beutschen Dichtung, genährt burch bie innige hingabe an volkstümliches Leben und Träumen, eine Begabung, die immer bann am gludlichsten ihre tiefe Empfindung ausspricht, wenn sie diese in ein auschauliches Bild von Berhältniffen und gartem Schmelz ber Farben hineinlegen fann, eine wortkarge Natur, die nicht immer vermag, Phantasie und Gefühl ihres Hörers und Lefers in die eigene Phantasie und Stimmung hineinzuziehen, aber wenn und wo fie es vermag, unwiderstehlich wirkt, gahlte Mosen zu ben besten Lurifern und Ballabendichtern, nicht sowohl aus Uhlands Schule, als aus Uhlands Verwandtichaft. Seine Ballaben , Andreas Hofer', Der Trompeter an der Ratbach', Der Schafhirt', Der erstochene Reiter', Des Waffenschmieds Fenster', haben den echten und vollen volkstümlichen Klang, verbinden den Zauber knapper Erzählung mit bem lyrischer Gefühlstiefe; im einfachen, an ein Naturbild geknüpften Liebe weiß ber Dichter ben ewig wieberkehrenden menschlichen Empfindungen einen neuen subjektiven Reiz zu verleihen, wir ruben mit ihm am träumenden See, ziehen mit ihm in innigem Sehnen, glühendem Schweigen burch bes Kornes enge Gassen, sehen ben Nußbaum über bem träumenden Dlädchen luftig und buftig die Zweige breiten, hören ben frohen Ammerngesang und sehnen und mit der Frühlingslerche empor zu Freiheit und Luft. Auch die bunkleren tiefdämonischen Wirkungen des Naturlebens, die den Träumenden sich selbst entruden, gittern burch Gebichte wie "Waldweib', Stimme vom Berge', Stimme aus bem Thale' hindurch, und die tiefere Betrachtung bes Dichters wandelt sich im innigen Anschluß an die Natur fast jederzeit zur Stimmung; Gebichte wie "Nacht", Der "Rehschäbel", "Die Aloe" burfen hier als bie eigentümlichsten gelten. Die vaterländische Gesinnung bes Dichters spricht sich in ftolzer mannlicher Ginfachheit aus, und seine Lprik ift ein vollaultiger Beweis bafür, daß er zu nichts weniger als einem Tenbenzpoeten gewöhnlichen Schlages Die Prosaerzählungen seiner Bilder im Moose' gehörten ihrem angelegt war. Gehalt und ihrer Form nach ber Romantik an. In bem kleinen Epos Ritter Wahn', einer Augenbichöpfung, die er von einer Studentenfahrt nach Welfch: land heimgebracht, gestaltete er eine uralte Sage mahrscheinlich germanischen Ein tapferer, jugendlicher Held, von plötlicher, ungeheurer Todesfurcht zwischen ben Leichen bes Schlachtfelbes erfaßt, will mit seinen Anechten und Schätzen ostwärts, soweit das Roß ihn trägt, von Schloß zu Schloß, von Land zu Land schweifen, bis ihm einer unverbrüchlich fagen kann, baß er bie Macht bes Tobes zu brechen und ihm ben Leib zu retten vermöge. Dem will er bann in Ewigkeit bienen, für ihn arbeiten und gewaltig streiten. So geht die Fahrt in ungemeffene Weiten, Kämpfe mit Drachen und Riefen werden bestanden, die Knechte fallen von dem Ritter, den der eigne Wahn über bie Erbe jagt, allesamt ab, nur bas Roß bleibt ihm treu, ihn aber hett die Tobesfurcht weiter und macht ihn zum tapfersten Kämpfer, der kein anderes Grauen, keinen anderen Schreden mehr fürchtet. Diefem prachtvollen Ginfat bes Gedichtes entspricht ber Fortgang nicht ganz, wahrhaft schön aber und ber tiefen Wahrheit der alten Bolksempfindung, daß Erbenleib und Erbenfreude ausgelebt werben muffen, völlig entsprechend, ift bie Wenbung, baß ber Ritter Wahn, ohne burch die bunkle Pforte bes Todes gegangen zu sein, ben himmel gewinnt und fich nun aus ben lichten Auen bes Parabieses und von ber Seite bes heiligen Georg zu ber verlassenen Erbe zurücksehnt, bie er nur wieder betritt, um auf ihr bas allgemeine Menschenschicksal zu teilen und zu erleiben. —

Ein größeres episches Gedicht, sein "Ahasver", zeichnete sich durch eine Reihe glänzender Bilder aus, aber es gelang dem Dichter nicht, den spröden Stoff, der entweder mit schlichtester Anspruchslosigkeit oder mit höchster Kunst behandelt sein will, in einer klar faßlichen und einheitlichen Erzählung zu bewältigen, an die Stelle des poetischen Gehaltes (der bruchstückweise wahrlich nicht gering ist) trat in größeren Teilen des Gedichtes der philosophische und geschichtsphilosophische Gehalt, der nur durch eine besondere Umschmelzung und Umprägung Eigentum des Dichters werden kann, ein Prozeß, für den die Poeten des neunzehnten Jahrhunderts weit minder befähigt schienen, als die des achtzehnten.

Den schlimmeren Ginflussen ber Tendenz und der bewußten Absicht, eine poetische Litteratur auf völlig neuen Grundlagen schaffen zu wollen, fiel Mosen anheim, als er bas Gebiet bes Romans und bes Dramas betrat. Hier umbrauften ihn Forderungen, die von Berufenen und Unberufenen aufgestellt, zu einem wunderlichen Chorus zusammenklangen. Forderungen, mit denen sich ieber Boet, ber nicht in lyrischer Einsamkeit verharrte, einigen ober auseinandersetzen Nicht eine Demokratisierung ber Kunft, eine Poesie, die bas gesamte Weltleben im Lichte bemofratischer Überzeugung barzustellen hätte, wurde gefordert. Eine so geartete Dichtung hatte zwar niemals aus bem eigentlichen Lebenskerne bes beutschen, als eines burch und burch monarchischen Bolkes, herauswachsen. aber, hiervon abgesehen, wenigstens alle Gigenschaften unmittelbarer lebendiger Poefie bewahren und bewähren können. Jest aber wurde vom Dichter begehrt, daß er außerhalb des Lebens in reiner Abstraktion gediehene Ideen in die Boesie hineintragen, sie in poetischer Form wiederholen und verbreiten follte. ohne sie zu seinem innerlichen und unveräußerlichen Sigentum gemacht zu haben. Die Dichtung follte bie neue philosophisch - bemokratische Geschichtsbetrachtung, in ber alles gewesene Leben nur als Vorbereitung für die Ideen bieses Jahrhunderts galt, mit ihren Erfindungen und Gestalten gleichfam nur illustrieren. Beibes, Handlung wie Charaktere ber epischen und bramatischen Dichtung, follten lediglich Gefäße für einen von bem fouveranen Bewußtsein' gefetten Inhalt, alle Menschengestalten nur Sprecher für eine im voraus feststehenbe Auschauung sein. Die rein poetische Bertiefung in die Wirklichkeit, in Glauben und Sehnsucht, in Liebe und haß, in die ganze unermegliche Mannigfaltigkeit bes menschlichen Daseins, in das Leben bes eignen Bolkes, erschien als eine untere Stufe ber Kunft, ein ,überwundener Standpunkt'. Der uralte Irrtum, baß es für die Poesie eine höhere Aufgabe gebe, geben könne, als die poetische. kehrte in bieser Anschauung wieder. Indem Mosen sich von ihr ergreifen ließ, ohne boch die ursprüngliche Begabung für bas Einfache, poetisch Konkrete ganz verleugnen zu können, trug er ein lähmenbes, zerstörenbes Element in seine bramatischen Dichtungen ("Otto III.", "Die Bräute von Florenz", "Cola Rienzi', Bernhard von Weimar', Der Sohn bes Fürsten', Don Juan b'Austria') und in den größeren historischen Roman Der Kongreß von Verona' hinein, in bem er sich versuchte. Die Dramen erhielten bei biefer Richtung einen Zug des Opernhaften und Rednerischen zugleich, selbst ein so glücklich und mit tieferem Anteil des Dichters erfaßter Stoff, wie im Trauerspiel "Der Sohn des Fürsten", der Konflikt zwischen Friedrich Wilhelm I. von Preußen und seinem Sohne, dem nachmaligen großen Friedrich ist, vermochte nicht nach seiner vollen inneren Wahrheit und einfach ergreisenden Gewalt gestaltet zu werden. Der Roman "Der Kongreß von Verona" erwieß, daß die Hereinnahme der politischen Erörterung in den Roman keine poetische Förderung sei, und hinterläßt denselben geteilten Eindruck, wie so viele andere Werke nicht nur dieses Dichters, sondern

ber aangen Reit.

Glücklicher als Mojen fand sich Anastafius Grünas (Anton Alexander Graf Auersperg 1806—1876) mit ben Forberungen bes Tages ab, weil er sie lässiger aufnahm, spielender erledigte und die ursprüngliche Gigenart seines Raturells trotiger gegen ben Ungestilm von außen heranbrängenber Unsprüche zu behaupten wußte. Die Borguge feiner bichterischen Erscheinung waren jene glücklichen, die rasch zum allgemeinen Bewußtsein kommen. Gesunde Frifche und Barme ber Empfindung, lebendige Beweglichkeit mit einem Unflug leichten, aber sehr liebenswürdigen humors, eine eble humanität, die mit ben politischen Bestrebungen ber Zeit nur barum und nur soweit im Einklang war, als fie in ben Gegnern hemmer und haffer biefer humanitat erblickte und bekampfte, - eine lichte Aber fübbeutschen Lebensbehagens burch seine ganze Natur hindurch, verbedten die Mangel des unausgeglichenen Zwiefpalts zwischen Empfindung und Reflexion, ber äußerlichen Rhetorif, ber geschmacklosen Bilberhäufung, benen wir bei Grun begegnen. Der Romanzenkranz Der lette Ritter' zeigt Vorzüge und Mängel bes Dichters noch in jugendlicher Stärke, bie Reigung, die epischen Teile nur als Anlaß und Vorwand zu rhetorisch-lyrischen Auslassungen zu benuten, erscheint sehr vorwiegenb. In ben Epaziergängen eines Wiener Poeten' tam ber Ummut über ben unwürdigen Geistesbruck, ber auf Deutsch-Osterreich lastete, die Sehnsucht nach freieren politischen Zuständen zum Ausbruck, wobei freilich bas rednerische bas eigentlich poetische Element überwog. Einzelne Bilber entbehrten weber ber Anschaulichkeit noch ber Kraft, burch mehr als eines ber Gebichte wehte auch echte Stimmung, namentlich im Angebenken an Raifer Joseph und andere lichte Erinnerungen ber österreichischen Im Gangen jeboch bedurfte es ber herrschenden Tagesanschauung, um die Spaziergänge eines Wiener Poeten', wie es in ber That geschah, als ein poetisches Meisterwerk anzusehen, und ihnen Nachahmer in Nord- und Subbeutschland zu erwecken. Die glücklichste Verbindung seines eigentlich lyrischen und anmutig ichilbernden Talents mit der Neigung zur politischen Lyrik erreichte Graf Auersperg in ben Schutt' betitelten Dichtungen. Bier poetische Bisionen: Der Turm am Stranbe', Gine Fenfterscheibe', Gincinnatus' und Fünf Oftern' erscheinen trot ber einheitlichen Form grundverschieben; ber allen gemeinsame Grundgedanke ift ber, bag ber Freiheit, wie ber Dichter sie verstand, die Zufunft ber Welt gehöre. Gine Art epischen Sintergrundes hat die Dichtung Der Turm am Strande', bie Klagen, Phantafieen und Hoffnungen Bilmar, Rationallitterainr. 25. Aufl.

eines gefangenen venezignischen Dichters wiedergebend. In ben Fünf Ditern' fnüpft ber Poet an die Legenbenvorstellung an, daß ber Beiland alljährlich um die Oftermorgenstunde im Auferstehungsfleide zum Ölberg zurücklehre, und schreitet fo von Bilbern ber Bergangenheit, ihres Bahns und Wechsels, zu prophetischen Bilbern einer glückseligen Zukunft fort. Mit ben brei halbevischen Dichtungen Mibelungen im Frad', Pfaff vom Kahlenberg' und Nobin Good' (lettere unter Benutung ber altenglischen Bolksromanzen von dem fühnen, ber Normannenherrschaft tropenden Räuber und Wildschützen) verließ Anastasius Gran bas Gebiet ber Tenbenzbichtung im engeren Sinne, obichon er es an gelegentlichen tendenziösen Anspielungen und Spiten auch in ihnen nicht Die Nibelungen im Frad' verkörperten ein lustiges Studlein aus ber Zopfzeit: ber Herzog Morit Wilhelm von Sachsen-Merseburg, ber in seiner Musikleidenschaft sich nicht genugthuen kann und nicht eher die volle Sarmonie zu besiten glaubt, als bis er ben Riesen hat, ber bie Bafgeige als Armgeige und ben Zwerg, ber die Armgeige als Baßgeige handhaben und fpielen kann, burfte als kein übler Repräsentant einer ganzen verschnörkelten, aus Launen, Willfürlichkeiten und Wunderlichkeiten zusammengesetzen Kultur gelten. harmlos spielende Geschichte selbst aber schloß nicht nur den perfönlichen Protest bes Dichters gegen die ihm fort und fort angemutete Rolle bes poetischen Massenführers, sondern auch einen Protest gegen die übermäßige Absichtlichkeit ein, die von der Dichtung gefordert wurde und alles freie Spiel der Laune, bes Humors und Wipes aufhob. Das ländliche Gedicht "Lfaff vom Kahlenberg' barg, obidon hauptfächlich burch die Frische und höchste Lebendigkeit der Schilberungen heiteren Bolfslebens fesselnd, wenn man will, eine gewisse Tendeng in sich; mit ben mittelalterlichen Gestalten bes fröhlichen Berzogs Otto von Österreich und bes Pfassen Wigand gab ber Dichter lebenbige Gegenfäße zu ber Auffassung von dem Fürstentume und dem Brieftertume, die in Österreich nach ber Revolution von 1848 gepriesen und gepflegt wurde. Sowohl biese größeren Dichtungen als die schönsten Ginzelgedichte Auersperas lassen lebhaft empfinden, einen wieviel größeren und erfreulicheren Anteil an der Gesamterscheinung bes Dichters die verponte poetische Naivität und Unmittelbarkeit hatten, als die Tenbens im engeren Wortsinne.

Der bedeutendste unter ben Dichtern, die hier in Frage kommen, war ohne Zweisel Nikolaus Lenau<sup>36</sup> (Nikolaus Nimbsch Ebler von Strehlenau) aus Satad in Ungarn (1802—1850), in seinem tragischen persönlichen Schicksale wie in seiner Dichtung der echte Vertreter einer weitverbreiteten weltschmerzlichen Stimmung. Während er mit unruhiger Hast und heißer Leidenschaft einem neuen Ideal zustrebte, vermochte er niemals das Wehgesühl um den verlorenen Frieden, die verlorene Glaubenssicherheit, die verschwundene Heiterkeit eines schlichteren Ledens zu überwinden. Sine hochbegabte Natur, deren elegische Grundstimmung zum Teil aus unerquicklich schmerzlichen Jugenderlebnissen und eignen frühen Enttäuschungen, zum Teil aus den landschaftlichen Eindrücken der ungarischen Heimat erwachsen war und in einem seltsamen, zugleich rastlosen

und träumerisch zwecklosen Leben genährt wurde, ein Geift, ber fich von ber Bewegung und Gärung ber Zeit, von allen ihren Zweifeln, Ratfeln und leibenichaftlichen Kämpfen unwiderstehlich angezogen fühlte und babei boch bas Bewußtsein bewahrte, bag mit bem Kinbesglauben, bem Seelenfrieden und bem Glück ber Beschränkung ein Unwiederbringliches verloren gehe, zieht Lengu uns unwiderstehlich in die Tiefen seiner Melancholie und erfüllt uns mit ber ungestillt bleibenden Sehnsucht nach einem kräftig = freudigen Aufschwunge. Dichter ber Zeit wußte bem unklaren Drang einen so melobisch gewinnenben Ausbruck zu geben und ben geheimsten Schmerz vieler Taufende so ergreifend Gerade daß vieles in Lenaus geistiger Entwicklung halb und unausgereift erschien, daß ein unverkennbares Schwanken in feiner Betrachtung ber menschlichen Dinge stattfand, bag er ben Schrecken ber Berganglichkeit und ber Wehmut des Endlichen weder gläubige Zuversicht noch gefaßte Resignation entgegenzuseben hatte, gerabe bas machte ihn zum Lieblingsbichter eines Geschlechtes, in dem nur zu viele empfanden wie er, nur zu viele ihre geheimsten Seelenregungen erst durch ihn gebeutet erhielten. Die lyrischen Gebichte Lenaus entbehren vielfach des höchsten Formreizes, sie sind nicht frei von gewaltsamen, ja grell geschmacklosen Bilbern (bie Lerche, bie an ihren bunten Liebern felig in die Luft klettert, gelte als ein Beispiel für viele!), auch nicht von Nachlässigkeiten und prosaischen Wendungen ber Sprache, aber bem Zauber ihrer Empfindung, ihrer tiefen Innigkeit, ihres Sehnens, wie ihrer Trauer konnen sich nur ganz projaische und hartnüchterne Naturen völlig entziehen. Auch Lengu knüpft seine voetische Empfindung zumeist an das Naturbild an und bewahrt hierin, aber auch nur hierin, ben Zusammenhang mit bem Wesen bes beutschen Boltsliedes; in ben Felseneinsamkeiten ber Alpen, ben bunklen Thalern, unbeweglichen Wassern, auf benen ber Wind burch bas Schilf flustert, auf ben endlosen ungarischen Beiben, mit ben barüber hinziehenden trüben und roten Wolken. an stillen Mondabenden ober auch in gewitterschweren Schwarzmitternächten, finben die Stimmungen, die auf bem Grunde seiner Seele leben, ihre Verkörperung Auch für die kleinen epischen Schilderungen und Erzählungen. in benen er Meister ist und in die er eine tiefe Mitempfindung legt, liebt er ben büstern hintergrund. Je knapper er malt und je mehr es ihm gelingt, in einem einzigen kleinen Bilbe meift ben Schmerz und felten bie Wonne feiner Seele zu enthüllen, um so tiefer ergreift er. Bon ben größeren poetischen Erzählungen Lenaus bürfen "Die Werbung', "Mischka an ber Marosch', "Anna' (nach einer schwedischen Sage) als besonders bezeichnend für die Eigenart seiner Poesie und die unabänderliche Richtung seines Geiftes gelten. Die Neigung für das Düstere, Gram- und Grauenvolle, die sein eigenes Leben trübte, verleugnete sich auch in biesen Dichtungen so wenig, daß ein Schluchzen bes Schmerzes felbst durch biejenigen Particen hindurchzittert, die glücklichere Augenblicke des Lebens barstellen sollen.'

Unter den vier felbständigen lyrisch = epischen Dichtungen Lenaus blieb bie lettbegonnene Don Juan' ein Fragment, das erst aus dem Nachlaß des Poeten

veröffentlicht warb und nur einzelne ergreifende Züge aufweist. Die Dichtung Cavonarola' erscheint als die einheitlichste und gereifteste; Faust' und Die Albigenser' wurden die Borbilber der Art von Evik, die an die Stelle ber kunftlerischen Durchführung eines poetischen Gebankens, ber reinen Ausgestaltung eines Stoffes bas bruchstückweise Berausgreifen und Behanbeln einzelner ben Dichter besonders fesselnber Momente treten ließ, eine Art, bie ber Hast ber modernen Probuktion und vor allem dem zerstreuten, gleichfalls nur ruchweisen Anteil bes modernen Publikums entsprach. bas Goethische Wort: Ich glaube (beim lesenden Publikum) eine Art von Schen gegen poetische Produktionen ober wenigstens infofern fie poetisch find, bemerkt zu haben, die mir gang natürlich vorkommt. Die Boesie verlangt, ja gebietet Sammlung, fie isoliert ben Menschen wiber feinen Willen und ist in ber breiten Welt (um nicht zu fagen in ber großen) so unbequem wie eine treue Liebhaberin', war nie zutreffenber gewesen, als in bieser Periode ber Litteratur. Im Verzicht auf Durchführung ber Handlung, auf jebe Ginheit ber Form kamen Lenaus "Faust' und "Die Albigenfer' ber Abwechselungslust bes Lenaus Fauft' ist bicienige seiner Bublikums nur allzuweit entgegen. Schöpfungen, in ber ber Ameifel und bie Verzweifelung an Gott und Welt ihren wilbesten Aufschrei thun und in beren Gang eine Entwicklung und Steigerung überhaupt nicht wahrzunehmen ift. Das Gedicht fett in Trostlosiakeit ein und endet in aleicher Trostlosiakeit - von dem Morgengang, auf bem Faust bes Glaubens letten Faben reißen und sein Berg von einem kalten finsteren Geist angeweht fühlt, bis zu bem Selbstmord, mit bem ber helb sich por Merhisto flüchten und in Gottes Schok hineinretten will, mahrend Merhisto hinter ihm breinhöhnt, daß er nun erft recht bem Teufel verfallen sei, bewegt es sich mit all seinen bunten Scenen nur um die eigne Achse. Die Nichtigkeit und Unzulänglichkeit irdischer Erkenntnis, die Kaust im anatomischen Saale, im Taumel ber Luft und in allen Lagen seines Lebens beklagt, ift auch ber Ausklang bes Gebichtes. Die schönsten Teile bes Kaust sind lyrische und beschreibende, als Ganzes erträgt biese Dichtung ben Bergleich mit ber Goethischen, ben sie boch herausforbert, in keiner Beife. Reifer und mächtiger wirken die freien Gefänge "Die Albigenfer'. Der Stoff mar hier sowohl in Bezug auf die mit ihm verbundene Grundidee, der Krica des Zweifels, des Repertums gegen bie Autorität ber firchlichen Capung und lleberlieferung, als auch in Bezug auf feine historische und landschaftliche Basis ein für Lenau besonders glücklich gewählter. Der Kampf ber Albigenser gegen Papst Innocenz III. und die in seinem Gefolge über die blutenvolle, sangesreiche, lusterfüllte Provence hereinbrechende blutige Verheerung und Tobesobe hatten für die Stepsis wie für die bem Grauen und ber Vernichtung zuneigende Phantasie Lenaus eine gleich große Anziehungsfraft. Aber die Albigenser' brachten es zu keiner burchgeführten Sandlung, kaum zur Andeutung einer folden. Gine Bahl von Bilbern aus ben Borgangen bes Albigenferkrieges, von lyrischen Arabesken umrankt, ja hier und da überwuchert, hinterlassen keinen

einheitlich mächtigen Gindruck; bie Schönheiten bleiben fragmentarische und in gewissem Sinne zufällige. Auch durch Die Albigenser' geht neben ber Berherrlichung des Zweifels die Berzweiflung am Zweifel hindurch, und es war ficher nicht zufällig, daß einige ber poetisch ergreifenbsten und schönften Stellen. fo namentlich die Predigt des heiligen Dominicus in der Sohle der Albigenfer, ber Anschauung entstammen, gegen die sich die Tendenz bes Gebichtes richtet. Lengu blieb zu fehr Dichter, um die Mitempfindung für die Gegner gang zu entbehren. In bem Gefange Ein Greis', bem schmerzlichen Klagelied um die Opfer, die dem verfrühten Kampf, dem dunkelen Gruß, der verworrenen Kunde von der Freiheit gefallen sind, klingt das Gedicht elegisch aus; der Schlußgefang' mit feinem prophetischen Deuten auf bie Zukunft, gleicht allzusehr einer Selbstermutigung bessen, ber über ber Beraufbeschwörung vergangener Greuel tief an ber eigenen Sache verzagt ift. — Die ber Zeit nach ben Albigenfern' vorangegangene Dichtung , Savonarola' läßt den Kampf in Lenaus Seele noch beutlicher erkennen, als alle seine anderen poetischen Werke. ber Gestalt bes florentinischen Bufpredigers und Asceten verherrlichte er ben fühnen Bestreiter bes entsittlichten Lapstums und ber medicaischen Alleinherrschaft, aber zu gleicher Zeit auch ben tiefmystischen Gegner bes Pantheismus, ber platonischen und jeder ihr folgenden Philosophie, den fanatischen Zerstörer der heiteren Weltlust. Dit den Tendenzen der dreißiger und vierziger Jahre hatte Lenau in diesem Falle wenig gemeinsam, schloß sich vielmehr bewußt ober unbewußt an biejenigen an, bie sich einer erneuten Welterlösung burch ben Glauben entgegensehnten. In diesem Sinne erscheint bie , Weihnachtspredigt' Savonarolas als ber lyrische Sohevunkt bes Gebichtes, mahrend bie Gestaltungsfraft Lenaus in ben Der Tob Lorenzos bes Erlauchten', Das Gelage' unb Die Best 'in Florenz' überschriebenen Gefängen am unmittelbarften und erareifenbsten hervortritt und es tief beklagen läßt, baß auch diesem eigentümlichen und tiefen Talent keine gange Entwicklung und keine ihr entsprechende gange Wirfung gegönnt wurde.

Bis hierher hatten wir nur ber Tendenzdichtung zu gedenken, die aus den politisch und religiös oppositionellen Stimmungen und Bestrebungen des Jahrzehnts erwuchs und mit ihnen zusammensiel. Da diese Stimmungen zwar große, aber bei weitem nicht alle Lebenskreise des beutschen Bolkes ergriffen hatten, so trat naturgemäß dieser Poesie eine andere gegenüber, die ihre entgegengesetten Bestrebungen in der gleichen oder ähnlichen Weise tendenziös versocht, eine rückwärts weisende Tendenzlitteratur. Sie bekämpste die Weltanschauung der radikalen Dichter nicht bloß damit, daß sie aus ihrer grundverschiedenen Empsindung und Anschauung heraus sang, sprach und gestaltete, sondern das Leben unter der Einwirkung der eigenen, sowie der gegnerischen Überzeugung darzustellen suchte, wobei dann natürlich — genau wie bei den zeitgemäßen' Poeten — alles verklärende Licht auf die Wirkung der eigenen, aller disstere Schatten auf die Wirkung der gegensählichen Anschauung siel. Ein absüchtsvolles, rednerisches und agitatorisches Element, das mit der echten Poesie,

ber reinen Darstellung im Wiberspruch stand, fam baburch auch in einen Teil eben der Litteratur hinein, die der Zeitlitteratur im engeren und geläufigen Sinne des Wortes entgegentreten wollte. Daß gläubige Überzeugung, fromme Inniakeit und sittliche Bürde am reinsten und nachhaltiasten wirken, wenn sie. aus ungeteiltem Herzen hervorgehend, mit ungeteilter Kraft ausgesprochen werden, konnte in einer Zeit leicht vergessen werden, in ber bas beutsche Bolk nach allen Seiten aufgewühlt, von gewaltigen Begenfäßen erregt, fich mehr und mehr in Barteien schied. Unter ben Dichtern, die der Versuchung nicht widerstanden, ihre gegenfähliche Anschauung im Rampf, in Herausforderung und Kritik ber Gegner zu bethätigen (bie es ja ihrerseits an Herausforderung und Kritif mahrlich nicht fehlen ließen), gehörte ber schleswig-holsteinische Pfarrer Johann Chriftoph Biernagfist aus Elmshorn (1795-1840) noch einer älteren Generation an. Seine litterarische Wirksamkeit begann er mit einem größeren Lehrgedicht Der Glaube', in bem er ben Gefahren nicht entging, bie mit der breiten, absichtlichen, wenn noch so wohlmeinenden Darlegung von Aberzeugungen verbunden sind, die nur mit der Unmittelbarkeit tiefer Empfindung, durch hinreißenden Gefühlsausbruck fiegen können. Als Erzähler gebachte er mit ben Wanderungen auf dem Gebiete der Theologie im Mobekleide ber Novelle' ben verberblichen, die Stepsis predigenden und nährenden Tenbengen bes Zeitromans gegenüberzutreten. Die bebeutenbste seiner in biesem Sinne erfundenen und durchgeführten Erzählungen: Die Hallia', erhielt sich jedoch mehr um ihrer lebendigen Schilderungen bes einsamen Lebens auf den zerrissenen bürftigen Gilanden an ber schleswigschen Westküste, ber Entbehrungen und Gefahren des Salliglebens, die in der Darstellung der großen Sturmflut bes Jahres 1825 (bie Biernatki auf Nordstrandischmoor mit erlebt und durchlebt hatte) gipfelten, als um ihres geistigen Gehaltes willen. Der Erzähler faßte die Gegenfäße des Lebens und der Anschauungen, die er barzustellen hatte, viel zu äußerlich, es gelang ihm wohl, das selbstempfundene Glück ber Entsagung im treuen Jesthalten an altem Glauben, alter Sitte, und in warmlebendigen Zügen wiederzugeben, aber seine vom Unglauben und der Unruhe ber Zeit ergriffenen Gestalten blieben Schatten. Die Bekehrung Manders und Oswalds, die wohl in den Schickfalen diefer begründet lage, wird nur erzählt, nicht durchlebt. Das Gleiche gilt von den übrigen Erzählungen Biernapfis. beren noch so wohlgemeinte Tendenz nicht für die poetische Unzulänglichkeit zu entschädigen vermag. — Scharfe, gegen die Anschauungen des Tages gekehrte tendenziöse Spigen zeigte ferner die poetische Thätigkeit des pommerschen Pfarrers Wilhelm Deinholds aus Usedom (1797—1851), in dessen älteren Gebichten sich einzelne fräftige poetische Erzählungen und Ballaben finden. Seine gläubigen Anschauungen traten mit bewußter Absichtlichkeit erft in bem romantischen Epos Otto, Bischof von Bamberg, ober die Kreuzfahrt nach Pommern' hervor, bas sich freilich unter ben Probukten bes Tages feltsam und abweichend genug ausnahm, doch ohne daß man an dieser Abweichung Freude geminnen konnte. Am unerquicklichsten wirkte ber Groll des Schriftstellers gegen

bas Reitalter, gegen bie ganze neuere Kultur, beren Schwächen, Halbheiten und Abel auf Glaubenslofigkeit gurudgeführt wurden, gerade in Meinholds talentvollsten Bersuchen, ben Romanen Die Bernsteinhere' und , Sibonia von Bord, die Rlosterbere', die er, um sie rein objektiv erscheinen zu lassen, in der Sprache bes siebzehnten Jahrhunderts schrieb und mit denen er sehr wider Willen einer ber Vorläufer bes modernen archäologischen Romans wurde. Indem er einen unlösbaren Zusammenhang zwischen ben patriarchalischen Zuständen, den bas Leben beherrschenden frommegläubigen Gesinnungen und Stimmungen und den Wahnanschaumgen und Brutglitäten bes siebzehnten Jahrhunderts voraussett. tritt er gleichsam für die reale Existenz des Hexenwesens, für ben Volkswahn und die Auftigarenel ber vergangenen Zeit, die er schilbert, in die Schranken und läßt deutlich merken, daß biefe Zeit mit Unrecht übel beleunundet fei und ben Vorzug vor ber Gegenwart in allem Betracht verbiene. Die Bernsteinhere' war dabei nicht ohne das Verdienst einer gedrängten, stellenweis ergreifenden Darstellung, mahrend man in ber Rlosterhege' die Säglichkeit des Stoffes, die Robeit feiner innerlichen Voraussetzungen allzupeinlich empfindet und Meinhold sich nicht enthält, gelegentlich ben Ton polternder Straf- und Buftpredigten gegen den verhaßten Geist der Gegenwart anzuschlagen. Es war eine natürliche Entwicklung, daß der Dichter, nachdem er Jahrzehnte hindurch evangelische Pfarrämter verwaltet hatte, in ben Schof ber katholischen Kirche flüchtete und für seine neuen Überzeugungen in einem wunderlichen historischen Romane Der getreue Ritter ober Sigismund hager und die Reformation' litterarisches Zeugnis ablegte. Der Roman ift als poetisches Werk bedeutungslos und gewährt lediglich pfychologisches Interesse, einen Beitrag zur Geschichte der Konversionen, die im Widerstreit mit den zerstörenden, glaubensfeindlichen und vor allem kirchenfeindlichen Meinungen der Periode häufiger wurden. Was Meinhold und die ihm Gleichgesinnten von ihrer neuen Kirche zu rühmen wußten, lief immer wieder barauf hinaus, daß diese ein Fels der Autorität fei, die politischen oder finnlichen Leidenschaften der Menschen gahme und Schranken gegen frevelnde Neuerungsjucht und wildaufwallende Gelufte auf-Da quillt nirgends ber Brunnen bes Heils, nach bem bie verschmachtende Seele lechtt, da lebt nichts von dem ewigen Frühling, in dem die Rose bes Herzens Gott entgegenblüht, wie ihn Angelus Silesius geschaut, da waltet nicht die Ruhe des Gemütes, die sich mit dem Söchsten vollkommen eins weiß. ba weiß man nichts von bem feligen Suchen und Ahnen einer unverlierbaren Wahrheit. Da ist überall nur Kampf, Polemik, Tenbenz gegen Tenbenz, und die echte Poesie fährt bei den Gläubigen nicht besser, als bei ihren ungläubigen Widersachern.

Auch in den Dichtungen von Biktor von Strauß<sup>89</sup> aus Bückeburg (1809—1899) waltet die Absicht, den Zeitgeist zu besehden und womöglich zu bändigen, entschiedener vor, als für ihren bleibenden poetischen Wert ersprieß-lich ist. In seiner Jugenddichtung "Richard" und dem späteren epischen Gedicht "Robert der Teufel", in einer großen Reihe von Erzählungen brachte Strauß

öfter seine Gesinnungen und leiber auch die praktischen Tendenzen, die auf die Zucht dieser Gesinnungen durch Staat und Schule abzielten, zu energischem Ausdruck. Dogmatische Theologie und konservative Politik hatten an diesen Dichtungen ebenso entschiedenen Anteil, als der poetische Drang und die poetische Anschauung ihres Verfassers. Novellen wie "Der Herr Schulmeister und der Herr", "Mammon", "Die Kommunisten" und andere, zum guten Teil auch der Roman "Altenberg", traten aus dem Rahmen der echt poetischen Darsstellung soweit heraus, wie nur immer die Produkte der jungdeutschen Autoren und der poetisierenden Radikalpolitiker. Nur in einzelnen lyrischen Gedichten und einigen Erzählungen befreite sich der Dichter glücklich von dem tendenziösen Charakter seiner größeren Werke.

Gleich B. von Strauß begann ber zehn Jahre jüngere Georg Befefiel 40 aus Halle (1819-1874) in ben vierziger Jahren ber revolutionären Tenbeng seine konservative gegenüberzustellen und in Gebichten und zahlreichen Romanen. bie sich nur einzeln ober in Einzelheiten über bie flüchtige Unterhaltungslitteratur erhoben, die Gefühle und Anschauungen poetisch zu versechten, die er nach 1848 als einer ber Berausgeber ber Neuen Preußischen Zeitung' publicistisch vertrat. Unter seinen Preußenliebern' und ben vaterländischen Gebichten Zwischen Sumpf und Sand' ragen einige burch Schwung und fräftig glücklichen Ausbruck hervor. Sesekiels zumeist geschichtliche Romane bekunden eine leicht angeregte Phantasie und eine weit ausgebreitete historische und kulturhistorische Belesenheit, ermangeln aber ber tieferen Bejeelung und felbst ber charakteristischen Um leidlichsten erscheint moch seine Darstellung ferner historischen Belebung. Bergangenheit wie im Roman Unter bem Gifenzahn', während bie historischen Bilber aus ber Zeit ber frangösischen Revolution, ber Fremdherrschaft und bes Befreiungskrieges an tenbenziöser Einseitigkeit und ber flachen Unwirklickkeit bes Abenteuerromans zugleich leiben.

Eine streng konservative Parteianschauung, mit hinzuthat katholisch-ultramontaner Tendenz vertrat mit Energie und polterndem Born der Wiener Sebaftian Brunner 41 (1814-1893), katholischer Briefter und als folder vor allem fanatischer Gegner aller Nachklänge ber josefinischen Aufklärung in Ofterreich. Als satirischer Dichter und Romanschriftsteller bethätigte er sich in der epischen Dichtung Der Nebeljungen Lied', in dem er die Apostel des Reitgeistes bitter genug, aber falglos, ohne bie Würzen wahrhaften humors Auch seine Romane Des Genies Malheur und Glud', Die verhöhnte. Bringenschule zu Möpselglud' und Diogenes von Azzelbrunn' waren satirische Geikelungen des modernen Lebens, denen der eigentliche Lebenshauch fehlte und beren Pater Abraham a Sancta Clara abgelauschte Kapuzinaden nur selten ergöhlich und nie überzeugend wirkten. Der liberale Beitgeift und bas Gebahren feiner Vertreter boten ber Satire, ja bem wirklichen Sumor mahrlich Blogen genug, aber die groben Zerrbilber, die Brunner entwarf, entbehrten der Mahrheit und bes Reizes zugleich.

Die Gefahr, baß an die Stelle bes warmen Lebens und seiner dichterischen Wiedergabe eine deklamatorische Redekunft und tendenziöse Schilderungskunft trat, drohte sonach von der konservativen Seite nicht minder, als von Seiten der liberalen und revolutionären Parteien. Die Gärung und die Kämpse der Zeit zeigten sich der Poesie seindlich unsosern sie alle dichterische Darstellung nur als ein Mittel, nicht als einen Zweck betrachten lehrten. Die unmittelbare Freude an der Fülle des Lebens, an der Wahrheit der Natur wurde in den dreißiger und vierziger Jahren von links und rechts gleichmäßig verneint und verkümmert; in siederischer Haft erstrebte man Wirkungen, die von der großen poetischen Litteratur schließlich ausgehen, vom einzelnen Dichter aber erst nach Erfüllung aller anderen Vorbedingungen poetischen Schaffens erstrebt werden dürsen.





## Pachwirkung der klassischen und romantischen Überlieferung.

Dem rudwärts gefehrten Blid eines Wanderers, ber zu abenblicher Zeit aus einem Thal heraus und in neue Gegenden hineinschreitet, zeigen fich, ebe Formen und Farben der hinter ihm liegenden Sügel und Gründe verdämmern. beim letten Schein bes Tages und im Wechsel ber Lichter Reize ber Lanbichaft. bie er beim Sindurchgeben nicht erblickt hat. Gine ahnliche Erfahrung läßt fich auf geistigem Gebiet jedesmal bann machen, wenn eine Periode ber Litteratur im Ausklingen begriffen ift. Da zu keiner Zeit und während keiner Ent= wicklung der deutschen Dichtung die Herrschaft einer neuen Anschauung so gewaltsam und ausschließlich auftrat, daß jede andere Auffassung und dichterische Bethätigung schlechthin erstickt worden wäre, so burfte es nicht Wunder nehmen. baß auch in ben eben geschilberten Jahrzehnten ber Gärung, bes Glaubens an bie Schlagworte ber Zeit, ber anspruchsvollen und ergebnislosen Anläufe, bie Tages: und Tendenzbichtung nicht allein bas Wort hatte. Klaffifche wie romantische Rachklänge waren noch überall vernehmbar. Neben der Schar der eigentlichen Epigonen, ber bloßen Nachahmer, die im Bann ber Aberlieferung und Wiederholung standen, zeigten sich Dichter mit schöpferischem Bulsschlag, beren Blid allerdings zurud und nicht vorwärts gekehrt war, die jedoch weniger von ben Formen, bem in fich beschloffenen Stil, als von bem Leben angezogen und bewegt wurden, bas die Poesie ber Vergangenheit bevorzugt und bargestellt hatte.

Häufig und thöricht genug wird dieser wichtige Unterschied völlig übersfehen und oberflächlich verwischt. Hier gilt es zu erkennen, was mit Recht als unwirklich, schattenhaft und überlebt gescholten werden durfte, was umsgekehrt aus unerschöpftem Brunnen des Lebens, aus unmittelbarer Wahrheit der Natur floß, zu unterscheiden; was schwächlicher Wiederhall älterer Poesie,

was unmittelbarer Laut voller Herzen war, die stärker von den ursprünglichen und bleibenden Sewalten des Menschendaseins, als von den neuen zum Teil noch völlig unklaren politischen und gesellschaftlichen Bewegungen ergriffen wurden. Schloß die bloße Verneinung der Tendenz auch noch keine Poesie ein, so war sie doch in mehr als einem Falle eine Bürgschaft dafür, daß poetische Talente seitab von der Heerstraße den ihnen gemäßen selbständigen Pfad suchten.

Die schwäbische Dichterschule', die nach bem Borangange Uhlands während bes zweiten und britten Jahrzehnts bes neunzehnten Jahrhunderts erblüht mar. von Heinrich heine zur Zielfcheibe unaufhörlichen Spottes gemacht, von ben meisten Wortführern bes jungen Deutschlands in ernster, mehr ober minber ehrlicher Keindschaft befehdet wurde, verwelfte vor dem Sauche der Zeit keines. wegs augenblicklich. Sie trieb frische Nachblüten und half bas Gefühl für bie Unmittelbarkeit ber Poesie wenigstens auf einzelnen Gebieten erhalten. Als gemeinsame Grundzüge ber "schwäbischen Schule" (in ber im übrigen höchst verschiedene, selbständige, ja schwäbisch tropige und knorrige Poetenindividualitäten bei einander standen) erschienen nächst der Naturliebe und Naturfreude, die vorzugsweise an ben schlichten Reizen ber schwäbischen Seimat genährt war, ohne darum andere und größere Anschauungen auszuschließen, bie Gemütswärme und ber Blid für das Große im Kleinen und Ginfachen. Wenn auch Uhlands keusches und tief mahrhaftiges Talent, bas ber ganzen Gruppe poranleuchtete, nach Goethes Tobe nur noch etwa breißig neue Bebichte gab, wenn Guftav Schwabs beste Lieber und Ballaben gleichfalls meist bem zweiten und britten Jahrzehnt angehörten, so war die Schwabenschule', besonders wenn man fie nicht ängstlich auf die Talente Württembergs beschränfte, sondern ihr die verwandten Naturen in anderen beutschen Gauen hinzurechnete, im britten und vierten Jahrzehnt keineswegs ein bloßes Überbleibsel ber Vergangenheit. Die Vorliebe für bas Kleine, die unter Umständen ärmlich werben kann und die sehr mit Unrecht ben Schwaben insgemein schulb gegeben warb, vertraten einzelne württembergische Poeten wie Karl Sart= mann Maner 42 aus Tauberbischofsheim (1786-1870), beffen fnappe, feingestimmte Naturbilder meift eine Wendung zum sinnigen Ginfall, felten zur Offenbarung eines tieferen Empfindens nahmen; Alexander Graf von Württemberg 48 (1801-1844), ber ben echt volkstümlichen Lied- und Ballabenton mehr zu treffen suchte, als wirklich traf; ober Wilhelm Bimmermann44 aus Stuttgart (1807-1878), ber in Wahrheit über bie Nachahmung Uhlands nicht hinauskam. Dafür aber trat gerabe um 1832 ber Dichter hervor, mit bem bie Schwabenschule zum zweitenmal ben Anspruch erheben konnte, ber beutschen Litteratur eine im ftrengsten Wortsinne einzige und unvergängliche Individualität, einen echten lyrischen Dichter von elementarer Gefühlstiefe, sinnlicher Rraft und reinster Anmut zu schenken. Ebuard Dorife 46 aus Ludwigsburg (1804-1875) muß, obschon er so wenig wie sein Landsmann Uhland ein in die Breite produktiver Dichter war, den bedeutenbsten

-----

Erscheinungen ber nachgoethischen Zeit ohne weiteres hinzugerechnet werben. D. F. Strauß hat als Mörifes Besonderheit ganz richtig hervorgehoben, daß biefer, stärkere Afsimilationsorgane entbehrend, aus luftiger Rost nur garte poetische Käben spinnen' konnte. Frei von jeder Absichtlichkeit und Tendenz wurde ihm bie eigentumliche Entwicklung seines voetischen Talentes burch einen Lebens= gang bestimmt, ber gang sicher innere Kämpfe und tiefere Berzenserlebnisse einschloß, sich aber immer wieder von selbst zum Idull gestaltete. Mörike empfand weder, noch empfing er ben Antrieb, über ben Kreis bes ihm vertrauten Lebens hinauszugreifen. Da ihm aus biefem engen Leben bie reichste Fülle lautrer Stimmungen quoll: sonnige Beiterkeit und füße Wehmut, Traumgluck und Wirklichkeitsbehagen, lachender humor und schalkhafte Fronie, fo trug er keine Sehnsucht nach der Breite der Welt. Gewiß ware es kein Glück für die fraftige Fortentwicklung wie für die reichere Mannigfaltigkeit ber deutschen Litteratur, wenn alle poetischen Naturen auf die Eindrücke und Antriebe beschränkt blieben, die bei Mörike wirksam waren. Aber folche Anlage, folchen Lebenslauf einmal vorausgesett, bleibt Mörike durch die gesunde Auslebung jeiner innersten Natur, burch die reine Hingabe an die Poesie, wie er sie verstand, ein mustergültiger Dichter. Bei ihm ift nichts von ben Untugenden, benen ber specifische Ibyllbichter, ber Stimmungenovellist so leicht anheimfällt: feine Breite, die in Trivialität umschlägt, feine felbstgenügsame ober erlogene Freude am inhaltleeren Dasein, keine Rührseligkeit, trop bes warmsten und erregbarsten Gefühles. Mit ber schlichten Empfindung und dem einfachen Naturfinn bes naiven Lyrifers verbindet fich in feinen Gedichten eine Vertiefung und Bergeistigung, die der edelsten Bildung angehören, und die wunderbare Klarheit und Milde feines Wesens schließt bie Schärfe des Urteils und die Feinheit bes Geschmacks nicht aus. Mit leiser, aber treffender Fronie wußte gerade er feine poetischen Landesgenossen zu erinnern, daß freundnachbarliche und künstlerische Wertschätzung zwei grundverschiedene Dinge seien, und wahrte ber biederen und moralisch wohlmeinenden, auch klassisch gebildeten Mittelmäßigfeit gegenüber im töftlichen Epigramm , Schulfdmäcklein':

> Ei ja, es ist ein vortrefflicher Mann, Wir lassen ihn billig ungerupft; Aber seinen Bersen merkt man an, Daß der Verfasser lateinisch kann Und schnupft!

Welt, die Knappheit vieler seiner Motive und Gestalten erscheint in leuchtende Annut getaucht, wie gewisse Bilder von einem Goldschimmer überhaucht sind, der die Naturtreue nicht aushebt, sondern verklärt. Jede Kraft, die einem echten Heimatboden der Poesie entquillt, ist bei Mörike zu sinden, und seine Dichtung darf als Beweiß gelten, daß auch in der Kunst Quellen, die versiegt schienen, unter dem Boden fortrauschen, um an anderer Stelle mit voller Gewalt wieder emporzuspringen.

-111 VA

Mörikes Lyrik, wie sie sich in ber einzigen Sammlung feiner Gebichte barstellt, ist Kunstpoesie, aber Kunstpoesie, die vom würzigsten Dufte des Boltsliedes burchhaucht wird und bis auf die Sprachbehandlung am Volksliede gelernt hat, von ber Hand ber Volkspoesie geführt worden ist. Überall zeigt sich ein individuelles subjektives Clement — und barüber hinaus die Kraft, die die eigene Stimmung und das eigene Gefühl in ein allgemeines, allgiltiges ausklingen läßt. Dicht neben ber überquellenben, naiven Frische bes echten Liebes, in bem Mörike ben Bolkston in Ernst und Scherz zu treffen weiß, neben Balladen, die, wie Schon Rohtraut', zu ben herrlichsten Nachtlangen ber echten und, weil sie echt ift, unvergänglichen Romantik gehören, fehlt es nicht an gebankentiefen, mächtig schwungvollen Gebichten, bie baran gemahnen, baß ber Poet nicht nur ber Landsmann Uhlands, sondern auch der Hölderlins ift. Die Gebichte in antiker Form stehen hinter ben naiven nicht zuruck, wenn sie auch nicht, wie bas prachtvolle Lied Das verlassene Dlägblein' (Fruh, wenn bie Hähne frahn'), das Jägerlied', das Erste Liebeslied eines Mädchens' und "Nimmersatte Liebe" an Klänge aus "Des Knaben Wunderhorn' gemahnen ober, wie das einzig schöne Fragst du mich, woher die bange Liebe mir zum Berzen fam', jedem Sorer ein Ratfel bes eigenen Bergens löfen.

Schon in ben Iprischen Gebichten Mörifes brangen sich reizvolle Züge ber Wirklichkeit, die im Lichte seiner Beschaulichkeit und seines humors neues Leben gewinnen und ihn zum Ibyllendichter wie wenige befähigen. Seine "Waldidylle" und "Ländliche Kurzweil" schlagen ben glücklichen Ton editen Behagens an, humoriftischer ift bie Säusliche Scene' zwischen bem Effig brauenden Präceptor Ziborius und seiner jungen Frau; bas Meisterstück von allen aber Der alte Turmhahn', ein in feiner Weise unübertreffliches Ibyll, in bem, ohne einen einzigen falfchen Bug ober ichonfarbenden Sauch, die ganze Poesie ländlicher Stille und eines friedlichen schwäbischen Pfarrhauses mit entzückender Leichtigkeit und Absichtslosigkeit zusammengefaßt erscheint. In Bezug auf ihre innere und äußere Bollendung läßt fich Mörifes größere Jonle vom Bobensee' nicht neben den Alten Turmhahn' stellen: die Absichtslosigkeit wird in ihr zur Kompositionslosigkeit, und Gegenwart und Bergangenheit mogen bunt durcheinander. Fischer Marten, ber ben Schneiber Wendel und feinen Gefellen zu einem Glockendiebstahle in der alten Kapelle verlockt, in ber ichon längst feine Glocke mehr hängt, ist von Anabentagen auf ein Schalt und ein Freund von lustigen Streichen gewesen und erinnert sich. während er auf den Erfolg seiner neuesten Schalkheit harrt, der fröhlichen Jugendzeit, in der er die Müllerin Trude für ihren Berrat an seinem Jugendfreunde Tone gestraft und bem braven Tone in der Schäferin Margaret zur besieren Braut verholfen hat. Die Episoden der Werbung des jungen Tone um die Schäferin, des Festschabernacks im Walde, und im anderen Teile des Joyll's die prächtige Legende von der Gründung der Kapelle, der Entzauberung ber Glode, zu ber heibnische Opferschalen und andere Geräte bas Erz geliefert haben, endlich ber Schluß, wo die Schneiber, die die Glocke zu stehlen kommen,

-----

einen alten Filzhut im Turme hängend finden, bazu die Schilberungen ber fonnig hellen Landschaft am Bobenfee, haben ben eigensten Duft und Schimmer Mörikescher Dichtung und gesellen sich bem Anmutigsten, Beitersten, mas bie Die Sorglosigfeit ber Anlage, ber loje neuere beutsche Poesie geschaffen hat. Busammenhang biefer reizvollen Gpisoben wird bamit freilich nicht ausgeglichen. Unter ben Prosawerken Mörikes ist bas umfangreichste ber Roman Maler Rolten', eine poetische Erfindung, die im benkwürdigsten Gegenfate gu ben Romanen best jungen Deutschlands stand, mit beren ersten sie gleichzeitig (1832) hervortrat. Gin einfacher Künstlerroman, bessen Thema, der Treubruch, 311 einer Lebenstragobie in engen Kreisen führt, in ben aber bie Schauer bes Außer- und Überirdischen hereinspielen und ber in einzelnen Partieen in eine Phantastik umschlägt, die schwer mit der poetisch verklärten Realität vereinbar ift, zeichnet fich ,Maler Rolten' (ben übrigens Mörife in fpaterer Zeit einer völligen Umarbeitung unterwarf) vor allem burch bas tiefe, quellende Leben bei ber höchsten Ginfachheit bes Bortrages aus. Die Bersenkung bes Dichters und burch ihn des Lefers in seelische Zustände, ja in das Grauen bes Wahnfinns wird immer mit ben knappsten Mitteln erreicht; bie Profa bes Romans ift von einer Reinheit und Schönheit, bie aufs lebhafteste wünschen läßt, baß die Erfindung mit bem Stile in völligem Ginklange fein möchte. Maler Rolten' zu forbern übrigbleibt, murbe vom Dichter in einzelnen kleineren Erzählungen und Märchen erfüllt. Wenn ber humor bes Stuttgarter hutelmannlein' famt ber eingeschalteten Sistorie von ber schönen Lau' zu lokal schwäbisch bleibt, so feiern die einfache Kraft und bas reine Schönheitsgefühl Mörikes völlige Trimphe in der Meisternovelle Mozart auf der Reise nach Brag'. In einem burchaus schlichten, aber in feiner Weise einzigen Abenteuer ift hier bie ganze Fulle, Glud, Leib, Wiberspruch eines Kunftlerlebens, frifcher Genuß bes Tages und bie Mahnung an ein frühes Ende glücklich zufammen-Mozart, auf der Reife nach Prag begriffen, die beinahe vollendete Partitur feines Don Juan' mit sich führend, wird in einem mährischen Schlosse von einer gräflichen Familie, bei ber er sich mit einer kleinen Rerstreuung einführt, auf einen golbenen Tag festgehalten. Die Umstände fitgen sich fo, daß er mit ben Berehrern, benen er hier zum erstemmal begegnet, rafch vertraut wird, ihnen Erinnerungen aus seinem Jugendleben mitteilt und bie noch unenthüllten Geheinmiffe feines neuen Werkes erschließt. liche Gute, die kindliche Frische wie ber hohe Ernst bes Meisters, seine kunftlerische Größe treten aus jedem Zuge der Erzählung hervor — der Vortrag verbindet mit den schlichtesten die ergreifenbsten Tone, und wie in der Erzählung felbst, so in der Verherrlichung des Kunstwerkes, das im Hintergrunde bes Gangen fteht, entfaltet ber Dichter feinen eigensten Reig. Wie ift gum Beispiel ber Bortrag bes Don Juan-Finale burch Mozart bargestellt: "Er löschte ohne weiteres die Kerzen der beiden neben ihm stehenden Armleuchter aus und jener furchtbare Choral: Dein Lachen endet vor der Morgenröte' erklang burch die Totenstille bes Zimmers. Wie von entlegenen Sternenkreisen

E-137 Na

fallen die Töne aus silbernen Posaunen, eiskalt, Mark und Seele durchfchneidend, herunter durch die blaue Nacht'. Da ist Macht des Eindrucks und Macht des Ausdrucks zugleich, sprechender Beleg, wie anders die Dinge, die tief in der Seele getragen sind, auch in die sprachliche Erscheinung treten, als die flüchtig erfaßten.

Den Schwabenbichtern zunächst stanben einige Elfässer und rheinlänbische Poeten; unter ben erfteren bie Brüber August Stöber (1808-1884) unb Abolf Stöber 46 aus Straßburg (1810-1892), die jahrzehntelang, bevor ihr Elfaß burch die Waffen an Deutschland zurückgebracht war, beutschen, vaterlandischen Sinn, die Erinnerung an die deutsche Bergangenheit bes Landes und die Rusammengehörigkeit bes elfässischen Lebens mit bem beutschen aufrecht er-Lieber, Romangen und elfässische Sagen beiber Dichter find fo frifch und innig, als völlig anspruchslos und klingen an die ber Schwaben an ober Das Gleiche gilt von bem babischen Lyrifer August Schnegler47 aus Freiburg im Breisgau (1809—1853), einem frischen, sinnlich warmen, sprachlich reifen Lieber- und Sagendichter, ber für bie Laufbahn eines Tagesschriftstellers bei weitem zu zart und innerlich angelegt war und baher in bieser verkümmerte, während einzelne seiner schönsten Gedichte, namentlich Die Lilien im Mummelfee', sich in ben lyrischen Sammlungen erhielten. Auch Gustav Pfarrius48 aus Heddesheim bei Kreuznach (1800—1884) reihte sich in seinen "Waldliedern' und einigen frifch volkstumlichen Balladen ben Boeten an, die ben Ton ber naiven Poesie nicht völlig ausklingen ließen, so fehr jeder leisere Klang auch von der schmetternden Musik der Tendenzvoesse überdröhnt wurde. Der Germanist und Litterarbistorifer Wilhelm Badernagel49 aus Berlin (1806—1869) schloß sich in seinem frischen Weinbuchlein' und mit Liebern im Tone fahrender Schüler dieser Dichtergruppe burchaus an. In dieselbe barf man ferner ben liebenswürdigen Boeten und Maler Robert Reinickso aus Danzig (1805—1852) stellen, den ein längeres Künstlerleben am weinund sangfrohen Rheine ganz und gar mit ber unbefangenen Heiterkeit dieser Lieberdichter erfüllt hatte. An Reinicks Liebern ist neben ber forglosen, jugendlichen Lebenslust und bem guten humor die frische Sangbarkeit zu rühmen, sie fordern die Musik und zahlreiche von ihnen sind auf Chorgesang ober das Ausammenwirken von Einzelgesang und Chorgesang gerabezu angelegt.

Die Neinick legte auch August Kopisch-aus Breslau (1799—1853) ben Weg von der Malerkunft zur Dichtkunst leicht und halb undewußt zurück. Sein Talent war entschieden mehr ein humoristisch-episches als ein innerlich lyrisches, seine Wiederbelebung kleiner vergessener Volkssagen, Schwänke, komischer Geistergeschichten entband in Wahrheit Allerlei Geister'; die Wichtels und Heinzelmännchen, die Klopfgeister, die Nigen, das lustige Gelichter der Tiergespenster, dazu der dumme Teusel, mit dem die deutsche Volksphantasie dem gesürchteten bösen Feind seine schwache Seite glücklich abgelauscht hat, schwirren durch die Gedichte von Kopisch hindurch. Diesen Geistern verbanden sich die Historien von Handwerksburschen- und Lehrbubenwiß, der noch immer

umgehende Geist, der ehedem in Till Gulenspiegel und bem Schildburgerbuche Bestalt gewonnen hatte, die hübschen Stücken vom Schneiberjungen zu Krippstadt, vom großen Arebs im Mohriner See, vom grünen Frosche, ben ber Schulz von Hammerau erklärt ("Das grüne Tier ist gar fo grün, von eitel grünem Laube, und wenn es nicht ein Hirschbock ist, ist's eine Turteltaube! — Da hub ber Sauf ben Schulz mit Schultern auf, fie ichrieen: bas ift unfer Mann, ber jeglich Ding erklaren tann, fein Ding ift ihm zu grune!'), ferner bie Lieber von Noah, vom Turmbau zu Babel, ber Traube zu Kanaan, die zum Teil so volkstümlich geworden sind, als Produkte moderner Kunstdichtung überhaupt zu werden vermögen. Die Leichtigkeit, mit welcher ber Poet alle Tone anschlägt, die lebendige Nachahmung und eine bei ihm besonders hervortretende Verwendung der Naturlaute gesellten fich ber Wirkung bes so glücklich ergriffenen Stoffes hinzu. Wenn Ropisch als Jünger Platens in ernsten, durch Strenge und Würde ber Form ausgezeichneten Gebichten sich versuchte, so mar fein Streben seltener vom Belingen gefrönt: boch im Anschlusse an Volksbichtung gab er auch hier einzelne Meisterstücke, wie die poetische Erzählung von "Psaumis und Buras".

Soweit er als Lyriker und als felbständig gestaltender Dichter hervortrat, ichloß sich auch Rarl Simrocker aus Bonn (1802-1876), tros einzelner Streifzuge auf ben Boben ber Tenbengbichtung, ben Dichtern an, die in Lieb und Ballade unmittelbare Lebensfrische, unmittelbare Freude an den Erscheinungen und unverkünstelte Empfindung wirksam erhielten. Seine Warnung vor bem Rheine: Un ben Rhein, an ben Rhein, gieh nicht an ben Rhein', schlägt ben Grundton einer Poesie an, ber bas Leben lieblich eingegangen und ber Mut freudig erblüht ift. Die fleinen Stoffe mittelalterlicher Bolts- und Legenbenpoesie belebten sich unter seiner Sand vielfach aufs glücklichste. Im Gegenfate zu ben älteren Romantikern hatten alle diese Dichter von Uhland gelernt, von allem Mittelalterlichen und Altnationalen eben nur das zu ergreifen, was als rein menschlich, unvergänglich und ewig, im Gemüt wie in ber Phantasie beständig erneuert werden kann. — Simrod's Wirkung und Bedeutung aber erstreckte sich über die frischen Lieber und Ballaben hinaus, die wir von ihm besiten; auch seine wissenschaftliche und eine auf wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis und poetische Gestaltungsluft zugleich begrundete Thätigkeit gehören ber Geschichte ber Nationallitteratur im engeren Sinne an. mit Vorliebe der mittelalterlichen Glanzperiode unserer Litteratur zugewandtem Blide ist es nicht entgangen, welche Berbienste sich Simrod burch bie übertragung des Nibelungenliedes', der Gubrun', des Parcival', der Lieber Walthers von der Vogelweibe erworben hat (vgl. S. 83, 127, 196). Wie die Dinge einmal liegen, konnte ber großen Mehrzahl ber heutigen Gebilbeten nur durch diese neuhochdeutschen Übertragungen die Kenntnis der Haupt- und Glanzleistungen unserer mittelalterlichen Boesie vermittelt werden. Indes blieb Simrod nicht bei ben Übertragungen stehen, sondern verschritt weiterhin zu Ergänzungen, Erneuerungen im Geifte und Sinne ber alten Sage, restaurierte

in seinem großen "Amelungenliebe" gleichsam ein riesiges mittelalterliches Bauwerk, von bem einzelne Mauertrilmmer stehen geblieben, auf bessen Grundmauern sich spätere schlechte Mauern erhoben hatten, von dem gerade noch soviel vorhanden war, um ben ursprünglichen Grundriß bes Baues, die Größe und Gigenart feines Stiles flar zu erkennen und bei ber Wiederherstellung nachzuahmen. Bei solcher Wiebererneuerung kann auch nicht ängstlich banach gefragt werden, ob jede Einzelheit bes ursprünglichen Planes getreu wiedergegeben wird; wenn die großen Verhältnisse und ber Grundcharakter getroffen find, muß bie Absicht für erfüllt gelten. Im "Amelungenliebe' hat Simrod nicht einen Baustein, ben ihm die ursprüngliche Sage und Dichtung überliefert hat, unbenutt gelassen, aber aus bem eigenen, burch jahrelange Beschäftigung mit ber ganzen Welt biefer Boefie erworbenen Bermögen viel hinzuthun muffen. Es ift nur eine Reproduktion im größten Stile, in der große Teile überhaupt nur burch bas feltene Zusammentreffen einer frischen poetischen Begabung, wit bem wissenschaftlichen Sinne für die Erscheinungsfülle ber beutschen Vergangenheit, möglich wurden. Das glückliche Gelingen biefer und mancher verwandten fleineren Leistung Simrods in feinen ,Rheinfagen', feinen Legenden, in ben nach alten Überlieferungen entstandenen Gebichten: Bertha die Spinnerin' (in Anlehnung an die karolingische Sage), Der gute Gerhard von Köln' (nach Rudolf von Ems) rief eine ganze Nachblüte ber mittelalterlichen Boefie in ber mobernen Litteratur hervor und ermutigte mehr als einen Boeten, an die vergessenen und nunmehr wieder aufgefrischten Dichtungen ferner Jahrhunderte wie an eine unerschöpfliche Stofffundarube beranzutreten. Doch nicht alle bewährten babei jene Entsagung, die Karl Goebeke mit ben schönen Worten an Simrod rühmen durfte: Die entsagende Ginfachheit Simrods verschmäht alles. wodurch auf die Zeitgenossen einzuwirken gewesen ware. Seine Zuruchaltung im Gebrauche folder Mittel geht mitunter so weit, baß seine Ruhe sich wie gleichgültige Kälte ausnimmt. Kein vernehmlicher Herzschlag bes Dichters felbst zügelt oder belebt die Stimmung, die lediglich das Gebicht felbst erzeugen Das lyrische Element ist gänzlich ausgeschlossen. Und bas war bas Richtige, wenn auch nicht ber Zeit gegenüber, so boch für die Sache. evische Stoff vom Dichter nicht so gestaltet, baß bie Verkettung ber Begebenheiten und handlungen, die Entwicklung ber perfonlichen Schickfale ber Selben und bas, was sie ber Lage gemäß aus sich herauszusagen haben, die Empfinbungen im Leser ober Hörer hervorbringen, auf die es bem Dichter ankommt: Begeisterung für tapfere, große Thaten, Mitgefühl bei schweren Schickfalen, mitfühlenden Born, haß, Ingrimm, mitfühlende Freude, Liebe, Innigkeit; fo kann alles bas, was der Dichter hinzuthut, um solche Wirkungen zu erzeigen. bie Kunst ber objektiven Darstellung nicht erseten'. (Goedeke, Grundriß zur Geschichte ber beutschen Dichtung, Bb. 3, S. 1130.) Meist schlugen bie Nachbildungen einen viel subjektiveren Ton an und begaben sich damit jener Wirkungen, die in der Ursprünglichkeit und der herben Ummittelbarkeit der epischen

437 14

Überlieferungen lagen. Unter allen Umständen aber erwiesen die zahlreichen Dichtungen, die aus der von Simrock zuerst aufgenommenen Neugestaltung der alten Stoffe hervorgingen, daß, troß der Polemik der zeitgemäßen' Schriftsteller gegen diese halbgelehrte Nachromantik, gegen den zunreisen Dilettantismus' der Nibelungenschwärmer, und die ganze mittelhochdeutsche Begeisterung, die Teilnahme an dieser versunkenen Welt, aus der sich doch tausend Lebensadern in die Gegenwart unseres Volkes hineinziehen, unablässig wuchs.

Grundverschieden wie die Träger der Volksdichtung und die Poeten der Runstdichtung vergangener Jahrhunderte felbst erscheinen, mit benen die mobernen Gestalter ber alten Stoffe nun in gewissem Sinne in die Schranken traten, stellen sich Bestrebungen und Leistungen bar, bie aus ber Wieberbelebung beutsch-mittelalterlicher Boesie entsprangen. Die lange Folge biefer Anläufe und Versuche läßt sich nicht wohl periodenweise trennen. Gingen sie ursprünglich aus dem Geiste und der Grundanschauung der Romantik hervor, halfen sie mährend der Vorherrschaft der Tendenzdichtung das Gefühl für die unmittelbare Boesie ursprünglicher Leibenschaften und naiver Empfindungen ftarken, so verschwanden sie auch in den späteren Entwicklungsperioden der neuen beutschen Litteratur nicht, so baß einige ber glücklichsten Schöpfungen biefer Art noch ber jüngsten Zeit angehören. Daß ber Stoff allein poetische Wirkung nicht hervorruft und poetisches Leben nicht verbürgt, bedurfte allerdings keines Beweises; zum Überflusse wurde dieser Beweis burch ganze Reihen hierher gehöriger Dichtungen erbracht. Otto Friedrich Gruppe 53 aus Danzig (1804 bis 1876) versuchte in einer Folge von epischen Dichtungen die fpätesten Sagenfreise, aus benen die Kunstdichtung des Mittelalters mit Vorliebe geschöpft hatte, in die moderne Welt wieder einzuführen. Aber weber seine Königin Bertha', noch die größeren Gedichte Alboin' und Theubelinde' gewähren den Eindruck wirklicher Neuschöpfungen; für bloße Erneuerungen ober Nachdichtungen bes Alten enthalten sie viel zu viel mobern-fubjektive Clemente, für selbständige Dichtungen bei weitem nicht genug eigene Phantasie und Gestaltungsfraft. Etwas Ahnliches gilt von ben Dichtungen von Wilhelm Ofterwalb st aus Pretsch (1820—1887). Ofterwald versuchte in einem epischen Gebichte: König Alfred' die britische Sage, die uns nahe genug liegt, neu zu beleben und bramatisierte in Rubiger von Bechlarn' und Balter und Hiltegund' zwei vielgenannte und poetisch bebeutenbe Episoben ber älteren Dichtung, ohne bamit tiefere Befriedigung weden zu können. Die Märchen im Grünen' und eigene, wahrhaft schöne lyrische Gebichte erwiesen bas frische Empfinden und poetische Vermögen Ofterwalds viel entschiedener, als die genannten Dichtungen aus ber beutschen Selbensage.

Weit glücklicher, als ihre Vorläufer, waren in der Neugestaltung mittelsalterlicher Stoffe, in der Belebung seither noch unerweckter, poetischer Keime in diesen Stoffen, zwei spätere Dichter, die freilich in der Auffassung der überlieferten Handlungen und Gestalten, in der Welts und Lebensanschauung,

bie fie in ihre Gedichte hineintrugen, schroffe und außerste Gegenfäte vertraten, die aber beide jene eigentümliche Kraft besitzen, durch die bem Dichter allein die alten Stoffe ober vielmehr Teile dieser Stoffe lebendig zu eigen werben fonnen. Der erfte biefer Dichter, Wilhelm Bert 55 aus Stuttgart (geb. 1835)\*), der sich schon in seinen Erstlingsgedichten als weltfroher, vom freudigsten Naturgefühle beseelter, von gefunder, vollberechtigter, poetischer Sinnlichkeit erfüllter Lyriker und poetischer Erzähler bewährte, erwies in ben kleinen evischen Dichtungen Lanzelot und Ginevra' und "Hugbietrichs Brautfahrt' einen untrüglichen Blick für die poetischen Elemente der alten Dichtungen, die seiner eigenen Empfindung, seinem eigenen inneren Leben entsprachen. er diese rein aus dem Rusammenhange herauslöfte und mit lebendigstem, frischem Anteile neu gestaltete, aab er ber neueren beutschen Litteratur voetische Erzählungen von feltenem Reize und außerordentlicher Frische bes Bortrages. Ganz harmonisch wirkten die geistige Anlage und die künstlerischen Neigungen bieses schwäbischen Poeten in bem Klostermärchen Bruber Rausch' zusammen, eine prächtig humoristische Dichtung, die die Wandlung eines heidnischen Lichtalben in einen driftlichen Teufel mit beutlichen Zügen und im frischesten Schimmer poetischer Farben barstellt. Bert fehrt überall bie weltlichen Elemente, die in der mittelalterlichen Dichtung Raum hatten, hervor und versteht dabei die alte Form der weltlich ritterlichen Poesie, das Reimpaar, in glücklichster Weise neu zu beleben. Im entschiedenen Gegenfate zu feiner Erfaffung und Behandlung ber mittelalterlichen Welt und ihrer Dichtung stehen bie Schöpfungen bes westfälischen Poeten Josef Pape 56 aus Glelohe (geb. 1831), ber in zwei größeren Gebichten: Der treue Edart' und Schneewitichen vom Gral', die mittelalterlichen Überlieferungen felbständig genug, aber immer fo gestaltet, daß er ihre driftlich religiösen, ja, wenn hier von konfessionellen Unterscheidungen die Rede sein darf, ihre katholischen Elemente bevorzugt. Es ist viel echte Poesie, aber auch viel unklare Phantastik und Romantik in biesen Gebichten, zum entscheibenben Zeugnis, baß sich nicht schlechthin alles erwecken und wirkungsvoll neu beleben läßt, was ehemals Leben geatmet hat.

Den entschlossensten Anlauf auf biesem Gebiete unternahm Wilhelm Jordan<sup>57</sup> aus Insterburg in Ostpreußen (geb. 1819). Obschon ber Dichter sich vorher und nachher auf den verschiedensten Gebieten der Dichtung versucht, zuerst an der Tendenzpoesie der vierziger Jahre mit den ressektiertrevolutionären Dichtungen "Schaum" Anteil genommen, in dem umfangreichen Gedichte "Demiurgos" eine didaktische Faustiade gegeben hatte, auch mit Lustund Schauspielen ("Durchs Ohr", "Die Liebesleugner", "Enoch Arden"), mit einer antiksierenden Tragödie: "Die Witwe des Agis" und zuletzt auch mit modernen, stark von Resseyion durchsetzen, vielsach abstrakt wirkenden

<sup>\*)</sup> Bon hert auch eine meisterhafte Übertragung von Gottfrieds von Strafburg (Triftan und Isolde'.

Komanen: "Die Sebalbs", "Zwei Wiegen" ganz andere, weitabsührende Richtungen verfolgte, betrachtete er doch eine Erneuerung der gesamten Nibelungensage als poetische Hauptarbeit seines Lebens. Und zwar der Nibelungensage im weitesten Umfang, mit Hereinziehung aller Episoden, die in den ältesten wie in den spätesten Gestaltungen, in den Berästungen der Überlieferung, in Gedichten und Bruchstücken aus den verschiedensten Zeiten noch aufgefunden werden können, und unbekümmert um das weite Auseinandergehen der nordischen und der beutschen Überlieferung. Nicht nur, daß Jordan für diesen Zweck unsere älteste Form epischen Gesanges, den Stadreim wieder aufzunehmen, sur das Neuhochdeutsch des neunzehnten Jahrhunderts zu gewinnen und diese uralte Form mit allem Reize der modernen Dichtersprache zu schmücken trachtete, sondern er entschloß sich auch, die so entstehende und entstandene Dichtung, selbst als wandernder Rhapsode, durch ganz Deutschland und zulest auch in Amerika vor den dortigen Deutschen vorzutragen. Er selbst bestimmte seine Aufgabe dahin:

Aus dem ebelsten Erze bes uralten Erbes Von Erben und Rost bas reine Rotgold In leuchtender Schönheit lauter zu scheiden, Mit dem Zeichen der Zeit es preiswert zu prägen, Das nur, bedenk es, und laß den Dünkel, Ist der Dienst des Dichters, des Gedankenwardeins.

Der gange Borfat, ber in ben beiben umfassenben Liebern: "Siegfriebsage" und Gilbebrands Seimkehr' versinnlicht ward, und für ben Jordan mit den Schriften: Das Runftgefet Homers und bie Rhapfobit' und Der epifche Bers und ber Stabreim' auch fritisch Propaganda machte, war überhaupt nur durchführbar, wenn die Reflexion und eine entschieden mehr kombinierende als schaffende Phantasie an dieser Neuschöpfung ben stärksten Anteil erhielten, wenn ber echt epische Zug, ber die Handlung burchaus in den Vorbergrund brängt, mit einem starken Zuge zur Betrachtung, zur Erläuterung, zur Deutung ber poetischen Erfindungen vertauscht wurde. Der moberne Dichter, ber die übergroße Stofffülle ber alten Sage ohne weiteres übernimmt, ja sie baburch vermehrt, daß er all ihre Absplitterungen auffammelt und selbst jene Spisoben benutt, in benen ichon bie Willfur fpaterer Zeiten und weit vom Geiste bes Ganzen abstehenber Sänger und Berichterstatter gewaltet hat, sieht sich gezwungen, um ben Hörern und Lefern verständlich zu bleiben, um bie Übergahl seiner episobischen Abschweifungen zu rechtfertigen, überall felbstredend einzutreten, selbst (was bem Beiste bes Stoffes so fremd als möglich ist) pfychologisch zu zerfasern; er kann es nicht vermeiben, in einen Ton der Weichheit, der schwachen Schönrednerei zu fallen, der aufs stärkste mit der gewaltsamen Art der überlieferten Vorgänge kontrastiert und stellenweis die Absicht des Mhapsoben gründlich vereitelt. Kinder in den

-437 Va

"Nibelungen", die von Papa und Mama sprechen"), und hundert ähnliche Dinge, können durch ben Gegenfat bes Stoffes und Tones gerabezu wie Parobie wirken, und die redlichste Meinung bes Dichters, sich bem beutigen Sprachgebrauche und Kulturzustande anzunähern, vermag sie nicht zu rechtfertigen.

Bu wie großen Mißgriffen aber auch ben einzelnen Boeten ber Drang perleiten mochte, ber Herrlichkeit und Kraftfülle ber Boesie ber Bergangenheit wieder mächtig zu werden, das Vorhandensein biefes Dranges blieb bedeutsam und durfte nicht als zufällig und untergeordnet angesehen werben. verwahrlosesten Gebiete ber beutschen Poesie, in bem ber Opernbichtung, machte er sich geltend. Nicht hierher gehört eine eingehende Besprechung und Würdigung ber Bestrebungen Richard Wagnersos (1813-83), ber, Musiker und Dichter gugleich, wennschon vor allem Musiker, die geringgeschätzte und in der That geringzuschätzende Operndichtung durch ihre Wandlung in ein musikalisches Drama zu neuem Leben und zur Herrschaft über die deutsche Bühne zu erheben trachtete. Bei ihrer unlöslichen Verbindung mit der Musik und mit dem musikalischen Stile bes Künftlers, ber bem Gebanken bes musikalischen Dramas mit bem Ginfate feiner ganzen Begabung und in jahrzehntelangen Kämpfen zum Leben verhalf, wurde es burchaus unguläffig fein, die alteren und die fpateren Opernbichtungen, die Stizzen des Meisters, getrennt von ihrer musikalischen Ausgestaltung, in einer Darstellung ber neuesten beutschen Nationallitteratur zu besprechen, und ebenso unzuläffig, die Streitfragen, die sich an die Gefamterscheinung Wagners anknüpften, in diese Darstellung hineinzuziehen. Diese Dichtungen stehen und fallen mit ihrer Musik. Doch braucht man nur an die Stoffe, die ihnen zur Grundlage gebient haben: Der fliegende Hollander', "Tannhäufer', "Lohengrin', "Triftan und Isolbe", "Der Ring bes Nibelungen" (mit bem Borfpiele: "Das Rheingold' und ben brei Teilen: "Die Walkure', "Siegfried', "Götterdämmerung'), "Parsifal', zu erinnern, um festzustellen, daß es eine nationale Sehnsucht war,

Und nur ein paar Geiten fpater:

Doch ber Anabe rief, feiner Rolle gebenkenb: Rein, bu bift nicht fo schlecht und schlimm, mie bie Leute Dich ausgeben. Du siehst ja gang gut aus. Dein Ropf ift grau, foloweiß bein Rinnbart,

Mutter. Wenn sie fertig gezankt und mich zärtlich ansieht. Sei nun auch wieber gut. Bergieb meinem Bater.

Doch bu machst jest Augen, so milb wie bie

Dit meinem Bogen, boch fürchterlich bofe hat bie Mutter mir auf ben Mund gefolagen

Als ich so gerebet. hierher geritten Ift nun die Mama. Um Mitleid will fie Für ben Bater bitten, nun liegt fle gu Bette.

Die Mama hat gesagt, er mußte sie holen, Und nur sie war schuld; benn weil er fo fcon ift,

Sie fo lieb gehabt und bu's nicht gelitten, So verleitete fie ben Papa zu entlaufen. Sieh, bein Berbot, bas mar wirklich bofe, Run weißt bu's boch sclbst, benn wo wäre

ich sonft?

131

<sup>\*)</sup> In "hilbebrands heimkehr' (erster Teil) heißt es wörtlich:

<sup>3</sup>ch bin ein Daltarl Und heiße Jorek, Hakonson Jorek. hier ber grimmige Ronig, mein Großpapa ift er. Und fperrt mir ben Bater boch ins Gefängnis. Ist bas nicht schändlich? Ich möcht ihn erschießen,

von der eigenen Vergangenheit und dem in ihr waltenden ursprünglichen Teben fernerhin nur durch die Kluft der Jahrhunderte, aber nicht durch die Willfür fremder Vildung und den Dünkel des Augenblickes getrennt zu sein. Machte sich doch diese Sehnsucht auf jedem künstlerischen Gebiete und in Naturen geltend, die weit von den gelehrten Wiederauffindern und Erläuterern der beutschen Sage abstanden.

Auch im gesprochenen, im eigentlichen Drama folgten die Bersuche, die größten Gestalten und die ergreifendsten, menschlich bedeutsamsten Handlungen der deutschen Heldensage für die Anschauung, für die lebendige Darstellung auf der Bühne zurückzugewinnen, rasch nacheinander. Der hier in Frage kommenden Dichtungen von Fr. Hebbel, Geibel, Wilbrandt und anderen werden wir zum Teil noch bei der Gesamt-Charakteristik dieser Dichter zu gedenken haben. —

Die Anknüpfung an Simrocks bebeutsame und weit nachwirkenbe Wieberbeschwörung alten, nur scheinbar erstorbenen Lebens hat uns schon weit über bie Jahrzehnte, beren Litteratur zunächst barzustellen ift, hinausgeführt. Ru ben Dichtern, beren Talent sich unter ben Nachwirkungen ber klassischen und zumeist ber romantischen Runftanschauung entwickelte, gesellten sich zwischen 1820 und 1840 auch einige Ofterreicher, bie über bie leichte und bilettantische Kabulier- und Reimlust hinausstrebten, die bis 1848 in Deutsch-Ofterreich noch ben breitesten Raum einnahm. Mit den Schwaben und ihrer poetischen Besonderheit einigermaßen verwandt, zeigte fich ber Lieber- und Ballabendichter Rarl Egon Chert 89 aus Prag (1801-1882), beffen böhmisch-nationales helbengebicht , Wlasta' (1829) noch von Goethe beachtet wurde und an dem ber Meister mit zutreffender Kritif rilgte, daß hier zum Epos die eigentliche poetische Grundlage, die Grundlage bes Realen, fehle. Landschaften, Sonnenauf- und suntergange, Stellen, wo die außere Welt die feinige war, find vollkommen gut und nicht beffer zu machen. Das übrige aber, was in vergangenen Jahrhunderten hinaus lag, mas der Sage angehörte, ist nicht in der gehörigen Wahrheit erschienen, und es mangelt biesem ber eigentliche Kern; die Amazonen und ihr Leben und Handeln sind ins allgemeine gezogen'. (Gefpräche mit Edermann.) Was ber "Wlasta" gebricht, energische Plastif und Anschaulichkeit, war ben besseren Ballaben Cberts entschieden eigen, einige bavon, wie Frau Sitt', Schwerting ber Sachsenherzog', find fo volkstümlich geworden, als bie Ballaben Uhlands. In Eberts lyrifchen Dichtungen überwiegt die Neigung zu einer sinnig-ernsten, vielfach elegischen Betrachtung ber Dinge ben unmittelbaren Gefühlsausbruck. Den echten Liedton traf Ebert am ehesten, wenn er, an ein Naturbild anknupfend, eine noch halb schlummernde Empfindung weckt, sie prophetisch andeutet; in seinen spätesten Dichtungen verfiel er ber Lehrhaftigfeit. Eine entschieden poetische, fein nachempfindende Natur war ferner ber Wiener Arzt Ernft von Feuchtersleben 60 (1806-1849), beffen Scheibelieb: Es ift bestimmt in Gottes Rat', auf ben Schwingen ber Musik weithin und in alle Lebensfreise gedrungen ist, beffen eigenstes Talent jedoch niehr bem

Gnomischen, Epigrammatischen, als bem rein Lyrischen zuneigte. In seinen Anschauungen befannte fich Feuchtersleben burchaus zu ben Bilbungsibealen ber flassischen Veriode und fühlte die tiefste Abneigung gegen die gründliche Robeit' einer weit verbreiteten prahlenden Mobernität. — Auch eines Dramatikers aus bem Kreise ber Wiener Poeten ift hier noch zu gebenken: Johann Ludwig Deinharbstein 301 (1794-1859), beffen ehebem viel aufgeführte Luftfpiele in Bersen und sogenannte Künstlerdramen zwar längst wieder von der Bühne verschwunden sind und nur etwa da und bort von kleinen Wandertruppen noch dargeboten werden, der auch wahrlich kein Dichter voll tieferen Lebensgehaltes. jondern ein leichter Schilderer ber Außenseite ber Dinge war, ber aber mit seiner Leichtigkeit die Gefälligkeit und absichtslose Annut verband, die porzugsweise in der bramatischen Litteratur allzurasch verkümmerten. Namentlich das Schauspiel "Hans Sachs' und bie Lustspiele: Zwei Tage aus dem Leben eines Fürsten', Garrif in Briftol', Cheftandsqualen', Die rote Schleife' und andere hatten mit wenig Sinzuthaten auf die Stufe jener Werke erhoben werben können, die, wenn auch aus der lebendigen Wirkung, so doch nicht aus der bankbaren Erinnerung verschwinden. -

Eine eigentümliche Sonderstellung in der Litteratur biefer Veriode behaup. tete ferner ber beutsch-österreichische Dichter Friedrich Halm62 (Eligius Franz Josef Freiherr von Münch-Bellinghausen) aus Krakau (1806—1872), ber seinen ersten Triumph mit dem romantischen, farbenreichen, im innersten Kern freilich ungesunden Schauspiel Grifeldis' errungen hatte. Wohl wiederholten sich die theatralischen Erfolge Halms bei den Schauspielen Der Sohn ber Wildnis'. Wilbfeuer', bei bem patriotisch angehauchten Trauerspiel Der Fechter von Ravenna'; wohl erwies ber Dichter in anderen minder befannt geworbenen Schöpfungen, wie im ersten Aft bes Schauspiels Der Abept', im Trauerspiel Sampiero' und vor allem in einigen feiner bufteren, weltfeindlichen Novellen, nicht nur glänzenbe Phantasie, virtuose Leichtigkeit im Berkörpern fesselnber und überraschender Situationen, rhetorischen Schwung und schmeichelnden Fluß bilberreicher Sprache — Vorzüge, die namentlich den obengenannten erfolgreichsten Bühnenwerken Halms zukommen —, sondern auch wärmeres Leben und reichen Stimmungsgehalt. Gleichwohl wirkten eine zugleich buftre und bittre Anschauung bes Lebens und ein Zug zur Unnatur, eine seltsame Mischung von spröder, beinahe graufamer Härte und schwüler Weichlichkeit, bazu ber starke Einfluß der spanischen Poesie auf Halms künstlerische Bildung, unerfreulich zusammen, um ber ganzen Dichtererscheinung bieses Nachromantikers bie Zeichen des Krankhaften und äußerlich Gleißenden aufzudrücken.

Mit der wachsenden Verbreiterung der Litteratur, die notwendig die Teilsnahme an den einzelnen Darbietungen herabminderte, wuchs auch die Zahl der Poeten, denen es niemals gelang, mit ihren Schöpfungen zur unerläßlichen Reife und tieferen Wirkungsfähigkeit zu gedeihen, ohne daß man ihnen darum Talent und ein gewisses Leben ohne weiteres absprechen durfte. Als Erzähler und Dramatiker suchten sie, gleich Immermann, den Weg von der Romantik zu

einer lebensvolleren, mehr realistischen Darstellungsweise, ohne immer zum Ziele zu gelangen. Eine wenig erquickliche Richtung gab Leopold Schefer aus Muskau in der Lausity. 68 (1784—1862) seiner reichen Phantasie und seinem An-Als bibaktischer Poet gewann er burch sein Laienempfindungsvermögen. brevier', feine Bigilien', feinen Beltpriester' und ahnliche Sammlungen einen Teil bes Publikums für sich, bas gern Salbung mit inniger Weihe und breitspurige Betrachtung mit Andacht verwechselt. Die Anschauung, bie biesen bidaktischen Gebichten in Jamben und Streckversen zu Grunde lag, mar ein bem Orient entstammter Sang zur Beseligung und Befriedigung bes Lantheismus, ber bem Menschen ausimnt, im Rachen bes Tigers weber ben Aufschrei ber Kreatur, noch den Anruf zu Gott zu thun, sondern versöhnend zu bewundern, wie ichon blank die Rahne der reißenden Bestie find. Dehnen und unabläffiges Besprechen bes Alltäglichen und Nächstliegenden, die Erhebung ber einfachen Beobachtung und ber natürlichen Empfindung in die Region bes Feierlichen fallen in biefen Dichtungen peinlich auf und werben burch einzelne mahrhaft schone Bilber und tiefere Gebanken nicht wett gemacht. Auch an der orientalisierenden Spätlnrif Schefers: Roran der Liebe' und Safis in Sellas' hatten Reflerion und Lektüre einen stärkeren Anteil als innere Erlebnisse bes Dichters. Besser gelang es biesem, seine Natur und bas ruheselige Glückverlangen seiner Seele in ber großen Reihe seiner Novellen barzustellen, die ihre Farbenpracht den Reiseerinnerungen des Dichters verdanken. Schefers Novellen enthalten beinahe alle einen wirklich poetischen Keim, ben ber Berfasser aber nur selten völlig entwickelt hat. Der abenteuerliche Berlauf, den die Sandlung in seinen Erzählungen meist nimmt, stimmt mißtrauisch gegen die Charaktere und die Ginzelheiten seiner Ersindung; man verliert ber Unwahrheit bes Ganzen gegenüber leicht bas Gefühl für bie Stimmungswahrheit und pfychologische Wahrheit im einzelnen. So lebendige Erfindungen wie Der Walbbrand', Die Osternacht', Die Perferin', Die Prinzeninseln', Göttliche Komöbie in Rom', Die Leiden einer Königin' trugen gleichwohl bie Kähigkeit nicht in sich, sich mit ihren Situationen und Gestalten unverlöschlich in bas Gebächtnis bes mitempfinbenben Hörers ober Lefers zu graben, was der Prüfstein der vollendeten Erzählung ist. Wer, der jemals H. v. Kleists Erdbeben in Chile' ober Michael Rohlhas' und von späteren Erzählungen Kinkels (Margret' ober Kellers , Romeo und Julie auf bem Dorfe' gehört hat, könnte den Totaleindruck davon vergessen! Rasch bagegen glätten sich bie leichten Wallungen der Einbildungsfraft, die durch eine Erzählungsfunft, gleich ber Schefers, allein erweckt werden. — Als Dramatiker und Romandichter erstrebte Friedrich von Uechtrig64 aus Görlig (1800-1875) bie größten Wirkungen. Wenn ernste Weltauffaffung, Vertiefung in historische Probleme, mannigfache Kenntnis bes Lebens und ber Menschen, gediegene Kunftbildung ausreichend wären, um mächtige und wahrhaft unvergängliche poetische Schöpfungen zu erzeugen, fo würden Uechtrig' Dramen Alexander und Darius' und Die Babylonier in Jerusalem' und fein großer Roman aus ber Reformationsgeit: Allbrecht Holm' zu ben bleibenben litterarischen Schöpfungen biefer Zeit gehören. Leiber aber fehlt ihnen zu all ihren Borzügen ber lette entscheibende Vorzug: die Wärme bichterischer Unmittelbarkeit, die geheimnisvolle Kraft, bie Hörer und Leser in die Empfindungs- wie in die Gedankenwelt bes Dichters hineinzieht. — Reiche Phantasie, ber es indes auch nur in einem Falle gelang. die Schranke zu durchbrechen, die ihre innere Welt von der Teilnahme größerer Lebensfreise ichied, bemährte auch Friebrich von Benben 65 aus Nerften in Oftpreußen (1788-1851), ein Poet, ber sich auf jedem Gebiete der Dichtung versuchte, sein Gedächtnis in der Litteratur aber ber in reiferem Lebensalter geschriebenen poetischen Erzählung: |Das Wort ber Frau' verbankte. Die lebendige Frische, mit der Henden die Energie einer Mutter darstellte, die, von ber Politik in ihren Mutter- und Liebesrechten bedroht, ihren Willen und ihr Wort gegen den Willen des Reiches und das Wort des Kaisers einsett, ohne einen Augenblick unweiblich ober unliebenswürdig zu erscheinen, erwarb bem Gebichte, bas fonst nur bescheibene Farben und mäßigen Fluß und Schwung ber Berfe ausweist, rasch die Gunst namentlich ber Frauenwelt. Ein Gegenftud bazu: Der Schufter von Ispahan', nach einem arabischen Märchen bearbeitet, eine Geschichte, in der eine felbstfüchtige Frau ihren Mann zu immer größeren und gefährlicheren Wagnissen anspornt, konnte natürlich nicht ben gleichen Beifall finden. Unter Sendens übrigen poetischen Produktionen sei noch an die erzählende Dichtung Die Königsbraut' und an einige feiner Erzählungen (Der graue John' u. a.) erinnert. — Den Poeten, Die, gleich allen vorgenannten, fich von ber Herrschaft ber Tenbeng frei erhielten, nur nach stiller Pflege ihres poetischen Sinnes, nach lyrischer Aussprache trachteten, gesellten sich noch manche hinzu, so ber Kunsthistoriker Franz Kugler aus Stettin 66 (1808—1858), von bessen Inrischen Gebichten sich einige einfache, im Volkstone gehaltene, namentlich bas in ben Studentenliederbüchern fortlebende "An der Saale hellem Strande' erhielten, während Auglers größere Dichtungen. Dramen wie Erzählungen, ein allzu großes Misverhältnis zwischen ber wohldurchbildeten Form und dem unbedeutenden Lebensgehalt erkennen ließen: so ber humoristische Philosoph Gustav Fechnerer (Dr. Mises, 1801—1888), beffen Bebichte' und beffen Rätfelbuchlein' zu ben bescheiben liebenswürdigen Erscheimungen ber Zeit gehörten; so Lebrecht Dreves as Gamburg (1817—1870), ein Jünger Gichenborffs, ber nach manchen inneren Kämpfen Seelenfrieden im Schoß ber katholischen Kirche suchte (ein Übertritt, ber offenbar in seiner Anlage Begründung fand), und ber ben Ton bes schlichten, un= gekünstelten, träumerisch innigen und boch unperfönlichen Liebes in seinen besten Gebichten wie wenige traf; so endlich Ludwig Giesebrecht 69 aus Mirow in Medlenburg (1792-1873), ein Poet, der noch in den Schlachten bes Befreiungsfriegs mitgefochten hatte und in einem langen Leben als Gymnafiallehrer bie poetische Frische seiner Jugend, den Geist einer anderen Zeit bewahrte.

Starke Nachwirkungen der Romantik, vorwiegend zwar der realistischen Elemente, die die Romantik — hierin die Nachfolgerin der Sturm- und Drang-

periode — neben den traumhaften und nuzisichen stark entwickelt hatte, treten in der außerordentlichen Ersändungskraft, der frischen und zu Zeiten derben Erzählungslust des Nomanschriftstellers Karl Spindler<sup>70</sup> aus Breslau (1796 bis 1855) zu Tage. In seinen größeren Romanen, namentlich "Der Jude", "Der Jesuit" und "Der Juvalide", auch in zahlreichen kleineren Erzählungen entfaltete Spindler so reiches Leben, so anschauliche farbenvolle Gegenständliche feit, daß ihn anspruchsvollere Talente mit allem Necht um diese Borzüge beneiden dursten. Auch seine Schilderung zurückliegender Zeiten und Zustände war kräftig und eindringlich, ohne überall treu und zuverlässig zu sein. Beklagenswerterweise verlotterte die ursprüngliche und in gewissem Sinne unerschöpfliche Begabung des Erzählers in einer wüsten Vielschreiberei, der es zuletzt nur noch um die flachste Unterhaltung eines flachen Lesepublikums zu thun war. Dennoch zeigen auch die spätesten und äußerlichsten Arbeiten Spindlers in einzelnen Zügen und der Lebendigkeit des Vortrags die Kraft seiner Phantasie und seiner echten Erzählereigenschaften.

Der stoffreiche und ausgebehnte Roman verdrängte in den breiten Schichten der lesenden Welt Empfindung und Empfänglichkeit für den Reiz der Novelle. Dies mußten so vorzügliche Pfleger dieser Form wie Ludwig Starklof aus Oldenburg <sup>71</sup> (1789—1850), dessen Schlösser- und Höhlengeschichte Sirene' romantische und modern naturalistische Elemente in ergreisender Wirkung versband, wie W. von Pochhammer <sup>72</sup> aus Berlin (1785—1856), der Verfasser der Novellen Der lahme Hans' und Die Sängerin', wie Emil von Putt= fammer <sup>73</sup> aus Reichenbach in Schlessen (1802—1875), der (unter dem Namen Otto Ludwig') die Novellen Reden oder Schweigen' und Der Tote von St. Annas Kapelle' erscheinen ließ, erfahren.

Eigentümliche Mischungen romantischer Elemente mit älteren und neueren Überlieferungen ber realen' Buhne waren es auch, die in eben biefem Zeitraum zwei mit dem Theater eng verknüvften poetischen Talenten eine eigentümliche Geltung verliehen und Erfolge sicherten, die weit ab von ben Erfolgen ber Tenbenzbichtung lagen. Die Anfänge biefer eigentümlichen Bühnenbichter fielen noch in die stille Periode der Restauration, in die Zeit ber Berrschaft ber Nachromantif und ber Trivialromantik, Die Wurzeln bes poetischen Schaffens beiber verliefen zu einem Teile in die lebendige unmittelbare Natur, zum andern Teile in die gemalte Kuliffennatur. Den einfacheren und geraderen Bud's zeigte die Gigenart bes Schauspielers und Schauspielbichters Ferdinand Raimund aus Wien 74 (1790-1886), beffen Baubermärchen im Unschluß an die alte Rauberposse ber Leopolbstädter Bolksbuhne. an die Typen der Wiener Hanswurstkomödie ein neues, inneres Leben aufwiesen, dem tollen Spaß den hintergrund wehmütigen Lebensernstes gaben und durch eine Fülle romantisch angehauchter Phantasie, reiner und tiefer Gemütslaute die Wirkungen ber leichten und volkstümlichen Erfindung erhöhten. Die brei Hauptbichtungen Raimunds: Das Mäbchen aus ber Feenwelt ober ber Bauer als Millionar', Der Alpenkönig und ber Menschenfeind' und Der

Berschwender' erfreuten ein halbes Jahrhundert lang burch ihre theatralische Bortrefflichkeit, wie burch ben ftarken Nachhall poetischer Stimmung, ben fie in allen sinnigen Naturen weckten. — Minder glücklich als Raimund, der die unerläßliche Begrenzung für sein Talent auf bem Boben bes Wiener Lokalbramas porfand, von den verschiedensten Eindrücken bestürmt und eklektisch die acgenfählichsten Bestrebungen in sich vereinigend, zeigte sich in einem langen und vielbewegten, in seiner Selbstbiographie Bierzig Jahre' und ihren Nachträgen beutlich gespiegelten Schauspieler- und Poetenleben ber Schlefier Rarl von Soltei aus Breslau 78 (1798-1880), ber vom leichten Liederspiel und Lustipiel bis zur Tragobie, von der einfachen Erzählung bis zum großen Roman, vom naiven und mundartlichen Gedicht bis zur Reflexionsdichtung, in beinahe allen Formen und Gattungen sich versuchte. Im innersten Kern eine unverwüstlich naive und gemütsfrische Natur, erreichte Holtei gleichwohl nur felten ben überzeugenben Ausbruck für fein eigenstes Wefen und blieb ein lebendes Beispiel der verwirrenden Ziel- und Stilverschiebenheit innerhalb ber beutschen schönen Litteratur. Anüpfte er mit feiner "Lenore', mit ben Dramen ,Dr. Johannes Faust', Don Juan' und Robert ber Teufel', auch noch mit ben vielgespielten Stücken Lorbeerbaum und Bettelftab' und Shakesveare in der Seimat' unmittelbar an die romantische Aberlieferung an, so wurde er mit seinem Trauersviel in Berlin' einer ber frühesten Vorläufer ber fpäteren naturalistischen Elendsschilderung und gesellte sich in den Romanen Die Bagabunden' und "Christian Cammfell', die vielfach Erlebtes in sich aufnahmen, den leichteren Realisten der Periode nach 1848.





## Die Erhebung gegen die Perrschaft der Tendenzpoesse.

Deben der in den vierziger Jahren noch zahlreichen Gruppe beutscher Talente, die im bewußten ober unbewußten Anschluß balb an die Lebens= erscheinungen, die in den Tagen der Klassik und Romantik die Menschen vorzugsweise ergriffen und erfüllt hatten, balb auch nur an die künstlerischen Vorbilder einer größeren Vergangenheit empfanden und schufen, wurde in bem Jahrzehnt zwischen 1840 und 1850 eine zweite Gruppe selbständiger Dichter erkennbar, die sich ben Ginwirkungen ber gärenden Zeit nicht sowohl entzogen. als sich über iene erhoben. Das Gemeinsame und Charakteristische ber hierher gehörigen Talente war, daß sie entweder in ihren Anfängen ben Vertretern bes gärenben Rabifalismus, ber "zeitgemäßen' Poesie fälschlich hinzugezählt wurden, ober auch, daß sie wirklich vorübergehend von einer ber unnatürlichen und einseitigen Richtungen und Launen bes Tages ergriffen waren und sich erst im Verlauf ihrer Entwicklung zu befreien und zur Ganzheit bes Lebens und poetischen Gestaltens wieder burchzuringen vermochten. Das Verhältnis biefer Dichter zur Tendenzlitteratur glich ungefähr bem Berhältnis Beinrich von Rleists zur Romantit, Franz Grillparzers zur Schicksalstragik. Entwicklung wuchs rasch und weit über ihre Anfänge hingus. Sogen sie mit etlichen Fasern ihres Wesens poetische Nahrung auch aus einem den abrollenden Wogen eben erst entsteigenben, gleichsam noch schwankenben Boben, so hafteten sie boch mit ihren stärksten Wurzeln im festeren Grund ber bleibenden Natur und des großen Weltlebens.

Nennt man unmittelbar nacheinander Namen wie Hebbel, Geibel, Wilibald Alexis, Jeremias Gotthelf und Berthold Auerbach, so erscheint dies leicht wie eine willfürliche Zusammenstellung. Und doch ist nichts gewisser, als daß sich in diesen grundverschiedenen poetischen Naturen, wie in einer ganzen Reihe anderer, ihrer besonderen Anlage und ihren Idealen nach keineswegs nahe verwandter Talente, ein gemeinsamer Grundzug zeigte, ein Erwachen poetischen

Wiberstandes gegen die dürftige Enge und leblose Einseitigkeit der Tenbengbichtung und Tendenglitteratur offenbarte. Gelang es jebem ber zu biefem Wiberstand befähigten und erweckten, ganz unabhängig voneinander schaffenden Poeten, auch nur einen Bruchteil bes beutschen Bolkes mit ber Empfindung zu durchdringen, daß die Tiefe der unwandelbaren Natur, wie die Breite des gesamten Lebens nach wie vor ber Nährboben schöpferischer Dichtung bleibe, so wurden alle falschen Berkundigungen der flachen kritischen Tagespropheten von selbst widerlegt. Ein Dichter um den anderen — auch wenn er wie Hebbel in seinen Erstlingsbramen als gewaltiger Neuerer erschienen war, auch wenn er, wie Geibel ober Strachwitz, sich gelegentlich ben Choragen ber politischen Lyrik gesellt hatte, auch wenn er, wie Wilibald Alexis, in die Wirbel ber reflektierten Zeitschilberung hineingezogen worden war, ober wie Jeremias Gotthelf mit geiftlichen Kernfprüchen ben liberalen Zeitgeift bekämpft hatte - überließ sich bem unwiderstehlichen Zuge des vollen Lebens, mit bem sich die Rückehr zur Kunft von selbst verband. Daß die Besonderheit wie die ganze Bedeutung der hier in Frage kommenden Dichtergruppe erft in der Folgezeit klarer und bestimmter hervortrat, war um so natürlicher, als es sich hier um eine bunte Vielheit weber landschaftlich noch programmmäßig verbundener künstlerischer Naturen handelt, deren gemeinfame Wirkung früher empfunden, als untersucht und veralichen wurde.

Der hervorragenoste und geistesmächtigste aller Dichter biefer Veriode. seiner Phantasie und Gestaltungsfraft, wie dem Ernste und der Tiefe seiner Kunstanschauung nach Hunberte von flüchtig auftauchenben und ebenso flüchtig wieder verschwindenden Talenten hinter sich lassend, war der Holsteiner (Dithmariche) Friedrich Sebbel aus Wesselburen 6 (1813—1863), ein lyrischer und bramatischer Poet vom Gepräge ber Hölberlin und Heinrich von Kleist. bem ersteren teilte ber burch schwere Jugendschicksale hindurchgegangene Dichter bie tiefe Sehnsucht nach ber reinen Schönheit, einem feligen Atmen im Ather ber erhöhten und begludten Empfindung, eine Sehnsucht, beren Erfüllung ihm nur felten zu teil ward; mit Heinrich von Kleist ben unbedingten und zu Reiten graufamen Wahrheitsbrang, ber bei Hebbel burch die Neigung für die bunkelsten Probleme des Weltlebens und der Menschennatur nur gesteigert werden konnte. Im Vergleiche mit ben Tendenzpoeten zeichnete ihn ein tiefes Bewußtsein von den ursprünglichen und reinen Aufgaben ber Poesie, die unbewußte Frömmigkeit bes Gemutes, die von dem Wehen bes Göttlichen im Innersten ergriffen wird, bazu eine feltene ethische Strenge aus, die der Dichter bald gegen sich selbst, bald gegen seine Umgebungen kehrt. Losgelöst vom Glaubensleben, in dem Glücklichere und Schwächere Frieden und Verföhnung fanden, von grimmigen und finsteren Zweifeln gequält, die er mannhaft burchkämpfte, obschon er kaum auf Bersöhnung hoffte, weit entfernt von der Welt- und Zeitvergötterung, die er in voller Blüte stehen fah, erblickte er in der Gegenwart die Zeit eines stummen Weltgerichtes, in bem die Form ber Welt nicht in Wassersluten und in Flammen, sondern in sich selbst zusammenbreche. Ihm

-----

fehlte das freudige Vertrauen in die Rufunft der Welt, in die Erhebung der Menschennatur über bas ärmliche Bedürfnis und die niedrige Selbstsucht, ihm hinterließen die wechselnden Gindrucke bes Lebens, auch die freudigen, immer schwere Rätsel, die er zu lofen rang; seine starke und im innersten Kern lautere Empfindung hatte so gern in der Mitte ber Dinge verweilt, aber seine grüblerische Betrachtung trieb ihn immer wieder zum Anfang und zum Ende hin. Die Widerspruche und Schmerzen bes Daseins empfindet der Dichter tiefer, bem sich über ber Erbe kein Himmel wölbt, auf den er zuversichtlich hofft und ber boch von der tiefsten unauslöschlichen Chrfurcht für ein Ewiges. Unerforschliches erfüllt bleibt. So war hebbel weit entfernt vom Einklange mit ben lärmenden zeitgenöfsischen Bestrebungen, mußte in einsamer Singebung an bas, was er für poetisch und menschlich wahr, für künstlerisch notwendia erkannt hatte, seinen Weg verfolgen und mochte selbst benen nicht völlig Unrecht geben, die zwar anerkannten, daß in ihm die stärkste und eigentümlichste Dichterkraft ber Zeit erschienen sei, aber in bieser Kraft die beglückende und siegreiche Anziehung mißten, die in besieren Tagen oft bei weit schwächeren Dichtern wirksam gewesen war. Den reinsten Ausdruck seiner Natur fand Sebbel in der kleinen Anzahl seiner lurischen Gedichte, die die tieferen Stimmungen seines Inneren mit einer bei ihm feltenen, bann aber um so entschiedener fesselnben plastischen Anmut ausbrücken. Die Bilber aus ber bithmarsischen Heimat (Bubensonntag', Großmutter', Un Bedwig', ,Schau ich in die tiefste Ferne') erglänzen mit dem goldensten Strahl, der über die Freuden ber Armut fällt, die Lieber von seinen Jugendwanderfahrten, unter ihnen die prachtvollen ,Scheibelieber', Frühlingslied', Abenbgefühl', Der junge Schiffer' quellen aus der tiefsten Empfindung leuchtend hell empor. Dem Zauber Italiens huldigt ber Dichter in einer Reihe von wahrhaft schönen Gedichten, in benen die schwerer wiegenden Gebanken immer erft aus bem Schofe ber Stimmung geboren werden (Das Opfer des Frühlings', Das Mädchen nachts vor bem Spiegel', Stanzen auf ein sicilianisches Schwesternpaar'); in seinen Balladen, namentlich in benen, die einen einfach volkstümlichen Aug und Klang haben, wie Die Jungfrau', Liebeszauber', Der Beibeknabe', Schon Bedwig', "Das Bettelmädchen', "Das Kind', Die heilige Drei', "Gin bithmarsischer Bauer' offenbart sich, baß die tiefe, zwiespältige und schwerflüssige Natur bes Dichters sich ber bichterischen Frische und echten Naivität zu keiner Zeit völlig Auch in ben Gebichten, in benen Hebbel geheimnisvolle entfremdet hatte. Stimmungen offenbart, die ben Menschen überkommen, ber die Welt als ein Ganzes zu empfinden weiß und im endlichen Moment die Schauer der Unenblichkeit spürt, beispielsweise in bem "Nachtliebe" (Quellende, schwellende Nacht, voll von Lichtern und Sternen), in den Gedichten: "Dämmerempfindung", "Höchstes Gebot', "Zwei Manberer', "Auf die sixtinische Madonna', wandelt sich bas tiefe Sinnen bes Dichters in lyrisches Bild und lyrischen Klang. In zahlreichen anderen Gebichten besiegt Hebbel ben Zug zum Grüblerischen nicht so glücklich; ja der Kampf zwischen einer echt poetischen Aulage und ber

Neigung bes Dichters, ben poetischen Rahmen seiner Erfindung und Gestaltung gelegentlich zu gunsten ber Abstraktion zu sprengen, sett sich auch in bas epische Gebicht Mutter und Kind' hinein fort, das als Darstellung ber jedes andere Gefühl überwältigenden Mutterliebe ein echt poetisches Werk bleibt. Gin fürstlich reicher Hamburger Kaufherr und feine Frau, die das Kind und den Erben schmerzlich entbehren, geben in ebelster Absicht ein junges liebendes Bagr zusammen, das anderenfalls durch seine Armut von Trennung und Entsagung bebroht wäre, und bedingen sich bafür das erste Kind bieses Laares aus. Das Mäbchen Magdalena geht, um den Liebsten zu behalten und zu erhalten, auf biese Bedingung ihres Gluckes ein; ber jungen Mutter wird es, je näher bie Zeit herankommt, in der sie ihren Teil des Bertrages erfüllen soll, immer bänger zu Mute, immer klarer, daß sie sich von ihrem Kinde nicht trennen kann. Und es ist ergreifend icon empfunden wie dargestellt, daß dieselben Menschen, die zuerst, um dem Drucke und dem Grauen der Armut zu entgehen, um in der Beimat bleiben zu können, ein so bedenkliches Gelübde geleistet haben, nun um bes Kindes willen die härteste Armut, ja die Not freiwillig über sich nehmen und nach dem gefürchteten Amerika entfliehen wollen. Das Patricierpaar erkennt beim Verschwinden der beiden von ihnen Vereinigten, eine wie schwere Schuld sie in bester Meinung auf ihre Seelen gelaben haben. gelingt es ihnen, bas flüchtige arme Paar mit famt bem Kinde wieder aufzuspüren und großherzig ihrer Wohlthat die lette Weihe zu geben, indem sie auf das Entgelt bes Kindesopfers verzichten und bennoch an dem Sohne Christians und Magdalenens die Teilnahme der Liebe bewähren.

Die gewaltige bramatische Begabung Sebbels fam, wie die beutschen Bühnenverhältniffe sich inzwischen gestaltet hatten, ber Bühne bei bes Dichters Lebzeiten nur in beschränkter Weise zu gute. Allerbings verleugnete ber Dichter auch in seinen bramatischen Dichtungen nicht, daß er ben klaffenben Zwiefpalt zwischen einer ursprünglichen, auf fortreißende Darstellung markiger Menschengestalten, heißer und großer Leibenschaften gerichteten Energie und zwischen einer bis zum Duälerischen grübelnden, die Dinge feltsam zuspitzenden, die poetische Blüte und Frucht ihres feinsten Staubes beraubenden Reflexion in sich immer aufs neue zu überwinden hatte. Wo ihm dies am wenigsten gelang, wie in dem allzu überreizten burgerlichen Trauerspiele Julia', der sogenannten Tragifomöbie Ein Trauerspiel in Sicilien', in den Komöbien Der Diamant' und Der Rubin', in benen bie Absichtlichkeit und bie Lust am Verallgemeinern alles frische Lebensbehagen, alle echt komöbische Lust und Laune erstickt, da treten die Mängel Hebbels in so peinlicher Weise hervor, daß es einigermaßen begreiflich wird, warum oberflächliche und feindselige Beurteiler in Hebbels Poesie immer wieder das Gequälte, Ersonnene und Ergrübelte betonten. Auf anderer Höhe erscheint der Dichter in denjenigen seiner Dramen, wo die Größe und innere Macht bes Stoffes verwandte Saiten seiner großen Seele erklingen ließen und eine Wärme erweckten, die bas sprobe Erz seiner Natur durchglühte und in Rluß brachte. Schon in Dramen, wie

Genoveva' (mit ihrem unvergleichlichen ersten Afte), wie berobes und Mariamne', mit bem furchtbaren Spiegelbilbe einer sittlich entarteten Zeit, in ber mit bem Glauben bes Menschen an eine höhere Macht auch ber Glaube bes Menschen an ben Menschen geschwunden ift, in dem künstlerisch vollendeten, bis in die lette Einzelheit wunderbar durchgebildeten, obschon frembartigen Boraussekungen entwachsenben Trauerspiele Guges und sein Ring' macht fich Der hohe Ernst bes Dichters, ber Ginfat seiner ganzen Kraft bas geltenb. und Perfönlichkeit föhnt felbst mit den dunklen Problemen aus, durch beren Berkörperung Hebbel seiner eigenen Zeit bas Gesetz einzuschärfen suchte. In ben vollenbetsten seiner bramatischen Dichtungen ergriff Bebbel entweder volkstümliche Stoffe ober er hob die bürgerliche Tragodie, die seit Leffing und Schiller einer bedenklichen und ichonfärbenden Kleinlichkeit anheimgefallen war. auf bie Stufe erschütternber tragischer Notwendigkeit. In bem Jugenbmeisterftucke Hebbels: Rudith' gelang es ihm, bem altbiblischen epischen Stoffe einen großen, bramatischen, menschlich ergreisenden Konflikt abzugewinnen und in den Bolksscenen zu Bethulien bas altjübische Wesen mit ber gangen Macht feines Gottesglaubens lebenbig vor Augen zu stellen. In der Tranodie Aanes Bernauer' traf er ben echten Ton biefer mittelalterlichen Liebes- und Stanbestragodie, als hatte sich seine Phantasie von jeher an der Volksballabe genährt; er erfaßte auch mit fester Sand ben Konflikt ber Leibenschaft, die nur nach sich felbst und ihrer Befriedigung fragt, mit der außeren Ordnung ber Welt, bie in ber fräftig ebeln Gestalt bes Herzogs. Ernst von Bayern verförpert Aber er vermochte freilich nicht, biefe boch immerhin menschlich gebrechliche Ordnung als gleichberechtigt mit ber tiefsten, alles Menschenbasein durchdringenden und beherrschenden Naturgewalt erscheinen zu lassen. In der mächtigen Trilogie Die Nibelungen' unternahm Bebbel die Gestaltung ber dramatischen Elemente, die bas große, mittelalterliche Gedicht unzweifelhaft einschließt. Hebbel felbst bekannte: 3ch habe die Fabel, die Charaftere und bie Situationen entlehnt und bin mit einem Uhrmacher zu vergleichen, ber ein vortreffliches, altes Uhrwerk von Spinneweb und Staub gefäubert und neu eingerichtet hat'. Traf dies nun keineswegs zu, hatte vielmehr ber Dichter, um für seine Trilogie (bas Borfpiel: Der gehörnte Siegfrieb' unb bie beiben Tragobien: "Siegfrieds Tob' und "Ariemhilbens Rache") ben bramatischen Aufbau, bas Gegenüber von Spieler und Gegenspieler zu gewinnen, Ariemhild und hagen in ben Mittelpunkt zu rücken und sie zu hauptträgern feiner Sandlung zu machen, mußte Sebbel ferner dem im Nibelungenliede porhandenen, aus besien früher geschilberten organischem und jahrhundertelangem Wachstume herstammenden Nebeneinander heidnischer und driftlicher Elemente bie Bedeutung von unversöhnlichen Gegenfätzen leihen und das Ringen ber heibnischen Empfindung, die des Herzens innerstes Gelüste losläßt, mit ber von ber driftlichen Lehre geforderten Selbstüberwindung als das burchgehende Ringen zweier Beltmächte, von benen das Christentum die ftarkere und schließlich die siegende ist, darstellen, so bewährte er doch überall

bie tiefste Pietät vor bem Weien und bem Geiste bes gewaltigen Gebichtes, an bas fich feine Schöpfung anlehnte. Der älteren Gestalt ber Sage nähert sich Hebbel nur in ber Auffassung bes Charafters ber Brunhilb — im übrigen hält er sich an das Nibelungenlied. Die das gewöhnliche menschliche Maß überragenden Gestalten bes alten Nationalepos mußten gerade nun biefen Dramatiker mit seiner nordischen Phantasie ungewöhnlich anziehen, und man fühlt, daß sie in ihm wieder lebendig geworden sind und eine Külle neuer Rüge erhalten haben, die mit dem Urbilde nicht in Wiberspruch stehen und für die dramatische Belebung notwendig waren. Daß Sebbel die erschütternde Tragobie ber Kriemhilbe, die in ihrer Liebessorge unwissentlich Siegfried an Hagen verrät und ichon an feiner Leiche ben furchtbaren Rachegebanken faßt. bem sie im letten Teile sich selbst, ihr Haus und einen großen Teil ihres Volkes opfert, besier gelang als die Schilberung ber helbenhaft-freudigen Raivität bes ftarken Siegfried, wird niemand wunder nehmen, ber fich mit ber Eigenart bes Dramatikers vertraut gemacht hat. Der Erfolg, ben Hebbel mit seinen Nibelungen' errang (sie brachten ihm noch auf bem letten Krankenlager ben von König Wilhelm I. von Preußen gestifteten großen Schillerpreis und behaupteten sich trot allem, mas ber herben und machtigen Tragit biefes Werkes entgegenstand), war ein Zeugnis mehr für den wachsenden Anteil an ber großen Bergangenheit unferes Bolfes, mit welcher Stoff und Stimmung ber neuen Schöpfung unlöslich zusammenhingen, bekundete aber zugleich bie stille Gewalt, die der echte und tiefe Sinn in der Kunft, felbst in schlechten Zeiten, noch ausübt. — Sebbels bürgerliches Trauerspiel Maria Magdalena' ist nach Aufbau, Kunst ber Entwicklung, Energie ber Charakteristik, Schärfe und Schlagfraft ber knappen Profa, in ber bie Dichtung ihrem Grundcharafter gemäß gehalten ift, eines ber wenigen, gang in sich abgerundeten, vollendeten Meisterwerke ber neueren beutschen Dichtung. Nie zuvor waren die furchtbare Enge und Berkummerung, die sich mit ber ehrenhaften und in die Ordnung ber Welt voll ergebenen Armut und burgerlichen Arbeitsfreudigkeit, ber fteifnadige Hochmut, ber sich mit bem Gefühle ber moralischen Verantwortlichkeit, die graufame Unbarmherzigkeit, die sich mit einer vermeintlich gottesfürchtigen und driftlichen Empfindung verschmelzen können, in so erschütternder Deut= lichkeit vor Augen gestellt worden, als in dieser, im Saufe des braven Tischlermeisters Anton svielenden Traabbie. Alle Kunft und Gewalt bes Dichters vermag nun allerdings die widerwärtige Empfindung nicht aufzulösen, die aus einem vor dem Beginne der Handlung liegenden sittlichen Fehltritt der Seldin Klara, der Tochter Meister Antons, erwächst. In der Verkümmerung ihres Lebens ist diese ein Verlöbnis mit dem nichtswürdig gemeinen Schreiber Leonhard eingegangen, und in einer Aufwallung ihres vom Bater ererbten Hochmutes hat sie sich dem ungeliebten Liebhaber ganz hingegeben und erscheint von dem Augenblick an in rettungslosen Untergang verstrickt, wo wir mit bem ärmsten Mädchen zugleich die mahre Natur bes bürgerlich-tüchtigen Leonhard erkennen, in bessen Gemüt Abgründe liegen, die nach Platens Wort tiefer als

437 1/4

bie Hölle sind. Kein Hörer und Leser kann sich dem großen Eindruck der Tragödic entziehen, die mit eherner zwingender Notwendigkeit der letzten Katastrophe zueilt; doch wird auch keiner dem Dichter selbst widersprechen, der gerade mit Bezug auf "Maria Magdalena" zugestand, daß auch die reissten Früchte seines Talents einen bittern Beigeschmack hätten, daß man den steinigen Boden, auf dem der Baum gewachsen, und das naßkalte Wetter, in dem die Früchte gereift seien, verspürte und gleichsam nachschmeckte. Der ungeheuere Unterschied einer Zeit, die ihre Dichter in lichtere Regionen hebt und sie auf den Fittichen einer mächtigen Begeisterung oder auch nur einer kräftigen Lebensfreude trägt, und einer Zeit, die die poetische Begabung, die auf Wahrheit gestellt ist, in die dunkelsten Tiesen des irdischen Lebens lockt, ihr Gemüt mit der Not und den Härten des Alltags belastet und das eingeborene Schönheitsgefühl schwer bedrückt, wird aus Hebbels bürgerlichem Trauerspiel die zum Schmerzlichen klar.

Daß hierbei noch unendlich viel auf Naturell, Schickfal und Bildungsrichtung ankommt, daß jedoch ber Dichter, ber ben Tiefen bes Lebens und bes Leibens auf Seitenpfaben ausweicht, barum nicht ber größere ift, belegt gleich berjenige Dichter, der mit Bebbel beinahe gleichzeitig (um 1840) in die Litteratur eintretend, mit ihm die Geburt auf nordbeutschem Boben gemeinfam hatte, im übrigen jedoch geradezu als ein Gegenfüßler bes bithmarfischen Dichters angesehen werden barf. Emanuel Geibel aus Lübeck 77 (1815 bis 1884) war unter allen beutschen Lyrifern bieser aanzen in Rebe stehenden Periode ber, bessen Gebichte in die weitesten Kreife einbrangen, ber, namentlich nach bem Jahre 1848 und bis zur Wieberaufrichtung bes Deutschen Reiches, ber poetische Sprecher für Wünsche, Stimmungen, Empfindungen von Sunderttaufenben blieb. In Geibel erschien wieder einmal einer jener Dichter, die von der Nachempfindung des vergangenen Schönen zu einer gewissen selbstständigen, wenn ichon eklektischen Poesie reifen. Geibels poetisches Talent empfing feine erste Nahrung im geistlichen Baterhause; ber driftliche Lebens= odem und die gläubige Gesinnung bieses Hauses verbanden sich mit den frühesten Regungen seiner Phantasie und seinen jugendlichen Empfindungen ben Kämpfen und ber Sehnsucht ber Zeit gegenstber. So ward er in ber Beriode des philosophischen, politischen und sittlichen Radikalismus der Poet einer völlig entgegengesetzten Anschauung, die insofern eine konservative heißen konnte, als Geibel ein lebendiges, ja leibenschaftliches und tiefes Gefühl für alles Eble ber feitherigen Welt, ber Vergangenheit, in sich trug, und wiederum nicht konfervativ im beschränkten Parteisinn mar, ba ber Dichter mit gläubigem Bertrauen einer schöneren und besseren Bufunft feines Bolfes entgegenlebte. Durch seine Begabung und seine Kunstüberzeugungen völlig davor geschütt, in ber Tenbenzpoesie aufzugehen, entzog er sich ben berechtigten Forberungen bes Tages keineswegs; soweit er eine wahrhafte Empfindung, eine tiefere nationale Sehnsucht in der politischen Bewegung erkannte, soweit ward er, wie feine Beroldsrufe' erweisen, in Wahrheit ihr poetischer Berold. Immer jedoch blieb es nur ein kleiner Teil seiner Gebichte, mit benen er sich ben politischen Dichtern auschloß; er nahm an ben Kämpfen ber Zeit teil, wie einst Walter von der Bogelweide, der in mehr als einer Beziehung als ein Vorbild dieses vaterländischen Dichters und Minnefängers unserer eigenen Tage erscheint. Die Jugendlyrik Geibels wirkte durch ihren musikalischen Reiz, ben schlichtinnigen ober träumerischen Liebton, ber meist ein Nachhall ber uralten Weisen bes beutschen Bolksliedes war. Selbst bie Formfreude bes jugendlichen Poeten batte einen naiven, kindlichen Bug, ber frische Enthusiasmus, mit bem er in bas Leben hineinschritt, in die Natur hineinblickte, mußte vor allem jugendliche Gemüter berühren und ergreifen, und die erste Sammlung ber Beibelschen Gebichte, die in der That nur wenige gedanklich tiefere und lebensvollere Gedichte enthielt, fand um ihres Wohlflangs, ihrer bestrickenden Rhythmen und ihrer sprachlichen Anmut willen hauptsächlich ben Beifall jugendlicher Kreise: sie wurden allem Widerspruch der Kritik zum Trot volkstümlich, und Geibel mußte sich als ber Backsichlyriker ober Sekundanerlyriker vielfach verhöhnen lassen. Wie rasch er über diese Anfänge hinauswuchs und, sich vertiefend und reifend, eine ber anziehenbsten Dichtergestalten ber Zeit wurde, erwiesen schon seine "Juniuslieber' und noch mehr bie "Neuen Gebichte", zwei Sammlungen, in benen neben ben tiefen, innigen, vollen Tönen' (S. 480) auch der gedankenreiche Ernst und die Plastik lebendiger Gestaltung zu ihrem vollen Recht famen. Durch bie lyrischen Gebichte beiber Sammlungen glänzt ber goldene Wiederschein erfahrener und erlebter Leiden; von den Wanderliebern ber Juniuslieber bis zu bem ergreifenben, ber Erinnerung an Geibels früh geschiedenes Weib Aba gewihmeten Liedercuklus, steht eine ganze, eigenartige, vom Glud gehobene, vom Schmerz geläuterte Perfonlichkeit hinter biefen Leibenschaft und Herzensunruhe, Jubel und Bangen löfen sich Gedichten. gleichmäßig in reine Harmonie auf; bas individuelle Gefühl bes Dichters findet immer den Ausbruck, der nicht sowohl ein allgemeiner ist, als allgemein wirkt. - Bon ber Lyrif aus erhebt sich Geibel zum lyrifchepischen Gebicht, zum historischen Bilbe, in bas er eine unmittelbare Gewalt subjektiver Empfindung Der Enklus Der Troubabour', bas icone prophetisch-patriotische Gebicht Gine Septembernacht', beffen Vollgehalt erft ein Gefchlecht empfinden kann, das wieder deutsche Kriegsschiffe bie Meere befahren und die beutsche Flagge die Offee beherrschen sieht, Der Tob des Tiberius', Der Bildhauer bes Habrian', Die Sehnsucht bes Weltweisen', Omar' und eine Reihe anderer Gebichte, in benen Geibel bas tiefere Leben seines Geistes in poetisch-historischen Gleichnissen offenbart, tragen ein Gepräge bes Bleibenben, Unvergänglichen fo aut wie die schönsten Inrischen Gedichte bes Poeten, zu benen sich vereinzelte Nachklänge noch in seinen "Spätherbstblättern' finden.

Als Dramatiker versuchte sich Geibel mit der Komödie "Meister Andrea", die nach einer altitalienischen Novelle bearbeitet wurde und einen tollen Schwank wiedergiebt, in dem übermütige Gesellen den vortrefflichen, aber dicken und geistig schwerfälligen Bildschnitzer Andrea glauben machen, daß er ein völlig

137

anberer, daß er fogar ein Meister ber ihm verhaften Tonkunft sei, babei aber gewaltig ben Kürzeren ziehen und einer schlecht bevormundeten Schönheit zum Besit ihres Geliebten verhelfen. Der Ton bes berben Schwanks wurde hier allzusehr ins Feine, Ammutige, kunstlerisch Sble umgestimmt, um die volle Wirkung zu thun. Als Tragobienbichter ichuf Geibel, außer einem ziemlich unreifen und von ihm felbst aus ber Gesamtausgabe seiner Dichtungen ausgeschlossenen Trauersviel "König Roberich", die beiden Tragödien "Brunhild" und Cophonisbe'. Im Gegensat zu Gebbel, ber mit bem alten Stoffe auch bie Bunder ber Sage, die urwüchsigen Gestalten, in benen Naturmächte verförpert wurden, und das Riesenmäßige und Übergewaltige der miteinander ringenden Leibenschaften in seine bramatische Gestaltung hinübernahm, suchte Geibel in seiner Brunhild' ben Stoff ber modernen Empfindung anzunähern und die rein psychologischen Konflikte aus dem Zusammenhange des Ganzen zu lösen. Er rückt barum die Borgeschichte Sieafrieds wie Brunhilds in ben Hintergrund ber Vergangenheit. läßt fein Drama am Morgen nach ber Doppelhochzeit Gunthers und Siegfrieds anheben und führt es über die frevelvolle nächtliche Besiegung Brunhilds durch Siegfried an Gunthers Statt, über die Berftridung, bie aus Brunhilbs geheimer Liebe zu Siegfrieb, aus Hagens armseligem haß und bem verhängnisvollen Streit der königlichen Frauen erwächst, bis zu Siegfrieds Ermordung und zu dem in feinem Sinne richtigen Ende, bem Selbstmord Brunhilbs an ber Leiche Siegfrieds. Liebe und Haß. Born und Eifersucht, die großen bewegenden Leidenschaften ber Sage und bes Liebes, fehlen natürlich auch in biefer bramatischen Gestaltung nicht, aber sie erscheinen viel zu abgedämpft, zu weich, das schönste Motiv von Sagens Groll und Ingrimm gegen Siegfried, die blinde Treue für bas Königshaus, bem er bient, tritt bebenklich hinter felbstische Gehäfsigkeit zurud, bie eherne Starrheit der Gestalten und Situationen, gegen die sich die moderne Empfindung freilich sträubt, ist allzusehr gemildert und der kühleren Auffassung, der Berständigkeit des heutigen Geschlechts bedenklich angenähert, ohne darum Fleisch von beffen Fleisch zu werben, ber bamonisch gewaltige Zug, aber auch bie helbenhafte und herbe Jugendfrische, die durch alle alten poetischen Fassungen ber Sage hindurchgeben, geradezu verwischt. Im einzelnen bewährt Geibel bann wiederum ein wunderbar feines Nachempfinden gewisser Einzelheiten bes Stoffes. Auch die Tragodie Sophonisbe' erweist den künstlerischen Sinn, aber keine eigentliche bramatische Kraft bes Dichters.

Zu den Dichtern, die im Sinne Geibels von der Nachempfindung und Nachdichtung der älteren Poesse zur selbständigen Dichtung gelangten, gehörte auch Gottfried Kinkels aus Obercassel bei Bonn (1815—1882), der auf persönliche Schicksale, auf seine Teilnahme an den revolutionären Erhebungen der Jahre 1848 und 1849 und sein späteres Flüchtlingsleben in London hin, oft genug zu den poetischen Bertretern einer idealen Demokratie gerechnet wird, während, sein mißlungenes Drama "Nimrod" ausgenommen, sich eigentlich revolutionäre Elemente in seiner Poesse nicht geltend machen. Kinkels Lyrik,

bie sich in den beiben Sammlungen seiner Bedichte' von 1843 und 1868 barstellt, tont vielfach in ben Beifen und lebt in ben Stimmungen, bie von alters her als die allgemein poetischen gelten. Aber biese Beisen sind boch jederzeit von einem eigenen Klang burchbrungen, in die überkommenen Stimmungen fließt ein Tropfen aus bem Quell verfönlichster Empfindung. Abendlieber Kinkels, bie Elegieen an Johanna', find Proben hierfür. jektiver erscheinen die Gelegenheitsgedichte, in benen ber Poet entscheibenbe Momente seines Lebens zusammenfaßte, wie ber prachtvolle Gruß an mein Weib' (1843) und bas Gebicht Bon ben achtzehn Gewehrmäulern' (1849). bas er in Voraussicht bes Tobes burch Pulver und Blei in ben Rastatter Rasematten ichrieb. Im ganzen bekunden die Kinkelschen Gedichte eine glückliche Natur, beren rheinische Frische, beren elastischer Lebensmut auch mit ber zu breiten Wortfülle einzelner Gedichte verföhnt. Bon besonderem Wert und ben Kern bes eigentlichen Talents Kinkels bloklegend, find die kleinen epischen Bilber, wie Scipio', Dietrich von Bern' und die poetische Erzählung Ein Schickfal'. Die leichte Sicherheit feiner Begabung bethätigte ber Dichter in drei zu verschiedenen Zeiten entstandenen kleinen Gpen Otto ber Schüt. Der Grobschmied von Antwerpen' (Quintin Massys) und "Tanagra", von benen bas erstgenannte ziemlich volkstümlich wurde, bas zweite und britte inbes tieferes Leben und reifere künstlerische Ausgestaltung aufweisen. Der gluckliche Wechsel von rasch erzählender und ruhig verweilender, breitschildernder Vortragsweise, das leise, boch wirksame Anschlagen aller Stimmungen, die oft ein einziger Bers glücklich erfassen kann, bas Gleichmaß bes Ausbrucks find gleichsam überlieferte Borzuge biefer Gvif mit Inrischem Anhauch.

Unter den wenigen Prosadichtungen Kinkels ragt die rheinische Geschichte Margret' hoch hervor und ist der einzige, allerdings entscheidende Beweis für das novellistische Talent dieses Poeten. Ein eigentümlicher Borgang, ein ungewöhnliches Schicksal, das ein getrenntes und doch im innersten noch zusammengehöriges Liedespaar unter erschütternden Umständen wieder zusammensührt und vereint, wird in dieser Novelle mit energischer, schlichter und wirksamer Lebendigkeit vorgetragen; die beiden Charaktere, um deren Liede, Schuld und Trennung, Prüfung und Wiedervereinigung es sich handelt, erkennen wir die in die letzten Tiesen der Seele. Die Erzählung selbst, mit so raschem Sang sie vorschreitet, össnet Ausblicke nach allen Seiten; die Schlußsituation, das Wiederzusammentressen Nikolas und Margrets im winterlichen Zitterwald und vor den Wölsen, enthält eine Fülle ursprünglichster Poesie und gehört zu den poetischen Ersindungen, die sich, einmal gelesen, niemals wieder vergessen lassen.

Lediglich als lyrischer und Ballabendichter gewann ein junger, früh geschiedener schlesischer Poet, Morits Graf Strachwitz aus Peterwitz (1822 bis 1847), einen Platz unter den Talenten, die von der Mitte der vierziger Jahre an alle Ledenskreise, in denen man allmählich der ausschließlichen Tendenzlitteratur müde wurde, für unmittelbare und volle Poesse wieders

zugewinnen suchten. Strachwitz schien sich in seinen Anfängen mit heißblütigem, jugendlichem Ungestüm wider den nüchternen Nützlichkeitsgeist und die bübische Frechheit der angeblich Beitgemäßen', den konservativen Tendenzdichtern zu gesellen; er stellte eine allzu bewußte und herausfordernde Ritterlichkeit, die nicht rein poetisch wirken konnte, der schachernden und krittelnden Zeit gegenüber:

So enblos ist kein Wasser nicht, So bicht kein Waldgeslecht, Man sindet drinn' ein Gaunergesicht, In das man spucken möcht';

er fühlte sich eins mit dem Naubjunker, den die Nürnberger nicht henkten, sie hätten ihn denn; er trotte den Herweghschen Reiterliedern mit anderen, in denen die gleiche undestimmte Kampflust tobte, wenn sich auch erraten ließ, daß der Erwachende' andere Feinde vor Augen hatte als der Zebendige'; er forderte die jüngsten Größen der Litteratur, die er nicht undezeichnend Zwitter vom Roue und vom Propheten' nennt, zur Fehde heraus. Aber nicht diese Gedichte sind es, die Strachwig' Namen ein halbes Jahrhundert erhalten haben, sondern die prächtig leidenschaftlichen und doch so keuschen Liedeszgedichte, deren schönste sich zu echten Liedern verklären, Liedern wie Meereszabend', Die Rose im Meer', aus denen eine wundersame Innigkeit hervorzleuchtet, die hymnenartig feierlichen Gedichte voll patriotischen Stolzes, unter denen Germania' den ergreisendsten Ton anschlägt:

Daß dich Gott in Gnaden hüte, Herzblatt du der Weltenblüte. Völkerwehre, Stern der Ehre, Daß du strahlst von Meer zu Meere, Und dein Wort sei fern und nah Und dein Schwert, Germania!

endlich bie markigen, ben echten Balladenton treffenden Nordlandsgedichte (Ein Faustschlag', Helges Treue', Das Lied vom falschen Grafen', Rolf Düring') und jene anderen Balladen, wie Das Herz von Douglas', Hie Welf' und Die Jagd des Moguls', in benen die frische Phantasie und die Macht des Ausdruckes den Leser mit fortreißen. An Strachwiß scholsen sich später noch einige Balladendichter an, die gleich ihm in Platens Schule ihren Bersen eine gewisse Bollendung zu geben gelernt hatten, deren Phantasie aber nicht die Kraft und deren Grundton nicht den lyrisch-musikalischen Zauber bewährte, die bei dem jungen schlesischen Dichter wirksam gewesen waren. Hier sei an Hugo von Blomberg so (1820—1871), an Wolfgang Müller von Königswinter 181 (1816—1873), an Bernhard Endrulat 22 (1828—1886) erinnert; die Namen verwandter Dichter ließen sich um Dutzende vermehren, denn nicht nur die gebildete Sprache, die für uns dichtet und denkt, sondern auch eine gewisse rasche Beweglichkeit der rückwärts schauenden Phantasie und der

historischen Erinnerung wurde im Laufe biefer Periode mehr und mehr zu einem Allgemeingut.

Willig überließen die Nachzügler des jungen Deutschlands, die in den vierziger Jahren, ja bis in die fünfziger Jahre hinein, neben ber periodischen Breffe einen guten Teil ber Belletristif beherrschten, Die Lyrif und ihre kleinen Nebengebiete, willig auch bas ideale Drama, bas ber realen' Buhne fremb blieb, ben Dichtern. Da sie bie reinen poetischen Formen für Überreste einer abgelaufenen Kulturepoche erklärten und vielleicht auch hielten, wäre es ihnen gemig gewesen, im ausschließlichen Besitz ber poetischen Prosa zu bleiben und in den Formen des Schauspiels, der Erzählung und des Romans, den Lieblingsformen der rastlos beweaten, rastlos nach Wechsel verlangenden Lesewelt, jede höhere künstlerische Darstellung unmöglich zu machen. Die Gefahr lag nahe, daß die deutsche Litteratur zwei Gattungen von Bertretern erhielt, von benen die eine im Bollbesit der künstlerischen Formen, der poetischen Überlieferung sich ben Eindrücken bes Lebens absichtlich entfrembete und damit ber Erstarrung einer akabemischen Dichtung näher und näher kam, während die andere, Rohstoff zu Rohstoff häufend, ber poetischen Bergeistigung wie ber Bollenbung und inneren Macht bes sprachlichen Ausbrucks kalt und gleichgültig gegenüberstand und bereit war, die beutsche Nationallitteratur, die sie ber Periode bes Epigonentums zu entrucken trachtete, in eine Periode bes Banausen= und Barbarentums binüberzubrängen.

Blüdlicherweise traten seit bem Beginn ber vierziger Jahre auch auf bem Gebiete ber Erzählung und des Romans einzelne Talente hervor, in denen neben bem poetischen Antrieb das Bewußtsein lebendig war, unter welchen Bedingungen diefen ihrer Natur nach stofflichsten, vergänglichsten Formen der Poesie ber Stempel ber Dauer aufgeprägt werden könne. — Mitten unter ber Herrschaft der Tendenzlitteratur, jum Teil ihr zugeneigt und mit gewissen nun schon vergeffenen Schöpfungen seines beweglichen Geiftes mit ihr verfnüpft, entwickelte fich ein fraftiges Talent, eine gefunde Natur, beren poetisches Vermögen an der Größe ihrer Aufgaben wuchs, zu einem bedeutenden historischen Wilibalb Alegis 38 aus Breslau (mit feinem bürgerlichen Romandichter. Namen Wilhelm Häring, 1798—1871) erschien in seinen poetischen Bährend bes Jahrzehnts zwischen Unfängen noch als Schüler ber Romantik. 1830 und 1840 wurde seine Vielseitigkeit von den Versuchen und Anläufen auch der jungdeutschen Schriftsteller angezogen. Aber schon 1832, im Todesjahre Goethes, hatte er mit dem Roman Cabanis' das Gebiet betreten, auf dem er seine eigenste Natur bewähren konnte und zu dem er seit 1840 mit gesammelter Kraft und in einer ganzen Folge von historischen Romanen mit Unter- und hintergrund der brandenburgisch-preußischen Geschichte zurücksehrte. Nach einer üblen Gewohnheit, die aus ben Zeiten der Unselbständigkeit unserer Litteratur herstammt, wurde W. Alexis oft als ber beutsche Walter Scott bezeichnet. Beffer hätte man gefagt, daß er für Nordbeutschland und namentlich für Preußen, für die Mark Brandenburg, aus der Preußen hervorgewachsen

ist, eine aleiche Bebeutung habe als Walter Scott für Schottland und Eng-Bieht man in Betracht, baß Scott mittelft einer reichen Sandlung, lebendigen Wechsels von Situationen und Gestalten, meist nur das Außere historischer Borgänge, das Außere von Lebensläufen und Menschenchgrakteren barstellt, daß er zwar die außerordentlichste Manniafaltiakeit der Gestalten auf= weist, aber höchst selten seine Gestalten sich bedeutsam entwickeln und innerlich verändern läßt, so darf man Wilibald Alexis, der psychologisch tiefer ist und fogar mit Vorliebe feelische Prozesse barstellt, ben Vorzug vor bem Schotten geben. Anberseits erreicht haring letteren in Bezug auf Frische ber Phantasie, echte Lust bes Fabulierens, poetische Leichtigkeit bes Vortrages nicht; es ist gleichfam etwas von ber ichweren Rähigkeit, ber fargen Schweigfamkeit seiner markischen Menschen, etwas von ber eintönigen Natur bes Lanbes und Bolkes, bie er schilbert, in die poetischen Darstellungen selbst übergegangen. Auch Wilibald Aleris gelang es immer nur in ben besten Kapiteln feiner besten Schöpfungen, bie Fülle historischer Erinnerungen, genauer Kenntniffe ber Zeitumstände, Zeitanschauungen und Zeitsitten, die er in sich trug, vollständig in warmes Leben zu verwandeln; vielfach kämpft er mit den aus der Gattung unmittelbar entfpringenden Schwierigkeiten und trägt felbst, wo er sie besiegt, einige Narben profaischen Berichts oder erläuternden Dreinsprechens. Doch heben biese Mängel die volle Wirkung der historischen Romane des Dichters nicht auf: der Kern lebendiger Anschauung und poetischer Stimmung in ihnen ist echt und stark genug, um der raschen Vergänglichkeit, der die Produkte der Erzählungslitteratur so leicht anheimfallen, längeren Wiberstand zu leisten. Alexis' Romane gingen aus bem Gefühl tiefer Heimatliebe, patriotischen Stolzes auf bas Emporwachsen bes branbenburgisch-preußischen Staates, aus bewußten und unbewußten Überlieferungen hervor, mit benen sich eine rege Phantasie, frische Lust an der verborgenen Poesie eines rauhen und mühevollen Lebens verband. Der ber Zeit nach am weitesten in die Vergangenheit guruckgreifende Roman Barings, Der falfche Walbemar', enthält in ber Berfon bes (angeblich) wieder auferstandenen Markgrafen, in der leidenschaftlich-rührenden Liebe bes Helben zur Mark und ihren Bewohnern eine schöne Verkörperung ber Empfindung, mit ber ber Boet feinem fproben Stoff gegenüberstand. Und auch das ist nicht zufällig, daß er diesen Stoff niemals ganz und frei zu bewältigen, in lebendige Dichtung umzuwandeln vermochte, als wo er ben humor zu hilfe nahm, ber, wie er bas geistige Salz im Bolksbafein ber nordbeutschen Stämme ist, auch viele Situationen und Figuren bes in Alexis' Romanen poetisch bargestellten Lebens erst erquicklich, ja gerabezu erst genießbar madte.

Die Handlung bieser märkischen Romane Härings entstand frei und zwanglos, wie den Verfasser eine Zeit und die in ihr obwaltende Idee oder eine Gruppe von Gestalten fesselte; sie stellen, chronologisch geordnet, die Entwicklung von Land und Volk dar, aber sie sind von Haus aus so wenig als eine Einheit gedacht und an der Hand chronologischer Ordnung ausgestührt als

Chakespeares bramatische Historien. Der Roman aus ber Reit Friedrich Wilhelms I. und Friedrichs II. Cabanis' war der älteste, der am Lebens= abend bes Großen Kurfürsten spielende Roman Dorothea', beiläufig von allen ber minbest erfreuliche, ber lette Bersuch bes Dichters auf biesem Gebiete. Dazwischen lagen bann, historisch burch weite Zwischenräume getrennt: Der falsche Walbemar', Der Roland von Berlin', Die Hosen bes herrn von Bredom', Ruhe ift die erste Bürgerpflicht' und Jfegrim', von benen nur bie beiben lettgenannten in Bezug auf Zeitfolge und Zeitschilberung unmittelbar zu einander gehören und gleichsam zwei Sälften einer Rugel bilben. Zwei bebeutende Wendungen in ber märkischen Geschichte bes Mittelalters: ber Übergang der Mark von ihrem alten askanischen Dynastengeschlecht an frembe Herrscher und damit zunächst an gesetzlose, wuste und robe Auftande, der vergebliche Versuch einer herstellung ber besseren Tage burch ben falschen Walbemar', ben Alexis nicht, wie ein Teil ber neueren historischen Kritik, für ben echten letten Fürsten aus bem askanischen Haufe hält, bem er aber eine Innerlichkeit-verleiht, die ihn bem echten beinahe gleichstellen foll, und bann im Roland von Berlin' die erste gewaltige Wirkung der Hohenzollern, die Besiegung ber anarchischen Stäbteherrlichkeit zu Gunften bes Ganzen, geben ben Stoff für bie am weitesten zuruckführenben Romane bes Dichters. Es folgt ber kampf- und brangvolle Übergang des Mittelalters zur Neuzeit in dem Doppelromane Die Hosen bes herrn von Bredom'; bie Unheilszeit vom Ende des siebzehnten Jahrhunderts in Dorothea'; die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, in der Friedrichs des Großen Thaten vollführten, was Friedrich Wilhelm I. vorbereitet hatte, in Cabanis': ber Gingang bes neunzehnten Jahrhunderts mit bem Verfall und Zerfall bes preußisch-friedericianischen Wesens in Rube ist die erste Bürgerpflicht' und die Erneuerung dieses Wefens in den Trübsalen ber Fremdherrschaft und den läuternden Flammen des Befreiungskrieges im Riegrim'. Die Mannigfaltigkeit ber handlungen, ber Schickfale und ber Menschengestalten, benen wir in biefen Romanen begegnen, entspricht ber Berschiebenheit ber Zeiten und ber historischen Bedingungen, aus denen sie hervorwachsen. Gleichwohl fällt eine Art Einheit in biefen so weit auseinanderliegenden Erzählungen auf, die keineswegs die Einheit einer litterarischen Manier ober die gezwungene eines abstrakten geschichtsphilosophischen Gebankens ift, vielmehr bafür zeugt, bag ber Dichter ben Grundfern und bie unter allen Wandlungen ber Zeiten sich gleichbleibende Gigenart ber märkischen Menschen ergriffen und wiedergegeben hat. In biefer Hervorkehrung bes tiefsten sich gleichbleibenden Wesens eines fraftvollen und gaben Menschenschlages liegt eine gefunde Wahrheit und boch ein geheimer Zauber. Der Knecht, ber in ben Sosen bes herrn von Bredom' die Schläge bes maderen Ritters Göt in Empfang nimmt, und jener, der im Sfegrim' ben Hofmarschall von Quilow und ben jungen Kandidaten dem Gute des tropigen Wolf von der Quarbig burch Sand und Riefernwald entgegenführt, sind burch brei Jahrhunderte getrennte und bennoch innerlich gleiche Naturen; ihre Lebensbetrachtung entfpricht ber Breite ihres Rückens, ber Stärke ihres Nackens. Das Gleiche gilt aber auch von ben Menschen, beren Bilbung und höhere Lebensstellung augen= fälligere Unterschiede bedingt. In ben Junkern aus ben Tagen Joachims I., ben Offizieren bes großen Königs und benen ber bösen Zeit nach Jena und Auerstedt zeigt sich ein verwandter Zug, das eigentsmliche Ineinanderspiel von energischer Thatkraft und verborgener Gemütsweichheit, von troßigem Egoismus und einer leibenschaftlichen Opferfähigkeit. Die Besonderheit, die das allgemeine beutsche Wesen hier in ber Mischung mit ben flawischen Stämmen. im Rampfe mit Sand und Sumpf, mit Wasser und Nebel angenommen hat, die allmähliche Wiederverbindung dieser Besonderheit mit der großen deutschen Entwicklung, alles wandelt sich dem historischen Romandichter zu gahlreichen Gestalten mit lebendigem Obem. Auch die Schilderung bes Landes ift eine meisterhafte. Die natürliche Karabeit des Bobens und die geringe Kultur der Mark in den Tagen des falschen Walbemar wie in jenen späteren, wo die verschworenen Junker dem Kurfürsten Joachim in der Zauche auflauern, die gesteigerte im Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts, aus ber bennoch bie urfprüngliche Rauheit und Dürftigkeit immer wieder herausschaut, sind meisterhaft vor Augen gestellt, und ohne jedes ungehörige Überwiegen von Schilberung werden wir voll in die Natur hineinversett, in der biese Menschen atmen und wirken. Die enblosen Seiden, die Bälber an ben stillen Binnenseen, die Ploore und Brude, die schmucklosen Dörfer und die Ackerburgerstädte, die Gutshöfe, die einfachen Schlösser find so gut wie die großen Städte im Lande, Berlin und Köln an der Spree und Frankfurt an der Ober, die Schauplätze der Erzählung; eines wie das andere erscheint, ber Wirklichkeit entsprechend, in fräftiger, fatter, wenn auch nicht leuchtender Farbenfülle gemalt. Wilibald Alleris hat tief in alle diese Landschaften wie in die Menschen, von denen sie einst belebt waren und jest belebt sind, hineingesehen, nicht als ein Korscher, sondern als ein Dichter; seine Einbildungsfraft hat die taufend unsichtbaren Fäben, die sich von der Bergangenheit zur Gegenwart ziehen, ergriffen, hat taufend zerriffene wieder angefnüpft und zu einem schimmernden Gewebe verbunden. Er hat die alte Zeit in die neue hereingezogen, hat die Gestalten ber Bergangenheit so frisch und unverkünstelt vor uns hingestellt, daß wir meinen, ihnen ins Antlit schauen, ihnen die hand reichen zu können. es bedarf nur eines Bergleiches seiner historischen Romane mit anderen aleichzeitigen, um ihren ganzen Wert zu empfinden.

Andere historische Romandichter wie Philipp Josef von Rehsues sa (1779—1843), der Versasser der Romane "Scipio Cicala" und "Die Belagerung des Kastells von Gozzo oder der lette Assassine", oder wie der abenteuerliche, lebensvolle und geistvolle Karl Postl aus Poppit in Mähren (1793—1864), der unter dem Namen Charles Sealsfields seinen Ruf erwarb und gern für einen Vollblutamerikaner gegolten hätte, näherten sich allzuweit dem Grenzegebiet der echten poetischen Darstellung. Muß der historische Roman selbst schon als eine Außenprovinz der Dichtkunst gelten, weil es seinen Vertretern

in den seltensten Fällen gelingt, die Teilnahme der Leser an die eigentlich bichterische Aufgabe, die poetischen Motive zu fesseln, so fallen Bucher wie die obengenannten von Rehfues ober die historischen Romane Der Legitime und ber Republikaner' und Der Biren oder Mexiko im Jahre 1811' Sealsfields beinahe aus der Möglichkeit poetischer Wirkung heraus. Sobald bas politisch geschichtliche ober wie in ben Sealsfieldschen Werken bas völkerschildernde, ethnographisch=psychologische Element überwiegt, sobald das Gewußte, Studierte, fünstlich Gemachte an die Stelle des frisch und unmittelbar Borgestellten tritt, und die Motive des Darstellers wie der Anteil des Lesers gleichmäßig aus ber Reflexion bervorgeben, kommt die Poesie in Gefahr. Sealsfields Romane waren übrigens burch glänzende Farben, originelle Schilberungen und gewisse romantische Einzelheiten ebenso ausgezeichnet als durch bie Kenntnis ber amerikanischen und mexikanischen Berhältnisse. Sein Auge für das Charafteristische ist scharf, und vom echten Dichter hat er die Freude an der Kille der Erscheinungen; das frohe Staunen und die männliche Luft, mit ber ihn das Leben in der neuen Welt durchbrungen hatten, klingen in feinen Schilderungen und Gestalten nach, einzelne Scenen aus bem amerikanischen Treiben hat er mit höchster Kraft und einer unübertrefflichen Lebendigfeit wiedergegeben. Um rein und fünstlerisch zu wirken, fehlt es ihm oft nur am eblen Maß; seine prachtvollen Naturschilberungen bleiben vielfach Naturschwelgerei, seine Charakteristiken wilbe, scharfe Umriffe; die Erzählung geht unter in den Episoden, Ausblicken und Nebenbemerkungen, die barüber hinstrubeln wie Wellen. Trot allebem finden sich in seinen Lebensbilbern aus beiben Hemisphären', in seinem Rajutenbuch' einzelne Meisterstücke, die man ihrem eigentumlichen Gehalt, ihrer Plastif nach für unvergänglich halten müßte, wenn die mit Amerikanismen durchsette, hastig-sprunghafte und manierierte Sprache nicht fehr ernstliche Zweifel über die Dauerbarkeit dieser eigentümlichen Schöpfungen nahelegte.

Da die Erzählung das Feld war, auf dem sich die Tendenzpoeten am lebhaftesten und wildesten tummelten, so burfte es nicht wunder nehmen, daß die Gegenbestrebungen gerade auf diesem Felbe am allgemeinsten in die Augen Den vierziger Jahren gehören bie ersten größeren Erfolge einiger fielen. Erzähler an, die, nach der Unnatur, dem willfürlichen Spiel mit Problemen und der Zerfahrenheit der Tendenzlitteratur die Teilnahme für wärmeres Leben und festere Menschengestalten zurückgewannen. Zwar war ber fraftvollste und ursprünglichste biefer Erzähler, der Berner Pfarrer Jeremias Gott= helfse (Albert Bigius, 1797—1854) bereits um die Mitte der dreißiger Jahre und als so ausgesprochener konservativer und moralisch lehrhafter Bolksschriftsteller hervorgetreten, daß er, auf seine Anfänge und nächsten Absichten hin, recht wohl ben Bertretern ber Tendenzlitteratur hätte hinzugesellt werden bürfen. Doch das Talent Gotthelfs muchs weit über seine Borsätze und das Gewicht seiner unmittelbaren Lebensfülle und Gestaltungsfraft, weit über bas Gewicht der tendenziösen Elemente seiner Erzählungen hinaus. Sein schweizerischer

Landsmann Gottfried Keller, ein Wiberfacher Gotthelfs in allen politischen, religiösen und socialen Anschauungen, rühmte, während er die Ziele bes Erzählers bestritt, die schönen und reichen Wege, die dieser beschritt, und faßte fein Urteil in ben Sat gufammen: "Man nennt ihn bald einen derben niederländischen Maler, bald einen Dorfgeschichtenschreiber, bald einen ausführlichen guten Kopisten der Natur, bald dies, bald das, immer in einem gunftig beschränkten Sinne; aber die Wahrheit ift, bag er ein großes episches Genie Die tiefe und großartige Einfachheit Gotthelfs, welche in neuester Gegenwart wahr ist und zugleich so ursprünglich, daß sie an das gebärende und maßgebende Altertum der Poesie erinnert, an die Dichter anderer Jahrtaufende, erreicht keiner'. Der Pfarrer von Lügelflüh, in dessen Begriffen religiöfer Lebensgrund, fittliche Tüchtigkeit und alles Gute ber Welt mit bäuerischem, altbernischem Wesen zusammenfielen, ber den alten Bernergeist gegen den radikalen Zeitgeist so leidenschaftlich verfocht, unterschied sich von vornherein von den bloß moralisierenden und lehrhaften Bolksschriftstellern, benen er zunächst beigezählt ward, durch die feste Sicherheit seines Blides für sichtbare Wirklichkeit und verborgenes Seelenleben, durch reiche Phantasie und Erfindungsfraft, burch höchste Anschaulichkeit und lebendige Bewegung, burch treue, wirkfame, wenn auch meift grelle, grobkörnige und nur felten zarte Farben. hatte es kein Sehl, daß ihm von den Leitsternen der Dichtung ausschließlich ber der Wahrheit anziehe, sah aber boch ben ber Schönheit in ber Anmut, ben feinen scelischen Regungen namentlich seiner Frauengestalten und ber Poefie seiner Chedarstellungen, hell erglänzen.

Ließ sich gegen die Freude Gotthelfs am Charakteristischen gelegentlich einwenden, daß er bas ichlechthin Robe, Wiberwärtige, hausbaden Derbe ofter als nötig in feine Erzählungen hineinziehe, und trug feine bewußte und unbewußte Bevorzugung dieser Elemente bes Lebens in späterer Nachahmung schlimme Frucht, so mußte boch, als sich bie Augen für die Grundbedingungen lebensvoller, ber Natur unmittelbar entstammender Darftellung wieder öffneten, die einfache Kraft, Wahrheit und Dlannigfaltigkeit, die energische Plastik seiner Lebensbilder, rudhaltlos gepriefen werben. Dit feinen Romanen Der Bauernspiegel ober Lebensgeschichte bes Jeremias Gotthelf' und Leiben und Freuben eines Schulmeisters' umschrieb ber Erzähler bas ganze Gebiet, auf bem sich fortan seine größeren Werke, wie "Uli ber Knecht', "Uli ber Pächter', "Die Raferei in der Behfreube', Geld und Geist', Rathi die Großmutter', Erlebniffe eines Schuldenbauers', fowie die lange Reihe der fleineren Erzählungen bewegten. Unter ben letteren waren die wenigen in die Vergangenheit der heimatlichen Schweiz zuruckgreifenden wie Der lette Thorberger', Kurt von Roppigen' und die der Gegenwart entstammenden wie Bans Joggeli der Erbvetter', Elfi, die feltsame Magb', Die Wege Gottes und ber Menschen Gedanken', Der Rotar in der Falle', Das Erdbeermareili', Michels Brautschau', Der Besenbinder von Richiswyl', Barthli ber Korber', Die Frau Pfarrerin' allesamt durch die Vorzüge ursprünglicher Naturtreue, voller Lebens-

E-437 Mar

wärme und eines glücklichen Wechsels von tiefem Ernst und behaglichem Humor ausgezeichnet. Gleiche Vorzüge, nur stärker mit den bezeichneten Mängeln Gotthelfs durchsetzt, erfüllen auch seine größeren Werke, unter denen Alli der Knecht' und alli der Pächter' gewissermaßen die bevorzugten Typen seiner Wenschenwiedergabe und in der Gestalt des Vreneli ein Musterbild seiner lebensvollen und liebenswürdigen Frauengestalten enthalten.

Obschon Jeremias Gotthelf mehrere Jahre vor Berthold Auerbach seine Darstellung des Bauernlebens in den Grenzen und mit der Gigenart einer bestimmten Landschaft begonnen hatte, ward der lettgenannte Erzähler dem beutschen Bublifum rascher vertraut. Berthold Auerbach 37 aus Nordstetten im württembergischen Schwarzwald (1812—1882) hatte sich im Beginne seiner litterarischen Laufbahn burchaus ber jungbeutschen Richtung ber Litteratur angeschlossen, deren Nachwirkungen sich auch in seinen Schwarzwälder Dorfgeschichten', mit benen er seinen Plat in ber beutschen Litteratur errang, nicht völlig verleugneten. Das eigentümliche Verbienst biefer Dorfgeschichten gipfelte in ber entschlossenen Rudfehr bes Schriftstellers zu Jugenberinnerungen und Buftanben, die von der herrschenden Moderichtung, von der überfättigten, mit politischen Gärungen und frankhaften Bildungsstoffen erfüllten gesellschaftlichen und gelehrten Welt bes Augenblicks weit ablagen. Mit lebendigem und scharfem Blick für das Wirkliche — einem Blick, der nur zuweilen durch ben Bunfch Auerbachs, die Bewegung der Zeit auch im Dorfleben wiederzufinden und die Erscheinungen dieses Lebens mit ben Tagesstimmungen und Tagesbestrebungen zu verknüpfen, weniger getrübt als irregeleitet wirb, - mit friider Empfindung für die Manniafaltigkeit der Menschenchgraktere und Menschenschickfale, die sich in der bäuerlichen Sulle bergen, mit einer naiven Freude an der ihm gleichsam zum Eigentum gewordenen Welt, gestaltete Auerbach Borgange, Erlebnisse und Empfindungen, die er insgesamt an sein Heimatsborf Norbstetten anknüpfte. Legte er babei eine gewisse allzu große Findigkeit und Rähigkeit im Ausspinnen des einmal glücklich ergriffenen Fabens an ben Tag, gewährte er ber bewußten Absicht mit ber Zeit einen größeren Spielraum als ber unmittelbaren Lust an ber Darstellung, wiberstand er der Versuchung nicht, in ihm selbst noch unklar auf= und ab= wogende Tendenzen und Gedankenreihen in die Seelen seiner Bauern hineinzutragen, in denen sie entweder gar nicht ober wenigstens so nicht vorhanden fein konnten wie im Innern des philosophisch geschulten, mit Spinoza vertrauten chemaligen Rabbinatskandidaten, fo hob dies alles die Bedeutung von Auerbachs Dorfgeschichten nicht auf. Überwiegend blieb boch ber Gindruck eines mannigfaltigen und in seinem Kern tüchtigen, charakteristischen Lebens. Unter den älteren, einfachen, teilweise noch anekootischen Dorfgeschichten Auerbachs find namentlich Der Tolpatsch', Schloßbauers Befele', Befehlerles', Die Kriegspfeife', vortreffliche, im knappften Rahmen fehr inhaltreiche Stude. Unter ben fpäteren größeren tritt Jvo ber Hajrle', die Geschichte eines bäuerlichen Klosterichülers und katholischen Seminarzöglings hervor, der durch den ehrgeizigen Bunfch ber Eltern in die geiftliche Laufbahn hineingeführt ift mahrend fich fein ganges Befen gegen bas fünftige Prieftertum ftraubt, fodaß er schließlich Sägemüller wird und eine frische Dorfdirne Emerenz, feine Kinderliebe, heiratet. Der Lauterbacher' erzählt die Geschichte eines Bolksichullehrers mit all ber Buthat von fleiner Gitelfeit und Selbstbesviegelung. die von der Charafteristif des modernen Lehrertums nun einmal unzertrennlich Starte Gegenfäte bilden die idullische Erzählung Brofi und Moni und die erschütternde Diethelm von Buchenberg', in der die Tragif des Emporkömmlingstums und des unbeugsamen Bauernftolzes, der bis zum schwerften Berbrechen abirrt, in großen Bugen verkörpert wird, nach der Seite ber Charafteristif, der seelischen Tiefe vielleicht Auerbachs bedeutendstes Werk. Auch Der Lehnhold' ift eine buftere, aus ben Dlifftanden ber bäuerlichen Besitzverhältnisse natürlich herauswachsende Geschichte; Florian und Kreszenz', eine Erfindung, die geheime Schäben des Bolfslebens enthüllt und in ber bas vathologische Element das voetische ftark überwiegt. Selbst die größere Dorfgeschichte Barfüßele' zeigt, obschon bereits burch Manier beeinträchtigt, noch ben einfachen Reiz bes Joulls. Die zwischen Dorf und Stadt wechselnde Geschichte Die Frau Professorin' (bie in Charlotte Birch-Pfeiffers Bearbeitung Dorf und Stadt' auch auf allen Bühnen heimisch wurde) enthält hochst lebendige Einzelheiten, beruht aber auf einem innerlich unwahren Gegenfaß. Denn die Starrfinnigkeit, mit ber bas Lorle ben gesamten ftabtischen Berhältnissen, in benen ihr Mann lebt, gegenübertritt, ihnen innerlich fremd bleibt, ihnen trott und unglücklich wird, ehe ber Maler ihr irgend einen wesentlichen Unlaß bazu gegeben hat, läßt sich weder mit der weiblichen Bilbsamkeit, noch mit ber Liebe, die das Dorffind für Reinhard empfindet, in Ginklang bringen. Andere Auerbachsche Dorfgeschichten wie Die Sträflinge', Lucifer', Der Vieredia' entsprangen mehr ber Reflerion als ber lebendigen Anschauung und waren eigentlich wieber ein Rückfall in die Tendenz, die der Schriftsteller überwunden zu haben glaubte. Ein unpoetischer Zug zum zurechtweisenden und erläuternden Dreinsprechen, zur Ablagerung allgemeiner Gedanken und Ginfälle, die mit seiner Darstellung in einem lockeren Zusammenhange standen, machte sich bei bem Berfasser ber "Schwarzwälder Dorfgeschichten' je länger, je mehr geltend.

Den wirksamen Gegensat von Stadt und Dorf nahm Auerbach in größerem Stil als Gegensat des Volkslebens und des gesteigerten Bildungslebens, das im Dasein eines Hoses gipfelt, in dem großen Roman "Auf der Höhe" wieder auf. Aber sowohl in diesem als in den folgenden größeren Romanen "Das Landhaus am Rhein" und "Waldfried" machte sich empfindlich geltend, wie stark inzwischen die Neigung des Schriftstellers zu einer sentenziösen Lehrhaftigseit, einer nach allen Seiten umherspähenden Betrachtung und dem entsprechend zu einer mosaikmäßigen, Steinchen an Steinchen rückenden Art der Darstellung gewachsen war. In die ursprüngliche gesunde Freude Auerbachs an der Welt, an der Mannigfaltigkeit und dem inneren Reichtum des Lebens mischte sich allmählich unmännliche Schönrednerei und unwahre Bewunderung aller erdenks-

Di Vi

lichen Erscheinungen und Menschen ber Gegenwart; die Lust an der belehrenden Ausgleichung wandelte sich in die bedenkliche Neigung, alles Rauhe mit Gips und Kalk zu verstreichen'.

An den außerordentlichen Erfolgen Auerbachs und feiner Dorfgeschichten hatten nicht nur die Sehnsucht nach neuen Lebensverhältnissen und Gestalten. bas allgemeine Bedürfnis des romanlesenden Publikums nach einem Wechsel. fondern auch ber Drang Anteil gehabt, der auf eine schwindelerregende Sobe gestiegenen, zugleich eitlen und unwahren Selbstverherrlichung und Selbstvergötterung zu entfliehen, die in den Erzählungen und Romanen der Tendenslitteratur eine so vordringliche Rolle spielte. Dan ward felbst in den Kreifen, von denen sie ursprünglich ausgegangen war, der ewigen Wiederspiegelung einer unzufriedenen, in Liebe und Saß lauen, in Begehrlichkeit und Selbstsucht unerfättlichen Gesellschaft milbe. Und wie man sich an dem einfacheren Leben, den schlichteren und festeren Gestalten der Auerbachschen Dorfnovellistif erquickte, so tauchte man in die Naturbilder und Adullen Abalbert Stifters aus Oberplan im Böhmerwald 88 (1805—1868) förmlich unter. Diefer Erzähler, ber, wie die Idullendichter des achtzehnten Jahrhunderts, die Darstellung einer Sandlung meist benutte, an bunnem Jaben, ber zu Zeiten gang abzureißen droht, die eingehendsten Naturstudien, Beobachtungen voll Feinheit, voll höchsten Reizes ber Stimmung aufzureihen, bessen Auge ben scheinbar leblosesten Gegenständen ein geheimes Leben abgewann, bas sich in Sinn und Seele ber Menschen hinüberspann, ber von keinem Hauch ber gewitterschwülen, brausenden und wild burcheinanderwogenden Zeit berührt erschien und sich bas Behagen an jeder Anmut der äußeren Erscheinung, bis auf die Anmut des Lugus, gewahrt hatte, imponierte ben Menschen der vierziger Jahre vorzugsweise durch den Gegenfat, in dem er zu ihrem Wesen und Treiben stand. Stifters , Studien' überwiegt ,eine Reigung zur Rube um jeben Preis, ein Wiberwille gegen alle und jebe Empfindung, bie in Leibenschaft umschlägt, gegen bas Heraustreten aus frommer Gewöhnung'. Stifter wußte bem Kleinen. Unscheinbaren die seltensten Wirkungen abzugewinnen, konnte aber bei ausgesprochener Schen vor feelischen wie vor äußeren Stürmen und Rämpfen niemals großes bewegtes Leben, felten tiefere und eigenartige Charaktere barstellen. Das Evigramm Sebbels:

Weil ihr, warum euch die Käfer, die Butterblumen so glücken? Weil ihr die Menschen nicht kennt, weil ihr die Sterne nicht seht' schloß einen guten Teil Wahrheit in sich. Es waren schlimme Mißgrisse Stifters, daß er in dem Roman "Der Nachsommer" seine Weise auf eine poetische Gattung zu übertragen dachte, von der doch, troß allem, was dagegen gesündigt wird, gesordert werden muß, daß sie ein volles Weltbild sei und bleibe, oder gar wie im "Witiko", einem historischen Roman, rauhen, blutig gewaltsamen Zeiten mit entsprechenden Menschen, die friedsame Grundsstimmung seines Wohlgefallens an allen kleinen Einzelheiten der schönen Welt und die behaglich-vergnügliche Kühle seiner Weltbetrachtung auszupsropsen ver-

In ben Erzählungen Der Kondor', Der Hochwald', Die Narrenburg', Der Hagestolz', Der Walbsteig', Der beschriebene Tännling', Aus ber Mappe meines Urgroßvaters', überall, wo bas Überwiegen stimmungsvoller Schilberung, bas Schwelgen im idyllischen Glud möglich und benkbar ift, fonnten die feine Klarheit des Stifterschen Stils, die Treue in der Wieder= gabe bes Einzelnen, die sittliche Reinheit, die bei Stifter in einem bemerkens= werten Aufammenhange mit der physischen Reinlichkeit steht, ihre Wirkung nicht verfehlen. Dennoch muß man sich eingestehen, daß in dieser Weltflucht, in diefer Landschaftsmalerei, für welche die Menschengestalten selten viel mehr als Staffage und oft nicht einmal eine tüchtige und charakteristische Staffage waren, ein krankhafter Zug lag. Die Ruheseligkeit eines Naturells, bas schon die Bewegung als etwas Robes, Leibenschaftliches, Gefahrdrobendes erachtete, bas Glud bes Auges an die Stelle bes Glud's ber Seele feste, fonnte nur ein Geschlecht befriedigen, bas, nachdem es sich mit sich selbst bis sum Überdruß beschäftigt hatte, nun einmal um jeden Breis sich selbst zu entfliehen trachtete. Der Wall, ber mit foldem Material wie Stifters , Studien' und Bunte Steine' gegen Gärung und Berberbnis ber Zeit, gegen bie Überflutung burch roben Stoffwechsel und unausgereifte Tenbenzen aufgerichtet werben sollte, mußte alsbald bedenkliche Lücken und Riffe zeigen.

Sowohl Auerbach als Stifter hatten Nachahmer; die zahlreichen des ersteren ließen sich gleich nach Provinzen abteilen; beinahe in jeder deutschen Lanbschaft, in ber bas Volksleben in ben Dörfern noch eine gewisse Eigenart bewahrt hatte, erstand ein Dorfgeschichtenverfasser, der es leicht fand, durch einige lebendige Sittenschilberungen, eine und die andere volkstümlich lokale Gestalt, die überlieferten Motive ber Alltagsbelletristik zu einigermaßen frischer Wirkung aufzustuten. Schon die feinere Beobachtungsgabe und das wärmere Beimatsgefühl mußten hier für Vorzüge gelten. Gefellten sich, wie bei Meldior Menrs (1810—1871), bem Verfasser ber Erzählungen aus bem Ries', ein gesunder humor, eine lyrische Aber diesen Borzügen hinzu, so ent= standen so glückliche Erzählungen wie "Regina' und "Der Sieg bes Schwachen'. Auch Josef Rant'90 (1815-1896), ber feine Beimat, ben Böhmerwald, jum Schauplat seiner Erzählungen wählte, unter ben Bayern Josef Lentner 91 (1814-1852) und Lubwig Steub 92 (1812-1888), fpater Bermann Schmib 98 (1815—1880), schrieben einzelne vortreffliche Dorfgeschichten, bie als poetisch wertvolle Schöpfungen die Mobe ber Dorfnovellen überdauerten und Die weitaus größere Bahl ber Dorfgeschichtenferner überdauern werden. verfasser schöpften ihre Stoffe und fanden ihre Gestalten in Suddeutschland, wo das Bolksleben, im Einklang mit einer schöneren und mannigfaltiger belebten Natur, eine größere Fülle ber Verhältnisse und Charaftere barbot, wo fich in Volkslied und Gefang, im Leben ber Alpen und bes Walbes, in festlichen Bräuchen, in Tang und Spiel, ein Element ursprünglichster und natürlicher Poesie, in Bauart der Häuser, Tracht und Haltung ein malerisches Element im Volksleben erhalten hatte, das sich den Dorfnovellisten als hand-

licher und halbfertiger Stoff sogleich barbot. In Mittel- und Nordbeutschland war es ichon schwieriger, die verborgen liegenden poetischen Seiten des Volkslebens zu entdecken und hervorzukehren. Böllig gelang bas in ben vierziger Jahren feinem ber vielen, bie es versuchten. Fast zwei Jahrzehnte später hoben ber Holfteiner Klaus Groth 94 aus heibe in Dithmarschen (1819—1899) und der Mecklenburger Frig Reuter 95 aus Stavenhagen (1810—1874) ben poetischen Schat, ber hier nur mit ben Zauberformeln ber heimatlichen Sprache, der niederbeutschen oder plattdeutschen Mundarten beschworen werden konnte. Noch in den dreißiger Jahren hatte einer der Vorkämpfer des jungen Deutschlands, auch ein Holsteiner, Lubolf Wienbarg, mit Schärfe und Pathos gegen jeden Schriftgebrauch des Plattdeutschen gefämpft, und wenn sich ber lokale Patriotismus, die liebgewordene Gewohnheit auch vielfach acgen seine Schrift Soll bie plattbeutsche Sprache gepflegt ober ausgerottet werden?' emport hatten, so waren die Plattbeutschschreibenben zunächst nicht imftande gewesen, Wienbargs siegesgewisse Darlegungen vom völligen geistigen Tobe ber niederdeutschen Sprache zu widerlegen. Dies änderte sich mit dem Auftreten Klaus Groths. Groths Gedichte, die unter dem Titel Duickborn' 1852 und 1870 hervortraten, waren aus der tiefsten Versenkung in die Volksseele und aus dem wunderbarsten Einklang von Gefühl, Anschauung und Sprache hervor-Naturbild und Empfindungsausbruck, poetische Schilderung und humoristische Spige, Gestalt und Ton trafen im "Quickborn' unvergleichlich zufammen. Die Poesie, ja die selten entbundene Musik, die im wortkargen Niederbeutschland bennoch baheim sind, hatte ber Dichter sich zu eigen gemacht wie einer, ber aus Golbkörnern, die mit dem Stromfand fortgerollt werden und nur bem gefeiten Auge aufleuchten, ein köftliches Geschmeibe zusammenbringt, um so wertvoller, je spärlicher das Gold sich vorfindet, auf das er angewiesen ist. Die Marschen und Heiben Holsteins, die Menschen, ihre äußere Erscheinung, ihr inneres Leben, der wunderbare Kontrast beider treten uns im "Quickborn" lebendig entgegen. Der Dichter gewinnt ber Sprache rührend weiche Laute und die höchsten Wirkungen schlichter Empfindung ab. Die Ballaben und ibyllischen Gebichte des "Quickorn' erwiesen zugleich, daß neben bem lyrischen ein episches Talent in Groth mächtig war, bas sich sowohl in den größeren Dichtungen "Notgetermeister Lamp un sin Dochber' und "De Beisterkrog", als in einigen plattbeutschen Prosaerzählungen ("Bertelln"), von benen "Detelf" und Trina' hervorzuheben sind, zu vollem Leben entfaltete. Trop ihrer Borzüge gelangten diese Bertelln' Groths neben Duickborn' nicht zu ber Bebeutung und Geltung, wie beisvielsweise Sebels Erzählungen bes rheinischen Sausfreundes neben bes gleichen Dichters allemannischen Liebern.

Realistischer ober vielmehr berber, energischer, weniger Künstler als Klaus Groth, zeigte sich Friz Reuter, bessen poetische Anfänge, die "Läuschen un Rimels", bei aller Lustigkeit, allem schalkhaften Erzählertalent, die Sigenart und Erzgiebigkeit seines poetischen Naturells nicht entsernt ahnen ließen. In Reuter trat ein Erzähler hervor, der mit der Feder nur wiedergab, was er mit dem

437 1/4

Plunde hundertmal zuvor gegeben, ein Erzähler, der den Zauber ber mündlichen Rebe, bes bald bequem, ja phlegmatisch, breit und behaglich hin= fliekenden, bald bewegten Vortrags, bes trocken humoristischen, wie des aufjauchzend lustigen Tones, der persönlichen Rührung und des fröhlichen Gelächters, die auf andere übergeben, ebenso in die Schrift hineintrug wie bas scharfe Auge, das jedes Bild vollschaut und die sichere Sand, die das vollste Bild mit zwei, drei Zügen festhält. Die poetische, aus den medlenburgischen Bauernverhältnissen geschöpfte Erzählung "Kein Hufung', mit ihrer leiber mehr friminalistischen als tragischen Schluswendung und tenbenziösen Spipe, bas lichte, von echter Lebenslenzstimmung burchhauchte Gebicht Sanne Müte', por allem aber die in den Ollen Kamellen' vereinigten Prosaerzählungen Reuters, unter benen ber größere Roman "Ut mine Stromtid' wiederum das Dleisterftuck ift, sie alle zeugen von einem aufs innigste mit bem niederdeutschen Bolksleben vertrauten, vielmehr unlöslich mit ihm verwachsenen Dichter. Dorf und Stadt feines Medlenburg, durch die fleinen, von Acerburgern bewohnten Städte beffer miteinander vermittelt als landliches und städtisches Leben in Süb- und Mittelbeutschland, tauchten aus Reuters Geschichten mit höchster Anschaulichkeit empor; die große Zahl aller feiner norddeutsch tüchtigen, verständigen, edigen, vielfach plumpen, babei aber gemutstiefen und vom prächtigsten Humor vergoldeten Menschengestalten, unter benen vor allem ber biedere Inspektor Zacharias Bräsig eine komische Meisterfigur ist, die nicht wieder aus der Volksphantasie verschwinden kann, wurden einem weiteren Leserkreis vertraut, wie wirkliche Freunde und Lebensgenoffen. Nichts ist hier gemacht, sondern alles erlebt, dazu so aus der Fülle geschöpft, daß man fühlt, ber Dichter habe immer und überall noch eine Menge von echten Lebensmomenten, von charakteristischen Zügen zur Verfügung gehabt, bie er um ber Öfonomie bes Stoffes willen beiseite ließ. Schon die Erzählungen Alt be Franzosentid', Woans id to ne Fru tam', verseten mitten in bas schlichte, warme, aller guten und fröhlichen Empfindungen volle Leben hinein, aus bem heraus Frig Reuter erwuchs. Die Krone seiner Schöpfungen bleibt ber Roman "Ut mine Stromtid'. So locker und lose, man könnte beinahe fagen, unfünstlerisch, die Komposition bieses Romans erscheint (wenn nicht bem humoristischen und komischen Roman eine größere Willkur bes Aufbaues und ber Durchführung von alters ber zugestanden wäre), so einheitlich ist die Grundstimmung, ber er entsprungen ift, und die er mit unbedingter Sicherheit in jedem Lefer weckt. Bom ergreifenden Beginn, der Totenwache des braven Karl havermann am Sarge feines Weibes und an ber Seite feines fleinen Madchens, bis zum fröhlichen Schluß, der Hochzeit eben dieses fleinen Mädchens, der schönen Luise Havermann, mit Franz von Rambow, zieht sich ein tiefer Gemütston, ber fräftig bleibt und nur gelegentlich in den Ton falscher Sentimentalität umschlägt, burch die Stromtid' hindurch. Humor bes Buches ist, wie aller echte Humor, unlöslich mit ber Sprache verknüpft, schon bei ber Übersetzung ins Hochdeutsche geht ein guter Teil bes-

felben verloren. Denn, wie ein Lobredner Reuters, auch ein Rieberdeutscher, mit allem Recht hervorhebt, welches Behikel ist diese Sprache für den Sumoristen, diese Sprache, die oft so schalthaft ben Sact schlägt, wenn sie ben Esel meint, und bann wieder so brollig furz, so naiv deutlich, so massiv grob fein kann und, wenn sie will, doch auch fo schmeichlerisch weich! Und worin besteht sein Sumor? Darin, worin schließlich jeder Sumor besteht: daß er die fleine Welt, die er schilbert, von Herzen liebt und fein Blick boch weit über biese kleine Welt hinausschweift in die große, um von bieser, mit ben höchsten Anschauungen gefättigt, zu jener kleinen zurückzukehren, ohne auf bieser weiten Reife eine Spur von feiner Liebe eingebüßt zu haben, im Gegenteil, um nun das Kleine erft recht mit innigster Liebe zu umfangen und es in bieser großen Liebe und durch diese große Liebe gewissermaßen selbst zu einem Großen zu machen' (Fr. Spielhagen). Über allen Situationen und Gestalten waltet biefer Sumor, und felbst auf bie armseligsten, wie ben Gutsbesitzer Pomuchelskopp und sein Bäuning, auf David ben Judenjungen, fällt noch ein vergolbender Strahl seines Lichtes. Die Lust bes Dichters an seiner Erfindung, in der alles zugleich erlebt und poetisch umgewandelt und verklärt ift, erfüllt mit jedem neuen Rapitel ben Lefer ftarker, und bie medlenburgische Dorfgeschichte fordert jenen innerlich frohen, gleichsam aufjauchzenden Anteil, ber sich an so wenige Dichtungen ber jüngsten Veriode unserer Nationallitteratur zu heften vermag. Fast jede ber fostlichen Einzelheiten ber , Stromtib' (Strom bedeutet im Medlenburgischen einen jungen Landmann, und Frit Reuter will also mit dem Titel besagen, daß es sich um Erinnerungen aus seiner eigenen Landmannszeit handelt) ist ben niederdeutschen und zahlreichen oberdeutschen Lesern bes Dichters in jener Weise vertraut geworden, Die in glücklicheren, von ber Maffenproduktion minder bedrängten Berioden ber Litteratur weit häufiger war als in ber zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Wer vergaße, nachdem er sie einmal kennen gelernt, ben emeritierten Inspektor Bräfig und seine Abenteuer, wer bie Frau Pasturin, wer Frau Rüßler, ihre Töchter Lining und Mining und beren Liebhaber, wer Frit Triddelfit und den Korns, Wolls und Geldjuden Moses mit dem einen Sosenträger? Die ernsten Gestalten bes Romans, havermann und sein Lowising, die beiben so ungleichen Bettern Franz und Arel von Rambow, Frida von Rambow, die-Frau Arels, und andere, obichon an sich ganz lebensvoll und warm, verblassen beinahe vor bem poetischen Glanz ber humoristischen Figuren.

Der große Erfolg, bessen sich Klaus Groth und Frit Reuter erfreuten, rief, wie bei den modernen Litteraturverhältnissen unausbleiblich, eine Menge von Nachahmungen hervor, Nachahmungen, die zum Teil vielleicht nicht einmal ganz wertlos sind, aber doch eben der besten Frische, die aus dem Vollen schöpft, entbehren, die den genannten beiden eigentümlich ist, und mit der Mode nichts zu thun hat, obschon immerhin möglich bleibt, daß der erste Enthusiasmus einer kühleren Betrachtung und Beurteilung Platz macht. Dies Auf und Ab der Empfänglichkeit, des frischen Verständnisses hängt allzusehr

-131 Va

mit der Unruhe, der Blasiertheitseines großen Teils der Gebildeten unserer Tage zusammen. Wo und solange Groths "Quidborn' und Reuters Erzählungen gelesen werden, können sie ihre erfrischende Wirkung nicht versiagen. Der lyrische Dichter hat vor dem gepriesenen Erzähler voraus, daß ein Teil seiner Lieder im Bolkslied lebt. Aber der Anteil der Mode an den großen Erfolgen der niederbeutschen Dialektdichter hatte auch einen Rückschlag der unberechendaren Launen der öffentlichen Meinung im Gesolge, und erst nach dessen Uberwindung trat die bleibende Wirkung dieser letzten hervorragenden Vertreter der niederdeutschen Dichtung in ihr Recht.

Die gesundere Auffassung des Poetischen, die seit den ersten vierziger Jahren herrschend wurde, förderte auch die Anerkennung der entschieden bedeutendsten Dichterin, deren sich die deutsche Litteratur dis auf den heutigen Tag zu rühmen hat. Die Bedeutung der Freiin Annette Elisabeth von Droste-Hülshoff de (1797—1848) beruhte durchaus auf ihren lyrischen und erzählenden Gedichten. Sine kräftig eigentsmliche Novelle, "Die Judenbuche", und ein sehr charakteristisches Romanfragment, "Der Edelmann aus der Lausitz im Hause seiner Bäter", hätten nicht hingereicht, der Berfasserin einen Platz unter den klassischen Prosaschriftstellern zu sichern, halsen jedoch das Vild der mit tieser Heimatliebe an ihrem Stammland Westfalen hängenden Dichterin vervollständigen. Die poetische Fülle, die lebendige, aus der weltabgelegensten Stille die ganze Welt umfassende Phantasie, die stärkste und zarteste Empfänglichseit für Natureindrücke, die echte Herzenswärme und Innigkeit ihrer Lyrik aber ruhten sämtlich auf dem Grunde gläubiger Hingabe an ihre — die katholische Kirche.

Doch schloß diese reine und tiefe Gläubigkeit keinen Hauch brutglen Haffes gegen Andersgläubige, feine affektierte Berachtung bes Weltlebens und feiner Mannigfaltigkeit ein und war im innersten Kern ein zähes und treues westfälisches Festhalten an der engeren beutschen Beimat, an jedem Erbteil und But bes Dlünsterlandes. Unnette von Droste-Bülshoff brachte ben nichtkatholischen Deutschen zum flaren Bewußtsein, welch ein gutes, prächtiges, liebenswürdiges Stud beutschen Lebens auch in ben spezifisch katholischen Landschaften vorhanden ist und fort und fort waltet. Die Dichterin gehört ja leiber, wie ichon Vilmar betont hat (f. S. 480), zu ben Talenten unserer Litteratur, bie burch die Abwesenheit jedes rhetorischen Elements der phrasenbedürftigen Dlasse ohnehin entrückt, burch bas Schwerflüssige ihrer Ausbrucksweise, burch einzelne Geschmacklosigkeiten, die man in der realistischen Prosa leicht, in der gebundenen Rebe fdwer erträgt, burch gewagte Bilber und gelegentliche Dunkelheiten, auch vielen innerlich gebilbeten und im besten Sinne genußfähigen Naturen fremd bleiben. Gine Erscheinung wie die ihrige sett beim Leser ihrer Gedichte angeborene Freude an der fräftigen Ursprünglichkeit und Wirklichkeit voraus.

Der Zauber ber persönlichen Anlagen ber westfälischen Dichterin ward burch die Überlieferungen verstärkt, beren Trägerin sie war. Alles westfälische, besser noch alles münsterländische Leben in Bolksart, Sage und Geschichte

gehörte ihr an, gewann in ihrer Phantasie Gestalt und wurde durch ihre Dichtung ber übrigen beutschen Welt vermittelt. Der lebendige Geist ihrer unendlich stimmungsvollen Naturbilber, die Kraft, Plastif und Wärme ihrer poetischen Erzählungen erfreuen sich bei ben Empfänglichen unbestrittener Richt minder große Bewunderung verdient die eigenartige, berg-Geltuna. gewinnende, menschlich einfache Weise, in der die Dichterin ihre Poesie von ihren religiösen Empfindungen durchleuchten läßt, und boch kaum eine Empfindung ausspricht, mit der nicht auch der Protestant im gegebenen Augenblicke und an diefer Stelle vollkommen übereinstimmen könnte. weiblicher Milbe und mit einer tiefen Scheu, die Andersbenkenden zu verlegen, verbindet sich bei Annette von Droste - Hulshoff die reinste Freude an dem Gefamtleben ihrer Kirche und bas lebendigste Gefühl für jebe Segnung, bie Ihr Ratholizismus hatte mit bem einseitigen, von biefer ausgeströmt ift. herausfordernden, wühlerisch aufreizenden der alten und neuen Gegenreformation kaum irgendwelchen Berührungspunkt. Liebenswürdiger, reiner, anziehender gewinnen die katholischen Elemente nirgends in unserer Litteratur Gestalt, als in den Gedichten bes münsterländischen Freifräuleins. Giebt es eine entzückendere, innerlich mahrere, mit jedem Zuge reizvollere Joulle als Des alten Pfarrers Woche'? Die Dichterin hat ihre Bilber ber Wirklichkeit abgelauscht; ber Pfarrer, ben sie hier einführt, war nur Vertreter einer großen Zahl von katholischen Geistlichen; er zeigt nur die bauende, erbauende, milbthätig tröstende, nicht die streitende Kirche; er gewinnt uns mit der erquicklichen Gewißheit, daß das Amt des geistlichen Hirten beinahe überall die gleichen Menschenvorzüge erweckt hat: ber katholische Landvfarrer bietet in seiner von der Kirche gebotenen Familienlosigkeit höchstens noch einen und den anderen rührenden Zug mehr. Und wie hier, so überall, wo die Poesse der Dichterin mit ihrem Glauben zusammenhängt, erscheint Annette start, fest, babei aber innig, mild driftlich, nirgends herausforbernd ober gar fanatisch. Von ihr selbst nicht klar erkannt, lebt ber Hauch in ihrer Seele fort, ber bie katholische beutsche Welt am Ausgang bes achtzehnten und am Eingang bes neunzehnten Jahrhunderts durchdrungen hatte: die Sehnsucht nach Einklang mit bem Gesamtleben und der reinsten Bildung ber Nation.

Natürlich konnte eine so bedeutende Erscheinung wie Annette Droste-Hülshoff nicht ohne die tiefste Einwirkung auf die katholischen Dichter Deutschlands bleiben. Am nächsten in der Gesinnung und Empsindung (nicht in der Macht des Talents) stand ihr ein jugendlicher Landsmann und Freund, der später Herausgeber ihrer Werke und ihr Viograph wurde: Le vin Schücking aus Klemenswerth of (1814—1883). Soweit seine Romane aus dem Gediete rasch vergänglicher Unterhaltungslitteratur in daszenige der eigentlichen Dichtung hinüberragten, hat er gleichfalls mit Wärme und innerem Anteil das Leben im katholischen Westdeutschland zur Darstellung gebracht und die tausend Fäden liebevoll aufgezeigt und zum Teil enthüllt, die, trop der Glaubenstrennung, dies Leben mit dem großen Gesamtleben der Nation verbinden. — Leiber aber

galt von Levin Schücking, wie von der großen Mehrheit der Romanschriftssteller, daß der kulturgeschichtliche Wert und Gehalt ihrer Werke den rein poetischen Gehalt überwog, ja beinahe vernichtete; die Wendung Schückings von der Lyrik und der Erzählungskunst, die nach Verinnerlichung und künstlerischer Belebung trachtet, zu der Belletristik, in der das stoffliche Interesse, der äußerliche Spannungsreiz überwiegt, und deren Ersindungen und Gestalten keinen tieferen Eindruck hinterlassen, ist leider eine typische. Nomane wie Die Ritterbürtigen', Der Bauernsürst' und von den späteren Ersindungen der historische Roman Luther in Rom' vergegenwärtigen den Zwiespalt zwischen der ursprünglichen Anlage des Schriftstellers und den unvermeidlichen Einzwirkungen fortgesetzer Romanproduktion.

Die breißiger wie die vierziger Jahre sahen eine gewaltige Zunahme diefer Produktion und halfen eine Anschauung fördern, nach welcher für viele Taufende die Begriffe der voetischen Litteratur und des Romans zusammen-Soviel Anteil bas unerfättliche Unterhaltungsbedürfnis der Daffen hieran haben mochte, fo muffen gewiffe Urfachen ber beständig wachsenden Bedeutung des Romans tiefer liegen und im Zusammenhang mit großen Berhältniffen bes Lebens und ber Litteratur fteben. In jeder Garungsevoche. in der große, namentlich sociale Umwandlungen sich vorbereiteten und vollzogen, in der eine alte und neue Gesellschaft im Kampfe lagen, in der alte Kunstideale schwankend wurden und neue sich noch nicht klar herausgebildet hatten, scheint jene starke Vermehrung ber Romane einzutreten. Gewiß ift, baß für die Masse ber Romanleser ber Roman ein Surrogat bes mangelnden Lebens ober vielmehr ber mangelnden Bewegung und Abwechselung bes eigenen Bermöchte man sicher zu ergründen, wie stark in Lebens abgeben muß. erregten und gärungsvollen Zeiten bas Bedürfnis biefes Phantafielebens auch bei trägeren und nüchternen Naturen anwächst, um wieviel stärker ber Mangel rasch wechselnber Eindrücke empfunden wird, und welche Steigerung der Empfänglichkeit für Phantasieerregungen nach und nach eintritt, so würde man überraschende Aufschlüsse sowohl über die ungeheure Runahme der Romane an fich als über die Wandlungen und Wechsel innerhalb der Form selbst er-Bon 1830 an tauchte eben keine Erscheinung bes gesellschaftlichen Lebens auf und fand keine noch jo unwesentliche Wandlung bieses Lebens statt, ohne im Roman erfaßt zu werben. Die Genufphilosophie und ber Pessimismus, der St. Simonismus und die ersten Forderungen der Frauenemanzipation, die politischen Theorieen des frangosischen Radikalismus und die neuen socialen Lehren, die burschenschaftlichen Berbindungen, die Demagogenuntersuchungen und Demagogenhepen, die Nachwirkungen der Hegelschen Philosophie und die Verdrängung der rationalistischen durch die orthodoren und im Gegensatz zu biesen das Anwachsen ber widerchristlichen Anschauungen, ber Kampf um liberale Verjassungen und die Sehnsucht nach ber Einheit der Nation, wurden im Roman vorbildend und nachstammelnd bargestellt. Erhebung gegen die Herrschaft der Tendenspoesie, die sich für ihre poetischen

Aufgaben zum Teil bes Romans bediente, ihm geistiges Schwergewicht und bleibendes künstlerisches Gevräge zu leihen suchte, standen Romanschriftsteller zur Seite, die nur halbe Sohe erreichten, nicht lediglich Abenteurer- und Spannungeromane ju geben trachteten, aber bennoch, nach Schillers Ausbruck, nur Salbbrüder der wirklichen Dichter blieben. Bom Beginn und der Mitte ber vierziger Jahre traten nach und nach Erzähler hervor wie Otto Müller aus Schotten im Bogelsberg 98 (1816-1894), ber Berfaffer ber Romane Burger', Charlotte Ackermann', Der Stadtschultheiß von Frankfurt', auch einzelner lebensvoller Novellen ("Der Tannenschütz", "Münchhausen im Bogelsberg"); Theodor Mügge aus Berlin 99 (1806-1861), von beffen gahlreichen Romanen Touffaint l'Ouverture', Afraja' und Erich Randal' nicht ohne Borzüge der Charakteristik, ber Schilberung und bes Vortrags waren; Robert Heller aus Großbrebnit in Sachsen 100 (1812-1871), beffen Romane Der Pring von Dranien', Florian Gener', Sohe Freunde', Posenschrapers Thilbe' meift einen gut gemalten historischen Sintergrund auswiesen; Friedrich Gerstäder aus Hamburg 101 (1816—1872), ber Amerika- und spätere Weltreisenbe, ber in seinen Erstlingswerken, Die Regulatoren in Arkanfas' und Die Flufpiraten' bes Mississippi', schon die Wirkungen frembartiger Verhältnisse und Sitten und erotischer Schilberungen erftrebte, die seinen gahlreichen späteren Romanen Leser sicherte. Die Thätigkeit aller erstreckte sich in die nächsten beiben Jahrzehnte hinüber. Aber die Aufnahme ihrer Erstlingswerke und zahlreicher anderer Romane erwies, daß die Abwendung von den politischen und socialen Tendenzen auch auf diesem Gebiet der Halbpoesie noch vor der völligen Wandlung, die die deutsche Revolution von 1848 brachte, begonnen hatte.





## Der poetische Realismus.

Die Bewegungen und Erschütterungen ber Jahre 1848-1849 und bie Rubesehnsucht ber unmittelbar auf die Revolutionszeit folgenden Nahre brachten ben seit zwei Jahrzehnten zwischen ber Tenbenglitteratur und ber reinen Boefie auf- und abwogenden Kampf insoweit zum Austrage, als sich die Neigung bes jeder Zeitlaune folgenden Bublikums, das sich vordem mahllos und alles echten Genufperlangens bar ber tenbenziösen Richtung angeschlossen hatte, jest ebenso hastig, verstimmt, ungebuldig und übersättigt von den letten Ausläufern ber politischen Poesie abkehrte. Soweit die Verhältnisse und Zustände, die ben Stürmen wie ben zerstobenen Träumen jener Jahre folgten, überhaupt einen Einfluß auf die deutsche Litteratur gewannen, machte sich dieser Ginfluß in der Entstehung und der Lobpreisung einer Aseudoromantik und einer koketten. fühlichen, bes echten Lebensgehaltes ermangelnden Traumpoesie kund, von der nur die Parteiverblendung des Augenblicks mähnen konnte, daß sie den Beginn einer konservativen und gläubigen Veriode der Dichtung bedeuten würde. War bie tendenziöse Poesie unruhig, leidenschaftlich, mit Restexion hochstrebend gewesen, so gesiel sich biese neuromantische Dichtung in einer bämmernben Schönseligkeit, einer leeren Stille, und war, auch aus Reflexion, nicht kindlich, sondern kindisch bis zum Albernen. Diese Poesie ber Bescheibung, ber Ginkehr in bas Friedlich harmlose, ber angeblich frommen Schwäche (als ob Frommig= feit und Stärke Gegenfage maren!), ber ibyllischen, spielenden Suglichkeit brängte sich breit genug in ben Vordergrund der Beachtung, war aber in jedem Sinne kraftlos und unfruchtbar. Sie zeigte sich nicht imstande, auch nur vorübergebend ihre Ibeale zur Gelting zu bringen, eben weil keine Wirklichkeit, fein lebenweckender Glaube hinter biefen Idealen ftand. Die Pfeudoromantik der ersten fünfziger Jahre hielt daher ben Entwicklungsgang ber beutschen Litteratur nicht auf. Den noch schaffenskräftigen, großen Talenten, die sich in ben vierziger Jahren zuerst siegreich gegen die Herrschaft der Tendenzlitteratur erhoben hatten, gesellten sich ein Jahrzehnt später neue bedeutende und selbständige Dichternaturen. Der unter der Aruste modischer und tendenziöser Tagesproduktion fortrauschende Strom lebendiger Poesie trat gerade jeht wieder einmal breit und weithin sichtbar zu Tage. Alle Versuche, die lebensvolle Litteratur den Bünschen politischer und kirchlicher Augenblicksstimmungen, völlig unklarer und ohnmächtiger rückläusiger Bewegungen dienstbar zu machen, waren noch vergeblicher und unfruchtbarer als die vorausgegangenen Bestrebungen der revolutionären Parteien, sich alles geistige Leben zu unterswerfen.

Daß ber große Rug zu selbständiger Erfassung und dichterischer Wiedergabe ber Welt feit Beinrich von Kleist und Grillparzer immer stärker einer wesentlich realistischen Dichtung entgegenführte, wurde gerade in den fünfziger und sechziger Jahren besonders deutlich. Auch die Dichter, die die Elemente ibealer Poefie: hohen Schwung des Gefühls und Macht ber Leidenschaft, herzgeborenes Pathos innerer Überzeugung, Größe ber Anschauung, Tiefe und Reichtum ber Gebanken einzusetzen hatten, suchten festeren, innigeren Anschluß an die Wirklichkeit und zeigten schärferen Blick für die Mannigfaltigkeit bes Lebens als zahlreiche Poeten früherer Perioden. Durfte man feit den fünfziger Jahren von entschiedener Vorherrschaft bes Realismus sprechen, so ließen sid) bod) auch jest mehrere, namentlich zwei große, nebeneinander hergehende und nur felten ineinander verfließende Strömungen unterscheiben. entquoll ber Anschauung, die ber Dichtung nach wie vor bas Recht auf die Gesamtheit des Lebens, auf Vergangenheit und Gegenwart alles Menschlichen zusprach, und die daher bewußt und unbewußt ben geistigen Zusammenhang mit der mächtigen Weltdarstellung und bem großen Kunftftil Shakespeares und Goethes wahrte. Die andere ging aus einer Auffassung hervor, die die poetische Litteratur zu stärkerer Abhängigkeit von Zuständen und Bilbungen, wenn nicht bes Tages, so boch bes gegenwärtigen Menschenalters nötigen wollte und ihr gerade aus biefer Abhängigfeit neuen Gewinn wie neue Wirkungen verhieß.

Bon der größeren Anschauung, daß dem Dichter alles Leben gehöre, zeigten sich vor allem um diese Zeit hervortretenden oder zur Geltung gelangenden Talenten zwei wahrhaft schöpferische Dichter erfüllt, von denen der eine der Mitte Deutschlands, dem fränkischen Thüringen, der andere dem Boden der deutschen Schweiz entstammte. Otto Ludwig aus Gisseld im Herzogtum Meiningen 102 (1813—1865) war nach dem männlichen Ernst und Schwung seines Wesens, der Macht seiner Phantasie, der Tiese und Fülle seiner Stimmungen, der selbstlosen Hingebung an die strengsten Forderungen der Wahrheit und die höchsten der Kunst, derusen, neben dem gewaltigen Friedrich Hebbel der deutschen Litteratur die Wirfungen tiesster Ursprünglichseit und weltumspannender Anschauung für etliche Menschenalter zu dewahren. Erfüllte Ludwig unter hemmenden und erschwerenden Umständen seines äußeren Lebens nicht alle auf ihn gesetzen Hossinungen, so reihte er sich doch den

größten Trägern ber Dichtung an. Alle seine Werke, auch die unvollendeten, find wertvolle Zeugnisse ber unvergänglichen poetischen Unmittelbarkeit wie bes Dranges zur großen Gestaltung, Zeugnisse, daß die echte Künftlernatur auch unter den erschwerendsten Umständen ihr altes Recht fordert und findet. Otto Ludwigs innerste Sehnfucht ging nach bem Drama, obschon ihm keine ber Gigenschaften eines tiefinnerlichen und vollenbeten Erzählers gebrach. ber Sand ber erft Jahrzehnte nach Ludwigs Tobe veröffentlichten Jugendbichtungen läßt sich ber Weg, ben ber lange Jahre in ber Stille schaffenbe Dichter von der Romantif zum Reglismus zurucklegte, fehr beutlich erkennen. Vom anmutigen Versluftspiel "Hans Frei' und dem nach einer Novelle von E. Th. A. Hoffmann gedichteten Schauspiel Das Fräulein von Scuberi' führt biefer Weg zum bürgerlichen Trauerspiel Die Pfarrrose' und dem farbenreichen Borspiel (zu einem, wie es scheint, verlorenen Volksdrama Friedrich II.') Die Torgauer Saibe', vom Märchen von den brei Bunfchen' zur Novelle Maria'. Als Ludwig 1850 mit bem Trauerspiel Der Erbförster' zuerst die Bühne gewann, erschien er als eine völlig eigene und felbständige Dichterkraft, als eine Natur von schlichtester Mahrheit und Frische. Wohl wies Der Erbförster' einen Bruch zwischen Anlage und Ausgang auf und streifte mit den Irrungen und unklaren Motivierungen bes Schluffes an die Schickfalstragobie. Der Unterschied blieb nur ber, daß es sich im Erbförster' nicht um willkürlich vom Poeten geschaffene Fragen, um theatralische Kiguren handelt, sondern daß Menschen, von innen heraus lebende Thüringer Naturen, handeln und leiden. Menschen von kräftiger Einfachheit, in Waldluft gewachsen und gereift, an beren Schicksalen wir einen starken und unmittelbaren Anteil nehmen muffen, wir mögen wollen ober nicht. Die ersten Afte bes Erbförsters' mit ihrer Lebensfulle, ihrer Anschaulichkeit und ihrem beutschetraulichen Grundton suchen ihresgleichen, die Gestalt des Erbförsters Christian Ulrich bleibt ein Menschenbild voll Meisterschaft. — Bedeutender in der Anlage, mächtiger in der Ausführung zeigte sich Otto Ludwigs zweite Tragobie Die Makkabaer', ein gludlicher Griff in die biblische Stoffwelt, die von alters her ber Vorstellung bes großen Publikums vertraut war, eine Hochtragobie bes nationalen, religiös gesteigerten Gefühls, mit ber bie Erfindung bes Dichters eine erschütternbe Kamilientragodie verbindet. Die heroischen Gestalten der Lea und des Judah, die rührende ber Naemi und jene des neidverzehrten Eleazar, die prachtvollen, hinreißenden Erhebungen am Schlusse bes zweiten und fünften Aftes gemahnen an die besten Tage unserer poetischen Litteratur; hier tritt ein tiefinneres Leben mit plastischer Kraft in die Erscheinung; alle Schilberungen bes Zuständlichen wachsen zu farbenreichen Lebensbildern voll energischer bramatischer Bewegung empor; ber bilbreiche und boch einfache Ausbruck beckt sich mit ber Macht ber Charafteristif. Bleibt es unleugbar, daß ber Wechsel des Lichts, das zuerst voll auf Judah ruht, um banach über die Kämpfe, Leiben und den Sieg im Tode, der Makkabäermutter Lea hinzufluten, den ungeteilten Eindruck einer einheitlichen Sandlung gefährbet, so erscheint boch biefer Wechsel in natür-

lichen Übergängen und die Doppelhandlung von gleicher Stärke bes Gefühls und gleicher Stimmung getragen. So versprach die Dlaffabäertragobie eine Folge von bramatischen Gebilben großen Stils, zu benen ber Dichter in seinen unvollenbeten Dramen Agnes Bernauer', Marino Kaliero', Tiberius Gracchus', Der Jakobsstab' leider nur Unläufe nahm. Neben der zerstörenden Arankheit hatte auch jener Geist, der der beutschen Litteratur neben manchem Heil oft Unheil gebracht, der Weist einer grüblerischen Reslexion, dem Ludwigs höchst wertvolle fritische Studien (Shakespearestudien) entstammten, Anteil an dem späteren Geschick bes Dichters, keines seiner großangelegten Dramen mehr zu Außer dem Erbförster' und den Makkabäern' hinterließ Otto Ludwig abgeschlossen nur noch zwei größere Erzählungen, beibe mit dem landschaftlichen und bem Sittenhintergrunde seiner thuringischen Seimat. erfte, Die Heitereithei', beren Wirfung wesentlich auf ber vollfräftigen, eigentümlichen Hauptgestalt beruht, ift lebensvoll und mahrhaftig, das Motiv ein echt poetisches - die breite Ausführung entspringt aus bem Beimatbehagen Ludwigs und der treuen Beobachtung des Wirklichen. Die peinliche Sorgfalt in der Wiedergabe der Einzelheiten, in der unablässigen Wiederholung geringfügiger Züge ist allerdings ein Kunstmittel, von dem seit dem Berfasser des Robinson' und den empfindsamen Romandichtern des achtzehnten Jahrhunderts jederzeit ausgiebiger Gebrauch gemacht wurde, ohne daß immer so glückliche Wirkungen erreicht sind wie in der Beitereithei'. — Wo sich der übersorgfältigen, fast peinlichen Einzelausführung die psychologische Tiefe, eine bebeutende Handlung und ein tragischer Konflikt hinzugesellen, wie in der gewaltigen Erzählung Zwischen Himmel und Erbe', läßt sich nicht um jene rechten. Bwischen himmel und Erbe' fpielt in einer ber fleinen Städte auf ber Höhe des Thüringer Waldes. Dem uralten Motiv vom Bruderhaß, der hier aus der Berichuldung des leichtlebigen jüngeren Bruders Friß gegen ben allzuernsten älteren Apollonius entspringt, ift die Darstellung eines jener erschütternben, ganz und gar innerlichen Frauenschickfale gesellt, die unter ber Bulle eines fleinstädtisch-behaglichen Alltagslebens verborgen liegen. Es sind Difenbarungen eines wahrhaftigen Dichters, die uns in der Geschichte der thüringischen Schieferbederfamilie, bes qualvollen Zerwürfnisses und ber Schlußkatastrophe zu teil werden; die Treue in der Wiedergabe seelischer Borgänge, die ergreifende Wahrheit in den Gestalten überwiegen bei weitem die Außerlichkeiten, in benen Arbeit und Handwerksbrauch ber Schieferbeder, gelegentlich mit allzugroßer Wichtigkeit, behandelt erscheinen. Erfreuliche Offenbarungen aber sind es nicht; die dumpfe Schwüle der Lebensluft, in der die Gestalten bieses fleinen Romans atmen, ift boch auch in die Seele des Erzählers übergegangen. Ernst und Tiefe, Kenntnis bes Menschenherzens und feiner Irrungen burfte bem Dichter niemand absprechen, allein die Sehnsucht, daß er sich in freiere Regionen erheben möchte, blieb bei aller Bewunderung rege. Auch die wenigen lyrischen Gedichte Ludwigs befunden die tiefe Innerlichkeit und schlichte Wahrheit seiner Dichternatur.

Glücklicher als Otto Ludwig vermochte ber zweite ber hier in Frage kommenden Dichter, der Luriker, Romandichter und Novellist Gottfried Reller aus Zürich 108 (1819-1890) seine Eigenart und ben Reichtum seiner Kellers Erzählungstunft empfing ihren reinsten Welteindrücke auszuleben. Glanz aus einer lyrischen Innerlichkeit, die sich in ben eigentümlichen, geist= und empfindungsreichen und formschönen Gedichten Kellers zuerst und entscheibend fundgegeben hatte. In biefen Gebichten lebt bie ganze Stärke und Unverwüstlichkeit eines wahren Voetennaturells in befonderer Weise: Reller ist burch alle Erregungen ber stürmischen Zeit hindurchgegangen, hat alle Gärungsstoffe dieser Zeit in sich aufgenommen und viele ber Elemente, die andere Begabungen zerstörten, keineswegs angftlich abgewehrt; aber bie Unmittelbarkeit des Gefühles, die sinnliche Frische und die bildliche Kraft seines Ausbruckes haben barunter felten gelitten. In Rellers Gebichten lebt eine beinahe tropige Selbständigkeit der Empfindung, eine Anschauung ber Dinge, die zu Zeiten weit von Verklärung entfernt ist; immer fett er bem Andrang bes Lebens männliche Kassung ober warme Beschaulichkeit entgegen; die Prachtbilber seiner Feueridylle' dürfen gleichsam als typisch für bas Berhältnis gelten, bas zwischen bem Poeten und ber Realität ber irbischen Dinge obwaltet. Die knorrige Ursprünglichkeit, die in gewisse Tiefen hinabsteigt, in die andere Dichter kaum einen scheuen Blick werfen, die gewisse Söhen erklimmt, auf benen die Luft für ben Durchschnittsleser bunn wird, tritt aus ben Gedichten Kellers energisch gesammelt hervor. Diese Zeugnisse eines unablässig aufwärts ringenben Menschentums und Künstlertums erscheinen baber lebensfrisch und bunkelarüblerisch, geistblipend und voll schlichten Ernstes, herausfordernd keck und wunderbar zartsinnig, scheu zurückgaltend; sie schlagen Töne an, die mit bem urewigen Lied ber Natur zusammenklingen, und erhellen mit bem leuchtenbsten Humor die Unzulänglichkeit bes Irdischen, aber sie geben neben dem tiefen Gebanken auch dem absonderlichen Ginfall und einer wilden Ginbildungstraft Ausbruck. Höchstens in einzelnen Jugenddichtungen barf man von Anklängen an Seine und Herwegh fprechen, in allen späteren blüht eine Gigenart, bie weiterhin auch in ben erzählenden Schriften Rellers wiederkehrt. Die subjektivste. vielfach lyrisch burchhauchte bieser erzählenden Dichtungen, die doch zugleich die Vollkraft von Kellers realistischer Darstellung erkennen läft, ist der Roman Der grune Beinrich', einer jener Romane, bie fo ftark mit eigenem Erlebnis, mit unmittelbarer Erfahrung und Beobachtung getränkt find, daß der Lefer in die Bersuchung gerät, die Erfindung für eine poetisch ausstaffierte Biographie zu halten. Daß es fich im Grünen Heinrich' in Wahrheit um eine künstlerische Komposition, um die Berkörperung einer selbständigen poetischen Idee und nicht etwa um einen Anton Reiser' bes neunzehnten Jahrhunderts handelt, steht gleichwohl außer Zweifel. Der grüne Beinrich' ift ein Schweizer, Büricher, ber nach bem frühen Tobe eines wackeren und in feiner Beife hochstrebenden Laters ausschließlich der mütterlichen Obhut überlassen und burch mancherlei Umstände auf eine Künstlerlaufbahn gedrängt wird, ehe ein

eigentlich schöpferisches Talent in ihm erprobt ist. Die Jugendgeschichte bes werbenden Malers, mit ihrem Versenken in die Lust, aber auch in das Grauen des Lebens, mit ihrem Wechsel von stillgesunden und verworrenen und trübenden Eindrücken, mit dem schönen Jons in Dorf und Thal eines verbauerten Onkel-Pfarrers, ist vom reinsten Gold echter Poesie durchleuchtet: feine Naturbeobachtung, seelische Tiefe und realistische Gestaltungsfraft, ernste Stimmung und fräftiger humor vereinigen sich zu einer Gefamtwirkung ber erfreulichsten Urt. In der späteren Entwicklung bes helben, den Erlebnissen in München, die ihm zuerst den Zweifel an seinem Talent einflößen, den wunderlichen wissenschaftlichen Studien, bei denen heinrich Lee sich weniger zu bilden und zu klären, als sich selbst zu entfliehen trachtet, in den Abenteuern auf bem gräflichen Schlosse und ber endlichen Beimkehr ans Sterbebett ber Mutter, der Resignation auf die Kunst und der Ergebung in ein bescheidenes politisches Wirken, ist unstreitig viel Wahrheit, viel echtes Leben und im einzelnen viel lautere Poesie enthalten, aber sie kommen in Bezug auf organisches Wachsen der Komposition, auf poetische Überzeugungsfraft, auf Schönheit aller Berhältnisse ber ersten hälfte bes Buches nicht völlig gleich.

Eine noch glänzendere Bethätigung seines poetischen Reichtums und seiner Ursprünglichkeit gab Gottfried Reller in der Novellenfammlung: Die Leute von Selbwyla', in mehr als einem Betracht die gehaltreichste aller modernen Novellensammlungen. Obschon ihre Gestalten und Begebenheiten entschieden aus Schweizerboben erwachsen find und ein eigentlimlich schweizerisches Gepräge tragen, so find sie boch nicht realistisch im beschränkten Sinne bes Wortes. Denn die freischönferische Bhantasie, die sich über die kummerliche Beobachtung erhebt, die das innerste Wesen und den geheimsten Zusammenhang der menschlichen Dinge erkennt, und ber echte Humor haben an den Meisterstücken ber Leute von Seldwyla' ben stärksten Anteil. Und die heimatliche Färbung, mit ber der Dichter seine Gebilde leicht überhaucht, entfremdet uns die menschlichwahren und reinen Züge nicht, die wir überall erblicken; es weht ein so warm bichterischer Hauch, ein so fräftiges, unbeirrtes Gefühl, echter Lebensgeist burch die ernsten wie die heiteren Erfindungen hindurch, daß ein anderer als ber poetische Eindruck kaum an einigen Stellen aufkommen kann. Die wunderbare Mannigfaltigkeit, die mit der Vorliebe Kellers für starke Gegenfähe ebenfo eng zusammenhängt wie mit ber ursprünglichen Luft bes Dichters an allem Menschlichen, allem Leben, erfüllt uns mit bem echten epischen Behagen. vollem Recht hat ein fein nachempfindender, poetischer Zeitgenosse Kellers (Paul Senje) hervorgehoben, daß ber Dichter immer bereit fei, die vielfachen Lücken und Riffe in der Weltordnung mit seinem Herzen auszufüllen. Die Unzulänglichkeit des Endlichen und Menschlichen beirrt den Erzähler nicht in dem Maße wie die modernen Pessimisten; er hat ein reines und flares Auge für das Schone, Echte, Berzerfreuende, für ben unverwüstlichen Rern bes Edlen in ber Bruft ber Bessergearteten. So hinterläßt selbst die tieftragische Meistererzählung Nomeo und Aulia auf dem Dorfe' einen ernst ergreifenden Eindruck, von dem dunkeln Hintergrunde der Glaubens: und Hoffnungslofigkeit hebt sich die Todestreue bes unseligen jungen Paares leuchtend ab, bem seine elende Vergangenheit bie Kraft bes entsagenden harrens geraubt hat; so erblüht aus bem Grauen ber bunkel-abenteuerlichen Schickfale Dietegens und Küngolts in ber Novelle Dietegen' die reine Poesie eines starken, nur durch ben Tob zu trennenden Liebesbundes; so erwächst in der halb humoristischen Novelle Frau Regel Amrain und ihr Küngster' aus bem in seiner Weise einzigen Verhältnisse zwischen Mutter und Sohn ein höchst tuchtiges Leben von schlichter Wahrheit; so entfaltet sich selbst aus bem tolllustigen Schwank "Kleiber machen Leute" ein überraschenber Ernft liebevoller Opferfähigkeit und glückberechtigten Tropes gegen das Urteil und Vorurteil ber Welt. Wenn baneben andere Geschichten uns in den Alltag und seine Plattheit hinein verseten, so besitt ber Dichter freien Sumor genug, um ben Einbruck bes Beengenben, Beängstigenben in ben bes Belachenswerten zu wandeln, wie in den Novellen Die drei gerechten Rammmacher', Der Schmied feines Bludes', Die miftbrauchten Liebesbriefe'. Bon ber Freiheit bes Dichters, auch bie bebenflichsten Seiten bes Weltlebens barzustellen, macht Keller ausgiebigen Gebrauch; bas Lüsterne und Gemeine liegt ihm so fern wie jedem echten Dichter. Dem tollsten Übermute seines Behagens an Welt und Leben, bem freiesten Spiele feiner Phantafie entstammen bie Sieben Legenden', in denen er gewissen mittelalterlichen Erzählungen stark weltliche Motive unterlegt ober nach seiner Meinung die ursprünglich vorhanden gewesenen Motive wieder stärker hervorkehrt. Daß beengt fromme Gemüter hieran Unstoß nehmen mußten, braucht kaum gesagt zu werden, daß aber auch die gewagtesten dieser Geschichten die schönferische Phantasie und das starke wie reine Lebensgefühl bes Dichters siegreich erweisen, wird keiner leugnen, ber bas Poetische in allen Sullen zu erkennen vermag. —

Einen minder keden, da und bort sogar gedämpften Ton schlägt der Dichter in seinen Büricher Rovellen' an, benen die reiche und eigentümliche Vergangenheit seiner Vaterstadt zum Sintergrunde bient. Auch die Züricher Novellen' bekunden die Lebensfülle, den feinen und tiefen Blid Rellers, die mächtige Bestaltungsfraft, bie bas Gigenartigste und Seltsamste zur überzeugenben Wahrheit zu erheben versteht. Ein gedämpftes, milbes, gleichsam abendliches Licht ist es, was biefe Novellen burchstrahlt. Mit ber schöpferischen Originalität, bie ihn auszeichnet, stellt Keller in "Hablaub', "Der Landvogt von Greifensee', Das Fähnlein ber fieben Aufrechten' jedesmal Menschen hin, beren Charafter und Schickfal gerade nur unter den besonderen Bedingungen ihres Jahrhunderts reifen können, und für beren Charakter und Schicksal er seine Leser boch mit bem wärmsten und unmittelbarften Anteil erfüllt. Die Boesie des Kontrastes, der starken leidenschaftlichen Empfindung, der unser Dichter in den Leuten von Seldwyla' gehulbigt hat, fehlt auch in ben Büricher Novellen' nicht, aber fie bulbet einen Bug heiterer Lebensweisheit und weltkundiger Behaglichkeit neben sich. In mehr als einer ber Erzählungen lebt eine edle Resignation, die sich von der Ergebung in den göttlichen Willen nur wenig unterscheidet; bie Geschichte ber ichonen Figura Leu im Landvogt von Greifensee' könnte vom frommften Gemut nicht ebler aufgefaßt, nicht reiner und milber ausgebrückt werden als von bem Dichter, in bem die rein weltliche Empfindung überwiegt. Der Weise ber Büricher Novellen' fchließen sich bas Novellenbuch Das Sinngebicht' mit ben fostlichen Geschichten Die arme Baronin' und Don Correa' und ber bufteren, ergreifenden Novelle Regina' und ber Roman Martin Salander' an, letterer ein vielfach icharf fatirisches Bild bes Treibens ber Gegenwart, in dem doch die herzerquickend annutige Frauengestalt ber Marie Salander, die herrlichste, die die neueste beutsche Dichtung aufzuweisen hat, bas Ganze mit poetischer Wärme und feelischer Tiefe durchbringt. Unverkennbar ist in diesen letten Büchern neben der ursprünglichen Kraft des Dichters jene feine Reflexion thätig, die die Bezüge des Lebens nicht nur barzustellen, sondern auch ihre Wurzeln nachzuweisen und ihre zum Teil wunderlichen Berzweigungen auszubeuten strebt. Niemals jedoch verläßt Keller bas eigenste Gebiet ber Boesie; in der fraftvollen Beschränkung, mit der er sich auf diesem behauptet, liegt ein Teil seiner besten Wirkungen; Rellers Novellen werden rein genoffen werben, wenn die Werke ber Tendenzbichtung hochstens noch für den künftigen Kulturhistoriker Anziehungskraft ausüben können.

Neben ber realistischen Dichtung, als beren hervorragenoste Bertreter Otto Ludwig und Gottfried Keller nach und nach hervortraten, machte sich jene andere Auffaffung bes Realismus geltend, die eine lette entfernte Berwandtschaft mit der Tendenzlitteratur nicht verleugnete und einer viel engeren, einseitigeren, von gewissen Ruständen bes Augenblicks beeinflußten realistischen Litteratur bas Wort rebete. Diese Auffassung begrenzte bie realistische Darstellung auf bestimmte normale und allgemeine ober boch burchschnittliche Lebenserscheinungen und erklärte alle übrigen, noch so wirklichen, mächtigen und vielartigen, für unwirklich und unberechtigt. Obichon gewiß alle Dichter, beren Schöpfungen aus bem Brund bes Lebens erwuchsen, wärmer, unmittelbarer und wirkungsfähiger bleiben als bie, bie auf ber Grundlage ber Abstraftion poetische Gebilde aufbauen, obschon der Baum seinen Wipfel am stolzesten in die Lufte streckt, bessen Wurzeln sich am tiefsten und weitesten in ber nährenden Erde verbreiten, so hatte boch niemand von diesen allgemeinen Säten die Anwendung gemacht, daß auf Krone und reiche Beräftung eines poetischen Baumes nichts mehr ankomme, wenn nur bas Wurzelgeflecht fest und gefund fei. Jest aber regte sich eine Kritik, die aus ber Überfättigung bes Unblikums an der poetischen Phrase den Schluß zog, daß die poetische Litteratur künftighin bes Bathos und jeder tieferen Empfindung — die vaterländische etwa ausgenommen - entraten könne, die am poetischen Realismus nur die äußerliche Sitten- und Zustandsschilderung, die Treue der Beobachtung, die geschickte Wiedergabe wissenschaftlicher Forschungen und Resultate, die erziehende oder politische Wirkung schätte. Sie hatte babei vor allem bas augenblickliche Hauptpublikum der Litteratur, das wohlhabende bürgerliche Publikum im Auge, und ihre realistische Litteratur follte nicht nur fräftige

-----

Bestimmtheit, Lebenswahrheit der Auffassung und Gestaltung, sondern auch eine engste Verbindung mit dem Geiste, den Anschauungen und der Bildung des deutschen Bürgertums ausweisen. Sine Standespoesie, wie sie das Mittelsalter gekannt hatte, konnte natürlich im neunzehnten Jahrhundert nicht wieder aufkommen; soweit dies aber möglich war, versuchte ein Teil der realistischen Litteratur nach 1848 die Rolle solcher Dichtung zu übernehmen. Die Ginseitigkeit, die dabei obwaltete, hätte wenig zu schaden vermocht, wenn sie naiv geblieben wäre, wie sie ja ursprünglich ganz natürlich aus den herrschenden beutschen Gesellschaftsverhältnissen hervorging.

Der Dichter, der als der eigentlich auserwählte Vertreter des spezifisch bürgerlichen Realismus von mehr als einer Seite betrachtet und gefeiert wurde und in der That den nathrlichen Zug seines gesunden Talentes zu realistischer Darstellung durch politische und pädagogische Absichten und Erwägungen bewußt verstärkte, war Gustav Freytag 104 aus Kreuzburg in Schlesien (1816-1895). Das erste Auftreten bieses Poeten war in die ersten vierziger Jahre, genau in den Augenblick gefallen, wo die Trennung zwischen ben Wegen bes jungen Deutschlands und benen ber schöpferischen, frei gestaltenden Dichter immer ersichtlicher wurde. In Freytags Naturell und seinem lebendigen Erfassen gewisser Zeitfragen lag eine Hinneigung zu ber flüchtigen Geistreichigkeit, ber Dialektik, ber fkiggenhaften Manier ber jungbeutschen Belletriften. Daneben freilich besaß Frentag die unmittelbare Empfindung, die frische Lust an den Erscheinungen der Gegenwart und der Vergangenheit, die vornehme Anmut und bas feine Gefühl für Klarheit und Reinheit bes Stiles, an benen es so vielen feiner Zeitgenossen gebrach. Mit seiner Jugenbbichtung Die Brautfahrt ober Kung von ber Rosen' schloß sich ber Dichter ber Gattung des neuauffommenden historischen Lustspiels an, entfaltete in der Führung ber Sandlung, im Dialog und in ber Zeichnung ber Gestalten, namentlich bes ritterlichen Hofnarren Kung von ber Rosen, große Frische und einen liebenswürdig behaglichen Humor. — Diesem ersten Lustspiele folgten raich die Schausviele Die Balentine' und Graf Walbemar', die einen stärkeren Ginfluß der in den vierziger Jahren herrschenden Stimmungen verrieten, als der Dichter felbst ahnen mochte. Namentlich das Drama Die Balentine' wird ein benkwürdiges Zeugnis für die bamals eingetretene Unficherheit der gesellschaftlichen Zustände bleiben, für den stummen Rampf, den eine neue Anschauung, neue Begriffe von Rechten und Pflichten mit halbzerbröckelten, aber noch bestehenden Formen und Gewohnheiten führten. Der Wert des Stückes beruht natürlich nicht in den tendenziösen Spigen einzelner Stellen, fondern in ber höchst belebten, phantasiefrischen Sandlung, in ber ber Held Georg Winegg alias Saalfeld, die stolze, im innersten Kerne edle, aber von ber eigenen geistreichen Sitelkeit und Phantaftik schlimm bebrohte Balentine, por fich felbst und für ein gludliches Leben an feiner Seite zu retten versteht. Die Perfönlichkeit Saalfelds entsprach ben Ibealen, die in ber jungbeutschen Roman: und Dramenlitteratur vorgeherricht hatten, nur in einigen Zügen.

Andere: fein überlegener Humor, die kräftige und energische Haltung und vor allem bas Bewuftsein, daß das bloke Zerwürfnis mit dem Bestehenden, die hoble Eristenz der Überhebung und des Besserwissens, im Grunde unfruchtbar wären, bezeichneten bereits einen Umfchwung. Die Charafteriftif aller Gestalten, ber Dialog in biesem Schauspiele entstammten einem Talente, bas sich nicht in Wiederholungen zu ergehen brauchte, obschon bas nächstfolgende Schausviel Graf Walbemar' vielfach eine Wieberholung ber Balentine' gescholten murbe. Im Graf Walbemar' handelt es sich allerdings um das gleiche poetische Motiv. bie Rettung aus einem zwecklosen Dasein burch Erweckung eines starken Gefühles. mit bem auch alle anderen guten Kräfte ber ursprünglichen Natur wiederaufleben. In diesem Schauspiel ift es ein blasierter, im aristofratischen Müßiggange frivol gewordener Mann, der burch die Liebe zu dem einfachen Gärtnerfinde Gertrud nicht nur ben Mut zu einer Migheirat, einen Mut, ber am Ende fehr wenig befagen wilrbe, sondern den Mut zu einem Dajein der Arbeit, bes Ernstes, ber Wahrheit wiebergewinnt. Auch in bies Drama frielten noch etwas ichillernbe Lichter herein, die erweisen, daß in Frentag jene Anschauung erst im Werben war, die schon bas kleine, einaktige Schauspiel Der Gelehrte'. mehr eine bramatisch-psychologische Studie als ein Drama, durchaus erfüllt. — Die glücklichste bramatische Schöpfung bes Dichters war sein Lustspiel Die Journalisten', in bem es ihm gelang, gewisse Zeiterscheinungen mit überlegener Satire und boch nicht ohne eine gemitvolle Teilnahme an ben Ursachen jener Bustande aufzufaffen, die zur Satire herausforderten. Der Kampf zweier Reitungen, zweier Parteien, die Kurzsichtigkeit, die bei beiden Parteien obwaltet. die kleinen Künste, die beiberseits für erlaubt gehalten und nicht von allen Trägern ber Handlung mit so gutem Humor burchgeführt werben als von Dr. Konrad Bolz, bem Lieblingshelben bes Verfassers, bas alles wurden sehr vergängliche Aufgaben für ein Lustspiel gewesen sein, wenn Freytag nicht verstanden hätte, den vollen Inhalt des modernen beutschen Lebens, mit feiner Komik, seinen Wibersprüchen von großen Aufgaben und kleinen Mitteln, ieinem Wechsel von Pathos und Selbstverspottung, in den Rahmen der Journalisten' zu brängen. Wie bei Konrab Bolz, bem leichtfertig-übermütigen Reitungsschreiber bie Gemutslaute immer wieder durchbrechen, so ist ber Grundton des Luftspieles bei aller fröhlichen Laune und heiteren Anmut, bei allem sprühenden Witz ein echt humoristischer, deutsch heimischer, die lebendigen Menschengestalten, bis herunter auf ben armen judischen Pfennigschriftsteller Schmock, sind unserer Mitempfindung an ihrem Leben und Treiben Die vollkommen individuellen Riguren haben je eine Seite nahe gebracht. ihres Wefens, mit ber fie typisch erscheinen; bie Zeitelemente find so gludlich mit ben ewig waltenden des Lebens verwoben, daß die Wirkung in funf Jahrzehnten nicht abgeschwächt, sondern, wie bei jedem wahrhaft guten Drama, eher erhöht worden ist. Schon die Anlage ber Journalisten' wedt die warme, lebendige Teilnahme der Hörer und Zuschauer; ben Höhepunkten ist der fröhlichste Lacherfolg jederzeit gewiß; im Gesamteinbruck des Lustiviels giebt es 39

E -437 Ma

keinen Bruch, und die frische Laune des Stückes, ja selbst die Satire, mit der Konrad Bolz und sein Dichter das politische Tagestreiben behandeln, erscheinen völlig unvergistet. Je näher Frentag mit seinen Anfängen dem jungen Deutschland gestanden hatte, um so besser läßt sich an diesem glücklichsten seiner dramatischen Werke ermessen, wie bedeutend seine innerliche Entwicklung gewesen war. —

Richt lebensvoller, aber eine größere Breite bes Lebens überschauend, erwies sich Frentag als Romanschriftsteller. Der Vorsatz allerdings, mit bem ber Boet seinen ersten vielgelesenen Roman Soll und Haben' begann: bas beutsche Bolf ba aufzusuchen, wo es am tüchtigsten sei, bei ber Arbeit, konnte nicht immer aluckliche und poetische Wirkungen haben. Ziemt bem Dichter die Freude an jeder Tücktigkeit und also auch an der, die der Mensch tagaus, tagein bei seiner Bflicht bethätigt, schließt die Freude und hingabe, mit welcher bie Arbeit gethan und betrachtet werben kann, ein poetisches Moment ohne Ameifel mit ein, so lag boch in ber bewußten Berherrlichung einer bestimmten Art ber Arbeit und bes Erwerbes (in Soll und Haben' bes Handels) an fich eine Gefahr. Unerschütterlich bleibt bie Wahrheit, bag bie Boesie es vor allem mit den Kräften, Untrieben, Empfindungen und Erlebniffen des Dlenschen zu thun hat, die teils Untergrund bes Alltags und seiner Arbeit sind, teils über Alltag und Arbeit erheben follen. Frentags Raufmannsroman erscheint, genau betrachtet, boch eben nur ba poetisch und lebendig, wo er Wechsel und Mannigfaltigkeit bes Lebens, handlungen und Schickfale, erhöhte Stimmung und Leibenschaft barzustellen hat. Der Berfasser kann es mit aller Kunft und bem stärksten Ausak von Reslexion nicht hindern, daß sich die Teilnahme des Lesers ben Abenteuern bes Helben unter ben Polen viel mehr zuwendet als feinen Arbeitserlebnissen im Sause Traugott Schröter, daß überhaupt bie Gestalten bes wageluftigen, teden, in zwei Weltteilen lebenden und in allen Sätteln gerechten Fritz von Find und der tropig-frischen Lenore Rothsattel stärkere Anziehungskraft ausüben als die des braven Anton Wohlfahrt und seiner Sabine Schröter. Der Glorienschein, mit bem bas beutsche Burgertum umwoben wird, kommt burch ben Umstand in bebenkliches Schillern, daß in Soll und Haben' alle Thatkraft und Leibenschaft, alles Wollen und Vollbringen ausschließlich ber Kapitalbilbung zugewandt erscheinen. An den leichten humoristischen Episoben bes Romans ließe sich volle Freude gewinnen, wenn der absichtliche Anspruch, daß biese possierlichen Buchhalter und Handlungsgehilfen bie beste Kraft des deutschen Volkes vertreten sollen, nicht störend bazwischen Trop allebem zeichnet sich Soll und Haben' burch große Frische und leichte Anmut ber Darstellung, burch Reichtum ber Situationen und Charaktere, burch feste Sicherheit ber Handlung vor zahllosen Romanen ber letten Jahrzehnte aus: ein Zug geistiger und künstlerischer Vornehmheit wirkte erfreulich in einer Zeit, in ber bas Volkstümliche fälschlich in Trivialität und Unkunst gesucht wurde. Ein zweiter Roman Frentags aus bem beutschen Leben ber Gegenwart: Die verlorene Hanbschrift', spielt in beutschen Gelehrten-, vorzugs-

Beruhte in Soll und Saben' Berwicklung und weise Universitätsfreisen. Konflikt des Romans barauf, daß der kaufmännische Held Anton Wohlfahrt sich aus der Welt des Comptoirs und Warenlagers in das freiere, ritterlich angehauchte Leben bes Landabels hinaussehnt und barüber beinahe nich selbst und die Teilhaberschaft an der Firma T. D. Schröter dazu verliert, so gerät in der Berlorenen Sandschrift' der gelehrte Beld Professor Felir Werner, der anfänglich auf ber eifrigen Jagb nach einer Monchshanbschrift bes Tacitus fein höchstes Lebensglück, sein Weib, die blonde Ilfe vom Bielstein, gewonnen hat, bei bem fortgesetten, zur brennenben Leibenschaft geworbenen Suchen nach bem Cober in Gefahr, Alse wiederum zu verlieren. Er wird an einen kleinen Hof gezogen, ohne Ahnung, daß bas Interesse, bas der Fürst scheinbar ihm widmet, feiner Gattin gilt; er wird in Beziehungen gebracht, die ihm, fortgeseht, ben Frieden seines Lebens rauben müßten, und erleidet schließlich eine Niederlage seines bis zum Hochmut gespannten Selbstbewußtseins, die man nicht unverdient heißen kann und ber in schamvoller Selbsterkenntnis eine sittliche Läuterung auf dem Fuße folgt. Feinfühlig hat der Dichter in dem Dünkel ber Selbstgerechtigkeit, ber neben ebeln und tüchtigen Gigenschaften den Philologen Werner erfüllt, die schwächste Seite des Berufes erkannt, den die Berlorene Sandschrift' verherrlichen will. Auch biefer Roman bewährt durch Reichtum ber Lebenskenntnis und plastische Anschaulichkeit ber Hauptsituationen, durch Sorgfalt ber Gestaltenzeichnung und bes Stils, die alten Borzüge bes Dichters. Der humor erscheint im zweiten Roman minder frisch, etwas gekunstelter; eine Art Manier, der ausgeprägte Individualitäten der modernen Litteratur leicht anheimfallen, macht fich stellenweise geltend. Man kann sich bes Gindruckes nicht entschlagen, daß Frentags Realismus auf ber einen Seite wahrhaft änaftlich bemüht ist, seine Darstellungen auf der Linie der Wirklichkeit zu halten, in Charafteren und Empfindungen nicht über den Alltag hinauszugehen und ein Geschlecht barzustellen, bas, ohne tiefere Begeisterung, ohne gläubige Überzeugung, ohne besondere Thatkraft, bennoch weder ziellos noch tugendlos gescholten werben foll, auf der anderen Seite aber die Kiauren des Alltaas bis zum Phantastischen verschönert und mit humoristischen Lichtern umspielt. braucht nur die Gestalten bes Professor Felix Werner und bes Bürgers und hutfabrikanten heinrich hummel in ber Berlorenen handschrift' miteinander zu vergleichen, um diesen Wiberspruch zu erkennen.

Die große Erzählungsfolge Frentags: Die Uhnen' erwuchs aus dem Gebanken, die Schickfale eines deutschen Geschlechtes durch die Folge der Jahr-hunderte zu erzählen und die Nachwirkungen des Blutes und längst vergessener Erlebnisse in den Nachkömmlingen des ersten Helden durch grundverschiedene historische und Lebensverhältnisse darzustellen. Von einer kulturhistorischen Vollständigkeit konnte und durfte in diesen Erzählungen um so weniger die Rede sein, als die Wucht des kulturhistorischen Gedankens ohnehin schon auf die unmittelbar poetischen Motive und die poetische Stimmung drückte. Die ersten dieser Erzählungen: Ingo' und Ingraban' knüpfen, wie billig, an die

437

Belbenlieber und Monchschronifen an, in benen bie ältesten Überlieferungen bes beutschen Volkes enthalten find. Ohne allzustarken Archaismus klingen die Geschichten aus ber Reit der Bölkerwanderung und ber ersten Verkünbigung ber driftlichen Lehre auf beutschem Boben ber Empfindung und dem Ton unserer uralten Dichtung nach. Unter ben Erzählungen aus späterer Zeit haben Das Nest ber Zaunkönige' bas elfte Jahrhundert; Die Brüder vom beutschen Saufe' ben Anfang bes breizehnten Jahrhunderts, bie Zeiten bes Minnefangs und ber Rreuzzüge; Markus König' die Tage des Humanismus und der Reformation; bie Doppelerzählung Die Geschwister' die lette Zeit bes breifigjährigen Krieges und ben Beginn bes achtzehnten Jahrhunderts; "Aus einer kleinen Stadt' bie Zeiten vom Beginn bes neunzehnten Jahrhunderts bis jum Jahre 1848 jum Hintergrunde. Ihr Wert ift ein fehr ungleicher, Sitten und Außerlichkeiten und alle Gefühle, bie aus den Sitten und Außerlichkeiten eines bestimmten Reitraumes in die Menschennatur übergeben, sind meift frisch, vortrefflich und ohne allzuaroße Lehrhaftiakeit dargestellt, sie bewähren die ausgebreitete und lebendige Kenntnis der Kulturwandlungen wie der bleibenden Eigenart des beutschen Volkes, die Gustav Frentag in seinen lebensvollen und jesselnben Bilbern aus ber beutschen Bergangenheit' an ben Tag gelegt hatte. Der Wert der poetischen Motive und damit auch die Überzeugungsfraft der Erfindungen und Gestalten erweist sich bagegen als ein merkwürdig verschiebener. In dieser Sauptsache kommt nach unserer Empfindung etwa nur Markus König' und in einzelnen Teilen Der Rittmeister von Alt-Rosen' ben Anfangserzählungen Ingo' und Ingraban' gleich, zum Erweis, daß auch ber Realismus auf bas Außerorbentliche im Leben und Empfinden nicht Bergicht leisten kann und kein nebenfächlicher Borzug bie Stärke und Wärme, bie von ber echt poetischen Ibee und ber poetischen Stimmung ausgehen, zu erseben vermag. Offenbar mar bies auch nicht bie Meinung Frentags. poetisches Naturell besaß zu wenig Widerstandskraft gegen die antipoetischen Strömungen bes Tages, gegen eine namentlich bie gelehrten Rreife beherrichenbe Aberzeugung, daß die Dichtung in unseren Zeiten nur noch ein geringes Anrecht auf Teilnahme besitze und sich anderen Lebens- und Zukunftsaufgaben der Nation unterzuordnen habe; in den letten Teilen der Ahnen' machte fich auch wohl eine gewisse Ermattung geltend. Die Vorzüge wie die Mängel Frentags waren gleich geeignet, ihm außerordentliche Erfolge zu sichern: feine eigene Grundstimmung traf in feltener Beise mit ber Grundstimmung ber Jahrzehnte zwischen 1850-1870 zusammen; die feste Zuversicht auf die kunftige Einigung bes beutschen Bolkes, die Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches fanden in ihm einen berufenen litterarischen Sprecher; er gehört zu ben Dichtern, die bem fünftigen Geschichtschreiber unserer Tage die Empfindungen, Gefinnungen und Hoffnungen ber mittleren Volksichichten, bes deutschen Bürgertums im Menschenalter zwischen 1850 und 1880 offenbaren werben.

Gleichzeitig mit der Verbreitung und Wirkung von Freytags Romanen traten andere Erzähler hervor, deren Lebensanschauung und Darstellungsweise

sie ber realistischen Schule hinzugesellte. Das Wort Schule steht hier mehr gewohnheitsmäßig, benn es waren nicht bestimmte Meister und Muster, benen biefe Schriftsteller folgten, fondern allgemeine Stimmungen aroker Lebenstreife. bie die Richtung ihrer Phantasie, ihrer Empfindung und Darstellung beeinflußten. In der Veriode der Empfindsamkeit hatte das Lesepublikum im großen und ganzen alles verschmäht, was nicht unmittelbare Nahrung für bas Gefühl war; unter den Hunderttausenden der ältesten Bewunderer von , Werthers Leiben' waren sicher nur wenige gewesen, die die wundervolle Wahrheit des Lebens, bes Gesamthintergrundes wie der Einzelzsige empfunden hatten; ein paar Geschlechtsfolgen später stand nur die Wiedergabe bes Lebens in Ansehen, bie romantische Kärbung zeigte; im sechsten und siebenten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts gab es Taufende von Lefern, die vom Erzähler nichts anderes forderten als die scharfe Beobachtung charafteristischer Außerlichkeiten, die Kenntnis gesellschaftlicher Austände. Unbekümmert um diese Moden hat das Urteil, bas ben bleibenden Wert poetischer Schöpfungen magt, boch immer nur banach zu fragen, ob echter Lebensgehalt, innere Wahrheit, ob warme und starke Empfindung bie Erfindung und Schilderung bes Voeten burchdringen. Der echte Realismus, ber erweisen will, daß auch im scheinbar Altäglichen und Kleinen wahrhafte Poesie enthalten sei, kann diese Probe siegreich bestehen, boch nicht jeder, der sich einen realistischen Dichter nannte, verdiente den Namen. Unter ben Erzählern, die mit lebendiger Freude an den Außendingen feinere Befeelung verbanden und aus einer gefunden Anschauung und Empfindung bes Lebens heraus schrieben, zeichnete sich Seinrich Wilhelm Riehl 108 aus Bieberich am Rhein (1823—1897) aus, der als vielseitiger Schriftsteller, namentlich als Kulturhistorifer, sich Verdienste erwarb, die außerhalb des Rahmens bieser Darstellung ber poetischen Litteratur liegen, gleichzeitig aber als Erzähler Gigentumlichkeit, Frische und Weltkenntnis bewährte. Riebls Novellen, namentlich seine Geschichten aus alter Zeit', in benen er ohne Kunstelei und gelehrten Apparat vortrefflich und mit wenigen Zügen einen anschaulichen und gut gestimmten Hintergrund vergangener Kulturzustände hinstellt, während die eigentliche Erzählung jederzeit durch ihren menschlichen, rein poetischen Kern fesselt, weichen in der Darstellungsweise von der Mehrzahl der modernen Rovellen bemerkenswert ab. Mehr und mehr drängte fich in die neuere Erzählungskunst ein bramatisches, wie umgekehrt in die bramatische Poesie ein novellistisches Element hinein und veranlaßte die Erzähler zu einer Art der Ausführung, bei ber kaum mehr ganze Schicksale und Lebensläufe, sondern nur einzelne Hauptmomente folder vorgeführt und namentlich durch das Mittel bes Dialoges die Scelen der handelnden Personen enthüllt werden. Riehls Vortragsweise lehnt sich im Gegensatz zu dieser modernen Art an die ältere Erzählungskunft an; er brängt eine Fülle von Handlung und Abwechselung in ben knappften Rahmen und stellt eine Begebenheit mit ihren wesentlichsten Zügen dar ohne die forgfältige Detaillierung, die anderen Novellisten leicht zur Hauptaufgabe wird. Die Kunst Riehls ift immer bann am größten, wenn er am funftlosesten erscheint; die Sicherheit seiner Charakteristik zwingt den Leser in seine Anschauungen von Menschen und Zuständen hinein, selbst die ersichtliche Borliebe des Autors für die widerspruchsvollen Verhältnisse der deutschen Kleinfürsten= und Kleinbürgerwirtschaft des siedzehnten und
achtzehnten Jahrhunderts macht sich in poetisch anmutender Weise geltend,
und Riehl gewinnt der wunderlichen Barock=, Zopf= und Rokokowelt ihre
fesselndsten Seiten ab. Erzählungen wie "Der Stadtpfeiser", "Dvid bei Hose",
"Fürst und Kanzler" u. a. zeigen dies wahrhaft erfreulich. Aber auch wenn
Riehl der Zeit nach weiter zurückgreift, wie in den prächtigen Geschichten: "Der
stumme Ratsherr", "Die vierzehn Rothelser", "Las Spielmannskind", schlägt
er den gleichen frischen und gewinnenden Ton an.

Unter ben Novellisten ber realistischen Richtung finden wir ferner Edmund hößer aus Greifswald 108 (1818—1882), dessen ältere Erzählungen Aus dem Volke' und Aus alter und neuer Zeit' famt dem hübschen Iduslachwanwiek' Gemütstiese, Darstellungskraft, namentlich für leidenschaftliche Stimmungen und für alle Konslikte des Lebens bezeugen, die aus dem harten Trot spröder norddeutscher Naturen hervorgehen, Vorzüge, die in den späteren, allzu zahlreichen Romanen Hösers zwar nicht völlig verschwanden, aber doch abgeschwächt und gleichsam verwässert wurden. Auch in seinen Gedichten, den poetischen Erzählungen und vorzüglich den Seebildern, erwies sich Höser als kräftige Natur, die mit besonderer Vorliebe sich den dunklen Seiten des Lebens zuwendet, aber den frischen und wirksamen Ausdruck für die Eigentümlichkeit ihrer Poesie ohne Zwang trifft.

Ein energisches und in feiner Beife jesselnbes, wenn auch merkwürdig einseitiges Talent legte ber Novellift Leopold Rompert 107 aus Münchengrät in Böhmen (1822-1886) an ben Tag. Seine Erzählungen Aus bem Ghetto' und Geschichten einer Gaffe' schöpfen lediglich aus bem Leben ber öfterreichischen Juden, bas Kompert burch Geburt und Erziehung genau kannte, an dem er mit ber unerschütterlichen Pietät feines Stammes hing und beffen anmutende, warme und lichte Episoden er mit wunderbarer Keinheit und Lebendigfeit zu vortrefflichen Erzählungen gestaltet, unter benen Christian und Lea' das Meisterstück ist. Allerdings empfindet man gerade aus Komperts beutsch-jübischen, mit voller Liebe für seine Erfindungen und Gestalten geichriebenen Erzählungen heraus, daß noch eine ganz andere Kluft als die fonfessionelle die Menschen und Austände des Ghetto und der Gasse von dem Leben ihrer driftlichen Mitburger trennt. Auch die Gefahr, die der Realismus ber beutschen Dichtung gebracht, die ber fünftlichen Spezialität, bes bewußten Restsetzens ber Lebensdarsteller in irgend einer von ihnen zuerst entdeckten und poetisch benutten Ede bes Daseins und bamit bes Verzichtes auf ganzes Leben, läßt sich bei biefen vortrefflichen Erzählungen fehr wohl erkennen.

Daß auch begabte Naturen sich unter dem starken Einflusse der Flüchtigkeit und rastlosen Unterhaltungslust des Publikums allzuleicht über die Frage nach dem inneren Gehalt hinwegsetzen und damit die bleibende Wirkung ihrer

-----

437 14

Schöpfungen schwächten und aufhoben, erwies in wenig erfreulichem Beispiel der Romans und Lustspielbichter Friedrich Wilhelm Hackländer aus Burtscheid 108 (1816—1877), der in den Bildern aus dem Soldatenleben im Frieden', in den Romanen Namenlose Geschichten' und Eugen Stillfried', in den Lustspielen Der geheime Agent' und Magnetische Kuren' die vortrefflichsten Anfänge zu einer hellen, munteren, auf guter Beobachtung versichiedener Lebenstreise beruhenden Darstellung deutschen Lebens gab, leider aber in der Folge seiner zahlreichen weiteren Romane und Erzählungen statt zur Bertiefung und poetischen Erhebung zu gelangen, mehr und mehr der Außerlichseit und flachen Wiederholung seiner Motive und Gestalten versiel.

Kraft ber veränderten Geschmacksrichtung und bes Wohlgefallens an realistischen Besonderheiten gelangte auch der Epiter Christian Friedrich Scherenberg aus Stettin 109 (1798-1881), ein älterer Poet, ber viele vergebliche Unläufe genommen hatte, zu einer vorübergehenden Anerkennung seiner Schlachtenbilder: , Waterloo', Ligny', Leuthen'. Diefe Gedichte atmeten eine volle preußische Luft am Leben bes Krieges, am Waffenlärm, an solbatischem Mute und foldatischem Glanze, eine tropige, vaterländische Gesinnung bes Dichters, die sich in den enthusiastischen Schilberungen der preußischen Truppen. in ber leidenschaftlichen Mitempfindung für ihre Siege äußert. Scherenberg machte in ihnen den Verfuch, die realistische Deutlichkeit, die Detailmalerei ber Profaergahlung und ben harten, knorrigen, abgeriffenen Stil, ber für gewisse Momente der Prosaerzählung charakteristisch sein kann, in die gebundene Rebe aufzunehmen. Die bloße Wahl der poetischen Form bedingt jedoch, daß ber Darsteller sich über bas bloß Charakteristische erhebe und bem Gleichmaß ber Bollenbung zustrebe. In Scherenbergs Gpen ift ber entgegengesette Weg eingeschlagen; ber Poet sprengt überall die Form, ja mißhandelt die beutsche Sprache, um charakteristische und bligendelebendige Ginzelmomente in seiner Das wogt, stolpert und stürzt von Bilbern und Dichtung zu gewinnen. malenden Beiworten über- und durcheinander wie die kämpfenden und fallenden Reihen in einer Schlacht; bas raft wie wilbe Rosse über alle hemmnisse bes gewählten Bersmaßes, ber Grammatik und bes Geschmackes hin; bas strebt mit jedem Mittel bem einen Biele, bem beutlichen, anschaulichen Schlachtbilbe, Weder eine tiefere Empfindung, weder Heldengestalten, die uns anziehen und fesseln könnten, noch bie erhöhte Stimmung, die aus der epischen Sandlung erwachsen foll, leben in diesen Gebichten, die die Unzulänglichkeit bes reinen Naturalismus verbeutlichen. Das beste ber brei Schlachteven, benen sich später noch bas Bild einer Seeschlacht in Abutir' zugesellte, bas frischeste und durch ben hauch patriotischer Empfindung wirksamste, ist unseres Erachtens , Waterloo'. In Leuthen' hat Scherenberg den gleichen Stoff ergriffen, an ben Schiller bachte, als er jenes epische Gebicht plante, bessen Helb Friedrich ber Große werben follte und über bas er an Körner schrieb: Deine Idee, ein episches Gedicht aus einer merkwürdigen Aktion Friedrichs bes Zweiten zu machen, fängt an, sich bei mir zu verklären und füllt manche heitere Stunden

bei mir aus. — Ein episches Gedicht im achtzehnten Jahrhundert muß ein ganz anderes Ding sein als eines in der Kindheit der Welt; und eben das ist's, was mich an dieser Idee so anzieht — unsere Sitten, der feinste Duft unserer Philosophie, unsere Verfassungen, Häuslichkeit, Künste, kurz alles muß auf ungezwungene Art darin niedergelegt werden und in einer schönen, harmonischen Sinheit leben, so wie in der Iliade alle Zweige der griechischen Kultur anschaulich leben.' Vergleicht man mit diesem Plane die Schlacht- dichtung des modernen Realisten und sieht, wie er sich durch Genredilder und anekdotische Episoden, durch Wiedergabe des französisch- deutschen Jargons der Offiziere Friedrichs des Großen mit einer Aufgabe absindet, die Schiller offensbar als eine der größten und schwierigsten ansah, die sich die neuere Poesie stellen kann, so tritt uns der Unterschied zwischen der Geistesweite, der künstlerischen Größe der klassischen Dichtung und der Enge eines beschränkten und einseitigen Realismus entgegen.

Die besonderen Borzüge, die in der realistischen, poetischen Erzählung entfaltet werden können, zeigt auch das Gedicht General Sporck' von Franz Löher 110; zeigen einzelne poetischereise Stücke der Asklepias', Bilder aus dem Leben eines Landarztes, von Berthold Sigismund 111, in denen freilich die düsteren Farben überwiegen; zeigen einige der märkischen Nomanzen: Die Hegler Mühle' von M. Ant. Niendorf 112. Die große Zahl ähnlicher Erzählungen erhob sich nur durch Reim und Rhythmus, nicht durch ein eigentzlich dichterisches Element über die Prosa. Und zu Zeiten gewann es den Anschein, als werde die einzig noch mögliche Entwicklung der poetischen Darzstellung in die Schärfe und Treue der Beobachtung, in das kecke Aufgreisen und Wiedergeben von Außerlichkeiten gesetz, die von früheren Dichtern uns beachtet geblieben sind.

Der Weltanschauung und Weltdarstellung entgegen, die in der realistischen Dichtung vorwaltete, versuchte die eingangs erwähnte, mit gewissen politischer religiösen Richtungen und Stimmungen gleichzeitig auftretende Pseudoromantik das deutsche Volk in ihre Vorstellungs- und Empsindungskreise hineinzuziehen. Im Anschluß an Ueberlieserungen und poetische Vorbilder der älteren Romantik, vor allem aber im Sinklange mit den gegenresormatorischen Idealen und Träumen des mächtig emporsteigenden Ultramontanismus, suchten katholische und katholisierende Dichter allgemeine Teilnahme für Ersindungen und Gestalten zu wecken, die mit der lebendigen Wirklichkeit sast nichts und mit der in weiten Kreisen unzweiselhaft vorhandenen Sehnsucht nach religiöser Erneuerung und Geiligung des Lebens nur wenig gemein hatten.

Die gepriesenste Dichtung, die aus der Masse verwandter und ähnlicher Bersuche emportauchte, war das lyrisch-epische Gedicht Amaranth' des Freischerrn Oskar von Redwitz 113 (1823—1891), eine poetische Produktion, in der sich der Geist der Tendenzdichtung mit der neuen, künstlich naiven, künstlichseichen, kokett spielenden Poesie wunderlich verband. Die Unform des lyrisch-epischen Gedichts, in welcher eine beliebige Zahl von Balladen,

Romanzen, Schilderungen und bazwischen gestreuten Liebern nur leicht verbunden wurden, war schon vor dem Erscheinen der Amaranth' vielfach vorhanden, nahm aber nach dem außerordentlichen Erfolge dieser erst den rechten Modeaufschwung. Die lyrischen und beschreibenden Teile aller lyrisch-epischen Gebichte überwogen meift ben epischen Inhalt fo ftark, bag bie Erzählung zur völligen Nebenfache wurde. In Redwig' Amaranth' ist sie bas freilich auch, foll es aber nicht sein; der Poet beabsichtigt vielmehr, burch die Erzählung seine Tendenz genügend zu verdeutlichen. Gin junger Ritter — Jung-Walther schlechthin genannt —, bessen Bater sich auf ber Kreuzfahrt mit einem lombarbischen Ritter befreundet und infolgedessen seinen Sohn Walther mit der Tochter bes Welschen, Ghismonda, verlobt hat, befindet sich auf der Brautfahrt nach Italien, findet, von einem Unwetter überfallen, gastfreie Aufnahme in einem einsamen Waldhofe bes Schwarzwaldes und lernt hier die Tochter eines greisen Sängers, ber wie ein Erbstud aus bem Beinrich von Ofterbingen' bes Novalis erscheint, kennen. Dies Waldkind Amaranth ist ber lebendig gewordene Traum, ben Jung-Walther von keuscher Mädchenhaftigkeit, kindlicher Gläubigkeit und stiller Innigkeit in feiner Seele hegt, während ber Junker auch Amaranths Träumen entspricht. Naturgemäß keimt bei beiben eine Liebe empor, die um fo fehnender, inniger wird, als Jung-Walther wohl weiß, daß das Glud dieser Tage vergänglich fein muß, indes Amaranth nicht abnt, was awischen ihr und bem Geliebten fteht. Walther reißt sich endlich los, hinterläßt Amaranth sein Andenken in Liedern und sett, natürlich schwereren Herzens, als er ba ausritt, die welsche Brautfahrt fort. Sobald er in Italien angelangt ist und seine Verlobte Ghismonda kennen gelernt hat, wird ihm der ungeheure Abstand zwischen dem frommen deutschen Waldkind und ber ungläubigen, geisteseitelen, weltlich üppigen welfchen Serrin zum Entsetzen klar. Doch faßt er sich zu seiner Pflicht, beschließt die Braut zu bekehren und wendet seine beste Beredsamkeit auf, um Chismonda zu weiblicher Milbe und Demut und zum Erkennen bes einen, mas not thut, zu Da fich aber die Schwierigkeiten, die ihm hier begegnen, nicht wie Drachen und Sarazenen mit Dolch und Schwert bestegen lassen, so zieht Jung-Walther, bessen Beredsamkeit ber Logik bes Unglaubens und Spottes nicht gewachfen ift, ben kurzeren und halt sich in feinem Gewissen zur Auflösung folder Berlobung voll berechtigt. Das Richtige mare, baß er ber Braut diesen Entschluß ankündigte und abreiste, statt bessen läßt er alle Zurüstungen zur Trauung treffen, führt Ghismonda in großer Pracht vor ben Altar und fordert, bevor er seine Hand in die ihre legt, vor dem Bischof und ber Festversammlung ein Glaubensbekenntnis. Da es dem schönen Weltkinde nicht an dem Mute gebricht, ihre atheistischen, widerkirchlichen Überzeugungen zu bekennen, so kann die nun folgende Scene nur zum Unheil für fie ausschlagen: von Walther verlassen, von der Kirche verflucht, bricht die Stolze zusammen. Walther aber kehrt nach Deutschland zurück, um in Amaranth bas Weib zu gewinnen, bas sich allein für ihn eignet. — Sicher machte sich

in Redwig' Amaranth' ein poetisches, namentlich lyrisches und schilberndes Talent geltend, und es war des Dichters ehrliche Absicht, seine dristliche Überzeugung und Empfindung in einem epischen Gedicht zu verherrlichen. Das Talent wird niemand, ber die volleren Stimmungen in Amaranth' rein auf sich wirken läßt, in Abrede stellen; die Gesinnung des Dichters ist jugendlich unreif und schafft jene schroffen Gegenfaße, die nirgend existieren; einen so armseligen Unglauben, wie den Ghismondas, zu verabscheuen und zu besiegen, bazu gehört weber besondere Tiefe, noch Kraft bes eigenen Glaubens. Es ist bebenflich, daß unfere großen mittelalterlichen Dichter, die doch diesen Poeten ber Neuromantik vorschwebten, so wenig recht verstanden wurden. Wie wohlfeil war es, ben bieberen Junker Walther, ber nie von einem Zweifel an= gewandelt worden, als den Sieger in einem gewaltigen, das Leben der Welt und der Nahrhunderte durchziehenden Kampfe darzustellen! Wie anders, wie poetisch mächtig hat Wolfram von Cschenbach bie gleiche Aufgabe erfaßt: in bie Seele seines Helben Parcival selbst legt er ben Kampf, die ganze Wucht und Schwere ber Abwendung von Gott muß berfelbe Mann tragen, ben ber Ratschluß des Höchsten zum König des Grals berufen hat. — Bon allebem war in Amaranth' und vielen verwandten, jest mit Recht schon wieder vergeffenen Anläufen nichts zu spuren; die tenbenziöse Absichtlichkeit ging hier mit der Schwäche, die vermeintliche Naivität mit einer durchaus mobernen Roketterie Hand in Hand, und ber Beifall, soweit er nicht ber mahrhaften, aber noch ungereiften Begabung bes Dichters galt, die übrigens keine ichöpferische Begabung im großen Sinne war, hatte einen hählichen Parteigeichmack. Bezeichnend genug ließ man, nachbem noch versucht worden war. bas ganz schwächliche "Marchen' und bie Tragobie "Sieglinde' als Anfange einer spezisisch driftlichen Beriode ber beutschen Litteratur zu charakterisieren, Redwiß genau in bem Augenblicke fallen, wo er in ber viel fräftigeren und charakteristischen Tragödie Thomas Morus' die erste Probe männlicher Gestaltung, wirklicher Menschenbarstellung gab. Es ist nur einfache Gerechtigkeit gegen ben Dichter, hervorzuheben, daß mehr als eines seiner späteren poetischen Werke, namentlich Dbilo', die Romane Germann Stark' und Symen' und die Tragodie Marino Faliero' durchaus tüchtiger und frischer wirken als die ehemals über Gebühr gepriesene Amaranth'. Wenn aber Redwig den Erwartungen nicht entfernt entsprechen konnte, die er erregt hatte, so lag bie Schuld nicht an ihm, sondern an den falschen Propheten, die die Zukunft der beutschen Litteratur an die Entwicklung seines begrenzten Talentes gebunden hatten. Noch viel ärmlicher erscheint die Pseudoromantik, die angeblich einer Festigung und Erneuerung des driftlichen Lebens zustrebte, in einer Reihe von Poeten, die mit Redwiß die Konfession, aber nicht bas Talent teilten. Gine Ausnahme machte, bis auf vereinzelte tendenziöse Anwandlungen, der fpat zur Anerkennung gediehene Westfale Friedrich Wilhelm Weber aus Alhausen (1813—1894) 114, bessen Dreizehnlinden' und Gedichte' viele gewinnende Züge mit Annette Drofte gemein haben, ein ernster, tapferer, lebensgeprüfter Mann, eine echte Dichternatur, die in Dreizehnlinden' ihre besten Kräfte und ihre Eigentümlichkeit am glücklichsten zusammenfaßte. Die Namen von Georg von Dyherrn, Edmund Behringer, Ludwig Brill, Wilhelm Molitor (Dramatiker, Dichter der Dramen Maria Magdalena', 'Des Kaisers Günstling', Die Freigelassene Neros', Julian der Apostat'), Ferdinande von Brackel, Maria Lenzen in hingegen bezeichnen fämtlich ein Überwiegen der neubelebten gegenreformatorischen Tendenzen, und ihre Schöpfungen lassen nur allzuklar erkennen, daß der Geist, der Annette von Droste-Hülshoff beseelt hatte, in der Litteratur der Gegenwart verslüchtigt und verschwunden ist. Troß seiner Übereinstimmung mit den stärkten Forderungen der streitenden Kirche ragt in der ganzen Zahl der hierher gehörigen Schriftsteller nur ein einziger älterer durch das energische Gepräge seines Wesens und einen Zug echter Volkstümlichkeit hervor, Alban Stolz aus Bühl in Baden 116 (1808—1883), der Verfasser bes Kalenders für Zeit und Ewigkeit'.

Noch übler als mit der Pseudoromantik der Amaranth' stand es mit einer Wald- und Blumenpoesie, die die Tendenz und ihre Abelstände, die Unruhe und Unrast ihres Zeitalters burch Weltslucht und träumerisches Spiel Die Bersenkung in eine gewisse Naturseligkeit, bas überwinden wollte. vorübergehende Aufatmen in ländlicher Stille, die Vertauschung der Stickluft zahlreicher moberner Lebensverhältnisse mit frischem Waldbuft, wären an sich wohl berechtigt gewesen, hatten die betreffenden Boeten mit allebem Ernst zu machen nur das Zeug gehabt. Aber die mehr modisch als lyrisch angehauchte Spielerei, wie sie in Abolf Böttgers 117 Frühlingsmärchen' (bei allebem bie beste und bie einzige einigermaßen lebendige Dichtung ber ganzen Gattung) und Bilgerfahrt ber Blumengeister'; in ber Bilgerfahrt ber Rose' und ber "Lilie am See' von Morit Horn 118; in "Was sich ber Walb erzählt' und Luana' von Guftav zu Putlig110 (ber übrigens in feinen kleinen Luftspielen, einigen ernsteren Dramen und Erzählungen ein gestaltungskräftigeres und auf höhere Ziele gerichtetes Talent erwies); in Prinzessin Ilse' und Die Irrlichter' von Marie Peterfen 120 und in zahllosen Nachahmungen vorwaltete, fonnte boch unmöglich als eine Wiebergeburt kindlich-poetischen Sinnes und reinen Entzückens an den ursprünglichen und urewigen Motiven der Poesie angesehen werden.

Bon weit anderer Bedeutung zeigten sich einzelne poetische Naturen, die auf Seitenpfaden eine grüne Lichtung zu erreichen strebten. Den fünfziger und sechziger Jahren gehörte eine Gruppe von lyrischen Dichtern und Erzählern an, die sich durch ihre religiöse Grundstimmung, durch fromme Junigsteit und gläubige Zuversicht, durch das Vorwiegen dieser Gesinnung von den realistischen Weltdarstellern, durch ihr evangelisches Vekenntnis von den Pseudoromantikern unterschieden. Se sehlte den Lyrikern und Erzählern dieser stillen und gläubigen Gruppe so wenig an herzgewinnenden Sigenschaften als am reinsten Willen. Was ihnen sehlte, war die große Anschauung von Welt und Beit, das hochtragende und starke Gefühl, mit dem Leben eins zu sein, war

bie Kraft ber Gestaltung und die Freudigkeit, die ein Kind des Glaubens ist. war ber Mut, sich bes Apostels großes Wort: Alles ist euer' zu eigen zu Die tieffte religiöse Empfindung, die gläubigste Überzeugung schließt das volle poetische Erfassen ber Welt und die Menschenbarstellung im höchsten Sinne nicht aus. Und eben diese Kraft, biefe Fülle vermiffen wir bei ben meisten ber hier in Rebe stehenben Talente. Ihre Frommigkeit hat zumeist einen separatistischen Zug, ihre Poesie verfolgt mehr ben Zweck ber Erbauung als ben ber Darstellung, sie missen ihre tiefe Glaubensbefriedigung mit bem freudigen Weltbewußtsein bes Dichters nur felten zu einigen und wirkten barum großenteils nur auf ihre Gesimungsgenossen. Gewiß ist die kleinste Begabung, Die sich aus einem festen eigenen Gefühl und einer bestimmten Lebensanschauung herausgestaltet, einer charafterlosen und lediglich nachahmenden Vielfeitigkeit Doch wie arm, wie dürftig würde bie voetische Litteratur vorzuziehen. Deutschlands erscheinen, wenn sie in der That keine anderen Talente und Bestrebungen aufzuweisen hätte als biejenigen, beren hier zu gebenken ift. Gang außer Bezug zur realistischen Strömung ber Zeit stanben bie Lyriker ber kleinen Gruppe spezifisch religiös gestimmter und firchlich gesinnter Boeten. Sie waren (wie Vilmar ichon hervorgehoben hat, S. 479) hauptfächlich. wenn nicht ausschließlich, Bertreter bes geiftlichen Hausliebes, andächtiger Stimmungen, die zur guten Stunde im Liebe voll austönten. Altere Poeten, bie den jüngeren, erst nach 1848 auftretenden, in bieser Richtung zum Borbild wurden, waren Albert Knapp 121 (1798-1864), bessen Lieber bie schlichte Einfalt und weltbesiegende Stärke ber firchlichen Gefänge bes fechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts freilich nicht erreichen, zu Zeiten sogar eine gewisse Hinneigung zu den Herrnhuter und verwandten Liedern bes achtzehnten Jahrhunderts zeigen, aber in ihrer größeren Zahl burch Wärme, innige Empfinbung, burch glüdliche Bilblichkeit und Frische bes Ausbruckes ausgezeichnet find. Ausschließlicher als Knapp, ber in schilbernben und patriotischen Dichtungen mancherlei Anknüpfungen an die weltlichen Schwabendichter hatte. lebte Karl Johann Philipp Spitta 192 aus Hannover (1801-1859), bessen 1833 zuerst erschienene Sammlung Pfalter und Harfe' wohl bie verbreitetste geistliche Liedersammlung dieser Periode war, im geistlichen Sausliebe feine poetische Natur voll aus. Der Gegenwart gehören Karl Gerof aus Stuttgart 128 (1815—1890) und Julius Sturm aus Köstrig 124 (1816—1896), beibe, gleich Knapp und Spitta, evangelische Geistliche, mit ihren zahlreichen geistlichen Liebern an. Geroks als "Palmblätter' und "Pfingstrofen', "Neue Palmblätter' gesammelte Lieder haben mit ihrem schwunghaften Ausbrucke ba und bort eine rhetorische Farbung; die Frommen Lieber' Julius Sturms (ber sich übrigens, gleich Gerof, auch als weltlicher Lyrifer bethätigte) erscheinen knapper, einfacher und - ben Maßstab ber Sangbarkeit angelegt liedmäßiger als bie Dichtungen Geroks. Den Ramen biefer bekanntesten geistlichen Lieberbichter ließen sich ganze Reihen anberer Namen auschließen: wir erinnern nur noch an Rarl Barthel, Emil Barthel, Lubwig Grote125.



Diesen geistlichen Boeten, die sich begnügten, ihre eigene gläubige Zuversicht und innige Empfindung im Liebe ausstrahlen zu lassen, von benen keiner ben Trieb empfand, über die Lyrik hinauszugehen und ben Boben ber gestaltenben Dichtung zu betreten, gefellten fich Erzähler, die, verwandter Gesimung und Weltanschauung mit den Borgenannten, nach Berkörperung bieser Unschauung in größeren und kleineren Lebensbildern trachteten. Naturaemäß erscheinen diese Erzähler dem Realismus, zu welchem die gesamte geistige Entwidlung brangte, schon um beswillen näher gerudt, weil sie burchgehend ben Ton der volkstümlichen Erzählung anschlugen oder anzuschlagen ver-Der gemeinsamen Grundstimmung ungeachtet, unterscheiben sich die Schriftsteller, die wir hierbei im Auge haben, nach bem Maße ihrer voetischen Begabung und nach bem Grade, in welchem sie sich ber reinen, tendenzlosen Lebensbarstellung nähern oder durch überwiegend pädagogische Absichten von Um wirksamsten erwies sich die Erzählungslust bes wackeren Pfarrers von Mannbach und Sobernheim, Wilhelm Ortel aus Horn, ber unter bem Pseudonym B. D. von Horn 126 (1798-1867) schon ausgangs ber vierziger Jahre sein Bolksbuch Die Spinnstube' zu schreiben begann und bessen Geschichten, namentlich Des alten Schmiedjakobs Geschichten' und "Rheinische Dorfgeschichten", bei einfacher Erfindung und nicht eben tiefgehenber Charakteristik, die volle Lebendigkeit und ruhige Sicherheit des geborenen Erzählers aufweisen. — Kunstlos und einfach wirken die Volkserzählungen von Otto Glaubrecht 127 (Rubolf Ludwig Defer aus Gießen, 1807—1859), ber lange Jahre Pfarrer zu Lindheim in der Wetterau war und das oberhessische Volksleben in seinen Erzählungen aus dem Hessenlande' und namentlich in den weitverbreiteten Geschichten Anna die Blutegelhändlerin' und Die Schreckensjahre von Lindheim' im Lichte feiner gläubigen Anschauung bargustellen suchte.

Höher als die Glaubrechtschen Volkserzählungen stehen diesenigen bes im Ariegsjahre 1871 vielgenannten Emil Frommel aus Karlsruhe 128 (1828—1896). Auch Frommel wendet sich hauptfächlich an die Kreife, die seine Empfindung und religiöse Grundstimmung von vornherein teilen, aber er schlägt vielfach ben traulichen und scherzenden Ton an, der ihm mit seinem Landsmanne Hebel gemeinsam ist ober ben er Hebel abgelauscht hat. Der Rheinländische Hausfreund' bleibt eben für biefe Art bes Erzählens bas unübertroffene, ja unerreichte Borbild; immerhin aber gebietet Frommel wenigstens in einzelnen feiner Geschichten "Aus ber Sommerfrische", Beim Ampelschein' und In bes Königs Rod' über die treuherzige Ginfachheit und die frische Unschaulichkeit, die Hebel nie fehlte. Im Gegensatz zu Frommels hellem sübbeutschen Wesen, obschon durch die gleiche Anschauung mit ihm verbunden, steht ein Volkserzähler wie Nikolaus Fries aus Flensburg 199 (1823-1894), Pfarrer zu Heiligensteben in Holstein, bessen Erzählungen, wie Unseres Herrgotts Sandlanger', Geel Göschen', Das Haus auf Sand gebaut', In ben Schwachen mächtig', Die Kinder ber Armut', Die Weihnacht ber Ginsamen', Der Schulmeister und Gottes Wunder' u. a. stark realistische Lebensschilberung mit bem Lichte tiefreligiöser Gesinnung burchleuchten.

Der eben besprochenen Erzählergruppe traten einige weibliche Talente zur Seite, die in der Gesinnung, Lebensauffaffung und Darstellungsweise mit Born, Glaubrecht, Frommel und anderen Erzählern verwandt sind. Gine besonders liebenswürdige Natur und echt weibliche Feinheit ber Beobachtung entfaltete in ihren Erzählungen die frühverstorbene Maria Nathufius 180 (1817—1857). Namentlich Das Tagebuch eines armen Fräuleins' zeichnet sich burch schlichte Wärme und gemütsinnige Teilnahme an den felbstgeschaffenen Gestalten aus. Auch die Erzählungen "Langenstein und Boblingen", "Die beiben Pfarrhäuser" und andere bestätigen die Innigkeit und Milbe und im beschränkten Kreise die Lebenskenntnis der Verfasserin. Die Gefahr, die mit ihrer Lebensauffassung und Darstellung offenbar verbunden ist, liegt barin, baß bem Dulden der Borzug por bem Sandeln, bem keimenden Gefühle vor dem reifen, ber bemütigen por ber starken Natur gegeben wird, alles Mängel, bie bei Maria Nathusius felbst burch eine gewinnende Liebenswürdigkeit und ben warmen Sauch ihrer Frömmigkeit ausgeglichen wurden, sich aber bei den Nachahmerinnen, die sie zahlreich fand, bemerklich genug machen. Derber und robuster, dafür auch profaischer, erscheint die schwäbische Schriftstellerin Ottilie Bilbermuth aus Rottenburg am Neckar 181 (1817—1877), die zwar zunächst hauptfächlich als Berfasserin von Jugendschriften auftrat, baneben aber sich in einer langen Reihe von Erzählungen als eine gesunde, die häuslich herkömmliche Existenz nach ihren Lichtseiten schilbernde Frauenschriftstellerin Ansehen und Wirkung erwarb. Die Darstellung bes Lebens in Schwäbische Pfarrhäuser' und den übrigen Bilbern und Geschichten aus Schwaben' ift meift von einer gefunden, fröhlichen Frömmigkeit durchtränkt, die nur felten in Frömmelei umschlägt. Eine gewisse Hausbackenheit und Fraubaserei wird durch gut schwäbischen Mutterwiß und burch einen lebendigen Erzählerton erträglich gemacht. Man läßt sich in diesen und verwandten Schriften felbst die Breite gern gefallen, mit der untergeordnete und unbedeutende Züge wiedergegeben werden, weil die ehrliche Teilnahme und Wärme ber Schriftstellerin für ihre Menschen und für Schickfale, zu benen es keiner Erfindungskraft bebarf, ba fie alle Tage geschen und miterlebt find, den Leser ergreift und mit fortzieht. Mur hätte nicht vergessen werden sollen, daß die Wildermuthsche eine Art der Darstellung war, die bei glücklich gewählten Stoffen willkommen geheißen werden mußte, aber nicht ins Endlose wieberholt ober gar von anderen nachgeahmt werden konnte, ohne ben Reiz ber Unspruchslosigkeit zu verlieren.

Was der realistischen Dichtung sonst als idealistische Dichtung entgegengestellt wurde, lief leider zumeist auf poetische Rhetorik hinaus. Die Gleichgültigkeit, mit welcher realistische Schriftsteller und Aritiker aller Gedankenpoesie gegenüberstanden, war aus dem Mißbrauche erwachsen, den die Anhänger und Nachfahren des jungen Deutschlands mit angeblichen Gedanken getrieben hatten. Indem jene den Unterschied zwischen dem poetischen Gedanken und bem unvoetischen Einfall und ber willkürlichen Reflexion zu verwischen trachteten, die unverrückbaren Grenzen ber poetischen Darstellung für veraltete Schranken erklärten, riefen sie eine Gegenwirkung hervor, die bis auf biefen Augenblick noch nicht überwunden ist. Auch die wahrhaften poetischen Talente trugen und tragen ersichtlich Scheu, sich über ben sicheren Boben ber realen Lebensschilderung zu erheben und fühnere Flüge zu versuchen. Beim gerechtesten Bergleich ber neuesten mit vorangegangenen Verioden ber beutschen Litteratur und bei ber lebendigsten Empfindung für Berdienst und Vorzüge der Gegenwart stellt sich heraus, bag in ihr Gemütsmacht, Geistestiefe und Charafterftärke weit feltener entwickelt sind als geistige Beweglichkeit. Phantasie und Schilberungsgabe. Doch fo unleugbar bas ift, fo gehört mehr als die Ginsicht bavon und die Klage barüber zur Besiegung dieses Übelstandes. allerwenigsten würde bie Rückfehr zu einer halb philosophischen, balb rednerischen Richtung eine neue idealistische Poesie schaffen; der rücksichtsloseste und schwungloseste Realismus steht eben ber mahren Aufgabe ber Dichtung näher als die bloke Phrasenhäufung ober das Pathos der Abstraktion. Anspruch, ben Idealismus zu vertreten, bedingt weder Ideale, noch idealistische Wirkungen, wie nur zu zahlreiche Gebichte, Dramen und sogenannte Gebankenromane erwiesen. Dabei legen wir keinen großen Wert auf die Gleichgültigkeit der Zeitgenoffen gegen ideale Überzeugungen und Gefühle. In schlimmen Tagen kann es die Pflicht bes Dichters fein, ber herrschenden Strömung die eigene Brust entgegenzuseten; ein Teil bes Ruhmes Miltons beruhte auf bem Mute, bem heiligen Ingrimm, mit bem er bem unheiligen Geschlechte seiner eigenen Zeit die mächtigen Bilder und den erhabenen Ernst seines Berlorenen Baradiefes' gegenüberstellte. Aber biefer prophetische Schwung und die Kraft, in völliger Einfamkeit Großes zu bilben und zu bewahren, find feltener, als die Tageskritik fich träumen läßt, und so durfte es der in Rede stehenden Zeit nicht zum Vorwurf gereichen, daß sie keine biefer mächtigen, alles besiegenden und jede Ungunft ber Zeit gering achtenden Naturen aufzuweisen hat.

Eine Gruppe von Dichtern, die sich seit den ersten fünfziger Jahren in München zusammenfand und enger zusammenschloß, deren Häupter und Glieder sich des besonderen Schutzes und mannigsacher Gunst des Königs Maximilian II. von Bahern dis zum Tode dieses Königs (1864) zu erfreuen hatten, nahm in der Wertschätzung großer und gebildeter Kreise zwei Jahrzehnte hindurch die erste Stelle ein und wurde auf viele äußerliche und einige innere Gründe hin als Vertreterin des poetischen und fünstlerischen Idealismus gepriesen. Wohl pflegten die "Münchener", wie man die von König Max nach der bahrischen Hauptstadt berusenen Dichter und eine Anzahl jüngerer Talente nannte, die sich den Verusenen anschlossen, einen Kultus der formalen Schönheit, der im Vergleich mit zahlreichen gleichzeitigen Litteraturerscheinungen sir ideal gelten mochte. Gegenüber der Tendenzlitteratur vertraten sie die Rücksehr zu den unmittelbaren und ewigen Aufgaben der Poesie, gegenüber dem seichten und nüchternen Realismus, der nur Gegenwartsschilderung wollte,

behaupteten sie das Recht der Dichtung auf eine größere Welt, gegensiber der roben, unkunstlerischen Flüchtigkeit zahlreicher Unterhaltungsschriftsteller erhoben sie die Forderung künstlerischer Durchbildung jedes Stoffes. Doch dem Gedankenschwung und bem hohen Pathos ber Schillerschen und Sölberlinschen ibealistischen Poesie standen die Münchener, den einem älteren Poetengeschlecht angehörigen Emanuel Geibel ausgenommen, der einen Zug zu dieser Poeste in seinem Wesen hatte, ziemlich fern. Die Münchener Dichter als Gefamtheit zeigten sich, soweit ihre Schöpfungen lebendig und vom Leben getragen waren, bem poetischen Realismus ber Periode verwandt, blieben aber auch von den Anschauungen der Pseudoromantik nicht unberührt, ließen einzelne Elemente der älteren Romantif und beren Vorliebe für romanische Vorbilder auf sich wirken und schieden nicht immer erlebte Stimmungen von überlieferten, eigens gewonnene Formen von übernommenen. Ihr Realismus entbehrte vielfach ber Ursprünglichkeit, Freiheit und Tiefe, Die Otto Ludwigs und Gottfried Rellers beste Schöpfungen auszeichneten; ihre Abweifung ber Tenbeng ging bis gur Gleichgültigkeit, ja bis zum Vorurteil gegen Geistesströmungen und Lebensfragen, beren sich die große voetische Litteratur barstellend bemächtigen muß, ihre weltlitterarische Vildung bis zu einer nicht mit Unrecht alexandrinisch gescholtenen Wieberholungs- und Nachahmungsluft. Das Schauen und Schaffen ber Münchener trug, keineswegs überall, aber vielfach, bas Gepräge eines feinsinnigen und farbenfrohen Eklekticismus. Innerhalb bestimmter, von ihrem Runftgefühl und ihrem Einklang mit bem Bilbungsbewußtsein ihrer Tage gezogener Grenzen mahrten die in München vereinigte Voetengruppe und die außerhalb Münchens ihr verwandten Talente ben Zusammenhang ber Dichtung mit dem unmittelbaren, sinnlich warmen Leben, betrachteten die Lyrik und bas Naturgefühl mit Recht als einen Jungbrunnen aller Poefie und schloffen die Löfung seelischer und sittlicher Probleme so wenig von den Aufgaben ber poetischen Litteratur aus, daß sie sich mit Vorliebe im Grenzgebiete bes individuellen Naturrechts und der ethischen und gesellschaftlichen Gesetze bewegten, fo baß gar manche ihrer bramatischen und novellistischen Darftellungen einen Stich ins Gewagte, Aberreizte und Lufterne erhielten. Alles in allem wurden ziemlich viel thörichte und völlig unberechtigte Anklagen gegen die Münchener laut; ihre Gegner unterschieben zumeist nicht einmal, baß es sich bei dieser Schule' noch mehr als bei ben früher verkegerten Schwaben um nach Talent, seelischer Grundstimmung und Lebensanschauung sehr verschiedene Naturen handelte. Wirklich gemeinsam war den Dichtern dieses Kreises lediglich die Neigung für die Bevorzugung bes Schönen vor bem unmittelbar Charafteristischen und eine Formfreude, die inmitten der roben Stofflust zunächst doch nur wohlthätig wirkte, obschon die Kehrseite jener Formfreude nach wenigen Jahren zu Tage trat.

Als ihr Haupt ehrten die Münchener Emanuel Geibel, der 1861 als ein Zeugnis ihrer Zusammengehörigkeit das erste "Münchener Dichterbuch" heraussgab, dem zwanzig Jahre später (1882) als eine Art Abschluß des gemeins

famen Lebens und Strebens Paul Hense bas zweite folgen ließ. Sie allein würden hinreichen, die Grundzüge der Kunstauffassung und der Bildungseigentümlichkeit des Münchener Dichterkreises erkennen zu lassen, geben jedoch keinen Maßstab für die Breite seiner Schöpfungen und Wirkungen. Mehr als eines der Talente, deren Anfänge in diesem Kreise wurzelten, wuchs im guten wie im schlimmen Sinne über ihn hinaus. Als die eigentlichen und echten Münchener haben zunächst die Dichter zu gelten, die sich um die Mitte der jünfziger Jahre um Emanuel Geibel und den Dichterverein "Krokobil' scharten.

Der Dichter unter ben Münchenern, ber Geibel bem Alter nach gunächst stand, war Friedrich Bobenstedt aus Peine in Hannover 182 (1819-1892). ber als Lyrifer, namentlich burch feine Lieber bes Mirza Schaffy', ein Liebling großer Kreise wurde. Die ursprüngliche poetische Natur Bobenstebts hatte burch einen langeren Aufenthalt in Tiflis und Reisen im Orient eine besondere Richtung und Färbung erhalten, und wenn auch beim Erscheinen bes obengenannten Lieberbuches kein Kundiger barüber im Zweifel sein konnte. daß es sich hier um eigene Gedichte und weder um Übersetzungen, noch um Nachbilbungen eines orientalischen Sängers handelte, so hatte boch Bobenstebt gewisse Elemente ber orientalischen Lyrik, die eigenkumliche Mischung leidenschaftlichen Gefühles und beschaulichen Behagens sich angeeignet und mit bem heimatlichen Naturgefühl und einem leis durchklingenden Tone deutscher Innigkeit unlöslich verbunden. Der Formreiz, die Frische der Bilder und ber Rhythmik, ber Anhauch von Witz, die übermütige Lebenslust und Heiterkeit (Noch keiner starb in der Jugend, der bis zum Alter gezecht'), ber musikalische Wohllaut der Mirza Schaffy-Gedichte zeichnet zum Teil auch die späteren Inrischen Sammlungen Bobenstebts aus, obschon bas Element ber Betrachtung allmählich ein Ubergewicht erhielt und sich fogar ein gewisser Aug zur rednerischen Breite geltend machte, ber ber frischen Poetenjugend bes Dichters völlig fremd gewesen war. Die gute Laune, mit welcher Bobenstebt in den Sammlungen Aus bem Nachlaß Mirza Schaffys', Einkehr und heimkehr' die längst gelüftete Maske bes orientalischen Weisen gelegentlich wieder vorband, bie unverwüstliche Augendlust in den Liedern und Sprüchen auch des alternden Poeten, die anschauliche Deutlichkeit seiner Gleichnisse und die reine Klarheit einer ihm burchaus eigenen Sprache verlieh noch feinen Spätlingswerken einen Abalanz des hellen frohen Lichtes, das in den Liedern des Mirza Schaffy Allem pfäffischen Wesen entschieden feindlich gestimmt und hierin von ben orientalischen Dichtern, ebenso wie von feinen beutschen Borgängern, Goethe und Rückert, beeinflußt, wendet sich ber Dichter in bem Sinne, ber bas ewia Unerforschliche fromm verehrt, auch gegen die pfäffische Unduldsam= keit des Unglaubens, der materialistischen Weltanschauung\*). Dann steht ihm ein

Habschi Kiß, von langen Reisen Heimgekehrt, sucht in der Schenke Abends gründlich zu beweisen, Wie der Stoff sich selber lenke.

<sup>\*)</sup> Auch zu uns vom Abendlande Kam die Kunde der Ergründung Alles Lebens aus dem Brande Der mechanischen Entzündung. Vilmar, Kattonallitteratur. 25. Aufl.

Ton geistreicher Schalkheit zu Gebote, bem schwer zu widerstehen ift, ein Ton, ber die ernste Grundstimmung des Poeten zugleich bezeugt und sie in spielende heiterkeit wandelt. Die fpruchverwandten ober aus bem Rerne ber Spruch= meisheit erwachsenden und fich ausbreitenden Gedichte treten ben zahlreichen, eigentlich sangbaren Liebern glüdlich zur Seite. Aber bas Gebiet ber Lyrif hinaus gelangen Bobenstebt nur einige kleinere poetische Erzählungen; das epische Gebicht Aba die Lesghierin' leibet unter dem Abergewicht bloker Schilderung, das so viele Dichtungen ber Gegenwart in ihrem poetischen Wert herabdrückt, statt ihn zu steigern. In König Autharis Brautfahrt' unternahm ber Dichter ben nicht uninteressanten Versuch, ein Stück beutscher Sage (aus bem Sagenfreis ber Langobarben) luftspielartig zu gestalten. Wäre die Gewöhnung des Publikums, nur moderne Gestalten in der Komodie zu feben, unter allen Umständen schwer zu besiegen gewesen, so zeigten sich auch die bramatische Verkörperung bes poetischen Gebankens und die Charakteristik feineswegs ftart genug, um ben Berfuch für einen glüdlichen zu erklären. Auch in späteren epischen und bramatischen Anläufen (Raiser Baul') erwies sich, daß Bodenstedt keine eigentlich epische und noch weniger dramatische Rraft befaß.

Viel reichere Phantasie, entschiedenere Kraft ber Gestaltung, ein Formtalent, das in früher Jugend schon gereift war und sich ber bedeutenden geistigen Entwicklung bes Trägers niemals versagte, ausgebreitete Bildung und feingeschulten Geschmad legte Paul Benfe aus Berlin 188 (geb. 1830), ber vielseitigste und fruchtbarfte Dichter bes Münchener Kreises, an ben Tag. Hense, in kunftgebildeten und kunftfrohen Kreisen aufgewachsen und von seinen frühen Erfolgen an ein Liebling bes Publifums, das noch Freude an ber Anmut einer poetischen Erscheinung, an ber Beherrschung ber beutschen Sprache hatte, errang burch bie unbeirrbare Sicherheit feines poetischen Instinktes, gelegentlich auch burch die stärkere Hervorkehrung einer warmen, aber feinen Sinnlichkeit die Teilnahme auch folcher Leserkreise, die tieferer Poesie abgewandt waren. Da man in feinen Schöpfungen bas Walten ber träumerischen und unbewußten Mille der Natur, der reinen Genußfraft unerschöpfter Sinne empfand und dem sicheren Blick seines Künstlerauges, der jede äußere Schönheit, bis zum verborgensten Reiz ber Bewegung erfaßte, die lebendigste Wiedergabe gerade beffen verbankte, was die genießende Bilbung von der Runft am liebsten empfängt, so begleitete man anteilnehmend die Schöpfungen,

Sprach er: "Ohne Übertreibung Sei die Lehre euch verkündet: Wie durch zweier Hölzer Reibung Plötlich Feuer sich entzündet.

So entsteht auch bas bewußte Geistesleben nur durch Reibung, Wie der Gluttern zu der Kruste Kommt der Geist zur Einverleibung. Denn im Stoff ist ew'ge Regung, Selbst im bürrsten Wüstensande — Diese wächst stets burch Bewegung Und kommt endlich zu Berstande."

Klar ist mir bes Stoffes Stärke
— Sprach ich — seit ich dich vernommen, Aber du bist, wie ich merke, Zu Verstand noch nicht gekommen. bie mit den poetischen Erzählungen Germen' und den ersten Novellen Benfes begannen. Die Jugend Benfes stand bei allem selbständigen Drange seiner Natur und einer an reichen Gindruden genährten, lebendigen Phantafie allzufehr unter der Herrschaft einer Überlieferung, die vorausbestimmten Lebenselementen und Erscheinungen ben poetischen Inhalt und die poetische Wirkung ausschließlich zusprach und sie anderen, zum Teil wichtigeren, gerabezu Es war kein geringes Verdienst, baß er biese Überlieferung wenigstens teilweise überwand. Die poetischen Anfange bes Dichters zeigten schon, daß in ihm das lyrisch musikalische Element der Poesie gegen das plastisch-malerische Element zurücktrat, felbst der seelische Tiefblick, den er in seinen reifsten Werken bewährt, stammt aus ber Anschauung, knupft überall an die Anschauung an. Und diese Anschauung war jeder Art und jeder Regung der Annut mit ursprünglicher Sicherheit zugewandt, gab jede Art und jebe Regung ber Annut mit unwiderstehlicher Fülle und Wärme wieder, die etwas Elementares hatte. Die Gefahr, die bem Dichter hieraus erwuchs, war die ber Abneigung gegen bas Anmutlofe, ber Gleichgültigkeit gegen Vorgänge und Gestalten bes Lebens, die unter armer und kalter Außenfeite bie reichste und wärmste Poesie bergen. Der Dichter ging ber Welt ber Arbeit in dem Mage aus dem Wege, wie Guftav Frentag die Arbeit aufsuchte. Die sybaritische Bewunderung bes Luxus, bes Reichtums, der äußeren Vornehmheit und des forglosen Lebensbehagens blieb Benses feinem Sinne fremd; ba er aber bie menschliche Natur in ihrer Unmittelbarkeit und Rulle fucht, eine unwillkürliche Abneigung gegen bie Verkummerung, die nur zu oft aus den Lasten, Pflichten und Gewohnheiten des Alltags erwächst, an den Tag legt, so streift er gleichwohl an jenen ästhetischen Sybaritismus. Menschen aus bem Bolke, benen Glud und Beruf bie freie Entwicklung, den ungehemmten Kreislauf bes Blutes und ben vollen Schlag bes Bergens gonnen, ziehen ihn ebenso sehr und oft stärker an als die Glückbegunstigten, die sich ihrem Lieben und Sassen, ihrem Verlangen nach Ginsamkeit oder Welt ohne hindernis überlaffen burfen. Immer aber zeigt fich ber Bug zur hingebung an die außerlich wie innerlich fesselnde Erscheinung als der stärkste in Seuses Er kehrt in Gedichten, Novellen, Romanen und Dramen des Poeten wieder, bestimmt nicht nur den Gegenfat Benfes zum fpateren Naturalismus bes Tages und zur poetisierenben Trivialität, jondern gewinnt ben stärksten Einfluß auch auf die Art seiner Erfindung und Gestaltung. Beinahe alle poetischen Hauptmotive des Dichters — gleichviel, ob episch ober dramatisch — entfpringen seinem Glauben an die schöne Natur, wie an die Allmacht der Leidenschaft. In der Ausführung mancher größeren Werke hält sich Sense nicht immer vom Weichlichen und Svielenden frei, weicht dem konventionell Poetischen nicht überall mit bem gleichen Glücke aus, verfällt gelegentlich selbst einer gewissen rednerischen Breite, tropbem er im allgemeinen mit Goethe ein Feind von Wortschällen ift. Doch wo er völlig er selbst ift, wo bas poetische Motiv seiner Schöpfungen aus bem Innersten seiner Natur und feiner

Erlebnisse stammt, find feine Gebilde von folden Mangeln frei. Die urfprungliche lebendige Poesie seiner Individualität zeigt sich feiner Formfreude, der leichten Beherrschung aller kunstlerischen Mittel, die fo oft zu dem Bergleiche bes Dichters mit einem Musiker wie Felir Menbelssohn-Bartholdi Benfes lyrifche Gebichte haben als Selbstgeführt hat, weit überlegen. bekenntniffe, als Zeugnisse einer eblen, reinstrebenben, leibengeprüften, aber aus der Kraft ihres Lebensgefühls sich jederzeit wieder erhebenden Natur weit höheren Wert, als ihnen die Gegnerschaft bes Dichters zusprach. Sie find zugleich Zeugniffe, wie fest diefer Dichter mit feinem Kühlen und Bedürfen an ber Erde haftet, wie fremd ihm jebe Sehnsucht nach bem Ewigen und Unerforschlichen bleibt. Schon eine kleine Bahl biefer Dichtungen wurde ausreichen, die Weltanschauung zu offenbaren, zu ber sich Bense in bem Romane Die Kinder ber Welt' bekennt. Aber so echte und ergreifende Inrische Stimmungen in henses Gedichten leben, so barf er boch ben volkstumlichen Lurikern nicht hinzugerechnet werben.

Die wahre Eigenart biefes Dichters entfaltet fich erft, wenn zur Stimmung bie Gestaltung hinzutritt; aus ber Fabel und ber Gestaltenzeichnung erwachsen ihm die stärksten poetischen Aräfte. Als das Gebiet, in dem Sense unbestritten herrscht, gilt die Novelle in Versen und in Prosa. Im Zusammendrängen eines ganzen Lebens in den knappen Rahmen der kleinen, rasch verlaufenden Erzählung liegt für ihn und bei ihm ein befonderer Reiz, und sowohl die vorzüglichsten feiner poetischen Erzählungen: "Michelangelo", "Die Furie", "Die Hochzeitsreife an ben Walchensee', Der Salamanber', als seine besten Novellen in Profa sind Meisterstücke, benen die echte Wärme inneren Lebens und ber Abel der Form gleichmäßig ihre Dauer sichern. Gleichviel, ob der Dichter, wie er meist thut, aus bem Leben ber Gegenwart schöpft, ober ausnahmsweise ben Hintergrund einer anderen Zeit und frembartiger Verhältnisse vorzieht, er stellt immer eine Seite ber menschlichen Natur ober einen Konflikt bes menschlichen Daseins bar, die allgültigen Gehalt und darum allgültige Wirkung haben. Mit ber bestrickenden Kunft bes Bortrages, die ihm aus bem Glauben an seine Stoffe und Gestalten frei erwächst, zieht er den Lefer in die Begebenheiten und in die Grundstimmung seiner handelnden Menschen hinein: felbst bebenkliche, mit Recht anzufechtende Probleme und Gestalten kehren in seiner Darstellung eine Seite hervor, bie keineswegs kurz mit einem Moralfpruch abgethan werben kann. Gine gute Anzahl von Benfes besten Novellen: L'Arrabiata', "Am Tiberufer', "Die Einfamen', "Die Stickerin von Treviso", Das Mädchen von Treppi', Annina', Andrea Delfin', Die Witwe von Pisa', spielen auf italienischem Boben, haben zum Teil Voraussezungen, die eben nur auf diesem Boben gebeihen; ihnen schließen sich provengalische Novellen wie Die Dichterin von Carcassonne', mit ähnlicher Wirkung an. Andessen bedarf Sense dieses Sintergrundes nicht, um die reinste und tiefste Wirkung der Erzählung zu erreichen. Der Weinhliter von Meran', Im Grafenschloß', Grenzen ber Menschheit', Der lette Centaur', Die Reife

nach bem Glud', Der verlorene Sohn' erreichen und übertreffen die besten italienischen Novellen. Bon ben beiben großen Romanen Senses: "Kinder ber Welt' und "Im Paradiese' steht ber erstgenannte, schon erwähnte, völlig unter ber Herrschaft ber modernsten Naturwissenschaft und ber modernsten Philosophie. In Haltung, Gestalten und Reflexionen bekämpft ber Dichter ben Glauben, ber ihm ein Wahn ist, und vor allem die Anmaßung, den sittlichen Wert bes Menschen nach seinem Verhältnis zum Jenseits zu meffen. Dabei tritt er gegen seine Gewohnheit völlig auf den Boben ber Tendenzbichtung hinnber; viese Kinder der Welt', die nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, sind bennoch ganz gewiß, daß alle irren und die meisten heucheln, die ben Kern bes Glaubens in sich bewahren. Wenn ber Roman nach ber Seite ber Idee schwere Bedenken erregen muß, so gehört er auch als Kunstwerk zu ben minbest gelungenen Schöpfungen Henses. Wohl enthält auch er eine Reihe echt poetischer Episoben, aber in Aufbau, Charakteristik, Stimmung schauert uns die Ralte einer an den Peffimismus streifenden Stepsis und troftlosen Resignation an, die menschliches Empsinden und Wollen von den Mischungen und den Wallungen bes Blutes abhängig macht, weht ein Hauch, unter dem man fühlt, wie wenig wohl bem Schöpfer diefer Vorgänge und Gestalten bei ihnen zu Mute gewesen ift. Ein ganz anderer, frischerer Geift ergreift uns aus dem bunten Leben des Münchener Künstlerromans "Im Paradiese' heraus, einer Lebensschilberung, bei der der freudige Anteil des Dichters den gleichen bes Lesers weckt und bem letteren über die Bebenken, die gerade die Hauptgestalten einflößen müssen, raich hinweghilft. Das alte Vorrecht des Dichters, bie Seite ber menschlichen Dinge barftellend zu enthüllen, bie, vom Standpunkte der gesellschaftlichen Gewohnheit, der bürgerlichen Moral und fogar einer höheren ethischen Betrachtung aus, leicht übersehen wird, hat Sense hier voll in Anspruch genommen; die Luft, die den Roman durchweht, hat eine entschiedene Berwandtschaft mit jener, in der Bilhelm Meister' gebiehen ist, und boch kann von Ahnlichkeit und Nachahmung keine Rebe sein. Auch ber kleinere "Roman der Stiftsdame' ift die warme, lebendige Wiedergabe folder Erlebniffe und Menschenschickfale, für die Hense die unmittelbarste Teilnahme und den glücklichen Künstlerblick besitzt, bem kein wertvoller und wirksamer Zug entgeht.

Die zahlreichen bramatischen Dichtungen Heyses, von benen nur einige mit besonderem Glück die Bühne beschritten, teilen sich in solche, bei deren Gestaltung der Dichter einen tieferen persönlichen Anteil genommen und ein inneres Erslebnis dramatisch verkörpert, und andere, zu denen ihn die Lust des Bildens, der Wetteiser mit vorhandenen Bühnenwerken und erprobten Bühnenwirkungen geführt hat. Von den ersteren ist die Tragödie "Hadrian", nach unserem Empfinden das tiesste und ergreisendste aller dramatischen Werke Heyses, das Trauerspiel "Alkidiades" zeigt sich der Sigenart des Hadrian verwandt, und ebenso entwächst das vom Hauch milber Resignation erfüllte Schauspiel "Die Weisheit Salomos" einer vollen Lebensanschauung und Lebensstimmung des Dichters. Unter den Schauspielen bleibt "Hans Lange" das gelungenste und kräftigste,

von tüchtigem Leben und selbst von einem gesunden humor burchtränft, in ber Gegenüberstellung bes klugen pommerschen Bauern und bes jungen Prinzen. ber in ber Schule bes Bauern zum Manne wird, von braftisch-volkstümlicher Wirkung, in Anlage, Durchführung und Sprache gleich frisch. Die Dramen Elisabeth Charlotte' und Colberg', bas Luftfpiel Die Weiber von Schornborf', die aus ber gleichen Wurzel erwachsen sind, können sich boch nur in Einzelheiten mit Sans Lange' meffen. Miffen wir in ben genannten Dramen bas gewaltige Pathos, ben Sturm ber Leibenschaft und bie bämonische Tragik im notwendigen Kampf stehender Naturgewalten, so erschließen sie doch eigentsimliche Seelentiefen und zeichnen sich burch bie sichere Ginfachheit ihres Aufbaues wie durch edle Haltung aus. Aus der Reihe der übrigen Dramen Henses verdienen Meleager', Die Sabinerinnen', Die Hochzeit auf bem Aventin', ben Namen interessanter Studien; in Maria Moroni', Die Göttin ber Bernunft', Das Recht bes Stärkeren' und einigen fleineren Studen ist bas Motiv in der That mehr novellistisch als bramatisch; die Menschenzeichnung, obschon über bas Gewöhnliche erhoben, entbehrt bes energischen Buges ber Charafteristif, aus bem bleibende Bühnengestalten erwachsen. Bei bem eigentümlichen Mißverhältnis des modernen Theaters zur bramatischen Produktion ist es burchaus unzulässig, biese ober irgend welche ernste Dichtungen nach ihren verschiedenen theatralischen Schickfalen zu beurteilen. Aber felbst die liebevollste Nachempfindung des Poetischen, wahrhaft Lebendigen in Benfes Dramen kann sich bem Gindrucke nicht entziehen, daß ber Boet nicht in allen Källen aus ber inneren Notwendigkeit heraus geschaffen hat, die seinem Babrian' und Alkibiades' einen bleibenden Plat in ber Litteratur verheißen, und auch die frische Unmittelbarkeit, ber "Hans Lange" entspringt, sich nicht immer bewahrt bat.

Aus einer von ber Dichtung ber Vergangenheit reichgenährten, vielseitig angeregten Phantasie, einer lebendigen Nachempfindung großer poetischer Muster und ber selten gewordenen Singabe an den Zauber ber poetischen Form erwuchsen bie epischen und dramatischen Gedichte bes Grafen Abolf Friedrich von Schad aus Brufewig bei Schwerin 184 (1815-1894), ber fich, nach bewegten, eindrucksreichen Wanderjahren in Oft und West, bauernd in München niedergelassen und den Münchener Dichtern angeschlossen hatte. Schacks poetische Erzählungen, seine größeren epischen Dichtungen, seine Tragobien und volitischfatirischen Romöbien bekunden einen ibealen Sinn und einen hohen Grab der Runftbilbung, aber es fehlt ihnen jene Wärme und Stärke bes eigenen Lebens. burch bie ber ergriffene Stoff erst völlig jum Eigentum bes Dichters, jum Spiegel feiner inneren Belt wirb. Auch ber objektivste Poet kann bieses inneren Umschmelzungsprozesses nicht entraten. In seinen besten Dichtungen. einzelnen poetischen Erzählungen, bem Romane in Bersen: Durch alle Wetter', in bem epischen Gebicht: Die Plejaben', läßt ihn Graf Schack nicht pollia vermissen. Doch die Beweglichkeit seiner Phantasie, die Befreundung mit Dichtern bes Auslandes, beren einige er als poetischer und geschmackvoller

Übersetzer spanischer Dramen und vor allem als Übersetzer bes großen Epos bes Persers Firdusi für die deutsche Litteratur gewonnen hat, eine überwiegende Berse und Sprachvirtuosität (die freilich höchst vorteilhaft gegen die schlotterige Unkunst der zeitgemäßen Prosaisten absticht) bewirken, daß die Subjektivität des Dichters aus seinen Ersindungen nicht entschiedener hervorleuchtet. Es genügt nicht, daß der Dichter die Welt sehe und erkenne, er muß seine Hörer und Leser zwingen, mit seinen — des Dichters — Augen die Welt zu sehen. Die große Dichtung Schacks "Nächte des Orients" ist ohne Frage ein gehaltzund gedankenreiches Werk, dem gleichsam nur jenes letzte Etwas sehlt, durch das Dante oder Milton ihr inneres Erleben, ihre eigene Seele in die Seelen überleiten, die ihnen überhaupt zu lauschen vermögen. Auch den Tragödien Schacks ("Die Pisaner", "Timandra" u. a.) gebricht das Element, durch welches poetische Gestalten uns so vertraut werden als Menschen, mit denen wir gelebt und gelitten haben.

Gleich Geibel, Bobenstedt, Hense und Graf Schack aus Nordbeutschland in München eingewandert, bewährte sich Julius Grofse aus Ersurt <sup>185</sup> (geb. 1828) als phantasievoller Dichter, bessen Lyrik der Ausdruck einer eigentümlichen Lebensstimmung, eines träumerischen Schwunges war und in ihrer schönsten Blüte einen exotischen Duft und Glanz auswies. Die kleinen epischen Dichtungen Grosses, Das Mädchen von Capri', Gundel vom Königssee', die Tragödien Der letzte Grieche', Tiberius' und die Herzogin von Ferrara' waren farbenreiche Talentproben, denen nur die Bertiefung des Erlednisses, eines persönlichen leidenschaftlichen Anteils an den dargestellten Handlungen und Menschen abging. Unter zahlreichen späteren Gebilden des Dichters in dramatischer und epischer Form, in Noman und Novelle, zeichnete sich Das Bolkramslied' durch solchen Anteil aus, ein Versuch, in einem Lebenslauf die ganze Entwicklung des deutschen Lebens, deren Zeuge der Dichter gewesen war, lyrisch-episch zu spiegeln.

Bayerischen Ursprunges war unter ben ber Münchener Gruppe zugerechneten Poeten Hans Hopfen aus München 186 (geb. 1835), bessen
"Gebichte" einzelne wahrhaft aus ben Tiesen ber Seele kommende Klänge enthalten und insgesamt durch ihre Formenschönheit einen hohen Rang unter
ben Gedichten einnehmen, über denen der Geist Platens schwebt. Reben
ber Reigung zum plastischen Ausdrucke, zumeist ernster und wehmütiger
Stimmungen, besitz Hopfen auch ein Slement kräftiger Bolkstümlichkeit, was
uns am entschiedensten in seinen Balladen entgegentritt, Balladen, unter denen
bas Prachtstück "Die Sendlinger Schlacht" an ein historisches Bolkslied im
besten Sinne des Wortes gemahnt. Die Kraft dieses Slementes belebt und
trägt auch einige von Hopfens Prosaerzählungen; die besten derselben, die
"Geschichten des Majors" und "Der Genius und sein Erbe" versehen uns
hingegen in die unmittelbare Gegenwart und in die Gesellschaft hinein. Auch
der Pfälzer August Becker aus Klingenmünster 137 (1828—1891) gehörte, trotz
persönlicher Gegnerschaft wider die Berusenen, nach Phantasierichtung und Kunst-

anschauung dem Münchener Dichterkreise an. Er bewährte als Erzähler in größeren und kleineren Ersindungen lebendige Phantasie; einzelne seiner Novellen, wie "Die Pestjungfrau", ziehen durch ihre Frische und ihren volkstümlichen Vortragston an; in den größeren Romanen "Des Rabbi Vermächtnis" und "Das Johannisweib" erdrückt die Lust am Abenteuerlichen die poetische Wirkung. Am glücklichsten bethätigte Vecker sein Talent in dem Gedichte "Jungfriedel, der Spielmann", eine mit prächtigen Liedern durchsetze poetische Erzählung, der leider keine zweite gefolgt ist. —

Das bedeutendste Talent unter den Eingeborenen', wie man die Poeten bayerischen Ursprungs gegenüber den Berusenen und Zugezogenen zu bezeichnen liebte, war Hermann Lingg aus Lindau 188 (geb. 1820). Bon Emanuel Geibel gleichfam entdeckt und in die Litteratur eingeführt, nachdem er lange in einsamer Zurfickgezogenheit seinen poetischen Arbeiten gelebt hatte, erregte Lingg die Teilnahme kleiner kunstsinniger Kreise durch sein umfangreiches episches Gebicht Die Völkerwanderung'. Gewiß war es ein großer Gedanke, aus ben ungeheuren Greigniffen ber großen Weltumwälzung zu schöpfen, in ber das Altertum versank und aus ber das Mittelalter entstieg. Der Dichter vermochte an poetische Überlieferungen aller Art anzuknüpfen und doch ein Eigenes zu geben, wenn es ihm gelang, eine Handlung zu erfinden und auszugestalten, bie das Wejen des mächtigen, weltgeschichtlichen Vorganges in sich verkörperte, tausend andere Handlungen der Jahrhunderte der Zerstörung spiegelnd. Lingg entschloß sich statt bessen zu einer Art von Reimchronik, die am Faben ber Geschichte die vereinzelten Bilder aufreiht, die ihm bei Lesung aller Kunden von der Bölkerwanderung aufstiegen. Die Helbin des Gedichtes ist die sinkende, erliegende Roma, beren gewaltiges Bilb wieder und wieder aus ben Wogen ber Bölkerflut auftaucht, das Antlit immer todesschmerzlicher. Der Gesamteindruck aber, den das Gedicht unter diesen Umständen hinterläßt, ist mehr ber einer erhabenen Bision als eines epischen Vorganges. Und während in ben guten, im Vollgefühl bes ersten kühnen Wurfes geschaffenen Partien der Völkerwanderung Lingg die sinnliche Bildkraft des echten Dichters, dem alles Anschauung und Gestalt wird, meist in hinreißender Weise an den Tag legt \*),

Um seine Schultern hing nach Jägerart Ein Tiersell, doch zersett, voll Ungezieser Und wie sein Scheitel grau und bünn behaart; Um seine Lenden bei der Ledertasche Hing, wie bei Pilgern, eine Kürdisstasche.— Indem er Dorne zog aus seinen Füßen, Und seine Herde rings die Flur zersraß, Sprach er zum Bolk umher: "Ich soll euch grüßen,

Ich bin der Hunger, habt mich!" und er saß Wor ihre Belte hin. —

<sup>\*)</sup> Eine gute Probe ber poetischen Bildkraft Linggs giebt die Berkorperung bes hungers in bem Gesange "Die Goten an ber Donau":

Und wandernd einst durch jene weiten Strecken Erschien beim Lager des Nomadenstamms, Gesolgt von Mäusen, Raupen und Heuschrecken, Ein großer Hirt in einem grauen Wams. Er hatte nichts, den hagern Leib zu decken, Als um sich her die Felle eines Lamms, Die Mäus' und Raupen trieb er, immer suchend Und drängend, geißelnd vor sich her und fluchend. In seinen hohlen Blicken lag ein tiefer Und efelhafter Gram, ein grauer Bart Hing lang und wirr vom abgedorrten Kiefer;

hinterlassen namentlich die späteren Gefänge oft ben Gindruck des Gequalten und Gemachten, ja stellenweis ber gereimten Prosa, was nicht ausbleiben kann, wenn der Dichter so ungeheuere Stoffmassen und mehr als ein Jahrhundert der Weltgeschichte in Poesie zu wandeln unternimmt. — Auch in den kleineren Gedichten Linggs waltet eine Phantasie, die hauptfächlich von ber Geschichte angeregt wird. Um die Bilber und Gestalten, die seine Träume erfüllten, poetisch festzuhalten, schlägt Lingg bald ben volkstümlich ballabenhaften Ton (wie in Der schwarze Tob', Lepanto' und anderen Gebichten), balb ben pathetisch-rhetorischen an, brängt oft wunderbar in wenigen Reilen eine große Anschauung zusammen ober enthüllt den verborgenen voetischen Kern eines Borganges. Als Lyrifer neigt er zu ber tief schmerzlichen Berzicht= leistung, die überall da eintritt, wo das Leid und Weh des Daseins nicht burch gläubige Zuversicht gestillt wird. Im ganzen ist unverkennbar, daß bie ursprüngliche Begabung Linggs durch einen gewissen Eklekticismus ber Kunstbilbung, burch bie Borliebe für frembartige Stoffe und gelegentlich burch die grübelnde Betrachtung begrenzt wird, die nicht rein in Bilb und Stimmung Der Zug feiner Bilbung zu fernliegenden, fcmer zu belebenben Stoffen wird auch in seinen bramatischen und novellistischen Bersuchen, ben Dramen Die Walkyren', Biolante', Macalba', Clytia' und ben Byzantinischen Novellen' offenbar.

Ein weiterer charakteristischer Bertreter des sichtbaren Überganges von der lebenerfüllten zur akademischen Poesie war der in den fünfziger und sechziger Jahren gleichfalls dem Münchener Dichterkreise gesellte Schweizer Heinrich Leuthold aus Wegikon <sup>189</sup> (1827—1879). Obschon von einer düster gewaltsamen Subjektivität, die ihn unstet durchs Leben tried und im Wahnsimm enden ließ, einer Subjektivität, die in einzelnen seiner Gedichte ergreisenden Ausdruck gewann, neigte er im ganzen zum Idealismus der schönen, spiegelklaren Form und zeigte sich in seinen epischen Anläusen Penthesilea' und "Hannibal" vom Zauber des Rhythmus und des Reims stärker gesesselt als vom darzustellenden Leben.

Den Münchenern burch gleiche künstlerische Anschauungen, durch verwandte Lebensstimmungen und mannigfache persönliche Berbindungen nahesstehend, erwiesen sich eine Anzahl poetischer Talente, deren Blüte und Hauptentsaltung in das Menschenalter zwischen 1850—1880 siel. Sie alle waren durch eine sorgfältige Pflege der Form ausgezeichnet und durch gewisse Neigungen, Überlieserungen und Bildungseinslüsse in ihrer Welt- und Lebensbarstellung begrenzt. Aber während einige von ihnen, wie Storm und Scheffel, im Laufe ihrer Entwicklung sich berart vertiesten und steigerten, daß sie den eingangs dieses Abschnitts charakterisierten, bedeutenden und ganz selbständigen Bertretern des poetischen Realismus zur Seite gestellt werden können, ließen sich andere der Klippe einer nachahmenden, von künstlerischen Borbildern stärker als von Katur und Lebenseindrücken bestimmten akademischen Boesie zutreiben.

Ungefähr um die gleiche Zeit, um die Redwig' Amaranth' Mobebichtung wurde, fand ein studentisch fröhliches, lyrisch frisches Rhein-, Wein- und Wandermärchen "Waldmeisters Brautfahrt' wohlverdiente und im Gegenfate zu der tenbenziösen Unerquicklichkeit der Amaranthbichtung sogar allzu enthusiastische Teilnahme. Der Dichter bes jugendlich heiteren, vom Duft bes Lenzes und des Weines durchhauchten kleinen Phantasiestlickes. Otto Roquette aus Krotoschin in Bosen 140 (1824-1896), schuf in den folgenden Jahrzehnten mit glücklicher Beweglichkeit bes Naturells und leichtem Fluß bes fprachlichen Bermögens neben poetischen und Prosaerzählungen auch bramatische Dichtungen und Romane, ohne die Wirkung von Waldmeisters Brautfahrt' zu überbieten. worauf an sich nichts angekommen wäre, wenn nicht gerade dieser Fall zeigte, wie leicht bas Publikum unserer (und wohl aller) Tage geneigt ist, an die poetischen Schöpfungen faliche Makstäbe anzulegen. Baldmeisters Brautfahrt', als ein in gludlichen Stunden empfangenes und leicht ausgestaltetes. wesentlich burch seinen lyrischen Zauber wirkendes Marchen, wies eine natürliche Stimmungseinheit auf, die bei größer angelegten und tiefer reichenden Schöpfungen nicht ohne weiteres wieder gewonnen werden konnte, aber unabläffig geforbert wurde. Unter Roquettes übrigen erzählenden Gedichten barf wohl Sans Seibekudud', ein lebendig frisches Bild aus bem alten Nürnberg und bem bunten, wechselvollen Bolksleben ber Reformationszeit, als bas beste gelten. Gine ber Korm nach bramatische Dichtung, bei ber ber Boet indes schwerlich an die reale Bühne gedacht hat, ist die phantasiereiche und in einzelnen Partien wahrhaft poetisch belebte Bevatter Tob'. Roquette ichließt sich in diesem Gebichte an ein uraltes beutsches Märchen an, bas ohne Frage einen echten Lebenskern befitt. Aus ber Art feines Stoffes und aus einer mit ben Jahren machsenden Reigung bes Dichters, nicht nur den Pfaben, iondern gleichsam den Fußstapfen der klassischen Dichter zu folgen, sind die Un= und Nachklänge hervorgegangen, die bei Gevatter Tod' an den Goethischen Faust gemahnen. Der Ibeen- und Lebensgehalt beiber Sagen leibet so wenig eine Bergleichung, als ber Genius Goethes und die anmutige Begabung Roquettes; jedoch muß gesagt sein, baß die aufrichtige und warme hingabe des mobernen Poeten an Grundstimmung und Ideengehalt feines Stoffes die Bilder und Tone vielfach hervorgelockt und geradezu gefordert hat, burch die Bevatter Tob' als eine Faustnachahmung erscheint. In seinen Dramen ergriff Roquette in Jakob von Artevelbe' und bie Protestanten in Salzburg' ein paar fehr glückliche Stoffe, die aber eine fraftig volkstümliche Behandlung heischten, eine Behandlung, ber sein gestaltendes Talent nicht gewachsen war, so baß die auf fremdartigeren Voraussezungen beruhenden Tragödien König Sebastian' und Der Feind im Hause' ihrer Ausführung nach vorzuziehen sind. Als Rovellist gehört Roquette zu ber fleinen Gruppe, die die Rovelle in kunftlerischer Weise, nicht als einen Ersat für das Gedicht, was sie nie sein kann, aber als eine poetisch vollwertige und eigentümliche Form für die Darstellung eines eigentümlichen und in seiner Art einzigen Lebensvorganges ergreifen.

Bu den eigentlichen Meistern dieser bie tiefsten Probleme des Menschenlebens behandelnden, die höchsten Forderungen der Kunst stellenden' Novelle zählte neben Reller und Hense ein Dichter des äußersten deutschen Nordens, eine tiefpoetische, wahrhaftige, zugleich sinnlich warme und keusche Natur, ber Schleswig-Holsteiner Theodor Storm aus Husum 141 (1817—1888), bessen lyrische Gebichte Zeugnis von einem inneren Leben ber ebelsten und feltensten Art ablegen. Storm lebt als Lyrifer Leid und Freud, Stimmung und Erhebung der Lebensstunden, die ein ganzes Dafein aufwiegen, in wenigen Gedichten von schlichter Wärme und Tiefe aus; für Glück und Schmerz findet er ben ergreifenbsten Ausbruck, das unvergeflichste Bild. Heißes Herz, klare Stirn, heller Blick sprechen uns aus den schönsten dieser Gedichte an, felbst im höchsten Rausch bes Liebeslebens und im tiefsten Weh der zertretenen patriotischen Empfindung bewahrt der Dichter die männlich edle Haltung. Ohne daß man den ganz und gar innerlichen und von den uralt ewigen Motiven der Lyrik erfüllten Storm je zu den politischen Dichtern im engeren Sinne rechnen wird, find seine vaterländischen Gedichte die lebendigste und poetisch schönste Mahnung an die verhängnisvollsten Momente der neueren beutschen Geschichte, in benen Deutschlands Fürsten und Regierungen ben holsteinischen Stamm bänischer Vergewaltigung preisgaben. Damals ift Storm der poetische Serold der patriotischen Trauer wie der unerschütterlichen Zuversicht auf einen besseren Tag gewesen, und auch bamals, in den bittersten und herbsten Augenblicken, hat er bie Weihe geläuterter Empfindung nicht vermissen lassen\*). Rein und treu spiegeln die Lieder und Bilder des holsteinischen Boeten die Eigenart seiner Heimat, des Landes, wie der grauen Stadt am Meere', die ihn geboren und gewiegt hat; ein Hauch von Anmut, der bei so ausgeprägt nordischen Naturen, wie Storm eine ist, selten vor-

\*)

Und müßten wir nach diesen Tagen Bon herd und heimat bettelnd gehn, Bir wollen's nicht zu laut beklagen, Mag, was da muß, mit und geschehn.

Und wenn wir hilfelos verderben, Bo feiner unsere Schmerzen fennt, Bir laffen unsern spätsten Erben Ein treu besiegelt Testament.

Denn kommen wird das frische Werde, Das auch bei uns die Racht besiegt, Der Tag, wo diese beutsche Erde Im Ring des großen Reiches liegt.

Ein Wehe nur und eine Schande Wird bleiben, wenn die Nacht verschwand: Daß in dem eignen Heimatlande Der Feind die Bundeshelfer fand; Daß und von unseren eignen Brübern Der bittre Stoß zum herzen brang, Die einst mit beutschen Wiegenliebern Die Mutter in den Schlummer sang.

Die einst von beutscher Frauen Munbe Der Liebe holben Laut getauscht, Die in bes Baters Sterbestunde Mit Schmerz auf beutsches Wort gelauscht.

Nicht viele find's und leicht zu kennen — D haltet ein! Ihr dürft sie nicht Im Mitleid, noch im Borne nennen, Nicht in Geschichte, noch Gedicht.

Laßt fie, wenn frei die Berzen flopfen, Berschollen und vergeffen sein Und mischet nicht die Wermutstropfen In den bekränzten deutschen Bein! kommt, bann aber um so anziehender wirkt, schwebt um die Schilberungen und Märchen, felbst um die humoristischen Ginfalle unseres Poeten. Und die besten Gigenschaften des Lyrikers kehren im Erzähler Storm wieder. Sinne ber Tagesneigung, die Begebenheiten und Spannung um jeden Preis will und es nur zur oft für Handlung hält, wenn ber Frosch bie Maus ans Bein bindet und mit ihr herumfpringt, möchte man Bebenken tragen, ben feinsinnigen Schilberer und seelisch tiefen Charafterzeichner überhaupt einen Erzähler zu nennen. Im Sinne einer tieferen Lebensanschauung und echter Poesie, die aus den verborgensten Quellen des Lebens schöpft, bleibt Storm ein eigentsimlicher und anziehender Novellist. Das Hauptgewicht liegt bei ihm immer in ber Darstellung ber Schickfalswendungen, die aus ben Charakteren ber Menschen und ihren unabänderlichen Beziehungen erwachsen, selten läßt er Abenteuer von außen her an seine Menschen herantreten. Ein idullischer Bug heimatlicher Gewöhnung, in der alle diese Charaktere aufwachsen, hindert bie Entfaltung eigener Phantasie und Leibenschaft nicht; die tropige Selbstständigkeit gerade dieser nordbeutschen Naturen kommt uns in den Kämpfen und Konfliften, die rein innerlich verlaufen, ebenso deutlich zum Bewußtsein, als in ben wenigen, die zu äußerlichen Katastrophen und dann meist zu einem tragischen Tobe führen. In der Welt, auf deren Hintergrunde Storm seine Geschichten und Gestalten vorführt, giebt es Glud und Frieden nur, soweit warme und starke Berzen in Treue und Stille alle Anfechtungen überwinden: fobalb eine einzige ber bämonischen Mächte, die von uralters ber bem reinen Blude feinblich sind, in die Seele eines einzigen Mithanbelnden Gingang gewinnt, bleibt die Nemesis nicht aus. Hier klingt die moderne Erzählungsfunst eines ganz und gar der neueren Welt angehörigen Poeten mit der uralten Grundempfindung beutscher Dichtung zusammen; durch allen Wandel und Wechfel ber Zeiten, ber Bilbung und ber Kunstformen hat sich biefe Grundstimmung lebendig und wirkfam erhalten. In mehr als einer Stormichen Erzählung leben unsterbliche Motive bes beutschen Märchens und bes Bolksliedes ohne alle Absichtlichkeit in völlig modernen Lebensverhältnissen, im Schickfale von Gestalten auf, die alle Merkzeichen ber heutigen Bilbung und ber uns umgebenben Buftanbe zeigen. Aus ber Reihe ber Stormichen Erzählungen leuchten burch ein folches echt poetisches Motiv ober burch bie vollenbete, dabei anspruchslose Kunst ber Gestaltenzeichnung und bes Vortrages vor allen die Novellen: Immensee', Don jenseit bes Meeres', Epäte Rosen', "Pfyche", "Waldwinkel", "Pole Poppenfpäler", "Biola tricolor", "Auf ber Universität', 'Aquis submersus', 'Renata', Eefenhof', Der Schimmelreiter' hervor. Aber auch kleinere Bilder ohne eigentliche Handlung, wie Im Saal', Im Sonnenschein', Abseits' u. a., hinterlassen ben Ginbruck, bag ein Boet mit seinem ganzen Fühlen und Leben hinter ihnen stehe.

Storm hat natürlich, wie jeder einigermaßen hervorragende Dichter unferer Tage, Nachahmer erweckt und gefunden. Eine tiefere Teilnahme und ein lebendigeres Interesse unter allen, die in seine Schule gegangen sind, be-

anfprucht zunächst sein Landsmann Wilhelm Zenfen aus Beiligenhafen in Holstein (geb. 1887). Jensen steht gleichsam mit einem Fuße in ber Erzählungsweise Storms und verleugnet es nicht, daß er aus gleichen Stammes- und Lebensverhältniffen hervorgewachfen ift, aber feine allzu regfame Phantafie ftrebte über biefen Boben weit hinaus. Gine leidenschaftliche und beinahe wilde Lust an den bunten und wechselnden Erscheinungen der Bergangenheit und Gegenwart läßt Jensen von Stoff zu Stoff, in Geschichte, Sage und Leben eilen, flößt ihm die Vorliebe für erotischen Hintergrund und für die Wiedergabe bunkler, unerquicklicher, aber eigentümlicher Zustände ein. Sie kontrastiert aufs wunderbarste mit dem idullischen Behagen, das ber Dichter in mehr als einem Gebichte und Lebensbilbe an ben Taa leat, in bem er aus der Tiefe heimatlicher Erinnerungen und glückfeliger Jugendträume schöpft, kontrastiert mit bem feinen Verständnisse, bas er für innerlich wahrhaftige und geläuterte Naturen erweist. Kaum ein zweiter unter ben echten Poeten bieser Beriode zeigt sich so stark von den kranken Elementen der Zeit beeinflußt, dem Drange der Ausbreitung und des Neuerwerbes, che bas Alte gesichert ift, ber Neigung zu fkizzenhafter Andeutung seiner poetischen Erfindungen, Gestalten und Stimmungen, ber pessimistischen Berdusterung, die mit ben Einbruden ber eigenen Zeit zusammenhängt, aber auch aus ben Blättern ber Geschichte, über bie die Augen Jenfens fehnend und fragend hinirren, Nahrung empfängt. Und boch wirken so viel wahrhafte Kraft ber Erfindung und ber Gestaltung, fo viel warmes Gefühl, lebendige Anschauung in ber Aberfalle biefer ungleichen Produktionen, bag Jenfen vor ber Berwechselung mit ben zahlreichen pessimistischen Mobebelletristen hinreichend geschützt ift. Kein Zweifel, baß schon eine folgende Generation ftarke Sichtungen ber künstlerisch ausgestalteten Werke bes Poeten von jenen vornehmen wird, in benen die wilbe Rastlosigkeit ber Phantasie ben Gesamteinbruck zerstört, bei benen das Zeichen für die Sache gesetzt ober die Eigenart bes Vortrags zur unerquicklichen Manier gesteigert wird; tein Zweifel aber auch, bag felbst bann einige ber Dichtungen und Erzählungen Jenfens leben und gelten werben.

Unter ben erfolgreichsten Dichtern ber Periode bes poetischen Realismus nimmt ferner nach Eigenart ber Begabung, Selbständigkeit der Empsindung und Anschauung Joseph Viktor Scheffel aus Karlsruhe 142 (1826—1886) einen hervorragenden Rang ein. Seine Erscheinung verdeutlicht den starken Einsluß, den die modernen wissenschaftlichen Bestrebungen mit ihren überreichen Resultaten auf die poetische Litteratur auszuüben vermögen. Von Haus aus ein Lyriker voll liebenswürdiger Naivität, voll feinen Natursinnes, ein phantasievoller Poet, der sich die Natur, durch die er hindurchschritt, mit Gestalten bevölkerte, war Schessel doch zugleich ein Mann der Wissenschaft, den es reizte, die Fülle seiner Kenntnisse poetisch einzukleiden, den Ton vergangener Zeiten und Dichter zu tressen und den natürlichen Humor, der ihm reicher quillt als anderen Dichtern der Gegenwart, durch tausenbsache Be-

ziehungen und Aufpielungen zu würzen. Namentlich in den studentischen, beiteren Liebern seines , Gaudeamus' lag Beranlassung genug vor, bie naturwissenschaftliche, historische und philologische Arbeit ber Zeit parobierend und frohlich ironisch in das Trinklied und den gesellschaftlichen Scherz hineinzuziehen. Das komische Pathos vieler dieser Lieder entsprach durchaus der Stimmung einer übermütigen Jugend, die die Bestrebungen, benen ihr Leben gewidmet ist, gelegentlich in ber Beleuchtung bes Spottes und bes Schwankes erblicken mag und sich selbst verlacht, um andere verlachen zu bürfen. Indem also hier ber Versuch gemacht wird, die massenhaften und sproben Glemente ber modernen wissenschaftlichen Bildung durch Humor für die Boesie brauchbar und fluffig zu machen, sprubelt wenigstens ein frischer Quell über nie bin, ber die schwereren trägt, wenn er sie auch nicht loft. — Als ein Dichter, ber aus bem Vollen gestaltet, den echt epischen Ton in Scherz und Ernst trifft, bewährte sich Scheffel schon in ein paar kleinen erzählenden Dichtungen der Liedersammlung Gaudeamus', vor allem aber in seinen beiben Hauptwerken: der epischen Dichtung Der Trompeter von Säkkingen' und dem historischen Romane Effehard'. In beiden verleugnet der Dichter ben Reichtum feiner historisch-philologischen Bildung nicht, aber in bem einen wie dem anderen walten die ursprüngliche, unmittelbare Luft an Leben und Darftellung bes Lebens, überwiegt eine echt poetische Hingabe an die einfachen Grundmotive ber Handlung und ein frischer lyrischer Hauch, wie er nur aus ben Tiefen einer wahren Dichterseele steigt. Der Trompeter von Säklingen' ift ein Stud Leben, bem die übermütige Jugendlaune des Dichters bas Koftum ber Barodzeit übergeworfen hat und das bennoch wie eine Schöpfung gefunder Romantik Der Phantasiereichtum, die Gemütstiefe und der frohliche humor Scheffels verbinden fich zu eigentumlicher und poetischer Wirkung auf dem aut gemalten Hintergrunde bes siebzehnten Jahrhunderts. Hier giebt es keinen anderen als den rein poetischen Zweck, alles, was grabeskengrtig phantastisch um das frische, echt epische Hauptbild spielt, erhöht lediglich ben Reiz ber Originalität. Wefentlich anders stellen fich bie Dinge in Scheffels größter Dichtung, dem historischen Romane Effehard' bar, einer Geschichte aus bem zehnten Jahrhundert, die in den Gauen am Bobenfee, namentlich auf der Burg Sohentwiel und in ben Alöstern von St. Gallen und Reichenau, vorgeht und in ber es ber Dichter versucht und erreicht, die Resultate seiner gelehrten Studien über die Vergangenheit dieser Landschaften in anschauliches, fesselndes Leben zu verwandeln. Die Schicksale, die der poetische Mönch Ekkehard, an dem die Herzogin Hadwig in Schwaben, die Witwe Herzog Burthards, bei einem Besuch von St. Gallen ein plötliches Wohlgefallen gefunden hat, auf bem Hohentwiel erlebt, wohin er als Lehrer des Lateinischen für die jugendliche Herzogin mit einer Handschrift des Virgilius berufen worden ist, bilben ben roten Faden der trefflich erfundenen Erzählung, die ihrer Natur nach einen bramatischen oder einen Romanschluß im eigentlichen Sinne nicht haben kann. Der junge Monch, in beffen Ratur Die priesterliche Reinheit und bie Begeisterung der Jugendzeit des Glaubens dicht neben den weltlichen Regungen einer noch ungeprüften Seele und den Wallungen eines frischen Poetenblutes liegen, gerät ber erhabenen herrin gegenüber, beren Studien er leitet, bald Mus bem Lehrer manbelt er fich in ben in immer stärkere Versuchungen. Berater, ben Freund, ben geschickten Diener, beim Uberzug burch bie Sunnen in einen ichlachtfüchtigen Kämpfer, und bas Gerücht leiht ihm schon längst eine vertraute Stellung zur schönen Berzogin, ehe er felbst ber Bersuchung eines, bes unrechten, Augenblickes unterliegt. Wenige Tage zuvor noch würbe ihm die Herzogin viel und alles gewährt haben; nachdem er felbst mit der letten Kraft bes Pflichtgefühles ben Brand in ihrer Seele gelöscht hat. Schlägt die Flamme in der seinen empor. Von den ihn umlauernden Keinden in biesem Augenblicke überrascht, von ber Berzogin verlassen und aufgegeben. entflieht er mit der Hilfe der vertrauten Kammerfrau der Herzogin, der Griechin Praredis, aus dem Kerker des Hohentwiel und findet Unterkunft auf ber Chenalp am hohen Säntis, wo er im Wilbfirchlein ber Bergpfaffe ber rauben Sennen wird, in der großartigen Einfamkeit gesundet, und, um fich an einem tüchtigen Werk zu fräftigen, das Abenteuer von Walter und Sildaund bichtet. Danach nimmt er Abschied von der Ebenalp und wandert, sein Kloster und alle Schauplätze seiner jüngsten Erlebnisse hinter sich lassend, gen Norden; der Herzogin Hadwig sendet er als letten Gruß mit einem Pfeilschuß bie Sanbidrift bes Waltariliebes in ihren Burggarten.

Diese einfachen Grundzüge ber Handlung sind durch eine außerordentlich reiche Detaillierung in Fluß gebracht und belebt, und obwohl sich ber Dichter, namentlich als humorist, nicht versagt, zwischen seine handlung breinzusprechen. fo hinterläßt boch der Roman burchaus den Einbruck eines geschlossenen Kunftwerkes. Der Zwed, die schöne Landschaft im Hegau und am Bobensee in ben benkwürdigen Anfängen ihrer Kultur barzustellen und die Schattengestalten, die burch Monchschroniken schreiten, zu warmem Leben zu erwecken, ist voll erreicht. Menn man in strengstem Sinne biefen Zwed als einen außervoetischen bezeichnen könnte, so ist Scheffel boch zu echter Poet, um nicht all sein Wissen. selbst wenn er es mit gelehrten Roten belegt, in Gestalt und Empfindung zu manbeln. Gin marmer hauch von heimatsliebe und heimatsfreube burchbringt ben Roman, schmeibigt alle Sprödigkeit bes Stoffes, hilft die bloß schildernben Partien ber Dichtung überwinden und verleiht bis zum Schlusse bem Ganzen eine einheitliche Stimmung. Alle Gestalten lassen die menschlichen Proportionen unter bem Mönchstleib und in der ältesten ritterlichen Tracht erkennen, die bleibende, in allen Zeitaltern gleiche Natur und Empfindung überwiegt bei weitem die zufällige, mit den Vorstellungen des Zeitalters zusammenhängende. Die volle Meisterschaft Scheffels bewährt sich namentlich in der Art, wie biese ewig menschlichen Regungen burch bie Spalten ber Zeitsitte und ber geistigen Anschauungen bes zehnten Jahrhunderts hervorguellen und hervorbrechen. Wenn also Scheffels , Effehard' der Anlaß einer langen und unerfreulichen Reihe von Romanen wurde, deren ausgesprochener Zweck nur bie belletristische Berarbeitung wissenschaftlichen Materials, die Einführung in dumfle Zeiten und fremdartige Sittenzustände ist, so darf Effehard' doch feineswegs das Ur- und Vorbild dieser Romane geheißen werden. Der schöpferische Dichter kann manches wagen und vieles beleben, was dem Rachahmer nicht glückt. Dies beweisen selbst noch solche Produktionen Schessels, an denen die Resterion, das Studium so viel Anteil haben, als die unmittelsdare Phantasie und die frische Empfindung des Dichters. Dahin gehören Frau Aventiure', Lieder aus Heinrich von Ofterdingens Zeit, und die kleine Erzählung "Juniperus, Geschichte eines Kreuzsahrers", Werke, in denen die Absicht des Dichters und gewisse Einzelheiten entschieden über die Grenzen des Dichtungsgebietes hinausgehen, während die echte gestaltende Kraft und das lebhafte Kunstgefühl Schessels ihn doch verhindern, der gelehrten archäologischen Poesie völlig anheimzusalen.

Unter ben gahlreichen Nachahmern Scheffels begegnen wir bem Poeten eines neuen "Till Eulenspiegel', ber Gebichte "Der Rattenfänger von Hameln', Der wilbe Jager', "Tannhäuser, ein Minnegesang', bes Lieberbuches "Singuf': Julius Bolff aus Quedlinburg 148 (geb. 1834), Gebichte, die fämtlich, neben frifchen und erfreulichen Bugen, eine gemachte und künstliche Mittelalterlichkeit zur Schau tragen, an welcher ber Freund unserer großen mittel= alterlichen Dichtung wenig Freude gewinnen kann. Der Ton und Stil biefer Gebichte erinnert oft nur zu fehr an bas, was Architekten und Vertreter ber Gewerbekunst echt und stilgerecht nennen; es ist schabe, bas wirkliche Talent, was sich namentlich in ben ersten frischesten Darbietungen Wolffs fundgab, mit ber ungesunden, modischen und aller Voraussicht nach rasch vergänglichen Bugenscheibenvoesie' verguickt wurde. — Gleichfalls zu Scheffels Schule gehörig, aber felbständiger und eigenartiger als die meisten feiner Genossen, erscheint Lubwig Laiftner aus Eflingen 144 (1845-1896), ber in ber Sammlung Golias' mittelalterliche Lieber ber fahrenben Klerifer und Scholaren frei übertrug und nachdichtete und in fleineren poetischen und prosaischen Erzählungen einen glücklichen Instinkt bafür bewährte, was uns in Novellen aus alter Zeit' noch wahrhaft fesseln und erfreuen kann.

Eine Natur, die durch die Richtung ihrer Phantasie, die Neigung, sich an die sagenhaften und schwankhaften Überlieferungen des Mittelalters anzulehnen und sich gelegentlich in die Tracht des fahrenden Schülers und Spielmannes zu hüllen, den ebengenannten Poeten nahe rückt, übrigens in ihrer Frische, Leichtigkeit, in dem echt volkstümlichen Ton ihrer lyrischen Gedichte und Erzählungen durchaus auf eigenen Füßen steht, bewährt Rudolf Baumbach aus Kranichseld 145 in Thüringen (geb. 1841), dessen Lieder eines fahrenden Gesellen' und "Spielmannslieder" oft in der glücklichsten Weise den Übermut, die Wanders und Schenkenlust alter Lieder erneuern, ohne diese Lieder selbst ängstlich nachzuahmen. Auch in seinen "Schwänken" und "Sommermärchen" entfaltet Baumbach ein ungemeines Talent der lebendigen Wiedersgabe vergessener, aber immer wirksamer, volkstümlicher Überlieferungen, mit

ber er eigene Ersindungen so geschickt mischt, daß der Übergang aus einem ins andere nicht sichtbar ist und die alten Schwänke, Schelmenstücke und Märchen ihm völlig zu eigen werden. Einen ernsteren, poetisch nicht minder reizvollen Ton schlägt er in dem prächtigen kleinen erzählenden Gedichte Frau Holbe' an, das als ein frisches und anspruchsloses Phantasiestück aus der thüringischen Heimat des Dichters sicher seinen Play unter den bleibenden Schöpfungen unserer Tage weit eher behaupten wird, als eine Reihe von erstünstelten Werken ohne wahrhafte Lebenswärme.

In dem Maße, in dem sich ein so frisches Talent wie Baumbach, trot einzelner mittelalterlicher Außerlichkeiten, von ber archäologischen Poesie entfernte, näherte sich ihr Robert Samerling aus Kirchberg am Wald in Nieberösterreich 146 (1832-1889). Die frühesten Dichtungen biefes phantasievollen und schwungreichen Poeten verrieten bereits eine gewisse öfterreichische Hinneigung zu glänzenden Befchreibungen, leuchtendem Rolorit; eine lobernde, die ersten Eindrücke und Traumvorstellungen wiedergebende, von Bild zu Bild eilende Phantasie überwog die Gemüts- wie die eigentliche Gestaltungsfraft. Jugendlich und von den späteren Mängeln des Poeten verhältnismäßig noch frei zeigte sich bas in stolzen Ahnthmen bahinwogende Schwanenlied ber Nomantik', in dem er, Deutschlands gebenkend, elegisch erhabene Klänge anschlägt\*). Auch unter seinen kleineren lyrischen Gedichten fehlt es nicht an folden, in benen ber Dichter wehmütigen Träumen und stillen Entzückungen poetisch plastischen Ausbruck verleiht. Der eigentliche Ruf hamerlings aber grundete sich nicht auf diese Erstlinge seiner Poesie, sondern auf die epischen Dichtungen Ahasver in Rom' und Der König von Zion', unter benen bie erstere die bebeutendere ist, sowie auf den Roman Aspasia'. Ahasver in Rom' ist eine Art epischer Bision; in das kaiserliche Rom der lust- und grauenerfüllten Tage Neros tritt die Gestalt des ewigen Juden hinein; der Klinftlertyrann, ber das Leben ausschöpfen will, und der Berdammte, der den ersehnten Tob nicht finden kann, sind als drastische, wirksame Gegenfätze einander gegenübergestellt. Aber ber tiefere Gebanke bes Gedichtes ertrinkt gleichsam in ber farbigen, schillernden Flut Appiger Beschreibung, zu ber ber

COPPUL.

<sup>\*)</sup> Ist dieser Zeiten Zwielicht — Morgendämmerung Mit einem neuen Tage schwanger, der herrlich und jung Über den harrenden Böstern beginne den stolzen Lauf: Er gehe dir, o Heimat, er gehe dir am ersten auf.

Und fommt es als Bote des Dunkels und bricht die Nacht herein: Auf beinen Bergen fäume des letten Tages Schein; Die lette aller Blumen, sie blühe auf beinem Ried, In beinen hainen flote die Nachtigall ihr lettes Lied.

Die Perle des himmlischen Segens, die irdische Blüten neht, Von deinen Blüten, o Deutschland, wegtrockne sie zuleht, Zuleht dir schwinde der Zeiten verglimmendes Abendrot: Du bist das Herz Europas, so lähme dich zuleht der Tod.

Stoff hier herausforderte; die ethische Tendenz, die in der Begegnung Neros mit den Christen versimmbildlicht werden soll, will wenig bedeuten gegenscher der Glut und Kraft, dem Behagen, mit dem die Schenke Locustas, das Bacchanal Neros, der Mord Agrippinas und der Brand Roms geschildert werden.

Es war eine weitverbreitete und leiber nicht unberechtigte Zeitstimmung, die im Taumel und der Sittenlosigkeit der römischen Kaiserzeit ben eigenen Taumel und die eigene Sittenlosigkeit wiederfand, die in der entgötterten alten Welt die entgötterte Welt von heute gespiegelt fah; eine verwandte Stimmung herrscht auch in Hamerlings Ahasver'. Und die gleiche Mischung philosophierender Phantastif und farbenglänzender, sinnlicher Schilberung wirkt aus bem Gebichte Der König von Zion' heraus. historische Roman des Dichters Aspasia' verförpert die Gegenfäße des Schönen, bes Wahren und Guten in den Gestalten der Aspasia und des Verikles einerseits, bes Sofrates andererseits und zeugt von bem Ernste, mit dem ber Berfasser seine Aufgabe, die Leser in die griechische Welt der Perikleischen Periode einzuführen, ergriffen hat. In ber Aufgabe felbst aber liegt ein Widerspruch, fie hindert den Boeten, seine Erfindung mit freispoetischem, fortreißendem Zuge burchzuführen, sie zwingt ihn, feine Aufmerksamkeit auf eine Menge von Dingen zu richten, die in einem mahrhaft poetischen Werke Hintergrund find. Hintergrund bleiben muffen und die in diefer Asvasia' nun breit in den Vordergrund treten. Ubrigens erhebt sich ber Roman nach Gehalt und Form immer noch hoch über die Dasse kulturhistorischer Bilber und Studien, bie gur Bequemlichkeit des Publikums in Romanform gegoffen wurden.

Mehr als einer ber Dichter bes Münchener Kreises, bann Scheffel und namentlich beffen Nachahmer und wiederum R. Hamerling haben uns bereits bie Gefahr vor Augen gestellt, bie ber poetischen Begabung, sobalb fie kunftlerisch gebildet und auf kunstlerische Ziele gerichtet war, in ber Gegenwart drohte. Stand der leichte Realist allezeit vor der Klippe einer feelenlofen, photographisch treuen Wiedergabe zufällig erlauschter Wirklichkeit, entschlug er sich gern jedes inneren Wertmessers seiner Beobachtungen, so verfiel bas phantasiereichere, von Rhythmus und Reim beflügelte Talent nur allzwoft einem gewissen Afabemismus. Wohl wird kaum ein Wort häufiger migbraucht als bas Schlagwort von der akademischen Poesie. So mahr es ist und so einfach es klingt, daß der lebendige Dichter der Natur nachschafft, der akademische Poet die Nachschöpfung nachahmt, so selten trifft diese Charakteristik auf die einzelnen Dichtererscheinungen völlig zu. Ganze Reihen von Zwischengliebern stellen sich hier bem Urteil bar. Oft handelt es sich bei ben akademisch gescholtenen Boeten nicht sowohl um ein Mißverhältnis ihrer Kraft zum Leben überhaupt, als zu einem bestimmten im Augenblick bevorzugten Teil bes Lebens, noch öfter paart sich ein lebenbig bichterisches Gefühl mit einer von Mustern und Vorbildern erfüllten, geleiteten, baber nicht frei empfangenden Phantasie. Afademische Loesie keimt jedoch überall, wo eine bewußte Abkehr vom Reichtum ber Natur, von der Fülle des unmittelbaren Lebens, ein einseitige Schähung

bes Abels der Formen Plat greift, wo die künstlerische Begabung nicht mehr nach der Form ringt, die jedem dichterischen Stoff innewohnt, sondern sich im Vollbesitz von Formen wähnt, die wie Münzstempel den Erscheinungen aufgeprägt werden. Akademische Poesie schießt ins Kraut, wo eine außershalb der Kunst liegende Vildung bestimmenden Einfluß auf Phantasie und schöpferische Ziele der Talente gewinnt.

Volle, wenn auch ihrer Natur nach vorübergehende Triumphe feierte ber Akabemismus in der archäologischen Romandichtung. Der Zug zu dieser, erweckt und gesteigert durch die rühmlichen und refultatreichen Ergebnisse der Einzelforschung und Einzelarbeit auf historischem Gebiete, begünstigt durch falsch gerichteten Bildungseifer ber Gegenwart, brobte eine ganze Generation zu über-Wunderlich genug, daß man trot ber Erinnerungen an die lebensund seelenlose beutsche Gelehrtenpoesie des siebzehnten Jahrhunderts bennoch wieder so nahe an ähnliche Bestrebungen herantrieb. Das Brunken mit ge= lehrtem Wissen führte notwendig zu einer völligen Beräußerlichung der Dichtung. Die Gefahr war hierbei um so größer, als die Grenzlinie zwischen ber an sich vollberechtigten Aufnahme historischer Elemente in das poetische Gebild und der Einmischung unbelebter, in Fleisch und Blut der Boesie weder verwandelter noch zu verwandelnder Stoffe sehr schwer zu ziehen ist und selbst bei ben einzelnen Dichtern keineswegs haarscharf bestimmt werden kann. Die Übergänge sind unmerklich, und auch der wirklich anschauende, gestaltungsfräftige Dichter vermag Schritt für Schritt in die Region gezogen zu werden, wo keine unbefangene Gestaltung und kein unmittelbares poetisches Leben mehr gebeiht. Un ben poetischen Werken eines Dichters, wie Felix Dahn aus München 147 (geb. 1834), läßt sich bas 3. B. fehr beutlich verfolgen. Bon ber Frische seiner älteren Ballaben und epischen Bilber, vom Reiz jugendlicher Unbefangenheit in dem kleinen, noch von Rückert ausgezeichneten Epos "Haralb und Theano', von der mächtigen und zum Teil dramatisch kräftigen Phantasie, bie namentlich die ersten Teile des Romanes "Ein Kampf um Rom" erfüllt, ber ben Untergang eines ber ebelften germanischen Bölker, ber Oftgoten, und ihres Reiches in Italien in großen Zügen barstellt, war es ein weiter, meist abwärts führender Weg zu den kleinen Romanen Aus der Bölkerwanderung' ("Felicitas", "Biffula", "Gelimer"), die uns nur Wiederholungen und Abschwächungen bünken. Auch "Ein Kampf um Rom", obschon der Reihe der Stoffe angehörig, die im Mittelalter die großen Epiker bevorzugten, ist von gewissen unechten und modischen Einzelheiten nicht frei, aber die Absicht bleibt immer die poetische, und das weitschichtige Buch war unverkennbar von der Freude des Dichters an der Belebung der großen, zumeist aus Prokops Geschichte bes Gotenkrieges geschöpften Begebenheiten getragen. Soweit die eigene Erfindung eintreten muß, steht sie hinter bem von der halb sagenhaften und eben darum poetischen Aberlieferung Gegebenen nicht zuruck, selbst die Mängel bes Stils treten burch die lebhafte, frische Bewegung des Ganzen in ben Hintergrund. Nicht das Gleiche läßt sich von den obengenannten Erzählungen rühmen. Und doch, wie phantasievoll und mannigfaltig erscheinen felbst "Kelicitas" und Bissula' ober Dahns auf ben Ton ber altisländischen Poesie gestimmte Nordlandserzählungen, verglichen mit den zahllosen und un= ergnicklichen Werken der archäologischen Poesie, die in den Jahrzehnten zwischen 1860 und 1890 entstanden und jeder wissenschaftlichen Spezialität auch eine belletristische an die Seite zu setzen versuchten. Allerdings ift nichts gewiffer, als daß diese gelehrte Modepoesie, die kaum noch Poesie geheißen werden darf, binnen ein, zwei Jahrzehnten so gut wie vergessen sein wird. Was zu fürchten bleibt, ist darum keineswegs die dauernde Geltung und die Nachahmung, die von den einzelnen Schöpfungen dieser Art ausgehen kann, sondern vielmehr jener Niederschlag, den alle für den Augenblick erfolgreichen Werke sowohl in der Litteratur als im Geschmack der Gebildeten hinterlassen. bieser Niederschlag bedeuten kann, läßt sich bei jedem Rückblick ermessen, den man auf die jungbeutsche Bewegung ber breißiger Jahre wirft. Längst werden die Werke, die damals eine neue Ara begründen follten, nicht mehr gelesen, bie meisten sind bis auf die Titel vergessen, niemand würde heute die Mißund Zwitterbildungen ertragen, die bei ihrem Erscheinen als besonders genial und geistreich gepriesen wurden. Gleichwohl war im Verlauf dieser Darstellung mehr als einmal hervorzuheben, daß gewisse Nachwirkungen der halb= publizistischen Belletristif jener Tage noch in die Poesie der Gegenwart hinein= fpufen. So ist zu besorgen, daß auch die gelehrte Belletriftif vom Ende des 19. Jahrhunderts, die Agypten und den Orient, Altrom und Althellas, Judaa, bas kaiserliche Rom und Byzanz, bas mittelalterliche Deutschland und ben germanischen Norden herausbeschwor und sich die Berbreitung von Kenntnissen angelegen sein ließ, die viel zu lücken- und launenhaft, zufällig und willkürlich erscheinen, um schätbar zu sein, die mit Bewußtsein und Absicht den kulturhistorischen Gehalt ihrer Darbietungen vor dem poetischen betonte, einen langen Nachhall in Zeiten hinein haben wird, in denen ihre Mobewerke verschollen, ja in benen vielleicht die Vorherrschaft bes Romans gebrochen sein wird, unter der diese Modemerke allein gediehen sind. Der bedeutenosten Erfolge auf diesem Gebiete hatten sich nächst Dahn Georg Ebers aus Berlin 148 (1837—1898) mit ben agyptischen' Romanen Eine ägyptische Königstochter', Marba', Die Schwestern', Der Kaiser', Homo Sum', u. a., sowie Abolf Hausrath (George Taylor) aus Karlsruhe 149 mit ben Romanen Antinous', "Alytia', "Pater Maternus' zu rühmen.

Seit dem Ausgang der fünfziger Jahre begann jene lette Entwicklung der neueren Romanlitteratur, deren zusammenfassende Charafteristik, ja deren bloße Übersicht von eigentsmlichen Schwierigkeiten begleitet ist. Die seitdem herrschende Überproduktion machte nicht nur die Wirkung auch des echten Talents auf die große Masse des Publikums immer mehr vom günstigen Zufall abhängig, sondern führte auch eine bemerkenswerte Verwischung des früher so schaffen Unterschiedes zwischen dem Dichter von wirklich schöpferischer poetischer Kraft und künstlerischem Streben und dem nachahmenden Unterhaltungs-

schriftsteller herbei, beffen höchstes Ziel eine gewisse Fertigkeit und Gewandtheit bleibt, und bessen einziges afthetisches Gefet lautet: Die Langeweile um jeden Preis zu meiben. Die beständige Zunahme ber Romane und Novellen beaunstigte, wie gezeigt, die Entstehung ganz neuer Gattungen, die, einander in ber Gunft bes Publikums ablösend, sich meist zu Ausartungen gestalteten. Dabei war ber Abstand zwischen ben einzelnen besten Schöpfungen von vornehmerem Gepräge und den letten niedersten Ausläufern der verschiedenen Mobegattungen noch immer ein ungeheurer und ließ auch gebildete und ernste Freunde ber Litteratur die verhängnisvolle Ausgleichung', die in ber Mitte eingetreten Dem archäologischen ober philologischen historischen Roman ift, übersehen. traten, indem man den Begriff der Spezialität aus der Wissenschaft in die Litteratur übertrug, der biographische, der ethnographische (oder exotische) Roman zur Seite. Die Wertschätzung auch biefer Gattungen ging aus bem uralten Migverständnis hervor, daß in der Poefie irgend etwas anderes höher zu schätzen sei als das Poetische. Den biographischen Roman wollte man mit Runst und Litteraturgeschichte in sehr wohlfeiler Weise volkstümlich und schmackhaft machen, es war nur ein glücklicher Zufall, daß kein eigentliches Talent, tein einigermaßen leiftungsfähiger Schriftsteller auf biefen Abweg geriet. Die Teilnahme, die die biographischen Romane erregten, zu benen Schiller und Goethe, Herber und Leffing, Beethoven, Mozart, Bach, Alexander von Humboldt und zahlreiche andere Modell stehen mußten, war daher eine furz vorübergehende. Vom unvermeiblichen Rückschlag ber Bewunderung wurden bann auch folche Werke getroffen, die keine romanhaften Biographien, keine belletristisch aufgeputten Lebensbilder, sondern poetische Erfindungen, Arbeiten waren, die ben Grundfagen einer chrlichen Erfaffung und poetischen Durchdringung des Stoffes treu blieben, wie "Schillers Heimatjahre" von hermann Kurg aus Reutlingen 150 (1813—1873), einem fcmäbischen Poeten, ber auch in lyrischen Dichtungen und einigen lebensvollen, klaren und liebenswürdigen Erzählungen echtes Talent erwies.

Der Berliner Gegenwartsroman, ber in ber Periode bes Realismus zu steigender Bedeutung und Geltung gelangte, darf natürlich den Abarten und Mißbildungen, bei denen ein exotischer oder absonderlicher Hintergrund die Dürftigkeit des Mittel- und Bordergrundes und die Mängel der Menschenschilderung vergessen machen sollte, nicht ohne weiteres hinzugerechnet werden. Daß er in einem späteren Jahrzehnt sich vielsach zur Abart und Mißbildung auswuchs, hob sein ursprüngliches Recht nicht auf. — Auf ganz natürlichem Wege hatte die deutsch-prenßische Hauptstadt Berlin eine steigende Bedeutung als Herd großen Lebens und als Mittelpunkt großer Interessen erlangt; mit der ungeheuren Zunahme ihrer Bevölkerung ging ein gewaltiger Aufschwung aller Thätigkeit, des materiellen Reichtums, neben dem allerdings das soziale Elend in erschreckender Progression anwuchs, des Unternehmungsgeistes und einer sast sieberhaften Strebsamkeit Hand in Hand. Ohne Widerrede mußte ein so riesiger Kern mannigsaltigen Lebens die stärkste Anziehungskraft auch für

bie Phantasie und ben Darstellungsbrang poetischer Naturen ausüben; Talente. die auf die Wiedergabe großer Wirklichkeit gestellt find, mußten Sympathie für bie reichen, taufenbfach wechselnden Erscheinungen im Dasein der riesigen Stabt empfinden. Dieser naturgemäßen und gar nicht zu bestreitenden Wirkung ber gegenwärtigen Reichshauptstadt gesellte sich seit ben fünfziger Jahren der künstliche Versuch ober besser die Tendenz, die deutsche Litteratur daselbst zu konzentrieren und den Glauben zu verbreiten, daß wenigstens ber moderne Roman auf keinem anderen Boben gebeihe als auf bem Berlins. Unbekummert um bie verhängnisvollen Wirkungen, die die geistige Zentralisation in Frankreich gehabt hat, um die Beröhung, die aus der Bevorzugung und der ausschlicklichen Berücksichtigung des Parifer Lebens im französischen Roman entstanden ift. wurde Ahnliches für Berlin erstrebt. Den ungeheuren Unterschied, ber zwischen Deutschland und Frankreich in diesem Punkte noch immer vorhanden ist und hoffentlich stets vorhanden sein wird, einmal völlig beiseite gesett, und angenommen, alle ichaffenden Talente hätten fich in Berlin vereinigt - welcher Beröbung und Einseitigkeit müßten sie anheimfallen, wenn die Reichshauptstadt für ben einzigen Brunnen gälte, aus bem man echte und mahre Lebensbarftellung schöpfen könnte! Für die ernst zu nehmende Litteratur war solche Berödung ausgeschlossen, und selbst von den Schriftstellern, die in ihren Romanen Berlin mit Borliebe jum Mittelpunkt ober alleinigen Schauplat mählten, haben bie besten niemals geglaubt, daß bas beutsche Leben im Häuserring an der Spree beschlossen sei. Bezeichnend ist es, baß ber poetisch begabteste, bedeutenoste unter biefen Schriftstellern, Friedrich Spielhagen (geb. 1829 in Magdeburg, 151 aber an den Ufern ber Oftfee, in Stralfund, aufgewachsen), in bem Maße an Lebenswahrheit, Frische und Kraft ber Darstellung gewinnt, als er ben heißen Boden der Hauptstadt verläßt und sich auf den heimatlichen ber pommerschen Ruften und ber großen Infel (Rügen) begiebt, auf bem zur einen Sälfte feine Sandlungen fpielen, seine Gestalten sich bewegen. steht als Romandichter durchaus in der Gegenwart, die Menschen und die Buftande, bie Empfindungen, Leidenschaften und Gedanken bes Tages erhalten in seinen Romanen Gestalt. Trot einer Hinneigung zum Tendenzroman, einer hinneigung, die in Buchern wie Die von hohenstein' und In Reih und Glied' so stark und scharf hervortritt, daß die poetische Kulle und Unmittelbarkeit darunter empfindlich leidet, trot ber Ginflusse moberner Parteipolitif auf seine Lebensanschauung und Lebensdarstellung, verleugnet Spielhagen eine ursprüngliche und echte poetische Natur nicht. Das Ibyll Auf ber Düne', die besten Rapitel in den Nomanen Problematische Naturen', Sammer und Amboß' und Sturmflut', die frischen Gestalten und ber lebendige Erzählerton in fleineren Novellen, die Situationswahrheit in den Schausvielen Sans und Grete' und "Liebe für Liebe' würden auch ohne die wenigen, aber tiefempfundenen und formschönen Gebichte Spielhagens erweisen, daß der Romanschriftsteller von da ausgegangen ist, von wo alle echte Dichtung ausgeht: vom erhöhten Lebensgefühl, von der inneren Teilnahme an der Kulle und Mannig-

faltiakeit der Erscheinungen und dem objektiven Darstellungstriebe, der zunächst niemals mit einer Parteigesinnung ober Tenbenz gepaart ift. Die Schilberung ber Hauptstadt in den genannten Romanen, soweit sie mehr ist als Hintergrund zu den freien Erfindungen des Poeten, macht sehr oft den Eindruck, als ob Spielhagen unter bem Drucke bes gefellschaftlichen Lebens stünde, vom Urteil und Vorurteil bestimmter Kreise abhängig wäre, anstatt sich in echter bichterischer Freiheit über seinen Stoff zu erheben. Jedenfalls ift es bei seinen Romanen und bei zahlreichen Nachahmungen berfelben unendlich schwierig, im voraus zu bestimmen, wie biese Erfindungen und Gestalten, die bem Tag und bem Augenblick angehören und benen ber Romanschriftsteller einen Hauch bleibenden Lebens zu geben sucht, nach Ablauf einiger Menschenalter erscheinen und wirken werben. Die künftlerische Anmut, das Gleichmaß ber Teile und die Beweglichkeit des Lortrags tragen wohl eine gewiffe Burgschaft für die Dauer in sich, aber eine fehr begrenzte, und die stärkste Bürgschaft bleibt bas Übergewicht bes rein Menschlichen, ewig Gültigen in Handlungen und Während Spielhagen bas Bewußtsein hiervon bewahrte und Charafteren. in seinen besten Schöpfungen sich ber Natur und der ursprünglichen Poesie einfacher und starker Empfindungen, unmittelbaren Lebens, immer wieder näherte, fchlugen ganze Gruppen Berlin schilbernber Schriftsteller ben Weg bloßer Häufung äußere Sittenschilberungen ein. Und während neue poetisch wertlose Untergattungen bes Romans und ber Erzählung entstanden, traten andere ehebem bevorzugte baburch in den Hintergrund.

In entschiedenen Gegensat zum Berliner Roman, ber felbst, wo er fleine Welt malte, große Welt zu malen wähnte, stellten sich die humoristischen Romandichter und Erzähler, die ihre Erfindungen und Gestalten vorwiegend aus dem Leben der deutschen Mittel- und Kleinstädte schöpften und hier den natürlichsten Boben für die freie Entfaltung humoristischer Laune und humoristischen Behagens fanden. Der fruchtbarste, zugleich auch der gemütreichste und liebenswürdigste humoristische Dichter bieser Veriode, der auch noch in der nächsten schöpferisch thätig blieb, Wilhelm Raabe, war zugleich ein ausgezeichneter und vielleicht der lette Sittenmaler des beutschen kleinburgerlichen Lebens; wie eine geschlossene Welt steigt bies Leben mit allem Zauber, seiner Innerlichkeit und seinen wackeren herzen aus Raabes sämtlichen Erfindungen hervor.' Raabe war zugleich der einzige humoristische Poet, der in einer ganzen Folge größerer und kleinerer Werke seine Weltanschauung und seinen besonderen Reichtum auslebte. Ein bebeutendes Werk, der humoristische Roman Auch Giner' verdankte bem geiftvollen Afthetiker Friedrich Theodor Bifcher aus Ludwigsburg 152 (1807—1887) seine Entstehung. Schon in bessen Gebichten Lyrische Gänge' und einigen satirischen Dichtungen, die er als der alte Schartenmeier' veröffentlichte, hatte fich grobförniger, aber gesunder und lebenswarmer schwäbischer Humor ausgesprochen. In dem genannten Roman erging sich bieser humor in zum Teil wunderlichen Sprüngen, blieb aber, wie aller echte Humor foll, Offenbarung einer tieferen und vom Ernst bes Daseins durchbrungenen Natur. Wilhelm Raabe (Jakob Corvinus) aus Eschershausen in Braunschweig 153 (geb. 1831) gab dagegen zahlreiche Erzählungen, zwar nicht von gleichem Wert, aber ohne Ausnahme boch von poetischer Grund= stimmung erfüllt und namentlich von einer gemeinsamen Anschauung des Lebens getragen. Raabes Schöpfungen bezeugen, daß es echt poetische Naturen giebt, die sich erst in einer gewissen Breite voll zu entfalten vermögen, deren Gigentumlichkeit und kunstlerische Aufgabe es mit sich bringt, daß sie ihre Welt- und Lebenseindrücke kaleidoskopisch in rasch wechselnden, verschiedenen und boch wieder entschieden einander ähnlichen Bilbern barstellen. wird in solchem Falle immer ein Überschuß bes "Stoffs' über die "Form' (beides im Sinne Schillers und Goethes verstanden) vorhanden sein, und bas, was heute nur ober vorwiegend floffartig interessiert, fesselt, ja erhebt und rührt, mag immerhin das kommende Geschlecht, das durch keinen Reiz der Form bagu hingezogen werden wird, falt laffen. In der Gegenwart indes werden sich wenige Schriftsteller rühmen können, daß ihre Wirkung im ganzen liebenswürdiger, ammutenber und erquidlicher fei als diejenige, die Raabe Wohl laufen bei einem so besonders angelegten und so produktiven Poeten, wie ber Berfasser ber Romane Der Hungerpastor' und Der Schübberump' ift, Erfindungen und Gestalten mit unter, an denen der gesunde und uns verbildete Sinn Anstoß nehmen muß. Doch die Mehrzahl der Raabeschen Erfindungen entschädigt durch Gemütstiese und Phantasiereichtum und vor allem durch ein goldnes Heimatsgefühl für die pessimistischen und herben Stimmungen, von benen auch biefer liebenswürdige Dichter zu Zeiten angewandelt wurde.

Der Pessimismus Ranbes hat allerbings eine besondere Färbung und wächst aus der besonderen Anhänglichkeit des Erzählers an gewisse einfache, ursprüngliche, von ihm mit leibenschaftlicher Wärme ergriffene Zustände und Lebenserscheinungen hervor. Indem jener diese Zustände, die er preist, die er mit inniger Liebe als völlig wirkliche barftellt, beständig von dämonischen Gewalten der Neuzeit, die die verschiedenste Gestalt annehmen, bedroht und gelegentlich vernichtet fieht, überkommt ihn zwar nicht ohne weiteres die unerschütterliche Überzeugung, daß die Summe der unvermeiblichen Leiden die Genüsse bes Lebens weit überwiege, boch die Frage nach dem Berhältnis, in bem die einen zu den anderen stehen, kann er sich nicht immer versagen. Wilhelm Raabes Begabung ist keine einseitige, eine Anzahl seiner besten Erzählungen dürfen historische im vollen Sinne bes Wortes genannt werben, ben hintergrund verschiedener Zeiten weiß er mit Meisterschaft zu schildern. Aber die freieste Entfaltung gewinnt seine Phantasie, so oft er in die Gegenwart oder in die unmittelbare Bergangenheit deutschen Lebens hineingreift und ichon in ber Darftellung ber Scenerie seinen Zauber bewährt. In allen beutschen Gegenden, in allen Sügellandschaften und Waldwinkeln ist der Boet zu Saufe, seine Menschen läßt er in den einfachen und boch unerschöpflichen Schönheiten von Beibe und Holz, Feld und Wiese schwelgen — im Sonnen-

licht ziehen die Wolken über die Landschaften hin, in denen sich die Abenteuer begeben. Einsame Guter, Säuser und Mühlen an Flüssen und Weihern sind Lieblingspläte der besonderen Gestalten, die Raabe vorzuführen liebt. Wie kaum ein zweiter ist er mit den kleinen beutschen Städten, mit all ihrer wunderlichen Mannigfaltigfeit, in Patrizier- und Bürgerhäufern, stillen Sofen, Erfern und Giebelzimmern mit altem Gerät wohl vertraut. Die Schauplate, auf benen ruhiges Lebensbehagen und Ibylle aller Art gebeihen, sind ihm ans herz gewachsen. Seine Virtuosität in ber Ginzelfchilberung von tausenb Dingen, die doch nur den einen Zweck haben, Behagen zu erwecken, ist Man nehme in einem ber liebenswürdigften feiner Bücher, im erstaunlich. "Horader', bie Scenerie: ben Hausgarten bes alten Konrettors Ederbusch in bem mittelbeutschen Neste, wo die Geschichte spielt, die drei Gichen am Waldrande, die Waldblöße, auf der der Konrektor und der Zeichenlehrer ihr Befperbrot verzehren und ihr Abenteuer erleben, den Garten und die Laube im Pfarrhause zu Gansewinkel, ober im Bunnigel' bas haus am Schloßberg mit seiner Ginrichtung von brei Jahrhunderten ber, ober in ben Alten Restern' ben Bauernhof des helben und die Fischerhutte am Fluß, oder im born von Wanza' bas ganze Nest und das haus ber Frau Rittmeister Grünhage, überall ift in wenigen Zügen volle Anschauung erreicht und volle Stimmung erwect.

Und in diese Scenerie hinein, die nie Selbstzweck wird, in der also auch kein Überwiegen ber Beschreibung stattfindet, wie es andere Kleinmaler lieben, stellt Ragbe Menschen, die aufs innigste mit ber geschilberten Stelle verwachsen, von starkem heimatsgefühl erfüllt sind, zumeist durch wunderliche Schickfale ihrem ursprünglichem Boben entriffen werden, aber mit aller Kraft und Bähigkeit beutschen Wesens nach ihm zurückverlangen, ihn sich zurückerobern. beutsche Individualismus tritt uns mit aller seiner Wunderlichkeit, mit seinen leicht erkennbaren Mängeln und seinen tieferen Borgugen entgegen; mit liebevollem Blid auch für die unscheinbarften Besonberheiten, mit ber Spürkraft bes echten humoristen stellt ber Autor die Mannigfaltigkeit gang individueller, scharf selbständiger, auf ihre eigene Weise zur inneren Vorzüglichkeit gediehener Menschen bar, die ehedem in allerhand behaglichen Nestern und Winkeln, kleinen alten Städten und großen Sofen gedieh. Überall bleibt ersichtlich, baß ber Humorist von ber hast und hepe, ber Erwerbgier und Mammonsanbetung, ben Dämonen bes Größenwahnsinns, ber außerlichen Gitelfeit, bes Strebertums und ber Schwindelneigungen seiner eignen Tage schlecht erbaut ist, sie sind ihm unverföhnliche Gegenfäve zu der deutschen Welt, die er kennt, liebt und in ihren taufend verschwindenden Einzelheiten aufsucht und barstellt. Die poetische Grundstimmung unseres Schriftstellers erträgt jede Art von Philisterium und gutmutiger Beschränktheit, von menschlicher hilfsbedurftigkeit und von Irrtum, jede Art von Laune und Absonderlichkeit, sie gewinnt gescheiterten Eristenzen und verkümmerten Naturen noch etwas Liebenswertes, einen hellen Schimmer und Nachalang ab, aber fie weigert fich, in ber eitlen Selbstbespiegelung, im

Erhabenheitsbünkel und der egoistisch-brutalen Lebensanschauung der Gegenwart irgendwelche Poesie zu erblicken.

Von dem alten Nechte bes Humoristen, die Komposition seiner Erzählungen leichter und lockerer zu halten, jede festere Ineinandersügung durch allerhand Gerank und Blätterbekleidung zu verstecken, macht Raabe mur zu ausgiebigen Gebrauch. Und so erreicht er eine gewisse Geschlossenheit und das Gleichmaß aller Teile in seinen kleineren Kompositionen viel besser als in seinen größeren humoristischen Romanen: "Der Hungerpastor", "Abu Telsan oder die Heimkehr vom Mondgebirge" und "Der Schübderump". Die besten Eigenschaften des Poeten treten uns vielmehr aus den phantassefrischen; lyrisch durchhauchten und in ihrem Humor meist liebenswürdigen Geschichten "Die Chronik der Sperlingsgasse", "Halb Mär, halb mehr", "Die Kinder von Finkenrode", "Deutscher Mondschein", "Der Regenbogen" und vor allen "Der Dräumling", "Horacker", "Bunnigel", "Alte Nester", "Das Horn von Wanza", "Jum wilden Mann", "Im alten Eisen" entgegen.

Die Humoristen von poetischem Naturell, die, auf Gestaltung verzichtend, ihre Erlebnisse und Welteindrücke mit lebendiger Anmut in freiem Spiel schildern und besprechen, erhielten auch in dieser Periode neue (Genossen. Wir erinnern nur an Hermann und lem ers aus Rechtensleth bei Bremen (geb. 1821)<sup>154</sup> mit dem prächtigen Buche "Kömische Schlendertage", an den liebenswürdigen Wilhelm von Kügelgen aus Petersburg <sup>155</sup> (1802—1867), dessen Jugenderinnerungen eines alten Mannes" im köstlichen, unbefangenen Humor ihresgleichen suchen, und an den knorrigen, aber lebensvollen und gedankenreichen Bogumil Golt aus Warschau <sup>156</sup> (1801—1870), dessen halb poetische, halb autobiographische Schriften "Ein Kleinskädter in Ügypten" und das biographische Idul aus Westpreußen "Ein Jugenbleben" unvergängliche Reize in sich bergen.

Unvermeiblich war es, daß bei dem Übergewicht und der ausschließlichen Begunstigung bes Romanes in seinen berechtigten Arten, wie in feinen bedentlichen Ab- und Ausartungen, die reinen Formen ber Dichtung in den hintergrund gedrängt wurden. Die Frage, ob die lyrische Poesie überhaupt noch einem Bedürfnis der modernen Welt entspreche und innerhalb ber modernen Litteratur ein Recht habe, konnte im Ernst von Wortführern aufgeworfen werben, die in ihrer Mobernität die ewigen Regungen der Menschenseele und bie ewigen Bedürfnisse ber Menschennatur leugneten. Cbensoaut hätte man behaupten mögen, daß die unmittelbare Schönheit der Gesichtszüge und bes Leibes bei den Hilfsmitteln der modernen Ankleidekunst etwas überflüssiges geworden sei, oder daß die unwandelbare Schönheit und Frische der Natur vom Zauber der modernen Dekorationskunst entbehrlich gemacht werde. In unhaltbaren Behauptungen dieser Art sprang ein Dünkel zugleich der Robeit und ber Blasierheit in die Augen, der auch durch den Hinweis auf den Greuel des Inrischen Dilettantismus, auf die unerfreuliche, herzlose und geistlose Bersmacherei zahlloser Unberufener niemals gerechtfertigt werden konnte. Je mehr sich bie Gebilbeten unferer Tage bes Genusses entwöhnt haben, ber aus ewigen Rhythmen träuft', um so unfähiger find fie zugleich geworben, echte Poesie von dem Stammeln der Unkunft zu unterscheiben. Die einzelnen guten und aus der Fülle ihrer Empfindung singenden Lyriker, die der Periode bes Realismus angehörten, hatten es meift glücklichen Zufällen zu verdanken, wenn es ihnen gelang, auch für das Publikum aus der Masse herauszuragen, in in die man unterschiedslos alle lyrischen Poeten warf. Dennoch zeigte sich bie uralte Lebenskraft ber Lyrif nicht gemindert, wo es einmal gelang, die Rinbe mobischer Gleichgültigkeit gegen ben unmittelbaren Ausbruck bes Gefühls und ber Leibenschaft zu sprengen. Der Zauber, ber schon einigen vollendeten Gebichten und felbst nur einem echten Liebe innewohnt, erwies sich tiefer und nachhaltiger als das blöbe Staunen vor den endlosen Bänden unferer flachen Unterhaltungsschriftsteller. Er bewährte sich auch barin, baß es in und nach diesem Zeitraum mehr als einmal gelang, einem Lyriker, ben bie Art feiner Begabung ober die Besonderheit seines Schicksals in einen engen Kreis zu bannen ichien, weitere Kreise ber Wirkung und Geltung zu erschließen. Bu den echten Poetennaturen, in beren Bruft der Quell lyrifcher Empfindung, unbekummert um Gunft und Abgunft ber Zeit, weiter rauschte, gehörten ältere und jüngere Männer, deren Hauptentwicklung und Hauptwirkung in diese Zeit fiel. So ber Tiroler Dichter hermann von Gilm 157 aus Junsbruck (1813-1864), ein männliches, schwungvolles Talent; ber Schweizer August Wilhelm Corrobi aus Burich 158 (1826-1885); fo ber Dichter bes finnigen, tief empfundenen, freilich oft von wehmütiger Verzagtheit erfüllten Cyflus Bu Haufe', Adolf Schults aus Elberfeld 150 (1820-1858). Hierher gehören ferner ber tiefsinnige, anmutvolle und zugleich elegische und humoristische Dichter und Musiker Peter Cornelius aus Maing 160 (1824—1874), ber zu feinen schönsten Gedichten die Weisen felbst fand; ber frühgeschiedene, lebensfrische, am Quell ber süddeutschen Dialektpoesie gestählte Rarl Stieler aus München 161 (1842-1885); Die schwäbischen Lyrifer Ludwig Pfau aus Seilbronn 162 (1821—1894) und 3. Georg Fischer aus Großfüßen 163 (1816 bis 1897), ber Tiroler Abolf Bichler aus Erl bei Kufftein 164 (geb. 1819), ber mit Recht den Lyrikern angereiht wird, in deren Gedichten das unmittelbare Empfinden überwiegt und urewige Stimmungen der Menschenfeele neuen glücklichen Ausdruck gewinnen, ber aber auch als Epigrammatiker und Spruchbichter sich burch geistige Schärfe und Schlagfraft bes Worts auszeichnete, als Novellift mit seinen Tiroler Geschichten (Jochrauten', Lette Alpenrosen') sich ben besten realistischen Erzählern anschloß.

Zur Gebankendichtung, die die Formen des sangbaren Liedes sprengt und für den reicheren Gehalt des eigenen Innern wechselnde Formen, von der seierlichen Hymne dis zum keck zugespitzten Spigramm sucht, wandten sich Talente wie Otto Banck aus Magdeburg 165 (geb. 1824), dessen Gedichte' reich, reif und selbständig erscheinen. Die pessimistische Stimmung, die sich schon zu regen, wenn auch noch nicht zu herrschen begann, fand formschönen Ausdruck in den Dichtungen von Hieronymus Lorm aus Wien 160 (geb.

1821), von Albert Möser aus Göttingen <sup>167</sup> (1835—1900), von denen namentslich der lettere tiefe, aus fühlender Seele entkeimte, im Lichte der Schönheit gereifte Gedichte aufzuweisen hat. Die elegische Grundempfindung und düstere Weltbetrachtung, die wohl einzelne schmeichelnde Laute im All vernimmt und ihnen sehnsuchtsvoll lauscht, aber sich dazwischen immer wieder an die Dispharmonie des Ganzen gemahnt fühlt, knüpfte an verwandte Erscheinungen der Bergangenheit an, fand übrigens in Zuständen und Stimmungen der Gegenswart bereits überreiche Nahrung.

Bon ber Lyrif gingen auch einzelne stimmungsvolle Erzähler und poetische Genremaler aus, beren Schöpfungen in ungebundener Rede ganz von lyrischer Stimmung durchhaucht sind und lyrische Stimmung im Leser oder Hörer erwecken. Meist zeichnen sich diese sein empfindenden und mit Silberstift die Umrisse wie die seinsten Züge kleinen und anspruchslosen Lebens wiedergebenden Lyriker in Prosa durch echten Humor aus; mehr als einer von ihnen gehört auch unter die nennenswerten, ein individuelles Gepräge tragenden Lyriker in gebundener Rede. Hier begegnen uns Rudolf Reichenau aus Marienwerder 168 (1817—1879), dessen hübsche Bilder Aus unsern vier Wänden' sich lebendig erhielten und noch lange erhalten werden; Richard Leander aus Leipzig 160 (Richard Volkmann, 1830—1889) in seinen Träumereien an französischen Kaminen', einer der annutigsten und lebensvollsten Märchendichter der neueren Zeit, dazu ein liebenswürdiger Liedersänger.

Aber so gewiß das Echte in bescheibenen, reinen Formen dem aufgebauschten Flitter und der stümpernden Unkunst vorzuziehen ist, so kann und darf das Leben einer Litteratur nicht in noch so reizvollen Einzelheiten aufgehen und beschlossen seine. Unwillkürlich richtet sich der Blick immer wieder auf die großen Gebiete der dramatischen und der epischen Dichtung, auf denen zwischen tausend vergänglichen Versuchen die großen und bleibenden Werke der Litteratur gedeihen müssen.

Ist der Lyrik ihre augenblickliche oder schließliche Wirkung verbürgt, solange tiefere Naturen für ihr Innenleben ben sprachlichen Ausbruck finden, reicht zum glücklichsten Aufschwung ber epischen Dichtung (im weitesten Wortsinn) schon ein starkes, von großer Anschauung ber Welt und fruchtbarer Ginbilbungsfraft getragenes Talent aus, so hängt bie weitwirkenbe und siegreiche Entfaltung ber Krone aller Dichtung, bes Dramas, von einem Zusammenfluß gunftiger Umstände ab, die der dramatischen Schöpferluft nur allzuoft verfaat werden. Wie hoch man auch von der Kraft des einzelnen Talents benken mag: am Gebeihen bramatischer Dichtung haben bie Zustände ber Bühne und die Grundneigungen des großen Publikums einen gewaltigen, nicht abzuweisenden Unteil. Die Unabhängigkeit des poetisch-bramatischen Werkes von der Bühne ist bis zu einem gewissen Grade nur Schein, der echte Dramatiker muß wünschen, feine Gestalten in die lebendige Erscheinung treten zu sehen, er vermag seine volle Wirkung erst auf ber Bühne und von ber Buhne herab zu gewinnen. Da es bas Schickfal großer bramatischer Dichter,

wie Heinrich von Kleist, Franz Grillparzer, Friedrich Hebbel, Otto Ludwig, gewesen ift, diese Buhne spät zu gewinnen, so bleibt es thöricht, die einzelne bramatische Begabung für ihr Glud ober Mißgeschick auf ber Bühne verantwortlich zu machen, ober zu begehren, daß sich ber Dichter ben vermeintlichen Bedürfniffen und gang unklaren, einander felbst widersprechenden Forberungen bes fogenammten realen Theaters ohne weiteres fügen follte; aber ber Drang und Wunsch, die zwischen ber poetischen Nationallitteratur und ber Bühne bestehende Kluft zu schließen, bleibt darum nicht minder lebendig und Der Gleichgültigkeit und nichtigen Frivolität von Bühne und Publikum zum Trot hat sich in Deutschland ber Traum von idealen und erhebenden Wirkungen bes Drainas erhalten, und immer erneute Anläufe, solche Wirkungen zu gewinnen, bewähren wenigstens, daß ber Traum und die Hoffnung nicht unfruchtbar find. Der Erfolg vieler dieser Anläufe stand freilich nicht nur zu ihrer Rahl, sondern auch zu ihrem Ernst und selbst zum dabei bewährten Talent in einem unerfreulichen Mißverhältnis. Wenige Dramen höheren Stils und voll mahrhaften Lebensgehaltes errangen ein vorübergehendes, noch wenigere ein bleibendes Leben auf den Brettern. seltener wurden gegen den Ausgang der in Rede stehenden Periode bie Triumphe, beren sich im Gingange bes Zeitraumes einige echt poetische Schöpfungen auch auf den Brettern noch erfreut hatten. Der beste Anlauf, ben 3. B. A. E. Brachvogel aus Breslau 170 (1824-1878) mit ber Tragodie "Abalbert vom Babenberge' nahm, brachte ihm geringen äußeren Erfolg, während das lebendige, aber ungefunde Schausviel Narcif' und die gleichfalls auf fehr äußerliche Effekte zugespitten Dramen Der Sohn bes Wucherers' und Die Harfenschule' die Theater in Bewegung setzten, ja die Titelrolle bes Narcifi' zu einer Glanzleistung beinahe aller hervorragenden Charakterbarsteller wurde. Brachvogels reiche Phantasie verwilderte im Drama wie im Roman rasch in geschmackloser Abentenerlichkeit, in der Lust am Grellen und Buften, die fo vielen für die Luft am Großen und Kraftvollen gilt. — Bielversprechend waren auch die bramatischen Anfänge von Albert Lindner aus Sulza 171 (1831—1888), bessen Tragodie Brutus und Collatinus' ben vom König Wilhelm von Preußen gestifteten (zuerst an Friedrich Gebbel für bie Nibelungen', an Otto Lubwig für die Maffabäer', an Emanuel Geibel für Sophonisbe' verliehenen) großen Schillerpreis' errang, ber aber außer Brutus und Collatinus' nur noch eine Tragodie Bluthochzeit' (die Geschichte ber Bartholomäusnacht in freipoetischer Gestaltung behandelnd) zu schaffen vermochte, in ber sich eine glückliche bramatische Phantasie und ber Zug zu künstlerischer Reife und Vollendung offenbarten. Lindners Talent zeigte sich schließlich nicht reich und urkräftig genug, um ben außerordentlichen Forberungen, die Zeit, Welt und Bühne an den bramatischen Dichter ber Gegenwart stellen, auf die Dauer gewachsen zu sein. — Die talentvollen Dichtungen bes Wieners Frang Riffel 179 (1831-1893) blieben trot ber vorübergehenden Erfolge, die seine Jugendtragodie Berseus von Macedonien' auf

bem Wiener Burgtheater errang, vom größeren Publikum unbeachtet, obschon sowohl das Bolksdrama Die Zauberin am Stein' als die Tragödie Agnes von Meran' wirklich als Schöpfungen dramatischer Phantasie gelten müssen. Namentlich die letztgenannte Tragödie, durch ein starkes und menschlich ergreisendes Motiv, durch einsache Kraft der Handlung ausgezeichnet, gehört zu den poetischen Werken, die mit den ernsten und großangelegten Dramen einer früheren Litteraturperiode in Wettbewerb treten konnten, wenn die Theater diesem Wettbewerd ernstlich ihre Hilfe geliehen hätten. Die litterarhistorische Unerkennung, die einzelnen dieser Talente nachträglich zu teil wurde, hob die Thatsache nicht auf, daß sie zur vollen und glücklichen Entsaltung nicht gelangt waren.





## Die deutsche Litteratur nach 1870. Debeneinander von Realismus, Paturalismus und Derfall.

Die glücklichen, bedeutenden und vielseitigen Schöpfungen ber beutschen Litteratur im fünften, sechsten und fiebenten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts flößten im Verein mit der endlichen Erfüllung der nationalen Sehnsucht nach politischer Einheit, mit der ruhmvollen Erprobung der deutschen Volkskraft im großen Kriege wider Frankreich, vielen Tausenden die Hoffnung ein, daß der litterarische Aufschwung des eben geschilderten Zeitraumes boch nur zu einer Vorstufe größerer poetischer Entwicklung geführt habe. sichtlich erwarteten große Lebenskreise, die zwischen politisch wirtschaftlichem Gebeihen und geistiger Erhebung nicht unterschieden, eine neue Blütezeit vaterländischer Dichtung; leidenschaftlich ersehnte und ungestüm begehrte ein Teil ber beutschen Jugend auch für die Kunft so gewaltige Erscheinungen und maßgebenbe Säupter, wie man eben auf ben Gebieten bes Staats und bes Kriegs zu ehren hatte. Und gerade jest, wo man foldergestalt mit gesteigerten Forderungen und Hoffnungen der Litteratur gegensiberstand, verrieten hundert Anzeichen, daß die Einwirkungen ber gärenden, hocherregten Gegenwart auf poetische Talente und Bestrebungen vielfach nichts weniger als erhebende und günstige waren. Während ein weitverbreitetes Berlangen nach einem poetischen Genius rief, ber sich neben bem politischen Genie bes Fürsten Bismard zeigen burfe, begann man auch die wirklich schöpferischen und künstlerischen Naturen mit wachsendem Mißtrauen zu betrachten und fand sie, am Maßstab eines neuen Begriffs von Größe gemeffen, jogar kleiner, als wenigstens die besten von ihnen waren. Und während das üppige materielle Wohlgefühl und erhöhte Selbstaefühl begünstigter Lebenskreise bes beutschen Volkes jedes höheren Daseinszweckes, jedes Maßes, wie jeder Selbstbeschränkung frevelnd spottete, wuchs in anderen und

CONTRACTOR

größeren Bolksschichten bitterer Ingrimm gegen die bestehende Welt, herber Zweisel am Wert der gesamten neueren Kultur und der herrschenden Bildung empor. She das neue Deutsche Reich ein Jahrzehnt bestand, war es von tiefreichenden und zum Teil erschütternden Kämpfen durchtobt. Als Ergebnis dieser Kämpfe mußte eine wachsende Unsicherheit, ja Zerrüttung der Anschausungen über Leben und Litteratur gelten, die in zahlreichen Erscheinungen zu Tage trat.

Wohl wird es, wenn dereinst die wilben und trüben Fluten, die uns seit einem Menschenalter umrauschen, abgelaufen, die harten und schweren Kämpfe der Zeit von einer friedlicheren und gefünderen Entwicklung abgelöst und taufend frampfhafte Zuchungen bes beutschen Geisteslebens in neuer Gesundheit beschwichtigt sein werden, einem glücklicheren Geschlecht ein finsteres Rätsel bunken, daß der Aufschwung des deutschen Bolkes von 1870 so widerfpruchsvolle Wirkungen hatte. Bor allem barf bann nicht vergessen werben, baß die deutsche Dichtung längst vor den Siegesschlachten, in benen ber Ring bes neuen Reiches geschmiebet wurde, das Ideal bes großen, im inneren Kern wie im äußeren Dasein geeinten Bolkes vorweggenommen, alles, was noch Traum und Sehnsucht gewesen war, als Leben und Wirklichkeit verkündet und genossen hatte. Die noch so freudige Genugthung über das Erreichte, bessen tiefster Gehalt und feinster poetischer Duft längst ausgekostet war, trug fein schöpferisches Element mehr in sich, und neue, große Kämpfe und Mühen heischende Aufgaben lagen schon vor, ehe die Glocken der Siegesfeier verhalt waren. Gerade bie Erkenntnis, daß nicht Genuß bes Erreichten, sondern gewaltige Arbeit und strenge Pflicht die Losung des neuen Deutschlands sein musse, ernüchterte schon ben Glücksrausch bes Lenzes von 1871. Mitten in ber Erfüllung jahrhundertealter Sehnfucht erwachten Zagen und Verzweiflung, und neben bem fräftigen Verlangen nach neuem und großem Leben entstieg ben Tiefen leibenschaftlicher Unbefriedigung die völlige Gleichgültigkeit gegen jedes, auch das köstlichste Erbe der Bergangenheit und milder Ekel am gefamten Dafein. Das wilbe Getümmel von unerfättlichem Genuß und unerbittlicher Not, von wüster Erwerbgier und markverzehrenber, aber fruchtloser Arbeit, das fast unmittelbar nach bem Friedensschluß über Deutschland hereinbrach, schien zu Zeiten jede Stimme, daß der Mensch nicht vom Brot allein lebe, zu übertäuben, und einem Wunder würde es geglichen haben, wenn allein die Nationallitteratur sich über den Wogen solchen Kampfes erhalten hätte. Immer aber wird es bem Urteil und Gefühl künftiger Zeiten fast unverständlich sein, daß gegen das Ende des Jahrhunderts der phantastische Irrtum und die verworrene Hoffnung der jungdeutschen Periode verstärkt wiederkehren und noch einmal, wie nach der Julirevolution, ein tausendjähriges Reich voetischer Herrlichkeit verkündet werden konnte, dem der Untergang sowohl ber alten' Poesie wie bes Lebens, bas ber Nährboben bieser Poesie gewesen war, vorangehen musse. Wie ein halbes Jahrhundert zuvor, beauspruchte auch jett jedes selbstbewußte Talent, ber Paraklet biefes taufendjährigen Reiches zu fein, und ber ganze Unterschied lag nur barin, daß bas junge Deutschland die vor 1830 liegende Entwicklung ber Litteratur als lebenslos und überlebt verworfen hatte, während ein emporbrängendes jünastes Deutschland bie Bestrebungen und Schöpfungen, die zwischen 1830 und 1880 lagen, die des poetischen Realismus nicht ausgenommen, in die gleiche Berbammnis inbegriff. Eine Betrachtung, die nur die im vorigen Abschnitt charakterisierten Gestalten und Gruppen ber neueren beutschen Litteratur ins Auge faßte, würde kaum erklären können, aus welchen Antrieben die abermalige leidenichaftliche Befehdung jeder früheren und namentlich ber neuesten Entwicklung Denn die bleibenden, lebensvollen Werke, die bedeutenden und hervorwuchs. innerlichen Naturen, die sich vor und feit 1850 über Leib und Wust der Massenproduktion erhoben hatten, gaben keinen Anlaß zum wilden Bruch mit aller Vergangenheit und burften, gleich den unvergänglichen Schöpfungen größerer Zeit, aller wider sie geschleuberten kritischen Todesurteile spotten. Wohl aber wird diese Bewegung, die mit einem Male die beutsche Litteratur als verfallen und verkommen ansah, unter bem Gesichtspunkt einigermaßen verständlich, daß in ihr ber ibeale Drang, ber allezeit nur bas Sochste von ber poetischen Produktion begehrt, bas tiefere ethische Bedürfnis, das von zahlreichen Werken des poetischen Realismus nicht ober nur ungenügend gestillt wurde, ber herbe und buftere Ernst, ben bie Schwere ber Zeit erzeugte. ein unnatürliches Bündnis mit dem leibenschaftlichen und ungeduldigen Ehrgeis erfolgheischender Talente und Nichttalente, mit einem Befreiungstrieb und Selbstherrlichkeitstrot eingingen, ber, um gang von ber Bergangenheit getrennt zu sein, auch die Wurzeln burchschnitt, die von altersher ben Dichter mit ber gesamten Ratur, mit bem Reichtum ber Wirklichkeit verbunben hatten.

Als Ausbruck einer rasch um sich greifenben Stimmung, die mit ber wachsenden Ausbreitung pessimistischer Philosophie (Arthur Schopenhauer) und einer pessimistisch angehauchten Lebensanschauung in Zusammenhang und Wechfelwirkung fand, als Zeugnis leidenschaftlichen Dranges nach etwas Neuem und Nieerhörtem, als Ursache unfäglicher Verwirrung und Trübung ber Genuffähigkeit und bes Urteils barf bie in ben achtziger Jahren zu Wort und zur Wirkung kommende litterarische Revolution nicht ungeschildert bleiben. Für die wirkliche Geschichte ber deutschen Dichtung und bas endgiltige Urteil über Entwicklung und Geltung wahrhaft schöpferischer Talente. bedeutete ihre kritische Verdammung aller, auch der besten Leistungen der unmittel= baren Vergangenheit nicht mehr als ehedem die unterschiedslose Geringschätzung der akademischen Kritik für alle nachgoethische Poesie ober als der wilde Ansturm bes politischen Radikalismus ber breißiger und vierziger Jahre wider die tendenzloje Runft. Rur indem die Bertreter der Bewegung die eigentlich poetischen Naturen wie die besten Werke bes letten Viertels bes neunzehnten Jahrhunderts achtlos beiseite schoben, bem modischen Erfolg, der entgeistigten Geläufigkeit und frankhaften Entartung eine größere Bedeutung zusprachen, 42

als der gesunden Schöpferfraft, konnten sie mit einigem Recht von einem allgemeinen Verfall der beutschen Litteratur sprechen. Die unbefangene Würdigung des Echten und Bleibenden nuß auch in den ersten Jahrzehnten nach 1870 ganz andere Namen in den Vordergrund der Entwicklung stellen, als diejenigen, gegen die sich die Wortführer eines neuen Sturms und Vrangs mit Ungestüm erhoben.

Soweit sich jedoch die Entwicklung im gedachten Zeitraum als eine schon abgeschlossene übersehen läßt, gehörte sie im großen und ganzen jener im vorigen Abschnitt geschilderten realistischen Anschauung an, die bem Dichter bas Recht auf die Welt zusprach, Freiheit, Selbständigkeit und Ursprünglichfeit in Erfassung des Lebens, fünstlerische Durchbildung in dessen Wiebergabe aber von jeder poetischen Ratur forderte. Dachte sich zwischen ben guten Schöpfungen ber siebziger und achtziger Jahre, im Vergleich mit denen der fünfziger und sechziger Jahre, ein Unterschied bemerkbar, so lag er barin, baß ein noch engerer Anschluß an die Wahrheit der Dinge gesucht, eine schärfere Hervorkehrung ber Natureinbrücke und Lebenswirklichkeiten erstrebt wurde. Doch erhob der Naturalismus der felbständigen Talente biefes Zeitraumes weber den Anspruch auf Umbildung der Dichtung zur experimentellen, auf naturwissenschaftliche Methode gestütten Litteratur, noch war er abhängig von Borbildern des Auslandes. So wie er sich zunächst bei einzelnen ursprünglichen und echten Talenten, in einzelnen Schöpfungen kundgab, war ber Naturalismus faum mehr als eine besondere und erhöhte Kärbung bes Roch blieb ber Zug zur kunftlerischen Gestaltung poetischen Realismus. mächtig und lebendig genug, um auch eine größere Fulle ber Beobachtung, ber Lebensäußerlichkeiten beherrschen zu können. Noch erwuchsen die dichterischen Aufgaben, Lebensanschauung, Motive, Handlungen und Gestalten in ber Hauptsache aus eigenem Boben.

Von den großen poetischen Talenten, die im Lause der siedziger und der ersten achtziger Jahre zu größerer Wirkung und Geltung gelangten, wurzelten einige der hervorragendsten in der voraufgegangenen Periode. Namentlich die Anfänge Fontanes und Wilbrandts zeigen diese Dichter mit den Realisten der fünfziger Jahre und den Münchenern eng verknüpft, mannigsach verwandt. Gleichwohl erfolgte die Hauptentfaltung ihrer Talente erst unter veränderten Zeiteinslüssen, und ihre Bedeutung beruht wesentlich darin, daß sie für einen Teil der Bestrebungen und Forderungen eines jüngeren Geschlechtes empfängblich waren.

Theobor Fontane aus Neuruppin in der Mark <sup>178</sup> (1819—1898), erwarb seinen ersten Ruhm als kräftig anschaulicher und stimmungsvoller Balladendichter. Sein Cyklus "Bon der schönen Rosamunde" und andere seiner Balladen zeigten wohl noch eine gewisse Abhängigkeit von altenglischen Mustern. Aber in Gedichten wie "Archibald Douglas", "Schloß Eger", "Die Schlacht von Hemmingstedt", in den Liedern auf preußische Männer und Helden, sand er bald einen durchaus eigenen Ton und ein

besonderes Kolorit. Ein gewichtiges Element unmittelbarer Beobachtung war neben ber poetischen Erfindung und Komposition schon in seinen Erftlingserzählungen Ellernklipp' und Grete Minde' erkennbar. Die letztgenannte, eine tragische Novelle, mit einer Kille von rührenden und tiefergreifenden Zügen, mit allem anheimelnden Sauch und Duft, der über wehmutig stimmenden Bilbern liegen kann, blieb in gewissem Sinne bas künftlerisch vollenbetste Werk des Dichters. Der größere historische Roman Bor bem Sturm' und ber kleinere Schach von Wuthenow' find von bem ftarken Antriebe, Ungekanntes oder doch poetisch unbeachtet Gebliebenes zu verkörpern, auch stofflich das Ungewöhnliche und bisher Übersehene zu bevorzugen, stärker durchdrungen. Die genaueste Kenntnis der Kulturzustände verband sich hier mit der Neigung für absonderliche Lebensläufe und widerspruchsvolle Naturen, wirkte aber, namentlich im Roman Bor bem Sturm', vor allem burch die Folgerichtigfeit und natürliche Steigerung einer glücklichen Erfindung und einen von ber Wärme persönlichen Anteils burchbrungenen volkstümlichen Grundton. Die Episoben ruden hier noch zum Gesamteindruck zusammen, während späteren Berliner Romanen L'Abultera', Cecile', Irrungenin ben Wirrungen', Stine', Frau Jenny Treibel', Die Boggenpuhls' je eine scharf begrenzte, breit ausgemalte Episobe in einem ausschließlich für sie geschaffenen Rahmen zu höchster Wirklichkeit und Deutlichkeit entwickelt wird. Kontane wußte wohl, daß der Gewinn, der dem Romandichter und Novellisten aus ber Eigenart einer großstädtischen Scenerie, ber Wiebergabe von außerer Gewohnheit, Sitte, von Lebensform und Gefprächston bestimmter Lebensfreise erwächst, ber Stärke ursprünglicher Motive und unmittelbarer Darftellung ber aus allen Wandlungen siegreich hervortretenden, sich gleichbleibenden Dlenschennatur gegenüber, nicht allzwiel bebeutet. Aber die Meisterschaft in der Spiegelung lokaler Zustände, die Birtuosität der Beobachtung lenkten ihn in ben genannten Berliner Sittenbilbern immer weiter von ben Wegen und Bielen großer Weltdarstellung ab, zu benen er in feinen letten Romanen Effie Brieft' und Der Stechlin' bennoch zurudkehrte. Soweit eine leibenschaftslose, aber fein empfindende, allem falschen, boch auch allem gewaltigen Bathos abgeneigte, tiefblickenbe und plastifch gestaltenbe Poetennatur große Wirkungen hervorbringen kann, soweit sind folde von Fontane ausgegangen, und es bleibt fein Berdienft, daß er mitten im Gifer um die Gewinnung neuen Rohstoffes für künstlerische Gestaltung weber die lettere ganz auf die Zukunft vertagte, noch vergaß, daß ber Dichter fein Auge für die ganze Breite und nicht bloß für ein paar versteckte Winkel bes Lebens offen halten foll.

Im Beginn feiner poetischen Laufbahn zu den Münchenern gezählt, in ganz selbständiger Weiterentwicklung über mancherlei Hemmnisse und Abirrungen hinsweg, gelangte auch Abolf Wilbrandt aus Rostock 174 (geb. 1837) in den siedziger und achtziger Jahren, ja bis in die unmittelbare Gegenwart hinein, auf dramatischem und epischem Gebiet zu eigentümlichen und wenigstens zu 42\*

einem Teil Dauer verheißenden Schöpfungen. Mit den Münchenern hatte er von Haus aus nur eine gewisse Freude an ber bunten Kunst- und Künftler-Ein herberer, nordischer Geift, der selbst die Restexion als welt gemeinfam. Mittel zur Darstellung ber Weltzustände nicht scheute, ein elementarer Drang, sich auch mit ben schwersten Problemen ber gärenden Gegenwart gestaltenb auseinander zu setzen, machte sich, freilich noch nicht in den Lustspielen Die Maler' und Die Bermählten' ober in ben fehr anmutigen und feinsinnigen Novellen Wilbrandts (barunter bie fleinen Meifterstücke Johann Ohlerich', Der Lotsenkommandeur'), wohl aber in bem Schauspiel Der Graf von Hammerstein' und in eigentumlich tieffinnigen und innerlichen Gedichten Die Römerbramen Gracchus, ber Volkstribun', Arria und Messalina' und Mero' schienen Wilbrandt ber Décadence-Poesie, die den Berfall zugleich anklagend spiegelt und in seinen Erscheinungen schwelgt, näher zu führen, als für die ernste und bleibende Wirkung seiner Schöpfungen gedeihlich sein konnte. Aber die Tragodie Giordano Bruno', das mächtige, symbolische und doch realistisch lebensvolle Drama Der Meister von Palmyra', das Drama Die Gibgenoffen', die ernsten und eigentümlichen Romane Abams Söhne', "Germann Ifinger', Der Dornenweg', Die Ofterinfel' erwiesen bie ungebrochene Kraft seines Wesens, die Größe seiner geistigen Anschauung und die freie dichterische Beherrschung der verworrenen Rämpfe und wilden Zerklüftungen der Gegen-Wilbrandts rasche Produktionskraft entfaltet nur in den besten seiner Werke die ganze Stärke und ben eigensten Sauch feiner Seele; die Fähigkeit ber letten und höchsten Sammlung scheint jeweilig in ihm zu ruhen und erft nach mancherlei Anläufen wieder zu erwachen. Sein Lebensgefühl und Lebensvertrauen zeugen von einer Schwungkraft und Reife, die nur wenigen poetischen Naturen seiner Tage verliehen ift, ber Dichter spottet nicht ber Schmerzen, in benen ein jungeres Geschlecht bahinsiecht, aber er überwindet sie und gewinnt jederzeit neuen festen Boben für seine gesunde, weltgenießende, weltentsagende Anschauung.

Eine ganz und gar eigentümliche, phantasievolle Künstlernatur wurde ber beutschen Litteratur nach 1870 in dem schweizerischen Lyriser und historischen Romandichter Conrad Ferdinand Meyer aus Jürich 1776 (1825—1898) geschenkt. In einzelnen lyrischen und lyrisch epischen Gedichten' und dem Cyklus Huttens lette Tage' erwies der Dichter zuerst die Tiese elegischer Stimmung, den offenen Blick für die farbenreiche Welt und die sein aussührende plastische Gestaltungskraft, die er nachmals in seinen kleineren historischen Erzählungen und in den umfangreicheren historischen Romanen "Jürg Jenatsch", "König und Heiliger", "Die Nichterin", "Die Hochzeit des Mönchs", "Die Bersuchung des Pescara" mit wachsender Meisterschaft an den Tag legte. Conrad Ferdinand Meyer zeigt die eigentümliche Paarung ursprünglicher Lust an der Fülle der Welterscheinungen, am Wechsel menschlicher Justände, Charaktere und Schicksale und einer fast übersteigerten, von der Resterion vielsach geleiteten Kunst, die zwar nicht völlig "Kunst um der Kunst willen" im Sinne der französischen

Romantiker ist, aber näher an beren Darstellungsweise herankommt, als bie eines anderen deutschen Dichters. Die Gestaltung burchlebter, energisch ergriffener Motive liegt dem Dichter mehr am Herzen als alles Kolorit und noch so malerische Kostum, nichtsbestoweniger ist er ein glänzender Schilberer und verwendet seine leuchtenden Farben mit bewußter Sicherheit. Menschendarstellung taucht in die verborgensten Tiefen ber Seele hinab und wahrt sich babei die Fähigkeit, auch gang schlichte Naturen zum Greifen lebendig por uns hinzustellen, aber sie bevorzugt sichtlich die gemischten, aus mannigfachen Wurzeln erwachsenden Charaftere, die faltenreichen Bergen, Menschen vom Schlage ber Jürg Jenatsch, Thomas Bedet und bes Marchese von Bescara. Meyer erhebt ben historischen Roman aus ber Zweibeutigkeit einer Zwittergattung wieder zum vollen poetischen Leben. Der Drang, alles mit bem warmen Obem echten Daseins zu erfüllen, felbst ber Inftinkt, ber an das Nächstvertraute in Natur und Überlieferung anknüpft, fehlt ihm nicht; ber erstere giebt sich in allen feinen Erfindungen, namentlich in König und Heiliger', der "Richterin' und der Bersuchung des Pescara' besonders gludlich tund, ber lettere bewährt sich im Jurg Jenatsch', in einigen ber besten kleinen Erzählungen (Das Amulet', Der Schuß von ber Kanzel'), sowie in der Verbindung der Geschichte des heiligen Thomas von Canterbury mit der des Bogners von Schaffhausen. Aber eine Fulle von Wissen, die Besorgnis, dem Platten, ewig Dagewesenen zu verfallen, der nicht rastende Trieb nach dem äußerlich Neuen brängten auch sein Talent einer gewissen Manier stärker als wünschenswert zu. Dem archäologischen Roman konnte eine Phantasie und überzeugende schöpferische Kraft wie die seine nicht verfallen, aber die höchsten Wirkungen schlichter Runft gefährbete ber Dichter oft burch allzu künstliche Einzelheiten und ein Übermaß von Bilbungselementen, die er freilich wie wenige andere in lebendige Anschauung umzuwandeln verstand.

Gine Gruppe besonders gludlicher, in den siedziger Jahren zuerst hervortretender poetischer Talente gehörte Deutsch : Ofterreich an. Es läßt sich nicht fagen, daß im Berhältnis diefer beutsch-österreichischen Dramatiker und Erzähler bas Berhältnis wiedergekehrt fei, in bem ein Salbjahrhundert früher Grillparzer zur ersten Generation ber Tenbenzbichter gestanden hatte. Die Kluft, bie Deutschland und Deutsch-Osterreich trennte, war, trot ber politischen Scheidung feit 1866, zu sehr ausgefüllt und überbrückt worden, und die Versuche, eine besondere österreichische Poesie in deutscher Sprache von der gemeinsamen Litteraturentwicklung zu lofen, konnten mahrhafte Talente nicht anziehen noch irreführen. Im allgemeinen blieb bei ben Deutsch-Ofterreichern unbefangenere Natürlichkeit, unverkummertere Lust an ben Lebenserscheinungen, berglicheres Wohlwollen und lebendigere Anteilnahme an Leid und Freude der Menschen bemerkbar. Selbst ber Pessimismus beutsch softerreichischer Lebensbarfteller zeigte selten die leidenschaftliche Schärfe, die bei gewissen norddeutschen Talenten mehr und mehr hervortrat.

Das weitaus bedeutenoste, zu gleicher Zeit am frischesten Quell ber Natur getränkte, mit einem wunderbar klaren Auge für die Wirklichkeit begabte, von einem burchaus eigenem Fühlen getragene, babei aber fünstlerisch gestimmte und gebildete poetische Talent Deutsch-Ofterreichs war und ist ein weibliches: Marie Freiin von Ebner-Eschenbach, geborene Gräfin Dubsky, aus Zbislawig in Mähren 176 (geb. 1830), der es zwar mit ihrer Maria von Schottland' und ihrer Maria Roland' nicht gelang, einen Plat unter ben erfolgreichen Dramatikern ber Zeit zu gewinnen, die aber in diesen Dramen, wie in ihren größeren und fleineren Erzählungen, erwies, bag ihr ber vielmißbrauchte Name einer Dichterin mit vollem Recht gebühre. Nach ihrem eigenen Wort: Jeder Dichter und alle ehrlichen Dilettanten schreiben mit ihrem Herzblute, aber wie diese Flüssigkeit beschaffen ist, darauf kommt es an', ist vor allem die Wärme, die lebendige Kraft, die köstliche Reinheit dieses Herzblutes zu preifen. Die Feinheit ber Beobachtung, der Seelenadel inniger Mitempfindung, mit dem die Dichterin die Höhen und Tiefen des Lebens mißt, wechselnde menschliche Schickfale ergründet und barftellt, die glückliche Mischung von heiterkeit, Ernst und Wehmut werden durch die kunstlerischen Gigenschaften Maria Chners, die flare Sicherheit ber Gestaltung, bas Gleichmaß und die edle Einfachheit ihrer Erzählungsweise noch gehoben. Der Reihe ihrer Meisternovellen Lotti, die Uhrmacherin', Wieder die Alte', Krambambuli', Die Freiheren von Gemperlein', Rach bem Tobe', Der Kreisphysikus'. Die Unverstandene auf dem Dorfe', Jakob Szela', Comtesse Muschi', Dversberg', Ein kleiner Roman', Bertram Bogelweid' und andere Schloß- und Dorfgeschichten schließen sich die größeren, so tiefen als lebensvollen Erzählungen: Bozena, Geschichte einer Magb', Unfühnbar', Das Gemeinbefind', Glaubenslos' mit gleicher Wirkungsfraft an.

Als bramatischer und erzählender Dichter zeichnete sich Ferdinand von Saar aus Wien<sup>177</sup> (geb. 1883) aus, dessen Tragödien "Kaiser Heineich IV.", "Die beiden de Witt" und "Tempesta" einer Reihe feinsinniger "Novellen aus Österreich" von zarter Empfindung und glücklicher Ausführung teils nachsfolgten, teils vorangingen, und der das selten gewordene Talent bewährte, bei absichtlicher Mäßigung uns doch im tiessten zu ergreisen und zu rühren.

Derber, energischer, mit seinem poetischen Realismus hauptsächlich aus dem Leben der bäuerlichen und der unteren Schichten des deutsch-österreichischen Bolksstammes schöpfend, durch die Kraft und Unmittelbarkeit der Charakterzeichnung und die Schärfe seines Blickes, manche Mängel seiner Ersindung und eine Richtung auf falsche, tendenziöse Ssekte mehr als ausgleichend, stellt sich Ludwig Anzengruber aus Wien 178 (1839—1889) dar. Die frische und echte Kraft dieses Dichters tritt erst dann ins hellste Licht, wenn man seine theatralisch wirksamen, ja manchmal allzureich mit Effekten ausgestatteten Dramen etwa mit den viel aufgesührten angeblichen Rolksschauspielen "Deborah" und "Der Sonnenwendhof" von S. H. Mosent hal aus Kassel<sup>179</sup> (1821—1877) vergleicht. Während die Sensationsstücke des letztgenannten Theaterschriftstellers

sich vollkommen der Kulissenüberlieferung bequemen, jeder Naturwahrheit und feelischen Tiefe entbehren und auf die falsche Rührseligkeit des schwächlichen Publikums berechnet erscheinen, der vor Zeiten Kopebue seine Triumphe verbankt hatte, bewährte Anzengruber in seinen besten Schauspielen Der Meineibbauer', Der Gewissenswurm', Der ledige Hof', Das vierte Gebot', ein flares Auge für bie Licht- und Nachtseiten ber Wirklichkeit, die er erkennt, eine gefunde und unbestechliche Empfindung für Gehalt und Wert menschlicher Naturen, eine erquickliche Fähigkeit, neben echtem Leibenschaftsgehalt auch ben malerischen und Stimmungsreiz des börflichen Lebens für seine bramatischen Gebilbe zu verwerten. Bei unzweifelhafter Reigung zum Grellen und Jähen giebt der Dichter boch seinen poetischen Erfindungen die gute Grundlage einfacher Zustände, typischer Konflikte und Gegensätze; er läßt in und aus den Seelen schlichter Menschen bie bramatische Handlung erwachsen, bie er nur gelegentlich theatralisch übersteigert. Obschon sich Anzengruber bem Drange ber Zeit, mit der poetischen eine sozialpolitische Absicht zu verbinden, stark überläßt, bleibt seine Freude an den Erscheinungen selbst so groß und unverfälscht, daß die meisten seiner Situationen und Gestalten, trot allem, die Wirkung reiner Darstellung hervorrufen. In gewissen Schöpfungen freilich, fo in den Tendenzstücken "Der Pfarrer von Kirchfeld' und "Die Kreuzelschreiber' macht dieser Vorzug einer falschen Absichtlichkeit Plat, die die Poesie in die Gefolgschaft ber Zeitung und ihrer Bestrebungen drängt Wohl ist die Grenze hier schwer zu ziehen, und es bleibt eine dürftige und enge Auffassung. bie bem Dichter bie Teilnahme an ben großen Zeitkampfen versagen möchte. Dennoch wird die wirkliche Überschreitung ber schwer erkennbaren Grenze auch bei Anzengruber sofort fühlbar. In feinen Erzählungen, die er als Dorfgange' und Geschichten' vereinigt hat, fowie in ben beiben die harten und trüben Seiten börflicher Wirklichkeit mit scharfer Beobachtung bes Außenlebens, mit energischer Vertiefung in bas Seelenleben ber handelnden Perfonen barstellenden Romanen Der Schandfled' und Der Sternsteinhof' zeigt sich die Doppelnatur und Doppelrichtung des Poeten gleichfalls. einen Seite fenkt er ben Blick in seelische Tiefen hinab und enthüllt als echter Herzenstundiger Geheinmisse bes Lebens, der Empfindung und Charafterbilbung, auf der anderen vermag er sich der didaktischen, pädagogischen und politischen Elemente um so weniger zu erwehren, als ihm ber Kampf gegen die Herrschaft der Kirche und der kirchlichen Anschauungen eine Lebensaufgabe geworden ift und ihn über die Linie bes poetischen Empfindens und Lebens vielfach hinaustreibt. So enthalten die Dorfgänge' einzelne echt poetische und zahlreiche wirksame und fesselnde Züge. Wenn aber Anzengruber ehrlich überzeugt ist, er führe niemand abseits bes Lebens, jeden inmitten der breiten Straße besselben, vorbei an wildromantischen Gegenden, an friedlichen Dörfern, reichen Städten und armen Ansiedlungen, an traurigen Ginoden und lachenden Befilden, erspare feinen Stein bes Anstofies, feine Rauheiten bes Weges, keine Krümmung, nicht um zu ermüben, sondern um die Erkenntnis

Ballern ber Pfad gangbarer gemacht werden könne, so muß ihm zugerusen werden, daß der Dichter Anteil haben darf und soll an der Erhebung und Umbildung der Welt, daß sich aber sein Anteil immer von dem des Politikers und Publizisten, des Pädagogen und Philosophen wesentlich, sichtlich und unverrückbar unterscheiden wird. Sin großes und im innersten Kerne wahrshaftiges Talent wie Anzengruber bringt am schärfsten zum Bewußtsein, daß sich Mitempsinden, Mitleben und agitatorische Tendenz jederzeit scharf geschieden haben und immerdar scheiden werden.

Gleich Anzengruber ift auch ber öfterreichische Erzähler P. R. Rosegger aus Alpl bei Krieglach in Oberfteiermark 180 (geb. 1843) ein Autobibakt, und zwar ein Autodibakt von sehr eigentsimlichen Gepräge. Die Einbrücke, aus benen sich die poetische Darstellung des ehemaligen Dorfschneiders nährt, stammen zum größeren Teil aus seiner Jugend und der Zeit seiner Wanberungen burch die Thäler und Ginöben seiner Heimat. Natur und Menschen ber Allpen sind ihm wie wenigen vertraut; die herzerfrischende Lebendigkeit und den kindlichen Sinn des Steirers hat er bewahrt, in seinen Erfindungen und Charafterschilderungen wagt er sich von bem vertrauten Boben selten hinweg, aber er bleibt bei der einfachen und nun gleichsam schon traditionell geworbenen Dorfgeschichte nicht stehen, sondern greift in phantasievoller Weise über biese hinaus, wie es namentlich in zweien seiner Hauptwerke: Die Schriften bes Walbichulmeisters' und Der Gottsucher', geschieht. Vor allem das lettere ift ein in seiner Weise hochbebeutsames Werk; ohne kunstliche Mittelalterlichkeit stellt es die Schickfale einer Berglandschaft bar, die, in historisch nicht flar bestimmter Zeit wegen eines Priestermordes bem schwersten Banne unter worfen, aus ber Gemeinschaft ber Menschen ausgeschlossen wirb. Die furchtbaren Wendungen und eigentstmlichen Entwicklungen, die sich daran knüpfen, die rasche Entartung ber Menschen, die an ihrem Gotte irre geworden sind und verzweifelnd nach einem, wenn noch so phantastischen Halt ihres Daseins suchen. find mit großer Phantasie und warmem Leben bargestellt. Insofern bas Ganze nicht etwa auf einer wirklich dronikalischen Überlieferung beruht, trägt es den Charafter eines Vorganges, der einer vergilbten Chronik entstammt, und ist body burch die glückliche Anschauung und die einfache Kraft Roseggers zu einer Sandlung erhoben, an der wir unmittelbaren leidenschaftlichen Anteil nehmen. Der Gottsucher', wie einige seiner Novellen, erweisen, daß Rosegger die Kraft zur Darstellung ber tragischen Konflikte und Erscheinungen bes Lebens nicht fehlt, daß er lettere aber nicht mit der Borliebe sieht und fucht, wie Anzengruber, sondern eher die altvoetische Neigung hat, den lichten Seiten bes Lebens nachzugehen, auch bem scheinbar armen, eintönigen Dasein Glanz abzugewinnen. Die größeren Erzählungen: "In der Ginöbe', Der Tag des Gerichts', Beibepeters Gabriel', wie die Geschichten aus Steiermart', Geschichten aus ben Alven', Das Buch ber Novellen', atmen ben gleichen Beist unbefangener Hingebung an bas Dasein, das ben Dichter von früh auf umgeben

hatte, und aus bem er eine unendliche Mannigfaltigkeit ber Schickfale und Gestalten mit immer gleicher Frische ber Empfindung schöpft. In einer fo tief traurigen Erzählung wie Jakob der Lette' und namentlich in dem in seinem ersten Teile mit voller Meisterschaft zur ergreifendsten Wirkung erhobenen Roman Das ewige Licht' zeigt sich freilich auch bieser Poet von ben brohenden Wandlungen, dem Niedergange des Lebens, bas ihm lieb ift, bis ins Innerste erschüttert. Der Naturdichter verrät sich da und bort in einzelnen ungeschickten Verbindungen des an sich vortrefflich Erfundenen und Durchgeführten, in gewissen Pausen, die beinahe wie ein hörbares Atemholen wirken, in der unvermeidlichen Einmischung allgemeiner Reslexionen, in den älteren Geschichten Roseggers wohl auch durch die Mischung stizzenhafter Schilberung, bloger Beobachtung und wirklicher Erzählung. Dafür aber entschäbigt ber volle Zug lebenbigfter Anteilnahme an allem Geschauten, Gelebten und Geträumten. Wie einem echten Walbkinde fließen Rosegger Genuß des Augenblickes und Genuß ber Erinnerung, Wirklichkeit und Traum zusammen; feine naive Zuversicht, daß alles, was er bringe, der Beachtung wert fei, täuscht ihn selten, ba er die Kunst, ben Leser mit seinen, des Dichters, Augen sehen, mit seinen, des Dichters, Ohren hören zu machen, in hohem Maße Wer ben Unterschied ber festen Sicherheit, mit ber Rosegger im Heimatboben wurzelt, und zwischen ber Art voll empfinden will, mit ber andere Poeten flüchtig und gleichsam zufällig über eben diesen Boben hinstreifen, ber vergleiche Roseggersche Geschichten mit Novellen von Albert Julius Schindler aus Wien, der als Julius von der Traun 181 (1818 bis 1885) in einzelnen Erzählungen, ober mit folden von A. Silberstein 182 (1827 — 1900), ber in feinen Dorffcwalben aus Ofterreich' gleichfalls von bem poetischen Felde zu ernten versucht, bas Anzengruber und Rosegger wahrhaft besitzen. Von dem erstgenannten Erzähler übrigens verdient eine größere Novelle anderen Gepräges: Die Geschichte vom Scharfrichter Rosenfelb und seinem Baten', in der That unter ben besten und markigsten Erzeugnissen ber neueren beutschen Erzählungskunft genannt zu werben. In eigentlimlicher Weise steht ein jungerer, bem öfterreichischen, von ihm selbst als Salbasien' getauften und geschilderten Osten entstammter Schriftsteller wie Rarl Emil Frangos aus Czortfow in Galizien 183 (geb. 1848), halb auf bem Boben wirklich gestaltender Dichtung, halb auf bem einer Wirklichkeitsschilberung, die, im Sinne einer gewissen Modernität, bas höhere Recht ber Dichtung aufheben foll. Schon in seinen ersten, farbenreichen Schilderungen bes Kultur- und Völkergemisches im europäischen Osten fanden sich einzelne Lebensbilder und Menschengestalten von echt poetischer Tiefe und plastischer In den Novellen Die Juden von Barnow' und den Stillen Geschichten', den tragischen Erzählungen Doschko von Parma' und Judith Trachtenberg', in ber Novelle in Bersen Mein Franz' entfaltete Franzos eine große Schärfe der Charafteristif und bei der Wiedergabe des wunderbaren Ineinanderspiels des Naturlebens seiner Beimat und des Seelenlebens ihrer

Menschen eigentümliche und warme Empfindung. Als eine bleibende Schöpfung, durch die Großartigkeit ihres epischen Hintergrundes wie durch die Kraft und unwiderstehliche Wahrheit der bewegenden Leidenschaft, erscheint der Roman Ein Kampf ums Necht', eine fast sagenhaft gewaltige Dichtung, in der alles, was die besondere Welt, in der Franzos zu Hause ist, an Farbenpracht, an eigentümlichen Gegenfähen und Schicksalen überhaupt barbietet, poetisch zusammengefaßt und verklärt ist.

Dlinder selbständig, minder ursprünglich als Fontane ober C. F. Mener, Anzengruber ober Peter Rosegger, babei doch mit Phantasie und eigenem Lebensgefühl ein Stud Welt gestaltend ober mit tieferer Gemutskraft burchbringend, zeigten fich andere Talente bes gleichen Zeitraums. Martin Greif aus Speier 184 (geb. 1839) fuchte als Lyrifer und bramatischer Dichter völlig in bie Bahnen Uhlandscher Schlichtheit einzulenken, traf im Lied, bem Naturbild und der fleineren Romanze ben echten Bolkston oft fehr glücklich und belebte auch in zahlreichen Dramen ("Corfiz Ulfeldt", "Nero", "Marino Faliero", "Prinz Eugen', Beinrich der Löwe', Sans Sachs', Ludwig der Bayer', Francesca von Rimini', Agnes Bernauer' u. a.) einzelne Situationen und Gestalten burch natürliche Einfachheit und feelische Wahrheit, ohne doch im aanzen bramatische Energie und eigentumliche Schöpferfraft zu erweisen. - Josef Bictor Wibmann 185 (1842 ju Nennowig in Mähren geboren, aber nach Erziehung und heimatsgefühl ein Schweizer) bethätigte mit bramatischen und epischen Dichtungen, Romanen und Novellen einen ftarken Drang zur poetischen Welterfassung und Weltbarstellung. Gelang es ihm in Dramen wie Jphigenia in Delphi' und Denone' ober im Oktavenepos Bubdha' nicht, ber klaffischen Form völlig eigenes und überzeugendes Leben einzuhauchen, so glückte ihm bies boch im Jonl Den Menschen ein Wohlgefallen', der humoreste Reftor Müslins italienische Reise', in Berserzählungen wie Bin ber Schwärmer' und Jung und Alt', in Novellen wie Der Redakteur', Als Mädchen' und Zwei Welten'. — Beschränkter in feinem Anteil an der Welt, aber warmer und glücklicher in der Wiedergabe des Lebens, in das er sich mit Vorliebe verfenkt, ben Reiz und Duft scheinlosen Gluds und liebenswürdiger Beschränkung mit höchstem Behagen auskostend und wiedergebend, zeigt sich ein Erzähler wie heinrich Seibel aus Perlin in Medlenburg 186 (geb. 1841), deffen Lebensbilder das Jona in der Großstadt und zwischen den unidnalischen Berufsthätigkeiten ber modernen Welt suchen und finden. In seinen Geschichten von Leberecht Hühnchen giebt Seibel gleichsam die Quintessenz seiner Lebensauffassung und Darstellung. Gin feinsinniger lyrischer Dichter aus ber Schule Storms, burchbringt Seibel auch seine Novellen und Stizzen mit einem lyrischen Hauch. Einzelne seiner Borstadtgeschichten und sonderbaren Geschichten dürfen sich ihrem Stimmungsgehalt nach breift neben die besten ibyllischen Darstellungen früherer Dichter stellen. Wohl ist es Kleinkunst, um die es sich hier handelt, aber in diefer Kleinkunst waltet boch zugleich ein Stud warmen, fernhaften beutschen Lebens, bas fie festhält und mit schützenben Schranken gegen Erwerbgier,

Größenwahn und selbstische Brutalität ber Zeit umgiebt. — Eine verwandte Natur, mit ftarkerem Bufat bewußter Frommigkeit, entfaltete Beinrich Steinhausen aus Corau 187 (geboren 1836) in ber historischen Erzählung "Irmela', bem kleinen Roman Der Korrektor', ben humoristischen Geschichten Markus Zeisleins großer Tag', Gerr Moffs kauft fein Buch', Seinrich Bwiefels Angste'. — Bedeutende Anläufe, die ihn freilich nicht zur Sohe einer gang vollendeten und reifen Schöpfung führten, unternahm Sans Berrig aus Braunschweig 188 (1845-1892), beffen humoristisches Gedicht Die Schweine' und beffen vielaufgeführtes Gestspiel "Martin Luther', ber Borläufer einer ganzen Folge von Fest- und Bürgerspielen, die Gigenart seines Talentes beffer erkennen ließen, als die großen Dramen Alexander', Alero' und Columbus'. — Den Dichtern biefer Gruppe, beren Anfänge in die vielbewegten siebziger und achtziger Jahre fielen, beren Schaffen aber zum guten Teil noch nicht abgeschlossen ift, gefellten sich ferner Beinrich Bulthaupt aus Bremen 180 (geb. 1849), ber sich als Dramatifer mit ber historischen Tragobie Die Plalteser' und ben bürgerlichen Trauerspielen Arbeiter' und Gerold Wenbel' über die akademische Nachahmung hinausschwang, auch mit einigen Novellen ben Zug seines Talents zu tieferer Innerlichkeit und künstlerischer Durchbilbung bewährte; Gottfried Böhm 100 aus Nördlingen (geb. 1845), bessen bramatische Dichtungen Benelope', Berodias' und Inez be Castro' ebenso wie seine "Reichsstadtnovellen" und einzelne Erzählungen aus bem Leben der Gegenwart eine frische Bhantasie und schlichte Gestaltungsfraft bekunden.

Über die wachsende Zahl weiblicher Talente, die sich meist mit der Pflege anspruchsloser Unterhaltungslitteratur genugthaten, stiegen einige Erzählerinnen, deren bedeutendste Leistungen den siedziger Jahren angehörten, ind Gebiet lebendiger Dichtung empor. Zwar Eliza Wille aus Ihehoe in holstein 191 (1809—1893) hatte ihren ersten, inhaltreichen Roman Felicitas' bereits 1850 veröffentlicht, aber ihre beiden eigentümlichsten, von mächtigen und mannigfaltigen Lebenseindrücken getränkten Hauptwerke, der Roman Johannes Olas' und Stilleben in bewegter Zeit', entstanden erst im Jahrzehnt von 1870 bis 1880. Auch Luise von François 1902 aus Herzberg (1817—1893) trat erst in reiseren Jahren und unter dem Nachstang wechselnder Erlebnisse in die deutsche Litteratur ein, der sie, außer einer Neihe von Erzählungen, die Romane Die letzte Reckenburgerin', Stusenjahre eines Glücklichen' und Der Kahenjunker' gab.

Während alle bis hierher genannten Dichter sich vorzugsweise der epischen und dramatischen Dichtung zuwandten, zeitigte das Jahrzehnt nach der Neugründung des Deutschen Reiches, gleich der vorangegangenen Periode, auch einige rein lyrische Naturen, Poeten, die den Bollgehalt ihres Wesens im lyrischen Gedicht auszuleben vermochten, was insofern beinahe für erstaunlich gelten mußte, als die ohnehin geringe Teilnahme der Zeitgenossen für lyrische Innerlichkeit stärker als je zuvor durch höhnische Geringschätzung aller Lyrisund einen modischen kritischen Ton, der die lyrische Stimmung als Utavismus

länast hinter uns liegender Aulturzustände anfocht, beeinträchtigt wurde. Nichtsbestoweniger erstanden so eigentümliche und selbständige lyrische Talente wie ber elegisch gestimmte Stephan Milow 198 aus Orsowa (geb. 1836); ber feinsinnige und liebenswürdig humoristische Johannes Trojan aus Danzig 194 (geb. 1837), bessen lyrisches Gefühl burch ben liebevollsten Blick für bie verborgensten Reize ber Natur in besonderer Weise gestärkt wird; ber Dichter anmutiger, frischer Liebeslieder und Kinderlieder, Victor Blüthgen aus Rörbig 195 (geb. 1844), auch als Erzähler zu ben poetischen, künstlerisch strebenden Naturen zu rechnen; Max Ralbeck aus Breslau 196 (geb. 1850), beffen lyrische Dichtungen feines Anempfindungsvermögen und Formtalent bezeugen. im Zeitraum nach 1870 erwies sich, daß ber Quell lyrischer Empfindung in Schwaben nicht verfiegt sei; Lyrikern wie J. Georg Fischer und Pfan schlossen fich jest Eduard Paulus aus Stuttgart 197 (geboren 1837) mit Liedern, Balladen, humoristischen Reisebildern und dem humoristischen Epos Liebe und Krach, Aus dem Leben eines modernen Buddhisten', sowie die Brüder Karl Weitbrecht 198 (geb. 1847) und Richard Weitbrecht 199 (geb. 1851) an. Ein eigenartiges, halb philosophisches, halb poetisches Talent erwuchs in dem schwäbischen Bauer Christian Wagner von Warmbronn bei Leonberg 200 (geboren 1835), bessen Countagsgänge' und andere Dichtungen von einer pantheistischen Natur- und Weltanschauung burchdrungen sind. Nach anderer Richtung hin entfaltete ber Schweizer Felix Tanbem 201 (Karl Spitteler aus Luzern, geboren 1845) in seinen Schmetterlingen' und Ballaben' eine echt lyrische Natur und ureigentumliche Bilbkraft, und ließ an Lebensfrische, Stimmungsreichtum und Farbenfulle, die von bufterer Reflexion erfüllten Dichtungen seines viel bekannter gewordenen Landsmanns Dranmor 202 (Ferbinand von Schmib aus Muri im Kanton Bern, 1823-1888) weit hinter sich.

In der bis hierher geschilderten Entwicklung unserer Litteratur war überall nichts von dem Verfall, der Veräußerlichung und der fläglichen Entartung zu erblicken, deren sie seit bem Ende ber siebziger Jahre in immer lauterem und vollerem Chor angeschuldigt wurde. Höchstens hätte man gugeben muffen, daß die Rahl fleinerer, nur in beschränktem Sinne entfaltungsfähiger Begabungen in einem gewissen Migverhältnis zu den wenigen großen und urfprünglichen Talenten stand, hatte beklagen bürfen, daß eine starke Minderung des mächtigen Lebensgefühls ersichtlich war, das den Dichter hebt und trägt, hätte schmerzlich empfinden mögen, daß hochsliegende Hoffnungen und allzu zuversichtliche Weissagungen an Erftlingswerke geknüpft murden, beren Vorzüge den Kern der letten Vertiefung und des höchsten Aufschwunges nicht einschlossen. Zeigte sich boch an einem charafteristischen Beifviel deutlich, daß selbst die nationale Gesinnung, ja Begeisterung, allein keine der Grundeigenschaften bes echten Dichters entbehrlich macht, baß sie auch im Verein mit wirklichen poetischen Elementen und Vorzügen, vor allem mit einer starken Phantasie und einem heißblütigen Naturell, die bleibende Wirkung ernster

und tiefer bichterischer Schöpfungen nicht verbürgt. Gerabe ber Dichter, beffen erste große Erfolge in ben Ausgang ber siebziger und Beginn ber achtziger Jahre fielen, Ernst von Wilbenbruch 208 (als Sohn bes preußischen Generalkonfuls L. v. Wilbenbruch 1845 zu Beirut in Sprien geboren) mußte ben unreifen Enthusiasmus, ber seine bramatischen Anfänge neben Schiller und Shakefpeare stellte, mit herber Kritif und unverdienter Geringschätzung Wilbenbruchs jugendliches Pathos und gludliche Situationsbezahlen. phantasie, burch den starken Ausatz einer echten, aus dem eigenen Leben stammenden und mit dem eigenen Leben verwachsenen vaterländischen Empfindung erhöht, siegte über die blasierte Gleichgültigkeit bes Theaterpublikums ber Gegenwart, ja felbst über bie Gewöhnung an bas schlechthin Nichtige. In seinen Trauerspielen "Haralb', "Die Karolinger', "Der Menonit', "Der Fürst von Berona', Christoph Marlow', in ben ernsten Schauspielen Bater und Söhne', Defer um Opfer', Das neue Gebot', Die Quipows', Der neue Herr' überwog meist ber Reis und die theatralische Kraft ber Ginzelscenen bie bramatische Logik der Erfindung und die feste Führung der Gesamthandlung, übertraf das Keuer und die Leidenschaft der Sprache immer die Sicherheit und Kraft ber Gestaltenzeichnung. Gleichwohl war es nur naturlich, daß namentlich die empfängliche Jugend einem Dichter zujauchzte, ber wieber einmal aus bem Vollen einer poetisch gestimmten, phantasiereichen und gestaltungsfrohen Natur heraus zu schaffen schien. Leiber aber trat immer beutlicher hervor, baß ber Dichter bie Ursprünglichkeit und bas innere Muß nicht besaß, aus benen bie unwiderstehliche Ginfachheit und Notwendigkeit höchster poetischer Gestaltung und Wirkung erwachsen. Die Unruhe ber Zeit und ein Zug feines Naturells trieben ihn zu Erperimenten verschiedenster Art. Mit ben bürgerlichen Schauspielen Die Haubenlerche' und Meister Balzer' trat Wilbenbruch ber inzwischen mächtig geworbenen naturalistischen Schule näher und gab damit einen Teil der ihm eigentümlichen Vorzüge auf, ohne boch bie spannenden und agitatorisch gewaltsamen Wirkungen seiner neuen Borbilber zu erzielen. Auch als Novellist entfaltete er in bem kleinen Roman Der Meister von Tanagra', in ben farbenreichen Erzählungen Die Danaibe', Francesca von Rimini' u. a. ein fesselndes und fräftiges Talent, bem freilich bie höchste und lette Freiheit von außeren Überlieferungen gebrach, bie ber echte Dichter bedarf. Mit einigen späteren Erzählungen und bem Künftlerroman Eifernde Liebe' lenkte Wilbenbruch auch auf erzählendem Gebiet in Pfade ein, auf benen die äußerliche Naturtreue und die Naturwahrheit der Einzelheiten die höher stehende innere Wahrheit des Lebens gefährden. Des Dichters lette Dramen Seinrich und heinrichs Geschlecht', Die Tochter bes Erasmus' wiesen wiederum die Vorzüge und Mängel seiner ersten bramatischen Dichtungen auf; die innerlich geborenen, echt bramatischen Motive und Scenen freuzen sich wunderlich mit rein bühnenmäßigen, ganz äußerlichen Erfindungen und Effekten. Die ersten Anläufe, bie Ginfate feiner Kompositionen übertrafen auch jett noch die Weiterführungen und Abschlüsse, und die Teilnahme,

die erstere mit Recht gewannen, steigerte sich niemals in einer der ersten Berheißung entsprechenden Weise. — Eine Erscheinung wie die Wildenbruchs durfte nicht als Beweis für ben Verfall ber beutschen Dichtung angesehen werden; sie war, trop ihrer Mängel, zu fräftig, zu wahrhaft und zu gesund, um bafür zu gelten. Gleichwohl leitet bas Ringen gerabe biefes Dichters nach theatra= lischem Erfolg, seine Schen vor echter tragischer Notwendigkeit, sein bewußtes und unbewußtes Nachgeben gegen weichliche Neigungen und Vorurteile bes Publikums dicht an die eigentlichen Ursachen des Verfalls heran. stärker nahm das Bedürfnis des Erfolges zu, immer mehr wurde die augenblickliche Wirkung und die Geltung bei der breiterwerdenden Masse der Maßstab des Wertes poetischer Werke; mit dem Aufgebot aller Mittel erstrebten hunderte von wahren und vermeintlichen Talenten die Teilnahme maß-Der Erfolg beherrschte die Seelen, die Phantasie der gebender Kreise. Schaffenben und modelte im Augenblick bes Entstehens Erfindungen und Gestalten; ja er erfüllte Naturen, die ihn zu verachten vorgaben, mit unbewußtem Reib.

In mannigfacher Gestalt zeigte sich ber Verfall, und überall, wo die Litteratur in die Breite ging, wurde er sichtbar. Die bedenkliche Wendung. die ein Teil der neueren Poesie schon vor 1870 zum leblosen Akademismus genommen hatte, und auf die bereits hingebeutet worden ist, war wahrlich nicht der einzige und längst nicht mehr der beklagenswerteste Mißstand, der bie frische Teilnahme schwächte und Anlaß zu berechtigten Anklagen gab. Schlimmer als die Wirkungen leblos gewordener künstlerischer Überlieferung und unfruchtbarer Bilbung auf die Litteratur, zeigten sich die litterarischen Nachwehen all des wüsten Genußtaumels, der sittlichen Verlotterung, des materiellen Dünkels, die die deutsche Gesellschaft unmittelbar nach 1870 burchsetzten und in Roman, Erzählung und Bühnenstück ihre Litteratur forderten Auch das blödeste Urteil konnte dieser Belletristik, die in niedriger Geldanbetung, in Lusternheit, Gemutsroheit und jeder mobischen Unsitte schwelgte, keine Dauer zusprechen; jedoch waren die Augenblicksgeltung, bie sie erlangte, die Zersetzung der reineren Empfänglichkeit und des edleren Geschmacks, die durch sie herbeigeführt wurde, viel zu ersichtlich und fühlbar, um nicht schließlich eine erbitterte Verurteilung wachzurufen, die bann, statt ber verwerflichen Unterhaltungslitteratur felbst, ben ganzen Zeitraum traf, in dem jene unleugbar üppia gediehen war. Hierzu kam, baß bie schon in der vorhergehenden Litteraturperiode immer stärker anschwellende, rein äußerliche, rein nachahmende Massenproduktion auch Talente von innerem Gehalt und künftlerischer Bebeutung in ihre Wirbel hinabgezogen hatte, daß in der stärker und bewußter als je zuvor gepflegten spannenden und senfationellen Unterhaltungslitteratur alle Begierden bes machsenden Erwerbs- und Genußtaumels sich geltend machen, alle Erscheinungen eines gesellschaftlichen Berfalls sich spiegeln burften, während baneben in ben Familienromanen und Erzählungen die bewußte und unbewußte Lüge einer Lebensdarstellung gepflegt

wurde, der die Wirklickeit beinahe nirgend mehr entsprach. Freilich schloß es ein gutes Stück Wilkür und Unkenntnis der lebendigen Kräfte ein, in Paul Lindaus aus Magdeburg 204 (geb. 1839) Schau- und Lustspielen, in seinen Berliner Halb- und Viertelsweltromanen; in Oskar Blumenthals aus Berlin 205 (geb. 1852) nach französischen Mustern versertigten, seuilletonistisch aufgeputzten Schauspielen, in ihren zahllosen schlechteren Nachahmungen oder umgekehrt in den Gartenlaubenromanen der Eugenie John- Marlitt aus Arnstadt (1825—1887) 206 die deutsche Litteratur des Jahrzehnts zu erkennen und anzusechten. Nichtsdestoweniger blied es wahr, daß gerade solche, zu gleicher Zeit ideallose und naturlose Tageserscheinungen die erfolgreichen waren, und daß der Rausch, in dem man an die Stelle der schöpferischen und ernsten Dichtung eine flache, gleißende, frevelhaft spielende, die lüsterne Sentimentalität mit der äußerlichsten Sensation verbindende Feuilleton- litteratur zu sehen sucht, große Lebens- und Bildungskreise vorübergehend ergriffen hatte.

So unerquidlich und zum Teil gerabezu verächtlich bie Nachwirkungen ber Gründerperiode und ber goldüppigen und goldhungrigen Verlotterung in ber Feuilleton- und Tageslitteratur, in ber industriellen Belletristik waren, so durften sie doch nicht die schlimmsten heißen. Denn die Geltung bieser Belletristik blieb in der Hauptsache auf Lebens- und Bildungskreise beschränkt, die zu jeder Zeit für die echte Dichtung und die Litteratur in höherem Sinne unempfänglich geblieben waren. Höchstens ließ sich beklagen, daß mit dem eingetretenen Umschwung ber Bermögens- und Erwerbsverhältnisse biefe Kreise zugleich breiter und anspruchsvoller wurden. Biel verderblicher zeigte sich ber Einfluß gesellschaftlicher, sittlicher und künstlerischer Zersetzung auf poetische Naturen, die zunehmende Bevorzugung bes Abnormen, Ungesunden und Absterbenden, die geheime Lust an dunkeln und krankhaften Entartungen der Menschennatur, der Kultus greller Kontraste von sinnlicher Lust und Weltmüdigkeit, die unnatürliche Berbindung idealer Kunstbestrebungen mit gierigem Effektbedürfnis. Waren erste Anzeichen zu diefer Art bes Verfalls schon in einzelnen Werken der Münchener vorhanden gewesen, so traten sie jett entschiedener hervor, und Welt und Leben wurden in seltsam gleißenden und verzerrenden Spiegeln bargestellt, um Wirkung auf ein Publikum zu gewinnen von dem man annahm, daß es für die Darstellung kraftvollen und echten Lebens unempfänglich geworden sei. Vielfach schlug die versuchte Mischung poetischer Darstellung mit Elementen ber Zersetzung und Fäulnis rasch genug in die nackte Brutalität und unverhüllte Erotomanie um. So bei Leopold von Sacher = Majoch aus Lemberg 207 (1836—1895), bessen beste Erzählung, Don Juan von Kolomea', obschon die Grenze des Darstellungswerten bart streifend, Erwartungen erregte, die in einer Folge widerwärtiger, kaum da und bort noch burch Züge lebendiger, halbasiatischer Sittenschilberung über ben Boden der sogenannten pikanten Litteratur erhobener Romane und Erzählungen ("Das Bermächtnis Kains', "Die Jbeale unferer Zeit', "Ruffische

Hofgeschichten' u. a.) ziemlich rasch untergingen. Ahnliche Pfabe wie ber Galizier ichlug Emil Mario Vacano aus Schönberg in Ofterreichisch-Schlefien 208 (1840-1892) ein, beffen Geschichten mit ben wilbesten Gegenfaten von Welt und Kloster, von phantastisch-sinnlichem Bagabundentum und trüber Astese erfüllt waren. - Führte und griff Sacher-Masoch bis zu Louvet und bem Marquis be Sabe zurud, fo ichloß fich Ebuard Grifebach aus Göttingen 209 (geb. 1845) an Heinrich heine und beffen halb poetische, halb weltmännisch = frivole Zeitsatire an. Gine schwüle Luft burchhauchte seine Dichtungen Der neue Tannhäuser' und Tannhäuser in Rom', die, wie alles, was in dieser Litteraturveriode ein gewisses Aufsehen erregte, sofort Nach-Aus einer verwandten Stimmung, die ben Taumel ahmungen erweckten. bes Genusses als bas Höchste bes Lebens empfand und pries, wuchsen bie farbenreichen und leibenschaftlichen Dichtungen des Prinzen Emil von Schönaich Carolath aus Breslau 210 (geboren 1852) hervor, ber zu Ausgang der siebziger Jahre seine Lieder an eine Berlorene' in die Welt fandte.

Suchten diese Boeten in der stärkeren Gervorkehrung der Sinnlichkeit bas Heil und übertäubten ihre Weltverachtung und ihren Etel am Leben mit wilden Klängen, so brängte es andere Talente, vor allem ihrer Anschauung vom Leid der Welt und der Erbärmlichkeit der menschlichen Natur Ausbruck und überzeugende Gestalt zu geben. Im Widerspruch einer weltschmerzlichen Wirklichkeitsschilberung, die nur die Lasten bes Lebens und die bunkelsten Falten bes Herzens sieht, und idealistischer Sehnsucht nach Licht und Liebe, gelangte die reiche Phantafie und die von großen Welteinbrucken genährte, unermüdliche Schaffenslust eines Dichters wie Richard Bog aus Neugrage in Pommern 211 (geb. 1851) nur felten zu glücklicher Gestaltung. In einer Folge von Dramen, wie Magba', Unfehlbar', Die Patrizierin', Luigia Sanfelice', Regula Brandt', Unehrlich Bolf', Mutter Gertrub', Alexandra', Eva', Schuldig', Arme Maria', Die blonde Kathrein', von Romanen, die mit Bergafyl' und , Rolla, ber Roman einer Schaufpielerin' begannen, sich über Neue Römer', Die Auferstandnen', Dahiel ber Konvertit' zu "Billa Falconieri' und "Sigurd Echals Braut' fortsetzten, zahlreichen Novellen, unter benen sich einzelne römische Dorfgeschichten nicht nur burch Farben- und Stimmungsreichtum, sondern burch einfachere Motive und festere Charakteristik auszeichnen, traten bie frankhaften, nervöß überreizten und trüb gärenden Elemente seiner Nachtgebanken' und Scherben' immer wieber zu Tage. Die wiberwillige Abkehr des Dichters von allem Besten des Lebens, von der schlichten und tiefen Beseelung, die allein zur höchsten Kunstwirkung gelangt, hebt ben Gindruck zahlreicher, fehr bedeutender, lebendiger und fesselnder Scenen und Einzelheiten in seinen dramatischen Dichtungen wie in seinen Romanen immer wieder auf, eine qualende Eindringlichkeit foltert mit ihrem Peffimismus Sorer und Lefer, ohne sie zu überzeugen. Die Werke von Richard Bok spiegelten bis zur Peinlichkeit bas Todessiechtum alter Ibeale, die Unsicherheit

und wilde Unruhe, von der Tausende ergriffen waren, die unkünstlerische Leidensschaftlichkeit, die Effekt und Erfolg um jeden Preis wollte. Eine etwas gesündere, aber immerhin mannigsach verwandte Dichternatur offenbarte der Maler Arthur Fitger aus Delmenhorst <sup>212</sup> (geboren 1840), der in seinen Gedichten Fahrendes Volk' einzelne kräftige und anschauliche Vilder aufrollte, auch im Trauerspiel Die Hege' mit düsterem Zeitkolorit eine menschlich ergreisende Ersindung und Entwicklung verband, mit den Tragödien Von Gottes Gnaden' und Die Rosen von Tyburn' jedoch tief in die Poesie der willkürlichen Gegensätze und der krankhaften Stimmungen hineingeriet.

Auch ein guter Teil von Dichtungen und Dichtungsversuchen, die sich als gefund gaben und galten, mußten boch als Zeugnisse bes Verfalls ober wenigstens einer tiefen Herabstimmung ber Lebensanschauung ihrer Bewunderer und Lefer angesehen werden. Die mit leichter Erfindung und wißigen Ginfällen gepaarte kede Flachheit und äußerliche Lebenslust in ben Luftspielen und Schwänken Guftav von Mofers aus Spandau 213 (geb. 1825), unter benen sich namentlich Das Stiftungsfest', Ultimo', Reif=Reiflingen', Krieg im Frieden' außerordentlicher, Sunderte von Nachahmungen weckender Erfolge erfreuten; die nüchterne und philisterhafte Berständigkeit in den Berliner Sittenbilbern Mein Leopold' und "Hafemanns Töchter' von l'Arronge aus Hamburg 214 (geboren 1838); die breite Berherrlichung ber Berliner volkstümlichen Neunmalklugheit und wohlberedten Dreistigkeit in den Buchholzhumoresken von Julius Stinde aus Kirch-Nüchel in Holstein 218 (geb. 1841) konnten freilich als Gegenfat zur krankhaften Überstiegenheit ber vorerwähnten nervöß-finnlichen und phantastischen Poesie gelten, aber für das innere und echte Leben, für die mahre Gesundheit des deutschen Geistes erwiesen sie nichts. Je mehr man sich gewöhnte, die Blicke nur auf biefe Art Schöpfungen und Erfolge ju richten, je ungeftilmer man unter Berufung auf gleichzeitige, völlig anders geartete Bestrebungen Werke in der frangösischen, der nordischen, der russischen Litteratur einen völligen Umschwung begehrte, um so weniger war man fähig, die wahrhaften beutschen Talente dieser Periode zu erkennen und, soweit man sie erkannte, im rechten Lichte zu sehen. Ob bie feit Beginn ber achtziger Jahre verkündete litterarische Revolution notwendig war ober nicht, wird immer streitig bleiben. Wie wenn im sommerlichen Laubwald, der noch im dunkeln Grün prangen follte, beim jähen Wechsel von beißer Glut und schweren Ungewittern lange vor dem Herbst welke Blätter von den Bäumen wehen, so nahm sich die beutsche Dichtung um die Wende ber siebziger und dem Anfang der achtziger Jahre aus.

Das uralte Schickfal unserer Dichtung war es gewesen, daß auch die freudigsten, lebensvollsten Entwicklungen selten länger als ein Menschenalter hindurch ungestört und von schweren Jrrungen unbedroht geblieben waren; die sieg= und ehrenreiche Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches sollte an Vilmar, Nationallitzeratur. 25, Nuss.

- consti

biesem Schicksal nichts ändern. Um 1880 lief ein Menschenalter ab, seit die ersten kräftigen Triebe des poetischen Realismus die letzten dürftigen Nachschößlinge der Tendenzdichtung verdrängt hatten — kein Wunder sonach, daß wiederum eine Periode der Gärungen und der Umwälzungen im Anzuge war.





## Das Ende des neunzehnten Jahrhunderts.

11Der in bas Gebiet der Wildwasser gelangt, wo Quellen, Bäche und Rinnfale jeder Art dicht nebeneinander den Boden feuchten, wo es unter jebem Schritte aufquillt und rauscht, unterscheibet auch mit scharfem und geübtem Blick kaum mehr, welche biefer Waffer zu Anfängen frischer Aluffe und Stromläufe, welche nur bestimmt find, als glanzende Blafen zu zerfpringen Wer nicht irren, nicht ober im Sumpflande und Geröll zu versiegen. gelegentlich einen Schlammfprubel mit einem Urfprung verwechseln will, wählt seinen Standpunkt weiter unten. Die Geschichtschreiber ber Litteratur und Kunft verzichten aus gleichem Grunde meist auf die Beurteilung aller poetischen Erscheinungen, die noch keinen geschichtlichen Abstand vom Tage aufzuweisen vermögen; sie lassen die tausend Gerinnsel, die sich als Quellen gebärben, fein verlaufen, fie warten, bis die Bache bligend zu Thal fpringen. Und sicher gehören die litterarischen Massenerscheinungen bes vorübereilenben Augenblicks, die weder eine Bürgschaft der Dauer in sich selbst tragen noch auch nur die Bedeutung von Borläufern bleibenber Schöpfungen beanfpruchen können, nicht in ben Rahmen hiftorischer Darstellung. Dennoch foll sich auch biese nicht leichtfertig ober hochmutig bes Versuchs entschlagen, wenigstens einigermaßen das noch wirr Durcheinanderwogende zu scheiben, Pfade zu erhellen und Ziele zu zeigen, Gärungen und Gegenfätze zu beuten. Will bie Litteraturgeschichte mehr sein als ein Markstein und Ehrenmal bes Beschlossenen, will sie ein Wegzeiger bleiben, so darf sie nicht allzusehr die Gefahr scheuen, auch einmal ihre Urteile und Kolgerungen widerlegt zu sehen. Thorheit wäre es vollends, vor einer ungeheuren Gärung auf allen Gebieten bes Glaubens und Fühlens, der gesellschaftlichen Zustände und Sitten die Augen zu schließen und die grundverschiedenen Rückwirkungen dieser Gärung auf die Litteratur und das poetische Schaffen unterschiedslos als vorüber-

TOTAL STREET

gehende Jrrungen kurzweg beiseite zu schieben. Auch Stürme, die keinen Lenz im Gefolge haben, aber die Seele eines Bolkes burchrütteln und verwüsten, können nicht völlig ungeschilbert bleiben.

Aus den verschiedensten Quellen rauschte die Flut hervor, die, un= bekummert um alle Unterschiebe, fruchtbares Gelände wie veröbete und trocken gewordene Felder überspülte, die Flut einer litterarischen Revolution, deren Lobredner verkundigten, daß durch sie erst ber Boden für eine neue Blüte ber Litteratur bereitet werde. Bier Strömungen ließen sich erkennen, die, nebeneinander, nacheinander oder auch zusammen fließend und sich in Wechselwirkung freuzend, auf geistigem Gebiet die wirbelnde Bewegung hervorriefen, die das Ende des neunzehnten Jahrhunderts dem zwanzigsten hinterläßt. Die erste bavon war die mächtige, in ihren meisten Lebensäußerungen drohende Emporrichtung des vierten Standes, die gewaltigen Einwirkungen, die sowohl die erwachte Teilnahme für bas hilflose Elend ber Massen als bie weithin fühlbare Umbildung ber sozialen Zustände, die Aufwerfung einer ganzen Reihe sozialer Fragen auf bie Litteratur ausübten. Im Gefolge ber Wahrheit, mit der die Nachtseiten des Lebens der modernen Großstädte, die letten Tiefen und die äußersten Enden nicht bes feelischen, sondern des materiellen Dafeins geschilbert wurd en, wuchs eine auffallende Gleichgiltigkeit gegen alle gesunden und einfachen Zustände, eine Geringschätzung ber Lebenstreise empor, aus benen die deutsche Dichtung vorzugsweise individuelle Menschengestalten und Schickfale geschöpft hatte. — Gine andere Strömung ging von ber steigenden Bebeutung und ber allseitigen resultat- wie ruhmvollen Thätigkeit ber Naturwissenschaften aus, beren Erkenntnissen man umwälzende Kraft für die Weltbarftellung zusprach, und beren Einzelforschungen man wahllos und mit unreifer haft für die poetische Litteratur zu verwerten trachtete. — Eine britte erschien als Ausfluß moderner philosophischer Weltergründungen und Welt= anschauungen; wie in vergangenen Tagen begehrte auch am Ende des Jahrhunderts die Arbeit der Denker ihren Anteil am inneren Leben und der geistigen Reife poetischer Talente. Ein verworrenes Durcheinander von grundverschiedenen und zum Teil völlig gegenfählichen Anschauungen und Reflexionen brach zu gleicher Zeit auf die Empfänglichen herein. War schon in ber vorhergehenden Periode ber Ginfluß eines vielfach migverstandenen Philosophen wie Arthur Schopenhauer, mit feiner Überzeugung von ber Wertlofigkeit bes Lebens, vom unerträglichen Zustand überwiegenden Leibens, der Phantasie und ber inneren Gesundheit mehr als eines Dichters verhängnisvoll geworben, so mehrten sich jett die Gewalten, die sich zwischen die schaffende Poesie und bas wirkliche Leben brängten. Während die meisten Träger ber poetischen Litteratur ben Hauch neuer, wahrer und tiefer religiöfer Sehnsucht, der sich regt, nicht fpürten, die sehnend nach einem göttlichen Licht emporgewandten Blicke nicht fahen, waren ihre Augen und Seelen für alles, was die uralte dichterische Freude am Reichtum der Weltanschauung verkümmerte, nur allzu Benn die Einwirfungen ber von Comte und herbert Spencer offen.

ausgehenden Sozialphilosophie mit ben Überzeugungen eines neuen Sozialgefühls und ben Bestrebungen für die Emporhebung ber Bolksmassen parallel liefen und eine äußerste Beschränkung, wo nicht Vernichtung aller Individualität zum Ziel hatten, so wirkten umgekehrt die Weltauschauung und die leidenschaftlich beredten, von einer ureigentümlichen, genialen und bichterisch burchhauchten Perfonlichkeit getragenen Schriften eines Friebrich Rietsiche auf eine neue Erhebung, ja wilbe Überhebung ber Individualität hin. Unbekummert um die einzelnen Entwicklungsstufen und unerschrockenen Selbstvernichtungen bes Rietschefchen Geistes, ließen sich die garenden Geister in Runft und Kritif von ber talt-graufamen und harten Gelbstfucht und bem Machtverlangen bes "Übermenschen" berauschen, erlechzten jenseits von Gut und Bose ein neues heroentum und eine Umwertung aller seit zwei Jahrtausenden Freilich schloß auch die schlimmste Wirkung Nietschescher geltenden Werte. Anschauungen und Anregungen noch immer bessere Möglichkeiten großer Entwicklung und echter dichterischer Gestaltung in sich ein, als die Überzahl ber halbprophetischen, halbphilosophischen, physiologischen und psychologischen Offenbarungen, ber mystischen und asketischen Gebankenreihen, burch bie sich ber jüngste Sturm und Drang erfüllen ließ. Bon Darwins Abstammungs- und Vererbungslehre bis zu Mantegazzas Liebestheorien, von Lombrosos Behauptung ber Bermandtschaft zwischen Genie und Wahnsinn bis zu bu Prels spiritistischninstischen Geheimnissen, von der herben, weltslüchtigen Askese des Dänen Soren Kirkegaard bis zu bem Staat, Gefellichaft, Natur und Kultur gleichmäßig verneinenden Urchriftentum des Russen Leo Tolstoi, drangen hundert angeblich neue Offenbarungen auf bie gestaltenben Talente ein, Offenbarungen, bie man bem Leben aufzudringen versuchte, wo man sie nicht aus bem Leben zu schöpfen vermochte. — Als vierte starke Quelle ber "Moderne" stellt sich bie bramatische und erzählende Litteratur bes Auslandes, namentlich Frankreichs, Norwegens, Ruglands, bar, eine Litteratur, die unter neuen Gesichtspunkten, mit vielfach neuen Kunstmitteln, ein ganzes Bolf mit unerbittlicher Wahrheit und rudfichtsloser Kühnheit, mit tief eindringender Schärfe und wunderbarer psychologischer Analyse spiegelt' (Ab. Bartels). Und über die wirklich schöpferischen deutschen Naturen hinaus blickte die Jugend wieder einmal nach fremden Borbilbern und pries Daubet und Bola, Ibsen, Dostojewsky und Tolstoi als Apostel einer neuen Kunft.

Bezeichnend für jede einzelne dieser Strömungen war ihre Ausschließlichsfeit und vermeinte Unfehlbarkeit. Die einfachen Wahrheiten, daß Welt und Leben größer, mächtiger und vielartiger sind als die Anschauungen irgend welcher poetischen Generation, Schule ober Richtung, daß der ursprünglichste, dem Neuen zustrebende Dichter doch nur einen verschwindend kleinen Teil neuen Lebens zum gegebenen hinzubringt, daß neugewonnene Kunstmittel die Summe der vorhandenen vermehren, aber nicht weglöschen und aufheben, schienen einige Jahre hindurch vergessen und verloren, dis sie aus den Strudeln maßloser Selbstüberhebung wieder emportauchten.

Und doch war es für die unbefangene Anschauung und für das lebendige Gefühl bes Befens ber beutschen Litteraturentwicklung, bes unlöslichen Zusammenhangs lebendiger Natur mit lebendiger Dichtung, wahrlich nicht schwer zu sehen. wo die Tranfraft jeder der vier gepriesenen Strömungen verfagte. Die poetische Verherrlichung bes Proletariats und seines Klassenbewußtseins, bie Darftellung ber Masien und bes Massenelends konnten höchstens zu einzelnen naturalistischen Wirkungen und zu einer neuen Tenbenzvoesie führen, die weit hinter ber politischen Dichtung ber vierziger Jahre gurudbleiben nußte. — Bon tieferer Bebeutung schien ber Drang, mit ben Erkenntnissen ber Naturwissenschaft in Einflang zu kommen. Gine auf naturwissenschaftliche Gesetmäßigkeit gestütte Erzählungskunft, eine erakte und experimentelle Litteratur, die anerkannte Wahrheiten ber Anatomie, Physiologie und Pfychologie gleichsam poetisch illustriert, mußte nach den Aberzeugungen ihrer Vertreter alle Poesie der letten Jahrtausende übertreffen und vor der Gefahr naturloser Aberlieferung und akademischer Formfreude ein für allemal geschützt sein. Rein großer, ja fein wahrhafter Dichter kann ohne Anschluß an die Ratur, ohne Ahnung ihrer Tiefen, ohne Kenntnis ewiger Gesete bes Lebens und menschlicher Entwicklung auch nur gedacht werden. Indem man aber die Aufgabe einer angeblich naturalistischen, in der naturwissenschaftlichen Erkenntnis wurzelnden Litteratur dahin begrenzte, ausschließlich Krankheitsprozesse und Nachtseiten ber Natur, bes physischen Menschen barzustellen, geriet man in die Gefahr ber völligen Naturlofigfeit. Denn während bie Natur felbst ben allmächtigen Drang zur Erneuerung und Gefundung in sich trägt, während die Normalerscheinung ihr Gefet und die Abnormität die Ausnahme bilbet, verfällt eine poetische Darstellung, die die Wiedergabe der Abnormitäten als ihr Ziel betrachtet, die alle ungebrochene Kraft des Lebens leugnet, die ewig wiederkehrenden Erscheinungen bes Welt- und Menschendaseins beiseite schiebt, das Bleibende als das Überlebte und Konventionelle befehdet, der völligen Unfähigkeit, Lebendiges zu ichaffen.

Für die Hereinziehung naturwissenschaftlicher, physiologischer und psychologischer Erkenntnisse in die poetische Darstellung gilt zudem die gleiche Schranke wie für die Verwertung historischer, archäologischer und ethnographischer Kenntnisse in der poetischen Litteratur. Niemand kann dem Dichter im voraus vorschreiben, wie viel oder wie wenig er davon in seinen Gebilden verwenden dürse. In dem Maße aber, wie diese Kenntnisse eine selbständige Rolle spielen, statt in Fleisch und Blut wirklicher Lebensdarstellung überzugehen, zum theatralischen Ausput dienen, wie sie, statt die Gestaltung zu unterstüßen, lebsloses Beiwerk werden, erscheinen sie als das überstüssigste und störendste von der Welt. Alle Empirie des Dichters muß seinem poetischen Zwecke untergeordnet, alle etwaige Kenntnis physiologischer und psychologischer Einzelheiten einer lebendigen Gesamtanschauung einverleibt werden, der die poetische Form unter keinen Umständen ein Borwand, sondern eine innere, aus der Natur des dargestellten Lebens herausgewachsene Notwendigkeit sein wird. Der uns

bichterische Borsat, sei er sozialpolitischer ober physiologischer Natur, wird jederzeit ebensowohl ein unzulängliches Kunstwerk bewirken, als der politische tendenziöse ober der moralisierend-tendenziöse Borsat.

Die Forberung an ben Dichter, sich bie Resultate ber neueren Naturforschung mahllos zu eigen zu machen und die schaffende Litteratur in eine Beispielsammlung für die naturwissenschaftliche Erkenntnis zu verwandeln, scheitert endlich an ber Natur ber Dichtung selbst. Auch wenn jede Erkenntnis oder Behauptung ber neuen Wiffenschaft über jeben Zweifel erhaben mare, wenn bem forschenden und wissenden Geiste mit Sicherheit die ganze Kette menschlicher Empfindungen. Entschlüsse und Thaten lediglich als Rette von Nervenreizen und entsprechenben Thätigkeiten gelten mußte, felbst bann würden die Vorgänge jedes Lebens für ben Dichter und Künstler in ihrer Erscheinung freie Willensakte bleiben. Das ber lette Grund ber Erscheinungen sei, was Glaube, Spekulation ober Forschung als Ursache ber Urfachen erachten mögen: bie Dichtung steht in ber Mitte ber Dinge, ber -Erscheinungen, kann bieser nicht entrinnen und mußte auch unter ber herrschaft einer rein materialistischen Weltanschauung menschliche Charaktere und Sandlungen in der Weise darstellen, wie sie erscheinen. Die Überzeugung von ber Nichtigkeit bes einzelnen Menschen wie bes Ginzelschickfals im großen Busammenhange ber Dinge mag einem Belteroberer, einem Philosophen und einem Naturforscher aut zu Gesicht stehen: für bie Dichtung ist sie schlechthin unbrauchbar, zerstört beren innersten Kern, ber ber liebevolle Anteil an ber einzelnen Gestalt, bem einzelnen Schicksal war, ist und sein wird. So stark und unbesiegbar ist die Macht der Erscheinung über den barstellenden Dichter und ben Künstler überhaupt, daß er sich felbst für seine Schilderung ber Außenwelt beinahe ber gleichen Bilber bedienen muß, die homer, Sophofles, Shakespeare, Cervantes und Goethe eben auch angewandt haben. Die moderne Wissenschaft weiß uns sehr viel von ber Sonne zu sagen, und für sie schirrt allerdings helios bie Rosse nicht mehr an. Aber die Sonne steigt für Millionen Augen noch immer im Often empor und finkt im Westen ins Meer, und ihre Wirkungen auf Thun und Lassen, Lust und Unlust bes einzelnen Menschen sind die gleichen wie in Homers Zeiten, auch wenn der moderne Dichter noch so gut über Sonnenferne, Sonnendurchmesser, Sonnenflecke und Protuberangen unterrichtet ware. Der Mond wird burch bie fämtlichen Forschungen Schröders und Mädlers, ja selbst durch bas Interesse eines modernen Dichters für Mondgebirge und Mondkrater in seiner Erscheinung nicht verändert, sein Licht füllt noch immer Busch und Thal, und die Stille einer schönen Mondnacht wird fortfahren, hier und bort eine Seele gang zu füllen. Für ben echten Dichter giebt es bei ber Wiebergabe von Naturbilbern und aus ihnen quellender Stimmungen kaum Unterschiebe zwischen alt und neu; die Linden rauschen über Turgenjews buster sinnenden modernen Menschen noch ebenso wie über Meister Gottfrieds Tristan und Isolbe.

So wenig wie die Berufung auf naturwissenschaftliche Gesetzmäßigkeit den

Dichter von der Forderung befreit, daß er, vom Leben durchdrungen, Leben geben und Leben wecken foll, so wenig vermag ihn die reichste Gedankenfülle, die ihm aus ben philosophischen Anschauungen und Weltbeutungen ber Zeit zuströmt, klarer, dichterisch wirksamer Gestaltung zu überheben. Je stärker ber Andrang neuer Ideen und Ideale ist, um so fester muß sich die Dichtung an ihren alten, ureigenen Boben ber Wirklichkeit schließen; das Apostelwort "alles ist euer" gilt auch den Dichtern, aber die Aufnahme von Gedanken, die weder Leben geworben sind, noch sich in Leben wandeln lassen, schließt keine Bürgschaft voetischer Wirkung in sich ein. Schon in zwei litterarischen Bewegungen, ber romantischen im ersten, der jungdeutsch-liberalen im zweiten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts, war der Überschuß allgemeiner geistiger Anregungen über die dichterische Anschauung und Gestaltungsfraft verhängnisvoll geworden; er follte fich bem jüngsten Stürmer- und Drangergeschlecht nicht minder zwei-Das Migverhältnis bes Wollens und bes Leistens, unaus= beutig erweisen. bleiblich, wo die Reflerion stärkeren Anteil an ben poetischen Bestrebungen und Werken hat als das poetische Temperament, die poetische Phantasie und das künstlerische Vermögen, wurde um so rascher sichtbar und fühlbar, je volltöniger bie Programme, je anspruchsvoller bie Verkündigungen der einzelnen Bertreter ber Moberne' lauteten.

Dichter und Dichtungen bes Auslandes endlich, die wieder einmal, wie um 1800 und 1830, als bessere Borbilder gepriesen wurden als die Erscheinungen des deutschen Lebens und die großen Meister der eigenen Litteratur, standen unzweiselhaft den unwandelbaren Aufgaden der Poesie näher als die vielen ohnmächtigen Bersuche und Anläuse, die mikrostopische Beodachtung und den abstrakten Gedanken der Evolution an die Stelle des Miterlebens und Mitssühlens zu setzen. Nichtsdestoweniger führte auch die noch so treue Nachsahmung der lebendigen Form der Meister in den meisten Fällen irre, denn das Leben, aus dem die Zola, Ihsen und Dostojewski schusen, beckte sich nur in einzelnen Fällen mit einem verwandten Leben auf beutschem Boden, und indem man Menschen, Zustände und Konsliste nichtbeutscher Lebensdarsteller im eigenen Dasein gewaltsam wiederzusinden trachtete, geriet man in phantastische und modische Willsür, Unwahrheit und eine Konvention hinein, die oft lebloser war als jene, gegen die sich der jüngste Sturm und Drang erhoben hatte.

Ließ sich sonach unschwer prophezeien, daß die Dogmen des Naturalismus, der wissenschaftlichen Poesie wie die der symbolistischen Kunst, die in raschem Umschlag der naturalistischen Umwälzung auf dem Fuße folgte, kein neues Zeitsalter der deutschen Litteratur heraufsühren würden, und daß deren innere Fortentwicklung auch jest wieder, wie immer zuvor, von den stärkeren und selbständigen Talenten abhing, die sich der allgemeinen, die Besonderheit und die individuelle Entwicklung überspülenden Flut zu entwinden vermögen, so dursten darum weder eine gewisse reinigende, aufrüttelnde Wirkung der Bewegung schlechthin geleugnet, noch die wirklich lebensvollen Leistungen der jüngeren Dichter geringgeschäst werden. Die Macht eines litterarischen Glaubensbekemtnisses

und aller irreführenden Reflexion ift der wahrhaft dichterischen Begabung gegenüber burch ben geheimen Zug beschränkt, ber jede gestaltungsmächtige Phantasie unwillkürlich und unwiderstehlich zur Fülle und Wahrheit bes Lebens wie zu ber Bescheibenheit ber Natur zurückleitet. Den verworrenen Anfängen und den wüsten Ausschreitungen der "Moderne' wird eine unbefangene geschichtliche Betrachtung nicht allzu großes Gewicht beilegen. Aus ber Gruppe völlig problematischer Talente, die so rasch untergingen, als sie auftauchten, hoben sich zuerst einzelne Lyriker hervor, benen es gelang, für die stürmischen Wallungen ihres Blutes, für ihre leibenschaftlichen Gefühle und Welteinbrücke ben sinnlich-fräftigen und neuen Ausdruck zu finden und revolutionäre Gedanken in lyrische Stimmungen umzuwandeln. Von besonders frischem und glücklichem Naturell und von größerer Entwicklungsfähigkeit als zahlreiche Gleichstrebende bewährte fich Detlev von Lilieneron aus Kiel316 (geb. 1844). ber in seinen lyrischen Dichtungen (,Abjutantenritte', ,Der Heibegänger', ,Neue Gebichte', Rampf und Spiele, Kämpfe und Ziele'), sowie in seinen Novellen und Stizzen (Eine Sommerschlacht', Unter fliegenden Fahnen'), auch im satirischen Poggfred' (Froschfrieden') alte und neue Klänge, ureigen Erlebtes und Erträumtes burch bie Glut eines starken Temperaments zur Einheit verschmolz und trop zeitgemäßer Posen und Bravourstucken bas innere Leben und die Naivität eines echten Dichters mahrte. In Rarl Bendell aus Hannover 217 (geb. 1864), dem Dichter ber Amfelrufe' und des Lieberbuchs', mit seinen und ohne seine sozialdemofratischen Anwandlungen, trat eine außerordentlich frische und zu Zeiten liebenswürdige Poetennatur hervor. Auch in Gebichten von Sermann Conradi, Reinholb Maurice von Stern 218 u. a. lebten Stimmungen und erwachten Laute, die mit ber urewigen, unvergänglichen Lyrik wieder zusammenklangen.

Die kritischen Borläufer, Propheten und Borkämpfer der litterarischen Revolution, beren Recht in ihrer scharfen Erkenntnis bes im vorigen Abschnitt geschilberten Verfalls, ber müben herabstimmung und ber Flachheit ber Erfolgslitteratur ber fiebziger Jahre, beren Unrecht im völligen Übersehen ber vorhandenen und schaffenden echten und ernsten Talente des gleichen Zeitraums lag, versuchten sich zumeift auch in selbständigen poetischen Anläufen. Die Gebrüder Heinrich Hart aus Wesel (geb. 1855) und Julius Hart 219 aus Münster (geb. 1859) traten neben ihren "Kritischen Wassengängen" mit lyrisch-epischen Dichtungen, Schauspielen, Novellen und Romanen hervor, von denen namentlich Heinrich Harts episches Lied ber Menschheit' und Julius Harts lyrischer Triumph bes Lebens' hervorgehoben werden muffen. Wolfgang Kirch bach aus Dresben 220 (geb. zu London 1857), im Lebensbuch' ein kritischer, in seinen Romanen "Salvator Rosa" und Kinder bes Reichs' und der Tragodie Der Ingenieur" ein poetischer Borläufer bes entschloffensten Naturalismus, fand den reineren Ausdruck seiner phantasievollen Natur in lyrischen Gedichten, einzelnen kleinen Novellen und dem Traumdrama Die letten Menschen'. Rarl Bleibtreu aus Berlin 221 (geb. 1859), der Verfasser der Revolution in der Litteratur' und bes Kampfes ums Dasein der Litteratur', vertrat in buntem Wechsel allgemeine und höchst subjektive Anschauungen, bethätigte in zahlreichen lyrischen und epischen Gebichten, historischen und modernen Dramen, Romanen, Novellen und Skizzen, historischen und politischen Studien einen leidenschaftlichen Drang des Hervorbringens, ohne mehr als einige farbenreiche Schlachtbilder, wie Dies irae' (Sedan), Napoleon bei Leipzig', Cromwell bei Marston Moor', zu reiser Darstellung bringen zu können. Auch Michael Georg Conrad aus Gnodstadt in Franken<sup>222</sup> (geb. 1846) war als Verfasser von Pariser Skizzen und kritischer Schriftsteller einer der entschlossensten Förderer des Naturalismus und gelangte in einigen seiner Münchener Novellen, namentlich in der Goldenen Schmiede', zu eigentümlicher und eindringlicher Wirkung.

Die ersten größeren Anläufe, die neuen Anschauungen, von denen man sich getragen wähnte, und die vorbildlichen Werke der naturalistischen Franzosen und Ruffen, die man pries, in deutschen Nachbildungen zu verwerten, erfolgten auf bem Gebiete bes Romans. Die Romane Bermann Beibergs aus Schleswig 298 (geb. 1840), unter benen Ausgetobt' und Apotheker Beinrich' für bie Bervorkehrung ber bunkeln Lebenseinbrude und herb-nuchternen Auffaffung, um die es dem jüngsten Geschlecht zu thun war, besonders bezeichnend erschienen, und die Dar Rrepers aus Pofen 224 (geboren 1854) standen burchaus unter ben Ginflussen ber Fremde. Zwar suchte Kretzer in seinen Berkommenen', seinem Meister Timpe', in der Bergpredigt', in Frelichter und Gespenster' und selbst in bem vom späteren Symbolismus einigermaßen burch= brungenen Roman Das Gesicht Christi' burch Anschluß an bas Leben ber beutschen Reichshauptstadt und gelegentlich sehr glückliche Wiedergabe von Gestalten aus ihren hart arbeitenden Bolksklassen eine gewisse Selbständigkeit zu erreichen, vermochte sich aber ber Wucht ber Zolaschen Anschauung, Naturauffassung und Technik nur gelegentlich zu entziehen.

Weber die Lyrik noch die Romane der Naturalisten lenkten die Teilnahme weiter Rreife bes beutschen Bolkes auf sich, und am wenigsten brachten sie ben Einbruck hervor, daß eine völlig neue Richtung vorhanden sei ober angestrebt werde. Auch die epischen Anfänge ber beiden Dichter, die aus den Wirbeln ber natürlichen wie der fünstlichen Bewegung zuerst erkennbar hervortauchten, hatten nur mäßige ober gar feine Beachtung gefunden. Weber ber Roman Frau Sorge' von hermann Subermann noch Gerhart Hauptmanns epische Bilber Promethibenlos' wurden bei ihrem Erscheinen sonderlich beachtet und gepriesen. Erst als beide Dichter zur bramatischen Form griffen und ihre fritischen Berkünder, unter Berufung auf die Borgängerschaft bes Norwegers Ibsen, von den bramatischen Erstlingswerken Subermanns wie Hauptmanns eine neue Epoche bes deutschen Dramas zu datieren begannen, zeigte sich ein allgemeinerer Anteil. Die hereinzichung einer viel breiteren Wirklichkeitsschilderung, als fie bisher im Schauspiel üblich gewesen war, und die Behandlung fozialer Probleme und Fragen, die Bevorzugung von Charakteren, die unter der Wucht der modernen Kultur erlagen ober beren Fesseln zu sprengen suchten, die Zurudführung bes bramatischen Dialogs auf die schärste Wiedergabe der lebendigen Rede, eine Zurücfführung, bei der nicht nur die Mundart, sondern auch die Nachlässigkeit und die Gewöhnungen der gemeinen Alltagsrede eine seither ungeahnte Bebeutung erlangten, sollten das neue Drama vom alten ganz abscheiden und führten in der That zu einem Zustandsdrama (Milieudrama) eigener Art, das sich wenigstens einigermaßen vom Sittenschauspiel älteren Stils unterschied. Immerhin erwies sich bald genug, daß dies Milieudrama allenfalls nach der Seite der Komödie einer Steigerung fähig war, aber, obschon meist von tragischer Grundstimmung und Färbung, sich nicht zur echten und vollen Tragödie auswachsen konnte. Die stofflichen wie die stilistischen Besonderheiten des neuen Dramas traten so entscheidend hervor, daß Natur und Individualität der einzelnen Dichter zunächst übersehen ward, und daß ein paar Jahre hindurch so grundverschiedene, im innersten Kern und Wesen wie in ihren Zielen getrennte Dramatiser, wie Sudermann und Hauptmann, als ein Dioskurenpaar gelten konnten.

hermann Subermann aus Matiden in Oftpreußen (geb. 1857) 225 begann seine selbständige poetische Laufbahn mit dem Roman Frau Sorge', bessen energischer, schlichter und tiefer, nur durch einzelne theatralische Züge entstellter Realismus Ungewöhnliches verhieß. Auch in dem grellen Effektroman Der Kapensteg' und bem späteren Roman Es war' erhoben sich fesselnde Heimatbilder und poetisch erfaßte wirkliche Lebenszüge über bas Effektbedürfnis und die sichtliche Berechnung auf schlimme Reigungen bes Der verberbliche Einfluß großstädtischer Erregungssucht und Bilbungslüge paarte sich mit dem persönlichen Drange, vor allem burch Darstellung der grellsten Gegenfäße der modernen Kultur zu wirken und der augenblicklichen Gärung ber Sitten, Gebanken und Lebensstimmungen ihre schillernosten Blasen für dauernde künstlerische Gebilde abzugewinnen. Widerspruch dieser Richtung mit der baneben verfolgten Aufgabe, die Wahrheit echter Natur und die elementaren Mächte des Menschen- und Weltlebens zu verkörpern, führte in Sudermanns bramatischen Dichtungen Ehre', Soboms Ende', "Heimat', Die Schmetterlingsschlacht', Das Gluck im Winkel' und "Frischen" (bas beste von den brei Einakterdramen Morituri") ben empfindlichsten Wechsel von lebensvoller Gestaltung, wirklich ergreifenden Scenen und von innerlicher Unwahrheit ober unwahrer Beleuchtung ber Menschen wie der Zustände herbei. Die Tragodie Johannes' gab freilich ben entscheibenden Beweis, daß der Dichter über die bloße Spiegelung moderner Gefellschafstypen hinausstrebte, bezeugte aber zugleich, mit wie ehernen Klammern ihn die Gewöhnung bei einer barstellenden Bevorzugung bes Berfalls und ber Sittenfäulnis festhielt. Noch weniger glücklich als ber Verfuch, zur ernsten Wiedergabe großer historischer Borgange zu gelangen, war ber Schritt zur mystisch-symbolistischen Poesie, den er mit dem dramatischen Gedicht Drei Reiherfebern' wagte. Alles in allem haben just die gepriesenen Zuthaten von effektvoller Außerlichkeit, von Willkur, von interessanter Reslexion, hat das Spielen mit Problemen, die den tiefsten dichterischen Ernst fordern, bas bebeutende und glänzende Talent Subermanns beeinträchtigt und dem Dichter verwehrt, die technisch meisterhaften Ersindungen seiner Spätzeit mit der schlichten Wahrheit und der ergreisenden Mitseidenschaft zu durchdringen, die eine Dichtung wie "Frau Sorge" erfüllte.

Im völligen Gegensat zu Sudermanns vom reichshauptstäbtischen Leben und bessen willfürlichen und wechselnden Strömungen nur allzu stark beeinfluftem Schauen und Dichten, verlief, wenigstens bis auf ben heutigen Tag, bie Entwicklung von Gerhart Sauptmann aus Dberfalzbrunn in Schlesien 226 (geb. 1862). Von ehrlich-kräftigem Wahrheitsbrange erfüllt, innerhalb seiner eigensten, allerdings engen, fast provinziell begrenzten Welt sicheren Blick und überzeugende Gestaltungstraft bewährenb, war Gerhart hauptmann ber Vertreter bes naturalistischen Zustandsdramas, bas zunächst nur ein Stud Leben energisch wiedergeben wollte und weder nach helden noch nach eigentlicher bramatischer Verknüpfung, Steigerung und Wirkung fragte. In seinen Erstlingswerken Bor Sonnenaufgang' und Das Friedensfest' schilderte ber Dichter bis zur Brutalität beutlich und ichrak vor keiner noch fo häßlichen Einzelheit verkommenen Lebens zurud. Das Schaufpiel Einfame Menschen' zeigte die Einwirfung Ibsens bis zur Abhängigkeit und litt unter der inneren Jammerlichkeit bes typischen Selben, ber bie Erfüllung ber einfachsten Lebenspflichten wie geträumte geistige Leistungen von ber Befriedigung kranker Launen abhängig macht. Schärfe und Keinheit ber Einzelausführung bieses Schauspiels verbürgten gleichwohl ein inneres Fortichreiten hauptmanns zur Selbstänbigkeit. Und diese entfaltete sich voll in dem tragischen Lebensbild "Die Weber', einer erschütternben Darstellung bes Hungerelends und Hungeraufstands ber schlesischen Weber im Jahre 1844, und in ben beiben Komöbien College Crampton' und Der Biberpelz'. Von grundverschiedener Anlage, trat boch in allen die Neigung des Dichters zur lebensmahren Kleinmalerei, zur starren Treue auch gegen die Zufälligkeiten ber äußeren Natur, zur Bevorzugung ber Charakteristif vor der Handlung hervor. Die bebeutenbste, größtangelegte biefer Dich= tungen blieben Die Weber'; gleichwohl wirkte gegenüber ber schweren und bumpfen Bucht ber Glendsschilderung und der leidenschaftlichen Wildheit dieses Dramas bie Darstellung ber burch den Trunk herabgekommenen Genialität in College Crampton' und ber abgefeimten Spipbuberei der Frau Wolff im Biberpelz' fast erlösend und gewinnend. Bon ben fpateren Werken hauptmanns fiel auch Fuhrmann henschel' mit seiner scharfen, aber peinlichen und fleinlichen Ausmalung des traurigen Untergangs einer beschränkt - braven Natur unter ben besonderen Begriff des naturalistischen Bustandsstückes. Traumbichtung "Hannele' und bem bramatischen Märchen "Die versunkene Glocke' schloß sich Hauptmann ber inzwischen mobisch gewordenen symbolistischen ober allegorisierenden Richtung an, burch die man ein Stud ibealistischer Poesie zurückzugewinnen wähnte. Die versunkene Glocke' diente babei zum Befäß verjönlicher Erlebnisse und Stimmungen, die in der Hauptsache leicht zu deuten waren; dem alten Übel aller symbolisierenden Dichtung, in schillernde

Bieldeutigkeit zu verfallen, entging das Märchenschauspiel darum doch nicht. Der Anlauf endlich, den Hauptmann nahm, mit seinem "Florian Geyer" die große historische Tragödie im naturalistischen Stil zu begründen, scheiterte an der Kompositionslosigkeit des in lauter Einzelheiten zerfahrenden, chronikalischen Werkes, an der Künstlichkeit, die Gestalten in der Sprache des sechzehnten Jahrhunderts und in der dem Dichter fremden fränkischen Mundart reden zu lassen. Ze sorgfältiger und farbiger einzelne Episoden der Dichtung ausgeführt waren, um so empfindlicher wurde der Mangel an frischer Phantasie, an weitem Blick und an künstlerischer Perspektive.

Hinter Subermann und Hauptmann brein brängte sich eine ganze Schar modern' getaufter Dramatiker, beren beste im günstigsten Kalle mit ben Lenz, Klinger und Wagner ber Sturm- und Drangperiode bes achtzehnten Jahrhunderts verglichen werden konnten. Subermanns Romandichtung fand einen Machfolger in Rubolf Strat 227 aus Heibelberg (geboren 1864), von bessen Romanen Dienst', Arme Thea', Die lette Wahl' und die historische Ergählung Der arme Konrad', von beffen bramatischen Bersuchen Jörg Trugenhoffen' sich durch bedeutende Anlage und lebendiges Kolorit auszeichnen. Unter ben Dramatikern, die als Rachfolger Hauptmanns gelten, ohne ein gelegentliches Anknüpfen an die von Subermann erprobten Effekte völlig zu verschmähen, mögen Max Salbe aus Guettland bei Danzig 228 (geb. 1865), ber in seinen Dramen "Jugend' und "Mutter Erde' die gesellschaftlichen Zustände auf der Grenze deutschen und flavischen Lebens fesselnd und mit entschiedener Stimmungstraft barstellte, mit seinem Eroberer' aber ebensowenig zur einfachgroßen Gestaltung burchzubringen vermochte als andere naturalistische Genoffen; Georg Birfchfelb aus Berlin 229 (geb. 1873) mit ben Dramen ,Die Mütter' und Agnes Jordan'; ber Wiener Arthur Schnigler 280 (geb. 1862), in bessen Sittendramen "Liebelei', Freiwild' sich die Elemente moderner, herber Kritik ber gesellschaftlichen Zustände mit südbeutscher warmer Sinnlichkeit mischten, und bessen historisches Genrebilb Der grüne Rakabu' mit fortreißendem Zug die Gegenfäte aristokratischer Genußlaune und volkstümlichen Ingrimms in einer Folge keder und buntfarbiger Szenen verkörpert; Philipp Langmann aus Brünn 281 (geb. 1862) mit bem Bolksichauspiel Bartel Turafer' hervorgehoben sein.

Der Andrang naturalistischer Darstellungsweise ergriff rückwirkend auch Talente, die im innersten Kern ihres Wesens anders geartet und von Haus aus anders gerichtet waren als die eben charakterisierten Dramatiker. Während die ganz selbständigen und künstlerisch reissten Naturen des älteren Poetengeschlechts troß alles leidenschaftlichen Getümmels, ihre Eigenart und das Recht des Dichters auf Welt und Leben behaupteten, ließen sich andere in die modischen Außerlichkeiten der Experimentierkunst und des Plakatstils hineinziehen. Daß die Lebensauffassungen und künstlerischen Überzeugungen der vorangegangenen Periode nicht schlechthin überwunden waren, auch, soweit sie ihre Wurzeln in der Natur der Menschen und Dinge selbst hatten, gar nicht überwunden

werden konnten, bedarf keines besonderen Beweises. Doch wie hochgehende Wellen auch dem nah am Ufer Stehenden den Fuß neten und ihren Schaum auf ihn werfen, so wurden einige Epigonen älterer Richtung von der neuen Bon ben fpäteren Münchenern' lenkte Rarl von Beigel aus München (geb. 1835)282, ber mit bramatischen Dichtungen ("Marfa", "Josef Bonaparte', Bor hundert Jahren') und lebendigen Novellen seine poetische Laufbahn begonnen hatte, mit den kleinen Romanen Frau von Müller', Der herr Stationschef' und anderen in die naturalistische Darstellungsweise ein. Roch entschiedener als bei Beigel zeigte sich bei Ludwig Fulda aus Frankfurt am Main 288 (geb. 1862) die innere Verwandtschaft mit Lebens- und Kunstanschauung ber Münchener Schule, bie Reigung zur eklektischen Benutzung ber verschiebensten Dluster. Berfuchte er in ben Schauspielen Das verlorene Parabies' und Die Stlavin' sich bem Stoffgebiet und ber Darstellungsweise ber eigentlichen Naturalisten anzunähern, so verrieten seine Märchendramen Der Talisman' und Der Sohn des Kalifen', Schlaraffenland', die Tragodie Berostrat', auch seine Sinngebichte und Novellen, boch beutlich genug, baß ihn Phantasie und litterarischer Geschmack zu einer leichteren, an ber gefälligen Oberfläche bes Daseins verweilenden Darstellungsweise führten, mas gelegentliche Lichter und wirksame Spitzen aus dem Gedanken- und Stimmungsbestand ber Moderne' nicht ausschloß. — Noch wunderlicher nahmen sich die vereinzelten Einwirkungen naturalistischer Auffassung und Stimmung auf Dichter aus, die, im Grunde ber archäologischen Poesie angehörig, mit jenen hilfsmitteln nicht sowohl Leben als einen beliebten Schein des Lebens wiedergaben. So vor allem bei Josef Lauff aus Röln 284 (geb. 1855), bessen epische Dichtungen Die Helfensteiner', Die Overstolzin', Klaus Störtebecker' und "Herodias", bessen historische Romane Regina Coeli' und Die Hauptmannsfrau', Der Monch von St. Sebald' ebenso wie die historischen Dramen "Der Burggraf' und Eifenzahn', bis auf einen Beifat fatholischer Religiosität bes tieferen subjektiven Unteils, des inneren Mitlebens bes Dichters ganz ebenso wie die meisten Schöpfungen der archäologischen Poesie entbehren, aber die Wirkungen energischer Beschreibung und ftarker äußerlicher Effekte in bemerkenswerter Weise steigern. — In seinen Milesischen Märchen', in den epischen Dichtungen Die Versuchung des heiligen Antonius', Antinous', Venus divina', in den Novellen Chrysothemis' und 'Endymion' versuchte Ostar Linke aus Berlin<sup>285</sup> (geb. 1854) die akademische Überlieferung mit Zügen und Farben naturalistischen Ursprungs zu paaren. — Glücklicher als bie Borgenannten näherte sich Johann Seinrich Löffler aus Oberwind 286 (geboren 1833) in feinem chronikalischen Romane "Martin Bötzinger' ber subjektiveren und lebensvolleren Darstellung 28. Raabes.

Der gesunde, auf tiefere Lebenswahrheit und wirklich dichterische Ziele hinweisende Entwicklungszug der ganzen litterarischen Bewegung der achtziger und neunziger Jahre wurde durch mannigfache Umstände gekreuzt, unterbrochen und abgelenkt. Die Mitwirkung der Kritik am Gewinn neuer künstlerischer

Ibeen zeigte sich wenig ersprießlich, ba ein großer Teil ber Kritik gleich ben experimentierenden Poeten mehr nach Sensation als nach lebendiger Förderung ber poetischen Litteratur trachtete und in jähem Wechsel so zahlreiche sozialpolitische, philosophische, ästhetische und physiologische Brillen anpries, als ob es gar keiner Augen mehr bedürfte. Die revolutionäre sittliche Entrustung über die moralische Herabstimmung der beutschen Dichtung seit der Gründung bes Reichs hinderte nicht, daß sich eine große Gruppe ber Vertreter des Neuen und angeblich Besseren von der gleichen trüben und trügerischen Flut tragen ließ, der sich die Verfallsbichter des älteren Geschlechts vertraut Was bei ben Alteren frankhafte Lufternheit, prickelnder Reiz und hatten. fittliche Entartung gescholten worden war, hieß jest Kampf wider die Beschränktheit spießburgerlicher Weltanschauung, und jede Erinnerung, baß es ein inneres Gefet und bindendes Daß ber menschlichen Dinge gebe, wurde als Gestöhn des Bilbungsphilisters abgewiesen. So waren Erscheinungen möglich, wie Otto Erich Hartleben aus Clausthal 287 (geb. 1864), ber in größeren Schauspielen und fleinen bramatischen Bilbern wie Sanna Jagert', Die Erziehung zur Che', Ein Chrenwort', Die sittliche Forderung', wie in kleinen, nach Barifer Borichriften pikant gewürzten Erzählungen (Die Geschichte vom abgerissenen Knopf', "Bom gastfreien Pastor' u. a.) alles eher als einen Borkampfer neuer ernster Weltanschauung abgab; wie Maria Janitichet aus Tolt bei Wien 288 (geb. 1859), ein phantasievolles Talent, in ihren lyrischen Bebichten voll echter Leibenschaft und Stimmungfraft, in ihren Novellen Bfabsucher', Bom Weibe', Raoul und Irma', Ins Leben verirrt' u. a. voll entschiedener Sinneigung zu den unerquicklichsten Problemen und ben befonderen Reizen ber Berfallitteratur; wie Felig Dörmann aus Wien 239 (geb. 1870) mit seinen von vornherein als "Neurotika" und "Sensationen' bezeichneten Gebichten, mit den dramatischen Ersindungen Ledige Leute' und "Zimmerherren', mit Novellen und "Kurzgeschichten', in benen überall bas sinnlich Senfationelle überwog; wie Frant Webefinb 240, ber für feine Weise als besondere Form die bramatische Groteske' erfand. Tovote, Stanislaus Branbysgewsti, S. Bahr241, in bem von wufter Reflexionsschwelgerei und geiler Uppigkeit stropenben Epos "Nobespierre' ber Deutsch-Ungarin Marie Eugenie belle Grazie aus Weißfirchen 242 (geb. 1864) konnte die neue Richtung mit den bedenklichsten Ausschreitungen ber Litteratur bes zweiten frangofischen Raiserreichs und ber beutschen Grunderperiode unbedenklich in Wettbewerb treten. Selbst eine frische und flar blickende Natur, wie sie helene Böhlau aus Weimar 248 (geb. 1859) in ihren prächtigen Ratsmäbelgeschichten' und in anderen altweimarischen Novellen bewährt hatte, verfiel in Romanen wie Das Recht ber Mutter' und Salbtier' den mehr publizistischen als poetischen Übertreibungen und der grellen Frestomalerei, die Rennzeichen allen Verfalls find.

Zu höheren Ansprüchen und zu einer gewissen, wenn auch meift sehr fragwürdigen kunstlerischen Steigerung erhob sich innerhalb der natürlichen

und der künstlich unterhaltenen Gärung des Jahrhundertendes eine kleine Gruppe aristokratischer Boeten, die statt der nackten Wahrheit eine neue symbolistische Dichtung forderten und erstrebten, an einzelne fallen gelassene Fäben ber älteren beutschen Litteratur, von den Phantasiekunstlern ber zweiten schlesischen Schule bis zu den Romantikern, wieder anknüpften, auch wohl den Anspruch erhoben, ihre beschränkte Neuromantik zu größeren Siegen zu führen, als sie der ersten Romantik vergönnt gewesen waren. Nächst dem bei dieser Gruppe besonders starken Einfluß der Weltanschauung und der eigentümlichen Persönlichkeit Fr. Nietsches ftanden auch die Symboliker ober Symbolisten stärker im Bann fremden als des sie umgebenden Lebens; neben die früher genannten Vorbilber ober an die Stelle berselben traten die frangosischen Parnaffiens', "Décabents", die englischen Präraffaeliten, und vor allen Verlaine und Maeterlind. Die leibenschaftliche Einseitigkeit, mit der einige Jahre hindurch nur das Triebleben als poetisch barstellenswert gepriesen worden war, machte einer ebenso leidenschaftlichen und gleich einseitigen Apotheose bes Traumlebens Plat. Ergründung und Spiegelung ber Maffen wich ber Bergötterung bes Ginzelnen, bes Aber-, Boll- ober Ebelmenschen, wie er abwechselnd hieß. Mit der Forberung des Elementaren verband sich das Begehren nach höchster Kunst, von der aber nunmehr die schlichte Wirklichkeit völlig ausgeschlossen wurde. krankhafter Antrieb, das Nieausgesprochene, Unerkannte, wie Lufthauch und Duft die Welt Durchwogende in verschwimmende Bilder und stammelnde Laute zu fassen, das Ginfachste, Naivste mit bem Erquältesten, Kunftlichsten zu verschmelzen, ben physischen Nervenreig an die Stelle feelischer Bewegung zu feten, bedrohte alle Klarheit ber Weltspiegelung, alle feste Sicherheit der Gestaltung. Selbst die echte Inrijde Empfindung, bas innere Erlebnis durften gleichsam nur in künstlichen Übersetzungen zu Tage treten; wiederum wurde, wie vor Jahrhunderten, ein anderes gemeint als gefagt. Die ideal schöne, leuchtende und glänzende Phantasiewelt, aus deren Mitte ber Dichter bem Lefer ober Hörer seiner von ber Wahrheit und bem Erlebnis völlig unabhängige Stimmung aufzwingen will, die in Licht, Wärme und Farben schwelgt, ertrug keinen Maßstab ber Natur, berief sich barauf, daß ihre Träume ungetrübte Erfahrungen ber Seele wären, und fand für die überreiztesten Sensationen, ben bunkelsten Schwulft und bas blöbeste Lallen immer noch eine Pose. Die lebenerfüllte, lebenatmende Dichtung würde sich in unfäglich kleine Atelierkunste auflösen, wenn nicht ber gewaltige Ernst ber Zeit und des Lebenskampfes solchen Endes der deutschen Litteratur spottete. bie ganze Gruppe ber Vertreter symbolistischer Poesie ist es besonders bezeichnend, daß gerade die talentvollsten nicht völlig zu ihr gehörten, überall noch mit der Wahrheit der Natur zusammenhingen. So Friedrich Nietssche aus Pfarrhaus Röcken 244 (geboren 1844), der als Iprischer Dichter in der Betragenheit und Feierlichkeit uralter Hymnentone die Sehnsucht und den Trop feiner ringenden Seele ausatmete, beffen poetisch burchhauchtes, prophetischvisionäres Hauptwerk in Prosa Also sprach Zarathustra' ber nährende

Hauptquell für die symbolistische Lyrik wurde. So Richard Dehmel aus Wendisch-Hermsborf im Spreewald 245 (geb. 1863), beffen lyrische Sammlungen Aber die Liebe', Debensblätter', Weib und Welt' ben feltsamsten Wechsel ummittelbar warmen und natürlichen Gefühls, feinen und glücklichen Ausbrucks und erguälter, erklügelter Neuheit, eines chaotischen Ineinanderwogens von Stimmungen und bloßen Ginfällen aufweisen, mahrend die Tragobie Der Mitmensch' sich zur unbeabsichtigten Parodie des Übermenschenbegriffs gestaltete So Guftav Falte aus Lübed 246 (geb. 1853), ein Lyrifer, ber nur mit einzelnen Gedichten den Symbolisten im engeren Sinne angehört, in seinen lyrischen Sammlungen "Tanz und Andacht", "Zwischen zwei Nächten" und "Neue Fahrt', viel echte Stimmung, lebendiges Gefühl und frifden Natursinn zeigt. Singegen näherte fich Frang Evers 247 aus Winfen an der Luhe (geb. 1871), fobald er die schlichte Lyrik hinter sich ließ, den schlimmsten Klippen symbolistischer Reflexionspoesie in seinen Mysterien , Christus' und , Maria' und in den , Parabieje' überschriebenen Dichtungen. Julius Otto Bierbaum aus Grünberg 248 (geb. 1865) führt in feinen Singspielen Lobetang' und , Nemt Frouwe biefen Rrang' die beutsche Dichtung mehr zur spielenden, höfischen Schäferpoesie bes siebzehnten Jahrhunderts als in die Marchenwelt gurud. - Mit Stephan George aus Bingen 249 (geb. 1865) und feinem Jahr ber Seele', Die Bucher ber hirten- und Preisgebichte, ber Sagen und Sange und ber hängenben Garten', mit Richard Schaufal, Alfred Mombert 250 geraten wir vollständig in den Jregarten traumhafter, farbenschwelgender, wortekostender Überpoesie, wo jeder Strom und Quell vollen und mahrhaftigen Lebens versiegt. -Etwas fraft- und sinnvoller, vom Einfluß Grillparzers und Halms in die Strömung bestimmterer Gestaltung gelenkt, erscheinen die Dichtungen Sugos von Hofmannsthal aus Wien 251 (geb. 1874) Der Thor und ber Tob', Die Hochzeit ber Sobeibe', Iprifch-bramatifche Phantafien, in benen fich eine künstliche Traumwelt im Fluß melodischer und funkelnder Verfe zeigt, ohne die innere Kälte überwinden zu können.

Die Naturlaute und reineren Stimmungen ber lyrischen Symbolisten klangen gelegentlich mit der Lyris anderer, am Gefühlsausdruck und der klaren Bildlichkeit seschaltender Lyriser des gleichen Zeitraums zusammen. Als solchen Poeten bewährte sich vor vielen Ferd in and Avenarius aus Berlin 252 (geb. 1856), dessen lyrische Gedichte als Bandern und Werden' und als Stimmen und Bilder' gesammelt wurden und durch seines Naturgesühl und tieseren Stimmungsgehalt erfüllt sind, der auch des Dichters lyrischen Cyklus Lebe' auszeichnet. Bielseitiger, frischer, aber minder eigenartig als Avenarius stellt sich Carl Busse Lindenstadt in Posen 252 b (geb. 1872) dar, der in seinen Gedichten die weicheren Töne der von Geibel ausgehenden Lyris mit den keckeren, leidenschaftlicheren des jüngeren Geschlechts verbindet. Sigene, aus unmittelbarer Empsindung quellende Klänge, eigene, dem Erlebnis und der Anschauung entsteigende Bilder und durchgebildete lyrische Formen erfreuen bei lyrischen Poeten wie Hugo Salus aus Wöhmisch-Leipa 258 (geboren 1866), bei Fris

- DIFFURE

Lienhard aus Rotbach im Elsaß <sup>254</sup> (geboren 1865) in den Liedern eines Elsässers' und den fräftigen Burenliedern, dei Hermann Hango aus Hernalß <sup>255</sup> (geb. 1861), bei Hans Bethge aus Dessau <sup>256</sup> (geb. 1876), dem jungen Dichter der Etillen Inseln', sowie dei der Dichterin Anna Ritter aus Koburg <sup>257</sup> (geb. 1865). Die epigrammatische und Spruchlyrik wog in den Gedichten und Reimen von Ernst Ziel aus Rostock <sup>258</sup> (geb. 1841) vor.

Im unruhigen Auf und Ab ber jüngsten Bewegung muß ber Blick jebes Deutschen, bem die ganze Entwicklung und die große Zukunft unferer Nationallitteratur am Bergen liegt, fich notwendigerweise, bier mit festem Bertrauen, ba mit leifer Hoffnung, auf folche Talente richten, die, von ben Wirbeln ber Augenblicksbegeisterungen und modischen Frrungen unergriffen ober sich ihnen nach kurzem Untertauchen rasch entwindend, Auge und Seele für die Ganzheit ber Welt, die Wahrheit ber Natur und die höchsten Aufgaben ber poetischen Kunst offen gehalten haben. Bom Borhandensein entwicklungsfähiger gestaltender Talente hängt am Schlusse bes Jahrhunderts die Überwindung und Klärung ber eben geschilberten Zustände ab. Ursprünglichkeit und innere Freiheit, überwältigende Lebensmahrheit, Kraft und Meisterschaft sind weder an Glaubensbekenntnisse und philosophische Weltbeutungen, noch an revolutionäre Programme, sondern an den dichterischen Drang, sich mit der Welt gestaltend auseinanderzuseten, und den künstlerischen Zug der poetischen Naturen gebunden. Die Mehrzahl ber in biefem Sinne eine Entwicklung verheißenden bramatischen und erzählenden Talente steht noch in der Mitte, zum Teil erst am Anfang ihrer schaffenden Bethätigung. Mehr als eines von ihnen gewinnt seine gestaltende Besonderheit und feine lebendigste Mannigfaltigkeit aus bem festen Anschlusse an einen enger begrenzten, liebevoll bewahrten Seimatboben. Andere streben in die Breiten und Tiefen größeren Weltlebens hinaus. Doch auch diese werden in dem Maße, als sie stärkere Wurzeln in einem liebevoll in fich aufgenommenen Stud ber Welt und bes Lebens haben, sich um fo gefünder, frischer, ftarker entfalten. Im festen Anschluß an ben poetischen Realismus ber fünfziger und fechziger Jahre erwuchs hans hoffmann aus Stettin 369 (geb. 1848) zu einem Dichter, ber nicht nur in seinen Gebichten und einigen Märchendichtungen in Bers und Profa Lebensfrische und Stimmungsanmut an den Tag legte, sondern in den Novellensammlungen Im Lande der Phäaken', Don Frühling zu Frühling', Das Gymnasium zu Stolpenburg', Aus der Sommerfrische' u. a. eine Zahl vorzüglicher, alle Forderungen an poetischen Gehalt und kunftlerische Durchbildung erfüllender Novellen schuf, in einigen Romanen, unter benen namentlich Der eiferne Rittmeister' tieferes Leben einschließt, nach großer Gestaltung rang. — Große Anschauung und phantasievolle Eigenart zeichnete bie wenigen Schöpfungen Mar Saus= hofers aus München 260 (geb. 1840), bas reiche Gedicht Der ewige Jube', ben Roman Blanetenfeuer' und einzelne Gebichte und Novellen aus. - August Sperl aus Fürth 261 (geb. 1862) bethätigte in ber Erzählung Die Fahrt nach ber alten Urkunde', bem historischen Roman Die Söhne bes herrn Bubiwoj'.

ber epischen Dichtung "Nansen" ein frisch gestaltenbes Talent. — Böllig selbständige, männliche Lebensanschauung und ein Bug zur ebelften Schlichtheit, ber auch feiner Lyrik ihr eigenstes Gepräge giebt, burchbringt die epischen und bramatischen Dichtungen von Abolf Bartels aus Wesselburen 262 (geb. 1862), die historischen Romane Die Dithmarscher', Dietrich Seebrandt', bas fatirische Epos Der bumme Teufel', die Dramen Papstin Johanna' und Der junge Luther'. — Bom Grenzgebiet naturalistischer Tendenz und Ginseitigkeit fanden sich gesunde und künstlerisch-ehrliche Poeten naturgemäß zur Lebensmitte und unbefangenen Lebensbarstellung zurud. Hierher gehören u. a. Wilhelm von Polenz aus Ober-Cunewalde in Sachsen 263 (geb. 1861), im Pfarrer von Breitenborf' und im Buttnerbauer' noch naturalistisch im engeren Sinne, im Roman "Der Grabenhäger" und ber Novelle "Wald" sich in einen frischen Realisten wandelnd; Georg von Ompteba 264 aus Hannover (geb. 1863), deffen erotische naturalistische Anfangserzählungen durch die ernsten Romane Sylvester von Gener', Philister über bir' und Enfen' und einige vorzügliche, tief innerliche Rovellen überwunden wurden; Wilhelm Weigand aus Giffigheim 265 (geb. 1862), beffen Gebichte, Rügelieber' und Commer', bessen Rovellen Der zwiefache Eros' und bessen Renaissancedramen ("Lorenzino") ein noch ringendes, aber echtes und feines Talent bezeugen; Ludwig Jacobowsti aus Strelnow 266 (geb. 1868), ber mit seinen innerlich bewegten Bebichten Leuchtende Tage' und Loki, Roman eines Gottes' Erfindungen wie bie Komöbie Duhab ber Narr' ober bie Novelle Der kluge Scheikh' weit hinter sich ließ. Als Dichter, die noch in ber Mitte, ja zum Teil erst noch im Anfang ihrer Entwicklung stehen, aber boch schon Proben ihres Dranges wie ihres Talents zu lebensvoll bauernber Gestaltung gegeben haben, bürfen ferner ber Schweizer Walther Siegfried aus Zofingen 267 (geb. 1858), ber Berfasser ber Romane , Tino Moralt' und ,Um ber Heimat willen'; Richard Nord= haufen aus Berlin 268 (geb. 1868) mit feinen lyrifchepischen Dichtungen Joß Fritz ber Lanbstreicher', Vestigia Leonis' und seinen Romanen Die rote Tinktur' und "Was war es?"; ber Lyriker, Novellist und Lustspielbichter Otto Ernst (Schmidt) aus Ottenfen 269 (geb. 1862) mit feinen "Karthäusergeschichten", Aus verborgenen Tiefen' und dem Lustspiel Jugend von heute'; J. J. David aus Weißtirchen in Mähren 270 (geb. 1859), der Verfasser der Novellen "Im Frühschein', bes Schauspiels "Hagars Sohn' und des Romans "Am Wege sterben'; Jul. R. Saarhaus aus Barmen 271 (geb. 1867) mit Gedichten und ben Geschichten aus brei Welten'; Emil Bubbe aus Gelbern 272 (geb. 1842), ber in seinen Erfahrungen eines Sabschi' und so unvergänglichen Geschichten und Märchen wie Zwischen Becher und Lippe' und Manuckerle und Manockerle' ein leiber selten bethätigtes Talent erwies; ber Novellist Abolf Schmitt= henner aus Neckarbischofsheim 278 (geb. 1854) mit seinen Novellen und bem Roman Leonie' genannt werben. Auch zwei weibliche Talente von ungewöhnlicher Anschauungs- und Darstellungsfraft, Ifolde Rurg aus Stuttgart 274 (geb. 1853), als Inrische Dichterin wie als Erzählerin von Märchen und 44\*

Novellen (Florentiner Novellen') gleiche Wärme, Tiefe und Eigenart bewährend, und Nicarda Huch (Ricarda Ceconi) aus Porto Alegre in Brasilien 275 (geb. 1864), die Dichterin des lebensvollen Romans Erinnerungen von Rudolf Ursleu dem Jüngeren', der Erzählungen Der Mondreigen von Schlaraffis' u. a., reihen sich den Borgenannten an.

Gine Gruppe älterer und jüngerer Erzähler erscheint fester und aussschließlicher als die vorgenannten an den Boden von Heimateindrücken und Heimatstimmungen gebunden. Außer dem trot ultramontaner Gesinnungen durchaus vom frischesten Leben erfüllten, in volkstümlicher Anschaulichkeit oft vorzüglichen Badenser Heinrich Hausjacob aus Haslach ers (geb. 1837), dessen Wilde Kirschen', Schneedallen', Bauernblut', Balbleute' Land und Menschen zwischen Schwarzwald und Bodensee prächtig spiegeln, ist hier an Timm Kröger aus Haale in Holstein err (geb. 1844), den Berfasser der Novellen Hein Wiese, Die Wohnung des Glücks' u. a.; an seine Landsmännin Charslotte Niese von der Insel Fehmarn ers (geb. 1854) mit den Geschichten Ausdänischer Zeit' und dem Roman Auf der Heide'; an Flse Frapan aus Hamsdurg erv (geboren 1855) mit ihren kräftig-realistischen und warmblütigen Hamsdurger Novellen; an Ernst Muellen bach aus Köln eso (geb. 1862) und dessen lebensfrische und farbenreiche altrheinische und neurheinische Novellen zu erinnern.

Alle genannten, von bichterischem Leben erfüllten, zur Höhe künstlerischer Poesie emporstrebenden Talente und Schöpfungen haben sich nun nicht nur durch die täglich breiter und höher auschwellenden Wogen industrieller, zum Teil mit großem Geschick und wirkungsvoller Verseinerung auftretender Unterhaltungs-litteratur hindurchzuringen, sondern manche von ihnen stehen auch selbst vor der Gesahr, von der Strömung, die zur Befriedigung der Massen, zur Aufgabe des dichterischen Selbst und jedes höheren Kunstanspruchs drängt, ergrissen zu werden.

Ungesichts biefer und noch bebenklicherer Erscheinungen ber Gegenwart, angesichts ber Bersplitterung ber geistigen Bestrebungen, ber unversöhnten und unversöhnlichen Gegenfätze und Widersprüche der Bildung ist nach der Überzeugung vieler Bangenden und Verzagenden für die echte Poefie eben kein Bolitif und Industrie, taufendfach gesteigerte praktische Thätig-Raum mehr. keit und hundertfach zerteilte Wissenschaft lenken die Teilnahme von der schöpferischen Litteratur hinweg; auch die Genugthuung über die endlich erreichte nationale Einheit erscheint burch den Streit der Parteien und die Ahnung schwerer Zukunftsgefahren verkummert. Der verbufterte Sinn von Taufenden fieht über furz ober lang die Horden bes Oftens in die westeuropäische, zumal in die deutsche Kulturwelt hereinbrechen und wähnt diese bem Untergange geweiht. Der klare Blick von anderen Taufenden weilt mit schwerer Sorge auf bem Anwachsen einer brobenben Bewegung, die mit ber Verleugnung bes eigenen Volfes und feiner gefamten Vergangenheit, seiner Ehren und Siege begonnen hat und mit der Umwälzung aller aus den Tiefen unjeres Volkstums erwachsenen Austände, mit der Vernichtung der uralt germanischen Freiheit und Selbstbestimmung bes Einzelnen endigen möchte.

OTHER

Und boch barf keiner an ber weiteren Entwicklung unserer Nationallitteratur verzweifeln, ber nicht an bem beutschen Bolke felbst verzweifeln will. Erst mit dem inneren Leben eines Bolkes erstirbt der geheimnisvolle Rern, bem immer neue poetische Erscheinungen entwachsen. Wer bürfte fagen. baß er erstorben sei, wer behaupten, baß es ber Dichtung unserer und kommender Tage an großen, bedeutsamen Aufgaben fehle? ichreckenden, verwirrenden Bielfeitigkeit unferes Lebens, aus der unfagbar angewachsenen Zersplitterung erwächst für die Poesie die Mahnung: stärker als je die einenden Momente des Lebens zu bewahren, das Menschliche und Ewige aus ben Taufenben ber Lebensvorgänge herauszuheben, ben Zusammenhang der Anschauung und des seelischen Lebens zu erhalten. Gewiß leat bie riefige Berbreiterung bes Lebens, ber feine entsprechenbe Bertiefung gur Seite gegangen ift, ber Dichtung taufend hindernisse in ben Weg; gewiß war es leichter, bas Leben einer Zeit und Welt zu spiegeln, in ber bem Ginzelnen fein Bezug zum Ganzen flarer und sicherer war, als dies heute ber Fall ist; gewiß ringt ber moberne Dichter mit Elementen, die aller Poesie wie allem Glauben und Leben feind sind, in benen Poesie gedeihen kann. bie Dämonen bieser Tage: den Zweifel, ber nach keiner Wahrheit mehr verlangt, die Genuffucht, die brutale Ichfucht, die fchwindelnde Selbstvergötterung. auch für ihre treibenden Geister und siegenden Mächte ansieht, mag ben Kampf wider sie für hoffnungslos erachten und der deutschen Litteratur nur noch eine Entwicklung in mehr ober minder rascher Entartung zusprechen.

Wer besserer Zuversicht ist und auf den Sieg besserer Mächte ver= traut, wer sich erinnert, unter welchen Umständen des äußeren Lebens und über welche Berge von schlechten und nichtigen Dichtungen auch in vergangenen Tagen die Schöpfungen unferer Litteratur emporgestiegen sind, die heute in unbestrittener Geltung stehen; wer bas Gefühl in fich trägt, baß gefunde Kraft, reines Streben und edlere Bilbung sich noch wirksam zeigen und über ben nächsten Augenblick hinaus wirksam bleiben muffen, ber wird auch in den vielverworrenen Erscheinungen bes Tages die Hoffnung auf ein fünftiges Gebeihen ber beutschen Litteratur bewahren. Was uns heute als das Beste ber unmittelbaren Vergangenheit gilt, war vor wenigen Jahrzehnten auch dem offenen und prüfenden Auge nicht immer ersichtlich; in bem Gewirr ber Tageserscheinungen verbirgt sich manches, woran frohe Erwartung geknüpft und an bem die Zuversicht, wenn nicht auf ein brittes flassisches Zeitalter der beutschen Dichtung, das noch Jahrhunderte fern sein mag, so boch auf ben Fortbestand einer Litteratur gestärkt merben fann, die unter ben eblen Besittsmern unseres Bolfes bas Ebelfte ift und bleiben soll.





## Anmerkungen

3u Seite 1-487.

Die Anmerkungen, bie Bilmar feinem Berke in ben fpateren, von ibm felbit noch burchgesehenen Auflagen beigegeben hatte, murben in ber einundzwanzigsten Auflage burch beren Herausgeber Karl Goedete wesentlich vermehrt, in der zweiundzwanzigsten bis vierundzwanzigsten Auflage von bem gegenwärtigen Berausgeber burch Litteraturnachweise crgangt. Im wefentlichen tonnte es fich bei ihnen nur barum handeln, bas bibliographischlitterarische Material anzuführen und auf Anschauungen und Resultate neuerer Forscher hinzumeisen, ohne baburch ben Ansichten Vilmars, die im Text bes Werkes vorgetragen Bei ber unendlichen Ruhrigfeit namentlich auf bem Gebiete werben, ju wiberfprechen. ber älteren beutschen Litteraturforschung häuften sich seit Jahrzehnten Namen und Titel bis zur Unübersichtlichkeit. Es zeigte sich baher notwendig, in der vorliegenden fünfundzwanziaften Ausgabe bes Werkes einen guten Teil ber Anmerkungen ju fürzen, und namentlich bie Auseinanderhaltung ber von Bilmar, Goebete ober Ab. Stern herrührenden Angaben, die ohnehin schon in den letten Auflagen nicht mehr rein durchgeführt werden konnte, aufzugeben. Die Umarbeitung ber Anmerkungen, die immerhin von den ursprünglichen Riederschriften Bilmars beizubehalten suchte, was irgend noch wichtig erschlen, berücksichtigt hauptfächlich bie neuesten Beröffentlichungen. Daß gegenüber ber außerorbentlichen Bermehrung ber Forschungen, der Mitteilungen und abschließenden Darftellungen auch bierin eine Beschräntung geboten ift, bedarf teines besonderen Beweises. Wer mehr und eine Uberficht über nabezu alles, mas auf biefem Felbe gearbeitet wird, zu erhalten municht, findet wenigstens für die Zeit vom fünfzehnten bis jum neunzehnten Jahrhundert die umfassenbsten Nachweise in ben "Jahresberichten für neuere beutsche Litteraturgeschichte", herausgegeben von 3. Elias, Dar bermann, Siegfried Szamatolsti (gur Beit unter Mitwirfung von Erich Schmid, von J. Elias, M. Osborn, B. Fabian), Stuttgart, Leipzig, Berlin, 1892 u. ff.

1. S. 2 u. 3. Bilmar selbst würde jeht, da die Kenntnis der fremden, namentlich der französischen alten Litteratur sehr erweitert ist, das, was er von der doppelten, zwiessachen Blüte unserer Litteratur sagt, auch von der französischen gelten lassen, die im Mittelalter ebensowohl wie im kärlingischen und Artus-Epos ihre Nationalität zur Blüte gebracht hat, wie wir, und mehr als in der sog. Glanzperiode unter Ludwig XIV., deren verderblicher Einfluß auf uns erst abgeschüttelt werden mußte, bevor unsere Litteratur sich auf sich selbst besinnen konnte.

- 2. S. 4. Anspiclung auf die Legende von Christophorus, dem riesigen heidnischen Fergen, der das stets schwerer werdende Christuskind glücklich burch die Fluten des Stromes trug. Gewöhnlich heißt der hier Offerus Genannte: Reprodus.
- 3. S. Die von G. Wait in einer höchstwahrscheinlich noch bem 4. Jahrhunderte angehörigen, jeht zu Paris befindlichen Handschrift aufgefundene, in eine Polemik eines arianischen Bischofs Maximus gegen das Konzil zu Aquileja eingeschaltete, kurze Biographie bes Ulfilas (Bulfila), die vom Bischof Auxentius von Dorostorus (Silistria) verfaßt ist, hat sestgestellt, daß Bulfila, unter den Westgoten um 311 geboren, nach seinem Übertritt zum Christentum Geistlicher geworden, 341 zum Bischof geweiht, 348 seine Bekehrten der Bersolgung des Gotensürsten Athanarich durch Auswanderung über die Donau ins oströmische Neich entzog und als Bischof der in der Gegend von Nikopolis niedergelassenen kleinen Goten während einer Kirchenversammlung zu Konstantinopel 383 gestorben ist. Bgl. W. Bessu, über das Leben des Ulfilas' (Göttingen 1860).

Die Evangelien wurden aus dem filbernen Coder zuerft herausgegeben burch Franz Junius (Dordrecht 1665) und nachher öfter (bie bekannteste Ausgabe ift bie von Bahn. Weißenfels 1805, die auch die von Anittel in Wolfenbuttel entbedten Fragmente entbalt), julent 1854 von Uppftrom; die paulinischen Briefe von Mai und Castiglioni, Mailand 1819—1839 in fünf heften; eine gotische Erklärung des Evangeliums des Johannes unter bem Titel , Skeireins' von Dagmann 1834. Eine Gesamtausgabe ber gotischen Sprachbensmale ift die von v. d. Gabelent und Loebe (Leipzig 1843-46); die neueste von S. F. Magmann (mit bem griechischen Texte und bem lateinischen ber Bulgata; Stuttgart Mehr für ben handgebrauch bestimmt ift bie 1858 von Stamm (neu von henne 1865) beforgte Ausgabe. Bgl. auch Makmann, Gothica minora' in Haupt, Zeitschrift für das deutsche Altertum 1, 294—363. Eine neue Bergleichung ber Wolfenbüttler Fragmente, fowie ber beiben Mailander Sanbichriften lieferte Uppftrom, Fragmenta Gothica selecta' (Upsala 1861) und: Codices Gothici Ambrosiani' (Stodholm und Leipzig 1868). Die neueste gute Ausgabe ber fämtlichen gotischen Schriftbenkmäler lieferte E. Bernharbt in feinem "Bulfila" (Halle 1875 u. 1884). Hier ist auch der entsprechende griechische Text wieder hinzugefügt. Rach R. Marolds Untersuchungen hat Ulfila jedoch auch die italische Bulgata gebraucht; vgl. wissenschaftliche Monatcheste. Königsberg 1875. S. 159 ff.

- 4. S. 16. Das Hilbebrandslied, zuerst 1720 von J. G. v. Eccarb in seinen Commentarii de redus Franciae orientalis' 1, 864—902, abgebruckt, galt damats und noch lange hernach für einen "Roman in Prosa", bis 1812 von den Brüdern Grimm (Die beiden ältesten allitterierenden Gedichte, das hilbebrandslied und das Wessobrunner Gebet) die poetische Form der Allitteration nachgewiesen wurde. Ein genaues Faksmile der Handsschied und umfassende Erstärung des kritisch hergestellten Textes 1833 Lachmann; s. histor. phil. Abhandlungen der Berliner Afademie der Wissenschaften. 1835. S. 123—162. Der Ausgabe Lachmanns solgte die von C. W. M. Grein (2. Aust. 1880). Sine neue photographische Nachbildung der Handschift hat E. Sievers (Halle 1873) geliesert. Groß, "Über den Hilbebrand-Coder der Casseler Landesbibliothet" (Cassel 1879).
- 5. S. 17. Herausgegeben und zuerst erläutert von J. Grimm in den Lateinischen Gedichten des 10. und 11. Jahrhunderts' von Grimm und Schmeller. 1838. S. 3—53; die Erläuterungen S. 54—126 und in der Vorrede. Zu der neuesten, von Rud. Peiper (Berlin 1873) besorgten Auflage vgl. den Aussach von A. Pannenborg in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1878, S. 1121—1141. Eine nachbildende Übersehung gaben G. Sch wab in seinen Gedichten' (1829) 2, 197 ff., und J. B. Scheffel (Stuttgart 1875). Der Gegensstand wurde auch im Angelsächsischen (vgl. Haupts Zeitschrift 12, 264 ff.) und Polnischen behandelt.
- 6. S. 17. Zuerst wurde das Gedicht Beovulf' herausgeg. von Thorfelin (Kopenhagen 1815). Sodann von John M. Kemble, The anglosaxon poems of Beovulf, the

travellers song and the battle of Finnesburh' (2. edit. London 1835); wozu als zweiter Band die vom Herausgeber besorgte Übersetung nehst Glossar gehört: A translation of the anglos, poem of B. with a copious glossary' (1837). Eine gute assisterierende Übersetung von Bevoulf in das heutige Deutsch hat der um die angelsächsische Litteratur viel verdiente C. W. M. Grein gegeben in dem Werke: Dichtungen der Angelsachsen, stabreimend übersett (Kassel 1857—1859). Die Übersetung von Bevoulf sindet sich hier 1, 222—308. Andere Übersetungen von K. Simrod (Stuttgart 1859), M. Henne (Kaderborn 1868), Eine neuere Ausgabe von Alfred Holter (Freiburg 1882). K. Müllenhoff, Beovulf. Untersuchungen über das angelsächsische Epos und die älteste Geschichte der germanischen Seevölker' (Berlin 1889).

- 7. S. 21. Zuerst gedruckt in Rückerts Kranz der Zeit. 1817. S. 265. Einen größeren Bersuch, die Allitteration wieder einzusühren, unternahmen die Übersetzer des Beovulf und W. Jordan in seiner Nibelungendichtung (auch R. Wagner in dem Bühnenfestspiel "Der Ring des Nibelungen"), ohne jedoch die Form populär machen zu können.
- 8. C. 24. Die Merseburger Sprüche sind von G. Wait entdeckt und von J. Grimm herausgegeben worden: "Über zwei entdeckte gedichte aus der zeit des deutschen heidentums" (1842). Die Wiener Formeln wurden von Miklosich entdeckt und von Theodor v. Karajan herausgegeben: "Zwei bisher unbekannte deutsche Sprachdenkmale aus heidnischer Zeit" (Wien 1858). Das zweite dieser Densmäler wird jetzt für ein sinnloses Abracadabra erklärt. Das angebliche Schlummerlied, das Zappert entdeckt haben wollte, hat sich aus inneren und äußeren Gründen als Fälschung erwiesen.
- 9. S. 26. W. Wackernagel, Das Wessohrunner Gebet' (Berlin 1827). K. Müllenhoff, De carmine Wessofontano' (Berol. 1861). "Mufpilli", Bruchstück einer althochbeutschen allitterierenden Dichtung vom Ende der Welt, herausgeg. v. J. A. Schmeller (München 1832). Bgl. Müllenhoff und Scherer, "Denkmäler".
- 10. S. 26. Heliand. Poema Saxonicum seculi noni', primum ed. J. A. Schmeller (Stuttgart 1830). (Der zweite Teil enthält bas Glossar.) Reue Ausgaben von Grein; von Seyne; von Seinrich Rücert (Leipzig 1876); E. Sievers (Halle 1878); Otto Beshaghel (Halle 1882). Übersehungen von Kannegießer (Berlin 1847); G. Rapp (Stuttgart 1856); K. Simrock (Elberfeld 1856). Bgl. Bilmar, Deutsche Altertümer im Heliand' (1845; 2. Ausgabe Marburg 1862). E. Windisch, über den Heliand und seine Ducllen' (Leipzig 1860). (Der Dichter, ein gesehrter Geistlicher, benutzte neben der Tatianischen Evangelienharmonie den Kommentare des Frabanus [† 847] zu Matthäus, den des Alkuin zu Johannes, sowie die Kommentare des Beda zu Lusas und Markus.) Midendorf, über die Zeit der Absassung des Heliand' (Münster 1862). E. B. M. Grein, Seliandstudien' (Cassel 1869). E. Sievers, Der Heliand und die angelsächsische Genesis' (Halle 1875). Die neu ausgesundenen, von Zangmeister und Braune herausgegebenen Bruchstücke einer altsächsischen biblischen Dichtung (Pruchstücke der altsächsischen Biblischtung aus der Bibliotheca Palatina' (Heidelberg 1894) gelten als Werf eines Nachahmers des Heliandbichters.
- 11. S. 28. Basel 1571. Schon 1520 von Beatus Rhenanus gekannt. Reue Aussgabe von P. Piper (Paderborn 1878). Über Otsrieds Beröfunst vgl. K. Lachmann, Aber althochdeutsche Betonung und Beröfunst', in den Abhandlungen der Berliner Akademie. 1832. S. 235—270. Relle, Formen und Lautschre der Sprache Otsrieds' (Regensburg 1869).
- 12. S. 28. Das sog. Ludwigslied wurde von Mabilion entbedt und von Schilter 1696 herausgegeben. Seitdem verschwand die Handschrift und wurde erst 1837 von A. H. Hand wurde erst 1837 von A. H. Hand Soffmann zu Balenciennes wiedergefunden. S. Eleonensia. Monuments des langues romane et tudesque dans le IX<sup>mo</sup> siècle'. Publiés par Hoffmann et Willems. Gand. 1837. Daraus bei Wackernagel, Altdeutsches Lesebuch'. 2. Ausg. Sp. 105. Der Form nach ist es, wenn man es nicht in volksmäßige zweizeilige Strophen zerlegen will,

eigentlich kein Lied, fondern ein Leich (f. S. 190), übrigens ohne Zweifel von einem Geift- lichen verfaßt.

- 13. S. 29. Die poetischen Stücke, die dieser Zeitraum sonst noch auszuweisen hat, sind: ein Lied auf den heiligen Petrus, ein Leich von Christus und der Samariterin, ein Leich vom heiligen Georg (s. S. 153, Ann. 67), ein (halblateinischer) Leich von Ottos des Großen Bersöhnung mit seinem Bruder Heinrich, ein Gebet und einige andere Fragmente aus teilweise allitterierenden Kriegs- und Jagd- (oder auch mit der Mythologie zusammenhängenden) Liedern, welche letzteren in einer von Mönchen zu St. Gallen abzgesaßten Rhetorik, wo sie als Beispiele der Redesiguren dienen, ausbehalten worden sind. Die Prosalitteratur dieses Zeitraumes ist vollständig verzeichnet bei Koberstein, "Grundriß". 5. Ausg. S. 77—83.
- 14. S. 29. Bilmar bezieht sich hier auf G. G. Bredow, "Umständlichere Erzählung ber merkwürdigen Begebenheiten aus ber allgemeinen Weltgeschichte" (Altona 1810).
  - 15. S. 39. 3. Grimm, ilber ben altbeutichen Meistergefang' (1811). S. 6.
- 16. S. 50. Die beutsche Helbensage von Wilh. Grimm (Göttingen 1829): bie einzige quellenmäßige und das ganze Gebiet der deutschen Sage (mit Ausschluß der eigens nordischen Gestaltung derselben) umfassende Darstellung. Eine neue Ausgabe des Grimmsschen Buches besorgte K. Müllenhoff (Verlin 1868), und eine nachträgliche Sammlung von Zeugnissen für die Helbensage enthält die Zeitschr. f. deutsche Altert. XV, 310 ff. 541. Sine gedrängte, von eigentümlich belebender Kraft erfüllte Darstellung der ganzen Heldensfage gab Ludwig Uhland im ersten Hauptabschnitt seiner Geschichte der beutschen Poesie im Mittelalter', Uhlands Schristen zur Geschichte der Dichtung und Sage' 1. Bb. (Stutzgart 1865), von der ihr Herausgeber A. v. Keller mit vollem Rechte urteilte, daß sie zwischen dem früheren Buche W. Grimms und dem späteren Raßmanns (j. Anm. 17) ihre eigentümliche Stelle behaupten werde.
- 17. S. 56. Über die Kritik der Nibelungensage und das Mythische im Nibelungensliede insbesondere vergleiche man außer B. Grimms deutscher Heldensage: Lachmann, Bur Kritik der Sage von den Nibelungen' in seinen Anmerkungen zu seiner Ausgabe des Ribelungenliedes und zur Klage' (1836). S. 383—349; B. Müller, Bersuch einer mythos logischen Erklärung der Nibelungensage' (1841) und "Über die Lieder von den Nibelungen" (Göttingen 1845). Sine sehr gründliche Untersuchung über die Sage enthält: "Die Nislungasaga und das Nibelungenlied". Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Heldensage von A. Raszmann (Heilbronn 1877), worin namentlich auch die Behauptung K. B. Dörings widerlegt wird, als seien die in Westsalen gehörten Lieder, deren in der Thidrekssage erswähnt wird, nichts anderes gewesen, als unser Nibelungenlied. (Döring, "Über die Quellen der Nibelungensage und die alknordische Thidrekssage" [Halle 1869].)

Bu bem, was S. 81—83 über die Entstehung des Nibelungenliedes aus einzelnen Liedern gesagt ist, muß jest noch hinzugesügt werden, daß W. Müller in einer, zuerst in den Göttinger Studien 1845, dann auch abgesondert erschienenen Abhandlung: "Über die Lieder von den Nibelungen' (s. o.) eine neue Ansicht von der Entstehung des Nibelungenliedes, zunächst des ersten Teiles desselben, ausgestellt hat, die in der Hauptsache dahin geht, es rühre dieser erste Teil, abgesehen von einigen wenigen späteren Zusäten, nur von zwei Bersiassen her, von denen der erste, auf den Grundlagen der alten Sage sußend, den strengen Stil der Runstpoesse darstelle. Diese durch gute Gründe gestützte Ansicht versucht demnach eine Bermittlung zwischen der älteren, das ganze Wert einem einzigen Bersasser zuschreibenden Borstellung und der Ansicht Lachmanns. Dagegen trat Abolf Holkmann mit einem Bersuche auf ("Untersuchungen über das Ribelungenlied." Stuttgart 1854), der auf nichts Geringeres gerichtet war, als die ganze Ansicht Lachmanns von der Entstehung des Ribelungenliedes zu stürzen, nämlich darauf, diesenige Recension des Liedes, welche Lachmann für die älteste erlärte, als eine ungeschickte Berkürzung der aussiührlichen Darstellung, diese lehtere dagegen, wie sie der Text der Laßbergschen Handschrift und Ausgabe darbietet,

als die ursprüngliche Gestalt geltend zu machen. Diese Behauptung erregte einen ziemlich heftigen litterarifchen Streit, ber, ju Zeiten mit leibenschaftlicher, bie Wegner fast perfonlich verunglimpfender Erbitterung geführt, die Bermanisten in zwei Beerlager teilte, ohne die Sache wesentlich zu fördern. Jebenfalls aber hat fich bie Zahl berer, die im "Nibelungenliebe' lediglich die hand eines Schreibers oder Ordners erbliden und die ursprünglichen Lieder nachweisen wollen, wesentlich verringert, die Zahl berer, die einen selbständigen, von eigener bichterischer Begeisterung getragenen, einen ftraffen Aufbau feiner Darftellung erstrebenden und erreichenden Dichter erkennen, ohne bamit entscheiden zu wollen, in welcher Geftalt dieser Dichter die Sage vorfand, wieviel ihm vom Schönen und Mächtigen bes Gedichts gehört, außerorbentlich vermehrt. Das Wesentliche ber Ansicht Solsmanns findet sich in der Einleitung zu der Handausgabe des Nibelungenliedes von Friedrich Barnde (1856) mit hinreichender Deutlichkeit angegeben. Frang Pfeiffer unternahm es, bas Nibelungenlied bem Minnefänger, welcher ber Kürn berger genannt wird (f. S. 193), zuzusprechen. Dieser Annahme Pfeiffers schloß sich auch R. Bartsch an. Gine Zusammenstellung ber Ansichten über die "Nibelungenfrage" gab Dermann Fischer, "Die Forschungen über bas Ribelungenlied feit Lachmann' (Leipzig 1874). — E. Reborn, Die Nibelungen in der deutschen Poesie' (Frankfurt 1876) (behandelt die aus der Nibelungensage oder bem Liebe abgeleiteten Dichtungen).

18. S. 75. Das Lieb vom hürnin Sigfrib ist nur aus alten Drucken (Frankfurt um 1538, Nürnberg um 1560, 1585 u. a.) bekannt und aus diesen in v. d. Hagen und Brimiffers helbenbuch, Bb. 2, aufgenommen worden. Der Strophenbau ist ber Bau ber sog. Nibelungenstrophe, welche schon im 15. Jahrhunderte außer Übung gekommen war. In seiner jetigen Gestalt besteht es aus mehreren Stücken, auch in niederdeutscher Bearbeitung vorhanden.

Der Lindbrunnen im Obenwald, bei welchem Sigfrid erschlagen worden, heißt noch jest der Lindbrunnen (Lindelbrunnen), wie er schon im Jahre 773 Lintbrunno hieß. Er liegt zwischen hilteretlingen und hüttenthal, nabe bei letterem Dorfe, und bie Lokalität stimmt noch jest genau mit der Relation bes Nibelungenliedes überein. Auch ber Spechteshart (Speffart), welcher bei ber Jagb ber Burgunden im Ribelungenliede erwähnt wird und früherhin eine haupteinwendung gegen die Richtigkeit ber Erzählung des Ribelungenliedes bilbete, findet fich hier als eine einzelne Baldhohe im Obenwalde, zwischen Graserlenbach und hilteröflingen, 1 1/2 Wegstunde westlich vom Lindbrunnen, und ift mithin wohl zu unterscheiben von bem nördlich vom Main gelegenen Waldgebirge gleichen Ramens. Der Berfaffer ber einschlagenden Strophen bes Nibelungenliedes muß im Obenwalde genaue Ortstunde befeffen haben. Nicht unmerkwürdig ist es auch, daß bei hiltereklingen fich ein Wald befindet, welcher im Jahre 795 Burgunthart hieß. Dagegen ift ber einst angeblich entbedte Sigfride brunnen bei Graderlenbach eine Filtion der umwohnenden Bauern, mit welcher fie neugierige Rachfrager beschwichtigt haben, wie das unvorsichtigen Fragern in solchen Berhältniffen gar oft begegnet. Bgl. Simon, Beichichte ber Dynaften und Grafen von Erbach' (1858). S. 114-116; vgl. S. 35. 36. - Aber bie Lage ber Bnibabeibe f. Grimm, Die Selbenfage', 6. 41. Rr. 27, und Mone, illntersuchungen jur Geschichte ber beutschen Geldensage' (Quedlinburg 1836). S. 45, und Ragmann in bem Rote 16 genannten Berte.

19. S. 89. Ein Bruchstück ber wohl ältesten Absassung des Edenliedes: Docen, Misc.' 2, 194 (Carmina burana' p. 71), 244 Strophen aus einer Handschrift des 13.—14. Jahrhunderts', herausgeg. von Freiherrn Joseph von Laßberg ("Meister Seppen von Eppishusen'), 1832, danach von Schönhut, Die Klage samt Sigenot und Eggenliet' (1839). Sin alter Druck von 1491 (öster wiederholt bis 1577) hat 284 Strophen. Nach einer Straßburger Ausgabe von 1569 ist Eden Aussahrt herausgegeben worden von Ostar Schabe (1854). "Eckenliet', herausgegeben von Jul. Zupitza (im "Deutschen Heldenbuch' [Berlin 1870], V, 217 ff.). Die Heimat der Eckensage' von J. v. Zingerle (Pfeisters "Germania' 1, 210 ff.).

- 20. S. 89. Von Laurin mag bereits im 12. Jahrhunderte eine Bearbeitung vorhanden gewesen sein; nach einer Absassung des 14.—15. Jahrhunderts ist er herausgegeben worden von Ettmüller, Kunech Luarin' (1829), welche Ausgabe jedoch der Kritik allzusehr ermangelt: nach einem Kürnberger Drucke des 16. Jahrhunderts von D. Schade (1854). Sine Textausgabe des Laurin gab K. Müllenhoff 1874 (2. Aust. 1886) auch im "Deutschen Heldenbuch" (Berlin 1866). I, 199 ff.
- 21. S. 91. Das Gebicht von ber Ravennaschlacht ist abgedruckt im zweiten Bande bes "Gelbenbuches" v. b. Sagen und Primiffer, wieberholt im ersten Banbe bes im Jahre 1855 von v. d. Sagen herausgegebenen Gelbenbuches. Beibe Ausgaben entbehren ber erforberlichen fritischen Behandlung. (Auch im Deutschen Heldenb. (Berlin 1866). II, 217 ff. von Ernst Martin.] Dagegen hat Ettmüller ben kühnen und zum Teil freilich auch eigenmächtigen, doch nicht unglüdlichen Berfuch gemacht, die Erzählung von dem Tode ber Söhne Epels und Helches als ein abgesondertes Epos aus der Rabenschlacht abzutrennen, wobei benn auch die sechszeilige Strophe in eine vierzeilige verwandelt worden ift: "Daz maere von vroun Helchen sünen'. Aus der Ravennaschlacht ausgehoben von Ludw. Ettmüller. Zurich 1846. Der Stoff, welcher in dem S. 90 erwähnten Gedichte: Bon Dietrichs Drachenfampfen' behandelt wird, ift nur jum Teil ber echten alten Sage angehörig, jum Teil Erfindung, vielleicht erst bes 14.—15. Jahrhunderts. Im 15. Jahrhunderte aber scheint berfelbe fehr beliebt gewesen zu sein, benn er ift in brei fehr voneinander abweichenden Bebichten vorhanden: Dietrich und feine Gefellen' (v. b. hagen, Reues] helbenbuch. 2, 103-5081, Dictrichs erfte Ausfahrt' (Bibliothek bes litt. Bereins, 52. Publikation, herausgegeben von Dr. Start, 1860) und Dietrichs Drachentampfe' (Sagens und Primiffers helbenbuch. 2, 143—159), letteres ein fehr verfürzter Auszug Kafpare v. b. Roen (f. Anmerfung 111) aus Dietrichs erfter Ausfahrt; 130 Strophen aus 866. Bgl. S. 214 und Anmerfung 118.
- 22. S. 94. Der Rosengarten ist uns in vier verschiedenen Absassungen überliesert; die erste liegt der in dem Heldenbuche besindlichen Bearbeitung, eine zweite verlorene, der Überarbeitung Kaspars v. d. Roen zu Grunde (s. Aum. 111); eine dritte hat W. Grimm mit vortresslicher Einleitung herausgegeben: "Der Rosengarte" (1836); die vierte, in zwei wiederum voneinander abweichenden Handschriften vorhanden, ist in v. d. Pagens und Primissers Heldenbuche, Bd. 2, abgedruckt.
- 23. C. 100. Die erfte Ausgabe von Gubrun wurde von v. d. Sagen im erften Banbe feines helbenbuches veranstaltet; in reines Mittelhochbeutsch murbe berfelbe Tert, aber mit ftarten Billfürlichfeiten gegen bas Berdmaß, umgefest von Biemann (1885); beffer ift bie Ausgabe von Bollmer (1845) mit einer Einleitung von Albert Schott, welche lettere jedoch nur von fehr untergeordnetem Berte ift. Zwei Bersuche, mit dem Gubrunliebe ebenso zu verfahren wie mit bem Nibelungenliede: Die echten, auf alter Bolksfage beruhenden Teile von den Buthaten späterer Aunftpoefie (ober vielmehr hier eines halbgelehrten Bolfsdichters) zu trennen find, von Ettmüller, Gudrunlieder' (1841) u. Müllenhoff in Berlin: Kudrun, die echten teile des gedichtes mit einer kritischen einleitung' (Kiel 1845), gemacht worden. Sier wird die erste Borgeschichte von Sagen ganz beseitigt, bie Erzählung von Settel und Sagen in fieben fleine Abschnitte (Rhapsodien), bie von Gubrun in achtzehn bergleichen, welche fich wieber unter vier größeren Liebern gusammenfinden, geteilt. Bon dem überlieferten Tegte bleiben in diefer Recension nur 415 Strophen übrig. Bon Rarl Gimrod ift 1843 auch eine Aberfetung ber Budrun erschienen, die fich seinen übrigen übersetzungen wurdig zur Seite ftellt. K. Bartsch, Beitr. zur Geschichte und Kritik der Gudrun' (Wien 1865); Wilmans, Entwicklung der Kudrundichtung' (Halle 1874).
- 24. S. 101. Das Gebicht von König Rother scheint von einem Bolksbichter herzurühren und beruft sich wiederholt auf eine altere Quelle, die bald Lieb (womit mündliche Uberlieferung bezeichnet zu werden pflegt), bald Buch genannt wird. Die Erwähnung eines

Herzogs von Meran ließe vermuten, daß das Gedicht erst nach 1181 abgefaßt sein könne, doch erlaubt besonders die alte Sprache besselben nicht, einen späteren Termin als den im Texte bezeichneten für dessen Entstehung anzunehmen. Abgedruckt wurde es zuerst in v. d. Hagens und Büschings Gedichten des Mittelalters. 1. Bd. 1811, doch ungenau: genauer und vollständiger ist die Ausgabe Maßmanns in dessen Gedichten des 12. Jahrhunderts, 2, 162 u. w. Die neueste Ausgabe lieserte Heinrich Rückert (Leipzig 1872). Bgl. A. B. Edzardi, Untersuchungen über König Rother' (Wien 1874).

25. S. 102. Ursprünglich war die Erzählung von König Otnit (richtiger Ortnit) eine selbständige, nicht mit der Geschichte Wolfdietrichs verwachsene (wohl aber hat sich die letztere in einer sehr frühzeitigen Absassing an Otnit angeschlossen). In dieser älteren Gestalt, in welcher der Zod Otnits alsbald nach der Erzählung von seiner Berheiratung berichtet wird (ohne daß zwischen beiden Ereignissen erst die Geschichte Hugdietrichs und ein Teil der Geschichte Wolfdietrichs eingeschoben wurde), ist das Gedicht herausgegeben worden von Ettmüller, Künec Ortnides mervart unde tot' (1838) und 1855 von v. d. Hagen in seinem (neuen) Heldenbuche; in der anderen Gestalt 1821 von Mone.

Hug- und Wolfdietrich in seiner älteren Form (in der Nibelungenstrophe) wurde lange nur unvollständig bekannt, teilweise in Öchsle, "Hugdietrichs Brautsahrt und Hochzeit' (1884); sodann (aus der Wiener Handsch.) in Haupt, "Zeitschr. sur Deutsches Altertum", 4, 401—462 (562 Strophen); dieser letztere Abdruck zeigt jedoch bereits auch Otnits Geschichte mit der von Wolsdietrich verwachsen. Dagegen ist ein Wolfdietrich ohne Hugdietrich und ohne Otnit von v. d. Hagen in seinem (neuen) Heldenbuche (1855, 2 Bände, welche neben dieser willsommenen Gabe die gleich willsommene eines Abdruckes von Alpharts Tod, sonst auch eines Übersstüssige enthalten) herausgegeben worden. "Ortnit und die Wolfdietriche" nach Müllenhoffs Vorarbeiten, herausgegeben von Arthur Amelung und Oskar Jänicke im deutschen Heldenbuche. Teil III. 1871.

- 26. S. 104. Bgl. die treffliche Schrift von Ludwig Braunfeld: "Aritischer Bersuch über den Roman Amadis von Gallien' (Leipzig 1876). S. auch S. 315.
- 27. S. 105. Bilmar übersieht hier, baß Ariosto ben Stoff seines geistig allerdings modern gearteten Gebichtes benn boch, gleich Pulci, Bojardo und anderen, dem altitalienischen Bolkbroman "Reali di Francia" und den auf diesen fußenden volkstümlichen Romanzendichtern entlehnte.
- 28. S. 107. Bgl. Gaston Paris, "De Pseudo-Turpino" (Parisiis 1865). Nach dieser vorzüglichen Untersuchung ist die Chronik des Pseudo-Turpin (herausgegeben von Ciampt, Florenz 1822) u. in Reiffenbergs "Phil. Mousques", 1, 489—518) zu verschiedenen Zeiten geschrieben; die fünf ersten Kapitel fallen um die Mitte des 11. Jahrhunderts, die übrigen zwischen 1109—1119. Turpin, Erzbischof von Reims, starb schon um 811.
- 29. S. 108. Die Zeitbestimmung des Rolandsliedes im Texte und die Berbindung des deutschen Dichters mit heinrich dem Löwen rührt von Wilhelm Erimm her, ist aber längst aufgegeben. Der vom Dichter genannte herzog heinrich war heinrich der Stolze, der 1139 starb und Kaiser Lothars Tochter Gertrudis zur Gemahlin hatte. Die "zahmen Abler" (S. 109) sind ein Übersehungssehler des deutschen Dichters, der schattende Bäume sürschattende Abler nahm. Wolfgang Golther, "Das Rolandslied des Pfassen Konrad". Sin Beitrag zur Litteraturgeschichte des XII. Jahrhunderts. Gekrönte Preisschrift. (Münschen 1887.)
- 30. S. 111. Das Rolandslied wurde zuerst 1727 im zweiten Bande von Schilters Thesaurus, doch mit großen Lüden, veröffentlicht, 1838 vollständig von W. Grimm, Rouandeslied'. (Mit den Bildern der pfälzischen Handschrift herausgegeben). ["Das Rolandslied." Herausgeg. von K. Bartsch. Leipzig 1874.] Die französische Ducke ist noch nicht entdeckt; am nächsten kommt unserem deutschen Rolandsliede "La chanson de Roland on de Roncevaux" (1837 von F. Michel herausgegeben; im Auszuge bei A. Keller, "Altsranz. Sagen", 1, 50 u. w.), welchen man einem gewissen Turold beilegt. Der angebliche Dichter

Turolb beruht auf einem Mißverständnisse ber letten Zeile des französischen Gedichtes, das am besten von Leon Cautier (Tours 1872, 2 Bände) herausgegeben ist. Die Ausgabe von Th. Müller, die bei den Franzosen in hoher Achtung steht, erschien bereits in dritter Auslage; eine andere von E. Böhmer (Halle 1872); eine deutsche Übersetzung von B. Herp, (Stuttgart 1861).

- 31. S. 111. Des Strickers Karl war bis vor kurzem nur im zweiten Bande von Schilters (Thesaurus' abgedruckt; im Jahre 1857 aber ist dies Gedicht in einer vorzüglichen Ausgabe von Karl Bartsch erschienen. Außer dem Rolandsliede hat der Stricker jedoch auch andere ältere, wie es scheint, deutsche Gedichte benutzt.
- 32. S. 111. Bom Karlmeinet hat Lachmann 1836 die vorhandenen Bruchstücke in den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften veröffentlicht; eine jüngere Umarbeitung desselben Werkes enthalten die in Maßmanns Denkmälern, S. 155—157, und in Benekes Beiträgen, 2, 611—618 (diese unter dem Titel Breimunt) abgedruckten Stücke. Bollständig herausgegeben wurde dieses sehr ausgedehnte, über 35 000 Zeilen umfassende Gedicht 1858 von A. v. Keller in der Bibliothek des litterarischen Bereins (XLV. Publikation: "Karl Meinet"). Bgl. K. Bartsch, "Über Karlmeinet" (Nürnberg 1861) und Germania, VI, 28—43.
- AU. S. 111. Der Wilhelm von Dranse des Wolfram von Eschenbach wurde zuserst, nehst dem von Ulrich von dem Türlin gereimten Ansange der Sage, herausgegeben von Casparson 1782 u. 1784, doch nach einer schlechten Handschrift und ohne alle Kritik; 1833 hat ihn Lachmann mit den übrigen Werken Wolframs in vollendeter Gestalt erscheinen lassen. Auch von der Sage von Wilhelm von Dranse (Guillaume au court nez) gab es eine ältere niederrheinische Bearbeitung, s. Reuß, Fragment eines alten Gedichtes von den Heldenthaten der Kreuzsahrer im heiligen Lande' (1839). Die Fortsetung der Sage von Wilhelm, gewöhnlich mit dem Ramen Der starke Rennewart' bezeichnet, welche Ulrich von Türheim, später als seine Fortsetung von Gotsrieds Tristan, dichtete, ist noch nicht vollständig herausgegeben.
- 34. S. 112. Dem französischen Prosaromane und niederländischen Romane, nach welchem das spätere deutsche Volksbuch bearbeitet ward, liegt das ältere französische Gedicht Renaut de Montaudan', herausgeg. von Richelant (Stuttgart 1862) zu Grunde.
- 35. S. 112. Flos und Blankslos (Flore und Blanchestur) ist nach dem französischen Driginale eines gewissen Ruprecht v. Orbens von Konrad Flecke um 1230 gedichtet; sein Borbild in der Darstellung ist Gotsrid von Straßburg. Bis vor kurzem war nur ein, noch dazu sehr unvolktommener Abdruck dieses Gedichtes in der Müllerschen Sammlung Bd. 2 vorhanden: 1846 ist eine brauchbare Ausgabe von Emil Sommer erschienen: "Flore und Blanchesteur", eine erzälung von Konr. Fleck. Bgl. auch "Flos und Blankstos" von Stephan Wae poldt, Bremen 1881 ("Niederdeutsche Denkmäler". Herausgeg. vom Berein für niederdeutsche Sprachsorschung. Bd. III. Heft 1).
- 36. S. 114. Über die Sage vom Gral, welche noch vielfacher Aufklärung bedürftig ist, vergleiche man Joseph Görres, "Einleitung zum Lohengrin"; San Marte (Schulz), "Leben und Dichten Wolframs von Eschenbach" 2, S. 357 u. w.; Simrock, "Übersetzung des Parcival" 1, 481; auch Ersch und Gruber, "Encyklopädie" s. v. Gral.
- 37. S. 115. Sulpiz Boifferée, Über die Beschreibung des Tempels des heiligen Grals' (München 1835). (Auch in den Abhandlungen der Münchener Atad. der Wiffenschaften von 1835. 1. Bd., S. 307—392.) Die Beschreibung sindet sich im jüngeren Titurel, Ausgabe von Hahn (1842). Strophe 311—415. Bgl. E. Dropsen, "Der Tempel des heiligen Gral', nach Albr. v. Scharfenbergs Titurel (1872); Fr. Zarncke, "Der Graltempel'. Vorstudie zu einer Ausgabe des jüngeren Titurel (Leipzig 1876).
- 38. S. 127. Eine neuere Ausgabe, als die im Texte genannte von Lachmann, lieferte K. Bartsch (Leipzig 1870). Wolframs Berhältnis zu seiner Quelle ist nicht beutslich, da diese selbst noch unbekannt geblieben; er nennt einen Kiot (Guiot) von Provinz (416, 25; 805, 10; 827, 9; 453 st.), an dessen Existenz mit Unrecht gezweiselt wird, bloß

weil von einem Dichter dieses Namens, der zu Anfang des 13. Jahrhunderts lebte (Histoire litterature de la France, 18, 806; 23, 610 ff.), eine derartige Dichtung nicht bekannt ist. Über Wolframs Berhältnis zu Chrestien de Tropes hat Alfr. Rochat in der Germania, 3, 81—120, Untersuchungen angestellt, die eine gewisse Richtung der Litteraturwissenschaft nicht befriedigen, da Rochat das, was Wolfram mehr hat als Chrestien, als freie Erfindung betrachtet.

- 39. S. 128. Die von Wolfram gedichteten Stücke bes Titurel wurden zuerst von Docen 1810 bekannt gemacht: sie sinden sich in Lachmanns Ausgabe von Wolfram von Eschenbach, 1833. Der jüngere Titurel, der sich in einer ziemlichen Anzahl von handschriften vorfindet, ist nur nach einer derselben herausgegeben worden von hahn: "Der jüngere Titurel' (Quedlindurg 1842).
- 40. S. 128. Lohengrin, herausgegeben von Görres, 1813. Der Text ist ohne Kritik behandelt, die vorher (Ann. 38) angesührte Einleitung aber noch immer lesenswert. Neue Ausgabe von Heinrich Rückert (Duedlinburg 1858). Nach Rückerts Untersuchung ist das Gedicht zwischen 1276 und 1290 abgesaßt.
- 41. S. 129. J. Grimm, Deutsche Mythologie'. 2. Ausg. S. 348. 346. Bgl. D. Leo, ilber Beowulf' (1889). S. 18-34.
- 42. S. 133. Gotfribs Triftan erichien querft im zweiten Banbe ber Müllerichen Sammlung 1784, mit ber Fortfetung heinrichs von Freiberg; eine Ausgabe, beren Text im Anfange mangelhaft, und welche ohnehin jest nicht mehr brauchbar ift. Später murde er herausgegeben von Eberhard v. Grote, 1821, mit Ulrichs von Türheim Fortsetzung von v. b. Sagen 1823, mit ben Arbeiten beiber Fortfeter (außerdem mit einigen fremben Bearbeitungen und einem Wörterbuche) und zulett 1848 von Dagmann, mit Ulriche Fortfekung. Eine neue Ausgabe besorgte R. Bechstein (Leipzig 1869—1870) und die Fortsehung heinrichs von Freiberg (Leipzig 1877). Ubersetzungen von Karl Simrod (Leipzig 1845) und eine dem leichten Fluß des Originals viel näher kommende von Wilhelm Bert (Stuttgart 1877). Gotfrib, welcher immer Meifter, nicht herr genannt wird, muß jum burgerlichen, aber gelehrten Stande gehört und ben Triftan um 1210 gebichtet haben. Herm. Kurz (in ber Bochenausgabe ber Alla, Reitung 1867 und Pfeiffers Germania 1870. 15, 207 ff.) suchte Gotfrib als Stadtschreiber (rodelarius) Strafburgs geltend ju machen; E. Schmidt (3ft Gotfried von Strafburg, ber Dichter, Stadtschreiber gemesen?' [Straft. 1876]) hat jedoch nachgewiesen, bag die betreffende Urkunde von einem Godefridus Zidelarius de Argentina mitunterzeichnet war, also von einem Gotfrid aus dem ritterlichen Geschlechte ber Zeibler.
- 49. S. 139. Eilhart von Oberg war aus dem hildesheimschen gebürtig und lebte zwischen 1189 und 1207. Bon seiner ursprünglichen Arbeit haben sich nur wenige Bruchstücke erhalten, und diese sind in hoffmanns Fundgruben 1, 281—289, abgedruckt. Eine spätere poetische Überarbeitung ist berausgegeben von Franz Lichtenstein (Straßb. 1878). Der Prosaroman erschien zuerst 1484, dann 1498 und öfter, wurde in Fenerabends Buch der Liebe 1587 aufgenommen, jetzt herausgegeben von Fr. Pfaff. Tübingen 1880. (Litterarischer Berein, 152.)
- 44. S. 134. Rubolf von Ems, der fruchtbarfte, vielseitigste Dichter seiner Zeit, bichtete zwischen 1220—1254, scheint in Italien gestorben. Bgl. Göbeke, Grundriß'. 2. Auflage. Bb. 1. § 46. S. 119.
- 45. S. 134. Erec und Enite ist unter den Werken Hartmanns am spätesten (1821) wieder entdeckt und 1839 von Haupt herausgegeben worden. [Neue Aust. 1872.] Erec, Sohn des Königs Lac, fängt an, nachdem er die schöne Enite zur Gemahlin gewonnen, sich in ihrem Besitze zu verliegen, d. h. alle ritterlichen Übungen zu unterlassen; dies zieht ihm allgemeinen Tadel zu, und Enite offenbart ihm, daß und warum er verachtet werde. Ohne alle und jede Bermittlung schlägt nun die heiße Liebe des jungen Chegatten in grausame Härte gegen Enite um, welche er, mit dem Berbote, ein Wort mit ihm zu reden, auf seinen

alsbalb unternommenen abenteuernben Zügen ihn begleiten heißt. Daraus folgt benn eine Reihe ber härtesten Prüfungen nicht sowohl für Erec, ber sie allerdings verdient hätte, als vielmehr für die unschuldige Enite. Ein völlig fremder Gelst wehet uns abstoßend aus den Stossen dieses Gedichtes an, und die Form Hartmanns macht diesmal nur wenig wieder gut. Agl. auch Hubertus Roetteken, Die epische Kunst Heinrichs von Veldeke und Hartmanns von der Aue'. Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Litteraturgeschichte (Halle 1887).

- 46. S. 135. Die erste Ausgabe des Iwein von Benecke und Lachmann erschien 1827, eine zweite 1848 [die dritte 1868], eine Übersetzung und Ersäuterung von dem [1878 gestorbenen] Grasen Wolf Baudissin (1844). Die von Lady Guest herausgegedenen wallisischen Romane sühren den Gesamttitel: "The Madigonion from the Llysr coch of Hergest' (Llandovery 1838—1840). Übersetzt und mit einer guten Einteitung über die Artussage versehen in: "Die Artussage und die Märchen des roten Buches von Hergest". Herausgegeben von San Marte (Albert Schulz), 1842. Lady Guest widmet ihr Buch ihren Kindern; beinahe erregt es ein mitleidiges Gesühl, daß das keltische Altertum den späten Geschlechtern feine besieren Gaben zu überliefern hat, als diese, die der wissenschaftlichen Forschung zwar eine bedeutende, dem poetischen Bedürsnisse aber nicht die geringste Besriedigung gewähren. Hartmanns Dichtungen sind neu herausgegeben von J. Bech (Leipzig 1867—1869). In Das französische Original: "Li romans don Chevalier au Lyon", gab W. L. Holland heraus (Hannover 1862. Reue Ausgabe 1879).
- 47. S. 195. Wigalois, der Ritter mit dem Rade', getichtet von Wirnt von Gravenberch, herausgeg. von G. F. Benecke 1819. Mit Anmerkungen und Wörterbuch. Eine neue Ausgabe, lediglich mit kritischen Anmerkungen, besorgte 1847 Franz Pfeiffer, eine kritische Anton Schönbach (Heilbronn 1879), eine Übersetzung mit einigen Erläuterungen der Eraf W. Baudissin (Gun von Waleis. 1847). Bethge, Wirnt von Gravenberg' (Berlin 1881).
- 48. S. 135. "Lanzelet'. Eine Erzählung von Ulrich v. Zatzikhoven. Herausgegeben von K. A. Hahn (1842). Der Herausgeber versucht, ben Dichter gegen die Borwürse, welche Gervinus demselben gemacht hat, zu verteibigen; aber es wird unmöglich bleiben, dieser so ganz seelenlosen, nacht keltischen Darstellung Ulrich s auch mit dem besten Willen das, was sie nun einmal nicht hat, Seele und Bewußtsein einzuhauchen: dieser "wipsaelige Lanzelet' (v. 5526), welcher, nachdem er kaum die schöne Iblis gewonnen, aber briuten mußte, ist eine trübselige, ja widerwärtige Erscheinung. Allerdings brauchte die psöhliche hingebung der Iblis an Lanzelet, welcher ihr den Bater erschlagen, nicht so start motiviert zu werden, wie die Hingebung der Laudine an Jwein, aber wie troden und ungenügend ist Ulrichs Motivierung, von allem anderen abgesehen, gegen die einzige geschickte und zierliche Bemerkung Hartmanns über die Unstetigseit der Weiber (Iwein, 1863—1868)! Und was wollen die vereinzelten Sentenzen, die sich allerdings dei Ulrich sinden, gegen die ganze Masse des völlig unverarbeiteten Stosses, woraus das Gedicht besteht, ausrichten? Byl. J. Baechtold, Der Lanzelet des Ulrich von Zatzikhoven' (Frankfurt 1870).
- 49. S. 135. Der Aventiure Krone von Heinrich von dem Türlin ist 1852 von Scholl in der Bibliothek des litterarischen Bereins zu Stuttgart (XXVII. Publikation) herausgegeben worden. Einzelne Stellen wurden früher an verschiedenen Orten veröffentlicht, unter ihnen eine, welche eine Lobpreisung damals schon verstorbener Dichter (Hartmann von der Aue, Reinmars, Dietmars von Siste, Friedrichs von Haufen u. a.) enthält, in Haupt, Die Lieder und Büchlein und der arme Heinrich' von Hartmann v. d. Aue (1842). S. XII—XV (vorher auch schon v. d. Hagen, Minnes., 4, 263): eine andere, und zwar an Ausbehnung die bedeutendste, die Sage vom Zauberbecher enthaltend, von Hahn in F. Wolf, Über die Lais, Sequenzen und Leiche' (1841). S. 378—432.
- 50. S. 135. Bigamur ift von einem unbekannten Dichter verfaßt; herausgegeben von v. b. hagen und Bufching (1811), in ihren Dichtungen bes Mittelalters. Wigamur'.

Eine litterar-historische Untersuchung von Gregor Sarrazin'. (Strafsb. 1879. Quellen und Forschungen Rr. 35.)

- 51. S. 135. Gauriel von Muntavel' von Kunhart von Stoffel, vgl. Garel von dem blüenden Tal. Ein höfischer Roman aus dem Artussagenkreise von dem Pleier.' Bon Prof. Dr. Mich. Walz (Freidurg i. B. 1892). Bu den Artuspoesten gehören sonst noch Daniel v. Blumenthal von dem Stricker, und Gawein von einem unbekannten Dichter; wahrscheinlich hatten auch Walwan u. a. Helden des Artuskreises ihre eigenen, sie verherrlichenden Dichtungen.
- 52. S. 136. Zu den anmutigeren Gedichten ber späteren Zeit darf man jedenfalls "Mai und Beaflor', herausgegeben von Franz Pfeiffer (Leipzig 1848), zählen.
- 58. S. 138. Die Alexandreis' des Ulrich von Eschenbach ist zwischen 1248—1284 versaßt und noch ungedruck. S. Weckerlin, Beiträge', S. 1—32. Eine von anderen auch besonders bearbeitete Grzählung aus derselben (Alexander und Zwerg Antilope') ist abgedruck W. Wackernagel, Die Handschriften d. Basler Univ.-Bibl.' (1846.) S. 27—30.
- 54. S. 138. Rubolfs von Ems Alexandreis ist vermutlich zwischen 1238—1241 gedichtet; außer einer litterarisch merkwürdigen Stelle, welche sich bei v. d. Hagen, "Minne-sänger", 865—867, findet, ist bis jest nichts davon gedruckt. Bgl. D. Zingerle, "Die Duellen zu Rudolfs Alexander" (Breslau 1884).
- 55. S. 140. Lamprechts Mleganber' ift zweimal von Magmann herausgegeben worden, zuerst 1828 in seinen Denkmälern' S. 16—75, sobann 1837 in seinen Gebichten des 12. Jahrhunderts', 1, S. 64—144. Eine umfangreiche Ausgabe des Alexanders' von Lamprecht erschien. von heinrich Weismann: Alexander, Gedicht des 12. Jahrhunderts, vom Pfassen Lamprecht. Urtext und Abersepung, nebst geschichtlichen und sprachlichen Erläuterungen, fowie ber vollständigen Uberfetung des Pfeudo-Rallisthenes und umfaffenden Auszügen aus ben lateinischen, französischen, englischen, persischen und türkischen Alexanberliedern' (Frankfurt 1850). Bgs. Zacher, Pseudocallisthenes. Forschungen zur Kritik der ältesten Aufzeichnungen der Alexandersage' (1867). Der Bersuch A. Solymanns, nachzuweisen, daß Lambert von Hersfeld Überseher bes "Alexander" sei ("Germania", 2, 1 ff.), hat, wie es scheint, keinen Beifall gesunden. Die Quellen des deutschen Gedichtes entbedte Paul hense (Romanische Inedita' [Berlin 1856] S. 102 ff.), Frang Pfeiffer in Menzels Litt. Blatt' (1856) Nr. 18, und A. Rochat in der "Germania", 1, 273—290. Eine andere Nebaktion als die von Mahmann herausgegebene machte Diemer aus der Borauer Handschrift in den deutschen Gedichten des 11. u. 12. Jahrhunderts (Wien 1849) S. 183 ff., bekannt.
- 56. S. 141. Belbekes Eneit war lange Zeit nur einmal, in der Müllerschen Sammlung, 1784, gedruckt vorhanden; eine spätere Ausgabe beforgte 1852 Ettmüller. Sine neue Ausgabe von D. Behaghel (Heilbronn 1883).
- 57. S. 144. Herborts von Fritslâr liet von Troye' herausgegeben von G. K. Frommann (Quedlinburg 1837).
- 58. S. 144. Der Trojanische Krieg von Konrad von Würzburg, nach den Vorarbeiten K. Frommanns und F. Roths zum erstenmal herausgegeben durch Adelbert von Keller' (1858 [49660 Berse]). Bibliothef bes litterarischen Bereins zu Stuttgart. XLIV. Publisation. Ein Band Anmerkungen solgte 1878 in der CXXXIII. Publisation.
- 59. S. 148. Wernher von Tegernsec starb 1197; das ältere Bruchstück sindet sich Docen, Miscell.', 2, 103—108, und Hoffmann, Fundgruben', 2, 213; die Umarbeitung wurde 1802 von Ötter und 1837 von Hoffmann ("Fundgruben', 2, 145—212) herausgegeben.
- 60. S. 149. Die Litanei aller heiligen, beren Berfasser sich in ber älteren Bearbeitung heinrich nennt, ist in ber älteren Form aus einer Grazer handschrift des 12. Jahrhunberts abgedruckt Hoffmann, "Fundgr.", 2, 216—237; in einer jüngeren, etwas erweiterten Fassung aus einer Straßburger handschrift Massmann, "Gedichte des 12. Jahrh.", 1,

CONTROL .

- S. 43—63. Bgl. F. Voigt, "Über die letanie', in ben "Beiträgen zur Geschichte ber beutschen Sprache und Litteratur', herausgegeben von Haul und Braune (Halle 1873) I, 108—146.
- 61. S. 149. Bruder Philipps Leben der heitigen Familie (Marienleben) ist von Hückert 1853 herausgegeben worden; den Inhalt und Auszüge sindet man bei Docen, Miscell.', 1807, 2, 66—98. "Bruder Philipps Marienleben.' Von J. Haupt. Wien 1871. Auszug in Goedekes Mittelalter', S. 128 sf. Siehe auch Ab. Boegtlin, "Walther von Rheinau und seine Marienlegende (Narau 1886).
- 62. S. 149. Konrads von Fußesbrunnen Gedicht ist abgedruckt in Hahn, Gedichte des 12. und 13. Jahrhunderts' (1840). S. 160—102. Der geistlichen Gedichte giebt es in diesem Zeitraume eine große Anzahl. Sinige derselben hat Karl Bartsch herausgegeben: Die Erlösung mit einer Auswahl geistlicher Dichtungen' (Quedlind. 1858). Das von Bartsch Erlösung' genannte Gedicht hat seinen Ursprung in Hessen und gehört der besten Dichterzeit des 13. Jahrhunderts an.
- 63. S. 150. Gregor auf dem Steine ist zuerst von Greith, "Spicilegium Vaticanum" (1898), S. 180 u. w.; dann von Lachmann 1838 in vollendeter Gestalt herausgegeben worden. Die Legende sindet sich übrigens in dem bei Koberger 1488 erschienenen Passional, sodann auch in dem Postill und "Evangeln Buoch" (Basel 1514) als zur Glosse und Auslegung des Evangeliums vom Wassersüchtigen am 17. Trinitatissonntage gehörig, Bl. 222 c dis 224 a. Hartmann arbeitete seinen "Gregor, nach einem französischen Gedichte, vgl. "Vie da pape Grégoire le Grand. Légende française p. p. l. pr. s. par V. Luzarche" (Tours 1857). Lippold, "Über die Quelle des Gregorius von Hartmann v. Aue" (Leipzig 1869). "Gregorius von Hartmann von Aue" (Leipzig 1869). "Gregorius von Hartmann von Kaul (Halle 1882).
- 64. S. 150. Rubolfs Barlaam und Josaphat' ist von Köpke 1818 und in besserem Texte 1843 von Franz Pfeiffer herausgegeben worden. Übrigens existieren auch noch zwei andere beutsche poetische Bearbeitungen bieser Legende (bie eine von einem gewissen Bischof Otto). Die erste Absassung berselben schreibt man gewöhnlich dem Johannes Damasscenus (8. Jahrhundert) zu. Die Legende von Barlaam und Josaphat' ist wesentlich eine Besarbeitung der indischen Lebensbeschreibung des Buddha, der von Foucaux ins Französische übersetzen Lalitavistara, aus der, auch unabhängig von der lateinischen Bearbeitung des Johannes von Damasslus, einzelne Stücke auf christliche Berhältnisse angewandt wurden.
- 65. S. 151. Konrad von Würzburgs Sylvester von Wilhelm Grimm' (Göttingen 1841).
- 66. ©. 151. "Sanct Alexius Leben in acht gereimten mittelhochdeutschen Behandlungen, nebst geschichtlicher Einleitung, sowie deutschen, griechischen und lateinischen Anhängen". Herausgegeben von H. F. Maßmann (1843).
- 67. S. 153. Das Leben der heil. Elisabeth vom Verfasser der Erlösung'. Herausgegeben von Max Rieger (Stuttgart 1868). Bibliothek des litterarischen Vereins Nr. 90. Berfaßt ist dieses Gedicht nach 1297, da in demselben des Todes der zweiten (dritten) Tochter der Elisabeth, der Klosterfrau zu Altenburg, gedacht wird, die am 18. August 1297 stard. Die im Texte erwähnte schlechte Reimerei' ist das mit Benutung der Elisabeth-dichtung oder einer gemeinsamen Quelle von Johannes Rothe versaßte Leben der heil. Elisabeth. Sin anderes, hundert Jahre älteres, aber weit geringeres Besspiel, daß Heilige der neueren Zeit durch deutsche Gedichte geseiert wurden, ist das in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts von Ebernant von Ersurt versaßte Gedicht auf Kaiser Heinrich II. und dessen Gemahlin Kunigunde: herausgegeben von R. Bechstein (1860).
- 68. S. 153. Die älteste Bearbeitung der Legende vom heiligen Georg ist ein Leich; abgedruckt in Hoffmanns "Fundgruben", 1, S. 10—14; revidiert von M. Haupt in Müllendorffs und Scherers "Denkmälern" 1864. Eine andere Bearbeitung der Legende aus den Jahren 1231—1253 von Reindot von Durne ist, aber in verderbter Sprache, abgedruckt in v. d. Hagens und Büschings "Gedichten des Mittelalters", 1. Bb.

- 69. S. 154. Legenden und Sagen von Pilatus', von W. Ereizenach in den Beisträgen zur Geschichte der beutschen Sprache und Litteratur', herausgeg. von H. Paul und W. Braune (Halle 1873). I, 89—107. Sine neue Textausgabe von K. Weinhold in der Beitschr. f. deutsche Philologie'. VIII, 272—288.
- 70. S. 154. Die Bearbeitung ber Legende vom heiligen Oswald aus dem 12. Jahrhundert von einem Bolksdichter (fahrenden Mann) ist 1835 von Ettmüller herausgegeben worden; über die Beziehungen dieser Darstellung zur deutschen Heldensage (Orendel, Traugemund, Rother) s. Mone im Anzeiger' (1835). S. 414 u. w. Bgl. Strobl, "Über das Spielmannsgedicht von St. Oswald' (Wien 1870).
  - 71. S. 154 f. S. 216, Anm. 125.
- 72. S. 154. Das Original ber aus bem 12. Jahrhundert stammenden, gleich der Legende des heiligen Oswald und dem Gedichte des Salomo und Morolf von einem Jahrenden versaßten Bearbeitung der Sage vom Rode Christi und König Orendel wurde 1844 von v. d. Hagen herausgegeben. Der ungenähte graue Rock Christi: wie König Orendel ihn erwirdt, darin Frau Breiden und das heilige Grab gewinnt und ihn nach Trier bringt. Altdeutsches Gedicht aus der einzigen Handschrift mit Vergleichung des alten Druckes herausgegeben' u. s. w. Der alte Druck (1512 Augsburg) ist der Handschrift, die auf Erneuerung der Form im Geschmach des ausgehenden 15. Jahrhunderts bedacht ist, vorzusiehen. Eine Übersehung des alten Gedichtes: Der ungenähte Roc oder König Orendel, wie er den grauen Rock gen Trier brachte', von K. Simrock (1845). Bgl. L. Ettmüller, Orendel und Bride, eine Rune des deutschen Heidentums' (Zürich 1858). H. Harkensee, Untersuchungen über das Spielmannsgedicht Orendel' (Kiel 1879). Über das Alter des Orendel und Oswald, c. 1190, s. Eduard Hugo Meyer in der Zeitschrift für deutsches Altertum', 12, 387—395.
- 73. S. 155. Über Orendel (Örvandil, Aruwentil) f. Jacob Grimm, Deutsche Mythologie', 347. Rur hat der von Grimm (ebenda S. 349) aus Mathefius herbeigezogene Wendel ("Pan sei der Heiden Wendel und oberster Sachseiser') nichts mit Örvandil zu schaffen, da bei Mathesius der freilich volksmäßige Heilige St. Wendelinus, der bekannte Patron der Schäfer, gemeint ist.
- 74. S. 158. Das Annolied ist, wie im Texte hervorgehoben, von Martin Opih von Boberselb erhalten worden. Seine Ausgabe (Incerti poetae Rhythmus de Sancto Anone', Danzig 1639) liegt allen späteren Ausgaben zu Grunde. Neuausgaben von Bezzenberger (1848); J. Kehrein (Franksurt 1865); M. Roediger (Berlin 1895). Neuhochbeutsche Übertragung von Albert Stern (Leipzig 1888).
- 75. S. 158. In den ältesten, noch dem 12. Jahrhundert angehörenden Handschriften reicht die "Kaiserchronik" bis zum Jahre 1147 und mag in dieser Gestalt spätestens um 1160 abgesaßt sein; eine jüngere Bearbeitung sührt das Werk bis zu Kaiser Friedrichs II. Tode, eine abermalige Überarbeitung sogar bis auf Audolf von Habsburg herab. "Monumenta Germaniae historica". "Deutsche Kaiserchronik des 12. Jahrhunderts", herausgegeben von Suard Schröder ("Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittelalters". I. Bb. I. Abth. Hannover 1892).
- 76. S. 159. Über Rubolfs Weltchronif vgl. Bilmars Schrift: Die beiden Recensionen und die Handschriften der Weltchronik Rudolfs von Ems' (Marburg 1839).
- 77. S. 159. Auszüge aus Enikels (Enenkels) Werk finden sich in Haupts Zeitsschrift und in Pfeiffers Germania'. "Jansen Enikels Weltchronik'. Herausgegeben von Philipp Strauch. "Monumenta Germaniae historica' (Deutsche Chroniken 2c. Bb. 3 (Hannover 1893).
- 78. ©. 159. Ereclius'. Deutsches und französisches Gedicht des zwölften Jahrhunderts, jenes von Otto, dieses von Gautier von Arras u. f. w., zum erstenmal herausgegeben von H. F. Maßmann. 1842.

- 79. S. 160. Das in die Raiserchronik eingeschaltete, nicht baraus entnommene Gebicht Crescentia gab D. Schabe (Berlin 1853) heraus.
- 80. S. 161. Hartmanns armer Heinrich gehört zu den mittelhochdeutschen Gedichten, die am häusigsten herausgegeben wurden, so von den Brüdern Grimm (1815); von W. Wackernagel (Basel 1855): von F. Bech (Musgabe von Hartmanns sämtlichen Dichtungen: Leipzig 1867—1869); von H. Paul (Halle 1882); von W. Müller (1842); von Haupt (Die Lieder und Büchlein und der arme Heinrich'; 1842). Bgl. A. E. Schönsbach, über Hartmann von Aue' (1894).
- 81. S. 162. Der gute Gerhard, eine Erzählung von Rudolf von Ems', herausgegeben von Moritz Haupt (Leivzig 1840). Neudeutsche Übersetzung von Karl Simrock (Frankfurt 1847).
- 82. S. 163. Rudolfs Wilhelm von Orlienz', bisher noch ungebruckt, enthält manche Anklänge an die Geschichte Wilhelms des Eroberers. Ein Auszug daraus findet sich in Mones Anzeiger' (1835). Die Stelle, in welcher Rudolf die Dichter seiner Zeit mit ihren bedeutendsten Werken nennt, ist gedruckt in Diutiska' 2, 59 f. und Hagens Minnesängern', 4, 868 f.
  - 83. C. 163. Grave Rudolf' (1828). Graf Rudolf' 2. Ausg. (1844).
- 84. S. 164. Darifant' und Demantin' wurden zuerst nur in Bruchstücken bekannt; vollständiger gab nach der Dessauer Handschift A. Bartsch den Demantin' (Tübingen 1875) heraus. Auch Darisant' und Crane' wurde in Berthold v. Holle', herausgeg. von Karl Bartsch (Nürnberg 1858) veröffentlicht. Berthold war, nach C. L. Grotesends 'Ermittelungen', Ministerial des Bistums Hildesheim und wird 1219—1245 genannt.
  - 85. S. 164. Otto mit dem barte von Cuonrad von Würzeburc' von A. Hahn (1838).
- 86. S. 164. Das hier gemeinte Gedicht von K. Albrecht und Abolf v. Nassau sindet sich in Haupts Zeitschrist' 3, 7—24 [Liliencron, Histor. Bolkslieder' 1, 23 st.]; es hat niederrheinische Sprachformen [von Lindauwe Siverit De was ein entstelicher smit].
- 87. S. 164. Das Gedicht von Meier Helmbrecht wurde zuerst von J. Bergmann herausgegeben in den Wiener Jahrbüchern 1839 (Bd. 85. 86) und besonders (Wien 1839) gedruckt. Weitere Ausgaben von M. Haupt, H. Lambel (in Pfeiffers "Klassikern des Mittelalters". Bd. 12. Leipzig 1872) und F. Keinz (München 1887). Übersetzt von K. Pannier (Köthen 1876), M. Oberbrener (Leipzig 1879) und L. Fulba (1889). Agl. F. Keinz, "Meier Helmbrecht und seine Heimat" (München 1865); A. Rubloff, "Unterstuchungen über "Weier Helmbrecht von Wernher v. Hartmann" (Rostod 1878); Schlickinger, "Der Helmbrechtshof" (Linz 1893).
- 88. S. 164. Im Jahre 1180 wandte sich der Graf Berthold von Andechs an den Abt Auprecht von Tegernsee mit der Bitte, ihm das deutsche Buch vom Herzog Ernst ("libellum teutonicum de Herzogen Ernesten") zum Abschreiben zu schicken. Im 13. Jahrh. muß die Sage sehr verbreitet, doch aber immer eine gelesene, nicht gesungene gewesen sein, wie ihre Ansührung im Meier Helmbrecht (956—957) beweist. Die Fragmente der ältesten, noch dem 12. Jahrhundert angehörigen Bearbeitung sind abgedruckt in Hoffmanns Fundgruben" 1, 228—230; die ältere Rezension der Umarbeitung des 13. Jahrhunders ist noch ungedruckt, die jüngere aber von v. d. Hagen in den "Gedichten des Mittelalters" 1811 herausgegeben.
- 89. S. 167. Herzog Ernst. Hrsg. v. K. Bartsch' (Wien 1867). Bgl. Uhlands Schriften' 5, 323-343 und E. Dümmler in Saupts Beitschrift' 14, 266 ff.
- 90. S. 167. Auf die Verkehrung der Salomonischen Weisheit durch Morolf beruft sich schon Freidank (81, 3—4). Die Erzählung von Salomon und Morolf hat sehr viel echte deutsche Züge; J. Grimm scheint sogar ("Mythol." 2. Ausg. S. 412) das Ganze für deutsche Sage zu halten; demnach müßten etwa die fremden Ramen und Lokalitäten ein erborgtes Gewand sein, wozu sich allerdings Parallelen finden lassen. In der Form hat Orendel mit "Salman und Morolf" große Ühnlichkeit: auch in dem ersteren hat ursprünglich

bie fünfzeilige Strophe (später als Jacobston, Lindenschmidt, Schlacht von Bavia u. dergl. sehr bekannt) geherrscht, ja es sind beibe nach den Trünken, die sich der Erzähler reichen ließ, in Abschnitte eingeteilt gewesen. Fr. Vogt, Salman und Morolf (Halle 1880).

- 91. S. 169. "Pjaffe Amis", am besten herausgegeben von Hans Lambel in ben Erzählungen und Schwänken" (Leipzig 1872). S. 1—98.
- 92. S. 171. Den von G. A. Bürger bearbeiteten Schwank entlehnte Waldis aus Paulis "Schimpf u. Ernst' (Osterley) Nr. 55 und dieser aus "Vincentii bellovacensis Speculum morale' p. 635, dieser aus "Stephanus de Borbone de Septum donis spiritus sancti' und dieser aus orientalischer Quelle.
- 93. S. 172. Über ben Charafter ber Tiersage hat Jakob Grimm die bebeutendsten Aufklärungen gegeben in seiner Einleitung zu Reinhart Ruche' (1884).
- 94. S. 179. J. Grimm, Sendschreiben an Karl Lachmann über Reinhart Fuchs' (1830). Die verhältnismäßig geringen Abweichungen zwischen den Fragmenten des Driginals und der Umarbeitung sind belehrend über die Methoden der Umarbeiter, die schonender zu Werke gingen, als die Gelehrten voraussetzen. In dem Sendschreiben an Lachmann sagte J. Grimm, milbe warnend: "Manches hätten wir und in dem älteren Gedicht anders gedacht!"
- 95. S. 179. "Le Roman du Renard, publié par Méon' (Paris 1826). 4 Bde.; publ. p. Jubinal (Paris 1835). Der Roman umfaßt 32 Branchen und ist überdies verschiedentlich sortgesest worden. Bergl. E. Martin, "Examen critique des mss. de Roman du Renart' (Bâle 1872). Der angebliche Willem di Madock, eine Bezeichnung, die zu abenteuerlichen Deutungen aus dem Keltischen Anlaß gegeben, beruht auf einem Leseschler des Schreibers für: Willem die malk boek maekte, der manches Buch versaßte. J. Grimm bekannte ("Göttinger gel. Anz." (1887] S. 871): "di Madoc, wozu Scheltema versührte, habe ich längst aufgegeben".
- 96. S. 180. Die Angabe Rollenhagens in der Borrede zum Froschmeuseler, daß Mic. Baumann den Reineke Bos bearbeitet habe, hat keine Bestätigung gefunden. Die Übersetzung des niederländischen Reinaert ins Riederdeutsche besorgte vermutlich der Lübeser Buchdrucker Barkhusen, bei dem der R. Bos 1498 erschien. Außer dem Exemplar in Wolfenbüttel existiert noch ein unvollständiges auf der Stadtbibliothek in Barmen. Dem niederdeutschen Gedichte lag eine niederländische, um 1470—1480 zu Gouda gedruckte Besarbeitung zu Grunde, die allerdings von hinrik van Alkmar versertigt sein könnte, und von der sich nur wenige Bruchstücke erhalten haben, die abgedruckt sind in der Schrift von Hoffmann von Fallersleben: Bruchstücke mittelniederländischer Gedichte' (Hannover 1862). S. 5—15. Neuere Ausgaben des Reineke Vos' von Lübben (Oldenburg 1867), K. Schroeder (Leipzig 1872), Prien (Halle 1887). Außer Goethes Bearbeitung die neuhochdeutschen übertragungen von K. Simrock (Frankfurt 1847) und Hartmann (Leipzig 1864). Bon der umfangreichen Litteratur über Reineke Fuchs ist vor allem zu vergleichen Genthe, Reineke Bos, Reinaert, Reinhart Fuchs im Berhältnis zu einander' (Eisleben 1866).
- 97. S. 182. Die Ansicht Jakob Grimms ging dahin, die äsopische, wesentlich lehrshafte Tiersabel sein Berderbnis der Tiersage: das Zuschneiden der Fabel nach den Epimythien und die hierdurch bedingte Kürze der Fabel sei der Tod der Fabel (d. h. des eigentlich poetischen und naiven Elements derselben); Gervinus dagegen betrachtete äsopische Fabel (das "Tiermärchen") "und beutsche Tiersage als ganz unabhängig vonseinander.
- 98. S. 182. Strickers "Fabeln' jum Teil in der Brüder Grimm "Altbeutschen Balbern', Bb. 2 u. 3; andere Franz Pfeiffer in haupts Beitschrift', Bb. 1. u. 7.
- 99. S. 183. Boners Svelstein wurde als das erste deutsche Buch (Bamberg 1461, bei Albert Pfister) gedruckt, danach 1757 von Bodmer ("Fabeln aus den Zeiten der Minnefänger"), 1816 von Besnecke und zulest 1844 von Franz Pfeiffer neu heraus-

gegeben. Alle mittelalterlichen Fabeln beruhen nicht auf bem Afop, sonbern erstens auf ber Sammlung, die den Namen Romulus (herausgegeben v. H. Österley. Berlin 1870) trägt, und den Ableitungen berselben, zweitens auf dem Avianus. Bgl. Reinhold Gottschick, Über die Zeitsolge in der Absassung von Boners Fabeln und über die Anordnung derselben' (Halle 1879). 32 S., und A. Schönbach, "Zur Kritik Boners" ("Zeitschrift für deutsche Philologie". Bd. 6. S. 251—290).

100. S. 183. Gerhard von Minden gehört eigentlich der folgenden Periode an, da er seine Fabeln 1380 versaßte. Die Zahl berselben ift 102. Herausg. von W. Seelmann (Bremen 1878).

101. S. 183. Heinrichs Gebicht in Beinrich von Melt', von Richard Heinzel (Berlin 1867).

102. S. 183. "Vridankes Bescheidenheit' von W. Grimm (Göttingen 1834); H. E. Bezzenberger (Halle 1872); F. Sandvoß (Berlin 1877). Gegen die Annahme der Identität Walthers von der Vogelweide und Freidanks machte schon J. Grimm sehr gewichtige und fast entscheidende Gründe in "Gedichte des Mittelalters auf König Friedrich I.' (1844). S. 8–11, gestend. Bgl. Haul, "Über die ursprüngliche Anordnung von Freidanks Bescheidenheit" (Leipzig 1870) und Fr. Reinhardt, "Walter von der Vogelweide und Freidank" (Ascherzleben 1878).

103. S. 185. Über Tomasins Geschlechtsnamen s. Th. v. Karajan in Haupts Beitschrift' 5, 241. Sein Werk wurde von Heinr. Mückert, Der welsche Gast bes Thomasin von Zirklaria' (Quedlindurg 1852), herausgegeben.

104. S. 185. Der Renner wurde (Frankfurt 1549) gedruckt. Dieser alte Druck von 1549 ist sicher nicht von Seb. Brant bearbeitet, eher von Joh. Agricola, der sich in seinen Sprichwörtern besselben oft bedient. Neuer Abdruck Bamberg 1833.

105. S. 185. König Tyrol von Schotten und sein Sohn Friedebrandt waren ursprünglich Gegenstände einer epischen Dichtung, von der sich nur Bruchstücke gerettet haben, s. J. Grimm in Haupts "Zeitschr." 1, S. 7 u. w. Das Lehrgedicht von König Tyrol und seinem Sohne Friedebrandt steht in Schilters "Thesaurus" (Bd. 2) und in v. d. Hagens "Minnesingern" 2, 248.

106. S. 185. Der Winsbeke und die Winsbekin, Gedichte, welche von Anfang gewiß nicht zu einander gehört haben, sind öfter abgedruckt. Hauptausgabe von M. Haupt (Leipzig 1845). Diesen Lehrgedichten ist noch die für die Sittengeschichte sehr wichtige, erst neuerlich allgemein zugänglich gewordene Sammlung von fünfzehn Büchlein, die Seifried Helbling, ein österreichischer Ritter, etwa um 1290—1298 verfaßte, anzuschließen. Herausgegeben ist sie mit Anmerkungen von Th. v. Karajan in Haupts Zeitschrift' 4, 1—284.

107. S. 190. Ein Beispiel der Entlehnung einzelner Züge des deutschen Minnegesangs von der romanischen Troubadourpoesie gewährt der Minnesänger Rudolf Graf von Neuenburg, der in der Weingartner Handschrift Graf Rudolf von Fenis heißt und, nach diesem Namen wie nach seiner Heinat Neuschatel zu urteilen, selbst ein halber Romane war; schon Bodmer hatte 1763 nachgewiesen, daß einige Strophen dieses Minnesängers den Gedichten des französischen Sängers Folquet von Marseille nachgebildet seien. Bgl. W. Wackernagel, Altsranzösische Lieder und Leiche' (Basel 1846).

108. S. 192. Die älteren Ausgaben ber "Großen heibelberger Lieber-handschrift' ber Minnefänger, beren Sammlung lange Zeit für die gleiche gehalten wurde, als beren Besitzer der Dichter Hablaub den Züricher Rüdiger Manesse pries (ein Schap, der 1622 bei der Einnahme heidelbergs verschwand, über zweihundert Jahre lang im Besitz der Bariser Nationalbibliothes war, erst 1888 vom Deutschen Reiche durch friedlichen Kauf wiedergewonnen und der heidelberger Universitätsbibliothes zurückgegeben wurde), die "Sammlung von Minnesingern aus dem schwäbischen Zeitpunkte, CXL Dichter enthaltend, durch Ruediger Maneßen, weiland des Rates des uralten Zürich" (herausgeg. v. J. J. Bobmer und J. J. Breitinger; Zürich 1758—1759) und "Minnesinger. Deutsche Liederdichter des

- XII., XIII. und XIV. Jahrhunderts' von F. H. von der Hagen (Leipzig 1838) find fast unnötig geworden durch die große vom Großherzoglich Badischen Ministerium (1886) veranstaltete photographische und Lichtbruckwiedergabe der Originalhandschrift und den von Fr. Pfaff herausgegebenen treuen Textabbruck: Die große Heidelberger Liederhandschrift' (Heidelberg 1899—1900). Die Weingartner Liederhandschrift', herausgegeben von Fr. Pfeiffer und F. Fellner (Stuttgart. Litter. Berein Nr. 9. 1843). Die alte Heidelberger Liederhandschrift', herausgegeben von Franz Pfeiffer (Stuttgart 1844).
- 109. S. 194. Die älteren lyrischen Gedichte, barunter die des Rürenbergers, Dietmars von Eist, Fr. von Husen, Spervogel [Spervogel, Lieder und Sprüche, mit Übers. von H. Gradl' (Prag 1869). W. Scherer, Deutsche Studien I. Spervogel' (Wien 1870)] sind gesammelt in: Des Minnesangs Frühling, herausg. von K. Lachmann und Moritz Haupt' (Leipzig 1857). Zweite Ausgabe von W. Wilmans (Leipzig 1875). Dritte von Fr. Vogt (1882.) Deutsche Liederdichter des 12.—14. Jahrh., herausgegeb. von K. Bartsch' (Leipzig 1864). Zweite Ausl. Stuttgart 1879. Max Ortner, Reinmar der Alte' (Wien 1887).
- 110. S. 195. Gottfrids Lobgesang vollständig und mit kritischer Sorgkalt abgedruckt von Haupt in seiner "Zeitschr." 4, 513—555. Die bereitst angesochtene Urheberschaft Gottsfrids versuchte J. M. Watterich, "Gottfr. v. Straßb., ein Sänger der Gottesminne" (Leipz. 1858) zu erweisen. Ihm trat Franz Pfeiffer, "Freie Forschung" (Wien 1867) entgegen.
- Balther von ber Bogelweibe hat als ber tieffte, vielseitigfte, münnlichste und anmutigfte lyrifche deutsche Dichter bes Mittelalters ungahlige herausgeber, Erläuterer, Aberfeter gefunden und ift Mittelpunkt einer noch unablässig thätigen Forschung geworden, beren Arbeit noch lange nicht vollenbet scheint. Bgl. Wilibald Leo, Die gefamte Litteratur Walthers von ber Bogelweibe' (Dien 1880). Ausgaben feiner Gebichte von R. Lachmann (Berlin 1827; dritte Auflage beforgt von M. Saupt, Berlin 1853; fünfte Auflage beforgt von R. Müllenhoff, Berlin 1875): von Fr. Pfeiffer (Leipzig 1864); R. Bartsch, Leipzig 1878); B. Wilmans (Salle 1869); Ausgewählte Gedichte Walthers v. b. Bogelweibe und feiner Schüler' von R. Bechftein (Stuttgart 1879); S. Paul (Halle 1882). Übertragungen ins Neuhochbeutsche von R. Simrod und W. Wadernagel (Berlin 1833); von R. Simrod (8. Aufl. Leipzig 1894); von Abalb. Schröder (Jena 1881); Wenzel (Planen 1888): Wolrad Eigenbrodt (Halle 1898). — Ludwig Uhland, Walther von ber Bogelweibe, ein altbeutscher Dichter' (Stuttgart und Tübingen 1822; Uhlands Schriften zur Geschichte ber Dichtung u. Sage', 5. Bb. (1870); Rub. Menzel, Das Leben Walthers von der Bogelweibe' (Bonn 1882); R. Burbad), "Reinmar der Alte und Balther von der Bogelweide' (Leipzig 1880); E. A. Schönbach, Malther von der Bogelweide' (Dresben 1890).
- 112. S. 201. Frauendienst oder Geschichte und Liebe des Ritters und Sängers Ulrich von Lichtenstein', nach alten Handschriften bearbeitet von Ludwig Tieck (Stuttgart 1812). Urfundlich hat ihn Schöndach zwischen 1220 und 1274 nachgewiesen, er scheint zwischen 1200—1276 gelebt zu haben. Ulrich von Lichtenstein mit Anmerkungen von Theodor von Karajan' herausgeg. von K. Lachmann (Berlin 1841). L. Bechstein (Leipzig 1888). L. Beckh-Widmanstetter, Ulrich von Lichtensteins Grabmal auf der Frauenburg' (Gratz 1871). R. Knorr, Aber Ulrich von Lichtenstein' (Straßburg 1875), Becker, Mahrheit und Dichtung in Ulrich von Lichtensteins Frauendienst' (Halle 1888).
- 113. S. 202. Ritharts Leben (von B. Wackernagel) findet sich bei v. d. Hagen, Minnesinger 4, 435—442. Nithart wird schon (beinahe sprichwortsweise) von Wolfram von Eschenbach im Willehalm angeführt (212, 12—13); er lebte am Hose Friedrichs des Streitbaren von Österreich, welcher 1246 starb, bessen Tod aber Nithart nicht erlebt haben kann, da Wernhers Meier Helmbrecht, der noch zu Lebzeiten Friedrichs versaßt ist, von Nithart als einem Berstorbenen spricht. M. Haupt, Neithart von Reuenthal' (Leipzig 1858).

- 114. ©. 203. Heinrich von Meissen des Frauenlobs Leiche, Sprüche, Streitgedichte und Lieder. Erläutert und herausgegeben von Ludwig Ettmüller (Quedlinburg 1843).
- 115. S. 204. "Der Wartburgfrieg". Herausgegeben, geordnet, übersett und erläutert von K. Simrod (Stuttgart 1858). Einzelne Bruchstüde durch Crecclius, J. Zacher, R. Mener. Vgl. A. Koberstein, "Über das wahrscheinliche Alter und die Bedeutung des Gedichts vom Wartburgfriege" (Naumburg 1823); H. v. Plöt, "Über den Sängerfrieg auf der Wartburg" (Weimar 1851); Ab. Strad, "Zur Geschichte des Gedichtes vom Wartburgstriege" (Halle 1888); H. Olbenberg, "Zum Wartburgfrieg" (Rostod 1892).
- 116. S. 205. Bertholds Predigten von Franz Pfeiffer, Berthold von Regensburg. Vollständige Ausgabe seiner Predigten' (Wien 1862) und Joseph Strobl (Wien 1880) herausgegeben. Sein Lehrer war der Minorit Bruder David, der außer mehreren lateinischen Schriften auch deutsche ascetische Abhandlungen hinterlassen hat, die bei Franz Pfeisfer, Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts' (Leipzig 1845) veröffentlicht wurden.
- 117. S. 214. Die älteste Ausgabe bes Helbenbuchs ist ohne Angabe bes Orts und bes Jahres; die zweite von 1491; spätere sind von 1509, 1545, 1560, 1590. Das Helbenbuch ist nach dem ersten Drucke ohne Ort und Jahr wieder herausgegeben von A. von Reller (1867. 87. Publ. d. litt. Bereins in Stuttgart).
- 118. S. 214. Die Umarbeitung der Heldensagen von Kaspar von der Roen, der übrigens in manchen Stücken nach Originalen gearbeitet hat, die für uns nicht mehr zugänglich sind, ist gedruckt in v. d. Hagens und Primissers Heldenbuch in der Ursprache (Berlin 1820 und 1825). Raspar von der Roen war wohl nur der Schreiber und Zusammensteller der einzigen erhaltenen Handschrift. Der Umdichter benutzte ältere, verlorene Dichtungen als die, auf denen das sog. alte Peldenbuch beruht. Bgl. Goedeke, Deutsche Dichtung im Mittelalter'. S. 580—547.
- 119. S. 214. Doch lebte die Gestalt des Kaisers Karl in der Bolksphantasie fort, wie n. a. einer der älteren Meistergesänge "Kaiser Karls Recht' erweist. Bgl. Karl Müllen- hoff in "Zeitschrift für das deutsche Altertum". Bb. 14. S. 525.
- 120. S. 214. Über Malagis, Ogier von Dänemark, das [niederdeutsche] "Balentin und Namelos u. s. w.' vgl. Uhland, Geschichte der deutschen Poesie im Mittelalter, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage'. Bb. 2. S. 88 ff.
- 121. S. 215. Über die Umarbeitung bes Parcival auf Beranlassung bes Freiherm von Rapolistein f. A. v. Keller, Romvart' (Mannheim 1844). S. 647—688). Die Dichter waren Claus Wisse und der Goldschmied Philipp Colin aus Straßburg. Menesier oder Maneschier, dem sie folgten, hatte den Percheval des Chrestiens de Tropes sortgeset. Der ihnen behilsliche Jude hieß Samson Pine.
- 122. S, 215. Ulrich bichtete für Herzog Albrecht IV. von Bayern. Bgl. Aretins "Beiträge" 7, 1210 ff. Hagens "Minnefänger" 4, 619 f. Der Cyklus, bem ber trojanische Krieg voraufgestellt ist, umfaßt etwa 80000 Berse.
- 123. S. 215. 'Das alte Passional'. Herausg. v. K. A. Hahn (Frankfurt a. M. 1845). Franz Pfeiffer, 'Marienlegenden' (Stuttgart 1846): F. A. Köpke, Das Passional. Eine Legendensammlung des dreizehnten Jahrhunderts'.
- 124. S. 215. Eine früher bem Buchhandel nicht zugänglich gewordene Ausgabe des Litauers besorgte 1826 der Freiherr Joseph von Laßberg. Im Jahre 1856 wurde die selbe neu abgedruckt.
- 125. S. 216. Brandanus, ein irischer Bischof, soll 577 gestorben sein; die Erzählung von seinen seltsamen Abenteuern muß irischen Ursprungs sein und hat sehr weite Berbreitung gesunden. Das mittelhochbeutsche Gedicht gab K. Schröber herauß: "Sanct Brandanus, ein lateinischer und drei deutsche Texte" (Erlangen 1871). Allen siegt ein französisches

Gedicht des XII. Jahrhunderts zu Grunde: La Légende de S. Brandaines, publiée par Jubinal' (Paris 1836).

126. S. 216. Des Johannes Rothe "Leben ber heiligen Elifabeth' findet sich bet Menten, "Script. rer. germ.' II, 2033 ff., jedoch nach der schlechtesten der vorhandenen Handschriften abgedruckt; der Prolog, in welchem sich der Berfasser nennt, steht Bragur VI, 2, S. 140—141. Über seine Schriften, seinen Dialekt u. s. w. vgl. R. Bech stein in Pfeiffers "Germania" 4, 478—482; Feodor Bech, ebendaselbst 5, 226—247; 6, 45—80; 257—287; 7, 354—367; 9, 172—179.

127. S. 216. Die griechische Erzählung von Apollonius von Tyrus', die sehr weit verbreitet war, und von der sogar eine angelsächsische prosaische Bearbeitung vorhanden ist (1834 herausgegeben von Thorpe), war bereits im 12. Jahrhundert auch in Deutschland befannt, da sich in Lamprechts Alexander bei der Erzählung von der Zerstörung von Tyrus auf dieselbe bezogen wird. Die deutsche gereimte Bearbeitung des Apollonius durch Deinrich von (Wienerisch) Neustadt wurde teilweise von Joseph Strobl: Heinrich von Neustedt, Appollonius. Von Gottes Zukunst'. Im Auszuge (Wien 1875) herausgegeben. Die lateinische Erzählung, die schon im 7. Jahrhundert vorhanden war ("Grammatici latini, ed. Keil' V, 579), erschien als "Historia Apollonii regis Tyri. Rec. et praefatus est Alex. Riese' (Leipzig 1871).

128. S. 216. Das Gedicht von Wilhelm von Öfterreich und seiner schönen Agleie ist 1314 von Johann von Würzburg verfaßt, in mehreren Handschriften vorhanden, aber noch ungedruckt. In Prosa verwandelt wurde es 1481 herausgegeben, auch von Hans Sachs dramatisch bearbeitet.

129. S. 216. Auszüge aus dem frühestens dem Ende des 14. Jahrhunderts angehörenden Gedichte von Friedrich von Schwaben sinden sich in Bragur VI, 1, S. 181 bis 189; 2, 190—205; VII, 1, S. 209—234. Es ist eine an die keltischen Dichtungen erinnernde, mit willkürlich ersonnenen oder aus älteren Dichtungen erborgten Abenteuern angefüllte Erzählung; eine der besten Stellen ist eine aus der alten deutschen Heldensage von Wieland dem Schmied erborgte Schilderung; vgl. W. Grimm, Deutsche Heldensage' S. 401—402. Andere Auszüge in der Berliner Germania' 7, 95—115.

130. S. 216. Die Bearbeitung der Erzählung von den sieben weisen Meistern durch den am Hofe des Erzbischofs von Edlu lebenden Hans von Bühel: "Diocletianus Leben von Hans von Bühel". Mit einer litterarischen Einleitung von A. von Keller (Stuttgart 1841).

131. S. 217. Der Ritter von Stausenberg, ein altdeutsches Gedicht', herausgegeben von Ch. M. Engelhard (Straßburg 1828). Das alte Gedicht, welchem, wenn auch ein etwas, doch nur sehr wenig höheres Alter zuzuschreiben sein dürste als das im Texte angegebene, wurde 1588 von Fischart in einer alten Umarbeitung herausgegeben; aus dieser Umarbeitung ist der modernissierte Auszug in "Bunderhorn" 1, 407—418, gestossen. Das alte Gedicht neu herausgegeben in Jänicke, Steiermeyer und W. Willmans, "Altdeutsche Studien" (Berlin 1871).

132. S. 217. Sammlungen biefer Erzählungen wurden schon frühe, bereits im 13. Jahrhundert, veranstaltet, wie die Sammlung von Fabeln und Erzählungen des Strickers und anderer, welche S. 182 unter dem Titel "Die Welt' erwähnt wurde, eine solche Zusammenstellung ist. Aus einer Sammlung des 14. Jahrhunderts ist eine Auswahl abgedruckt in dem Kaloczaer "Codez altdeutscher Gedichte", herausgegeb. von dem Grasen Wailath und Paul Köffinger (Pesth 1817). Sine andere Sammlung enthalten die ersten drei Bände des "Liedersals" des Freiherrn Joseph v. Laßberg (St. Gallen 1820—1825), die außer den Mären, Aventiuren und Beispielen noch eine Anzahl Büchlein (Liedesbrieße), Lehrgedichte und Sprüche, aber (außer einem einzigen) keine Lieder enthalten, von denen er doch den Namen trägt. Sine Sammlung von 90, übrigens zum größten Teile bereits gedruckten Stücken ist das von v. d. Hagen längst veranstaltete und gedruckte, aber erst 1850 heraus-

gegebene weitschichtige Werk: Gesamtabenteuer'. Drei Bände. Der Titel ist wenigstens nicht gehörig verständlich; der ursprüngliche Sinn desselben ist: Gesammelte Abenteuer. Sine vierte Sammlung (von 119 Stücken) hat 1855 A. v. Keller in der Bibliothek des litterar. Bereins' (35. Publikation) herausgegeben.

138. S. 217. Sabamars von Labers allegorisches Jagdgedicht', herausgegeb. v. Schmeller (Stuttgart 1850. Bibliothek des litterar. Bereins. 20. Publikation). Reue Ausgabe von K. Stejskal (Wien 1880).

134. S. 217. Die Möhrin Hermanns von Sach senheim (besselben, welcher auch im Jahre 1455 ben goldenen Tempel, S. 216, bichtete), wurde im Jahre 1443 verfaßt, 1512 und später öfter gedruckt, neu herausgegeben von Ernst Martin (1878). (136. Publikation bes litt. Bereins in Stuttgart, zugleich mit dem "goldenen Tempel" und "Jesus der Arzt").

135. S. 218. Der Text des "Teuerdank" nach der Ausgabe von 1517 mit einer Einseitung herausgegeben von Karl Haltaus (Leipzig 1836) und Karl Goedeke (Leipzig 1878).

136. S. 218. Ottokars, eines Steiermärlers, österreichische Chronik ist zwischen 1300 und 1317 abgefaßt und in Pez, "Scriptores rer. austr.' Tom. III. gedruckt. Bgl. Schacht, "Aus und über Ottokars von Horneck Reimchronik" (Mainz 1821). Roch mag hier wenigstens auf zwei andere Reimchroniken hingedeutet werden: auf die Livländische Reimchronik aus dem Ende des 13. oder Ansang des 14. Jahrhunderts, die 1844 von Franz Pfeiffer, 1875 von Leo Meyer herausgegeben worden ist, und auf die Deutschoordenschronik von Rikolaus von Jeroschin, die aus dem 14. Jahrhundert stammt, eine bloße Übersehung der lateinischen Chronik des Peter von Dusburg, aber sprachlich wichtig, 1854 von Franz Pfeiffer auszugsweise mit einem trefslichen Glossar und 1861 vollständig ("Di Kronike von Pruzinlant des Nicolaus von Jeroschin") von Ernst Strehlke herausgegeben (in "Scriptores rerum Prussicarum" 1, 190—648).

197. S. 219. Heinrich von Mügeln lebte in der Mitte des 14. Jahrhunderts. Bgl. v. d. Hagen und Büsching, Altd. Museum' 2, 180—181 und 196, wo ein diesem Dichter zugeschriebenes Gedicht Bon einem üblen Weibe' sich sindet. In der Tradition der Meisterfänger galt er als ein "Doktor der Theologie zu Prag' (wirklich stand er mit Kaiser Karl IV., sowie mit Herzog Rudolf IV. von Österreich in Berbindung) und als einer der Stister ihrer Kunst. Von ihm rührt eine der ältesten deutschen Prosaübersehungen des Valerius Maximus her. Heinrich war bürgerlichen Standes aus Mügeln bei Pirna in Sachsen. Bgl. Fabeln und Minnelieder von Heinrich von Müglin', herausgegeben von Wilhelm Müller (Göttingen 1847); Schröer, Heinrich von Müglin' (Wien 1878).

138. S. 219. Döwald von Wolfenstein aus Tirol, geb. 1363—1367, gest. 1445 Bgl. Hoffmann, Fundgr.' 1, 238. Bed a Weber, Döwald v. Wolsensteins Gedichte' (Innsbruck 1847). Sinige geistliche Lieber, die bei Weber sehlen, bei Philipp Wackernagel, Kirchenlied' 2, 482 f. Neuhochdeutsche Übertragung von Schrott (Stuttgart 1886). Bgl. Bed a Weber, Döwald von Wolsenstein und Friedrich mit der leeren Tasche' (Innsbruck 1850) und B. Zingerle, Beiträge zur älteren tirolischen Litteratur' I (Wien 1870).

139. S. 219. Hugo von Montfort war geboren 1957 und starb 1423. Neue Ausgaben Hugos von Montfort von K. Bartsch (Stuttgart 1879; Bibliothek des litterar. Bereins Rr. 143) und von J. E. Wackernell (Stuttgart 1881). Bgl. K. Weinhold, über den Dichter Hugo VIII. von Montfort' (Gräz 1857).

140. S. 219. Muscatblüt (ohne Zweifel ein angenommener Name) lebte im Anfange bes 15. Jahrh. und hat noch 1487 gedichtet. "Lieder Muscatblüts" von E. Groote (Köln 1852). Seine geistlichen Gedichte bei Wackernagel, "Kirchenlied" 2, 487 ff.

141. S. 219. Michael Beheim war aus der Gegend von Weinsberg gebürtig, 1416 geboren und lebte noch 1474. Th. G. von Karajan, M. Beheims Buch von den Wienern' (Wien 1843).

142. S. 219. Zur Anfklärung der dunkeln Geschichte des Meistergesanges, namentlich seiner Wanderung vom Rhein nach Nürnberg, dienen einige Gedichte von Heinrich Folz, aus denen Mitteilungen gemacht sind in der Einleitung zu den "Dichtungen von Hans Sachs". Erster Teil. Geistliche und weltliche Lieder. Herausgegeben von K. Goedeke (Leipzig 1870), XIX st. Was im Texte über den Charakter des Meistergesanges gesagt ist, beruht meist auf den Angaben Wagenseils ("De civitate Norimbergensi" 1697), die nur den tief verkommenen Zustand des Meistergesanges im 17. Jahrhundert betressen und längst veraltet sind. Bgl. Goedeke, "Grundriß". 2. Aust. §§ 91 f. Bd. 1. S. 307. F. Schnorr von Carolsfeld, "Zur Geschichte des deutschen Meistergesanges" (Berlin 1872).

143. G. 221. G. S. Saglein im , Bragur' 3, 69.

144. S. 221. Allgem. Zeitung' (1839). Rr. 311. Beil. S. 3442.

145. S. 228. Bilmar meint hier bie von Nicolai zusammengestellten Sammlungen Eyn feyner Neyner Almanach vol schönerr echterr liblicherr Bolkslider von Dannel Seuberlich' (Berlin 1777, 1778), die zunächst die Begeisterung Goethes und namentlich herbers für das Bolkslied lächerlich machen sollten.

S. 228. Des Anaben Wunberhorn. Alte beutsche Lieber gesammelt von Adim von Arnim und Clemens Brentano (Seibelberg 1806). — Alte hoche und nieberdeutsche Bolkslieber, mit Abhandlungen und Anmerkungen herausgeg, von Ludwig Uhland'. Erfter Band. Lieberfammlung in fünf Büchern. Erfte und zweite Abteilung. (Stuttgart 1844—1845). [Die Abhandlungen und Anmerkungen bagu in Uhlands Schriften (1868—1869) Bb. III—IV.] Die Sammlung enthält, die blogen Bariationen nicht gerechnet, 365 Lieber, unter ihnen freilich auch mande, welche ber Zeit nach bem Kreise bes Volksliebes, von welchem in unserem Texte die Rebe ift, nicht angehören, wie z. B. bas uralte Fragment eines Jagdliedes (vgl. Anmertung 13 zu G. 29) und das Traugemundslied, sodann auch eine Reihe geiftlicher Lieber, fogar Gine feste Burg ift unfer Bott'. Die mit feinem Sinne getroffene und urkundlich treu wiedergegebene Auswahl enthält mithin etwa ein Drittel ber im 15-16. Jahrhundert am meisten gesungenen Lieber, wiewohl manche ber allerliblichsten fehlen, von benen einige, wie bie beiben im 16. Jahrhundert ungähligemal angeführten Landfnechtslieder: Gott gruß bich, Bruber Beite' und ,Es geht ein frischer Sommer baber', fich auch bem Forscherfleiße Uhlands entzogen zu haben scheinen. Bon ben zahlreichen Liebersammlungen bes 16. Jahrhunderts ift bis dahin nur eine wieder abgebruckt worden: "Liederblichlein, barinnen begriffen find zweihundert und fechzig allerhand schöner weltlicher Lieber u. f. w.' 1582 (eine frühere Ausgabe 1578; spätere von 1584 u. f. w.). unter bem wenig angemeffenen Titel , Das Ambrafer Lieberbuch' vom Jahre 1582, herausgegeben von Joseph Bergmann (Stuttgart, gebrudt auf Rosten bes litterarischen Bereins 1845). Das Buch ift nämlich feineswegs etwa ju Schloß Ambras in Tirol, fondern in Frankreich gedruckt und die Ausgabe von 1582 nur in Ambras (jest in Wien) in bem bisher einzig befannten Exemplar aufbewahrt. Das Wert von A. v. Liliencron ("Die historischen Bolkslieder der Deutschen vom 13.—16. Jahrhundert' [Leipzig 1865. 1869. 4 Bbc. und ein heft mit den Singweisen]) ift mit umfassenden und gründlichen historischen Erläuterungen ausgestattet, umfaßt übrigens nicht bloß Lieber, sondern auch Sprüche. Es bricht leiber schon mit dem Jahre 1564 ab und erschöpft also ben Gegenstand nicht. Gine reiche Sammlung alter und neuer Bolfelieber hat &. Q. Mittler (Marburg und Leipzig 1846) herausgegeben. Außerbem ift eine fehr reiche Angahl von Sammlungen beutscher Bolkslieder vorhanden, 3. B. von Ditfurth, Frankliche Bolkslieder'; Birlinger, Schwab. Bolkslieder'; Rosegger und Heuberger, Bolkslieder aus Steiermark'; L. Tobler, Schweizerische Bolkslieder'. Bor allem auch: Altbeutsches Liederbuch. Bolkslieder ber Deutschen nach Wort und Beise aus bem 12. bis jum 17. Jahrhundert'. Gesammelt und erläutert v. F. M. Bohme (Leipzig 1877). Reuerlich zahlreiche Einzelforschungen, barunter 3. Bolte, Ein Augsburger Liederbuch' vom Jahre 1454 (Alemannia', Bb. 18); Ein unbekanntes Amsterbamer Lieberbuch von-1589' (Tijdschrift voor Nederlandsche Letterkunde' (Bb. 10). Bgl. auch J. W. Bruinier, Das beutsche Bolkslied (Leipzig 1899).

147. S. 229. Das hier angeführte Lieb nebst anderen steht in hoffmanns .Fund-gruben' 1, 383.

- 148. S. 230. Der Weinschwelg' findet sich in der Brüder Grimm Altdeutschen Wäldern 3, 13—28. Zehn Weingrüße und die zehn dazu gehörigen Weinsegen Rosenblüts in haupts und hoffmanns Altdeutschen Blättern' 1, S. 401—417. Ob die Weingrüße und Weinsegen von Rosenblüt herrühren, ist sehr zweiselhaft. Es giebt, außer handschriften, zwei alte Drucke, der eine von P. Gengenbach vom Ansang des 16. Jahrt, der andere aus Wülhausen im Elsaß um 1660. Bgl. Goedeke, Gengenbach' 519 f. Karl Lucae, Der Weinschwelg. Altdeutsches helbengedicht aus der zweiten hälfte des 13. Jahrhunderts' (Halle 1886).
- 149. S. 280. Das Lieb Himmelriche ich frowe mich din' bei Bh. Badernagel "Rirchenlieb' 2, Rr. 491.
- 150. S. 230. Der dem Benediktinerorden angehörende Mönch Johannes (oder Hermann) von Salzburg lebte in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. Bgl. Haupt und Hoffmann, Altdeutsche Blätter' 2, 325—330. Heinrich v. Lauffenberg, Priester zu Freiburg im Breisgau, dann (seit 1445) dem Johanniterkloster zu Straßburg angehörig, lebte in der ersten Hälfte des 15. Jahrh. Die wichtigste Schrift über die geistliche Liederdichtung vor der Resormation ist A. H. Hoffmanns von Fallersleben "Geschichte des beutschen Kirchenliedes die auf Luthers Zeit' (Breslau 1882. Dritte Auflage 1861). Die Lieder des Mönchs von Salzburg stehen in Ph. Wackernagels "Kirchenlied" 2 (1867), 409—454 und die des Heinrich von Lauffenberg 2, 528—612.
- 151. S. 230. Gine Sammlung der lateinisch-deutschen Mischpoesse lieserte Hoff-mann von Falleräleben: "In dulci judilo nun singet und seid froh. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie' (Hannover 1854).
  - 152. C. 280. Th. G. Karajan, Aber Beinrich ben Teichner' (Wien 1855).
- 153. S. 231. Al. Brimiffer, Beter Suchenwirts Werke' (Wien 1827). Bergl. F. Kratochwil, Der österreichische Didaktiker Peter Suchenwirt, sein Leben und seine Werke. Progr. des Gymnasiums zu Krems' (Krems 1871).
- 154. S. 281. Das Traugemundeslied (Tragem.), bas zum Teil auf sehr alter Tradition beruht und der Spielmannspoesie angehört, wurde von J. Grimm in dessen Alltd. Wäldern' 2, 8, 30, zuletzt von W. Wackernagel, Deutsches Lesebuch' 1, und von Uhland (s. Anm. 146) veröffentlicht, auch in Müllenhoffs und Scherers Denkmälern' Nr. 48. Sin anderes, ähnliches Lied in des Labers Ton', in der Titurelstrophe, ist gedruckt in Tittmanns Liederbuch des 16. Jahrhunderts' (Leipzig 1876).
- 155. S. 231. Die Form bes Priamel überhaupt reicht in das 12. Jahrhundert hinauf und findet sich auch in der nordischen Poesie (Havamal); einige Sprücke in "Freibanks Bescheidenheit" haben die Gestalt der Priameln (W. Grimm zu Freidank S. CXXII). Spätere, dem 15. Jahrhundert angehörige Priameln sind gedruckt in Eschenburgs "Denkmälern" (1799). S. 385—432. Priameln des 16. Jahrhunderts finden sich z. B. in Kirchhofs "Wendunmut" (1565) und anderwärts. Sine Sammlung von Priameln aus dem 15. Jahrhundert ist abgedruckt worden von A. v. Keller: "Alte gute Schwänke" (1847. 2. Auslage Heilbronn 1876).
- 156. S. 282. Die Anspielung im Text bezieht sich natürlich auf das seitbem zur Welt- und Modeberühmtheit gelangte "Oberammergauer Passionöspiel". Den Zusammenhang des viel umgearbeiteten und veränderten Spieles mit den älteren und ältesten Spielen hat Aug. Hartmann, "Das Oberammergauer Passionöspiel in seiner ältesten Gestalt" (Leipzig 1880) nachgewiesen, den in Ammergau gebrauchten Text teils auf das Passionöspiel des Augsburger Meistersingers Sebastian Wild (1566), teils auf das ältere Augsburger "Spiel aus St. Ulrich und Afra" zurückgesührt, womit sich alle früheren Rutmaßungen über die

älteste Fassung erledigen. Der ben Jesuitenbramen bes 17. Jahrhunderts angenäherte und mannigsach verwandte spätere Text scheint erst im 18. Jahrhundert in Gebrauch gekommen zu sein.

157. S. 233. Das Spiel von den zehn Jungfrauen ist gedruckt in F. Stephans "Neuen Stofflieferungen" heft 2 (Mühlhausen 1847) und danach herausg. von L. Bechstein, Das große thüringische Mysterium von den zehn Jungfrauen" (halle 1855).

158. S. 233. Ein Osterspiel des 15. Jahrhunderts ist gedruckt Hoffmanns "Fundgruben" 2, 296—338; ein anderes aus dem 14. Jahrhundert in Mone, "Altdeutsche" Schauspiele" (Quedlindurg 1841); ein drittes Mone, "Schauspiele des Mittelalters" (Karlsruhe 1846. 2. Bd. S. 33—206). "Das Mecklendurger Osterspiel, vollendet 1465 zu Redentin, übertr. und behandelt von Ald. Freyde" (Bremen 1874). G. Wirth, "Der Stil der Osters und Passionsspiele dis zum 15. Jahrhundert" (Halle 1888); sür alles Allgemeine Rich. Heinzel, "Beschreibung des geistlichen Schauspiels im Mittelalter" (Hamburg 1898).

159. S. 233. Ein Spiel von der heil. Dorothea in Hoffmann, Fundgruben' 2, 284—295; von Mariä himmelsahrt Mone, Altdeutsche Schauspiele'; ebendaselhst auch ein Spiel vom Fronleichnam. Noch kann man hierzu die dialogisterte Geschichte von Theophilus rechnen, welche in Bruns "Romant. Ged.' (1798). S. 183—380 abgedruckt ist. Neu herausgegeben von hoffmann von Fallersleben. "Theophilus. Niederdeutsches Schauspiel in zwei Fortsetzungen. Aus einer Stockholmer und Helmstädter Handschrist" (Hannover 1845).

160. S. 233. Proben aus dem Alsfelder Passionsspiele' gab zuerst Bilmar in Haupt, Zeitschr. f. d. Altert.' (1843). 3, 477—518; vollständig ward es herausgeg. von C. W. M. Grein Das Alsselder Passionsspiel' (Kassel 1874). Das Heidelberger Passionsspiel' gab G. Milchsack (Stuttgart und Tübingen 1880; Bibliothek des litterar. Bereins Mr. 150), das Egerer Fronleichnamsspiel' derselbe (Stuttgart u. Tübingen 1887, Bibl. des litterarischen Bereins Mr 156); Das Zuckmanteler Passionsspiel' A. Peter (Troppau 1869) heraus. In Mones Schauspielen des Mittelalters' (Karlsruhe 1846) wurden u. a. ein Passionsspiel' aus dem 14. Jahrhundert, ein Spiel von der Kindheit Jesu', Ion der Grablegung Christi', Ion der himmelsahrt Christi', Iom jüngsten Gericht', Bon der Himmelsahrt Christi', Iom jüngsten Gericht', Bon der Himmelsahrt Christi', Iom jüngsten Gericht', Bon der Himmelsahrt Mariä' gedruckt.

161. S. 294. Theoderich Schernberks (ober Schernbergs) Spiel von Frau Jutten', 1480 in Mühlhausen verfaßt, wurde 1565 zu Gisteben durch hieronymus Tilesius herausgegeben. Wieder abgebruckt bei A. von Keller, Fastnachtsspiele' 2, Nr. 111.

162. S. 234. Rosenblüt lebte in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Die sämtlichen ihm zugeschriebenen Stüde finden sich in Kellers Fastnachtsspielen' abgedruckt.

163. S. 234. Hans Folz lebte um 1480; seine Fasinachtsspiele scheinen nur gebruckt vorhanden zu sein, zahlreich sind seine gleichfalls wohl nur gedruckt vorhandenen Schwänke. Nachweisung über sämtliche Dichtungen Folzens bei Abelbert von Keller, Fastnachtsspiele aus dem fünfzehnten Jahrhundert' (Stuttgart 1853—1858; vier Bände, die die 28., 29., 30. und 46. Publikation des litterarischen Bereins zu Stuttgart bilden). Die meisten spiegeln die Roheit und den üppigen Übermut der Zeitsitten und namentlich gewisser bürgerlicher Kreise.

164. S. 235. Friedrich (Fritsche) Closener war Priester und Bikarius an dem großen Chor der Domkirche zu Straßburg; er vollendete seine Chronik im Jahre 1862. Sie ist die erste deutsche in Prosa geschriebene Chronik, welche nicht bloß eine einzelne Stadt oder Provinz berücksichtigt, sondern auch der allgemeinen Geschichte Deutschlands zugewendet ist, und wurde 1842 auf Kosten des litterarischen Bereins zu Stuttgart herausgegeben sauch in K. Hegels Chroniken deutscher Städte. Band VIII und in "Code hist. et diplom. de la ville de Strasd." 1843.] Sine noch ältere Chronik (1334—1349) ist 1850 durch Grießshaber bekannt gemacht worden ("Oberrheinische Chronik" [Rastatt 1850]). Die älteste

beutsche Chronik, die man jedoch bisher für eine Übersetung aus dem Lateinischen hielt, würde, wenn sie wirklich beutsches Driginal ist, wie Rasmann mit keineswegs verwerslichen Gründen zu beweisen suchte, die Chronik des Eike von Repgow, des Versassers bes Sachsenspiegels, sein. Sie ist in niederdeutscher Sprache geschrieben und früherhin unter dem Namen "Sachsendronik" bekannt gewesen, auch als von Eike von Repgow herrührend stark angezweiselt worden. Maßmann hat sie 1857 in der Vibliothek des litter. Vereins (42. Publikation) herausgegeben und zuversichtlich dem E. v. R. zugesprochen. G. Schoene, "Die repgowische Chronik" (1859). Franz Pfeisfer, Untersuchungen über die Repgowische Chronik" (Breslau 1854). G. Waitz, "Über eine Sächsische Chronik und ihre Ableitungen" (Göttingen 1863).

165. S. 235. Ewingers Chronit' in Hegel, Chronifen deutscher Städte'. Bb. VIII und IX (1870—1871).

- 166. S. 236. Die Limburger Chronik reicht in ihrer ursprünglichen Abkassung bis zum Jahre 1398; ihr Berkasser ist der Limburger Stadtschreiber Tilemann (Emmel?) Herausgegeben wurde sie 1619 von Faust v. Aschaffenburg. Sinen Abdruck der ersten, statt der Handschrift dienenden Ausgabe lieserte K. Rossel (Wiesbaden 1860). Bergl. Die Limburger Chronik untersucht von A. Wyss. Mit unedirten Fragmenten der Chronik und vier Urkunden' (Marburg 1875).
- 167. S. 236. Johann Riebefels hessische Chronik begann mit dem Jahre 1232 und reichte bis zu 1327. Ihr Berfasser war vermutlich Hosmeister des Grasen Johann von Biegenhain (1384—1341): sie ist nur in Wigand Gerstenbergers († 1522) Überarbeitung erhalten worden.
- 168. S. 286. Eschenloer († 1483), "Geschichten der Stadt Breslau oder Denkwürdigkeiten seiner Zeit vom Jahre 1440—1479", herausg. von H. Markgraf in Stenzel, "Script. rer. Siles." Bd. VII (Breslau 1872).
- 169. S. 236. Die bold Schilling, Geschichtschreiber zu Bern, beschrieb die burgundischen Kriege (1468—1480: sein Werk ist erst 1743 [zu Bern] gedruckt worden. Beter mann Etterlin schrieb eine Chronika der Eidgenossenschaft, gedruckt 1507, herausg. von J. J. Spreng (Basel 1752).
- 170. S. 236. "Der Weißtunig' ist eine getreue Geschichtsbarftellung mit wenig allegorischer Zuthat, nur sind die Abschnitte von dem Herausgeber auf die unvernünftigste Weise durcheinandergeworsen, so daß man sich die natürliche Folge erst herstellen muß.
- 171. S. 236. Heinrich von Berg, nach dem Namen seiner Mutter Seuße (Suso) genannt, mit seinem Klosternamen Amandus, war 1800 zu Kosinitz geboren, trat im dreizehnten Jahre in den Dominikanerorden und starb 1865 zu Ulm. Seine Werke wurden schon 1482 und dann 1512 gedruckt: in erneuerter Sprache herausgegeben von Melchior Diepenbrock (Regensburg 1827); seine "Briese" von W. Preger (Leipzig 1867). Vergl. W. Volkmann, "Der Mystiker heinrich Suso" (Duisburg 1869); F. Better, "Ein Mystikerpaar des XIV. Jahrhunderis" (Basel 1882).
- 172. S. 237. Johannes Tauler war 1294 zu Straßburg geboren und starb 1361 als Dominikaner baselbst. Seine Predigten wurden zuerst Leipzig 1498, in einer stark vermehrten Ausgabe Basel 1521 herausgegeben. "Predigten samt Taulers übrigen Schriften, nebst einer Borrede Jacob Speners' (Frankfurt 1703). "Das Buch von der geistlichen Armut', herausg. von H. S. Den is se Minchen 1877).
- 173. S. 237. Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts, herausgegeben von Franz Pfeiffer' (1845. 1858). Zwei Bänbe. Der erste enthält Hermann von Fritzlar und Rikolaus von Straßburg, außerbem auch ben bem 18. Jahrh. angehörenben David von Augsburg (f. Anmerk. 116). Der zweite enthält die Predigten, Abhandlungen und Sprüche des Meisters Edhart, des eigentlichen Hauptes der unstischen Schule. Bergleiche H. Martensen, Meister Echart' (Hamburg 1842); W. Preger, Geschichte ber beutschen Mystik im Mittelalter' (Leipzig 1875).

174. S. 237. Otto von Passau, Franziskanermönch, Lehrmeister ber mindern Brüder, Barfüßerklosters der Stadt Basel' um 1386. Sein Buch Die 24 Alten oder die guldin Tron' (Augsdurg 1480). Das Ganze soll eine Anleitung zum christlichen Leben mit Hervorhebung besonders der Innerlichkeit desselben sein: es beginnt zweckmäßig mit Betrachtungen über das Berhältnis des Menschen zu Gott, seinem Schöpfer, und der übrigen Kreatur und schließt mit Tod und Ewigkeit; aber der Gang, der von einem Punkt zum andern führt, ist nicht überall der zweckmäßigste.

175. S. 237. Geiler war 1445 zu Schaffhausen geboren, seit 1477 Prediger am Straßburger Münster, starb 1510. Seine Werke sind verzeichnet in Goedekes Grundriß § 120. Bgl. August Stöber, "Jur Geschichte des Vollsglaubens im Ansang des 16. Jahrhunderts" (Basel 1856); Charles Schmidt, Histoire litteraire de l'Alsace à la fin du XV° et au commencement du XVI siècle (Paris 1879); Dacheux, "Un résormator catholique à la fin du XV° siècle, Jean Geyler de Kaysersberg' (Paris 1867). Deutsch von W. Lindemann (Freiburg 1877).

176. S. 238. Die vorlutherischen Bibelübersehungen, sämtlich nach der Bulgata, sind verzeichnet in Goedeles Grundriß. 2. Aust. (Dresden 1885). Bb. 2. S. 152. — Albrecht von Ende übersehte zwei Komödien des Plautus, die Menaechmi und die Bacchides, in Prosa (Augsburg 1511. Fol. 1518). Sine Übersehung des Eunuchus von Terenz von anderer Hand ward 1486 in Ulm und eine Übersehung des ganzen Terenz 1499 in Straßburg gedruck. Die Übersehungen des Niclas von Wyle, nach Petrarca und Boccaccio, hat A. v. Reller (1861) herausgegeben, der auch die alte Übersehung des Decamerone des Boccaccio die H. Steinhöwel versaßte, wieder hat abdrucken lassen.

177. S. 244. Die Einzelsagen wurden meist in Nürnberg (der Niese Sigenot' von Bal. Neuber, das "Sildebrandslied" v. Kunegund Hergotin, der hörnen Sigsrid" von G. Bachter), in Straßburg (von Christian Müller: der "Sigenot" und "Eden Aussahrt") und Franksurt (von Wigand Han), doch auch hin und wieder in Niederbeutschland, hier jedoch in platideutsche Sprache umgekleidet (z. B. das 1851 entdeckte Lied von Ermanrichs Tod), gedruckt. Ja, in Kürnberg wurde der Abdruck dieser Sagen bis tief in das 17. Jahrh. fortgeseht: noch 1661 erschien daselbst bei Endter der Sigenot und das hildebrandslied. Das Lied von Sigsrids Drachenkämpsen, der sog. "Hörnin Sigsrid", umsaßt im Druck bei G. Wachter in Nürnberg fünf Bogen kl. Oktav, in dem bei W. Han in Franksurt vier Bogen, kann also nur uneigentlich ein "Kliegendes" Blatt genannt werden.

178. S. 245. Albrecht v. Halberstadt dichtete seine Umarbeitung des Ovid um 1210; Georg Widram (S. 271) modernisierte diese Dichtung des 13. Jahrhunderts, und in dieser Gestalt erlebte sie mehrere Auflagen, zuerst 1545, dann 1581 und noch 1609. Einige Bruchstücke von Albrechts Arbeit, nach einer Handschrift des 13. Jahrhunderts, veröffentlichte W. Leverkus in Haupts "Zeitschr." 11, 156—290. 360—367. Danach that Widram mehr als umschreiben. Dennoch wagte R. Bartsch eine Rücksbersetung: Albrecht v. Halberstadt und Ovid im Mittelalter (Quedlindurg 1861).

179. S. 245. Konrads von Würzburg "Engelhard' beruht auf ber Sage von Amicus und Amelius, vgl. A. Koller, "Le Roman de sept sages" S. CCXXXXI und "Diocletianus" S. 63. Gebruckt wurde biese Erzählung mit verhältnismäßig bescheibener Mobernisterung 1578 zu Franksurt bei Kilian Han; 1841 in wiederhergestelltem Texte herausgegeben von M. Haupt.

180. S. 248. Hand Sachs, als Sohn bes Schneiberd Jörg Sachs am 8. November 1494 zu Nürnberg geboren, erlernte das Schuhmacherhandwerk, schloß sich auf seiner Wanderschaft durch Süb- und Westdeutschland den Schulen der Reistersinger an, ward 1517 Meister seines Handwerks, verheiratete sich 1519 mit Kunigund Kreuzer aus Wendelstein bei Nürnberg, war neben seinem bürgerlichen Beruf von früh auf poetisch thätig, empfing durch die Resormation, zu deren entschlossensten Anhängern er zählte, neue und starke Anregungen zum Dichten und wuchs zum reichsten und fruchtbarsten weltlichen deutschen Dichter des

Reformationsjahrhunderts empor. Rach dem Tode ber ersten Frau (1560) schloß er 1561 eine zweite, überaus glüdliche Ehe mit ber jugenblichen Barbara harscher. 1558 begann er felbst die Serausgabe ber großen Folioausgabe seiner poetischen Berte, von benen er die ber Singschule angehörigen Meistergefange ausschied. Er ftarb, bei weitem nicht fo geiftig geschwächt, wie Bilmar im Text angiebt, in ber Nacht vom 19. jum 20. Jan. 1576; ber 25. Jan. ift fein Begräbnistag. - Der großen Folioausgabe feiner Gehr herrlichen Schonen und mahrhafften Gedicht. Geiftlich unnd Weltlich allerlen Art' (Augsburg, bei Georg Willer, Bb. I-III; Murnberg, bei Joachim Lochner, Bb. IV u. V; gebruckt bei Christoph heußler und Leonhardt heußler zu Rürnberg 1558—1579) folgten verschiedene Rachund Reudrude; eine Ausgabe in Quart (Kempten 1612-1617) noch unmittelbar vor bem Dreißigjährigen Rriege. Rach letterem wandte fich bie gelehrte' Litteratur über ein Sabrhundert lang mit Dünkel und Gkel von bem autobidaktischen Schuster ab; erft Goethe gab 1776 in feiner Erklärung eines alten holzschnitts vorstellend bans Cachfens poetische Sendung' bem Dichter die verdienten Ehren gurlid. Die feitbem veröffentlichten Broben, Auswahlen und Mobernifierungen von Bertuch (1778), 3. S. Säßlein (1781), Bufding (1816-1824), 3. A. Gos (1824-1830), Engelbrecht (1879) konnten nach keiner Richtung genügen. Beffer murbe bem Beburfnis burch bie von R. Goebete und Jul. Tittmann veranstaltete Sammlung Dichtungen von hans Sachs' (Leipzig 1870-1871) entsprochen. Eine große fritische und vollständige Ausgabe bes Sans Sachs begannen A. v. Reller und Ebmund Gote (1870-1896, bis fest 28 Banbe ber Bibliothef bes Stuttgarter litterar. Bereins), neben ber bann Sämtliche Faftnachtsspiele bon Sand Sache' in chronologischer Ordnung von Eb. Gote (Salle 1880) und Sämtliche Kabeln und Schwänke von Sans Sachs' vom gleichen Berausgeber (Salle 1898) bergingen. Bgl. 3. 2. Soffmann, Sans Sachs' (Nürnberg 1847); Lü helberger, "Sans Sachs' Leben und Dichtung' (Rürnberg 1874; 2. Auflage 1890); R. Genec, Sans Sache und feine Zeit' (Leipzig 1894); R. Drefcher, Studien zu Sans Sachs' (Marburg 1892); A. L. Stiefel, Sans Sachs-Korschungen' (München 1894); B. Sommer, Die Metrit bes Sans Cachs' (Roftod 1882).

181. S. 249. Bgl. ben Artikel Fischart in ber Allgem. Encyklopädie von Ersch und Gruber und die vollständigere, wenngleich auch noch nicht abschließende Aufzählung von Fischarts Schriften in K. Goedekes "Litteraturgeschichte" § 163. Das glückhafte Schiff ist genau nach dem Driginal abgedruckt in Goedekes "Elf Büchern Deutscher Dichtung" 1, 190—201; ebenso in K. Goedeke, "Joh. Fischarts Dichtungen" (Leipzig 1880). Bgl. R. Weitbrecht, "Johann Fischart als Dichter und Deutscher" (Stuttgart 1879); Cam. Wendeler, "Fischartstudien des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von Meusebach" (Hünchen 1881).

182. S. 249. Johann Balentin Anbreä, ein für die innere Geschichte der evangelischen Kirche bedeutender Theolog, war selbst ein wahrer Gelehrter, eben darum ein Gegner der mühseligen und oft unnüten Gelehrsamkeit seiner Zeit. Spener war sein großer Berehrer, und Herder wies nachdrücklich auf- ihn hin. Seine im Jahre 1620 verfäßte Christenburg' wurde erst in neuerer Zeit wieder entdeckt u. von K. Grüneisen 1836 (in Ilgens Zeitschrift für historische Theologie' Bb. VI, Heft 1) neu herausgegeben.

183. S. 250. Fischarts Flöhat' erschien schon vor 1577 in wiederholten Auflagen, von denen jedoch bis jetzt nur eine wieder zum Borschein gekommen ist; von 1577 an sind sechs Ausgaben bekannt. Neudruck (Halle 1878).

184. S. 251. G. Rollenhagen, geb. 22. April 1542 zu Bernau, gest. 18. Mai 1609, war Rektor in Magdeburg; sein Gedicht ist neu herausgegeben von K. Goedeke (Leipzig 1876).

185. S. 251. Wolfhart Spangenberg, Enkel und Sohn der geistlichen Lieberbichter Johann und Cyriatus Sp., geb. 1570 zu Mansfeld, gestorben als Pfarrer von Buchenbach bei Künzelsau 1637. Ganß König, ein kurzweilig Gedicht von der Martinsgans durch Lycosthenam Pfellionoros Andropodiacum' (Straßburg 1607).

186. S. 251. Des H. C. Fuchs "Ameisen- und Müdenkrieg" (Schmalkalden 1580) ist eine Nachbildung der "Moscaea" des Italieners Teofilo Folongo; neu herausgegeben von Genthe (Eisleben 1833).

187. S. 251. Der Efelfonig' erichien zu Ballenftedt um 1617-1620.

Jabeln ber mehrer theil aus Esopo gezogen und mit guten Rheimen verkleret durch Eras-mum Alberum' (Frankfurt 1550). Alberus war vielleicht nicht in Staden (wo er übrigens später auch Pfarrer gewesen sein soll) geboren, wohl aber daselbst erzogen, weshalb er denn auch die Sinwohner von Staden seine Landsleut' nennt. Seine Fabeln dichtete er meistens in der ruhigen Zeit seines Lebens, während er Schullehrer zu Ursel (1525—1527) und Pfarrer zu Sprendlingen (1527—1538) war; auch sagt er, er habe in seiner Jugend' gebichtet, und gebe sie setzt (1550, als er in Magdeburg lebte), nur überschen und korrigiert' heraus. Alberus' Fabeln erschienen zuerst in Hagenau 1584 (nur 17), dann 1550. Neue Ausgabe: Die Fabeln des Erasmus Alberus. Derausgeg. von W. Braune' (Halle 1892), Erasmus Alberus. Sin biographischer Beitrag zur Geschichte der Resormationszeit v. Prof. Dr. Franz Schnorr von Carolsselb' (Dresden 1893).

189. S. 252. Burfard Waldis war seit dem 13. September 1544 Propst und Pfarrer zu Abterode und muß nach 1556 gestorben sein. Sein Fabelbuch "Esopus ganz neuw gemacht und in Reime gesaßt. Mit samt hundert newer Fabeln, vormals im Druck nicht gesehen noch außgangen. Durch Burfardum Waldis" (Franksurt a. M. 1548) erlebte wiederholte Auslagen, wurde von Kurt (Leipzig 1862) und Tittmann (Leipzig 1882) wieder herausgegeben. Das Drama "Der verlorene Sohn" (Riga 1527) wurde neu herausgegeben von G. Milchsack (Halle 1882). Bergl. K. Goebese, "Burchaed Waldis" (Hannover 1852); C. Schirren, "Burchard Waldis" (Baltische Monatsschrift" 1861) und die Biographie von G. Milchsack (Halle 1881).

190. S. 252. Die Stellen sinden sich im "Chezuchtbüchlein" (1578). A7b. und D6a; buchftüblich in Goedekes "Elf Büchern deutscher Dichtung" (1849). 1, 202 f.

191. S. 253. Fischarts Anmahnung zu christlicher Kinderzucht' ist von Bilmar neu herausgegeben worden in der Schulschrift: "Zur Literatur Joh. Fischarts' (Marburg 1846; neue Ausgabe 1865). Die "Anmahnung zu christlicher Kinderzucht", "Lob des Landlebens", "Ermahnung an die lieben Teutschen" auch bei Karl Goedeke, "Elf Bücher Deutscher Dichtung".

192. S. 254. B. Ringwalt war geboren 1582 zu Frankfurt a. D. und starb um 1600.

193. S. 254. Der Pfalter'. In newe Gesangsweise, und fünstliche Reimen gebracht u. s. w. (Frankfurt 1553). Die in den Kirchengesang aufgenommenen Psalmen bei Ph. Wackernagel, "Kirchenlied' 3, 647 ff.

194. S. 254. Paulus Melissus, geb. 20. Dez. 1539 zu Melrichstadt in Franken, starb 3. Febr. 1602 zu Heibelberg. Bgl. O. Taubert, De vita et scriptis Pauli Schedii Melissi dissertatio' (Bonn 1859). Di Psalmen Davids. In Teutische gesangreymen, nach Frankösischer melodeien und sylben art' (Haibelb. 1572). (Nur Ps. 1—50; ein Bruchstück bes 128. im Weimar. Jahrbuch 4, 21.)

195. S. 255. Eine berartige Beziehung ist in dem Texte des Liedes nicht zu finden, das nur die Heilung durch den Glauben im Gegensatzum Geset schildert und mit einer Paraphrase des Baterunsers schließt.

196. S. 256. Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des XVII. Jahrhunderts. Bon Philipp Wackernagel (Leipzig 1864—74). 5 Bde. Die im Text genannten Dichter, deren Lieder bei Wackernagel zu suchen, starben: Luther 1546; Paulus Speratus 1554: Ricolaus Decius 1541; Johannes Graumann 1541;

Paul Eber 1569: Nicolaus Hermann 1561; Nicolaus Selnecker 1592; Martin Schalling 1608; Lubwig Helmbold 1598: Philipp Nicolai 1608; Christoph Knoll und B. Ringwalt um 1600; Balerius Herberger 1627. Geschichte ber deutschen Kirche'. Bon Eb. Em. Roch († 27. April 1871). Neu bearbeitet von Rich. Laux-mann. Dritte Aust. (Stuttg. 1876).

197. S. 258. Bgl. B. C. Roofen, Das evangelische Trostlied und ber Trost evan-

gelischer Lieder um die Zeit des Dreißigjährigen Krieges' (Dresben 1862).

198. S. 260. Ein hüpsch und lustig Spyl vorzyten gehalten zu Bry in dem sobslichen Ort der Eydgenoßschaft, von dem frommen und ersten Sidgenossen Wilhelm Thellen.' Herausgegeben von Dr. F. Mayer (Pforzheim 1843). Das alte Spiel von Tell herausg. von W. Bischer (Basel 1870). Sine Gesamtausgabe der Dramen Jacob Aprers enthält Band 76—80 der Publ. des Stuttgarter litt. Bereins' (1865), herausg. von A. v. Reller; einzelne Stüde erläuterte J. Tittmann, Deutsche Dichter des 16. Jahrh.' Bd. 2 (Leipzig 1868). Bgl. K. Helbig, Jur Biographie und Charasteristis des Jacob Aprer' (Hennebergers Jahrbuch für deutsche Litteraturgeschichte 1855 S. 32).

199. S. 261. Die Seltenheit der deutschen Dramen des 16. Jahrhunderts erschwerte es, den richtigen Gesichtspunkt zur Würdigung berselben zu finden. Es würde sonst hervorgehoben sein, daß die Dramatiker ihren epischen Hintergrund, anstatt in der Heldensge, in der Bibel, besonders im Alten Testamente, suchten und das Drama zu einem Behikel der reformatorischen Lehre machten.

200. S. 263. Brants Narrenschiff' ist 1854 von Zarncke nach dem Texte der ersten Ausgabe buchstäblich getreu mit umfangreichen, gründlichen Erläuterungen herausgegeben worden. Seitdem von K. Goedeke (Leipzig 1872) mit einer Einleitung über Brants Leben und politische Dichtung, die im "Narrenschiff" gipfelt.

201. S. 263. Die erste Ausgabe ber "Narrenbeschwörung' erschien ohne Ort und Jahr und kann nicht vor 1509 gebruckt sein. Gine neue Ausgabe von K. Goebeke (Leipzig 1879). Bgl. "Brants Narrenschiff, Murners Narrenbeschwörung, Erasmi Stultitiae Laus". Literarischhistorische Parallele von Max Radlkofor' (Burghausen 1877). Murner, geb. 1475 zu Straßburg und gest. 1597 in Oberehenheim bei Straßburg, ist von allen nur unter dem Eindrucke der Angrisse seiner resormatorischen Gegner ausgesaßt. Er war und bließ Mönch und unerschütterlicher Anhänger der alten Kirche.

202. S. 264. Bgl. B. Kawerau, "Thomas Murner und die deutsche Resormation" (Halle 1892); Ott, "Th. Murner und Geiler von Kansersberg" (Bonn 1896).

203. S. 265. Ulrich von Hutten, geb. 21. April 1488, gest. Ende August 1523 auf der Insel Usnau im Zürichersee. Seine sämtlichen Schriften, deutsche und lateinische, gab C. Böcking heraus (Leipzig 1859 ff.). 5 Bde. und 2 Bde. Supplemente. Bgl. F. D. Strauß, Mirich von Hutten' (Leipzig 1857—59).

204. S. 265. Neben Fischart stand auf protestantischer Seite besonders schlagsertig und streitlustig, aber völlig nüchtern und grob der Hesse Georg Schwarz (Georg Rigrinus), zu Battenberg 1540 geboren, als Superintendent zu Alsseld 1602 gestorben. Ihm scheint die Bemerkung Bilmars vor vielen zu gelten.

205. S. 266. Heinrich Kurz, "Fischarts sämtliche Dichtungen" (Leipzig 1867); ferner bie "Neubrucke beutscher Litteraturwerke bes XVI. und XVII. Jahrhunderts" (Halle 1876—99), in benen "Aller Praktik Großmutter" (Heft 2), "Der Flöhhaz" (Heft 5), "Gargantua; Johann Fischarts Geschichtsklitterung" (Heft 65—71) wieder zugänglich gemacht wurden. Einiges in D. Schade, "Satiren und Pasquille der Resormationszeit" (Hannover 1856—68). Die beiden von Fischart 1573 und 1576 herausgegebenen Gesangbücher enthalten seine 36 geistlichen Lieder, die wieder abgedruckt sind bei Ph. Wackernagel, "Kirchenlied" 4, 810 ff.

206. S. 267. Zu einem solchen Belege brauchte, mit den angesührten Worten, den Titel von Fischarts Gargantua' der bedeutendste Grammatiker des 17. Jahrhunderts, Justus Georg Schottel, in: "Aussührliche Arbeit von der deutschen Hauptsprache" (1663). S. 310. 207. S. 271. Ogl. Geschichte des Romans und der ihm verwandten Dichtungsgattungen in Deutschland von Felix Bobertag. Erste Abteilung. Bis zum Ansang des XVIII. Jahrh.' (Breslau 1876). — Paulis Schimpf und Ernst' gab Hermann Desterley neu heraus (Stuttgart 1856, Litt. Berein, 85. Publisation). — Hans Wilhelm Kirchshoff, Bendunmut', herausgegeben von H. Österley (Stuttgart, Litterar. Berein, Publisation 95—99), schöpfte in dem ersten Teile meistens aus Bebeis Facetien', ist aber in den solgenden, Bilmar unbesannt gebliebenen, ungleich selbständiger als Pauli und ein lange nicht genug beachteter Kunstschiefteller des 17. Jahrhunderts. Bgl. die Schrift von G. Th. Dithmar, Aus und über Hans Wilhelm Kirchhoff' (Marburg 1867).

208. S. 272. Der "Pfasse von Kalenberg' des Philipp Frankfurt erschien gedruckt 1550, dann 1582, 1596 und später noch öfter bis 1620, doch müssen die ersten Ausgaben dem Ansang des 16. oder dem Ende des 15. Jahrhunderts angehören. Bon den Schriftstellern des 16. Jahrhunderts (auch von Luther) wird er sehr oft sprichwortsweise angesührt.

209. S. 272. Auch die Geschichte von Peter Leu, welche 1560 gebruckt und in späteren Ausgaben meistens dem Kalenberger angehängt wurde, ist von v. b. hagen im "Narrenbuche" S. 353—422 in modernisserter Sprache wiedergegeben. Auf beide Werke, den Kalenberger und Peter Leu, machte, als zur Sittengeschichte wichtig, zuerst wieder Flögel in seiner "Geschichte der Hosnarren" ausmerksam.

210. S. 272. Eulenspiegel' und die ganze Reihe der ihm verwandten Werke fanden natürlich ihren Plat auch in allen neueren Sammlungen der "Volksbücher". Seitdem J. Görres in seinem Buche "Die deutschen Bolksbücher" (heidelberg 1807) die in ihren löschpapierenen Drucken zu völliger Berachtung und zum Verkauf auf dem Leierkasten herabgebrachten Volksbücher wieder zu litterarischen Ehren erhoben hatte, wurden neben den Einzelausgaben zahlreiche Sammlungen der Bolksbücher veranstaltet. Die ersten, unzulängslichen im "Buch der Liebe" (Berlin 1809) und "Narrenduch" (Halle 1811) von J. G. Büsch ing und F. H. von der Hagen. — Volkständiger in Gustav Schwabs "Buch der schönsten Geschichten und Sagen" (Stuttgart 1836) und in den 57 Heften der "Deutschen Bolksbücher nach den ächtesten Ausgaben" von Karl Simrock (Berlin und Frankfurt 1839 st.).

211. S. 272. Der Rame Menspiegel' ift ein imperativisch gebildeter, vom Handwerk hergenommener und bedeutet Spiegelseger, Spiegelpolierer, von dem nd. ülen, segen, bürsten. Als Eigenname kommt er in braunschweigischen Urkunden vor.

212. S. 273. Einzelne Züge der Schildbürger-Streiche finden sich schon im 13. Jahrhundert, z. B. in Freidanks Bescheidenheit', in Reinfrid von Braunschweig; im 16. Jahrhundert erscheinen sie bei Bebel, B. Waldis, Frischlin u. a., ohne an eine bestimmte Stadt gebunden zu sein. Ja, viele Geschichten sind aus den früheren Schwankbüchern einfach abgeschrieben. Bal. Goedeke, Schwänke des 16. Jahrhunderts' (Leipzig 1870).

213. S. 273. (Vesehen haben ben Faust z. B. ber Abt Tritheim im Jahre 1506 zu Gelnhausen, Konrad Mutius Rusus 1513 zu Erfurt; sie nennen ihn einen gyrovagus, battologus, circumcellio, merus ostentator und fatuus; außerbem hat cr sich nach ben Zeugnissen bes Manlius (aus Melanchthous Munde) und bes Professors Hermann Wittetind zu Heidelberg (pseudonym: Augustin Lercheimer), zu Wittenberg als Gausser und Betrüger ausgehalten. Das älteste Faustbuch "historia von Dr. Johann Fausten, bem weitbeschrenten Zauberer und Schwarzkünstler" (gedruckt zu Franksurt am Mayn durch Johann Spies 1567) sand rasche Verbreitung; wurde mit weitläusigen Anmerkungen von Corg Audolf Widman (Hamburg 1599), mit noch umständlicheren Zuthaten von Ricolaus Psiher (Nürnberg 1674) neu bearbeitet. "Das älteste Faustbuch. Wortgetreuer Abdruck bes Spießischen Faustbuches von 1587". Mit Einleitung und Anmerkungen von August Kühne (Zerbst 1868). Wortgetreuer Abdruck der Ausgabe von 1578 in den Brauneschen Reudrucken (mit Einleitung von Fr. Zarncke) (Halle 1878). Die alten Zeugnisse über Faust in Goedeles Erundris § 173, 5. Bgl. H. Dünter, "Die Sage von Dr. Johann Faust" (Stuttgart 1846); L. Housses zuststage und der historische Faust" (Luzemburg

- 1862): R. Engel, Busammenstellung ber Faustschriften vom 16. Jahrhundert bis Mitte 1884' (Oldenburg 1885); Bobertag S. 204 ff.
- 214. S. 274. Aurhe Beschreibung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasverus' (Lenden 1602). Bgl. Gräße, Die Sage vom ewigen Juden' (Dresden 1844); Fr. Helbig, Die Sage vom ewigen Juden, ihre poetische Wandlung und Fortbildung' (Berlin 1874); P. Cassel, Ahasverus' (Berlin 1885).
- 215. S. 274. "Der Finkenritter" (zuerst Straßburg 1560). Fischart ist sicher nicht ber Versasser des Finkenritters" und ebensowenig der Redaktor, obwohl er denselben mehrsach eitiert. "Schelmufsky" von Chr. Neuter und "Münchhausen", ursprünglich von Raspe englisch versast, von G. A. Vürger ins Deutsche übertragen und vermehrt, erst am Ende des 18. Jahrhunderts.
- 216. S. 276. Sebastian Franck aus Donauwörth (1499—1542), bessen "Sprichwörter, Schöne, Weise, Herrliche Klugreden und Hossspruch" (Frankfurt am Main 1541) ihm einen Ehrenplat in der Geschichte der deutschen Litteratur sichern. Seine Geschichtswerke sind die im 16.—17. Jahrhundert vielgelesene "Chronika, Zeitbuch und Geschichtbibel" (1531): "Weltbuch. Spiegel und Bildnis des ganzen Erdbodens" (1534) und "Germaniae Chronicon" (1538), sehr geschickte und wertvolle Kompilationen. Bgl. H. Bischof, "Sebastian Frank und die deutsche Geschichtschreibung" (Tübingen 1827): C. Alfr. Hase, "Seb. Frank von Wörd der Schwarmgeist. Ein Beitrag zur Resormationsgeschichte" (Leipzig 1869).
- 217. S. 276. Agricolas Sprichwörter' erschienen zuerst 1528 zu Magdeburg in plattbeutscher Sprache, sodann 1529 hochdeutsch. Die späteren Ausgaben sind stark vermehrt, so daß die letzte, von 1592, 749 Sprichwörter enthält. Nach Latendorfs Ausführungen ist die zu Magdeburg o. J. in niederdeutscher Sprache erschienene Ausgabe nur Übersetzung der hochdeutschen (Zwickau 1529), deren Borrede durch ihr Datum von 1528 den Jrrtum veranlaßt habe.
- Euch. Epering war 1520 zu Königshofen geboren und ftarb 1599 als Prediger zu Streufdorf. Seine Proverbiorum copia' (Eisteben 1601—1603) ift in Reimpaaren abgefast.
- 218. S. 278. Bgl. Die beutschen Gesellschaftslieder bes 16. und 17. Jahrhunderts' Bon Hoffmann v. Fallersleben (Leipzig 1844).
- 219. S. 282. Es sind dies Hoffmannswaldaus Worte in der Vorrede zu seinem Buche: "Deutsche übersetzungen und Gedichte" (Bressau 1679).
- 220. S. 288. Gegen den Borwurf, den der Text dem Hand Sachs macht, daß bei ihm "wahrhaft monströse Berse" vorkämen, ist Widerspruch zu erheben, da die Berskunst gerade dieses Dichters unansechtbar ist: aber freilich wollen seine Verse rhythmisch, nicht metrisch gelesen sein.
- 221. S. 283. Martin Opik Prosodia germanica' ober Buch von der Teutschen Poetercy' (Brieg 1624). Getreuer Abdruck von W. Braune (Halle 1882).
- 222. S. 285. "Karl Gustav v. Hille (unter seinem Gesellschaftsnamen: Der Unverdrofsene), "Der Teutsche Palmenbaum" (1674). S. 196. Aus dieser Schrift, sowie aus des Mitstisters Ludwigs Fürsten von Anhalt Buche: "Der Fruchtbringenden Gesellschaft Namen, Borhaben, Gemälde und Wörter u. s. w." (Frankfurt bei Merian 1646), entstand später das Haupiwerk über die fruchtbringende Gesellschaft: Georg Reumark (Der Sprossende), "Der neusprossende deutsche Palmbaum, oder aussührlicher Bericht von der hochlöblichen fruchtbringenden Gesellschaft Ansang, Absehen, Sahungen u. s. w." (Nürnberg 1668; erst 1678 erschienen). Bgl. Barthold, "Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft" (Berlin 1848); Krause, "Der Fruchtbringenden Gesellschaft ältester Erhschrein." (Briefe, Devisen und anderweitige Schriftstücke von den Fürsten Ludwig, Christian und einer großen Menge anderer Gesellschaftsmitglieder.) Herausgegeben nach den Originalen der Herzoglichen Bibliothet zu Söthen (Leipzig 1855). Hans Wolff, "Der Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrhunderts" (Strassburg 1888).

228. S. 286. Über die Nürnberger Dichterschule giebt ausführliche Auskunft: Jospann Herdegen (Amarantes), historische Nachricht von des löblichen hirtens und Blumenschens an der Begnit Ansang und Fortgang' (Nürnberg 1744). Bgl. Julius Tittmann, "Die Nürnberger Dichtergesellschaft. Harsdörfer, Klan, Birken' (Göttingen 1847).

224. S. 286. Die sehr unbedeutende Geschichte des Schwanenordens ist zu schöpfen aus Conrad von Hövelen (Candorin deutscher Zimber-Swan', Lübed 1666). Bgl. Otto Schulz, Die deutschen Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts' (Berlin 1824).

225. S. 286. Bgl. des Färtigen (Zesens) "Hochdeutsches Rosental" (1669). "Der Teutschgesinnten Genossenschaft erste zwo Zünfte" (Hamburg 1677 u. w.). Die beste Darstellung der
traurigen Periode von Opin bis Klopstock sieserte die "Geschichte der deutschen Dichtung
neuerer Zeit von Lemcke". Erster Bd. (Leipzig 1871).

226. S. 289. Martin Opis, geb. am 28. Dez. 1597 zu Bunglau, bichtete bereits. während er die Universität Seibelberg (1619) besuchte; seit 1620 schloß er sich an Daniel Heinflus in Leyden an und scheint auf biesem Wege seine poetische Lebensrichtung bekommen zu haben. Während einer furzen Zeit (1622—1624) war er Lehrer ber Philosophie zu Beigenburg in Siebenburgen, welchem Aufenthalte fein Gedicht "Blatna" feine Entstehung verdankt. Bon 1626 an Sefretär des Burggrafen von Dohna, wurde er als solcher 1629 von dem Raifer als "Opit von Boberfeld' geabelt. 1636 murbe er fonigl. polnischer Sefretur und historiograph und starb zu Danzig an ber Pest am 20. August (6. Gept.) 1639. Die erfte Ausgabe von Drigens Gedichten von 3. B. Binkgref (Strafburg 1624), zwar nicht ohne sein Bormiffen, aber doch ohne seine Zustimmung zu der Aufnahme aller abgebruckten Stilde, beforat; im Jahre barauf veranftaltete er felbft eine Ausgabe (Breslau 1625), ber die Ausgaben Breslau 1629 und 1637-38 folgten: eine wichtige Ausgabe ift die nach seinem Tode 1641 in Danzig erschienene. Gedichte von Martin Opis. Herausgegeben von 3. Tittmann' (Leipzig 1869). (Deutsche Dichter bes 17. Jahrhunderts' Bb. 1.) Unter ben im Text genannten biblischen Studen' find bie Lieber über die Sonntageepifteln, bie Bfalmen und bas Sohe Lieb u. f. w. gemeint, nicht Theater ftilde nach biblifchen Stoffen. Aene sammelte er furz vor seinem Tode: Geistliche Boemata' (Dang. 1698).

227. S. 289. Paul Fleming, am 5. Oktober 1609 zu hartenstein im Bogtlande in der Herrschaft Schönburg geboren, widmete sich der Arzueikunde und begleitete als Kammerjunker die Gesandtschaft des Herzogs von Gottorp nach Persien, welche Reise er 1634 antrat, und von der er 1639 zurückam. Er starb zu hamburg nach kurzer Krankheit am 7. April 1640. Seine Gedichte erschienen zuerst 1642 in Lübeck; die bekannteste und gegen die erste Ausgabe bedeutend vermehrte Ausgabe ist die 1685 zu Merseburg erschienene. Vollständige Neuausgabe von Lappenberg (Stuttgart und Tübingen, 1866, "Vibliothek des litterarischen Vereins", 82. und 83. Veröffentlichung). Es sind darin auch die zahlreichen lateinischen Gedichte Flemings enthalten. Eine Auswahl gab J. Tittmann: Gedichte von P. Fleming. Leipzig 1870.

228. S. 292. Andreas Gryphius, geboren am 11. Oktober 1616 zu Großglogau, wurde, nachdem er fast zehn Jahre auf Reisen zugedracht hatte, 1647 Landsyndisus des Fürstentums Glogau und starb am 16. Juli 1664. Seine Gedichte, Dramen und Spigramme erschienen einzeln seit 1647. Diese Originalausgaben sind sämtlich sehr selten geworden. Der ersten Gesamtausgabe seiner Werte (Breslau 1657) folgte die von seinem Sohne Christian Gryphius veranstaltete (Breslau und Leipzig 1698). Das Gesangspiel: "Das verliebte Gespenst" (mit der "Geliebten Dornrose" einem im schlessischen Dialest abgesaßten Intermezzostück des "verliebten Gespenstes"); wurde von Palm (Breslau 1855) neu herausgegeben. Palm gab auch die "Lustspiele" (Stuttgart. Litter. Berein Nr. 138; 1878), "Trauerspiele" (Stuttgart. Litter. Berein Nr. 162; 1882) und "Lyrische Gedichte" (Stuttgart, Litter. Berein Nr. 171; 1884) heraus. Sine Auswahl der bramatischen Dichtungen ("Carolus Stuardus" und die beiden Lustspiele) lieserte J. Tittmann im 4. Bande der Deutschen Dichter des 17. Jahrh. (Leipzig 1870) und eine Auswahl aus den Gedichten nach den

ersten Druden: (Leipzig 1880), "Horribilicribrifag' und "Peter Squent," auch in Braunes Reubrucken (Halle 1876.)

229. S. 298. Friedrich von Logau war 1604 bei Rimptsch in Schlesien geboren, Kanzleirat in Diensten bes Herzogs von Liegnitz und starb 1655. Die vollständige Ausgabe seiner Epigramme sührt ben Titel: Salomons von Golaw deutscher Sinn-Betichte Drey Tausend'. Dem zweiten Tausend ist eine Zugabe von zweihundert, dem dritten Tausend eine gleiche Zugabe von hundert und ein weiterer Anhang von 257 Epigrammen beigegeben. Sine Auswahl von G. Sitner im B. Bande der Deutschen Dichter des 17. Jahrh. (Leipzig 1870), vollständig in den Publikationen des litterar. Bereins' Nr. 118.

280. S. 293. Rachel, geb. am 28. Februar 1618 zu Lunden im Ditmarschen, schrieb 10 Satiren, von denen die ersten acht H. Schröber als 3. Rachels beutsche satyrische Gebichte' (Altona 1828) herausgab.

231. S. 294. Johann Michael Mofderofch, geboren ju Billftabt in ber Grafschaft Hanau-Lichtenberg, im Elfaß, am 7. Marg a. St. 1600, war in Diensten ber Grafen von Leiningen, ber Grafen von Kriechingen, ber Herzoge von Croy, bes Königs von Schweden, und gulett feit 1656 seines Landesherrn als Geheimrat zu Sanau. Er ftarb gu Worms am 4. April 1669. Die erfte Ausgabe seines Werkes fallt in bas Jahr 1640, unb es enthält bie fieben Gesichte: , Schergenteufel', , Weltwesen', , Benusnarren', , Totenheer', , Lettes Bericht', Söllenkinder' und Soffchule'. Die zweite Ausgabe 1642-48 besteht aus zwei Teilen, beren erfter, Die eben genannten sieben Besichte, ber zweite vier Besichte; Mamobe Rehrauf', Sand hinüber', Sand herüber', Deiberlob' und Turnier' enthält. In bemfelben Jahre ober 1644 erschienen einzeln bie beiben Gesichte: Pflaster wiber bas Pobagram und Solbatenfeben'. Eine britte, 1646 ober 1647 erschienene Ausgabe enthält sämtliche bisher genannte breizehn Gesichte. In ber vierten Ausgabe, von 1650, ist bem zweiten Teil ein siebentes Geficht, "Reformation' genannt, beigegeben. Die vierzehn Gefichte erschienen abermals, aber mit mancherlei Rusäten 1665, und biese Ausgabe wurde 1677 wiederholt. — Im Sabre 1645 erschienen unechte Gesichte: Ratio status' "Rent-Kammer": heimlicher Prozeh' u. f. w. (gehn ober eigentlich elf Stude) in Berbindung mit ben echten zu Frankfurt a. M.; ihr Berfaffer ift unbekannt. Möglich übrigens, daß noch mehr Ausgaben ber echten Gesichte, als hier angegeben wurden, vorhanden find: v. Sille weiß wenigstens im Balmbaum (1647) von fünf Ausgaben zu reben.

232. S. 294. Zinkgref war am 3. Juni 1591 zu Seibelberg geboren und 1624 Interpret bei ber französischen Gesandtschaft in Straßburg. Er starb 12. Nov. 1635 zu St. Goar an der Pest. Seine "Apophthegmata" erschienen zuerst Straßburg 1628. Die Ausgabe Weidners (Amsterdam 1653) und öfter erschien gleich in fünf Bänden. Bon Zinkgref giebt es auch "Schulpossen" (o. D. 1618), meistens nach hierokses. Bgl. Franz Schnorr v. Carolsfeld im "Archio f. Litt.-Gesch." Bd. 8, 1 ss. und 8, 446 ss.

233. S. 295. Robert Roberthin, der sich Berintho nannte, lebte bis 1648 als brandenburgischer Rat in Königsberg: Heinrich Albert, Organist in Königsberg bis 1668, gab Roberthins Gedichte mit Hinzufügung einiger Lieder mit musikalischen Noten 1638—1650 heraus. Simon Dach war bis 1649 Professor der Dichtkunst in Königsberg; die vollständigste Gesamtausgabe seiner Gedichte erschien 1696. Sine nach den ersten Drucken veranstaltete Auswahl lieserte Herm. Österley: Gedichte von Simon Dach (Leipzig 1876) (Deutsche Dichter des 17. Jahrh. Bb. 9) und eine Sammlung von 1038 Seiten in den Publikationen des litter. Vereins (1876) Nr. 130.

284. S. 296. Bgl. Ammerkung 223. Diese im Texte beispielsweise gekennzeichnete Klangspielerei war das Charakteristische der Schule; val. den Wechselgesang von Joh. Hell-wig in Goedekes "Elf Büchern" 1, 348. Daneben liebten diese Dichter Gedichte, die durch ihre Form im Druck den Gegenstand, den sie schilderten, bildlich darstellen, den zweispitzigen Parnaß, einen Pokal, das Kreuz, Amors Flügel u. s. w. Bgl. in Goedekes Elf Büchern 1, 346—354. Vorbilder dazu hatte die griechische Anthologie bereits geliefert.

295. S. 296. Joh. Rift, geb. zu Ottensen 8. März 1607, war Pfarrer zu Webel an der Elbe (in Stormarn) und starb 31. August 1667. Seine geistlichen Dichtungen ("Geistliche Hausmusit"; "Sabbathische Seelenlust"; "himmlische Lieder") sind den Dichtungen Baul Gerhardts gleichzeitig, teilweise etwas älter als diese. Dichtungen von J. Rist, herausg. von Karl Goedete (Leipzig 1883). Bergl. Th. Hannsen, "Johann Rist und seine Zeit" (Halle 1872).

236. S. 297. Jacob Schwieger aus Altona, um 1630 geboren, zu hamburg, Gottesdorf und Glücktabt lebend, nach 1661 verschollen, vielfach verwechselt mit einem Filibor der Dorferer' genannten Poeten, dessen Geharnschte Benus' (hamburg 1660: Neudruck 1888) ganz andere Töne anschlug als Schwieger in seinen Liebesgrillen' und seiner Abeligen Rose'. Ein anderer Filidor', der zwischen 1660—1667 Festsviele (Trauer-, Lust- und Mischspiele) für den schwarzburgischen Grafenhof in Rudolstadt dichtete, hat, nach Al. Reifferscheidt, vollends nichts mit J. Schwieger gemein.

297. S. 298. Ein Register bieser wunderlichen Berdeutschungen hat Zesen selbst als Anhang zur Adriatischen Rosemund' gegeben, S. 366—367.

238. S. 298. Philipp v. Zesen war 1619 in Priorau bei Dessau geboren und starb, nachdem er sich an verschiedenen Orten, namentlich lange Zeit in Amsterdam, aufgehalten hatte, zu hamburg 1689. Seine frühesten Werke sind: "Adriatische Rosemund" (1645; Rendruck Halle 1899) und die Übersetzungen auß dem Französischen: Ibrahim und Isabella" (1645) und Sophonisbe" (1646). Den späteren und spätesten Perioden seines Lebens gehören die biblischen Romane an: "Assenat" (1670), "Woses" und Simson" (1679). Sine Sammlung seiner lyrischen Gedichte erschien 1660 unter dem Titel: "Dichterisches Rosenund Listenthal".

239. S. 299. Ein Werk für das Kirchenlied des 17. Jahrh., das sich neben Wackernagels ausgezeichnete Leistungen stellen könnte, sehlt uns noch. Einigen Ersat leistet Jul. Mühell in dem Werke: Geistliche Lieder der evangelischen Kirche' (Berlin 1855 ff.). B. C. Roosen, Das evangelische Kreuz und Trostlied.

240. S. 300. Paulus Gerhardt, geb. zu Gräfenhainichen 1607, starb am 27. Mai (7. Juni) 1676 als Diakoms zu Lübben, nachdem er im Jahre 1667 burch Gewissensbedenken genötigt worden war, seine Stelle als Diakoms an der Nikolaikirche in Berlin zu verlassen. Seine Lieber erschienen zum Teil zuerst einzeln in geistlichen Liedersammlungen; als "Pauli Gerhardi Geistliche Andachten", herausgegeben durch J. G. Sbeling (Berlin 1667). Neuausgaben von Ph. Wackernagel (Stuttgart 1849), J. F. Bachmann (Berlin 1866), R. Goedeke (Leipzig 1877), K. Gerok (Stuttgart 1879). Die Sage, die sich an sein Gedicht "Besiehl du deine Wege" knüpft, ist grundlos, da basselbe schon 1656 in Erügers "Praxis pietatis melica" S. 691 Nr. 383 gedruckt steht.

241. S. 300. Die beiben im Text genannten Lieber der Kurstirstin von Brandenburg, Luise Henrictte geb. Prinzessin von Rassau-Dranien, Gemahlin des Großen Kurstürsten, geb. im Haag 17. Rov. 1627, gest. 18. Juni 1667, die dem Minister Otto von Schwerin zugeschrieben wurden sogne dem Dichter Assig, der erst 1650 geboren war], stehen in dem von ihr 1658 veranlaßten Gesangbuche und sind ihr völliges Eigentum. Agl. J. B. Bachmann, Das Osterlied Jesus meine Zuversicht' (Berlin 1874).

242. S. 300. Martin Rindart, geb. 1586 zu Eilenburg, Archidiakonus zu Eilenburg, wo er am 8. Dezember 1649 starb. Georg Reumark, geb. am 16. März 1621 zu Langensalza, einige Jahre in Hamburg, Lübeck und Königsberg, banach wiederum in Hamburg lebend, seit 1652 herzoglicher Bibliothekar und Archivsektretär zu Weimar, wo er 8. Juli 1681 starb; J. G. Albini, geb. 6. März 1624 zu Unternossa bei Weißenselß, Pfarrer zu Othmar vor Naumburg, gest. 25. Mai 1679: Samuel Rodigast, geb. 19. Oktober 1649 zu Greben bei Jena, Konrektor und Rektor des Gymnasiums zum grauen Klosker in Berlin, als welcher er am 1. April 1708 starb.

243. S. 300. Bgl. Anmerfung 285.

244. S. 300. Johannes Heermann war geboren zu Rauben 11. Oktober 1585, seit 1612 Pfarrer zu Köben, und starb, nachdem er die ebengedachte Pfarrstelle 1634 wegen Krankheit niedergelegt hatte, zu Lissa am 17. Februar 1647. Außer den im Text genannten Liedern Heermanns sind noch allgemein verbreitet gewesen: "So wahr ich lebe, spricht bein Gott", "Jesu, beine tiesen Bunden", "Zion klagt mit Angst und Schmerzen" und "Treuer Wächter Israel" (dessen 7. Strophe Clemens Brentano zu seinem Gedicht "Die Gottesmauer" benutt hat). Die meisten Lieder sind in seinem Buche: Devoti Musica Cortis, Haus- und Herzensmusik" (Bredlau 1630).

245. S. 300. Zu ben ausgezeichnetsten Lieberdichtern biefer Periode gehören noch Johann Frand, Bürgermeifter in Guben (geb. 1. Juni 1618, geft. 18. Juni 1677), beffen Lieber Jesu meine Freude', herr Jesu, Licht ber Beiben', Schmilde bich, o liebe Seele' mit Recht sehr zeitig allgemeine Berbreitung fanden und behalten haben. Neuausgabe Bohann Francks Geiftliche Lieber' von J. L. Basig (Grimma 1846). Bgl. Johann Frand von Guben. Quellenmößige Beitrage gur Geschichte seines Lebens und feiner Dichtungen. Bon Sugo Jentich (Guben 1877). Chriftian Renmann, Rettor zu Bittau (1607—1662), von welchem bas Lied "Meinen Jesum laß ich nicht' herrührt, ber aber in anderen Liebern auch schon bas Tändelnbe und Spielenbe bliden läßt, durch welches sich bie zweite balfte diefer Periode kenntlich macht; Juftus Befenius, Generalfuperintendent zu Hannover (1601—1673); Michael Dilherr zu Nürnberg (1604—1669), beffen Lieber als Christliche Betrachtungen des glänzenden himmels' gesammelt wurden, und andere. Bertreter bes weicheren, aus bem Rirchenftil herausfallenben Tones find g. B. Chriftian Anorr von Rofenroth (1636-1689), Abam Drefe (beffen Lied , Seelenbrautigam' gang ben Arienton trägt, ber 3. B. burch Freylinghausen und Schmolke vertreten wird). Gobann bie Grafin Amilie Juliane von Schwarzburg-Rudolftabt, geborne Grafin Barby, Herzog Anton Ulrich von Braunschweig und andere. — Gewissen Dichtern und Dichterinnen dieser Periode sind nun neuerlich nicht nur Neuausgaben, sondern auch eingehende Bürbigungen und biographische Darstellungen gewihmet worden. Go Gottfried Arnold (1666—1714) in Gottfr. Arnolds Samtliche geiftliche Lieder' von C. E. Chmann (Stuttgart 1856) und in F. Dibelius Gottfr. Arnold, Kritisch-hiftorifche Monographie' (Berlin 1878); fo ber Brafin Lubamilie Elisabeth von Schwarzburg, beren Stimme der Freundin' von Wilhelm Thilo (Stuttgart 1856) neu herausgegeben wurde; so ihrer Schwägerin Aemilia Juliane von Schwarzburg (1637-1706), beren "Geistliche Lieder in einer Auswahl" 3. L. Pasig (Halle 1855) wieder veröffentlichte; so ber Landgräfin Anna Sophia von Seffen Darmftadt (in Der Landgräfin Anna Sophie von heffen-Darmstadt, Abtissin zu Duedlinburg Leben und Lieder', herausgegeben von Chr. W. Stromberger (Halle 1856); so endlich Benjamin Schmolde (1672—1737) beffen Lieder und Gebete' Ludwig Grote (Leipzig 1855) jur hauslichen Erbauung in Auswahl neu barbot.

246. S. 301. Friedrich Spee von Langenfeld, geboren zu Kaiserswört am 25. Februar 1591, trat 1610 zu Köln in die Gescuschaft Jesu, hielt sich von 1624—1626 in Paderborn, von 1627—1629 in Mürzburg auf, 1630—1631 zu Falkenhagen im Paderbornischen, von wo aus er 1631 seine Cautio criminalis' in Rinteln drucken ließ, seitdem in Trier, wo er am 8. August 1635 den Anstrengungen, denen er sich dei Berpstegung der verwundeten Soldaten (nach Erstürmung von Trier durch die Spanier am 6. Mai 1635) unterzogen hatte, erlag. "Trutz-Nachtigall" (Cölln 1649) wurde mit (Hinzunahme der poetischen Stücke aus dem "Güldnen Tugendbuch") von Clemens Brentano (Berlin 1817) herauszgegeben: weitere Ausgaben von B. Hüppe und W. Junkmann (Coesseld 1841), von G. Balke (Leipzig 1879). Bgl. J. B. Diel, "Fr. v. Spee" (Freidurg 1872); O. Hölscher, "Fr. Spee von Langenfeld, sein Leben und seine Schriften" (Düsseldorf 1871).

247. S. 302. Mit Ausschluß ber geistlichen Lieber und ber hirtengedichte sind Welherlins Gedichte' neu herausgegeben von K. Goebete (Leipzig 1872).

- 248. S. 302. Johann Scheffler war geboren zu Breslau 1624 und starb baselbst 1677. Ursprünglich Mediziner und als solcher herzogl. württemberg-ölsischer Leibarzt, trat er nach seinem Übergange zur katholischen Kirche in den geistlichen Stand und war geistlicher Nat des Bischofs zu Breslau. Seine "Geistlichen Hirtenlieder" oder "Helige Seelen-lust" (Breslau 1657) erschienen in einem Jahr mit dem "Cherubinischen Mandersmann" (Wien 1657). Neuere Gesamtausgade von A. Rosenthal (Regensburg 1862); eine Aus-wahl von Hartleben (Berlin 1896). Bgl. B. Schrader, "Angelus Silesius und seine Mystit" (Halle 1853); A. Kahlert, "Angelus Silesius" (Breslau 1853); Treb bin "Angelus Silesius" (Breslau 1877); Seltmann, "Angelus Silesius und seine Mystit" (Breslau 1896).
- 249. S. 308. Joh. Lauremberg, geb. 1591 zu Rostock, starb 1659 als Prof. ber Mathematik zu Soroe; er nannte sich, nach seinem Bater Wilhelm, Hand Wilmsen (Wilhems Sohn) L. Rost (Rostochiensis). Die erste Ausgabe seiner Scherzgedichte erschien 1648 in Kopenhagen. Neu herausgegeben von J. M. Lappenberg (Stuttgart und Tübingen 1861. Publ. des litt. Bereins' Nr. 58).
- 250. A. 303. Fast alle bedeutenderen beutschen Schriften hat Schuppins in den letten Jahren seines Lebens, 1656—1660, geschrieben. Schuppins war geboren zu Gießen 1610 und starb zu Hamburg am 26. Okt. 1661. A. Bial, B. Schuppins. Sin Borläuser Spences' (Mainz 1857); K. Hölting, Johann Balthasar Schuppins' (Kassel 1860 bis 1861); Bloch, Balthasar Schuppins' (Berlin 1863): Delze, Balthasar Schuppins. Sin Beitrag zur Geschichte bes christlichen Lebens in der ersten hälfte des 17. Jahrhunderts' (Hamburg 1885).
- 251. S. 304. Christian Hofmann v. Hofmannswaldau, geboren zu Breslau 1618, starb baselbst als kaiserlicher Rat und Präses des Ratskollegiums 1679. Seine Gebichte kamen nur zum kleinsten Teile während seines Lebens, und zwar erst im Jahre seines Todes, zum Drucke ("Deutsche Übersehungen und Gedichte". 1679); manche derselben wurden wider seinen Willen und die meisten kleineren Poesien erst, zum Teil lange nach seinem Tode, in einem Sammelwerke ("Herrn von Hossmannswaldau und anderer Deutschen auserlesene und bisher ungedruckte Gedichte". Sieben Teile, 1697—1727) veröffentlicht. Bgl. Joseph Ettmüller, "Christian Hosmann von Hosmannswaldau. Ein Beitrag zur Litteraturgeschichte des 17. Jahrh." (Halle 1891).
- 252. S. 306. Daniel Raspar von Lohenstein, geboren zu Rimptsch 1635, starb als kaiserlicher Rat zu Breslau 1683. Bgl. W. A. Passow, Daniel Raspar v. Lohenstein. Seine Trauerspiele und seine Sprache' (Meiningen 1852); A. Kerckhoff, Lohensteins Trauerspiele' ('Cleopatra'. Paderborn 1877); Konrad Müller, Beiträge zum Leben und Dichten Daniel Kaspars von Lohenstein' (Breslau 1882).
- 258. S. 309. Chriftian Beife, Der gründenden Jugend notwendige Gedanken' (Leipzig 1690).
- 254. S. 309. Hunold lebte seit 1708 (bis zu seinem Tode) in Halle, wo er 1718 eine geradezu gegen die obsedie Haltung ber Hosmanswaldauschen Poesie gerichtete Sammslung unternahm: "Auserlesene und noch nie gedruckte Gedichte unterschiedener berühmter und geschickter Männer zusammengetragen und nebst seinen eigenen an das Licht gestellet von Menantes".
- 255. S. 809. Bon ben im Texte genannten Poeten waren heinrich Postel (1658 bis 1705: nicht zu verwechseln mit bem gleichzeitigen, aus Stade gebürtigen Nikolaus von Bostel, bessen Gedichte erst nach seinem frühzeitigen Tobe [1708] herauskamen (und Barthold Feind (1678—1721) Dichter der hamburger großen Oper: Feind besaß auch, als eine für Deutschland damals große Seltenheit, Kenntnis von Shakesveare. Henrici (1700 bis 1764), unter dem Ramen Picander durch seine flachen und frivolen Gedichte in gewissen Kreisen noch weit über Gottscheds Zeit hinaus beliebt, Corvinus (1677 bis 1746) und Hanks anke († 1750) waren Sachsen und Schlester. Lekterer ist übrigens der Ber-

fasser bes noch jett bekannten und vielen anderen Liebern zur Grundlage dienenden Jagdsliedes: Auf auf, auf auf zum Jagen, auf in die grüne Haid'n. s. w. Unter den eigentlichen Schlesiern der zweiten Schule war jedoch der Beliebteste für die große Schar der aus ihm schöpfenden Gelegenheitsdichter der Breslauer Mühlpfort (1689—1681), ein Zeitgenosse Lohensteins, der sein Ansehen bei den Kindtauß- und Hochzeitspoeten und deren Gönnern weit länger als hundert Jahre behauptet hat. Seine Gedichte' (Frankf. 1686).

256. S. 309. Die Lobreime Trillers auf Brockes sinden sich in dessen "Bethlehemitischem Kindermord", S. 62. Triller, zu der Nachkommenschaft des aus der Geschichte des sächsischen Prinzenraubes bekannten Köhlers Schmid, nachher genannt Triller, gebörig, beschrieb auch den sächsischen Prinzenraub 1748 in einem nach Gottsched Muster eingerichteten, in vier Bücher abgeteilten Gedichte.

257. S. 310. Abelung, , Magazin für bie beutsche Sprache' (1783). 1. 98.

258. S. 310. Über Christ. Weises "politische" Romane vgl. Hettner, "Geschichte ber beutschen Litteratur im achtzehnten Jahrhundert." Dritte Auflage. (Braunschweig 1879) Bb. 1. S. 173.

259. S. 311. Christian Gryphius, geboren 1649 zu Fraustadt, gestorben 1706 zu Breslau. "Poetische Wälber" (Frankfurt und Leipzig 1698).

260. S. 311. Gedichte von J. Chr. Günther, neu herausgeg. von J. Tittmann (1874) ("Deutsche Dichter bes 17. Jahrh.", Bb. 6), u. von Bernh. Litmann ("Universal-Bibl." 1295—1296).

261. S. 313. Friedrich Audolf Ludwig Freiherr v. Canit, geb. 27. Nov. 1754, gestorben als Geheimrat zu Berlin 11. August 1699, gehörte nicht zu ben fruchtbaren Dichtern und unterscheibet sich schon hierdurch merklich von dem Dichterhausen seiner Zeit. Über die damals herrschende Poesie spricht er sich in seiner sogenannten "Satire über die Poesie" aus: sehr lange bekannt blieben zwei seiner geistlichen Gedichte: "Unser Heiland ist gebunden" und "Wenn Blut und Lüste schäumen", und fast ebenso lange war sein Trauergedicht auf den Tod seiner ersten Gemahlin beliebt und bekannt, aus welchem eine Redenszart "was für Wellen und sur Flammen schlagen über mich zusammen" sogar volksmäßig geworden ist.

262. S. 313. Der im Text genannte pseudonyme Reinhold von Freienthal pflegt für den schweizerischen Dichter Johann Grob († 1697) zu gelten. Das Büchlein "Reinholds von Freienthal Poetisches Spazierwäldlein, bestehend in vielerhand Ehren-, Lehr-, Scherz- und Strafgedichten. Gedruckt im Jahre 1700' giebt sich jedoch keineswegs als der Nachlaß eines Verstorbenen, wie die Borrede dies ausweist; es müßte also, wenn es von Grob herrührt, dieser nicht 1697 gestorben sein.

263. S. 314. Bartholb Heinrich Brodes (1680—1747), Ratsherr in Hamburg. Sein "Irdisches Bergnügen in Gott' erschien nach und nach von 1723—1748, der letzte (neunte Teil nach des Dichters Tode. Bgl. "Barthold Heinrich Brodes. Gin Beitrag zur Geschichte der deutschen Litteratur im 18. Jahrh." von Alvis Brandl (Innsbruck 1888; D. F. Strauß, "Kleine Schristen" (Leipzig 1862).

264. S. 314. K. Fr. Drollinger, geb. 1688 zu Durlach in Baben, gest. 1742 zu Basel. Bedichte'. (Bafel 1742 u. ö.)

265. S. 315. Der Roman von Pontus und Sidonia', einer der gelesensten und berühmtesten, ist zugleich der einzige, welcher auf deutscher Grundlage ruht: es ist die auch mit Beränderung der Namen romanisierte altenglische, noch dem 14. Jahrhundert angehörige und sogar teilweise allitterierende Erzählung von Hornchilde and maiden Rimenild (Kind Horn' dei Fr. Rückert). Aus dem Französischen wurde Pontus und Sidonia' in der Mitte des 15. Jahrhunderts überseht durch Eleonore, geborene Prinzessin von Schottland, vermählt an den Erzherzog Siegmund von Österreich; gedruckt wurde die Übersehung 1485 und dann sehr ost. — Der "Hugschapler" (Hugo Capet, dessen fabelhaste Geschichte der

Roman enthält) ist zu Anfang bes 15. Jahrh. von Margarete, Herzogin von Lotheringen, übersetzt. Bon berselben Versasserir rührt auch ber Roman Lother und Malle' her, welcher zum kerlingischen Sagenkreise gehört; geschrieben wurde berselbe 1404 und von ber Tochter ber Versasserin, Elisabeth, vermählten Herzogin von Rassau-Saarbrücken, 1437 in das Deutsche übersetzt, 1514 gedruckt und 1805 von Fr. Schlegel neu bearbeitet ser besindet sich im 7. Bande seiner Werle). — "Fierabras" stammt gleich "Lother und Maller" aus dem kerlingischen Sagenkreise und ist seit 1538 in Deutschland bekannt. Die "Welusine" wird keltischen Ursprunges sein; aus dem Französischen wurde dieses Buch 1456 durch Düring von Kingoltingen (Ruggeltingen aus Bern) übersetzt, und diese Übersetzung schon 1474 gedruckt; die "Magelone" ist erst später (1535) gleichzeitig mit dem "Kaiser Oktavianus", in das Deutsche übersetzt worden ("Oktavianus" durch Wilhelm Salzmann, die "Magelone" durch Beit Marbech).

266. S. 315. Woher ber Amadis' eigentlich stamme, ist noch immer nicht ganz klar; vermutlich jedoch ist er portugiesischen oder spanischen Ursprungs und schon im 14. Jahrhundert abgesaßt. In seiner ältesten Gestalt hatte er vier Bücher; späterhin wuchs beren Anzahl auf 24. Rach Deutschland wurde er kurz vor 1569 gebracht und 1569—1570 von dem Buchhändler Siegismund Feierabend in deutscher übersetzung herausgegeben. Das erste Buch des Amadis' ist 1857 von A. v. Keller nach dieser ältesten deutschen Bearbeitung in der Bibliothet des Stuttgarter litterarischen Bereins' (XL. Publikation) wieder herausgegeben worden. In dieser Ausgabe sinden sich auch Fischarts Reime auf den Amadis'. Über die Geschichte des Amadis' vgl. die Anmerkung 26 angeführte Schrift von Braunsels.

267. S. 315. Über die Anfänge der deutschen Romandichtung im engeren Sinne vgl. Wilhelm Scherer, "Die Anfänge des deutschen Prosaromans und Jörg Wickram von Colmar' (Strafburg 1877); F. Bobertag, "Geschichte des Romans".

268. S. 316. Über Zesens und seiner Zeitgenoffen Romane siehe L. Cholevius, Die bedeutendsten beutschen Romane des siebzehnten Jahrhunderts' (Leipzig 1866).

269. S. 317. 2. Cholevius im angeführten Berte. S. 117.

270. S. 318. Die römische Octavia' (Nürnberg 1685—1707) enthält in der Essichte der Prinzessin Solane' die Geschichte der unglücklichen Herzogin von Ahlben, Sophie Dorothea von Hannover. Die durchlauchtige Sprerin Aramena' ward noch ein Jahrhundert nach ihrem ersten Erscheinen (Nürnberg 1669—1673) neu bearbeitet von S. Albrecht (Berlin 1782).

271. S. 319. Heinrich Anshelm von Ziegler und Klipphausen, geb. 1663 zu Radmerit bei Görlit, gest. 1697 zu Liebertwolswih bei Leipzig. Seine Asiatische Banise' ward noch 1764 in Leipzig neu aufgelegt. Wieber herausgegeben von Bobertag in Die zweite schlesische Schule', Bb. II (Kürschners "Rationallitteratur". Bb. 37).

272. S. 319. 'Eine Art Berteidigung bieses Lohensteinschen Romanes , Großmütiger Feldherr Arminius' versucht Cholevius, Die Romane des 17. Jahrhunderts'.

278. S. 320. Bergleiche H. Hettner, "Robinson und Robinsonaden" (Berlin 1854); Hettner, Geschichte der deutschen Litteratur im 18. Jahrh." (Bd. 1, S. 329); Goedeke, "Grundriß" §§ 192, 320.

274. S. 321. Über Joh. Gottfried Schnabel (nach Kleemanns Nachweis am 7. Novbr. 1692 zu Sandersdorf bei Bitterselb geboren), der zur Zeit der Abfaffung seines berühmten Romans als hosagent und herausgeber einer Stolbergischen Sammlung neuer und merkwürdiger Weltgeschichte' in der kleinen Grafenresidenz am harz lebte, vgl. Abolf Stern, Der Dichter der Insel Felsenburg' in Beiträge zur Litteraturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts' (Leipzig 1893).

275. S. 321. Menzel von Erfurt, eine Robinsonade' von Chr. Fr. Timme Erfurt 1784—1786).

- 276. S. 321. Die Robinsonaben als Jugendschriften vermehren sich bekanntlich bis auf ben heutigen Zag unabläffig.
- 277. S. 322. Der Name bes Verfassers bes Simplicissimus', unter mancherlei Anagrammen (z. B. Samuel Greifnson vom hirschsselb oder German Schleisheim von Sulssort) verstedt, wurde 1837 von hermann Kurz und nach ihm 1838 von Echtermeier ("Hallische Jahrbücher" 1838 Nr. 52—54) nachgewiesen. Grimmelshausen starb am 17. August 1676 zu Renchen am Schwarzwald. Sine neue kritische Ausgabe des "Simplicissimus" besorgte A. Keller 1854 in der "Bibliothek des Stuttgarter litterarischen Bereins" (XXXIII. u. XXXIV. Publikation); dann Jul. Tittmann in "Deutsche Dichter des 17. Jahrh.", Bd. 7 u. 8 (Leipzig 1675, 2. Aust. 1877), und "Simplicianische Schristen", das. 8d. 10 u. 11 (Leipzig 1877).
- 278. S. 326. Die von Gottscheb herausgegebenen Zeitschriften sind: "Beiträge zur kritischen Historie der deutschen Sprache, Poesse und Beredsamkeit' (von 1732—1744): "Rener Büchersaul der schönen Wissenschaften (von 1745—1754) und "Das Neueste aus der anmutigen Gelehrsamkeit' (von 1751—1762). Bgl. Th. W. Danzel, "Gottsched und seine Zeit' (Leipzig 1848); J. W. Goethe, "J. G. Gottsched (Leipzig 1880); Eugen Wolff, "Gottsched Stellung im deutschen Bisdungsleben' (Riel 1895—1897).
- 279. S. 327. J. C. Mörikofer, Die schweizerische Litteratur bes 18. Jahrhunderts' (Zürich 1861); berselbe, J. J. Breitinger und Zürich' (Zürich 1873).
- 280. S. 329. Luise Abelgunde Victoria Gottsched, geb. Kulmus, war zu Danzig 1719 geboren, starb 1762 zu Leipzig. Bon ihren bramatischen Bersuchen erregte Die Pietisterei im Fischbeinrod ober die boktormäßige Frau' (Rostod [Leipzig] 1737) großes Aussehen und Argernis. Bgl. Gustav Wustmann, Aus Leipzigs Bergangenheit' (Leipzig 1885), S. 218.
- 281. S. 331. Christoph Freiherr Otto von Schönaich, geb. 1725 zu Amtit in der Lausit, Gottscheds gekrönter Poet', überlebte Lessing, Klopstock und Schiller, da er 1807 starb. Er ließ noch im Todesjahr Schillers (1805) den "Hermann" wieder drucken. Bgl. Ad. Stern, "Beiträge zur Litteraturgeschichte des 17. u. 18. Jahrhunderts" (Leipzig 1893), S. 95.
- 282. S. 292. Albrecht von Haller war geboren zu Bern 1708, von 1737—1753 Professor ber Medizin zu Göttingen, und lebte von 1753 bis zu seinem Tode (12. Dezember 1777) zu Bern. Bon 1758—1764 war er Direktor der Salzwerke zu Beg. Albrecht von Hallers Gedichte.' Herausg. und eingeleitet von L. Hirzel (Frauenfeld 1882. Bibliothek älterer Schriftwerke der deutschen Schweiz'. Dritter Band).
- 288. S. 333. Friedrich von Hageborn, geb. zu Hamburg 1708, gest. baselbst ben 28. Oktober 1754, lebte in ansprechender Muße, ähnlich wie später Klopstock, welcher für viele der späteren Dichter ein nur allzu verführerisches Ideal wurde.
- 284. S. 338. Die Urteile über Liscow widersprechen einander noch heute, wie vor hundert und vor hundertundschinfzig Jahren. Gervinus ("Neuere Geschichte der poetischen Nationallitteratur" 4, 60) sagt von ihm, daß er Rabener "an Männlichkeit, Mut, Gediegenheit und Gesinnung weit übertresse", und daß seine Schreibart "war nach französischer Art korrest, präzis, phantasielos, aber eigentsmilch rein und keck sei". W. Wackernagel erklärt dagegen ("Deutsches Lesebuch" III, 2, S. IX) Liscows Schriften für "langweilige Pasquille". Bgl. Helbig, "Christian Ludwig Liscow" (Dresden 1844); Lisch, "Christian Ludwig Liscows Leben" (Schwerin 1845); Litmann, "Liscow in seiner litterarischen Laufbahn" (Hamburg 1863).
- 285. S. 334. Bgl. Dettner, Geschichte ber beutschen Litteratur im 18. Jahrh.' Bb. 1. S. 390.
- 286. S. 335. Christian Fürchtegott Gellert, geboren am 4. Juli 1715 zu Hainichen bei Freiberg in Sachsen, war in Leipzig Magister und seit 1751 außerordentlicher

Professor ber Philosophie, als welcher er am 13. Dezember 1769 ftarb. Seine "Kabeln und Erzählungen' erschienen zuerft in den Beluftigungen bes Berftandes und Diges' feit 1748, perbeffert in einer 1746 (1748, 1751 und ferner) herausgegebenen Sammlung, wiewohl mehrere auch in dem Werke Dehrgedichte und Erzählungen' (1754) zuerst erschienen, wie 3. B. Der Informator', Dans Nord' u. a. Diese Kabeln und Erzählungen verbreiteten sich in kurzer Zeit durch die ganze gebildete Welt: man hat fünf bis sechs französische Übersettungen berselben: außerdem aber find sie in das Italienische, Dänische, Russische u. f. w. übersett worden. — "Die schwedische Gräfin" erschien gleichzeitig mit der ersten Sammsung feiner Fabeln; feine (vierundfünfzig) geiftlichen Oden und Lieder gab er 1757 heraus, und es ift belehrend, aus der Borrede zu denselben die tiefe Berehrung und den richtigen firchlichen Geschmad Gellerts für bas alte Rirchenlied tennen zu lernen, ba biese Gigenschaften ihn bennoch an ber Zusammensehung seiner eigenen geiftlichen Dichtungen nicht zu hindern vermochten. Die neueste Gesamtausgabe von Gellerts ,Schriften' erschien Leipzig 1867. "Die Fabeln und geiftlichen Lieder' gab R. Biebermann neu heraus im 30. Banbe ber Bibliothek ber beutschen nationallitteratur bes 18. und 19. Jahrhunderts' (Leipzig, Brodhaus).

287. S. 388. Magnus Gottfried Lichtwer, geb. zu Burzen 1710 und gest. zu Halberstadt 1783, gab seine Fabeln' zuerst 1748, verbessert zuerst 1758 und sodann 1762 heraus. — Johann Gottlieb Billamow, geboren 1763 zu Mohrungen, starb 1777 zu Petersburg: seine dialogischen Fabeln erschienen 1765. — Joh. Benjamin Michaelis, 1746 zu Zittau geboren, starb 1772 zu Halberstadt; seine Gedichte' (Fabeln, Lieder und Satiren) zeugen von einem bedeutenden, aber noch unreisen Talente. — Gottsried Wilhelm Burmann aus Lauban in Schlesten (1737—1805), lebte zu Berlin das Leben eines Sonderlings. — Gottlieb Konrad Pfessel aus Colmar (geboren 1736), wo er längere Zeit ein Erziehungshaus leitete, seit seinem 21. Jahre blind, gestorben 1809, schrieb seine frühesten Fabeln gleichzeitig mit Willamow und Michaelis (von 1772—1774), gab aber auch 1783 und später noch einzelne Sammlungen seiner selten ersundenen, meist dem Französischen nachgeahmten Fabeln heraus. — Auswahl Lichtwerscher und Pfesselscher Fabeln in Fabeldichter, Satiriser und Popularphilosophen des 18. Jahrhunderts', herausg. von J. Minor (Kürschners Mationallitteratur', Bb. 38).

288. S. 339. Abraham Emanuel Fröhlich, geboren 1. Februar 1796 zu Brugg im Nargau (Schweiz), gest. 1. Dezember 1865, bediente sich ber Form der Fabel zur Befümpfung der radikalen Parteien seines Baterlandes und hat mehr eine lokale als allgemeine Bedeutung.

289. S. 339. Gottlieb Wilhelm Rabener, geb. zu Wachau in Sachsen 1754, gestorben 1771 zu Dresden, begann seine satirische Lausbahn bereits 1737 mit dem einzigen metrischen Stück, welches er hervorgebracht hat: Beweis, daß die Reime in der deutschen Dichtkunst unentbehrlich sind. Seine übrigen Satiren erschienen meistens von 1742—1748 in den Belustigungen des Berstandes und Wipes' und in den Bremischen Beiträgen'. Gesammelt gab er sie zuerst 1751 heraus.

290. S. 339. Justus Friedrich Wilhelm Zachariä, geb. am 1. Mai 1726 zu Frankenhausen, gest. als Professor am Carolinum zu Braunschweig am 30. Jan. 1777. Seine Dichterzeit währte von 1744 bis 1763. Nur seine "Fabeln und Erzählungen in Burcard Waldis Manier" erschienen später (1771).

291. S. 340. Abraham Gotthelf Kästner, geb. 27. September 1719 zu Leipzig, gestorben als Professor der Naturlehre und Geometrie zu Göttingen am 20. Juni 1800. Gesammelte poetische und prosaische schönwissenschaftliche Werke' (Berlin 1841).

292. S. 342. Über die englischen Einwirkungen auf die deutsche Dichtung vergleiche Danzel, .G. E. Lessing, sein Leben und seine Werke' (Leipzig 1849), Bb. 1 S. 257 f.; Erich Schmidt, "Richardson, Rousseau und Goethe' (1875).

293. S. 349. Seinrich Schlegel (1724—1780), Historiker, übersetzte Thomsons Sophonisbe' (1758), Agamemnon', Coriolan' (1760). Joh. Elias Schlegel (1718—1749). Christlob Mylius (1722—1754). Bon ihm einige Lustspiele: Die Arzte' (1745): Der Unerträgliche' (1746). Joach im Wilhelm von Brawe, geb. 4. Febr. 1748 zu Weißensfels, gest. 7. April 1758 zu Dresben. Trauerspiele (Freigeist'. Brutus'. Berl. 1767). Aug. Sauer, J. W. Brawe, der Schüler Lessings' (Straßb. 1878) und: Über den fünffüßigen Jambus von Lessings Nathan' (Wien 1879). Joh. Friedrich Freih. von Cronegt, geb. 2. Sept. 1731 zu Anspach, gest. daselbst 31. Dez. 1786. "Schriften' (1760). "Lessings Jugendsteunde (E. H. Weiße. von Cronegt. von Brawe. F. Nicolai)". Herausgegeben von J. Minor. (Kürschners Nationallitteratur' Bb. 72.)

294. S. 346. Christian Felix Beiße, geb. 28. Januar 1726 zu Annaberg, Kreisssteuereinnehmer zu Leipzig, gest. am 16. Dez. 1804 zu Stötteriß bei Leipzig. Seine Dichterzeit fällt zwischen die Jahre 1750 bis 1770; auf sie folgte seine pädagogische Birksamkeit. Seit 1760 (bis 1795) war Weiße aber auch Herausgeber der "Bibliothek der schönen Wissenschaften". Bgl. J. Minor, "Christian Felix Weiße und seine Beziehungen zur deutschen Litteratur des achtzehnten Jahrhunderts" (Innsbruck 1880). Der selbe, "Lessings Jugendstreunde".

295. S. 360. Rlopftod war am 2. Juli 1724 ju Queblinburg geboren und ftarb am 14. März 1803 zu Samburg. Bahrend feines Aufenthaltes zu Schulpforta (1739-45) wurde ihm bie bichterische Eingebung, aus ber (während seines Aufenthaltes in Leipzig, 1746-49) sein Messias' hervorwuchs. Aus der Zeit seines Sauslehrerlebens in Langensalza (1748-49) ftammen seine Den an Fanny' (Friederike Schmidt). 1750 hielt er fich einige Reit bei Bodmer in Zürich auf, von 1751-71 meift in Kopenhagen, wohin er durch ben banischen Minister Bernstorff mit einer banischen Benfion gerufen, um in Muße seinen "Meffias" zu vollenden. Bon 1771 bis zu feinem Tode lebte er mit einer furzen Unterbrechung, indem er 1778 als Hofrat nach Karlsruhe ging, aber bald zurücklehrte, in Samburg. Sein langes Leben war ein Leben ber völligsten Freiheit von jedem äußeren Beruf und Geschäft, ein Leben ber gludlichen Muße', ber keine Arbeit vorausgegangen war, gleichfam bas Ibeal, bem die Dichter ber Sturmperiode wie die ber Empfindsamkeit mit febnslichtiger Leidenschaft entgegenstrebten. Bon ben Leiden und Freuden des haus- und Freundschaftslebens war sein Dasein ausschließlich angefüllt. Ein ansprechendes Zeugnis bieses sehr ausschließlichen und sehr weichen, aber innigen Brivatlebens gewährt die Schilderung bes geiftigen Berkehrs, in welchem seine Gattin (Meta Moller, in seinen Oben: Cibli, verheiratet 1754, gestorben 1758) mit ihm stand, und zumal die Erzählung von ihrem Tobe. Klopstocks Werke' (Leipzig 1789 bis 1817). Neue Ausgaben ber "Oben' von A. L. Back (Stuttgart 1876); von Munder und Bawel (Stuttgatt 1889). Briefe von und an Klopftod' fammelte 3. D. Lappenberg (Braunschweig 1867). R. Samel, Bur Tertgeschichte bes Klopftockichen Messiad' (Rostod 1879). Beiträge zur Kenntnis der Klopstockischen Jugendlyrik aus Drucken und Handschriften nebst ungedruckten Oden Wielands'. Gesammelt von Erich Schmidt (Strassb. 1880). Bergl. Frang Munder, Friedrich Gottlieb Klopftod. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften' (Stuttgart 1888). Dav. Fr. Strauß, Klopstods Jugendgeschichte und Klopstod und der Markgraf Karl Friedrich von Baben' (Bonn 1878).

296. S. 369. Lessings Werken wurde durch Lachmann die erste vollständige und fritische Ausgabe: Gotthold Ephraim Lessings fämtliche Schriften' (Berlin 1838—1840) zu teil, von der eine dritte, völlig neu bearbeitete und durchgesehene Auflage (Stuttgart und Leipzig 1886—1900) von Franz Muncker in München herausgegeben wird. Lessings Leben' von Danzel, vollendet von Guhrauer (Leipzig 1850—1854) war auf neues und reichhaltiges Material gestützt, eine Fundgrube der Kompilatoren; eine zweite umfassende und erschöpfende Darstellung gab Erich Schmidt in Lessing. Geschichte seines Lebens und seiner Schriften' (Berlin 1884—1892). Kuno Fischer, Lessing als Resormator der

beutschen Litteratur' (Heibelberg 1881). Erst neuerdings wendet sich das Studium einzelnen Werken Lessings, namentlich "Nathan", "Laokoon" und der "Dramaturgie" zu. "Lessings persönliches und litterarisches Verhältnis zu Klopstock". Von Franz Muncker (Frankfurt a. M. 1880).

297. S. 376. Bieland, geb. 5. Sept. 1738 zu Biberach, geft. 20. Jan. 1813 zu Osmanstedt bei Weimar. Der ersten Gesamtausgabe von Wielands "Werken" (Leipzig 1794—1802) folgten zahlreiche spätere Ausgaben; eine gute Auswahl traf Fr. Munder (Stuttgart 1889). Bgl. L. F. Ofterdinger, "Wielands Leben und Wirsen in Schwaben und ber Schweiz" (Heilbronn 1877); R. Keil, "Wieland und Reinhold" (Berlin 1885). Sine umfassende Biographie Wielands von Bernhard Seuffert steht in Aussicht. "Oberon" gab Reinhold Köhler (Leipzig 1868), Wendt (Berlin 1878) neu heraus.

298. S. 378. Joh. Wilh. Ludw. Gleim, geb. 17. April 1719 zu Ermsteben bei Halberstadt, gest. 18. Febr. 1803. Sämtliche Werke', herausgeg. durch W. Körte (Halberstadt 1811—1813).

299. S. 379. Chr. Ewald v. Kleist, geb. 3. März 1715 zu Zeblin in Pommern, in der Schlacht bei Kunersdorf am 12. August 1759 tödlich verwundet, gest. 24. August 1759 zu Frankfurt a. d. D. "Sämtliche Werke nebst des Dichters Leben" von W. Körte (Berlin 1803). Neueste Auflage Berlin 1853.

300. S. 379. Joh. Peter Uz, geb. 3. Oktober 1720 zu Ansbach, gest. 12. Mai 1796. Sämtliche Werke' (Leipzig 1768). Sämtliche Poetische Werke von J. P. Uz'. Herausgegeben von August Sauer (Stuttgart 1890).

301. S. 380. Joh. Georg Jacobi, geb. 2. Sept. 1740 zu Daffelborf, geft. 4. Jan. 1814 als Brofessor in Freiburg. Sämtliche Werle (Zürich 1807—1822).

302. S. 381. Anna Luise Karschin, geb. 1722 in Schlesien, gest. 12. Dit. 1791 in Berlin. Außerlesene Gebichte' (Berlin 1764). "Gebichte'. Herausg. von der Tochter E. L. von Klenke (Berlin 1792).

303. S. 382. Karl Wilh. Ramler, geb. 25. Februar 1722 zu Kolberg, gest. 11. April 1798 in Berlin. Poetische Werte', herausg. von Gödingk (Berlin 1800—1801).

304. S. 382. Christoph August Tiedge, geboren zu Garbelegen in der Altmark, gestorben 1841 zu Dresden. "Tiedges Werke", herausgegeben von A. G. Eberhardt (Leipzig 1841).

305. S. 388. Friedrich August von Stägemann, geboren 1763 zu Bierraden in der Uckermarck, gestorben 1840 zu Berlin. "Kriegsgefänge aus den Jahren 1806—1813' (Berlin 1313); "Erinnerungen an Elisabeth" (Berlin 1885).

306. S. 388. Joh. Georg Hamann, geb. 27. August 1730 zu Königsberg, gest. 21. Juni 1788 in Münster. "Schriften", herausg. von Fr. Roth (Berlin 1821—1843). Acht Teile in 9 Bbn. "J. G. Hamanns, Des Magus im Norden, Leben und Schriften", von C. H. Gilbemeister (Gotha 1857—1868). "Hamanns Schriften und Briefe." Im Justammenhang seines Lebens erläutert und herausgegeben von Morit Petri (Hannover 1872). Bergl. A. Bömel. "J. G. Hamann, Litteraturbild bes vorigen Jahrhunderts" (1872).

307. S. 393. Dem Cib' Herders, ber erft nach seinem Tobe 1805 erschien, liegt zum Teil eine französische, in Prosa abgesaste Bearbeitung der spanischen Nomanzen zu Grunde, wie Reinh. Köhler 1867 entdeckte und Karoline Michaelis in der neuen, von ihr und Julian Schmidt beforgten Ausgabe (Leipzig) weiter ausgesührt hat.

308. S. 395. Mit Johann Gottfried Herber, geboren am 25. August 1744 zu Mohrungen in Ostpreußen, gestorben als Oberhosprediger, Generalsuperintendent und Konssistorialpräsident am 18. Dezember 1803 zu Weimar, beginnt die Gruppe der deutschen Klassister, um deren Namen und deren Werke sich eine umfassende Litteratur und je eine Wissenschaft gebildet hat, obwohl doch nur der Kürze halber von Herderwissenschaft, Goethewissenschaft und Schillerwissenschaft gesprochen werden darf. Da es unmöglich ist, der sämtlichen ursprünglichen Drucke und Ausgaben der Herderschen zahlreichen Schriften, der sämt-

lichen veröffentlichten Briefe, der Schriften zu einer Episode des herberschen Lebens ober einer Bethätigung des herderschen Geistes zu gedenken, so sei zusammensaffend auf die große fritische Ausgabe von herders Werken', herausgegeben von Bernhard Suphan (Berlin 1877—1889) werwiesen. Bgl. ferner Audolf haym, herder nach seinem Leben und seinem Wirken dargestellt' (Berlin 1877—1885); E. Kühnemann, herder' (Berlin 1894).

309. S. 399. Denkwürdigkeiten von hans von Schweinichen'. Herausgegeben von H. Desterlen (Breslau 1878).

310. S. 415. Daß Johann Wolfgang Goethe am 28. August 1749 gu Frantfurt am Main geboren war und nach Erdetagen, deren Spur in Aconen nicht untergeben tann, am 22. März 1882 zu Weimar ftarb, sei ber Bollftändigkeit wegen auch bier verzeichnet. Die Goethelitteratur füllt Kataloge, und jeder Bersuch, auch nur bas Wichtigste und Befentlichste aufzuzählen, führt über die Grenzen dieser Anmerkungen hinaus. So stehe nur neben ber immer noch geltenden Ausgabe letter Sand von Goethes Werken' (Stuttgart 1827—1842) die große, weit vorgeschrittene, aber noch nicht abgeschlossene Ausgabe von "Goethes Werken", herausgeg. im Auftrage der Großherzogin Sophie v. Sachfen (Weimar 1887—1900), die in besonderen Serien eine vollständige Beröffentlichung der , Tagebücher' wie eine vollständige Sammlung der Bricfe Goethes mit einschließt. Aus der Bibliothek biographischer Schriften fei von ben älteren Darftellungen 3. B. Schäfer, Boethes Leben' (Leipzig 1851), Lewes, "Leben und Werke Goethes", deutsch von J. Frese (Berlin 1856; zahlreiche Auslagen), Herman Grimm, Goethe-Borlesungen' (Berlin 1877) und Abolf Schöll, Goethe in hauptzügen feines Lebens und Wirkens' (Berlin 1882) noch genannt. Ein Quellenwert aller Biographen wie bie Befprache mit Goethe' von Johann Peter Edermann (Leipzig 1836-1848) hat auch heute noch litterarische Bedeutung. Von anderen kleinen Biographien sind die von R. Goedeke, Goethes Leben und Schriften' (Stuttgart 1835), Michael Bernans (Leipzig 1880: Sonberabbruck aus der "Allgemeinen Deutschen Biographie") und Abolf Stern ("Neuer Plutarch' Bb. 12. Leipzig 1890) zu nennen. Größere biographische Werke traten seit ber Erschließung bes Goethe-Archivs und ber Gründung ber Goethegesellschaft hervor. Go Goethe' von Richard M. Meger (Berlin 1895), fo ,Goethes Leben' von Rarl Beinemann (Leipzig 1895); Bielschowsky (erster Band, München 1895). Ginen Mittelpunkt für bie immer weiter ausgebreitete Goetheforschung bilbet bas von Qubwig Geiger herausgeg. Goethejahrbuch' (Frankfurt a. D. 1880-1900). Die Schriften ber Goethe-Gefellschaft' (Beimar 1885 ff.), bis jest 14 Banbe, bilben eine weitere Gruppe wichtiger Beitrage gur Kenntnis bes Goethifden Lebens und Wirkens. Die Zahl ber Erläuterungefdriften und Studien zu Boethes Leben und Wirken ift Legion. Dirgels Berzeichnis einer Goethe-Bibliothet' (neue Auflage 1884) gewährt wenn keinen vollständigen, doch den besten Überblick über die Litteratur um die es sich hier handelt.

311. E. 482. Friedrich Schiller, geb. am 10. November 1759 zu Marbach in Württemberg, geft. am 9. Mai 1805 zu Weimar. Auch bie Litteratur über Schiller, im Berein mit den unübersehbaren Ausgaben, Rach- und Neubruden der Werke des von seinem Bolke besonders geliebten und gefeierten Dichters, hat fich längst zur stattlichen Bibliothet ausgewachsen. Die meiften Ausgaben ber Berke folgten ber Rebaktion, bie Chr. Gottfrieb Rörner, bes Dichters intimfter Freund, der erften Ausgabe von Schillers Berten (Tübingen 1812) gegeben hatte. Erft mit ber großen hiftorifch - fritifchen Ausgabe "Schillere famtliche Schriften", im Berein mit A. Elliffen, R. Röhler, B. Mülbener, S. Desterley, H. Sauppe und W. Vollmar herausgegeben von Karl Goebete (Stuttgart, Berlag ber J. G. Cottaschen Buchhanblung 1867—1876), warb eine neue Grundlage geschaffen. Bon ben zahlreichen Sammlungen Schillerscher Briefe behaupten sich natürlich ber Briefmechsel mit Goethe' und ber Briefmechsel mit Chr. Gottfried Korner' in erfter Reihe; eine vollständige Ausgabe ber Briefe Schillers von Jonas (Berlin 1892—1896). Die Bahl ber Schillerbiographien wächst unabläffig an und bie neueren Werke gehen ebenso entschlossen in die Breite als in die Tiefe. Bon den älteren Biographien hat sich das frisch geschriebene Buch Emil Palleskes, Schillers Leben und Werke' noch immer in Geltung und Wirkung behauptet. Neuere große Biographien gaben Brahm (Berlin 1886), R. Weltrich (Stuttgart 1899 f.), J. Minor (Berlin 1890). Die große Feier des hundertsten Geburtstages Schillers im Jahre 1859 ließ auch die auf seinen Namen getauste "Schiller-Stiftung" zum Besten hilfsbedürftiger Dichter und Schriftsteller deutscher Zunge und ihrer Angehörigen ins Leben treten, die im Andenken an die harten Lebenskämpse Schillers in seiner Jugend und in Erinnerung, was ihm damals bescheidene hilfe gewesen war, den poetischen Epigonen Schillers die Sorgen eines deutschen Dichterkebens zu erleichtern strebt. Schillers wie Goethes Nachlaß im Goethe-Schiller-Archiv zu Weimar, das sich zu einem Mittelpunkt deutscher Litteratursorschung gestaltet.

312. S. 442. Johann Kaspar Lavater, geb. 15. November 1741 zu Zürich, gestorben 2. Januar 1801 baselbst. "Ausgewählte Schristen", herausgegeben von Orelli (Zürich 1841—1844). Bgl. Bodemann, "J. K. Lavater nach seinem Leben, Lehren und Wirten bargestellt" (Gotha 1865): Franz Munder, "Johann Kaspar Lavater" (Stuttgart 1883).

313. S. 443. Johann heinrich Jung, von bem Ramen, ben er sich in seiner Lebensgeschichte gab: heinrich Stilling, gewöhnlich Jung-Stilling genannt, war geboren in bem Dörschen Grund bei hilchenbach im Fürstentum Rassau-Siegen am 12. September 1740 und starb zu heibelberg am 2. April 1817. "Sämtliche Schriften" (Stuttg. 1835—1839).

314. S. 443. Das im Text angeführte Urteil ftammt aus Jördens Legison beutscher Dichter und Prosaisten' 3. Bb. (1808) S. 106.

315. S. 443. Karl F. Kretschmann, geb. 1. Dez. 1738 zu Zittau, gest. 16. Jan. 1809. "Sämtliche Werke" (Leipzig 1784—1799). H. F. Knothe, "Karl Friedrich Kretsch" mann, Der Barbe Rhingulf" (Zittau 1858: Gymn.-Progr.). — Johann Michael Denis, geb. 27. Sept. 1729 zu Schärding am Jnn, gestorben 29. September 1800 zu Wien. "Die Lieder Sineds des Barden" (Wien 1779). Bgl. Ehrmann, Die bardische Lyrik im 18. Jahrhundert" (Halle 1892).

316. S. 444. Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, geb. 3. Januar 1787 zu Tondern, gestorben zu Altona 1. November 1823. Bermischte Schriften.' 3 Bbe. (Altona 1815).

317. S. 444. Wilhelm Lubwig Wetherlin, geb. 7. Juli 1739 zu Bothnang bei Stuttgart, gestorben am 24. November 1792 zu Ansbach. Seine Zeit- und Flugsschriften, außer den im Text genannten "Grauem Ungeheuer", "Felleisen", "Chronologen", "Sperboräische Briese", "Paragraphen", sowie "Anselmus Rabiosus" Reise durch Oberdeutschstand", sind Fundgruben sür die Kulturhistoriser. Bgl. G. Bohm, "Ludwig Wesherlin. Sin Publizisstenleben des achtzehnten Jahrhunderts" (München 1893).

318. S. 444. Christian Friedrich Daniel Schubart, geb. am 20. März 1739 zu Obersontheim, gestorben 10. Oktbr. 1791 zu Stuttgart. Seine eigenkliche Dichterzeit ist der Genieperiode parallel, und manche seiner Eigenschaften zeigen ihn und sogar als eine Art von süddeutschem Repräsentanten dieser aufstrebenden und unklaren Dichtergattung. Seine Haft auf dem Hohen-Asperg fällt in die Jahre 1777—1787, seine Lebensbeschreibung gab er noch selbst heraus, den ersten Teil 1791, den andern im solgenden Jahre sein Sohn Ludwig Schubart. "Ges. Schr." (Stuttg. 1839—1840). Bgl. D. F. Strauß, "Schubarts Leben in seinen Briesen" (Stuttgart 1878).

319. 320. S. 445. Salomo Gehner, geb. 1. April 1780 zu Zürich, starb baselbst als Mitglied bes Rates und Buchhändler am 2. März 1787. — Sein jüngerer Zeitgenosse und Geistesverwandter, Franz Xaver Bronner, geb. am 28. Dezember 1758 zu Hochstädt in Schwaben, wurde frühzeitig Kapuzinermönch, verließ jedoch nachher den Orden und starb, als Ruine einer und fremd gewordenen Bergangenheit, zu Narau im Alter von 92 Jahren am 12. August 1850. S. "Gesners Werte". Auswahl herausgegeben von Ab. Frey (Kürschners "Rationallitteratur" Bb. 41).

321. S. 445. Fr. v. Matthisson, geb. 23. Januar 1761 zu Hohendobeleben bei Magdeburg, starb am 10. März 1831 in Wörlit bei Dessau. Seine Gedichte' (Zürich 1781) neu herausgegeben v. E. Kolchner (Leipzig 1874).

322. S. 445. Johann Gaubenz Freiherr von Salis-Seewis, geboren auf Schloß Bothmar über Malans in Graubünden 26. Dezember 1762, gestorben zu Malans 28. Januar 1834, war zur Zeit seiner nur wenige Jahre umsaffenden Dichterblüte Hauptmann ber Schweizergarde zu Bersailles. Bgl. Abolf Frey, Johann Gaubenz von Salis-Seewis' (Berlin 1889).

323. B. 446. Über ben Göttinger Dichterbund vergleiche man Prup, Der Göttinger Dichterbund' (Leipzig 1841), u. B. Herbst, J. Hob' (Leipig 1872—1876). Der Musenalmanach, durch welchen die hierzu gehörigen Dichter besonders wirkten, wurde 1770 durch Gotter und Boie begründet; namentlich die ersten neun Jahrgänge sind für die Geschichte der Dichtlunst dieser Periode von Wichtigkeit. Bgl. K. Ch. Redlich, Bersuch eines Chisfrenlexisons zu den Göttinger, Bossischen, Schillerschen und Schlegel-Tieckschen Musenalmanachen' (Hamburg 1875); K. Weinhold, H. Chr. Boie' (Halle 1868).

324. S. 447. Sine treffliche Übersicht von Bürgers "Lenore' und bem ganzen verwandten Dichtungstreise von B. Wadernagel in den "Altbeutschen Blättern' von Saupt und Soffmann I, 174—204.

325. S. 447. G. A. Bürger, geb. zu Wolmerswende am 31. Dezember 1747, gestorben am 8. Juni 1794 zu Göttingen. Erste Sammlung seiner "Gedichte" (Göttingen 1789), unzählige spätere, von benen die von J. Tittmann (Leipzig 1869) und A. Sauer (Berlin und Stuttgart 1884) die vollständigsten. R. Goedete, "Bürger in Göttingen und Gelliehausen" (Hannover 1873); "Briefe von und an Bürger", herausgegeben von A. Strodtmann (Berlin 1874); Hohlbe "G. A. Bürger" (Leipzig 1856) und "Goethe, Schiller, Bürger" (Potsdam 1889); Wurzbach, G. A. Bürger (Göttingen 1900).

326. S. 448. Ludw. Hölty, geb. 21. Septbr. 1748 zu Mariensee bei Hannover, gest. 7. Septbr. 1776 in Hannover. Seine Gebichte gab zuerst J. H. Boß (Hamburg 1783) gesammelt heraus, aber willfürlich mit eigenen Zuthaten verunstaltet. Gine Ausgabe nach ben ursprünglichen Handschriften lieserte erst K. Halm (Leipzig 1869).

327. S. 449. Friedrich Leopold Graf zu Stolberg, geb. 7. November 1750 zu Bramstedt, trat 1800 zur alten Kirche über, ber er innerlich längst angehörte, starb am 5. Dezember 1819 auf dem Gute Sondermühlen bei Dönabrück. Bergl. Menge, "Graf Stolberg und seine Zeitgenossen" (Gotha 1862), und Joh. Janssen, "G. L. Graf zu Stolberg bis zu seiner und seit seiner Rücklehr zur Kirche" (Freiburg 1877).

328. S. 451. So urteilte über Hermann und Dorothea', der Luise' von Boß gegenüber, der Litterarhistoriker Koch in seinem Kompendium der beutschen Litteraturgeschichte (1798), 2, S. 187. J. Hoß war geb. zu Sommersdorf in Medlenburg 20. Febr. 1751, gest. 29. März 1826 zu Heibelberg. Eine neue Ausgabe der Luise' nebst den Johlen' von K. Goedeke (Leipzig 1868). Borzügliche Biographie in W. Herbst, Johann Heinr. Boß (Leipzig 1872). Eine Jubelausgabe der Odosseerbeutschung Homers Odosse von Johann Heinrich Boß. Abdruck der ersten Ausgabe vom Jahre 1781' gab Michael Bernans (Stuttgart 1881) heraus.

329. S. 451. Christian Ludwig Neuffer, geb. 26. Januar 1769 zu Stuttgart, gestorben als Stadtpfarrer und Scholarch zu Ulm am 29. Juli 1839. "Die Herbstscier", Gebicht (Stuttgart 1802). "Der Tag auf dem Lande" (ebendas. 1802). "Poetische Schristen" (Leipzig 1827).

330. S. 451. Friedrich Wilhelm August Schmidt (Schmidt von Werneuchen), geb. 23. März 1764 zu Fahrland bei Potsbam, 26. April 1838 als Pfarrer zu Werneuchen bei Berlin gestorben. "Gedichte" (Berlin 1797). Jum Goethischen Gedicht "Musen und Grazien in der Mart" gesellte A. B. Schlegel den "Wettgesang dreier Poeten" (Voß, Matthisson, Schmidt).

- 381. S. 451. Johann Martin Usteri, geb. 12. April 1768 zu Zürich, gestorben 29. Juni 1827 zu Rapperswyl. Bon seinen "Dichtungen in Bersen und Prosa" (herausgegeben von David Heß, Zürich 1891) ward die hilbscheste und gelungenste "De Bicari" neuerlich wieder abgebruckt in Reclams Universalbibliothek. 609—610.
- 332. S. 452. Hebel war geboren 11. Mai 1760 zu Basel, ein Sohn armer Bauers-leute im badischen Oberlande, Lehrer am Lyceum zu Karlsruhe und Konsistorialrat, zulett Prälat, starb er 22. September 1828. Seine dichterische Wirksamkeit als Bolksschriftsteller fällt in das erste Jahrzehnt des gegenwärtigen Jahrhunderts. "Alemannische Gedichte", vorher teilweise in Jacodis "Iris" (Narau 1808); "Schapkästlein des Rheinischen Hausstreundes" (Stuttg. 1811) zuerst und dann in vielen Ausgaben. Seine "Werke" (Karlsruhe 1843). "Hebels Werke". Neu herausgegeben von Otto Behaghel (Verlin und Stuttgart 1891).
- 383. S. 452. Matthias Claudius, geb. 15. August zu Reinseld, gestorben 21. Jan. 1815 zu Hamburg: Herausgeber der Zeitschrift Der Wandsbeder Bote' (1771 bis 1775). Unter dem Titel Asmus omnia sua secum portans' erste Sammlung der Sämtlichen Werke (Hamburg 1775—1812): neueste ergänzte Ausgabe von K. Redlich (Gotha 1879). Bergl. Wilhem Herbst, Matthias Claudius, der Wandsbeder Bote' (Gotha 1857), Wöndeberg, Matthias Claudius' (Hamburg 1869). Kahle Claudius und Hebel' (Berlin 1864).
- 834. S. 454. Johann Martin Miller, geb. 3. Dezember 1750 zu Ulm, gest. 21. Juni 1814 baselbst. Siegwart', eine Klostergeschichte (Leipzig 1776), 'Gebichte' (Ulm 1783).
- 335. S. 454. Leopold Friedrich Günther v. Gödingk, geb. 18. Juli 1748 zu Gröningen bei Halberstadt, gest. 18. Februar 1828 in Berlin. Seine Dichterzeit reichte kaum bis in die achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts. Sämtliche Gedichte' (Frankf. 1782). Reue Ausgabe (Frankfurt 1821). Seine Frau, geb. Ferdinande Vogel (Nantchen) starb 1781.
- 336. S. 454. Johann Anton Leisewitz, geb. 9. Mai 1752 zu Hannover, gest. 10. September 1806 in Braunschweig. "Julius von Tarent" (Leipzig 1776). Bgl. Gregor Kutschera von Aichbergen, "Johann Ant. Leisewitz" (Wien 1876).
- 387. S. 455. Friedrich Christoph Nicolai, geb. zu Berlin am 18. März 1788, gestorben daselbst am 8. Januar 1811. Schon 1754 versuchte er sich in litterarischer Kritik durch seine "Briefe über den jetzigen Zustand der schönen Wissenschaften", begann 1758 in Leipzig die "Bibliothek der schönen Wissenschaften", gab 1761—1765 mit Lessing, Abt und Mendelssohn die "Briefe, die neueste Litteratur betreffend", heraus (24 Teile) und gründete 1765 die "Allgemeine Deutsche Bibliothek", die dis 1806 fortgesetzt wurde. Bgl. Parthey, "Die Mitarbeiter an Fr. Nicolais Allgemeiner Deutscher Bibliothek" (Berlin 1842).
- 338. S. 455. Johann Jatob Engel, geb. 11. September 1741 zu Parchim in Medlenburg, am 28. Januar 1802 auf einer Besuchsreise baselbst gestorben. Engels Schriften' (Berlin 1801); Reue Ausgabe (Berlin 1851).
- 339. S. 456. Jos. Aug. Graf von Törring-Gutenzell geb. 1. Dezember 1754 zu München, gest. baselbst am 9. April 1826. "Agnes Bernauerin" (München 1780); "Kaspar ber Torringer" (Wien 1782).

Joseph Marius v. Babo, geb. am 14. Juni 1758 zu Chrenbreitenstein, gest. zu München am 5. Januar 1822. Otto von Wittelsbach' (München 1782).

Franz Regis Crauer, geb. 5. Juli 1739 zu Luzern, gestorben baselbst am 5. Oktober 1806. "Herzog Berchthold v. Zähringen" (Basel 1778).

Jacob Maier, geb. 1739 zu Mannheim, gestorben daselbst am 2. Oktober 1784. "Der Sturm von Boxberg' (Mannheim 1778); "Fust von Stromberg' (Mannheim 1782).

Heinr. Ferd. Möller, geb. 1745 zu Olbersborf in Schlesien, gest. 27. Februar 1798 zu Fehrbellin. "Der Graf von Waltron oder die Subordination" (Dresden 1776). Von Charlotte Birchpseisfer wieder auf die Bühne gebracht, doch ohne Erfolg.

- Lubwig Philipp Sahn, geb. zu Trippstadt in der Pfalz 22. März 1748, gest. zu Zweibrücken 1814. Der Aufruhr zu Bisa' (Ulm 1776); "Aobert von Hohnecken' (Leipzig 1778). Bgl. .2. Ph. Hahn'. Ein Beitrag zur Geschichte der Sturm- und Drangzeit'. Bon Rich. Mar. Werner (Straßburg 1877). Über die ganze im Gesolge des Goethischen "Göt von Berlichingen" auftretende Bühnendichtung siehe "Das deutsche Ritterdrama des achtzehnten Jahrhunderts. Studien von Otto Brahm' (Straßburg 1880).
- 340. S. 457. August Wilhelm Issland, geb. zu Hannover am 19. April 1759, starb am 22. September 1814 zu Berlin. "Dramatische Werle" (Leipzig 1798—1808); "Auß-wahl" (Leipzig 1844).
- 341. S. 458. August von Kopebuc, geb. am 3. Mai 1761 zu Weimar, 1781 bis 1797 in Rußland, nachher in Wien, 1800 nach Sibirien geschickt, später 1800—1806 in Weimar und in Berlin, 1806—1813 abermals in Rußland, 29. März 1819 burch Karl Sand in Mannheim ermordet. Sämtliche bramatische Werke' (Leipzig 1828—1829); Auswahl bramatischer Werke' (Leipzig 1867—1868). Bgl. Wilhelm von Kopebuc: A. von Kopebuc. Urteile der Zeitgenossen und der Gegenwart' (Leipzig 1881); Charles Rabany, Kotzebuc, sa vie et son temps, ses wurres dramatiques' (Paris und Nancy 1893).
- 342. S. 458. Friedrich Wilhelm Gotter, geb. 3. September 1746 zu Gotha, geft. 18. März 1797 baselbst. "Gedichte" (Gotha 1787—1788)
- 343. S. 459. Johann Baptift von Alginger, geb. 24. Jan. 1755 zu Wien, geft. 1. Mai 1797 baselbst. "Sämtliche Schriften" (Wien 1812).
- 344. Aloys Blaumauer, geb. am 21. Dezember 1755 zu Steyer, gestorben 16. März 1798 zu Wien. Das Hauptwerf Abenteuer best frommen Helben Aneas oder Virgils Aneis travestiert' (Wien 1784—88) oft wiederholt. Bgl. P. von Hoffmann-Wellenhof, Aloys Blumauer' (Wien 1885).
- 345. S. 459. Wilhelm Heinse, geb. am 16. Febr. 1749 zu Langewiesen bei Imenau, gest. am 19. Juni 1803 zu Aschaffenburg. Laidion' (Lemgo 1774); "Ardinghello" (Lemgo 1787); "Hilbegard von Hohenthal" (Berlin 1795–96). Neu herausgegeben von H. Laube (Leipzig 1888). J. Schober, "Johann Jakob Wilhelm Heinse. Ein Kulturund Litteraturbild" (Leipzig 1882).
- 346. S. 460. Morit August von Thümmel, geb. 27. Mai auf bem Rittergute Schönefeld bei Leipzig, gestorben am 26. Oktober 1817 zu Koburg. Wilhelmine ober ber vermählte Pebant' (Leipzig 1764): neu herausgegeben von Ab. Stern, (Leipzig 1879); "Reise in die mittäglichen Provinzen von Frankreich' (Leipzig 1791—1805).
- 347. S. 462. Theodor Gottlieb (von) Hippel, geb. am 31. Jan. 1741 zu Gerbauen (Ostpreußen), starb am 23. April 1796 als Stadtpräsident zu Königsberg. "Lebens-läuse nach aufsteigender Linie" (1779—1781); "Kreuz- und Querzüge" (1793). "Gesammelte Werse" (1827—1838); "Hippels Lebensläuse", neu als "eine baltische Geschichte aus dem vorigen Jahrhundert für die Gegenwart bearbeitet" und geistvoll eingeleitet von Alexander von Öttingen (Leipzig 1878).
- 348. S. 464. Georg Christoph Lichtenberg geb. 1. Juli 1742 zu Ober-Ramstadt bei Darmstadt, gestorben am 24. Febr. 1799 als Professor zu Göttingen. Schrieb seine kleinen, hierhergehörigen Aufsähe meist für Zeitungsblätter; erst nach seinem Tode wurden sie als "Bermischte Schriften" (Göttingen 1800—1806) gesammelt. .G. Ch. Lichtenbergs ausgewählte Schriften". Herausgegeben und eingeleitet von Ab. Wilbrandt (Stuttgart 1893).
- 349. S. 465. Johann Paul Friedrich Richter, geb. 21. März 1763 zu Wunfiedel, starb zu Baireuth am 24. Nov. 1825. Sein erstes litterarisches Auftreten fällt in bas Jahr 1782 Grönländische Prozesse'. Jean Pauls sämtliche Werke' (Berlin 1826—28); Auswahl von P. Nerrlich (Berlin und Stuttgart; Kürschners Deutsche Nationallitteratur); Ausgewählte Werke' von R. Striner (Stuttgart 1899). Eine neue, aus den Quellen

schöpfende Biographie Jean Pauls, von der mannigsache Borläuser erschienen sind (u. a. Der Briefwechsel Charlotte von Kalbs mit J. P.'), bearbeitete Paul Rerrlich: "Jean Baul. Sein Leben und seine Werke' (Berlin 1889).

350. S. 465. E. A. Hoffmann, am 24. Januar 1776 zu Königsberg geboren, von 1800 an preußischer Beamter in Sübpreußen (Polen) bis 1806, nachher bis 1814 Musikbirektor in Bamberg und Dresben, von 1814 bis zu seinem Tode am 25. Juni 1822 Kammergerichtsrat in Berlin. "Ausgewählte Schriften" (Berlin 1827—1839); "Soffmanns Werke", Auswahl, herausgegeben von B. Schweizer (Leipzig 1896). "E. T. A. Hoffmanns fämtliche Werke", neu herausgegeben von Ed. Grischach (Leipzig 1899).

351. S. 466. Einzelne Werke ber genannten Humoristen wurden neuerdings doch wieder gebruckt, so Gottwerth Müllers "Siegfried von Lindenberg" ("Universalbibliothet" 206—209). A. G. Meißners "Rososobilder", vom Enkel des Versassers, dem Dichter

Alfred Meigner (Gumbinnen 1871), herausgegeben.

352. S. 446. Johann Ernst Wagner, geboren 2. Febr. 1768 zu Roßborf bei Meiningen, gestorben 25. Febr. 1812 zu Meiningen. Sauptwerke: "Wilibalds Ansichten bes Lebens". "Die reisenden Maler". "Sämtliche Schriften" (Leipzig 1824—1828: 1858—1854).

353. S. 466. Johann Gottfried Seume, geb. 29. Januar 1763 zu Poserna bei Weißensels, nach vielbewegtem Leben am 18. Juni 1810 zu Teplitz gestorben. Bon seinen Schriften erhielten sich seine Autobiographie' und sein "Spaziergang nach Sprakus" am meisten in Ansehen. "Sämtliche Werke" (Leipzig 1826): neue Ausgabe (bas. 1879). Bgl. Planer und Reißmann, "J. G. Seume" (Leipzig 1898).

354. S. 467. Friedrich Maximilian Klinger, geboren am 15. Februar 1752 zu Frankfurt am Main, gestorben als kaiserlich russischer Generalleutnant am 25. Febr. 1831 zu Dorpat. Klingers "Sturm und Drang" (Neudruck: Universalbibliothek" 248) gab der ganzen Beriode den Namen. Klingers "Ausgewählte Berke", 12 Bbe. (Stuttgart 1851), vereinigten die wichtigsten seiner Dramen und jene Romane, die er in der zweiten hälfte seines Lebens, schon in Rußland, schried. Bgl. "Über F. M. Klingers dramatische Dichtungen" von D. Erd mann (Königsberg 1877); "Fr. Max von Klinger", eine Viographie von M. Rieger (Darmstadt 1880—1896).

355. S. 467. Friedrich Müller, geb. 13. Januar 1749 zu Kreuznach, starb als Maler zu Rom am 28. April 1825. "Werke' (Heidelberg 1811). Ausgewählte "Dichtungen' gab H. Hettner neu heraus (Leipzig 1868): eine Nachlese gab Graf Pork v. Warten-berg' (Weimar 1874). Bgl. "Waler Müller' von B. Seuffert (Berlin 1877).

356. S. 467. Siehe Anmertung 389.

357. S. 467. Jakob Michael Reinhold Lenz, Goethes Straßburger und Weimarer Jugendgenosse, war geboren am 12. Januar 1751 zu Seswegen in Livland und starb am 24. Mai 1792 in Moskau in dürftigen Verhältnissen. Die Gesammelten Schriften', von Ludwig Tieck herausgegeben (Berlin 1828), erneuerten zuerst wieder das Andenken des rasch vergessenen Stürmers und Drängers. In späterer Zeit Versuche, ihn neben, ja über Goethe zu stellen!

358. S. 468. Schon im alten Faustbuche heißt ber Famulus Wagner. — Bgl. H. Bagner, Boethes Jugendgenosse'. Bon Erich Schmidt (Jena 1875).

359. S. 473. August Wilhelm von Schlegel, geboren zu hannover 5. Sept. 1767, lebte in der Zeit der aufblühenden romantischen Schule in Jena, nachher in Berlin, später in der Umgebung der Frau von Staël, dann in Paris, wo er sich der indischen Litteratur zuwandte, die ihn in der zweiten hälfte des Lebens sast ausschließlich beschäftigte, seit 1818 in Bonn als Professor, wo er am 12. Mai 1845 starb. "Berke" von E. Böding herausgegeben (Leipzig 1846). Über Schlegels erste Frau, Caroline Michaelis, Witwe Böhmers, die, nachdem sie von Schlegel geschieden, sich mit Schelling verheiratete und 1809 starb, vgl. G. Waiß, Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, nebst Briefen von A. W. und Fr. Schlegel (Leipzig 1871).

Friedrich von Schlegel, geb. zu Hannover am 10. März 1772, lebte in ber Zeit ber Anfänge ber romantischen Schule gleichfalls als Dozent in Jena, trat 1808 in Köln zur katholischen Kirche über, erhielt einen Ruf nach Wien und starb zu Dresden 11. Jan. 1829. "Werke" (Wien 1822—1825). Bgl. R. Haym, "Die romantische Schule" (Verlin 1870); M. Raich, "Dorothea von Schlegel und beren Söhne Johannes und Philipp Beit" (Mainz 1881).

360. S. 474. Fr. v. Harbenberg, genannt Rovalis, geb. 2. Mai 1772 zu Wiederftedt, gest. zu Weißenfels 25. März 1801. "Rovalis' Schriften', herausgegeben von Fr. Schlegel und L. Tieck (Berlin 1802); "Gedichte', neu herausgeg. von W. Benschlag (Halle 1869); "Heinrich von Ofterbingen', neu herausg. von Jul. Schmidt (Leipzig 1876). Reue, vollständige Sammlung von "Rovalis sämtlichen Wersen', herausgegeben von Carl Meiß ner (Leipzig 1898). Bgl. L. A. L. Baur, "Rovalis als religiöser Dichter' (Leipzig 1877); Just Bing, "Rovalis' (Hamburg 1893); Carl Busse, "Fr. v. Harbenberg' (Berlin 1898).

361. S. 475. Lubwig Tieck, geb. am 31. Mai 1773 zu Berlin, gest. baselbst am 28. April 1853. "Romantische Dichtungen" (Jena 1799—1802): "Phantasus, Sammlung von Märchen, Erzählungen, Schauspielen und Rovellen" (Berlin 1812—1816): "Gesammelte Rovellen" (Breslau 1835—1742); "Ludwig Tieck Schriften" (Berlin 1828—1846): "Tieck Werle" (Nuswahl), herausgegeben von Gotthold Klee (Leipzig 1892). Bgl. Rub. Köpkc, "Ludwig Tieck. Erinnerungen aus dem Leben des Dichters nach dessen mündlichen und schriftlichen Mitteilungen" (Leipzig 1855): H. Frh. v. Friesen, "L. Tieck. Erinnerungen eines alten Freundes aus den Jahren 1826—1842" (Wien 1874): L. H. Fischer, "Aus Berlins Bergangenheit" (Berlin 1891).

362. S. 475. Lubwig Achim von Arnim, geb. 26. Jan. 1781 in Berlin, gest. zu Wiepersborf 21. Januar 1831. "Werke", herausgegeben von Bettina von Arnim, nur mit Einleitung von W. Grimm (Berlin 1839 st.) — Clemens Brentano, geb. 8. September 1777 zu Ehrenbreitenstein, starb zu Aschassenburg 28. Juli 1841. "Brentanos Gesammelte Schriften" (Frankfurt a. Main 1851—1855). J. B. Heinrich, "Cl. Brentano" (Köln 1878 J. B. Diel, "Clemens Brentano", ein Lebensbild (Freiburg 1877—1878).

363. S. 476. Friedrich Baron be la Motte Fouqué, geboren zu Brandenburg 12. Febr. 1777, starb zu Berlin 23. Januar 1843. "Undine" (Berlin 1811; 24. Aufl. 1881); "Der Zauberring" (Nürnberg 1813); "Die Fahrten Thiodulfs des Isländers" (Hamburg 1815). Eigne "Lebensgeschichte" (Halle 1840). "Briefe an Fouqué", herausgegeben von Albertine von Fouqué, mit Borbericht und Anmerkungen von Alette (Berlin 1847).

364. S. 476. Otto Heinrich Graf von Loeben, geboren 18. August 1786 zu Dresden, gestorben am 3. April 1825 baselbst, mit seinen süslichen "Gebichten" (Berlin 1810), der Erzählung "Ritterehre und Minnedienst" (Berlin 1819), dem Schäfer- und Ritterroman "Arkadien" (Berlin 1812) der Hauptvorläuser der Trivialromantik.

365. S. 476. Karl Lappe, geb. am 24. April 1773 zu Busterhausen bei Wolgast, gestorben am 28. Oktober 1849 zu Stralsund, gehört sicher eher einer älteren Schule ber Lyrik als ber Romantik an. "Seine Lieber sind reine und unmittelbare Naturlaute wie Goethes, nur ber Grad macht ben Unterschied." Goedeke, Grundriß § 272.

366. S. 476. Joseph Frhr. von Eichendorff, geb. 10. März 1788 auf bem Schlosse Lubowitz in Schlesien, gestorben 26. Nov. 1857 in Neisse. Ahnung und Gegenwart' (Nürnberg 1815); Aus dem Leben eines Taugenichts' (Berlin 1826) mit einem Anhange seiner Gedichte: (Berlin 1837); zahlreiche spätere Ausgaben. "Sämtliche Werke" (Leipzig 1864). Bgl. H. Krüger, "Der junge Eichendorff' (Oppeln 1898).

367. S. 477. Friedr. Hölderlin, geb. 29. März 1770 zu Laufen in Würtemberg, gest. 7. Juni 1843 in Tübingen. "Hyperion ober ber Eremit in Griechenland" (Tübingen 1797—99): "Gedichte" (Stuttg. 1826). "Sämtliche Werke", hrög. von Christoph Th. Schwab (Stuttgart 1856): neue Ausgabe ber "Gesammelten Dichtungen" von Berthold Litmann (Stuttgart 1896). Bgl. C. T. Litmann, "Friedrich Hölderlins Leben" (Berlin 1891).

er sich nannte: Abelbert von Chamisso, war auf Schloß Boncourt in der Champagne am 27. Januar 1781 geboren; durch die Revolution vertrieben, kam er nach Berlin und war zehn Jahre lang in preußischen Militärdiensten. Rachdem er später in Berlin studiert hatte, machte er die Entdedungsreise der Romanzowschen Expedition als Natursorscher (am Bord des Nurik') mit, ward Kustos des botanischen Gartens zu Berlin und starb daselbst am 21. August 1838. Bor seiner Reise gehörte er ganz dem Kreise der Romantik an. Erst durch "Beter Schlemihl" (1814) nahm er einen selbständigen Standpunkt ein, und die Fruchtbarkeit seiner Lyrik sällt in noch spätere Zeiten, größtenteils in die letzten zehn Jahre seines Lebens. Seine "Werke" (Berlin 1838).

869. S. 479. Justinus Kerner, geb. 18. Sept. 1786 zu Ludwigsburg, gestorben 22. Febr. 1862 zu Weinsberg. "Neiseschatten". Bon dem Schattenspieler Luchs (Kerner) (Heibelberg 1811); "Gedichte" (Stuttgart 1826); "Dichtungen" (Stuttgart 1834); "Der letzte Blütenstrauß" (Stuttgart 1852); "Winterblüten" (Stuttgart 1859). Autobiographisch: "Das Bilberbuch aus meiner Knabenzeit. Erinnerungen aus den Jahren 1786—1804" (Braunsschweig 1849).

370. S. 479. Ludwig Uhland, geb. 26. April 1787 zu Tilbingen, geft. 18. Nov. 1862 baselbst. "Gedichte" (Stuttgart 1815); "Ernst, Herzog von Schwaben." Trauerspiel (Heibelberg 1818); "Ludwig der Baier." Schauspiel (Berlin 1819); "Gedichte und Dramen" (Stuttgart 1863); "Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage" (Stuttg. 1865). Bgl. A. v. Keller, "Uhland als Dramatiker" (Stuttgart 1877). "Ludwig Uhlands Leben". Aus dessen Nachlaß und aus eigener Erinnerung zusammengestellt von seiner Witwe (Stuttgart 1874).

371. S. 479. Gustav Schwab, geb. 19. Juni 1792 zu Stuttgart, wo er am 4. November 1850 starb. "Gebichte" (Stuttgart 1828—29). Bgl. "Gustav Schwabs Leben. Erzählt von seinem Sohne Chr. Theodor Schwab" (Stuttgart und Tübingen 1888).

372. S. 479. S. Unmertungen gur Fortfetung 122.

373. S. 479. S. Anmertungen gur Fortfetung 52.

374. S. 479. Wilhelm Hauff, geb. 2. Nov. 1802 zu Stuttgart, wo er am 18. Nov. 1827 ftarb. "Sämtliche Schriften", herausgeg. von G. Schwab (Stuttgart 1830 ff. 1837 f.), 10 Bbe. "Hauffs Werke", herausgeg. von Ab. Stern (Berlin 1879).

375. S. 479. S. Anmerkungen jur Fortfetjung 18.

376. S. 480. S. Anmerfungen gur Fortfetung 45.

377. S. 480. S. Anmerkungen gur Fortsetung 49-51.

Franz Freiherr v. Gauby, geb. 19. April 1800 zu Frankfurt a. D., gest. 6. Febr. 1840 zu Berlin. "Kaiserlieber" (auf Napoleon) (Leipzig 1835): "Lieber und Romanzen" (Leipzig 1837); "Sämtliche Werke" (Berlin 1844), 21 Bbe.

378. S. 480. S. Anmerfungen jur Fortfepung 96.

379. S. 480. S. Anmertungen gur Fortfetjung 69.

380. S. 480. Jos. Frhr. v. Zeblit, geb. 28. Febr. 1790 zu Johannisberg in Schlesien, gest. 6. März 1862 in Wien. "Totenkränze", Kanzonen (Wien 1828): "Gedichte" (Stuttgart 1832); "Walbsräulein" (Stuttg. 1843); "Dramatische Werke" (Stuttg. 1830—36). — Wolfgang Menzel, geboren 21. Juni 1798 zu Walbenburg in Schlessen, gest. 28. April 1873 in Stuttgart. "Kübezahl", ein bramatisches Märchen. — Wilhelm Müller, geb. 7. Okt. 1794 zu Dessau, wo er am 30. Sept. 1828 starb. "Siebenundstebzig Gedichte aus ben hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten" (Dessau 1821): "Lieber der Griechen" (Dessau 1821—22); "Reue Lieber der Griechen" (Leipzig 1823); "Neueste Lieber der Griechen" (Leipzig 1824); "Eriechenlieber." Bollst. Ausgabe (Leipzig 1844); "Gedichte", neu herausgeg. von Max Müller (Sohn des Dichters) (Leipzig 1869).

381. S. 481. Heinrich Heine, geb. 13. Dez. 1799 zu Düffelborf, gest. 18. Febr. 1856 in Paris. Gebichte' (Berlin 1822); "Tragöbien nebst einem lyrischen Intermezzo' (Berlin 1823); "Reisebilber' (Hamb. 1826—31): "Buch der Lieber' (Hamb. 1827); "Deutsch-

sand, ein Wintermärchen' (Hamburg 1844): "Neue Gebichte' (Hamburg 1844); "Atta Troll' (Hamburg 1847); "Romanzero' (Hamburg 1851); "Sämtliche Werke' (Hamburg 1861—63); kritische Ausgabe von Ernst Elster (Leipzig 1890). Bgl. Aus dem Leben H. Heines' von Herm. Hüffer (Berlin 1878); "Heinrich Heine' von Robert Prölf (Stuttgart 1886).

Matthäus v. Collin. Der im Texte genannte Matthäus v. Collin, Erzieher des Herzogs von Reichstadt, ist zwar auch dramatischer Dichter gewesen (geb. 3. März 1779, gest. 23. Nov. 1824), doch unbedeutend: gemeint ist ohne Zweisel Heinrich Joseph v. Collin geb. 26. Dezember 1772, gest. 28. Juli 1811, der in der Weise Alsteris eine Reihe korrekter Tragödien versakte: "Regulus" (1802): "Polyzene" (1804): "Coriolan" (1804): "Balboa" (1806); "Bianca della Porta" (1808); "Mäon" (1810). "Werke", herausg. v. Matth. v. Collin, (Wien 1812—14). Bgl. F. Laban, "H. Jos. v. Collin" (Wien 1879).

Peinrich v. Kleist, geb. 10. Oktober 1676 zu Frankfurt a. D., erschöß sich am 21. Nov. 1811 am Wansee bei Potsbam. Die Familie Schroffenstein', Trauerspiel (Zürich 1803): "Benthesilea", Trauerspiel (Tübingen 1808): "Das Käthchen von Heilbronn", Kitterschauspiel (Berlin 1810): "Der zerbrochene Krug", Lustspiel (Berlin 1811): "Hinterlassene Schriften", herausgeg. von L. Tieck (Berlin 1821), darin: "Der Prinz von Homburg": "Die Hermannsschlacht". "Gesammelte Schriften", herausgeg. von L. Tieck (Berlin 1826). Neue Ausgabe von J. Schmidt (Berlin 1859): neuere Ausgabe von Th. Zolling (Berlin 1884). Bgl. "H. v. Kleist" von A. Wilbrandt (Nördlingen 1863): "Heinrich v. Kleist" von Otto Brahm (Berlin 1885).

Abam Öhlenschläger, geb. 14. November 1779 zu Besterbro bei Kopenhagen, starb 20. Januar 1850 in Ropenhagen. Madbin', dramatisches Gedicht (1808); "Correggio", Trauerspiel (1816): "Palnatoke", Trauerspiel (1819). "Schriften" (Breslau 1829—30).

382. S. 482. Friedrich Kind, der leiblichste unter den matten und unbedeutenden Poeten der Dresdener Abendzeitung', geb. 4. März 1768 zu Leipzig, gest. 24. Juni 1843 zu Dresden. Bon seinen "Gedichten" (Leipzig 1818) haben sich einige in Anthologieen erhalten: seinen Namen sichert Webers Musik zum "Freischüt,", dessen Text Kind nach der Erzählung in Apels "Gespensterbuch" (Leipzig 1810—1812) versaßte.

389. S. 482. Friedrich Ludwig Zacharias Werner, geb. 18. Nov. 1768 zu Königsberg, gest. 17. Jan. 1828 zu Wieu. Die Söhne des Thals', dramatisches Gedicht (Verlin 1803): Das Kreuz an der Ostsee', Trauerspiel (Verlin 1806): Martin Luther oder die Weihe der Kraft', Tragödie (Verlin 1807): neu herausg. von Julian Schmidt (Leipzig 1876): Attisa, König der Hunnen' (Verlin 1810): Wanda, Königin der Sarmaten' (Tübingen 1810); Der vierundzwanzigste Februar': Tragödie in einem Alt (Altenburg 1815); Die Mutter der Makkabäer', Tragödie (Wien 1820). Ausgewählte Schriften' (Grimma 1844). Bgl. E. Hißig, Lebensabriß Werners' (Verlin 1823, 1844).

Ernst v. Houwald, geb. 29. Nov. 1778 zu Straupit in der Niederlausit, gestorben 28. Januar 1845 zu Lübben. Das Bild', Trauerspiel (Leipzig 1821); Der Leuchtturm', Trauerspiel (Leipzig 1821); Fluch und Segen', Drama (Leipzig 1821); Die Feinde', Trauerspiel (Leipzig 1825): Sämtliche Werke' (Leipzig 1851: neue Aust. 1858—1860).

Abolf Müllner, geb. 18. Oft. 1774 zu Langendorf bei Weißensels, Schwestersohn Bürgers, starb 9. Juni 1829. Der neunundzwanzigste Februar', Trauerspiel (Leipzig 1812); Die Schuld', Trauerspiel (Leipzig 1816); König Pngurd', Trauerspiel (Leipzig 1819): Die Albaneserin', Trauerspiel (Stuttgart 1820): Dramatische Werke' (Braunschweig 1828).

Franz Grillparzer, geb. am 15. Januar 1791 zu Wien, gest. in seiner Baterstadt am 21. Januar 1872. Einer der wenigen Dichter, benen nach langer und überaus schnöder Berkennung die Nachwelt noch am Spätabend ihres Lebens und noch entschiedener nach ihrem Tode gerecht geworden ist. Die Erwähnung Grillparzers im Texte Bilmars und die Wiedererwähnung in der Fortsetzung erscheinen gleichsam wie Symbole der grundverschiedenen Auffassung einer Zeit, die nichts von Grillparzer wußte, und einer späteren, die seinen dichterischen Wert voll erkannt hatte. — Die Ahnsrau', Trauersviel (Wien

1817); "Sappho', Trauerspiel (Wien 1819): "Das goldene Bließ', Trilogie (Wien 1822); "König Ottokars Glück und Ende' (Wien 1825): Ein treuer Diener seines Herrn' (Wien 1830): "Des Meeres und der Liebe Wellen', Trauerspiel (Wien 1840); "Der Traum ein Leben", Schauspiel (Wien 1840); "Beh dem, der lügt' (Wien 1848); "Sämtliche Werke", erste Ausgabe von Heinrich Laube und Josef Weilm (Stuttgart 1872); seitdem eine ganze Folge vervollständigter Ausgaben. Bgl. E. Kuh, "Zwei Dichter Österreichs" (Pest 1872): B. Paoli, "Grillparzer und seine Werke" (Stuttgart 1875): Ed. Lange, "Franz Grillparzer" (Gütersloh 1894); J. Bolfelt, "Grillparzer als Dichter des Tragischen" (München 1888): M. Reich, Franz Grillparzer" (Dresden 1897).

384. S. 483. Emilie Ringseis, geb. 1831 zu München. Außer der im Text genannten Beronika', Die Sibylle von Tibur', Schauspiel, Sebastian', Trauerspiel, Neue Gedichte und kleine Dramen' (München 1863).

385. S. 484. Ernst Morin Arndt, geb. zu Schorin auf der Insel Rügen am 26. Dezember 1769, starb zu Bonn am 29. Januar 1860. Von den zahlreichen sonstigen Werken Arndts sind hier nur zu nennen: Lieder für Deutsche' (Leipzig 1813); "Gedichte' (Frankfurt 1818, 2 Bde.; neue Ausg. Leipzig 1840); "Geistliche Lieder' (Berlin 1855); "Gebichte'. Bollständige Sammlung (Berlin 1860). Von ihm die Lieder: "Was ist des Deutschen Baterland?" "Sind wir vereint zur guten Stunde". Selbstbiographie: "Erinnerungen aus dem äußeren Leben" (Leipzig 1840).

386. S. 485. Theodor Körner, geb. 23. September 1791 zu Dresden, gefallen am 26. Aug. 1813 im Gefecht bei Gadebusch. "Anospen" (Leipzig 1810); "Drei beutsche Gedichte" (Leipzig 1813): "Zwölf freie beutsche Lieder" (Leipzig 1813); "Leier und Schwert" (Berlin 1814); "Werke" (Verlin 1834: fünste Ausgabe Berlin 1855; neue, vervollständigte Ausgabe von Ab. Stern [Kürschners Nationallitteratur" Bd. 152 u. 153]; Stuttgart 1889). Ogl. E. Wildenow und E. Peschel: "Theodor Körner" (Leipzig 1898). Seine mitten aus dem Kriegsmute heraus gesungenen Lieder, die noch im Munde der Jugend leben, sprechen die Begeisterung der Zeit nach dem Aufruse des Königs: "An mein Bolt" am lebhaftesten und wahrsten aus, die Begeisterung, die ihr Leben an die Besreiung des Baterlandes sehte.

387. S. 485. Friedrich Gottfried Maximilian von Schenkendorf, geb. zu Tilsit 11. Dezember 1784, gest. zu Kobsenz 11. Dezember 1817. "Gedichte" (Stuttg. 1815; vollständigere Ausgabe Berlin 1837: vollständigste von A. Hagen Stuttgart 1862). Agl. Aagen, Max von Schenkendorfs Leben, Denken und Dichten" (Berlin 1863).

388. S. 485. Friedrich Rückert, geb. 16. Mai 1788 zu Schweinfurt, gest. 31. Januar 1866 zu Neuseß bei Coburg. Gesammelte poetische Werke' (Frankfurt 1867—1869). Bgl. C. Bener, Friedrich Rückert, ein biographisches Denkmal' (Frankfurt 1868); Seinerich Rückert, "Kleinere Schristen" (Weimar 1880); Amelie Sohr, "Heinrich Rückert" (Weimar 1881).

Nugust Graf von Platen-Hallermünde, geboren 24. Oktober 1796 zu Ansbach, bayrischer Offizier, studierte nachher Philosophie und Philosogie und hielt sich seit 1826 meistens in Italien auf. Er starb zu Syrakus am 5. Dezember 1835. "Ghaselen" (Erlangen 1821): "Lyrische Blätter" (Leipzig 1821): "Bermischte Schriften" (Erlangen 1822); "Schauspiele" (Erlangen 1824): "Reue Ghaselen" (Erlangen 1824): "Sonette aus Benedig" (Erlangen 1825); "Die verhängnisvolle Gabel" (Stuttg. 1826); "Schauspiele" (Stuttg. 1828); "Gedichte" (Stuttgart 1828); "Der romantische Ödipus" (Stuttg. 1829): "Die Liga von Cambrai" (Frankfurt 1833): "Die Abassischen" (im Taschenbuche "Besta" für 1834, Stuttgart 1835): "Gesdichte", L. Aust. (Stuttgart 1834); "Gesammelte Werke" (Stuttgart 1839: vollständigere Ausgabe Stuttgart 1877). "Platens Tagebücher", herausgegeben von G. v. Laubmann und L. v. Scheffler (Stuttgart 1896).

Karl Leberecht Immermann, geboren 24. April 1796 zu Magdeburg, starb zu Düsseldorf 26. Aug. 1840. Die Prinzen von Sprakus', Lustsviel (Hamm 1821): "Gedichte" (Hamm 1822); "Tranerspiele" (Hamm 1822): "König Periander und sein Haus", Tranerspiel

Frantfurt a. M.), wo er am 16. Dezember 1878 ftarb. Bon seinen altesten bis zu seinen späteften Werten ein fortgebenber Bug ber Entwidlung und Bervollfommnung. Das Auge ber Liebe', Luftspiel (Samm 1824); Cardemio und Celinbe', Trauerspiel (Berlin 1826); Das Trauerspiel in Tirol' (Samburg 1828); Raifer Friedrich II.', Trauerspiel (Hamburg 1828); Die Berkleibungen', Luftspiel (Hamburg 1828); Die Schule ber Frommen', Luftspiel (Stuttgart 1829): Der im Jregarten ber Metrit umbertaumelnbe Cavalier' (Samburg 1829); "Tulifantchen', ein helbengebicht (hamburg 1830): "Merlin', eine Mnthe (Duffelborf 1832); Alexis', Trilogie (Duffelborf 1832); Die Epigonen', Roman (Duffelborf 1836): Münchhaufen', eine Geschichte in Arabesten (Duffelborf 1838-1839): "Die Opfer bes Schweigens', Trauerspiel (1889); Triftan und Isolbe', ein Gebicht in Romangen (Duffelborf 1841). "Immermanns Schriften" (Duffelborf 1835 - 1843); "Immermanns Berte", herausgegeben von R. Bogberger (Berlin 1889). Bgl. A. Immermann. Sein Leben und feine Berte; aus Tagebildern und Briefen an feine Familie gusammengestellt', herausgegeben von G. gu Butlit (Leipzig 1870); Richard Fellner, Geschichte einer beutiden Mufterbuhne. Rarl Immermanns Leitung bes Stadttheaters ju Duffelbori' (Stutigart 1888).

## Anmerkungen zur Fortsetzung.

(Seite 488-685.)

- 1. S. 498. Karl Friedrich Ludwig Felix v. Rumohr, geb. am 6. Januar 1785 auf dem Gute Reinhardsgrimma bei Dresden, gestorben in Dresden am 5. Juli 1843. "Novellen" (München 1834—1835), neben den "Italienischen Forschungen" (Berlin 1826—1831), die seinen Ramen als Kunstschriftsteller erhalten. Die Rovelle "Der letzte Savello" bei Hense Kurz, "Deutscher Rovellenschat".
- 2. S. 498. Abelheid Reinbold (Franz Berthold), geb. 1802 zu Hannover, starb zu Dresden am 14. Februar 1889. "Gesammelte Novellen", herausgegeb. von Ludwig Tied (Leipzig 1842).
- 3. S. 498. Laurids Kruse, geb. am 6. September 1778 zu Kopenhagen, gest. zu Paris am 19. Februar 1840. "Erzählungen" (Narau 1822); "Nord und Süd" (Leipzig 1828).
- 4. S. 498. August Hagen, geb. am 12. April 1797 zu Königsberg, gest baselbst am 16. Februar 1880. Olfried und Lisena', Gedicht (Königsberg 1820); "Rorica, bas sind Nürnbergische Novellen aus alter Zeit' (Breslau 1827; 5. Aust. Leipzig 1870).
- 5. S 509. Lubwig Börne (ursprünglich Löb Baruch), geb. am 18. Mai 1786 zu Frankfurt a. M., gest. am 12. Februar 1837 zu Paris. "Gesammelte Schriften" (Hamburg 1829—1831); "Briefe aus Paris" (Paris 1831—1834); "Gesammelte Schriften" (vollständige Ausgabe Hamburg 1862). Bgl. Guttow, "Börnes Leben" (Hamburg 1840).
- 6. S. 509. Theodor Mundt, geb. am 29. September 1808 zu Potsdam, gest. am 30. November 1861 zu Berlin. In den Rovellen "Madelon" (Leipzig 1832), "Madonna-Unterhaltungen mit einer Heiligen" (Leizig 1835) u. a. ein Hauptvertreter der geschmacklosen Wischung von Poesie und Publizistis. "Spaziergänge und Weltsahrten" (Altona 1838—1840) und zahlreiche verwandte Werse, namentlich auch kritische Werse.
- 7. S. 511. Karl Guttow, geb. am 17. März 1811 zu Berlin, lebte als Schriftsteller in Frankf. a. M., Dresben, Beimar, Berlin, heibelberg und schließlich wieber in Frankf. a. M.

In seinen Schriften rang er nach Einklang mit allem, was ihm Zeitbewegung und Zeitgeist hieß. Neben ben in der ersten Serie seiner Gesammelten Werke' (Jena 1873 st.) vereinigten Jugendwerken, seine Dramen "Richard Savage' (1889); "Werner oder Herz und Welt' (1840); "Die Schule der Reichen" (1841); "Patkul" (1842); "Der dreizehnte Rovember" (1842); "Ein weißes Blatt" (1843); "Zopf und Schwert" (1844); "Bagutscheff" (1846); "Das Urbild des Tartuffe" (1847); "Uriel Acosta" (1847); "Türgen Wullenweber" (1848); "Der Königsleutnant" (1849): "Liesli" (1852): "Philipp und Perez" (1853); "Ditfried" (1854); "Ella Rose" (1856); "Torbeer und Myrte" (1856); "Der Gesangene von Meh" (1870); die großen Romane "Die Ritter vom Geiste" (Leipzig 1850—1852): "Der Zauberer von Kom" (1858—1861): "Die Paumgartner von Hohenschwangau" (Breslau 1880). Autobiographische Schriften; "Aus der Knabenzeit" (Frankfurt a. M. 1852); "Rüchlicke auf mein Leben" (Berlin 1875). Bgl. Ad. Stern, "Jur Litteratur der Gegenwart" (Leipzig 1880); J. Prölß, "Das junge Deutschland" (Stuttgart 1892).

- 8. S. 516. F. Gustav Kühne, geb. am 27. Dezember 1806 zu Magbeburg, gest. zu Dresden am 22. April 1888. "Alosternovellen" (Leipzig 1898); "Die Rebellen von Frland" (Leipzig 1840): "Die Freimaurer", Roman (Frankfurt 1855); "Gesammelte Schriften" (Leipzig 1862—1867).
- 9. S. 516. Heinrich Laube, geb. am 18. September 1806 zu Sprottau in Schlesien, als Schriftsteller während ber dreißiger und vierziger Jahre in Leipzig lebend; von 1850 bis 1867 artistischer Direktor des Hosburgtheaters zu Wien, gest. zu Wien am 1. August 1884. Das junge Europa' (Mannheim 1893): "Reisenovellen' (Mannheim 1894—1897); "Gräsin Chateaubriant', Roman (Leipzig 1843): die Dramen "Monaldeschi" (1839); "Rososo" (1842); "Die Bernsteinhere" (1843); "Struense" (1846); "Gottsched und Gellert" (1846); "Die Karlsschüler" (1847); "Brinz Friedrich" (1854): "Graf Esse" (1856); "Montrose" (1859): "Der Statthalter von Bengalen" (1868); "Böse Zungen" (1868); "Demetrius" (Fortschung des Schillerschen Bruchstückes, 1872): "Cato von Eisen" (1875): "Der deutsche Krieg", historischer Roman (Leipzig 1863—1868): "Gesammelte Schriften" (Wien 1875—1887), darin "Erinnerungen" (Wien 1875—1882).
- 10. S. 517. Heinrich König, geb. am 19. März 1790-zu-Fulda, gest. am 23. Sept. 1869 zu Wiesbaden. Romane: "Die hohe Braut" (Leipzig 1833); "William Shakespeare" (Leipzig 1839); "Die Klubbisten in Mainz" (Leipzig 1847); "König Jéromes Karneval" (Leipzig 1855). Autobiographie in "Auch eine Jugend" (Leipzig 1852) und "Ein Stilleben" (Leipzig 1862).
- 11. S. 518. 527. Ferbinand Freiligrath, geb. am 17. Juni 1810 zu Detmold, ursprünglich Kausmann, barnach Schriftsteller, lange Jahre als politischer Flüchtling in der Schweiz und in London lebend, seit 1867 wieder in Deutschland, starb am 18. März 1876 zu Cannstatt bei Stuttgart. (Gedichte' (Stuttgart 1838); Zwischen den Garben' (Stuttgart 1847): "Gesammelte Dichtungen" (Stuttgart 1871). Bgl. A. Buchner, Freiligrath. Sin Dichterleben in Briesen" (Lahr 1881).
- 12. S. 519. Karl Beck, geb. am 1. Mai 1817 zu Baja in Ungarn, gest. in Währing bei Wien am 10. April 1879. "Nächte. Gepanzerte Lieber" (Leipzig 1838); "Der sahrende Poet", Dichtungen (Leipzig 1838); "Stille Lieber" (Leipzig 1840); "Janko, der ungarische Roßhirt", Roman in Versen (Leipzig 1841): "Gedichte" (Berlin 1844); "Aus der Heimat", Gedichte (Dresden 1852): "Still und bewegt", Gedichte (Berlin 1870).
- 13. S. 519. Ernft Raupach, geboren am 21. Mai 1784 zu Straupit bei Liegnit, gest. zu Berlin am 18. März 1852. Zahllose bramatische Werke "ernster Gattung" und ,heiterer Gattung", barunter ber achtbändige Hohenstaufencyklus.
- Josef Freiherr von Auffenberg, geboren am 25. August 1898 zu Freiburg im Breisgau, gestorben am 25. Dezember 1857 zu Karlsruhe. "Sämtliche Werke" (Wiesbaben 1855).

- F. A. Ebuard von Schent, geb. am 10. Ottober 1788 zu Duffelborf: bapr. Staatsminister, gest. am 26. April 1841 zu München. Unter seinen Schauspielen und Trauerspielen "Belisar' besonders erfolgreich.
- 14. S. 520. Dietrich Christian Grabbe, geb. am 11. Dez. 1801 zu Detmold, gest. am 12. September 1836 daselbst. "Dramatische Dichtungen" (Frankfurt a. M. 1827): "Don Juan und Faust" (Frankfurt a. M. 1829); "Die Hohenstausen" (Frankfurt a. M. 1829 bis 1830): "Napoleon ober die hundert Tage" (Frankfurt a. M. 1831): "Hannibal" (Düsseldorf 1835): "Die Hermannsschlacht" (Düsseldorf 1838; mit Biographie von Ed. Duller). "Sämtliche Werke", herausg. von Oskar Blumenthal (Lemgo 1874).
- 15. S. 522. Georg Büchner, geb. am 17. Okt. 1813 in Goddelau bei Darmstadt, gest. am 19. Februar 1837 in Zürich. "Dantons Tod", bramatische Bilber (Frankfurt a. M. 1835); "Sämtliche Werke und handschriftlicher Nachlaß", herausgegeben von K. E. Franzos (Frankfurt a. M. 1879).
- 16. S. 524. Georg Herwegh, geb. am Il. Mai 1817 zu Stuttgart, gest. am 7. April 1875 zu Baben-Baben. "Gedichte eines Lebendigen" (Zürich 1841—1844). "Reue Gedichte" ("Nachlaß"; Zürich 1785).
- 17. S. 525. Robert E. Prut, geb. zu Stettin am 30. Mai 1816, gest. baselbst am 21. Juni 1872. "Gedichte" (Leipzig 1841): "Neue Gedichte" (Jürich 1843): "Die politische Wochenstube", Komödie (Jürich 1843); "Dramatische Werke" (Leipzig 1847—1849); spätere lyrische Sammlungen: "Aus der Heimat" (Leipzig 1858): "Aus goldenen Tagen" (Hamburg 1861): "Buch der Liebe" (Leipzig 1869) u. a.
- 18. S. 525. August Deinrich Hoffmann (v. Fallersleben), geb. am 2. April 1798 zu Fallersleben im Lüneburgischen, gest. nach vielbewegtem Leben am 19. Januar 1874 zu Corvey. Hervorragender Germanist. Seine lyrischen Gedichte in vielen heften und Sammlungen zerstreut und dann wieder vereinigt, beste Auswahl Gedichte (Berlin 1875). Der politischen Lyris gehörten außer den Unpolitischen Liedern' (Hamburg 1840—1841) auch die Deutschen Lieder aus der Schweiz' (Zürich 1843): Deutsche Gassenlieder' (Zürich 1845): Possmanssche Tropsen' (Zürich 1834) und andere an. Bon ihm sind auch zahlreiche Kinderlieder, die L. von Donop (Bertin 1877) sammelte. In dem sechsbändigen Werke Mein Leben' (Hannover 1868—1870) gab er eine allzu ausgedehnte Autobiographie.
- 19. S. 527. Franz Dingelstebt, geb. am 30. Juni 1814 zu Halsdorf in hessen, gest. am 15. Mai 18×1 als Freiherr von Dingelstedt und Generaldirektor der Wiener hoftheater. Lieder eines kosmopolitischen Nachtwächters' (Hamburg 1840); Gedichte' (Stutt gart 1845): Sämtliche Werke' (Berlin 1875—1878). Autobiographisch die "Münchener Bilderbogen" (Berlin 1879). Bgl. auch J. Robenberg, "Franz Dingelstedt. Blätter aus seinem Nachlaß" (Berlin 1891).
- 20. S. 527. Freiligraths politische Gebichte in ben Sammlungen "Ein Glaubenstefenntnis" (Mainz 1844): "Ca ira" (Herifau 1846): "Politische und soziale Gebichte" (Düsselborf 1849-1851).
- 21. S. 528. Nifolaus Beder, geb. am 8. Oftober 1809 zu Bonn, gest. zu haven am 28. August 1845. "Gedichte" (Köln 1841).
- 22. S. 528. Das Schleswig-Holstein-Lied erfreut sich zweier Urheber: der Berliner Arcidjustigrat und Rechtsanwalt Karl Fr. H. Straß (1803—1864) gab den ersten Text des Liedes; die zum Bolkslied gewordene Bearbeitung erfolgte durch den Schleswig-Holsteiner Matthias Friedrich Chemnik aus Barmstedt (1815—1870).
- 28. S. 528. Max Schneckenburger, geb. am 27. Februar 1819 zu Thatheim in Württemberg, gest. am 3. Mai 1849 zu Burgborf in der Schweiz. Die 1870 allgesungene und berühmt gewordene "Wacht am Rhein" war schon 1840 gedichtet.
- 24. S. 529. Ebuard Duller, geb. am 8. November 1809 zu Wien, gest. am 24. Juli 1853 zu Wiesbaden. Außer zahlreichen historischen Romanen und Erzählungen und populären Geschichtswerken "Der Fürst der Liebe" (Leipzig 1842, didaktische Dichtungen).

- 25. S. 529. Friedrich v. Sallet, geb. am 20. April 1812 in Reisse, preußischer Offizier, bann Schriftsteller, starb am 21. Februar 1848 zu Breslau. Laien-Evangelium' (Breslau 1840) und "Gebichte" (Breslau 1843).
- 26. S. 529. Alfred Meißner, geb. am 15. Oft. 1822 zu Teplitz, gest. am 29. Mai 1885 zu Bregenz. Gebichte' (Leipzig 1845); "Zista', Gesänge (Leipzig 1846); "Dramatische Werke' (Leipzig 1859); "Dichtungen' (barin "Werinherus" und "König Sadal", Leipzig 1879—1880). Die Mitarbeit oder Hauptarbeit an Meißners zahlreichen Romanen nahm Franz Hebrich in Anspruch. Dem Dichter Meißner würbe nicht viel verloren gehen, auch wenn dieser Anspruch als begründet zu erweisen wäre. Bgl. "Geschichte meines Lebens" von Alfred Meißner (Berlin 1884).
- 27. S. 529. Morit Hartmann, geboren am 15. Oktober 1821 zu Duschnik bei Przibram in Böhmen, gest. am 13. Mai 1878 zu Ober-Döbling bei Wien. Kelch und Schwert', Dichtungen (Leipzig 1845); Reimchronik bes Pfassen Maurizius' (Franksurt 1849); Der Krieg um den Wald', Roman (Franksurt 1850): Abam und Eva', John (Leipzig 1851): Zeitlose Dichtungen' (Braunschweig 1859): Erzählungen eines Unstäten' (Berlin 1858); Gesammelte Schriften' (Stuttgart 1878—1874).
- 28. S. 530. Mag Walbau (Georg Spiller von Hauenschild), geboren am 24. März 1822 (ober 10. März 1825) zu Breslau, gest. am 20. Januar 1855 auf bem Gute Tscheibt bei Ratibor in Oberschlessen. "Blätter im Winde" (Brüssel 1847); "Kanzonen" (Hamburg 1848); "Aus der Junkerwelt", Roman (Hamburg 1850); "Rach der Natur", Roman (Hamburg 1851); "Cordula", Graubündener Sage (Hamburg 1854).
- 29. S. 530. Rubolf (von) Gottschall, geb. 30. September 1823 zu Breslau, lebt in Leipzig, begann seine poetische Lausbahn mit Liebern der Gegenwart' (Zürich 1842) und einer ganzen Reihe von Jugendbramen, unter denen ein "Hutten' (1843), ein "Aobespierre' (1845), "Die Blinde von Alcala' (1846), "Lord Byron in Italien' (1847). Neben seinen Gebichten' (Hamburg 1849), "Reuen Gedichten' (Breslau 1858) die epischen Dichtungen: "Die Göttin' (Hamburg 1852); "Carlo Zeno' (Breslau 1854); "Maja' (Breslau 1863); eine Sammlung "Dramatischer Werke' (Leipzig 1865—1880), in der die Tragödien "Nazeppa", "Der Nabob", "Ratharina Howard", "König Karl XII." und die historischen Komödien "Pitt und Fog", "Die Welt des Schwindels".
- 30. S. 531. Abolf Glaßbrenner, geb. am 27. März 1810 zu Berlin, gest. basselbst am 25. September 1876. "Berlin, wie es ist und trinkt' (Leipzig und Berlin, 1832—1850; "Neuer Reinese Fuchs" (Leipzig 1846); "Kaspar der Mensch" (Hamburg 1850); "Die verkehrte Welt", Gedicht (Berlin 1857).
- 31. S. 531. Reinhold Solger, geb. 1820 in Stettin, gest. am 19. Januar 1866 zu Washington (Nordamerika). Das unvollendete satirische Spos "hans von Katenfingen" in Ruges Jahrbuch: Poetische Bilder aus der Zeit" (Leipzig 1847—1848).
- 32. S. 582. Eduard von Bauernfeld, geb. am 13. Januar 1802 in Wien, gest. baselbst am 9. Aug. 1890. Seine Lustspiele u. Schauspiele in den "Gesammelten Schriften" (Wien 1871—1873): "Gedichte" (Wien 1852): "Dramatischer Rachlaß" herausgeg. von Ferd. von Saar (Wien 1893).
- 33. S. 532. Roberich Benedig, geboren am 21. Januar 1811 zu Leipzig, Schaufpieler, später ausschließlich litterarisch thätig, starb am 26. September 1873 in seiner Baterstadt. "Gesammelte dramatische Werke" (Leipzig 1846—1874).
- 34. S. 584. Julius Mosen, geb. am 9. Februar 1803 zu Marienen im sächsischen Bogtlande, seit 1844 als Dramaturg bes Hostheaters zu Oldenburg, starb baselbst nach langjährigem schwerem Siechtum am 10. Oktober 1867. "Sämtliche Werke" (Oldenburg 1863; neue Ausgabe von Reinhard Mosen Leipzig 1880); "Auswahl", beforgt von Max Ischommler (Leipzig 1899—1900). Bgl. "Erinnerungen" von Max Ischommler (Plauen 1898).

- 35. S. 537. Anton Alexander Graf Auersperg (Anastasius Grün), geb. am 11. April 1806 zu Laibach, gestorben in Graz am 12. Sept. 1876. Der lette Ritter' (Stuttgart 1830); Spaziergänge eines Wiener Poeten' (Hamb. 1831); Schutt', Dichtungen (Leipzig 1836); Nibelungen im Frad' (Leipzig 1843); Der Pfass vom Kahlenberg' (Leipzig 1870); Gesammelte Werke', herausgegeben von L. Krankl (Wien 1877).
- 36. S. 538. Nikolaus Lenau (Nikolaus Franz Niembsch, Edler von Strehlenau), geboren am 13. August 1802 zu Csatad bei Temesvar, gest. in der Frenheilanstalt Oberböhling bei Wien am 22. August 1850. "Gedichte" (Stuttg. 1832); "Faust", Gedicht (Stuttg. 1836), "Savonarola" (Stuttgart 1837); "Die Albigenser", freie Dichtungen" (Stuttgart 1842). Sämtliche Werke", herausgegeben von Anastasius Grün (Stuttgart 1855). Zahlreiche Neuausgaben der Gedichte wie der gesammelten Dichtungen. Bgl. "Lenaus Briefe an einen Freund" von K. H. Mayer (Stuttgart 1853); Anton Kaver Schurz, "Lenaus Leben" (Stuttgart 1855); L. A. Frankl, Lenau und Sophie Löwenthal" (Stuttgart 1891).
- 87. S. 542. Johann Christoph Biernasti, geboren am 17. Oktober 1795 zu Elmshorn in Holstein, gestorben als Pastor zu Friedrichstadt am 11. Mai 1815. Die Hallig ober die Schiffbrüchigen auf bem Gilande in ber Nordsee' (Altona 1836); Gesammelte Schriften' (Altona 1844).
- 38. S. 542. Wilhelm Meinhold, geboren am 27. Februar 1798 in Repelfow auf Usedom, gest. am 30. Nov. 1851 zu Charlottenburg. Bermischte Gedichte' (Leipzig 1835): Maria Schweibler, die Vernsteinhere' (Leipzig 1844); Sibonie von Vork, die Klosterhere' (Leipzig 1847): Sigismund Hager' (Regensburg 1858).
- 39. S. 543. Biktor von Strauß, geboren am 18. September 1809 zu Bückeburg, gestorben am 1. April 1899 zu Dresben. "Gedichte" (Bieleselb 1841); "Richard", epische Dichtung (Bieleselb 1841); "Lebensfragen", Erzählungen (Heibelberg 1846); "Robert ber Teufel", epische Dichtung (Heibelberg 1854); "Erzählungen" (Leipzig 1872); "Geistliches und Weltliches in Gedichten und Liebern" (Heibelberg 1856; "Reinwart Löwenkind", episches Gebicht (Gotha 1854).
- 40. S. 544. Georg Desetiel, geb. am 12. August 1819 in Halle, gestorben am 26. Febr 1874 zu Berlin. Reben unzähligen Romanen und Erzählungen (gegen 150 Bbe.): 'Gedichte eines Royalisten' (Halle 1841); "Preußenlieber' (Magdeb. 1846); "Zwischen Sumpf und Sand' (Berlin 1863): "Unter bem Gisenzahn', Roman (Berlin 1864): "Fallend Laub', Gedichte (Berlin 1871).
- 41. S. 544. Sebastian Brunner, geboren am 10. Dezember 1814 zu Wien, seit 1838 katholischer Priester, seit 1848 Herausgeber der "Wiener katholischen Kirchenzeitung", gestorben zu Wien (Währing) am 26. Nov. 1898. "Gesammelte Erzählungen und poetische Schriften" (Wien 1864—1877).
- 42. S. 547. Karl Hartmann Mayer, geboren am 22. März 1786 zu Rectar-Bischofsheim in Württemberg, gestorben zu Tübingen am 25. Februar 1870. "Gebichte" (Stuttgart 1840).
- 49. S. 547. Alegander Graf von Württemberg, geb. am 4. Dezember 1801 zu Ropenhagen, gestorben am 7. Juli 1844 zu Wildbad. Lieber des Sturmes' (Stuttgart 1839); "Gesammelte Gedichte' (Stuttgart 1841).
- 44. S. 547. Wilhelm Zimmermann, geboren am 2. Januar 1807 zu Stuttgart, gestorben zu Mergentheim am 22. September 1878. Gedichte' (Stuttgart 1831).
- 45. S. 547. Ebuard Mörike, geb. am 8. Sept. 1804 zu Ludwigsburg, Pfarrer zu Cleversulzbach, seit 1851 Prosessor in Stuttgart, starb baselbst am 4. Juni 1875. Maler Rolten', Roman (Stuttgart 1832); Gedichte' (Stuttgart 1838); Johne vom Bodensee' (Stuttgart 1846); Mozart auf der Reise nach Prag', Novelle (Stuttgart 1856); Bier Erzählungen' (Stuttgart 1859); Gesammelte Schriften' (Stuttgart 1878). Mörike als Gelegenheitsdichter' von Rud. Krauß (Stuttgart 1894). Bgl. Mörikes Briefwechsel mit Theodor

- Storm' (Berlin 1891); Jul. Klaiber, Ebuard Mörike' (Stuttgart 1876): S. Fischer, Eb. Mörike' (Stuttgart 1881).
- 46. S. 551. August Stöber, geboren am 9. Juli 1808 zu Straßburg, gest. am 19. März 1884 baselbst. "Gedichte" (Mülhausen 1842). Ludwig Abolf Stöber, sein Bruder, geb. am 7. Juli 1810 zu Straßburg, gest. am 10. Nov. 1892 zu Mülhausen i. E. "Gedichte" (Hannover 1845); "Reisebilber aus der Schweiz" (St. Gallen 1857); "Spheustrauch auf bas Grab eines Heimgegangenen" (Mülhausen 1888).
- 47. S. 551. August Schnegler, geboren am 4. August 1809 zu Freiburg i. Br., gest. zu München am 11. April 1853. Gebichte' (Karlsruhe 1843).
- 48. S. 551. Gustav Pfarrius, geb. am 31. Dezember 1800 in hebbesheim bei Kreuznach, gest. zu Köln am 15. August 1884. "Das Nahethal in Liebern' (Nachen 1845) "Wasblieber' (Köln 1850); "Gebichte' (Köln 1860),
- 49. S. 551. Wilhelm Wadernagel, geb. am 28. April 1806 zu Berlin, geft. als Universitätsprofessor zu Basel am 21. Dezember 1869. "Weinbüchlein" (Leipzig 1845): "Gebichte", Auswahl (Basel 1873).
- 50. S. 551. Robert Reinick, geb. am 22. Februar 1807 zu Danzig, Maler, gest. zu Dresben am 8. Februar 1852. Lieder eines Malers' (Berlin 1844).
- 51. S. 551. August Kopisch, geb. am 26. Mai 1799 zu Breslau, Maler, gest. zu Berlin am 3. Februar 1853. Allerlei Geister' (Berlin 1848). Gesammelte Werke', herausgegeben von R. Bötticher (Berlin 1856).
- 52. S. 552. Karl Simrod, geb. am 28. August 1802 zu Bonn, gest. als Professor an der Universität seiner Baterstadt am 18. Juli 1876 daselbst. Gedichte' (Leipzig 1844. 1863); Legenden' (Frankfurt a. M. 1855); Das Amelungensied' (Stuttgart 1850), den Übertragungen im Deutschen Heldenbuch' (Stuttgart 1848—1850) angegliedert.
- 58. S. 554. Otto Friedrich Gruppe, geboren am 15. April 1804 zu Danzig, gestorben am 7. Januar 1876 als ständiger Sekretür der Akademie der Künste zu Berlin. Alboin, König der Longobarden', Gedicht (Berlin 1830): Königin Bertha', Gedicht (Berlin 1848); "Theubelinde" (Berlin 1849); Firdust (Berlin 1856).
- 54. S. 554. Wilhelm Ofterwald, geb. am 23. Februar 1820 zu Bretsch in ber Altmark, gestorben am 25. März 1887 zu Mühlhausen i. Th. "Gebichte" (Halle 1848); "Im Grünen", Naturbilder und Märchen (Berlin 1858): "König Alfred", Gedicht (Berlin 1855): "Rübiger von Bechlarn" (Halle 1840).
- 55. S. 555. Wilhelm Hert, geboren am 24. September 1835 zu Stuttgart, Prof. ber beutschen Sprache und Litteratur an der technischen Hochschule zu München. "Gebichte" (Hamburg 1859); "Lanzelot und Ginevra" (Hamburg 1860); "Hugdietrichs Brautsahrt" (Stuttgart 1863); "Bruder Rausch, ein Klostermärchen (Stuttgart 1882).
- 56. S. 555. Josef Pape, geb. am 4. April 1831 zu Elslohe in Westfalen, Rechtsanwalt und Rotar in Büren bei Paderborn. Der treue Eckart' (Münster 1854); "Schnees wittchen vom Gral' (Münster 1856); "Gedichte" (Mainz 1857); "Baterländische Schauspiele" (Paderborn 1875); "Das Lied von der Welt Zeiten", Epos (Bremen 1885).
- 57. S. 555. Wilhelm Jordan, geboren am 8. Februar 1819 zu Insterburg in Ostpreußen, lebt seit 1848 in Franksurt a. M. Schauen', Dichtungen (Leipzig 1845): Demiurgod', ein Mysterium (Leipzig 1852—1854); "Ribelungen" (Franksurt a. M. 1869 u. ss.). Die Liebesleugner", Lustspiel (Franksurt a. M. 1854); "Durchs Ohr" (Franksurt 1871); "Die Wittwe des Ugis", Preistragödie (Franksurt 1858); "Die Sebalds", Roman (Stuttgart 1883): "Bwei Wiegen", Roman (Stuttgart 1887); "Strophen und Stäbe" (Franksurt 1872).
- 58. S. 557. Richard Wagner, geboren zu Leipzig am 22. März 1813, gest. zu Benedig am 18. Februar 1883. Drei Operndichtungen' (Leipzig 1852); Der Ring ber Ribelungen', Bühnenfestspiel (Leipzig 1863): Gesammelte Schriften und Dichtungen' (Leipzig 1872—1883).

- 59. S. 558. Karl Egon Ebert, geboren am 5. Juli 1801 zu Prag, gestorben daselbst am 24. Oktober 1882. "Gedichte" (Prag 1824); "Wlasta" (Prag 1829); "Das Kloster", Ibyll (Stuttgart 1833), "Fromme Gedanken eines weltlichen Mannes" (Leipzig 1859): "Boetische Werke" (Prag 1877).
- 60. S. 558. Ernst von Feuchtersleben, geb. 29. April 1806 zu Wien, Arzt baselbst, Unterstaatssekretär im Unterrichtsministerium, gestorben zu Wien 3. September 1849. Gebichte' (Stuttgart 1836): Sämtliche Werle', herausgegeben von Friedrich hebbel (Wien 1851—1853).
- 61. S. 559. Johann Ludwig Deinhardstein, geb. 21. Juni 1794 zu Wien gestorben baselbst am 12. Juli 1859. Pramatische Dichtungen' (Wien 1816); "Theater' (Wien 1828); "Künstlerbramen' (Leipzig 1845).
- 62. S. 559. Friedrich Halm (Eligius Franz Josef Freiherr von Münch-Bellingshausen), geboren 2. April 1806 zu Krakau, gestorben am 22. Mai 1871 zu Wien. "Werke" (Wien 1857—1872).
- 63. S. 560. Leopold Schefer, geboren am 30. Juli 1784 zu Mustau in der Lausit, gestorben am 13. Februar 1862 daselbst. "Novellen" (Leipzig 1825—1835); "Aleine Romane" (Bunzlau 1836—1837); "Laienbrevier" (Berlin 1834); "Bigilien" (Frankfurt a. M. 1842); "Beltpriester" (Nürnberg 1846); "Dasis in Hellas" (Hamburg 1853).
- 64. S. 560. Friedrich von Nechtrit, geb. am 12. September 1800 zu Görlit, nach langem Leben am Mhein seit 1868 wieder in seiner Baterstadt, wo er am 15. Februar 1875 starb. (Trauerspiele' (Berlin 1828); "Alexander und Darius' (Berlin 1827): "Rosamunde' (Düsseldorf 1833): "Die Babylonier in Jerusalem' (Düsseldorf 1836); "Albrecht Holm', Roman aus der Reformationszeit (Berlin 1851—1852); "Der Bruder der Braut' (Stuttgart 1860).
- 65. S. 561. Friedrich von Heyden, geb. am 3. September 1789 zu Nersten in Ostpreußen, gestorben am 5. November 1851 zu Breslau. "Reginald", episches Gedicht (Berlin 1831); (Theater' (Leipzig 1842); "Das Wort der Frau" (Leipzig 1843): "Der Schuster von Jöpahan" (Leipzig 1850): Gedichte" (mit einer Biographie des Dichters herausgegeben von Theodor Mundt. Leipzig 1852).
- 66. S. 561. Franz Kugler, geb. am 19. Januar 1808 zu Stettin, gestorben am 18. März 1858 zu Berlin. "Gedichte" (Stuttgart 1840); "Belletristische Schriften" (Stuttgart (1852).
- 67. S. 561. Gustav Theodor Fechner (Dr. Mises), geb. 19. April 1801 zu Groß-Särchen in der Niederlausitz, gestorben als Professor der Physik zu Leipzig am 18. November 1887. "Gedichte" (Leipzig 1840): "Kleine Schriften" (Leipzig 1875).
- 68. S. 561. Leberecht Dreves, geb. 12. September 1816 zu hamburg, Rechtsanwalt baselbst, Convertit, starb zu Feldkirch am 19. Dezember 1870. "Schlichte Lieber" (Hamburg 1843); "Gedichte" (Berlin 1849).
- 69. S. 561. Ludwig Giesebrecht, geboren 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlenburg-Strelit, starb am 18. März 1873 in Jasenis bei Stettin. "Gedichte" (Leipzig 1836); "Gedichte", Auswahl (Stettin 1885).
- 70. S. 562. Karl Spindler, geb. am 16. Oktober 1796 zu Breslau, gestorben am 12. Juli 1855 in Bad Freiersbach. "Der Bastard", historischer Roman (Zürich 1826); "Der Jude" (Stuttgart 1827); "Der Jesuit" (Stuttgart 1829). Aus der unendlichen Folge seiner Romane und Erzählungen "Auswahl" (Stuttgart 1875—1877).
- 71. S. 562. Ludwig Starksof, geboren zu Ludwigsburg am 28. September 1789, gestorben am 11. Oktober 1850 zu Olbenburg. "Prinz Leo", eine phantastische tragische Hofund Staatsaktion (Hamburg 1884); "Sirene", eine Schlösser- und Höhlengeschichte (Leipzig 1846): "Armin Galoor", Roman (Leipzig 1846).

- 72. S. 562. Wilhelm von Pochhammer, geboren 25. Januar 1785 in Berlin, wo er als preußischer Generallieutnant z. D. am 15. Februar 1856 starb. "Der lahme Hand (Taschenbuch Urania 1842); "Die Sängerin" (Taschenbuch Urania 1846).
- 73. S. 562. Emil von Puttkammer geb. 1802 zu Reichenbach in Schlesien, gesstorben am 9. September 1875 in Potsbam. Unter bem Pseudonym "Otto Ludwig' versöffentlichte Puttkammer zwei Novellen "Der Tote von St. Annas Kapelle' und "Reden oder Schweigen' (Urania für 1840 und 1843), die später dem wahren Otto Ludwig fälschlich zugeschrieben, aber nachdem sie als 5. Band von "Otto Ludwigs Werken' (Berlin 1871) schon gedruckt waren, ihrem Versasser als Otto Ludwig von Reichenbach zurückgegeben wurden.
- 74. S. 562. Ferdinand Raimund, geb. am 1. Juni 1790 zu Wien, Schauspieler, gest. am 5. September 1836 zu Gutenstein (Niederösterreich). Ferd. Raimunds Werke', herausgegeben von Glossy und A. Sauer (Wien 1891).
- 75. S. 563. Karl von Holtei, geb. am 24. Februar 1797 zu Breslau, gestorben nach langem, viel bewegtem Wanderleben als Schauspieler, Borleser und Schriftsteller, am 12. Februar 1880 in seiner Vaterstadt. Gedichte' (Breslau 1827); "Theater' (Breslau 1845); "Stimmen des Waldes" (Breslau 1848); "Schlesische Gedichte" (Berlin 1830); "Die Bagabunden", Roman (Breslau 1851); "Christian Lammfell", Roman (Breslau 1853); "Erzählende Schriften" (Breslau 1861—1866). Wertvoll und wichtig seine Autobiographie: "Bierzig Jahre" mit ihren Fortsehungen (Berlin und Breslau 1843—1850).
- 76. S. 565. Christian Friedrich Hebbel, geb. 18. März 1813 zu Wesselburen in Dithmarschen, gest. zu Wien am 13. Dezember 1868. "Sämtliche Werse", herausgegeben von Emil Kuh (Hamburg 1865—1868); Neuausgabe von Hermann Krumm (Leipzig 1898); Auswahl von Karl Zeiß (Leipzig 1899). Bergl. Friedrich Hebbels Tagebücher", herausgegeben von Felix Bamberg (Berlin 1885—1887); Friedrich Hebbels Briesmechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen", herausgegeben von Felix Bamberg (Berlin 1890—1892); Emil Kuh, "Biographie Friedrich Hebbels" (Wien 1877): Adolf Bartels, Friedrich Hebbels" (Leipzig 1899).
- 77. S. 570. Emanuel Geibel, geb. am 15. Oftober 1815 zu Lübed, gest. am 6. April 1884 baselbst. "Gedichte' (Berlin 1840); "Zwölf Sonette sür Schleswig-Holstein' (Lübed 1846); "Juniuslieder' (Stuttgart 1847); "Neue Gedichte' (Stuttgart 1856); "Gedichte und Gedenlblätter' (Stuttgart 1864); "Heroldsruse", Zeitgedichte (Stuttgart 1871); "Spätherbstblätter' (Stuttgart 1875); "Gesammelte Werse" (Stuttgart 1883—1884). Vergl. Karl Goedese, "Emanuel Geibel" (Stuttgart 1861); "Geibels Briese an K. v. d. Malsburg und Witglieder seiner Familie", herausg. von A. Dunder (Verlin 1885).
- 78. S. 572. Gottfried Kinkel, geb. am 11. August 1815 zu Oberkassel bei Bonn, gest. als Prosessor der Kunstgeschichte am Polytechnikum zu Zürich am 12. November 1882. Gedichte' (Stuttgart 1843); "Otto der Schüt," Epische Dichtung (1846); "Erzählungen' (von Gottsried und Johanna Kinkel, Stuttgart 1849); "Gedichte' (neue Sammlung, Stuttgart 1868); "Der Schmied von Antwerpen', Epische Dichtung (Stuttgart 1868); "Tanagra', Ichlaus Griechenland (Braunschweig 1889). Bgl. Ab. Strobtmann, Gottsried Kinkel' (Hamburg 1850).
- 79. S. 578. Morin Graf Strachwitz, geb. am 13. März 1822 zu Peterwitz bei Frankenstein in Schlesien, gest. zu Wien am 11. Dezember 1847. "Lieder eines Erwachenden" (Breslau 1842); "Reue Gedichte" (Breslau 1847); "Gedichte" (Breslau 1850).
- 80. S. 574. Hugo von Blomberg, geboren am 26. September 1820 zu Berlin, gest. am 17. Juni 1871 zu Weimar. "Bilber und Romanzen" (Berlin 1860).
- 81. S. 574. Wolfgang Müller (von Königswinter), geb. am 5. März 1816 zu Königswinter am Rhein, geft. am 29. Juni 1878 im Babe Neuenahr. "Dichtungen eines rheinischen Poeten" (Leipzig 1871—1876); "Die Maikönigin" (Stuttgart 1852); "Johann von Werth" (Köln 1856).

- 82. S. 574. Bernhard Endrulat, geb. am 24. August 1828 zu Berlin, gest. am 17. Februar 1886 zu Posen. "Gebichte" (Hamburg 1857); "Geschichten und Gestalten" (Hamburg 1868).
- 88. S. 575. Wilibald Alexis (Wilhelm Häring), geb. am 29. Juni 1798 zu Breslau, mährend des größten Teiles seines Lebens in Berlin, seit 1853 in Arnstadt, wo er am 18. Dezember 1871 starb. "Cabanis", Roman (Berlin 1832); "Der Roland von Berlin' (Berlin 1840): "Der falsche Waldemar" (Berlin 1842); "Die Hosen des Herrn von Bredow" (Berlin 1846—1848); "Ruhe ist die erste Bürgerpflicht" (Berlin 1852); "Jiegrim" (Berlin 1854): "Dorothee" (Berlin 1856); "Gesammelte Werle" (Berlin 1874 f.). Bgl. "Erinnerungen von Wilibald Alexis", herausgeg. von M. Evert (Berlin 1900).
- 84. S. 578. Philipp Josef von Rehsues, geboren am 2. Oktober 1779 zu Tübingen, gest. als Universitäts-Kurator zu Bonn am 21. Oktober 1843. "Scipio Cicala", Roman (Leipzig 1832); "Die Belagerung des Kastells von Gozzo oder der letzte Ussassine" (Leipzig 1834).
- 85. S. 578. Charles Scalsfielb (Karl Postl), geb. zu Poppit in Mähren, entsloh als Kreuzordensherr zu Prag dem Kloster und der alten Welt nach Amerika, tauchte unter dem obigen Namen 1832 in Europa wieder auf, ließ sich in der Schweiz nieder und starb am 26. Mai 1864 in seinem Landhaus bei Solothurn. Der Legitime und der Republikaner' (Zürich 1843); "Der Viren oder Mexiko im Jahre 1812' (Zürich 1835); "Lebensbilder aus beiden Hemisphären" (Zürich 1835—1837): "Das Cajütenbuch" (Zürich 1841); "Söden und Norden" (Stuttgart 1842—1843).
- 86. S. 579. Jeremias Gotthelf (Albert Bişins), geb. am 4. Oftober 1797 zu Murten im Kanton Freiburg, gestorben als Pfarrer von Lützelflüh (Kanton Bern) am 22. Oftober 1854. "Jeremias Gotthelfs Schriften" (Berlin 1856—1857).
- 87. S. 581. Berthold Auerbach, geb. am 28. Februar 1812 zu Nordstetten am Schwarzwald, gest. zu Cannes (Frankreich) am 8. Februar 1882. Schwarzwäsber Dorfgeschichten' (Mannheim 1843—1854); Gesammelte Schriften' (Stuttgart 1857—1864); Sämtliche Schwarzwälder Dorfgeschichten' (Stuttgart 1871); Sämtliche Romane' (Stuttgart 1871) bis 1872).
- 88. S. 583. Abalbert Stifter, geb. am 29. Oft. 1805 zu Oberplan am Böhmerwald, lange in Wien, starb am 28. Januar 1868 zu Linz. "Studien" (Pest 1844—1850); "Bunte Steine" (Pest 1873); "Der Nachsommer", Roman (Pest 1857); "Witiko", historischer Roman (Pest 1857); "Sämtliche Werke" (Pest 1870).
- 89. S. 584. Melchior Menr, geb. am 28. Juni 1810 zu Ehringen bei Nördelingen, gest. in München am 22. April 1871. "Gedichte" (Berlin 1856); Erzählungen aus dem Ries" (Berlin 1856—1870). Bgl. M. Graf Bothmer, "Melchior Meyr. Biographisches, Briefe, Gedichte" (Leipzig 1874).
- 90. S. 584. Josef Rank, geb. am 10. Juni 1816 zu Friedrichsthal im Böhmerwald, gest. am 27. März 1896 zu Wien. "Aus bem Böhmerwald" (Leipzig 1848); "Hoferkäthchen" (Leipzig 1854); "Erinnerungen aus meinem Leben" (Wien 1896).
- 91. S. 584. Josef Friedrich Lentner, geb. am 18. Dezember 1814 zu München, gest. am 28. April 1852 zu Meran. "Tiroler Bauernspiel" (München 1841); "Geschichten aus ben Bergen" (München 1851).
- 92. S. 584. Lubwig Steub, geb. am 20. Februar 1812 zu Aichach in Bayern, gest. am 16. März 1888 zu München. "Novellen und Schilberungen" (Stuttgart 1853); "Ge-sammelte Novellen" (Stuttgart 1881).
- 93. S. 584. Hermann Theodor Schmid, geb. am 30. März 1815 zu Weizenkirchen in Österreich, gestorben zu München am 19. Oktober 1880. Dramatische Schriften'
  (München 1853); Gesammelte Schriften' (erzählenbe) in 50 Bänben (Leipzig 1867—1884).
- 94. S. 585. Rlaus Groth, geb. am 24. April 1819 zu Beibe in Dithmarschen, gestorben am 1. Juni 1899 zu Riel. Duidborn', Bolksleben in platibeutschen Gebichten

bithmarscher Mundart (hamburg 1852: Leipzig 1870); "Bertelln" (Braunschweig 1856—1859); "Rotgetermeister Lamp un sin Dochber" (hamburg 1862); "Ut min Jungsparadies" (Berlin 1876); "Gesammelte Werke" (Kiel 1892). Bergl. Abolf Bartels, "Klauß Groth" (Leipzig 1899).

- 95. S. 585. Frit Reuter, geb. am 7. November 1810 zu Stavenhagen in Medlenburg, gestorben am 12. Juli 1874 zu Eisenach. "Sämtliche Werke" (Rostod und Wismar 1863—1868); "Nachgelassene Schriften", herausgegeben von Abolf Wilbrandt (Nostod und Wismar 1874—1875). Bgl. "Frit Reuters Briefe an seinen Bater aus den Jahren 1827 bis 1841", herausgeg. von Franz Engel (Braunschweig 1895); K. Gaedert, "Aus Frit Reuters alten und jungen Tagen" (Wismar 1897).
- 96. S. 588. Annette Elisabeth von Drofte-Hülshoff, geb. am 10. Januar 1797 auf bem Gute Hülshoff bei Münfter, gest. zu Meersburg am Bodensee am 24. Mai 1848. "Gebichte" (Stuttgart 1844); "Lette Gaben", herausgegeben von Levin Schücking (Hannover 1860); "Gesammelte Schriften", herausgeg. von L. Schücking (Stuttgart 1879), von Elisabeth von Drofte (Münster 1884—1885). Bgl. Schücking, "Annette von Drofte", Lebensbild (Hannover 1871); "Briefe" (Münster 1877); "Briefe von Annette von Droste-Hülshoff und Levin Schücking", herausgegeben von Theo Schücking (Leipzig 1898).
- 97. S. 589. Levin Schücking, geb. am 6. September 1814 zu Klemenswerth, gestorben in Bad Pyrmont am 31. August 1883. "Gedichte" (Frankfurt 1846); zahlreiche Romane und Novellen, darunter "Der Bauernfürst" (Leipzig 1851) und Luther in Rom" (Leipzig 1870).
- 98. S. 591. Otto Müller, geb. am 1. Juni 1816 zu Schotten am Bogelsberg, gest. am 6. August 1894 zu Stuttgart. Von seinen Romanen und Novellen hervorzuheben: "Bürger' (Frankfurt 1845); Charlotte Adermann' (Frankfurt 1854); Der Stadtschultheiß von Frankfurt' (Stuttgart 1856); Der Tannenschütz' (Vremen 1852); Münchhausen im Vogelsberge' (Stuttgart 1880).
- 99. S. 591. Theodor Mügge, geb. am 8. November 1806 zu Berlin, gest. baselbst am 18. Februar 1861. "Toussaint l'Ouverture" (Stuttgart 1840): "Afraja" (Franksurt 1854); "Erich Randal" (Franksurt 1856); "Gesammelte Romane" (Berlin 1862—1867).
- 100. S. 591. Robert Heller, geboren am 24. November 1812 zu Großbrebnit bei Stolpen, gest. am 7. Mai 1871 zu Hamburg. Bon seinen Romanen hervorzuheben: "Der Prinz von Dranien' (Leipzig 1843); "Florian Geper' (Leipzig 1848); "Hohe Freunde' (Leipzig 1862); "Posenschrapers Thilde' (Leipzig 1863).
- 101. S. 591. Friedrich Gerstäcker, geb. am 10. Mai 1816 in Hamburg, gest. zu Braunschweig am 81. Mai 1872. "Die Regulatoren in Arkansas" (Leipzig 1845); "Die Flußpiraten des Mississippi" (Leipzig 1848): "Gesammelte Schriften" (Jena 1871—1878).
- 102. S. 593. Otto Lubwig, geb. am 12. Februar 1813 zu Eisfeld im Herzogtum Sachsen-Meiningen, gest. zu Dresden am 25. Februar 1865. "Der Erbsörster", Trauerspiel (Leipzig 1854); "Die Naktabäer" (Leipzig 1854); "Zwischen Himmel und Erde" (Franksurt a. M. 1856); "Die Heiterethei und ihr Widerspiel" (Franksurt 1857); erste Sammlung seiner "Werke" (mit Einleitung von G. Frentag, Berlin 1869—1870); vollständige Ausgabe als "Gesammelte Schriften", herausgeg. von Ab. Stern und Erich Schmidt (Leipzig 1891); seit 1896 eine Reihe von Auswahlausgaben. Bgl. Abolf Stern, "Otto Lubwig, ein Dichterleben" (Leipzig 1891).
- 103. S. 596. Gottfried Reller, geb. am 19. Juli 1819 zu Zürich, erst Maler, bann Schriftsteller, fünfzehn Jahre hindurch erster Staatsschreiber des Kantons Zürich, seit 1876 wieder ausschließlich der Poesie lebend, starb in seiner Baterstadt am 15. Juli 1890. Gedichte' (Zürich 1846); "Neuere Gedichte' (Braunschweig 1851); "Der grüne Heinricht, Roman (Braunschweig 1854); "Die Leute von Seldwyla" (Braunschweig 1856; vollständige Sammlung Stuttgart 1874); "Sieben Legenden" (Stuttgart 1872); "Züricher Novellen" (Stuttgart 1878): "Das Sinngedicht" (Berlin 1881): "Martin Salander", Roman (Berlin

1886): Gesammelte Werfe' (Berlin 1889—1890). Bgl. Jatob Baechtolb, Gottfried Kellers Leben. Seine Briefe und Tagebücher' (Berlin 1893—1897).

104. S. 600. Gustav Freytag, geb. am 13. Juli 1816 zu Kreuzburg in Schlessen, gest. am 30. April 1895 zu Wiesbaden. Gesammelte Werke' (Leipzig 1886—1888), in ihnen alle im Texte genannten Dichtungen, die Bilber aus der deutschen Vergangenheit' und die politischen, historischen und litterarischen Aussätze Freytags. Selbstbiographie: Frinnerungen aus meinem Leben' (Leipzig 1886). Vgl. D. Lorenz, G. Freytag' und Adolf Stern, Studien zur Litteratur der Gegenwart' (2. Aust. Dresden 1898).

105. S. 605. Heinrich Wilhelm Riehl, geb. zu Biberich am Rhein am 6. Mai 1823, gest. zu München am 16. November 1897. Geschichten und Novellen', Gesamtausgabe

(Stuttgart 1898—1900). "Ein ganger Mann', Roman (Stuttgart 1897).

106. S. 606. Ebmund Höfer, geb. am 15. Oktober 1819 zu Greifswald, gest. am 23. Mai 1882 in Cannstadt bei Stuttgart. Aus dem Bolke', Erzählungen (Stuttgart 1852); "Gedichte' (Berlin 1853); "Erzählungen eines alten Tambours' (Stuttgart 1855); "Schwanwieck", Skizzenbuch (Stuttgart 1856); "Norien", Erinnerungen einer alten Frau (Stuttgart 1858); "Altermann Ryke' (Berlin 1864); "Erzählende Schriften' (Stuttgart 1865); "Ausgewählte Schriften' (Jena 1882).

107. S. 606. Leopold Kompert, geb. am 15. Mai 1822 zu Münchengrät in Böhmen, starb in Wien am 23. November 1886. Aus bem Ghetto' (Leipzig 1848); "Reue Geschichten aus dem Ghetto' (Wien 1860); "Geschichten einer Gasse' (Berlin 1865); "Geschichten einer Gasse' (Berlin 1865);

fammelte Schriften' (Berlin 1882).

108. S. 607. Friedrich Wilhelm Hackländer, geb. am 1. November 1816 zu Burtscheid bei Nachen, gest. auf seiner Billa in Leonie am Starnberger See am 6. Juli 1877. "Werke", Gesamtausgabe (Stuttgart 1860—1879). Selbstbiographie: "Der Noman meines Lebens" (Stuttgart 1878). Bgl. Hans Morning, Erinnerungen an F. W. Hackländer" (Stuttgart 1877).

109. S. 607. Christian Friedrich Scheren berg, geb. am 5. Mai 1798 zu Stettin, gest. am 9. September 1881 in Jehlendorf bei Berlin. "Waterloo" (Berlin 1849); "Ligny" (Berlin 1850); "Leuthen" (Berlin 1852); "Abukir, die Schlacht am Nil" (Berlin 1756). Bgl. Theodor Fontane, "Christian Friedrich Scherenberg und das litterarische Berlin von 1840—1860" (Berlin 1885).

110. S. 608. Franz Löher, geb. am 15. Oktober 1818 zu Paderborn, zulett Direktor bes bayrischen Reichsarchivs, gest. am 1. März 1892 in Schwabing bei München. General Spord', Gedicht (Göttingen 1854).

111. S. 608. Berthold Sigismund, geb. am 19. März 1819 zu Stadtilm, gest. am 18. August 1864 zu Rudolstadt. Lieder eines fahrenden Schülers' (Hamburg 1853): Asclepias, Bilder aus dem Leben eines Landarztes' (Gotha 1857).

112. S. 608. M. Anton Nienborf, geb. am 24. Dezember 1826 zu Niemegk in ber Mark Brandenburg, gest. am 12. Juni 1878 in Niederlößnit bei Dresden. "Die Segler Mühle", Liebercyklus (Berlin 1850); "Gebichte" (Berlin 1852).

113. S. 608. Defar von Redwit. Schmölz, geb. am 28. Juni 1823 in Lichtenau in Mittelfranken, gest. am 6. Juli 1891 in St. Gilgenberg bei Bayreuth. "Amaranth", Dichtung (Mainz 1849): "Märchen vom Waldbächlein und Tannenbaum" (Mainz 1850); "Gedichte" (Mainz 1852); "Thomas Morus", historische Tragödie (Mainz 1856); Philippine Welser", Schauspiel (Mainz 1859): "Der Zunstmeister von Nürnberg", historisches Schauspiel (Mainz 1860); "Der Doge von Benedig" (Mainz 1863); "Hermann Stark", Roman (Stuttgart 1868); "Das Lied vom neuen Deutschen Reich" (Berlin 1871): "Odilo", Gedicht (Stuttgart 1878).

114. S. 608. Friedrich Wilhelm Weber, geb. am 26. Dezember 1813 zu Alhausen in Westfalen, Arzt, gest. am 5. April 1894 zu Nieheim bei Höxter. "Dreizehnlinden", episches Gedicht (Paderborn 1878): "Gedichte" (Paderborn 1881): "Goliath", epische Dichtung (Paderborn 1882): "Marienblumen", Gedichte (Köln 1885); "Herbsiblätter", nachgetaffene Gedichte (Paderborn 1895). Bgl. D. Keiter, "Friedrich Wilhelm Weber" (Paderborn 1897).

- 115. S. 609. Georg von Dyherrn (1848—1878), Lyriker. Ebmund Behringer (geb. 1828), Lyriker. Ludwig Brist (geb. 1888), Lyriker und Epiker. —
  Wilhelm Molitor (1819—1880), hauptsächlich Dramatiker, doch auch Lyriker und Erzähler.
  "Maria Magdalena", dramatisches Gedicht (Mainz 1863); "Die Freigelassene Reros", dramatisches Gedicht (Mainz 1865): "Julian der Apostat" (Mainz 1867); "Des Kaisers Günstling",
  Trauerspiel (Mainz 1874); "Dramatische Spiele" (Mainz 1880). Ferdinande von
  Brackel (geb. 1835), Erzählerin. Maria Lenzen, geb. Sebregondi (1814—1882),
  Romanschriftstellerin.
- 116. S. 611. Alban Stolz, geb. am 8. Februar 1808 zu Bühl in Baben, fathoslischer Theolog, gest. am 16. Oktober 1883 zu Freiburg im Breisgau. "Kalender für Zeit und Ewigkeit" (seit 1843).
- 117. S. 611. Abolf Böttger, geb. am 21. Mai 1815 zu Leipzig, gest. in Gohlis bei Leipzig am 16. November 1870. "Hacinth und Lilialide", ein Frühlingsmärchen (Leipzig 1849); "Die Bilgerfahrt ber Blumengeister" (Leipzig 1851): "Das Galgenmännchen", bramatisches Märchen (Leipzig 1870); "Gesammelte Werke" (Leipzig 1865—1866).
- 118. S. 611. Morit Horn, geb. am 14. November 1814 zu Chemnit, gest. am 24. August 1874 zu Zittau. Die Bilgerfahrt der Rosc' (Leipzig 1852): "Die Liste vom See' (Leipzig 1853); "Neue Dichtungen' (Prag 1858).
- 119. S. 611. Gustav Heinrich Gans zu Putlit, geb. am 21 März 1821 zu Retien in der Priegnit, gest. daselbst am 5. September 1890. "Bas sich der Wald erzählt", Märchen (Berlin 1850); "Luana", Dichtung (Berlin 1855); "Lustspiele" (Berlin 1850—1855; neue Folge ebendaselbst 1869—1872); "Das Testament des Großen Kurfürsten", Schauspiel (Berlin 1859); "Waldemar", Schauspiel (Berlin 1868); "Rotf Berndt", Schauspiel (Berlin 1880); "Ausgewählte Werke" (Berlin 1872—1878). Ugl. Elisabeth zu Putlit, "Gustav zu Putlit, ein Lebensbild" (Berlin 1894—1895).
- 120. S. 611. Maria Petersen, geb. zu Frankfurt a. D., gest. am 30. Juni 1859 baselbst. Prinzessin Ilse', Märchen (Berlin 1850); Die Jrrlichter', Märchen (Berlin 1854).
- 121. S. 612. Albert Knapp, geb. am 25. Juli 1798 zu Tübingen, gest. als Stadtpfarrer zu Stuttgart am 18. Juni 1864. "Christliche Gedichte" (Stuttgart 1829): "Herbst-blüten" (Stuttgart 1859); "Geistliche Lieber", Auswahl (Stuttgart 1864). Bgl. "Albert Anapp, ein Lebensbild" (Stuttgart 1867). K. Gerof, "Albert Knapp als schwäbischer Dichter" (Stuttgart 1879).
- 122. S. 612. Karl Johann Philipp Spitta, geboren am 1. August 1801 in Hannover, gest. als Superintendent zu Burgdorf am 28. September 1859. Pfalter und Harfe' (Leipzig 1833). "Rachgelassene Lieder' (Leipzig 1861).
- 123. S. 612. Karl Gerof, geb. am 30. Januar 1815 zu Baihingen in Württemberg, gestorben als Oberhofprediger und Prälat zu Stuttgart am 14. Januar 1890. Palmblätter' (Stuttgart 1857); Pfingstrosen' (Stuttgart 1864); Blumen und Sterne' (Stuttgart 1868); Der sehte Strauß' (Stuttgart 1885); Unter dem Abendstern' (Stuttgart 1886).
- 124. S. 612. Julius Sturm, geb. 21. Juli 1816 zu Köstrit, wo er als Pfarrer und Oberkirchenrat am 2. Mai 1896 starb. "Gebichte" (Leipzig 1850): "Fromme Lieber" (Leipzig 1852; spätere Sammlungen 1858 und 1892): "Zwei Rosen" (Leipzig 1854): "Lieber und Bilder" (Leipzig 1870): "Kampf- und Siegesgedichte" (Halle 1871); "Dem Herrn mein Lieb" (Bremen 1884): "Palme und Krone", Lieber zur Erbauung (Bremen 1887).
- . 125. S. 612. Karl Barthel aus Braunschweig (1817—1853). Erbauliches und Beschauliches' (Halle 1853). Gustav Emil Barthel aus Braunschweig, geboren 1835.

- "Heiliger Ernst' (Halle 1876). Lubwig Grote aus Husum bei Nieburg a. d. Weser (1826—1887). "Gedichte" (Leipzig 1853); "Einsame Lieber" (Hannover 1873): "Trupnachtigall" (Hannover 1882).
- 126. S. 613. B. D. v. Horn (Bilhelm Dertel), geb. am 15. August 1798 zu horn auf bem hundrud, Pfarrer zu Mannsbach und Superintendent zu Sobernheim, gest. am 16. September 1867 zu Wiesbaden. Gesammelte Erzählungen' (Frankfurt a. M. 1850—1869).
- 127. S. 613. Otto Glaubrecht (Rudolf Ludwig Defer), geb. am 21. Oktober 1807 zu Gießen, gest. als Pfarrer zu Lindheim in der Wetterau am 13. Oktober 1859. Anna die Blutegelhändlerin' (Frankfurt 1841); Die Schreckensjahre von Lindheim' (Frankf. 1842): Erzählungen aus dem Heffenlande' (Frankfurt 1853): Ausgewählte Schriften' (Frankfurt 1866).
- 128. S. 613. Emil Frommel, geb. am 5. Januar 1828 zu Karlsruhe, gest. am 9. November 1896 in Plön. Erzählungen', Gesamtausgabe (Stuttgart 1877—1878; 1891); Aus Lenz und Herbst', Erinnerungen (Berlin 1898).
- 129. S. 613. Nikolaus Fries, geb. am 22. November 1823 zu Flensburg, gest. als Hauptpfarrer zu Heiligenstebten bei Ihehoe am 5. August 1894. Unsres Herrgotis Handlanger' (Ihehoe 1868); "Geel Göschen" (Ihehoe 1870); "Das Haus auf Sand gebaut' (Ihehoe 1872); "In den Schwachen mächtig' (Barmen 1878); "Die Kinder der Armut' (Ihehoe 1881); "Die Weihnacht der Einsamen" (Ihehoe 1883); "Der Schulmeister und Gottes Wunder" (Barmen 1884); "Nach Gottes Rat" (Dresden 1891).
- 130. S. 614. Maria Rathufius, geb. Scheele, geboren am 10. März 1817 zu Magdeburg, gest. am 22. Dez. 1857 auf bem Gute Reinstedt. Gesammelte Schriften' (Halle 1858—1869).
- 131. S. 614. Ottilie Wildermuth, geb. Roofchüz, geboren am 22. Februar 1817 zu Rottenburg a. Nedar, gestorben am 12. Juli 1877 zu Tübingen. Gesammelte Werle' (Stuttgart 1862), neu herausgegeben von ihrer Tochter, Abelheid Wildermuth (Stuttgart 1892).
- 132. S. 617. Friedrich Bobenstebt, geboren am 22. April 1819 zu Beine in Hannover, nach langen Reisen in Rußland und im Orient 1853 als Professor der slavischen Sprachen und Litteraturen nach München berusen, gest. am 18. April 1892 zu Wiedbaden. Die Lieder des Mirza Schaffy' (Berlin 1851); Gesammelte Schriften' (Berlin 1865—1869); Aus dem Nachlasse Mirza Schaffys' (Berlin 1874); Theater' (Berlin 1876).
- 133. S. 618. Paul Hense, geb. am 15. März 1830 zu Berlin, 1854 von König Maximilian II. nach München berusen, seitbem baselbst lebend. Novellen in Bersen', neue Ausgabe (Berlin 1870); "Dramatische Dichtungen" (Berlin 1864—1898); "Rovellen" (Berlin 1855—1899); "Kinder der Welt", Roman (Berlin 1873); "Im Paradiese", Roman (Berlin 1866); "Der Roman der Stiftsdame" (Berlin 1881): "Novellen", Auswahl (Berlin 1890). "Gessammelte Werke" (Berlin 1871—1900).
- 134. S. 622. Abolf Friedrich Graf von Schack, geboren am 2. August 1815 zu Schwerin in Medlenburg, seit 1855 in München lebend, gest. in Rom am 14. April 1894. (Gesammelte Werke', vollständige Ausg. (Stuttgart 1897—1899). "Helbensagen bes Firdusi", Übertragung (Berlin 1865). Autobiographie: "Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungen und Auszeichnungen" (Stuttgart 1888).
- 135. S. 623. Julius Grosse, geb. am 25. April 1828 zu Ersurt, kam 1852 nach seinen Studien in Halle nach München, wo er mit geringen Unterbrechungen bis 1870 lebte. Seit 1870 ständiger Generalsekretär der deutschen Schillerstiftung. Gedichte' (Cassel 1857); Gesammelte dramatische Werke' (Leipzig 1870—71); "Tiberius", Trauerspiel (Leipzig 1876); "Die Herzogin von Ferrara", Trauerspiel (Leipzig 1884); "Erzählende Dichtungen" (Berlin 1871—1873); "Das Bolkramslied", episches Gedicht (Dresden 1889). Selbstdiographic: "Ursachen und Wirkungen", Erinnerungen (Braunschweig 1896).

- 136. S. 623. Hans Hopfen, geb. am 3. Januar 1835 zu München, lebt feit 1866 in Berlin. Gebichte' (Berlin 1883); "Die Geschichten bes Majors" (Berlin 1880): "Der Genius und fein Erbe' (Stuttgart 1887).
- 137. S. 623. August Beder, geb. am 27. April 1828 zu Klingenmünster, von 1847 bis 1868 in München, gest. zu Eisenach am 28. März 1891. Jung Friedel der Spielmann', lyrisch=episches Gedicht (Stuttgart 1854); "Des Rabbi Bermächtnis", Roman (Berlin 1867): "Bersemt" (Berlin 1868); "Das Johannisweib", Roman (Berlin 1876) u. a.
- 138. S. 624. Hermann Lingg, geb. am 22. Januar 1820 zu Lindau, studierte Medizin, ließ sich 1851 als bayrischer Militärarzt pensionieren und lebt seitdem litterarisch thätig in München. "Gedichte" (Stuttgart 1854); "Die Bölkerwanderung", epische Dichtung (Stuttgart 1865—1868); "Schlußsteine", neue Gedichte (Stuttgart 1878). Autobiographie: "Weine Lebendreise" (Berlin 1899).
- 139. S. 625. Heinrich Leuthold, geb. am 9. August 1827 zu Wehison im Kanton Zürich, zwischen 1857 und 1862 in München, starb am 1. Juli 1879 in der Frrenanstalt Burghölzli bei Zürich. "Gedichte" (Frauenseld 1878). Bergl. A. W. Ernst, "H. Leuthold" (Hamburg 1898).
- 140. S. 626. Otto Roquette, geb. am 19. April 1824 zu Krotoschin in Posen, gestorben als Prosessor an der technischen Hochschule zu Darmstadt am 18. März 1896. "Waldmeisters Brautsahrt", ein Rhein-, Wein- und Wandermärchen (Stuttgart 1851); "Der Tag von St. Jakob", Dichtung (Stuttgart 1852): "Hans Heibekuck", Dichtung (Berlin 1855): "Gedichte" (Stuttgart 1859); "Dramatische Dichtungen" (Stuttgart 1867—1877): "Novellen" (Berlin 1870): "Welt und Haus", Novellen (Berlin 1871—1875); "Gevatter Tod", dramatische Dichtung (Stuttgart 1873): "Idhlen, Elegieen und Monologe" (Stuttgart 1882): "Erzählende Dichtungen" (Stuttgart 1892). Selbstbiographie: "Siedzig Jahre", Geschichte meines Lebens (Darmstadt 1893).
- 141. S. 627. Theodor Storm, geboren am 14. September 1817 zu Husum in Schleswig, gest. am 4. Juli 1888 zu hademarschen in Holstein. "Sämtliche Schriften" (Braunschweig 1884—1889). Neue Ausg. (Braunschweig 1897/98). Bgl. Paul Schütze, Theodor Storm, sein Leben, seine Dichtung" (Kiel 1887): "Theodor Storms Briefwechsel mit Ed. Mörise", herausg. von J. Baechtolb (Berlin 1891): Erich Schmidt, Charakteristisen" (Berlin 1886): Abolf Stern, "Studien zur Litteratur der Gegenwart" (2. Aust. Dresden 1898).
- 141 b. S. 629. Wilhelm Jensen, geb. am 15. Februar 1897 zu Heiligenhasen in Holstein, lebt zu München. Aus der Flut seiner Erzählungen und Romane ragen: "Rovellen' (Berlin 1868); "Unter heißrer Sonne' (Braunschweig 1869); "Minatsa' (Braunschweig 1871); "Schriftene' (Berlin 1872); "Die Insel', Dichtung (Berlin 1874); "Um meines Lebens Mitte' (Berlin 1876): "Karin von Schweden" (Berlin 1878); "Holzwegtraum", Gedicht (Stuttgart 1879); "Bersunkene Welten" (Breslau 1882); "Das Tagebuch aus Grönland" (Berlin 1885); "Aus ben Tagen der Hansa", Rovellen (Freiburg 1885); "Aus schwerer Bergangenheit" Novellen (Leipzig 1888); "Doppelleben", Roman (Leipzig 1890): "Chiemgaunovellen" (1895) und "Um meines Lebenstages Mittag", Gedichte (Berlin 1875) besonders charakteristisch hervor.
- 142. S. 629. Joseph Biktor Scheffel (v. Scheffel), geb. am 26. Februar 1826 zu Karlsruhe, gest. am 9. April 1886 in seiner Baterstadt. Der Trompeter von Säcingen' (Stuttgart 1854); Eskehard', Roman (Frankfurt a. R. 1855); Frau Aventiure', Lieber aus Heinrich von Ofterdingens Zeit (Stuttgart 1863); Juniperus', Geschichte eines Kreuzsahrers (Stuttgart 1868); Gaudeamus', Lieber aus dem Engern und Weitern' (Stuttgart 1868); Bergpsalmen' (Stuttgart 1870). Bgl. Johannes Prölß, Scheffels Leben und Dichten' (Berlin 1887); Karl Schwanit, Ein Erinnerungsblatt an J. Von Scheffel' (Imenau 1886); Alfred Ruhemann, J. B. Scheffel' (Stuttgart 1887). Adolf Stern, Studien zur Litteratur der Gegenwart' (Presden 1898).

- 149. S. 692. Julius Bolfi, geb. am 16. September 1834 zu Duedlinburg, lebt in Berlin. "Till Gulenspiegel redivivus" (Berlin 1875); "Der Rattenfänger von Hameln" (Berlin 1876): "Der wilde Jäger" (Berlin 1877): "Tannhäuser". ein Minnesang (Berlin 1880): "Singus", Rattenfängerlieder (Berlin 1881); "Die Pappenheimer", ein Reiterlied (Berlin 1889) u. s. w.
- 144. S. 632. Lubwig Laiftner, geb. am 3. Rovember 1845 in Eßlingen, gest. am 22. März 1896 zu Stuttgart. "Novellen aus alter Zeit" (Stuttgart 1882): "Golias", Bagantenlieder (Stuttgart 1879).
- 145. S. 632. Rubolf Baumbach, geb. am 28. September 1840 zu Kranichfeld in Thüringen, lebt in Meiningen. Blatorog' (Leipzig 1877): Lieber eines fahrenden Gefellen' (Leipzig 1878): Frau Holbe', Gebicht (Leipzig 1880): Sommermärchen' (Leipzig 1881); Spielmannslieber' (Leipzig 1882): Kaifer Max und seine Jäger', Dichtung (Leipzig 1888): Thüringer Lieber' (Leipzig 1891).
- 146. S. 633. Robert Hamerling, geboren am 24. März 1830 zu Kirchberg am Walbe in Niederöfterreich, lebte zu Triest und Graz und starb in lehterer Stadt am 18. Juli 1889. Ahasverus in Rom', episches Gedicht (Hamburg 1866); Der König von Sion', epische Dichtung (Hamb. 1869): Gesammelte kleinere Dichtungen' (Hamb. 1871): Aspasia', Roman (Hamburg 1876): Blätter im Winde', neuere Gedichte (Hamb. 1887): Lehte Grüße aus Stistingshaus', lyrischer Nachlaß, herausgegeben von Dstar Linke (Hamburg 1894).
- 147. S. 635. Felix Dahn, geb. am 9. Februar 1834 zu Hamburg, in München erwachsen und gebildet, seit 1887 Rechtsprosessor in Breslau. Harab und Theano', Gedicht (Berlin 1855); Gedichte' (Leizig 1857 und Stuttgart 1873); Balladen und Lieder' (Leipzig 1878): Sind Götter?' (Stuttgart 1874); Gin Kampf um Rom', Roman (Leipzig 1876); Odhins Trost' (Leipzig 1880): Kleine Romane aus der Bölkerwanderung' (Leipzig 1882—1885): Julian der Abtrünnige', Roman (Leipzig 1894).
- 148. S. 636. Georg Ebers, geb. am 1. März 1837 zu Berlin, Agyptolog, gest. am 7. Aug. 1898 in Tuhing am Starnberger Sec. "Eine ägyptische Königstochter", historischer Roman (Stuttgart 1864); "Uarda", Roman (Stuttgart 1877); "Homo sum!", Roman (Stuttgart 1878): "Die Schwestern", Roman (Stuttgart 1880); "Der Kaiser" (Stuttgart 1881); "Serapis" (Stuttgart 1885); "Die Nilbraut" (Stuttgart 1887): "Kleopatra", Roman (Stuttgart 1893): "In Schmiedeseuer", Roman aus dem alten Nürnberg (Stuttgart 1894) u. s. w.
- 149. S. 686. Abolf Hausrath (George Taylor), geb. am 13. Januar 1837 zu Karlsruhe, Professor der Theologie zu Heidelberg. Antinous', Roman (Leipzig 1881): "Klytia', hist. Roman (Leipzig 1882): "Elfriede', Roman (Leipzig 1896): "Pater Maternus" (Leipzig 1898): "Unter dem Katalpenbaum", Novellen (Leipzig 1899).
- 150. S. 637. Hermann Kurz, geb. am 30. November 1813 zu Reutlingen, starb zu Tübingen am 10. Ottober 1873. "Schillers Heimatsahre", Roman (Stuttgart 1843): "Gesjammelte Werke", herausgegeben von Baul Hense (Stuttgart 1874—1875).
- 151. S. 638. Friedrich Spielhagen, geb. am 24. Februar 1829 in Magdeburg, aber in Stralsund und am User der Ostsee erwachsen, lebt seit 1862 in Berlin. "Sämtliche Werke" (Leipzig 1871—1878); "Gedichte" (Leipzig 1892); "Neue Gedichte" (Leipzig 1899). Selbstbiographie: "Finder und Erfinder, Erinnerungen aus meinem Leben" (Leipzig 1890).
- 152. S. 639. Friedrich Theodor Bischer, geb. am 30. Juni 1807 zu Ludwigsburg, gest. als Prosessor der Afthetif und der Litteratur an der technischen Hochschule Stuttgart am 14. Sept. 1887 zu Gmunden. "Auch Einer", Roman (Stuttgart 1879): "Lyrische Gänge", Gedichte (Stuttgart 1882).
- 153. S. 640. Wilhelm Raabe, geb. am 8. September 1831 zu Eschershausen im Herzogtum Braunschweig, lebt, nach langem Aufenthalt in Stuttgart, in Braunschweig. Die Chronif ber Sperlingsgasse' (Berlin 1857): Die Kinder von Finkenrode' (Stuttgart 1859): Ulnsres Herzotts Kanzlei' (Braunschweig 1862): Der Hungerpastor' (Berlin 1865): Abu Telsan oder die Heimkehr vom Mondgebirge' (Stuttgart 1869): Der Schüdderump' (Braunschland)

schweig 1870): Der Dräumling Berlin 1872): Horader (Berlin 1876): Wunnigel' (Braunschweig 1879); Alte Rester' (Braunschweig 1880): Das Horn von Wanza' (Braunschweig 1881): Pfisters Mühle' (Leipzig 1884): Jum wilden Mann' (Leipzig 1886): Das Öbseld' (Berlin 1888): Der Lar' (Berlin 1889): Gesammelte Erzählungen' (Berlin 1895—1900). Bgl. Ab. Stern, Studien zur Litteratur der Gegenwart'.

154. S. 642. Hermann Allmers, geb. am 11. Februar 1821 zu Rechtenfleth bei Bremen, lebt baselbst. Bebichte' (Olbenburg 1860): "Römische Schlenbertage' (Olbenburg 1869).

155. S. 642. Wilhelm von Kügelgen, geb. am 20. November 1802 in Petersburg, gest. als Anhalt-Bernburgischer Hofmaler und Kammerherr am 25. Mai 1867 zu Ballenstebt. Jugenberinnerungen eines alten Mannes' (Berlin 1869).

156. S. 642. Bogumil Golt, geboren am 20. März 1801 zu Warschau, gest. am 12. November 1870 zu Thorn. Gin Jugendleben', biographisches John aus Westpreußen (Leipzig 1851): "Ein Kleinstädter in Agypten! (Leipzig 1853).

157. S. 648. hermann von Gilm, geb. am 1. Rovember 1812 zu Innebruck, gest. am 31. Mai 1864 zu Ling. "Gebichte" (Wien 1864—1865).

158. S. 649. August Wilhelm Corrodi, geb. am 27. Februar 1826 zu Zürich, Maler, gest. zu Zürich am 16. August 1885. Lieber' (Kassel 1853): "De Herr Professor", Ibull usem Züripict (Winterthur 1858); "De Herr Bikari", Winteridyll (Winterthur 1859): "Watdleben", Märchen (St. Gallen 1856): "Geschichten" (Zürich 1881).

159. S. 649. Abolf Schults, geb. am 5. Juni 1820 zu Elberfeld, gest. daselbst am 2. April 1858. "Zu hause" (Elberfeld 1851): "Der Harfner am Herd" (Elberfeld 1856).

160. S. 648. Peter Cornelius, geb. am 24. Dezember 1824 zu Mainz, geistvoller tiefinnerlicher Musiker, gest. am 26. Oktober 1874 in seiner Baterstadt Mainz als Prosessor der Kgl. Musikschule zu München. Gedichte', herausgegeben von Adolf Stern (Leipzig 1890).

161. S. 643. Karl Stieler, geb. am 15. Dez. 1842 zu München, gest. am 12. April 1885 baselbst. Bergbleameln' (München 1865): Beils mi freut' (Stuttgart 1876): Habts a Schneid' (Stuttgart 1877): Hochlandlieder' (Stuttgart 1879): Banderzeit' (Stuttgart 1882): Neue Hochlandlieder' (Stuttgart 1883).

162. S. 648. Ludwig Pfau, geboren am 25. August 1831 zu heilbronn, gest. am 12. April 1894 zu Stuttgart. "Gebichte" (Stuttgart 1847): "Gebichte", Gesamtausgabe (Stuttgart 1874).

163. S. 643. J. Georg Fischer, geb. am 25. Dkt. 1816 zu Großfüßen in Württemsberg, gest. am 4. Mai 1897 zu Stuttgart. Gedichte' (Stuttgart 1854): "Reue Gedichte' (Stuttgart 1865): "Aus frischer Luft' (Stuttgart 1872): "Auf dem Heimweg' (Stuttgart 1891) u. a. "Der glückliche Knecht", Idpul (Stuttgart 1881).

164. S. 643. Abolf Pichler, geb. am 4. Sept. 1819 zu Erl bei Kufstein, lebt in Junsbruck. Gebichte' (Innsbruck 1853): "Hunnen' (Nürnberg 1855): "Marksteine', epische Dichtungen (Leipzig 1874: 1890): "Spätfrüchte", Dichtungen (Leipzig 1896); "Die Zarquinier", Tragödie (1860): "Allerlei Geschichten aus Tirol": "Alpenrosen": "Jochrauten", Gesamtausgabe (Leipzig 1899).

165. S. 648. Otto Band, geb. am 17. Marg 1824 ju Magbeburg, lebt in Drosben. Gebichte' (Leipzig 1858).

166. S. 643. Hieronymus Lorm (heinrich Landesmann), geboren zu Rifolsburg am 9. August 1821, lebt in Brünn. Gedichte' (Hamburg 1870): Nachsommer', neue Gedichte (Dresden 1897).

167. S. 644. Albert Möser, geb. am 7. Mai 1835 zu Göttingen, gest. zu Dresden am 27. Februar 1900. Gedichte' (Leipzig 1864, 8. sehr vermehrte Aussage Hamburg 1890); Nacht und Sterne' (Halle 1872): Schauen und Schaffen', neue Gedichte (Stuttgart 1881): Singen und Sagen' (Hamburg 1889); Aus ber Mansarde' (Bremen 1893).

168. S. 644. Rubolf Reichenau, geb. am 12. Mai 1817 zu Marienwerber, gestorben am 17. Dezember 1879 zu Berlin. Aus unsern vier Wänden', Gesamtausgabe (Leipzig 1877).

169. S. 644. Richard Leander (Richard Boltmann), geboren am 17. August 1830 zu Leipzig, gest. als Professor ber Chirurgie und Direktor ber chirurgischen Klinik zu Halle am 28. November 1889. "Träumereien an französischen Kaminen", Märchen (Leipzig 1871); "Aus der Burschenzeit" (Leipzig 1876): "Gedichte" (Leipzig 1878): "Alte und neue Troubabourlieder" (Leipzig 1889).

170. S. 645. Abalbert Emil Brachvogel, geb. zu Breslau am 29. April 1824, gest. zu Lichterfelbe bei Berlin am 28. November 1878. "Narciß", Trauerspiel (Leipzig 1857): "Abalbert von Babenberge", Trauerspiel (Leipzig 1858): "Der Sohn bes Wucherers" (Berlin 1863); "Die Harfenschule" (Berlin 1869). Romane: "Friedemann Bach" (Berlin 1858): "Schubart und seine Zeitgenossen" (Berlin 1864); "Beaumarchais" (Berlin 1865): "Der deutsche Michael" (Breslau 1865); "Aus drei Jahrhunderten", Novellen (Schwerin 1870). "Gesammelte Romane, Novellen und Dramen", herausgegeben von Max Ring (Jena 1879—1883).

171. S. 645. Albert Lindner, geb. am 24. April 1831 zu Sulza, gest. zu Dalldorf bei Berlin am 4. Februar 1888. Brutus und Collatinus', Tragödie (Berlin 1867):
. Stauf und Belf' (Jena 1867); Die Bluthochzeit' (Leipzig 1871): Marino Falieri' (Leipzig 1875); Der Reformator' (Leipzig 1883).

172. S. 645. Franz Riffel, geb. am 14. März 1831 zu Bien, gest. zu Gleichenberg in Steiermart am 20. Juli 1893. Dramatische Werle', erste bis britte Folge (Stuttgart 1892—1896). Selbstbiographie: "Mein Leben', herausgegeben von Karoline Riffel (Stuttgart 1894).

179. S. 650. Theodox Fontane, geboren zu Neuruppin am 30. Dezember 1819, gestorben zu Berlin am 20. September 1898. Bon ber schönen Rosamunde' (Dessau 1850); Gedichte' (Berlin 1851); Bor bem Sturm', Roman (Berlin 1878); Ellernklipp' (Berlin 1881); Grete Minde' (Berlin 1881); Schach von Buthenow' (Berlin 1889); L'Abultera' (Berlin 1882); Cecile' (Berlin 1887); Irrungen, Wirrungen' (Berlin 1888); Stine' (Berlin 1890): Frau Jenny Treibel' (1892); Die Poggenpuhls' (Berlin 1896); Essi Priest' (Berlin 1895); Der Stechlin' (Berlin 1899). Autobiographisches: Meine Kinderjahre' (Berlin 1899); Bon Zwanzig bis Dreißig' (Berlin 1898).

174. S. 651. Abolf Wilbrandt, geb. am 24. August 1837 zu Rostock, seit 1871 in Wien, von 1881—1887 Direktor bes Wiener Hosburgtheaters, sebt seitdem in seiner Baterstadt. Novellen' (Berlin 1869); Neue Novellen' (Berlin 1870); Der Graf von Hammerstein', historisches Schauspiel (Berlin 1870); Die Waler', Lustspiel (Wien 1872); Nero', Tragödie (Wien 1872); Gracchus ber Bolkstribun', Tragödie (Wien 1873); Arria und Messalina', Tragödie (Wien 1874); Gedichte' (Wien 1874); Kriemhild', Trauerspiel (Wien 1877): Neues Novellenbuch' (Wien 1875); Novellen aus ber Heimat' (Breslau 1882); Neue Gedichte' (Stuttgart 1889); Der Meister von Palmyra' (Stuttgart 1898): Abams Söhne', Roman (Berlin 1890); Hermann Isinger', Roman (Stuttgart 1892); Der Dornenweg', Roman (Stuttgart 1893); Die Osterinsel', Roman (Stuttgart 1894); Die Sidgenossen', Drama (Stuttgart 1896); Hairan', Drama (Stuttgart 1900). Byl. Wilbrandt, Gespräche und Monologe' (Stuttgart 1889): Ab. Stern, Studien zur Litteratur der Gegenwart' (Dresden 1898).

175. S. 652. Conrad Ferdinand Meyer, geb. zu Zürich am 12. Oktober 1825, gest. baselbst am 28. November 1898. "Huttens lette Tage', Gebicht (Leipzig 1852); "Georg Jenatsch", Roman (Leipzig 1876): "Der Hellige" ("König und Heiliger", Leipzig 1880); "Aleine Novellen" (Leipzig 1882); "Gebichte" (Leipzig 1882); "Die Hochzeit bes Mönchs" (Leipzig 1884); "Die Richterin" (Leipzig 1885); "Die Versuchung bes Pescara" (Leipzig 1887); "Angela Borgia" (Leipzig 1891). Bgl. Abolf Frey, "C. F. Meyer. Sein Leben und seine Werle" (Stuttgart 1900).

- 176. S. 654. Maric Freiin von Coner-Eschenbach (geb. Gräfin Dubsky), geb. zu Zbilavic in Mähren am 13. September 1830, lebt in Wien. Gesammelte Schriften' (Berlin 1892—1896).
- 177. S. 654. Ferdinand von Saar, geb. am 30. September 1893 zu Wien, lebt baselbst. Raiser Friedrich IV.', Trauerspiel (heidelberg 1863); Die beiden de Witt', Trauerssiel (heidelberg 1875); Rovellen aus Österreich' (heidelberg 1876 und 1896); Gedichte' (heidelberg 1882); Tempesta', Trauerspiel (heidelberg 1881); Wiener Elegien' (heidelberg 1893).
- 178. S. 654. Ludwig Anzengruber, geb. am 29. November 1839 zu Wien, Schauspieler, seit 1871 litterarischer Thätigkeit allein lebend, gest. am 10. Dezember 1889 zu Wien. "Gesammelte Werke" (Stuttgart 1890; neueste Ausgabe Stuttgart 1897—1898). Bgl. A. Bettelheim, Ludwig Anzengruber" (2. Aust., Berlin 1898).
- 179. S. 654. Salomon hermann Mosenthal, geb. am 14. Januar 1821 zu Kassel, gest. am 17. Februar 1877 zu Wien. "Debora", Schauspiel (Pest 1849); "Der Sonnenwendhof" (Leipzig 1857); "Gesammelte Werke" (Stuttgart 1877—1878).
- 180. S. 656. Peter Roseger (Petri Rettenseier R.), geboren am 31. Juli 1843 3u Alpl bei Krieglach, ursprünglich Dorsschneiber, 1870 nach einigen Studien zuerst als steprischer Dialektdichter mit Zither und Hadbrett' (Graz 1870) hervorgetreten, lebt als Herausgeber ber Zeitschrift "Heimgarten" in Graz. "Geschichten aus Steiermark" (Pest 1871): "In der Einöde" (Pest 1872): "Geschichten aus den Alpen" (Pest 1873): "Sonderlinge aus dem Volk der Alpen" (Pest 1875): "Die Schriften des Waldschulmeiners" (Pest 1875); "Der Gottsucher" (Pest 1883): "Heibepeters Gabriel" (Pest 1886); "Jakob der Letzte" (Pest 1888); "Das ewige Licht", Roman (Leipzig 1897). "Gesammelte Schriften in zwei Serien" (Pest 1894—1900). Selbstbiographie: "Waldheimat. Erinnerungen aus der Jugendzeit" (Pest 1893).
- 181. S. 657. Albert Julius Schindler (Julius von der Traun), geboren am 26. September 1818 zu Wien, gest. daselbst am 16. März 1885. Die Rosenegger Romanzen' (Steyr 1852); Die Geschichte vom Scharfrichter Rosenselb und seinem Paten' (Wien 1852); Die Abtissen von Buchenau' (Berlin 1877); Der Schelm von Bergen' (Wien 1879).
- 182. S. 657. August Silberstein, geb. am 1. Juli 1827 zu Ofen, gest. 1900 in Wien. "Dorfschwalben aus Österreich" (München 1862—1868; neue Folge Brestau 1881).
- 183. S. 657. Karl Emil Franzos, geb. als Sohn eines israelitischen Bezirksarztes zu Czertkow in Galizien in einem podotischen Forsthaus am 25. Oktober 1848, lebt seit 1887 als Schriftsteller in Berlin. "Aus Halbasien" (Leipzig 1876—1890); "Die Juden von Barnow", Novellen (Stuttgart 1877); "Stille Geschichten"; "Moschko von Parma", Erzählung (Breslau 1880); "Mein Franz", Novellen in Bersen (Leipzig 1883); "Ein Kampf ums Recht", Noman (Breslau 1882); "Tragische Novellen" (Stuttgart 1886); "Judith Trachtenberg" (Breslau 1894); "Der Wahrheitsucher", Roman (Jena 1893).
- 184. S. 658. Martin Greif (ursprünglich Frey), geb. am 18. Juni 1839 zu Speier, lebt in München. Gedichte' (Stuttgart 1868); Corfiz Ulseldt', Trauerspiel (München 1873); Nero', Tragödie (München 1876); Marino Falieri' (München 1878): Prinz Eugen', vater- ländisches Schauspiel (Kassel 1880).
- 185. S. 658. Josef Bictor Widmann, geb. am 21. Febr. 1842 zu Nennowig in Mähren, in der Schweiz ausgewachsen, lebt als Redalteur und Schriftsteller in Bern. Iphigenie in Delphi', Drama (Winterthur 1865); Denone', Tragödie (Zürich 1880); Buddha', epische Dichtung (Bern 1869); An den Menschen ein Wohlgefallen', Pfarrhaus-Johl (Zürich 1876); Rektor Müslins italienische Reise' (Zürich 1881); Sin der Schwärmer' (Frauenseld 1895); Jung und Alt', zwei Novellen in Bersen (Frauenseld 1894); Aus dem Fasse der Dasnaiden', Novellen (Zürich 1884); Jenseits von Gut und Böse', Drama (Stuttgart 1898).
- 186. S. 658. Heinrich Scibel, geb. am 25. Juni 1842 zu Verlin in Medlenburg, Ingenieur, lebt in Berlin. Blätter im Winde' (Leipzig 1872); "Winterfliegen", neue Ge-

bichte (Leipzig 1880; Glodenspiel', gefammelte Gebichte (Leipzig 1889): Neues Glodenspiel' (Leipzig 1898). Mit den Vorstadtgeschichten' (Leipzig 1880) begann die Reihe der Johllen, Novellen und Phantasiestüde, die als Erzählende Schriften' (Stuttgart 1899—1900) bereits gesammelt wurden. Selbstbiographie: Bon Perlin nach Berlin, aus meinem Leben' (Leipzig 1894).

187. S. 659. Heinrich Steinhausen, geb. am 27. Juli 1836 zu Sorau, lebt als Pfarrer zu Podelzig im Oderbruch. "Irmela" (Leipzig 1880); Gevatter Tod' (Leipzig 1882); "Blarkus Zeisleins großer Tag' (Barmen 1883); "Der Korrektor" (Leipzig 1885); "Herr Moffstauft sein Buch" (Berlin 1891): "Heinrich Zwiesels Angste" (Berlin 1899).

188. S. 659. Hans Herrig, geb. zu Braunschweig am 10. Dezember 1845, gest. zu Weimar am 4. Mai 1892. Alexander', Drama (Verlin 1872); Die Schweine', humo-ristisches Gebicht (Berlin 1876): Gefammelte Schriften' (Berlin 1886—1890).

189. S. 659. Seinrich Bulthaupt. geb. am 26. Oktober 1849 zu Bremen, lebt baselbst. Arbeiter (Leipzig 1873); Die Malteser, Trauerspiel (Frankfurt 1883); Gerold Wenbel', Trauerspiel (Oldenburg 1884): Bier Novellen' (Dresben 1888).

190. S. 659. Gottfried Böhm, geb. zu Nördlingen am 27. Oktober 1845, lebt in München. Herodias', Schauspiel (München 1883): Ines de Castro', Trauerspiel (München 1895); Neichsstadtnovellen' (München 1891).

191. S. 659. Eliza Wille (geb. Stomann), geboren am 9. März 1809 zu Ibehoe in Holftein, gest. auf bem Gute Mariaseld am Züricher See am 22. Dez. 1893. "Felicitas", Roman (Leipzig 1850): "Johannes Olaf", Roman (Leipzig 1871); "Stilleben in bewegter Zeit" (Leipzig 1878).

192. S. 659. Luise von François, geb. am 27. Juni 1817 zu Herzberg, gest. zu Weißensels am 26. September 1893. Die lette Reckenburgerin', Roman (Berlin 1871): Frau Erdmuthens Zwillingssöhne' (Berlin 1872): Stusenjahre eines Glücklichen', Roman (Leipzig 1877): Der Katzenjunker', Roman (Berlin 1879): Erzählungen' (Braunschweig 1871; Berlin 1874 und 1875).

198. S. 660. Stephan Milow (Stephan von Millensowics), geb. am 9. März 1836 zu Orsowa, Offizier, sebt in Graz. Gebichte' (Heibelberg 1864): "Neue Gebichte' (Heibelberg 1870): "Aus dem Süden' (Stuttgart 1889).

194. S. 660. Johannes Trojan, geb. am 14. August 1837 zu Dauzig, lebt in Berlin. Beschauliches' (Berlin 1870); Gedichte' (Berlin 1883); Das Wustrower Königs-schießen und andere Humoresten' (Leipzig 1894).

195. S. 660. Bictor Blüthgen, geb. am 4. Januar 1844 in Jörbig, lebt in Freienwalde a. D. Bedichte' (Leipzig 1880): "Aus gährender Zeit', Roman (Lichterfelde 1884); "Blumen am Wege' (Leipzig 1885).

196. S. 660. Mag Kalbed, geb. am 4. Januar 1850 zu Brestau, lebt in Wien. "Aus Natur und Leben", Gedichte (Brestau 1870): "Rächte", Inrische Dichtungen (hirschberg 1878); "Aus alter und neuer Zeit", Gedichte (Berlin 1890).

197. S. 660. Eduard Paulus, geb. am 16. Oktober 1867 zu Stuttgart, lebt das selbst. Aus meinem Leben', Gedichte (Stuttgart 1867); Lieder' (Stuttgart 1887): Krach und Liebe. Aus dem Leben eines modernen Buddhisten', humorist. Epos (Stuttgart 1879); Gesammelte Dichtungen' (Stuttgart 1892).

198. S. 660. Karl Beitbrecht, geb. am 8. Dezember 1847 zu Neu-Hengstett (Bürttemberg), lebt als Professor der Litteratur und Afthetik an der technischen Hochschule in Stuttgart. Liederbuch' (Stuttgart 1875); Sonnenwende', neue Dichtungen (Stuttgart 1890): Geschichta-n aus-m Schwobaland' (Stuttgart 1877); Nohmol Schwobagschichta' (Stuttgart 1882), lettere beide mit seinem Bruder Richard.

199. S. 660. Richard Weitbrecht, geb. am 20. Februar 1851 in heumaden bei Stuttgart, lebt als Pfarrer zu Wimpsen in hessen. S. Ann. 198. Allerhand Leut', Schwöbagschichta (Stuttgart 1888): A Goischt', Erzählung (Stuttgart 1894).

- 200. S. 660. Christian Bagner, geb. am 5. Dez. 1835 zu Warmbronn bei Leonberg, Bauer daselbst. Sonntagsgänge' (Stuttgart 1887); "Weihegeschenke', Idyllen und Mythen (Stuttgart 1893): "Reuer Glaube' (Stuttgart 1894); "Reue Dichtungen" (Stuttgart 1897). Agl. Richard Weltrich, Christian Wagner, der Bauer und Dichter zu Warmbronn" (Stuttgart 1898).
- 201. S. 660. Karl Spitteler (Felix Tandem), geb. am 24. April 1845 zu Luzern, lebt bafelbst. Prometheus und Epimetheus' (Aarau 1881): "Schmetterlinge" (Hamburg 1886); "Ballaben" (Zürich 1895).
- 202. S. 660. Ferdinand von Schmid (Dranmor), geb. am 22. Juni 1823 zu Muri, Kanton Bern, mährend des größten Teils seines Lebens in Brasilien, gestorben am 17. März 1888 zu Bern. "Gesammelte Dichtungen" (Berlin 1873).
- 203. S. 661. Ernst von Wilbenbruch, geb. am 3. Februar 1845 zu Beirut in Sprien, wo sein Bater preußischer Generalsonsul war, lebt, als geheimer Legationsrath im auswärtigen Amt thätig, in Berlin. Lieder und Gefänge' (Berlin 1877): "Die Karolinger', Trauerspiel (Berlin 1882): "Häter und Söhne', Trauerspiel (Berlin 1882); "Der Menonit', Trauerspiel (Berlin 1882); "Bäter und Söhne', Schauspiel (Berlin 1882): "Opfer um Opfer', Schauspiel (Berlin 1883): "Christoph Marlow', Trauerspiel (Berlin 1885): "Rovellen' und "Neue Novellen' (Berlin 1882—1885); "Das neue Gebot', Schauspiel (Berlin 1886); "Der Fürst von Berona', Trauerspiel (Berlin 1887): "Die Duihows', Schauspiel (Berlin 1888): "Der Generalseldoberst', Trauerspiel (Berlin 1889); "Die Haubenlerche", Schauspiel (Berlin 1891): "Der neue Herr', Schauspiel 1891); "Meister Balzer', Schauspiel (Berlin 1893); "Gisende Liebe", Roman (Berlin 1893): "Das wandernde Licht', Novelle (Stuttgart 1893); "Der Junge von Hennerddorf', Bollsstüd (Berlin 1896); "Heinrich und Heinrichs Geschlecht", Trauerspiel (Berlin 1896); "Die Tochter des Grasmus", Schauspiel (Berlin 1900). Bgl. B. Litmann, "Das deutsche Drama in den litterarischen Bewegungen der Gegenwart" (3. Aust. Leipzig 1896); Ab. Stern, "Studien zur Litteratur der Gegenwart" (Dresden 1898).
- 204. S. 663. Paul Lindau, geb. am 3. Juli 1839 zu Magdeburg, lebt in Berlin. (Theater' (Berlin 1873—1888): "Kleine Geschichten" (Leipzig 1871): "herr und Frau Bewer" (Breslau 1882); "Berlin", Romane (Stuttgart 1886—1888): "Die Gehilfin", Berliner Roman (Stuttgart 1894).
- 205. S. 668. Defar Blumenthal, geb. am 18. März 1852 zu Berlin, lebt das selbst. Der Probepseil': "Die große Glode", Lustspiel (Berlin 1885): "Ein Tropsen Gist", Schauspiel (Berlin 1886); "Der schwarze Schleier", Schauspiel (Berlin 1887); "Großstadtlust" (Berlin 1891) u. s. w.
- 206. S. 663. E. Marlitt (Eugenie John), geb. am 5. Dezember 1825 zu Arnstadt, gest. daselbst am 22. Juni 1887. "Gesammelte Romane und Novellen" (Leipzig 1888—1890). Besonders erfolgreich und charakteristisch: "Das Geheimnis der alten Mamsell" (1868); "Das Heideprinzeschen" (1872); "Im Hause des Kommerzienrats" (1877).
- 207. S. 663. Leopold Ritter von Sacher-Masoch, geb. am 27. Januar 1836 zu Lemberg, gest. am 9. März 1895 zu Lindheim in Oberhessen. Don Juan von Kolomea' (Westermanns Monatsheste 1867): "Das Vermächtnis Kains' (Stuttgart 1874): "Die Jbeale unserer Zeit' (Vern 1876); "Russische Posseschichten" (Leipzig 1879—1874).
- 208. S. 663. Emil Mario Bacano, geb. am 16. November 1840 im Marktslecken Schönberg an ber mährisch-schlesischen Grenze, lebte viel in ben Kreisen ber "Artisten", starb am 9. Juni 1892 zu Karlsruhe. "Mysterien bes Welt- und Bühnenlebens" (Berlin 1861); "Moderne Bagabunden" (Berlin 1868): "Das Geheimnis der Frau von Rizza (Jena 1869): "Künstlerblut" (Leipzig 1879).
- 209. S. 664. Eduard Grischach, geb. am 9. Oktober 1845 zu Göttingen, lebt in Berlin. Der neue Tannhäuser', Dichtung (Berlin 1869); "Tannhäuser in Rom", Dichtung (Berlin 1875); "Chinesische Novellen" (Berlin 1884).

- 210. S. 664. Emil Pring von Schönaich-Carolath, geb. am 8. April 1852 zu Breslau, lebt auf bem Gute Paelsgaard in Jütland. "Lieder an eine Berlorene" (Stuttgart 1878); "Dichtungen" (Stuttgart 1883); "Geschichten aus Moll" (Leipzig 1884).
- 211. S. 664. Richard Boß, geb. am 2. Februar 1851 auf der Domäne Reugrage in Pommern, lebt wechselnd in Berchtesgaden, Frascati bei Rom und Berlin. "Rachtgedanken" (Jena 1871): "Scherben, gesammelt vom müden Mann" (Jürich 1878); "Magda" (Jürich 1879); "Unsehlbar" (Kassel 1874); "Die Patricierin" (Frankfurt a. M. 1880); "Luigia San Felice" (Frankfurt 1882); "Regula Brandt" (Leipzig 1883); "Unehrlich Bolk" (Dresden 1884); "Mutter Gertrud" (Leipzig 1885); "Megandra" (Leipzig 1886); "Eva" (Leipzig 1889); "Schuldig" (Leipzig 1892); "Arme Maria (Leipzig 1894): "Die blonde Kathrein", Märchenschulfpiel (Berlin 1895); "Bergassyl", Roman (Frankfurt 1881); "Rolla", die Lebenstragödie einer Schauspielerin (Leipzig 1883); "Die neuen Kömer", Roman (Dresden 1885); "Die Auferstandenen" (Dresden 1886): "Dahiel der Konvertit" (Stuttgart 1888); "Billa Falconieri", Roman (Stuttgart 1896); "Sigurd Etdals Braut" (Stuttgart 1898); "Kömische Dorfgeschichten" (Frankfurt 1884 und Stuttgart 1888).
- 212. S. 665. Arthur Fitger, geb. am 4. Oktober 1840 zu Delmenhorst in Oldenburg, Maler, lebt in Bremen. Fahrendes Volk', Gebichte (Oldenburg 1875): "Die Here, Trauerspiel (Oldenburg 1878): "Bon Gottes Gnaden", Trauerspiel (Oldenburg 1883); "Die Rosen von Tyburn" (Oldenburg 1888).

213. S. 665. Guftav von Moser, geb. am 11. Mai 1825 zu Spandau, lebt in Görlit. Luftspiele' (Berlin 1878—1894).

214. S. 665. Abolf L'Arronge, geb. am 8. März 1838 zu hamburg, lebt in Berlin. "Mein Leopold", Bolksftück (Berlin 1878): "Hasemanns Töchter" (Berlin 1877); "Doktor Klaus" (Berlin 1878); "Bohlthätige Frauen" (Berlin 1879) u. s. w.

215. S. 665. Julius Stinde, geb. am 28. August 1841 zu Kirch Rüchel bei Eutin, lebt in Berlin. "Die Familie Buchholz. Aus dem Leben der Hauptstadt" (Berlin 1884) mit den Fortsehungen "Frau Wilhelmine Buchholz" (1886); "Frau Buchholz im Orient" (1889); "Wilhelmine Buchholz", Memoiren (1895).

216. S. 673. Detlev von Liliencron, geb. am 3. Juni 1844 zu Kiel, lebt in Altona. "Abjutantenritte und andere Gedichte" (Leipzig 1883): "Knut der Herr", Drama (Leipzig 1885); "Eine Sommerschlacht", Novellen (Leipzig 1886); "Gedichte" (Leipzig 1889): "Neue Gedichte" (Leipzig 1893).

217. S. 678. Karl Bendell, geb. am 17. April 1864 zu hannover, lebt in Zürich. Amfelrufe' (Zürich 1888); Gesammelte Gebichte' (Zürich 1899).

218. S. 673. Hermann Conrabi, geb. am 12. Juni 1862 zu Jesnit in Anhalt, gest. zu Würzburg am 8. März 1890. "Lieder eines Sünders" (Leipzig 1887). — Reinh. Maurice von Stern, geb. am 3. April 1859 zu Reval, gest. 1899 zu Zürich. "Ausgewählte Gedichte" (Zürich 1891).

219. S. 673. Scinrich Hart, geb. am 30. Dezember 1855 zu Wefel, lebt in Berlin. "Lieb ber Menscheit' (Großenhain 1896 u. f.).

Julius hart, geb. am 9. April 1859 zu Münster, lebt in Berlin. "Triumph bes Lebens" (Leipzig 1899).

220. S. 673. Wolfgang Kirchbach, geb. am 18. September 1857 zu London, erwuchs in Dresden, lebt in Berlin. "Salvator Rosa" (Leipzig 1880); "Kinder des Reichs" (Leipzig 1883); "Der Jugenieur", Tragödie (München 1886): "Gedichte" (Berlin 1883); "Die letten Menschen" (Dresden 1890).

221. S. 673. Karl Bleibtreu, geb. am 13. Januar 1859 zu Berlin, lebt baselbst. Dies irae', Erinnerungen eines französischen Offiziers (Stuttgart 1884); "Rapoleon bei Leipzig' (Berlin 1885); "Eromwell bei Marston Moor' (Leipzig 1890); "Größenwahn", pathologischer Roman (Berlin 1888); "Lord Byron", Drama (Leipzig 1896); "Der Jmperator", "Der İlbermensch", Dramen (Leipzig 1891).

- 222. S. 674. Michael Georg Conrad, geb. am 5. April 1846 zu Gnobstadt in Franken, lebt in München. "Totentanz der Liebe", Münchener Novellen (Leipzig 1884); "Was die Isar rauscht", Roman (München 1887): "In purpurner Finsternis" (München 1895).
- 223. S. 674. Hermann Heiberg, geb. am 17. November 1840 zu Schleswig, lebt in Berlin. "Ausgetobt' Roman (Leipzig 1883); Apothefer Heinrich', Roman (Leipzig 1885).
- 224. S. 674. Mag Areker, geb. am 7. Juni 1854 zu Posen, lebt in Charlottenburg. Die beiden Genossen' (Berlin 1880); Die Berkommenen', Roman (Berlin 1883); Meister Timpe' (Berlin 1888); Die Bergpredigt' (Dresden 1890); Irrlichter und Gespenster' (Weimar 1892—1893); Das Gesicht Christi' (Dresden 1897).
- 225. S. 675. Hermann Subermann, geb. am 30. September 1857 zu Matziten in Ofipreußen, lebt in Berlin. Frau Sorge', Roman (Berlin 1887): "Der Kahensteg', Roman (Berlin 1889); "Die Ehre', Drama (Berlin 1889); "Sodoms Ende" (Berlin 1891); "Heimat" (Berlin 1893): "Gs war" (Stuttgart 1894); "Die Schmetterlingsschlacht (Stuttgart 1895); "Das Glück im Winkel" (Stuttgart 1896); "Morituri" (Stuttgart 1897): "Johannes" (Stuttgart 1898). Bgl. Rawerau, "Hermann Subermann" (Berlin 1897).
- 226. S. 676. Gerhart Hauptmann, geb. am 15. Rovember 1862 zu Obersalzbrunn in Schlessen, lebt in Schreiberhau am Riesengebirge. "Bor Sonnenausgang', Drama (Berlin 1890); "Das Friedenssest" (Berlin 1891); "College Crampton' (Berlin 1892); "Die Weber' (Berlin 1893); "Der Biberpelz', eine Diebskomödie (Berlin 1893): "Einsame Menschen" (Berlin 1894): "Hanneles Traum" (Berlin 1894); "Florian Geyer" (Berlin 1896); "Die versunkene Glock" (Berlin 1897); "Fuhrmann Henschel" (Berlin 1899). Bgl. Ab. Bartels, "Gerhart Hauptmann" (Weimar 1897); R. Wörner, "Gerhart Hauptmann" (München 1897);
  Paul Schlenther, "Gerhart Hauptmann" (Berlin 1898).
- 227. S. 677. Rudolf Strat, geb. zu Heidelberg am 6. Dezember 1864, lebt in Ziegelhausen bei Heidelberg. Dienst', Kasernenroman (Berlin 1895); "Arme Thea' (Berlin 1896): "Der arme Konrad', Roman (Stuttgart 1898): "Die lette Wahl' (Stuttgart 1899); "Jörg Trupenhossen", Schauspiel (Stuttgart 1898).
- 228. S. 677. Mag Halbe, geb. am 4. Oktober 1865 zu Guettland bei Danzig, lebt in München. Jugend', Drama (Berlin 1893): "Mutter Erde' (Berlin 1897): "Der Eroberer' (Berlin 1899).
- 229. S. 677. Georg hirschfeld, geb. am 11. Februar 1878 zu Berlin, lebt bas. Die Mütter' (Berlin 1896): "Agnes Jordan' (Berlin 1898).
- 280. S. 677. Arthur Schnitter, geb. am 15. Mai 1862 zu Wien, lebt baselbst. Liebelei' (Wien 1896): "Freiwild' (Wien 1897); "Das Bermächtnis' (Wien 1898): "Der grüne Kafabu" (Wien 1899).
- 231. S. 677. Philipp Langmann, geb. zu Brünn am 5. Februar 1862, lebt baselbst. Bartel Turaser', Drama (Stuttgart 1897); Gertrud Antles', Bolksschauspiel (Stuttgart 1900).
- 232. S. 678. Karl von Heigel, geb. am 25. März 1835 zu München, lebt in Riva am Gardasee. "Marfa' (1860); "Novellen' (Berlin 1866); "Neue Novellen' (Berlin 1872); "Josefine Bonaparte', Schauspiel (1892); "Baronin Müller', Roman (Stuttgart 1890); "Der Hert Stationschef' (Stuttgart 1897).
- 233. S. 678. Ludwig Fulba, geb. am 15. Juli 1862 zu Franksurt a. M., lebt in Berlin. "Die wilbe Jagd" (Berlin 1888); "Sinngedichte" (Dresden 1888); "Das verslorene Paradies" (Berlin 1893); "Der Talisman" (Berlin 1893); "Der Sohn bes Kalifen" (Berlin 1896); "Gerostrat" (Stuttgart 1898); "Schlarassenland", Märchenkomöbie (Stuttgart 1900).
- 284. S. 678. Josef Lauff, geb. am 16. November 1855 zu Köln, Offizier, seit 1898 Dramaturg bes königl. Hoftheaters in Wiesbaden. Die Helfensteiner' (Köln 1889); Die Overstolzin', epische Dichtung (Köln 1891): "Klaus Störtebeder', ein Rorderlied (Köln

- 1892): "Regina Coeli'. Roman (Köln 1894): "Die Hauptmannsfrau', Roman (Köln 1895): "Herodiaß', epische Dichtung (Köln 1896); "Der Mönch von St. Sebald' (Köln 1896); "Der Burggraf', Drama (Köln 1897); "Eisenzahn" (Köln 1899). Bgl. Ab. Schröter, "Josef Lauff" (Wiesbaben 1899).
- 235. S. 678. Defar Linke, geb. am 15. Juli 1854 zu Berlin lebst daselbst. Milesische Märchen' (Berlin 1881); Die Versuchung bes heiligen Antonius' (Minden 1885); Antinous', Gedicht (1888); Chrisothemis', Erzählungen (Leipzig 1894); Endymion' (Großenshain 1895); Venus divina' (Großenhain 1897).
- 236. S. 678. Johann Beinrich Löffler, geb. zu Oberwind am 1. Mars 1833, lebt in Bogned in Thuringen. Martin Böginger', Roman (Leipzig 1897).
- 287. S. 679. Otto Erich Hartleben, geb. zu Clausthal am I. Juni 1864, lebt in Berlin. Hanna Jagert' (Berlin 1893); Die Erziehung zur She' (Berlin 1893); Die Geschichte vom abgerissenn Knopf' (Berlin 1893); Gin Shrenwort' (Berlin 1894); Die Geschichte vom gastfreien Pastor' (Berlin 1895); Die sittliche Forberung' (Berlin 1897).
- 238. S. 679. Maria Janitscheft, geb. Tölk, geb. am 23. Juni 1859 zu Wien. Gesammelte Gedichte' (Stuttgart 1892): "Pfadsucher', Novellen (Berlin 1894) . Vom Weibe' (Berlin 1896); "Ravul und Irene' (Berlin 1897): .Ins Leben verirrt' (Berlin 1899).
- 239. S. 679. Felix Dörmann (Felix Biebermann), geb. am 29. Mai 1870 zu Wien. Neurotica', Gedichte (Wien 1891): Senfationen' (Wien 1892).
- 240. S. 679. Frank Bebefind, geb. zu Hannover am 24. Juli 1864, lebt in Mänchen. Die Fürstin "Russalka" (München 1895): Die junge Welt", Komöbie (München 1898): Der Erdgeist", Tragödie, Der Liebestrank", Komöbie (München 1899).
- 241. S. 679. Heinz Tovote. Im Liebesrausch' (Berlin 1890): Frühlingsstürme' (Berlin 1892). Stanislaus Brzybyszewski. Totenmesse' (Berlin 1893). Herm. Bahr. Die neuen Menschen' (Wien 1887): Die große Sünde' (Wien 1889) Tichaperl', Orama (Wien 1897); Der Star', ein Wiener Stüd (Wien 1899).
  - 242. C. 679. Eugenie belle Gragie. , Robespierre', modernes Epos (Leipzig 1894).
- 243. S. 679. Helene Böhlau, geb. am 22. November 1859 in Weimar, sebt in München. "Natsmäbelgeschichten" (Minden 1888); "Der Rangierbahnhof" (Berlin 1896); "Altweimarische Geschichten" (Stuttgart 1897); "Das Recht ber Mutter" (Berlin 1897); "Halbetier", Roman (Berlin 1899).
- 244. S. 680. Friedrich Niehlsche, geb. am 15. Oftober 1844 in Röcken bei Lüten, seit 1889 geistesfrank, gestorben am 25. August 1900 zu Weimar. Also sprach Jarathustra' (11. Auflage 1899); "Werke' (Leipzig 1895—1900). Bergl. Elisabeth Förster-Nietzsche (Schwester bes Philosophen und Dichters), "Fr. Nietzsche", Biographie (Leipzig 1895).
- 245. S. 681. Richard Dehmel, geb. am 13. November 1863 in Wendisch-Hermsdorf, lebt in Berlin. "Erlösungen" (Berlin 1891); "Aber die Liebe" (Berlin 1893); "Lebensblätter" (Berlin 1895); "Der Mitmensch", Tragikomödie (Berlin 1895); "Weib und West" (Berlin 1896).
- 246. S. 681. Gustav Falke, geb. am 11. Januar 1853 zu Lübed, Musillehrer in Hamburg. "Tanz und Andacht", Gedichte (Berlin 1898); "Zwischen zwei Nächten" (Stuttgart 1894); "Neue Fahrt" (Berlin 1897).
- 247. S. 681. Franz Evers, geb. zu Winsen an der Luhe am 10. Juli 1871. Deutsche Lieber' (Berlin 1895); Der Messiad', Tragödie (Berlin 1895); Maria', ein Mysterium (Berlin 1897).
- 248. S. 681. Julius Otto Bierbaum, geb. am 28. Juni 1865 zu Grünberg, lebt in Tirol. "Erlebte Gedichte" (Berlin 1892); "Lobetanz" (Berlin 1894); "Remt Frouwe diesen Kranz" (Berlin 1894).

- 249. S. 681. Stephan George. Jahr ber Seele' (Berlin 1899); Die Bücher ber hirten' und "Preisgebichte ber Sagen und Sänge und ber hangenben Garten' (Berlin 1899).
  - 250. S. 681. Ricard Schaufal; Alfred Mombert, Gebichte in Zeitschriften.
- 251. S. 681. Hugo von hofmannsthal, geb. zu Wien am 1. Februar 1874, lebt in Wien. Der Thor und ber Tob' (Wien 1894): "Theater in Bersen' (Wien 1899).
- 252. S. 681. Ferbinand Avenarius, geb. am 20. Dezember 1856 zu Berlin, lebt in Dresben. "Wandern und Werden", Gebichte (Dresben 1881); "Die Kinder von Wohlborf" (Dresben 1887): "Lebe", ein lyrischer Cyklus (Leipzig 1893): "Stimmen und Bilder" (Leipzig 1898).
- 252 b. S. 681. Carl Buffe, geb. am 12. November 1872 zu Lindenstadt in Pofen, 1cbt in Berlin. Gebichte' (München 1892): "Reue Gebichte' (Stuttgart 1896)
- 253. S. 681. Hugo Salus, geb. am 3. August 1866 in Böhmisch-Leipa, lebt als Ardt in Prag. "Gedichte" (München 1898); "Neue Gedichte" (München 1899): "Ein Chefrühling" (Leipzig 1900).
- 254. S. 682. Frit Lienhard, geb. zu Rothbach im Elfaß am 4. Oktober 1865, lebt in Charlottenburg. Lieder eines Elfässers' (Berlin 1895): "Till Eulenspiegel", Drama (Berlin 1896): Gottfried von Straßburg", Drama (Berlin 1897).
- 255. S. 682. Hermann Hango, geb. zu Hernals am 16. Mai 1861, lebt in Wien. Zum Licht', Gedichte (Stuttgart 1890); "Neue Gedichte' (Wien 1894); "Fauft und Prometheus", epische Dichtung (Wien 1895); "Asche', Gedicht (1899).
- 256. C. 682. Sans Bethge, geb. zu Deffau am 9. Januar 1876, lebt in Barce- tona. Die ftillen Infeln', Gebichte (Berlin 1898).
- 257. S. 682. Anna Ritter, geb. am 23. Februar 1865 zu Roburg, lebt in Frankenhausen. "Gebichte" (Leipzig 1898).
- 258. S. 682. Ernst Ziel, geb. am 5. Mai 1841 zu Rostock, lebt in Cannstatt bei Stuttuart. ,Gebichte' (Lelpzig 1881): ,Moberne Xenien' (Leipzig 1889).
- 259. S. 682. Hand Hoffmann, geb. zu Stettin am 27. Juli 1848, lebt in Wernigerobe am Harz. Unter blauem himmel', Novellen (Berlin 1881); "Der seige Wanbelmar', epische Dichtung (Berlin 1883); "Im Lande ber Phäasen' (Berlin 1884); "Neue Korsugeschichten" (Berlin 1887); "Bon Frühling zu Frühling", Novellen (Berlin 1889); "Der eiserne Rittmeister", Roman (Berlin 1890): "Das Ghmnasium zu Stolpenburg", Novellen (Berlin 1891); "Geschichten aus hinterpommern" (Berlin 1891); "Bom Lebenswege", Gedichte (Leipzig 1893); "Wider ben Kurfürsten", historischer Roman (Berlin 1894): "Bozener Märchen und Mären" (Leipzig 1896); "Ostseemärchen" (Leipzig 1897).
- 260. S. 682. Max Haushofer, geb. am 23. April 1840 zu München, Professor der Staatswissenschaften an der Technischen Hochschule baselbst. "Gedichte" (München 1864): "Der ewige Jude", dramatisches Gedicht (Leipzig 1886); "Geschichten zwischen diesseits und jenseits" (Leipzig 1888); "Die Berbannten", erzählendes Gedicht (Leipzig 1890); "Planetenfeuer", Roman (Stuttgart 1899).
- 261. S. 682. August Sperl, geb. zu Fürth am 5. August 1862, lebt in Amberg. Die Fahrt nach ber alten Urfunde' (München 1893); Die Söhne bes herrn Budowoj', Roman (München 1896); Fribtjof Nansen', Sang (München 1898).
- 262. S. 683. Abolf Bartels, geb. am 15. November 1862 zu Wesselburen in Dithmarschen, lebt in Weimar. "Gedichte" (Leipzig 1889); "Dichterleben", bramatische Dichtungen (Lahr 1890); "Die Päpstin Johanna", Tragödie (1891); "Der bumme Teufel", epische Dichtung (L. Austage Leipzig 1899); "Die Dithmarscher", historischer Roman (Kiel 1898); "Dietrich Seebrandt", Roman (Kiel 1899); "Der junge Luther", Drama (Leipzig 1900).
- 263. S. 683. Wilhelm von Polenz, geb. am 14. Januar 1861 auf Schloß Obercunewalde in der fächsischen Lausit, lebt daselbst. Deinrich v. Kleist', Drama (Dresden Lilmax, Nationallitteratur. 25. Aus.

- 1891); "Der Pfarrer von Breitenborf", Roman (Berlin 1893): "Der Büttnerbauer", Roman (Berlin 1895); "Der Grabenhäger", Roman (Berlin 1897); "Walb", Rovelle (Berlin 1899).
- 264. S. 688. Georg von Ompteda, geb. am 29. März 1863 zu Hannover, lebt in Dresden. Bon der Lebensstraße', Gedichte (Berlin 1889); Sylvester von Geger', Roman (Berlin 1896); Philister über dir! Das Leiden eines Künstlers', Roman (Berlin 1898); Egsen. Deutscher Abel um 1900' (Berlin 1900); Lust und Leid', Rovellen (Berlin 1900).
- 265. S. 683. Wilhelm Beigand, geb. am 13. März 1862 zu Gissigheim, lebt in München. "Rügelieder" (München 1892); "Sommer", Gedichte (München 1894): "Der zwiefache Eros", Rovellen (München 1895): "Lorenzino", Tragödie (München 1897): "Kenaissance", Dramencyklus (München 1899).
- 266. S. 683. Lubwig Jacobowski, geb. am 21. Januar 1868 zu Strelno in Posen, lebt in Berlin. Werther ber Jude', Roman (Berlin 1891); Dyab ber Narr', Romödie (Berlin 1895); Aus Tag und Traum', Gedichte (Berlin 1896): Der kluge Scheikh', ein Sittenbild (Breslau 1897); Loki, Roman eines Gottes' (Minden in Westsalen 1899); Leuchtende Tage', Gedichte (Minden in Westsalen 1900).
- 267. S. 683. Walther Siegfried, geb. am 20. März 1858 zu Zofingen (Kanton Aargau), lebt in München. "Tino Moralt", Roman (Berlin 1890); "Um der Heimat willen", Roman (Berlin 1897).
- 268. S. 688. Richard Nordhausen, geb. am 31. Januar 1868 zu Berlin, lebt baselbst. Jost Fris der Landstreicher', epische Dichtung (Leipzig 1892); "Bestigia Leonis", epische Dichtung (Leipzig 1893): "Die rote Tinktur", Roman (Berlin 1895); "Sonnenwende", epische Dichtung (Leipzig 1895): "Was war es?", Roman (Berlin 1898).
- 269. S. 683. Otto Ernst (Otto Ernst Schmidt), geb. am 7. Oktober 1862 zu Ottensen bei Hamburg, lebt baselbst. Aus verborgenen Tiefen', Novellen (Hamburg 1891); "Karthäusergeschichten" (Hamburg 1896); "Jugend von heute", Lustspiel (Hamburg 1899).
- 270. S. 683. Jakob Julius David, geb. am 26. Februar 1859 zu Beißkirchen in Mähren, lebt in Wien. Gedichte' (Wien 1881); "Hagars Sohn', Schauspiel (Wien 1891); "Im Frühschein', Erzählungen (Leipzig 1896); "Am Wege sterben', Roman (1899).
- 271. S. 683. Julius R. Haarhaus, geb. zu Barmen am 4. März 1867, lebt in Leipzig. Gebichte in Brauns "Musenalmanach" (Stuttgart seit 1890); Geschichten aus drei Welten", Novellen und Märchen (Leipzig 1894).
- 272. S. 683. Emil Bubbe, geb. am 28. Juli 1842 zu Gelbern, lebt in Berlin. Erfahrungen eines Habschi' (Leipzig 1888): Blätter aus meinem Stizzenbuche' (Berlin 1898).
- 273. S. 683. Abolf Schmitthenner, geb. am 24. Mai 1854 zu Nedarbischofsheim, lebt als Stadtpfarrer zu Heibelberg. Novellen' (Leipzig 1896); Leonie', Roman (Leipzig 1899).
- 274. S. 683. Isolde Kurz (Tochter von Hermann Kurz), geb. zu Stuttgart am 21. Dezember 1853, lebt in Florenz. Gebichte' (Stuttgart 1889); Florentinische Rovellen' (Stuttgart 1890); Italienische Erzählungen' (Stuttgart 1895).
- 275. S. 684. Ricarda Huch (Ricarda Ceconi), geb. am 16. Juli 1864 zu Porto Alegre in Brasilien, lebt in Triest. "Erinnerungen von Audolf Ursten dem Jüngeren" (Berlin 1893); "Der Mondreigen von Schlaraffis", Erzählung (Leipzig 1896); "Fra Celeste und andere Erzählungen" (Leipzig 1899).
- 276. S. 684. Peinrich Handjakob, geb. zu haslach in Baben am 19. August 1837, lebt als Stadtpfarrer zu Freiburg im Breidgau. "Wilbe Kirschen" (Heibelberg 1888): Schneeballen vom Bobensee", Erzählungen (Heibelberg 1890—1894); "Bauernblut" (Heibelberg 1896); "Balbleute" (Heibelberg 1897); "Erinnerungen einer alten Schwarzwälderin" (Heibelberg 1897).
- 277. S. 684. Timm Kröger, geb. am 29. November 1844 zu haale in holstein lebt in Riel. Gine ftille Welt', Novellen Leipzig 1891); Der Schulmeister von handewitt'

(Leipzig 1893); Die Wohnung bes Glücks' (Berlin 1897); "hein Wied', eine Stall- und Scheunengeschichte, und andere Erzählungen (Leipzig 1900).

278. S. 684. Charlotte Riesc, geb. am 7. Juni 1854 auf ber Insel Fehmarn, lebt in Altona. "Aus bänischer Zeit' (Leipzig 1892); "Licht und Schatten", Hamburger Geschichte (Leipzig 1895); "Geschichten aus Holstein" (Leipzig 1896); "Auf ber Heibe", Roman (Leipzig 1898).

279. S. 684. Ilse Frapan (Ilse Levien), geb. am 3. Februar 1852 zu hamburg, lebt in Zürich. "Hamburger Novellen" (Hamburg 1887); "Zwischen Elbe und Alster", Novellen (Hamburg 1890).

280. S. 684. Ernft Muellenbach (E. Lenbach), geb. zu Köln am Rhein am 3. März 1862, lebt in Bonn. Auf ber Sonnenseite', Erzählungen (Leipzig 1896); Franz Friedrich Ferdinand und andere Erzählungen' (Dresden 1897); Bom heißen Stein', Roman (Stuttgart 1897); Die Hansebenider' (Dresden 1898); Waisenheim', Roman (Dresden 1898); Die Siebolds von Lyskirchen' (Stuttgart 1899); Altrheinische Geschichten' (Dresden 1899).



a corpora

## Register\*).

91

Abela 225.

v. Abschat 310.

Acerra philol. 271.

Abalbert von Babenberg 30.

Abbison 324.

Abelung (Joh. Chriftoph) 11. 270. 310.

Abolf von Raffau 164.

Abriatika 151.

Abriatische Rosamunde 316.

Agricola 276.

Miberich 22. 63.

Atberich von Bifengun 138.

211bert 286. 295.

Alberus 183. 251. 265.

Albinus 300.

Albrecht (Kaifer) 164.

- von Salberftabi 245.

— von Scharfenberg 128.

Alfbrian 71.

Meranber ber Große 35. 103. 136. 138.

Alexandriner (Bers) 284.

Alexius 1. (Kaiser) 101.

- (Legende) 151.

Alexis (Wil.) \* 575.

Malegorie 216.

Alkmar (Heinrich v.) 180.

Allitteration 21 f.

Allmers (hermann) \* 642.

Alphari 17.

Alpharts Tob 46. 49.

2113felb 233.

Alte (vierundamangia) 237.

Mitecler 110.

Alringer 458.

Amadis 104. 315.

Amaranthes 309.

Ameifene und Müdenfrieg 249. 251.

Amelunge 71. 79. 82. \* 549.

Amis (Pfaffe) 169 f. 182. 252.

Amputor f. Gerharb.

Andrea (Joh. Balentin) 249.

Aneas 136 ff.

Aneibe 141.

Anfortas 128. 125.

Angelus Silesius 302.

Anglomanie 342.

Anjou 114. 121.

Unmahnung zu driftlicher Kinbergucht 258.

Anna Cophie v. S. 524.

Anno 35. 157 f.

Anton Ulrich, Berg. von Braunschweig 317.

524.

Anzengruber (Lubwig) \* 654.

Apollonius 216.

Arlabier 285.

Mrmin 12.

Arminius und Thusnelba 319.

Arndt (Ernst Morit) 484.

Arnim (L. Achim v.) 228. 475.

— (Bettina v.) 475.

Artus 103. 117 ff. 200.

Arundel 155.

Arumentil 155.

Mffenat 316.

v. Affig 310.

Attila 14. 49. 82.

Aubry von Besançon 138.

Waste & (Marketh) & FOI

Auerbach (Bertholb) \* 581.

Auersperg (A. Alex. v.) 481. \* 537.

Auffenberg \* 519.

Avenarius (Ferb.) \* 681.

Aventin 155.

Aventiure Krone 135.

<sup>\*)</sup> Die mit " bezeichneten Ramen befinden fich in ber fortjegung jum hauptwert.

Aventuriers 321. Apquam 320. Aprer 260 f.

8

Baarlaam 150. Babo 456. Babenfahrt 263 f. Bahr (H.) \* 679. Balber 24. Balbemein 176. Balmung 13. 72. 79. Band (Otto) \* 643. Banise (Aftatische) 318. Bankelfänger 214. Barden 18, 360. 443. Bartas 280. Bartels (Abolf) \* 688. Barthel (Emil) \* 612. — (Rarl) \* 612. Basedow 384. Bauernfeld (Eduard) \* 532. Baumann 179. Baumbach (Rub.) \* 632. Bebel 270. Bechlarn 70. Bed (Rarl) \* 519. Beder (August) \* 628. — (Nikolaus) \* 528. Beheim 219. Behringer \* 611. Benede 135. Benedir (Roberich) \* 532. Bengel.Sternau 466. Bengenauer 213. 225. Beowulf 14. 17. 26. Berchtung 48. Berig 13. Bern 49. Berner Ton 41. 87. Bernhardi (A. F.) 476. Bernlef 20. Bertholb v. Holle 163. - v. Regensburg 205. - (Franz) \* 498. Bescheibenheit 183 f. v. Beffer 309. 313. Bethge (bans) \* 682.

Beza 337.

Bienenforb 266.

Bierbaum \* 664. Biernatti (3. C.) \* 542. Biterolf 46. Bigius (3. Gotthelf) \* 579. Blankflos 112, 315. Blanfcandiz 108. Bleibtreu (R.) \* 673. Blöbel 67. 74. 82. v. Blomberg (Aler.) \* 476. - (Hugo) \* 574. Blumauer 459. Blumenorben 286. 295. Blumenthal (D.) \* 663. Blüthgen (2.) \* 660. Boccas 315. Bochart 273. Bobenstedt (Friedrich) \* 617. Bobmer 7. 35. 84. 323. 326 f. 373. Böhm (Gottfr.) \* 659. Böhlau (Belene) \* 679. Börne (Lubwig) \* 509. Böttger (Abolf) \* 611. Boethius 29. Bohse 319. Boic 458. Boner 181. 329. Bouterwed 267. Brachvogel (E. A.) \* 645. Bradel (Ferbinande von) \* 611. Brandanus 154. 216. Brant (Sebaftian) 262. v. Brawe 343. Breiba 155. Breimunt 111. Breitinger 326. Bremer Beiträge 384. Brentano 228. 475. Bregilian 117. Brigita 155. Brill (Ludwig) \* 611. Brodes 309, 314. Bronner 445. Brunbilb 13. 49. 58 f. Brunner (Geb.) \* 544. Bruno 176. Buchholz 317. Buchner 289. Bubbe (Emil) \* 683. Büchner (Georg) \* 522. Büheler 216. Bülow (E. v.) 323.

Bulthaupt (Heinrich) \* 659. Burgund 46. Bürger 169. 228. 252, 445 ff. Burmann 338. Busse (Karl) \* 681.

C.

Calor 298. v. Canit 313. 324. Casti 180. Castiglioni 10. Catalogus catalogorum 266. Celtes 280. Chamisso 477. Chemnit (M.) \* 528. v. Chezy (Helmina) 380. Chretien von Troves 135. Chriftenburg 249. Claubius 452. Closener 285. v. Collin 481. Conrab (M. G.) \* 674. Conradi (S.) \* 673. Constantinopel 100. Corberes 108. Cordus (Euricius) 260. 280. Cornelius (Peter) \* 643. Corrodi (21.) \* 643. Corvinus 309. Cor 261. Cramer 334. 337. Crane 163. Crauer 456. Crescentia 160. v. Creut 332. v. Cronegt 333. Crusca 245.

3.

Dach 286. 295.

Dahn (Felix) \* 635.

Dame von der Duelle 195.

Dankwart 68. 71. 74. 75.

Darifant 163.

David (J. J.) \* 683.

Decius 258.

Dehmel (Rich.) \* 681.

Deinhardstein (J. L.) \* 559.

Demantin 163.

Denis 443.

Diether 91.

Dietlieb 46. 89. Dietlinde 70. Dietmar von Aist 35. 193. - v. Merfeburg 31. Dietrich v. Bern 14. 49. 67 ff. Dietrichs Flucht 45. 49. Dilherr (Mich.) 524. Dingelstedt (Franz) \* 527. Dörmann (F.) \* 679. Donar 5, 29, 56, 155, Dornröschen 56. 486. Drama 231, 258, 455. Dranmor \* 660. Drägler-Manfred 480. Drefe (Abam) \* 524. Dreves (Lebrechi) \* 561. Drollinger 314. 331. Drofte (Freiin Annette v.) 477. \* 588. Dronfen 449. Duller (Eb.) \* 529. Durandarte 110. Duttenhofer 392. Dyherrn (Georg v.) \* 611.

Œ

Chenrot 87. Eber (Paul) 258. Ebers (Georg) \* 636. Ebert (Egon) \* 558. - (3oh. Arnold) 334. 341. Ebner-Eschenbach (Marie v.) \* 654. Eccard 180. Ed 237. Eden Ausfahrt 45. 49. 87 f. 180. Cheguchtbuchlein 252. Eichendorff 476. Eigil 154. Eilhardt v. Oberg 35. 133. 135. Gifen 155. Elisabeth (heil.) 152 f. Emilie Juliane v. Schw.-R. 524. Empfindsamkeit 401. Enbrulat \* 574. Eneit 141. Engel 455. Engelhart und Engeltrut 245. Enifel 159. Enite 134. Epos 42 f. Eppelin v. Gaila 225. Erbo 30.

Grec 103, 118, 134.

Eresburg 30.

Ermanrich 14. 63.

Ernft (Bergog) 46. 154. 164 f. 216. 271.

315, 482,

Ernst, Otto (Schmidt) \* 683.

Erntelle 155.

Eschenloer 236.

Efelkonig 249. 251.

Etterlin 236.

Etel 14. 49. 67 f.

EBelburg 49. 68.

Gugel 86.

Gulenfpiegel 169. 202. 272 ff.

Evangelienharmonie f. Beliand, Difried.

Evers (F.) \* 681.

v. Enbe (Albrecht) 238.

Enering 276.

Enth (Max) \* 642.

v.

Fabel 44. 181 f. 335 f.

Fafnir 13.

Familienromane 322.

Fahrenbe Sänger 40.

Falte (Gust.) \* 681.

Fafolt 87.

Faftnachtsspiele 234.

Dr. Fauft 273.

Fechner (Dr. Mifes) \* 561.

Feind 309.

Feirefig 126.

Felsenburg 321.

Feuchtersleben (C. v.) \* 558.

Fierabras 315.

Filumer 13.

Fintenritter 274.

Fijdart 94, 175. 202. 240. 248. 249, 252.

265 ff.

Fischer (3. Georg) \* 648.

Fitger (Arthur) \* 665.

Flacius (Matthias) 28.

Fleming (Paul) 289. 299.

Flohat 249.

7108 (Flore) 112. 315.

de Froe 320.

Foly 234.

Fontane (Theodor) \* 650.

Fortunatus 274.

Fouqué 22. 90. 217. 475 f.

François (Luise v.) \* 659.

Frant (Sebastian) 275 f.

Frankfurter 272.

Franzos (Karl Emil) \* 657.

Frapan (31fe) \* 684.

Frauendienst 189, 191, 198,

Frauenlob 202, 219, 222.

Freibant 183.

Freiligrath 284. 480. \* 518. \* 527.

Fren 271.

Frentag (Guftav) \* 600.

Friedebrant 185.

Friedrich Rotbart 37.

Friedrich II., König von Preußen 84. 351.

400.

Friedrich v. Saufen 198 f.

Friedrich v. Schwaben 216.

Fries (Nif.) \* 613.

Friesland 49.

Frischlin 260.

Fro 56.

Frommel (Emil) \* 613.

Fromund 176.

Fröhlich 183. 338. 479.

Froschmeuseler 249 f.

Froma 56.

Fruchtbringende Gefellichaft 285.

Frute 95.

Fuchs (Chriftoph) 249. 251.

Fulba (Lub.) \* 678.

Fülterer 215.

63.

Gärtner 334.

Gamuret 121.

Ganstonig 249. 251.

Gargantua 266.

Barten 50. 101.

Gartengesellschaft 271.

Gaudy 480.

Gauriel von Muntavel 118. 135.

Gamein 118. 124 f.

Geibel 480. 483. \* 570.

Geiler von Kaifersberg 287.

Geislergesellschaften 207.

Geiftliches Lieb 230, 300, 479.

Gelfrat 69.

Gellert 183, 252, 332, 357,

Gelger 441.

Genelun 109.

Genoveva 129.

Georg (beil.) 153.

George (Stei.) \* 681.

Geraint 135.

Berhard (Dag. v.) \* 642.

Gerharbt (Paulus) 299.

Gerhart (ber gute) 162.

- v. Minben 183.

Gerlinde 97 f.

Gernot 14. 49 f. 78. 80.

Gerof (Karl) \* 612.

Gerftader (Friedr.) \* 591.

v. Berftenberg 443.

Gervinus 100. 140. 182. 263. 264. 287. 369.

374. 386. 400.

Geschichtsklitterung 266.

Gesellschaftslieder 278.

Gesenius (Juftus) 325.

Befprächlieder 265.

Befiner 295. 444.

Beuchmatte 264.

Chwenhwywar (Ginevra) 116.

Gibicho 85. 92.

Giesebrecht 480. \* 561.

Gilne (hermann v.) \* 643.

Gifander 321.

Gifcle 334.

Gifela 165.

Gifelher 14. 49. 69. 77 ff.

Glaßbrenner (Adolf) \* 581.

Glaubrecht (D.) \* 613.

Gleim 225. 332. 334. 346. 373. 377.

Gnitagaibe 87.

Gödingt 445. 454.

Gocdele 286.

Görres (30f.) 255.

Goethe 395 f.

- Claudine 416.
- Clavigo 403.
- Egmont 407.
- Erwin und Elmire 416.
- Faust 120. 259. 407 f. 440.
- Göt 398 f.
- Hans Sachs 248. 404.
- hermann und Dorothea 411.
- Jahrmarkt zu Plunbersweilern 404.
- Iphigenia 405.
- Laune des Berliebten 403.
- Enrif 222. 224. 228. 397.
- Mahomet 404.
- Mitschuldige 403.
- -- Natürliche Tochter 416.
- Bater Bren 403.

Goethe, Prometheus 404.

- Reinete Bos 180.
- Satyros 404.
- Stella 403.
- Taffo 406.
- Bahlverwandtichaften 413.
- Bahrheit und Dichtung 414.
- Berthers Leiben 400 f.
- über Wieland 373. 376. 404.
- Wilhelm Meifter 412.

Göß 379. 382.

v. Golau f. Logau.

Goldfaben 271.

Golt (Bogumil) \* 642.

Gotelinde 65. 78.

Gotter 458.

Gottfried v. Strafburg 10%. 129 f. 141. 195.

198. 201. 375.

Botthelf (Jeremias) \* 579.

Gottfcall (Rub.) \* 580.

Gottscheb 180. 324. 344. 365.

- Frau 329.

Göttinger Dichterbund 445.

Grabbe 467. \* 520.

Graff 28.

Graf 103, 112 f. 123 f.

Granatapfel 237.

Graumann 258.

Grazie (Marie belle) \* 679.

Gregor auf bem Steine 150.

Greif (Martin) \* 658.

Grillparzer (Franz) 483. \* 502.

Grime 88.

Grimm (Brüber) 182. 470.

— (Засов) 11. 33. 35. 39. 124. 178. 180.

185. 438.

- Wilhelm 105. 149. 163. 183.

Grimmelshaufen 316. 322.

Grifebach (Eb.) 664.

Groffe (Julius) \* 623.

Großheim 225.

Grote (Ludwig) \* 612.

Groth (Klaus) \* 585.

Grumelfut 112.

Gruppe (D. Fr.) \* 554.

Grün (Anast.) 481. \* 537.

Grüneisen 479.

Graphius (Andr.) 280. 290. 298.

- (Christian) 311.

Guarini 304.

Bubrun 14. 45. 50. 94 f.

Gueft (Lady) 185. Günther 311. Gunther 14. 16. 49 f. Gurnamanz 122. Guttenstein 295. Guptow (Karl) 483.\* 511.

Haarhaus (3. R.) \* 683. Sadlanber (Fr. Wilh.) \* 607. Sadmann 180. Sadamar v. Laber 217. Habubrand 14. 15. Saring (B. Alex.) \* 575. Säslein (geiftliches) 237 f. Hagdorn 320. Sageborn 183. 252. 332. 384. v. d. Hagen 84. 85. 214. 315. Hagen v. Irland 94. - v. Tronei 14. 17. 49. 51. 59 f. — (August) \* 498. Sabn (Bhil.) 456. 467. Sainbund 373. 445 f. Saten 323. Salbe (Max) \* 677. Halladat 378. v. haller 331 f. Salm (Friedrich) \* 559. Hamann 386 ff. Hamerling (Rob.) \* 633. Sango (Serm.) \* 682. Sante 309. Handjacob (H.) \* 684. Hanswurft 325. Happel 320. Harbenberg 473. harfen (vierundzwanzig) 237. Hardbörfer 286. 296. Sart (Seinr. u. Jul.) \* 478. hartleben (D. E.) \* 679. Hartmann von Aue 41. 103. 184, 150. 161. 195.

Hartleben (D. E.) \* 679.

Hartmann von Aue 41. 103. 134. 195.

Hartmann (Worit) \* 529.

Hartmut 14. 95 f.

Hauff (W.) 479.

Hauptmann (Gerh.) \* 676.

Haushofer (Mag) \* 682.

Hausrath (Abolf) \* 636.

Hawart 49. 67. 76.

Hebbel (Friedrich) \* 565.

Seermann 300. Begelingen 49. Heiberg (Hermann) \* 674. Beibelberg 192, 210. Beigel (Rarl) \* 678. Beiligenspiel 233. Seimonskinder 112. 214. Seine (S.) 481. \* 494. Heinrich 188. — III. 30. - VI. 41. 196. - v. Alfmar 180. - (ber arme) 161. - v. Breslau 41. - v. Freiberg 133. - ber Glichefare 178. - v. Laufenberg 230. 255. — ber Löwe 108, 226. - v. Meißen 202. - v. d. Neuenstadt 216. - der Teichner 280. - v. Ofterbingen 83. 102. 478, - v. d. Türlin 135. - v. Belbete 33. 103, 141 f. 164, 193. Seinfe 364. 459. Beinftus 280. Selche 49. 65. 91. Selbenbuch 102. 213. 244. Helbenpoeste 18. 24. Selferich 49. Beliand 26 f. 159. Seller (Rob.) \* 591. Helmbold 258. Belmbrecht (Maier) 164. Senciell (A.) \* 673. Denrici 309. Heraflius 159. Herberger 258. Berbort v. Friglar 143. Serder 227. 388 ff. Herisuintha 176. Hermanfried 67. Hermann 329. — v. Friplar 287. Hermann, Landgraf v. Thüringen 111. 118. - (Nitolaus) 258.

- v. Sachsenheim 216. 217.

Herrig (Hans) \* 659.

Hert (Wilhelm) \* 555,

Herold 155.

herwegh (Georg) \* 524. Herwig 95. Bergeloide 121. Sesetiel (Georg) \* 544. Beffen 129. Seffus (Cobanus) 260. 280. Settel 14, 50, 95. Benden (Friedr. v.) \* 581. Benfe (Baul) \* 618. Hildburg 99. Silde 94 f. Silbebrand 14. 15. 19. 49. 79 f. Hilbebrandston 213, 256, 299. Silbegunde 15. 17. 187. v. Silte 285. Sille 88. v. hindberg 84. v. hippel 462. Birichfeld (Georg) \* 677. Sofer (Ebm.) \* 606. Hoffmann (Hans) \* 682. — (C. T. A.) 465. - (Seinrich v. Fallersleben) 180. 228. 278. \* 525. Hofmannsthal (Hugo v.) \*. 681. Hofmann von Hofmannswaldau 804. Söfische Boesie 41. Hölderlin 476. Bölty 447 f. Poltei \* 563. homer 385. hopfen (hans) \* 623. Höpfner 340. borant 14. 20. 50. 95. Poras 332. hornboge 67. Horn (Morit) \* 611. — (B. D. p.) \* 613. Horribiticribrifag 291. v. Houwald 482. Prodgar 20. Hruodswintha 31. Sugbietrich 50. 101. 214. Hugo v. Trimberg 185. - v. Montfort 219. pugichapler 315. huch (Micarda) \* 684. humoristen 461. hunnen 49 ff. Sunold 309. 312.

v. Hutten (Ulrich) 264.

3. Jacobi (Joh. Georg) 379 f. Jacobowski (L.) \* 683. Jagbgebicht v. d. Minne 217. Jagblieder 177. Janitschef (Maria) \* 679. Ibrahim und Isabella 316. Idyllen 295 f. 444. 450. 467. Jean Baul f. Richter. Jensen (Wilhelm) \* 625. Resuiterhütlein 266. Iffland 457. Alfan 98 f. Immermann 133. 486. \* 497. In bulci Jubilo 289. 255. Infel Felsenburg 321. Johann von Soeft 112. Jordan (Wilhelm) \* 555. Zosaphat 150. Bring 50. 67. 76. 3rnfried 50. 67. 76. Isengrim 13. 175 f. Isengrimus 178. Afenstein 58. 3folt 103. 129. Rube (ewiger) 274. Julianus (Kaiser) 11. Junges Deutschland \* 495. 504. Jung-Stilling 316. 442. Justi 340. Iwein 103. 118. 134.

6

Räftner 340. Kaiserchronik 35. 158. Ralbed (Max) \* 660. Karbeiß 126. Karl August (Großherz. v. Weimar) 378. - ber Große 15. 24. 108. 108. Karlmainet 111. Karsch (Anna Luise) 380. Karsthans 265. Rafpar v. b. Roen 16. 214. Katipori 271. Reller (Abalb. v.) 100. - (Gottfried) \* 596. Kerlingen 107. Rerner 478. Kenmann (Christian) 524. Rind 482. Kindermann 286.

Kindheit unseres Herrn 149. Kinkel (Gottfried) \* 572, Kirchbach (Wolfg.) \* 673.

Kirchenlied (evangel.) 254 f. 298 f.

Richhof 271. Rlage 46. 49. 81. Rlai 286. 296.

Klaffifche Gelehrsamfeit 209f. 241. 279 f. 350.

v. Aleist (Ewald Christian) 378.

— (Seinrich) 481. \* 495.

Rlende 381.

Rlinger 275. 384. 454. 466.

Klingfor 125, 204. Klopftod 18. 334. 346.

— Drama 359.

- Geiftliche Lieber 359.

- Resstas 19. 356.

- Oben 358.

Anapp (Atbert) 479. \* 612.

v. Anigge 465. Anittelverse 284.

Anoll 258.

Knorr v. Rosenrot \* 524.

König (Heinrich) \* 517.

— (Ulrich) 309. Körner (M.) 228. — (Th.) 484.

Komik 261.

Kompert (Leopold) \* 606.

Konduiramur 122.

Ronrad v. Fußesbrunnen 149.

- (der furze) 30.

— der Pfaffe 35. 108.

- v. Würzburg 141. 144 f. 149. 164. 245.

Konradin 41.

Kopisch 480. \* 551.

Rosegarten 451.

v. Kodpoth 285.

Areischmann 18. 443.

Rreper (Mag) \* 674.

Rreuzzüge 31.

Rriemhilb 14. 49. 50 f. 85.

Rrift 28.

Kröger (Timm) \* 684.

v. Krofigt 285.

Krug v. Nidba 476.

Urufe (Laurids) \* 498.

Kühne (Guftav) \* 516.

v. Rügelgen (B.) \* 642.

Rugler (Franz) \* 561.

Ruh 379.

Kundrie 124.

Runhart v. Stoffel 136.

Kunstepos 47.

Kunstpoesie 41. 209.

Ruperan 86.

Kürenberg 35, 193.

Kurfürftin v. Brandenburg 300.

Rurz (hermann) 133. \* 687.

— (3folbe) \* 683.

보.

Lachmann 84. 127. 135.

Laertes 155. Lagardie 10.

Lalenbuch 273.

Lafontaine 321. 471.

Laistner (Lubwig) \* 682.

Lampert v. Aschaffenburg 31.

Lamprecht (Pfaffe) 35. 138.

Langbein 466.

Lange (Joach.) 318.

Langmann (Phil.) \* 677.

Lanzelot 118, 185, 372.

Lappe 22. 476.

2'Arronge \* 665.

v. Laßberg 84.

Laube 459. \* 516.

Lauff (Jos.) \* 678.

Lauremberg 302.

Laurin 49. 87 f. 214.

Lavater 442.

Lazius 84. 244.

Leander (Richard) \* 644.

Leben (v. gemeinen) 183.

Legenben 145. 215.

Leich 190.

Leipzig 210.

Leisewit 454.

Lenau 481. \* 538.

Lentner (J. F.) \* 584.

Leng 384. 467.

Lenzen (Maria von) \* 611.

Leffing 182, 183, 260, 284, 298, 387, 360 f.

381. 393. 403.

- Emilia Galotti 363. 368.

- Minna von Barnhelm 367.

— Miß Sara 367.

— Nathan 369.

Leu (Peter) 272.

Leuchsenring 403.

Leuthold (Beinrich) \* 625. Lichtenberg 462. Lichtwer 183. 332, 387. Liebe (Buch ber) 315. Liebeslieber 226. Lienhard (Frit) \* 682. Liliencron (R. v.) 228. — (D. p.) \* 673. Limburger Chronit 223. 236. Lindau (Paul) \* 663. Lindenschmid 225. Lindner 271. -- (Mibert) \* 645. Lingg (hermann) \* 624. Linfe (Ostar) \* 678. Lipiner (Siegfried) \* 642. Liscow 339. Litanei aller Beiligen 148. Litower 215. Liutgaft 52. Liutger 52. Löben (D. D. Gri.) 476. Löffler (3. S.) \* 678. Löher (Frang) \* 608. v. Logau 292 f. Lohengrin 108. 118, 126, 128. v. Lohenstein 304. 306 f. 319. Loherangrin 126. Lombardei 50. Lorm (Hieronum.) \* 643. Sorich 81. Lother und Maller 315. Ludger v. Münfter 20. Ludwig der Bayer 207. - III. (frantischer König) 28. - (der Mormannenkönig) 14. 95. - (Otto) \* 598. Ludwigslied 28. Luther 258. 275.

#### M.

Magelone 271. 315. Mai (Kardinal) 10. Maier 456. Wainz 109. 153. 208. 219. Malagis 215. Malsburg (E. v. d.) 476. Manesse 192. Manus 12. Marcianus Capella 29. Marienflage 283 f.

Marino 304, 314. Marlitt, E. (John) \* 663. Marner 222. Marnix v. Albegonde 266. Marsilie 109. Maßmann 159. Matoc 179. Matthisson 445. Maximilian 100. 217. 236. Mayer (A. S.) 479. \* 547. Medelife 67. Meinhold (2B.) \* 542. Meister (bie steben meisen) 216. Meistergefang 219. Meigner (Alfred) \* 529. - (A. B.) 465. Melanber 271. Meliffus 254. Melufine 271. 315. Menantes 309. Menzel (Wolfg.) 480. Mercator (Arnold) 10. Merd 403. Mertel 471. Mener (Ronr. Ferd.) \* 652. Menr (Melchior) \* 584. Michaelis 338. 379. Miller 453. Milow (Stephan) \* 660. Miltip 476. Milton 324. Mimung 91. Minne 185. 201. Minnepoefie 185. 219. Mifes (Dr.) \* 561. Möller 456. Monch von Salzburg 280. 255. Mörife 479. \* 547. Mörin 217. Möringer 226. Möser (Albert) \* 644. Molitor (B.) \* 611. Mombert (A.) \* 681. Mone 180. Montanus 271. Monfort 219. Montsalvage 114. Morhof 293. Morolf 167. Moscherosch 293. Mofen (Julius) \* 534.

v. Mofer \* 665. Mosenthal \* 654. Müchler 333. Mügge (Theob.) \* 591. Mühle v. Schwindelsheim 264. Muellenbach (G.) \* 684. Miller (K. A.) 458. - (Gottwerth) 466. - (3. G.) 84. 127. - Maler 467. - (Ricol.) 479. - (Otto) \* 591. — (Wilh.) 480. — (Wolfgang) \* 574. v. Müller (3oh.) 85. 337. Müllner 482. Münch-Bellinghaufen 483. \* 559. Münchhausen 274. Münchener Dichtergruppe \* 615. Mundt (Theod.) \* 509. Murner 263 f. Murtenfchlacht 226. Mustatblüt 219. Muspilli 26. Mutarn 67. Mylius 348. Musterien 293.

92.

Mythus 43.

Raimes 109. Nantes 122. Rarr (großer lutherifcher) 264. Narrenbeschwörung 263. Narrenschiff 262. Nathusius (Maria von) \* 614. Naturdichter 444. Raumann 331. Reuber 325. Reuffer 451. Reufirch 310. 313. Reumann 476. Neumark 300. Nibelung 64 f. Nibelungenhort 63. 78. Ribelungennot 49 ff. Micolai (Fr.) 218. 364. 391. 454. — (Philipp) 195. 258. Nicolaus v. Wyle 288. Niembsch 481. \* 538. Miendorf (Ant.) \* 608.

Riefe (Charlotte) \* 684.
Riehfche (Fr.) \* 680.
Rimrod 331.
Riffel (Franz) \* 645.
Rithart 201.
Nivardus 178.
Robung 70.
Rordhausen (Rich.) \* 683.
Rovalis 473.
Rovelle 315.
Rürnberg 221. 295.

D. Octavia (römische) 317. Ociavianus 271. 315. Ortel (Wilhelm) von Sorn \* 618. Dehlenschläger 481. Dervandil 155. Defer (Glaubrecht) \* 613. Dfen 49. Ogier 214. Diffant 110. Olivier 109. Ompieba (G. v.) \* 683. Drit 7. 158, 246, 280, 283, 286 ff. Orenbel 154. Driginalgenies 384. Drt 90. Ortlieb 68. 74. Ortrun 99. Drimin 59. 95 f. Distan 18. 360. 385. Ofterspiel 233. Ofterwald (Wilhelm) \* 554. Oftgoten 49. Demaid 154. Dowald v. Wolfenstein 219. Dtacher 15. Difrid 28. 34. Dinit 50. 88. 101 f. 214. Otto 159. - mit bem Barte 164. - von Brandenburg 41. - ber Fröhliche 272.

— von Brandenburg 41
— ber Fröhliche 272.
— der Große 162.
— von Nassau 237.
— der Rote 162 st.

Ottofar 218.

Palmenorden 285. Pape (Josef) \* 555.

Barcival 103. 118. 121 ff. Passionale 215. Baisionsspiel 231 f. Bauli 288. 270. Paulus (Ed.) \* 660. Pavierschlacht 226. Beanitsschäfer 286. 295. Perebur 118. 120. Beter Squeng 291. Beter v. Stauffenberg 217. Betersen (Marie) \* 611. Pfasse von Kalenberg 271. Bfarrius (Guftav) \* 551. Pfau (Ludwig) \* 643. Pfeffel 332. 338. Bfinging 217. Bfizer 84, 479. Philander v. Sittewald 298. Bhilipp (Bruber) 149. Bicanber 309. Pichler (Ab.) \* 643. Pilatus 53. Platen (Graf Aug.) 145. 205. 485 f. \* 497. Bochbammer \* 562. Bodagramifch Troftbüchlein 266. Bolens (D. v.) \* 683. Pontus und Sibonia 315. Boftel 309. 312. Postl (Scalöfielb) \* 578. Brag (Univ.) 210. Braftif 266. Priameln 231. Briefter (Johannes) 116. Profadentmäler 29. Proximus und Lympida 316. Prut (Rob. Ernst) \* 525. Przybyszewski \* 679. Putlit (Gustav zu) \* 611. Puttkammer (Emil) \* 562. Pyra 328. 331. Pyrga 155.

#### M.

Rabe (Wilhelm) \* 640. Rabelais 194. 266. Rabener 333 f. 338. Rachel 293. 298. 303. Raimund (Ferb.) • 562. Ramler 293. 337. 381. Ramung 67.

Rant (30fef) \* 584. Rapoltstein 214. Rafpe 274. Raftbüchlein 271. Räuberroman 322. Raupach \* 519. Ravenna(Raben) Schlacht 46. 49. 90 f. Rebenstod 84. Rebwit (Detar v.) \* 608. Regenbogen 222. Rehfues (Josef v.) \* 578. Reichenau (Rub.) \* 644. Reimdronifen 158 f. Reimpaare (furze) 41. 212. 229. 283. Reimpoeste 28. Reinardus 178. Reinefe Bos 179. 216. Reinhart Fuche 13. 35. 178 f. Reinhold v. Freienthal 313. Reinid (R.) 480. \* 551. Reinmar v. Zweter 222. Renner 185. Repanse de joie 123. Reuter (Frit) \* 585. Rhingulf 443. Richen 314. Richter (Jean Baul Fr.) 462 f. Micbefel 28. 236. Richt (H. W.) \* 605. Ringeeid 483. Ringwald 252. 253. 258. Rinfart 300. Rift 286. 296. 300. Ritter (Anna) \* 682. Ritterroman 322. Roberthin 286. 295. Robinson Crusoe 320. Robinionaden 320. Rod Christi 154. Robigast 300. Robomond 274. Roland 105. Rolandslied 103. 105. Rollenhagen 250. Rollwagenbüchlein 271. Roman 314 ff. Romantische Poeste 103 f. Romantische Schule 468. Roncevalschlacht 105. Roquette (Otto) \* 626.

Ronfard 280.

Rose von Kreuzheim 249.

Rofegger (P. A.) \* 656.

Rosenblüt 229. 234.

Rosengarten 46. 49. 91 f. 214.

Rosentranz (K.) 99.

de Roffet 315.

Roft 328. 344.

Rodwitha 31.

Rothe 216.

Rother 35. 50. 100 f.

Rubolf (Graf) 35. 163.

- p. Ems 134. 138. 150. 158. 162.

- v. Habsburg 206.

Rüdert 21. 80. 284. 485. \* 498.

Rübiger p. Bechlarn 14. 49. 65 f. 70 f. 77 f.

Rufanus 176.

Rumohr 498.

Humolt 68.

€.

Saar (Ferbinand v.) \* 654.

Sabinus 280.

Sacher-Masoch (2. v.) \* 663.

Sachs (Hans) 245 ff. 260 f.

Sachsenheim 216. 217.

Sachenot 12. 24. 29.

v. Salis 445.

Sallet (Friedr. v.) \* 529.

Cangerfrieg auf ber Wartburg 203.

Salomo und Morolf 167 f.

Salus (5.) \* 681.

Santen 49. 51.

Satire 291. 333. 338.

Edad (A. F. Graf v.) \* 622.

Schalling 258.

Scharf 90.

Schatbehalter 237.

Schaufal (R.) \* 681.

Schefer (Leop.) \* 560.

Scheffel (Josef Bittor) \* 629.

Scheffler (Angelus Silesius) 302.

Schelmenzunft 263.

Schelmufsti 274.

Schent \* 519.

v. Schenkenborf 485.

Scherenberg (Chr. Fr.) \* 607.

Schernberg 234.

Schiff (glüdhaftes v. Burich) 249.

Schilbung 52. 64.

Schildbürger 273.

Schiller 217. 227. 421 ff.

Schiller, Ballaben 431.

- Braut von Messina 428.

— Don Carlos 423.

- Fiesto 422.

- Glode, Genius, 3beal und Leben u. a. 482.

- Jungfrau von Orleans 427.

- Rabale und Liebe 422.

- Rünftler 431.

- Maria Stuart 427.

- Räuber 421.

-- Resignation und die Götter Griechenlands

431.

- Wallenstein 426.

— Wilhelm Tell 429.

Schilling 236.

Schimpf und Ernft 270.

Schindler (A. J.; Jul. von b. Traun) \* 657.

Schlegel (Adolf) 334. 337.

— (A. Bilh.) 275. 433. 472 f.

- (Friedrich) 473.

- (Heinrich) 342. 369.

— (Joh. Elias) 342.

Schleftiche Schule (erfte) 286.

- - (zweite) 304.

Schmeller 26.

Schmid (Arnold) 334.

Schmid (herman) \* 584.

Schmidt (Rlamer) 379.

Schmidt v. Werneuchen 451.

Schmiebe (golbene) 149.

Schmitthenner (A.) \* 683.

Schnabel 321.

Schnedenburger (Max) \* 528.

Schnepperer 294.

Schnegler (Aug.) \* 551.

Schnitzler (AL) \* 677.

Schnorr 65.

Scholastit 209.

v. Schönaich 329.

v. Schönaich-Carolath \* 664.

Schönhut 84.

Schonboch 215.

Schubart 441.

Schüding (Levin) \* 589.

Schüttensamen 225.

Schults (Albolf) \* 643.

Schulz (San Marte) 100. 127. 135.

Schulze (Ernst) 476.

Schummel 465.

Schuppius 303.

Schwab (Gust.) 441. 478 f. \* 548.

Schwabe 331. 384. Schwanenorden 286.

Schwänke 231.

Schwanfage 126. 128 f.

Schweinichen (Sans v.) 399.

Schwenter 291. Schwieger 286. 296.

Schwindelsheim 264.

Sealsfield (Charles) \* 578.

Seele (minnenbe) 237.

Seibel (Beinrich) \* 658.

Gelneder 258.

Sempach (Schlacht bei) 226.

Sequeng 190. Seume 466.

Seuße (Sujo) 236 f.

Shatespeare 292. 865. 385.

Sibrat 102.

Siegfried (20.) \* 683.

Sigelind 51. 58.

Sigenot 45. 49.

Sigestab 42.

Sigfrid 13. 24. 49. 51 j.

- Lied v. gehörnten 49. 85 j. 180. 271.

Sigismund (Berthold) \* 608.

Sigmund 51. 58.

Signe 24.

Sigune 123. 127.

Silberftein (Muguft) \* 657.

Simplicissimus 322.

Simrod 84. 127. 196. 479. \* 552.

Singen und Sagen 19. Smibt (Beinr.) \* 558.

Soest (Joh. v.) 112.

Solger 449.

— (Reinhold) \* 581.

Soltane 121. Soltan 228.

Sophonisbe 316.

Spangenberg (Wolfhart) 249. 251.

— (Cyriofus) 265.

n. Spee 301.

Spener 237. 350.

Speratus (Paul) 258.

Sperl (August) \* 682.

Spervogel 194.

Spielhagen (Friedrich) \* 638.

Spinbler (Karl) \* 562.

Spitta 479. \* 612.

Spitteler (C., Tanbem) \* 660.

Sprachgefellichaften 284 f.

Sprichwörter 276.

v. Stägemann 382.

Starflof (Lub.) \* 562.

Stauffenberg 217.

Steinhaufen \* 659.

v. Stern (M. N.) \* 673.

Steub (Lubwig) \* 584.

Stieler (Rarl) \* 643.

Stier 479.

Stifter (Abalbert) \* 583.

Stinbe (Jul.) \* 665.

Stöber (August und Abolf) 479. \* 551.

Stolberg (Brilder Grafen ju) 445. 448.

Stolz (Alban) \* 611.

Storm (Theob.) \* 627.

Stradwit (Morit Graf von) \* 573.

Straß (K. F. H.) \* 528.

Strat (R.) \* 677.

Strauß (2.) 479. \* 543.

Strider 111. 169. 182.

Strobel 263.

Strophenbau (breiteiliger) 41. 190. 221. 254.

Sturme und Drangperiode 384.

Sturm (Julius) \* 612.

Suchenwirt 281.

Subermann (herm.) \* 675.

Sufo 236 f.

Süßfind ber Jube 192.

Swemlin 68. 81,

Splvefter 150.

— II. 274.

T.

Tabulatur 212.

Tacitus 11. 155.

Tafelrunde 116.

Talanber 319.

Tandem (Felix) \* 660.

Tannengesellschaft 285.

Tauler 236 f.

Taylor (George) \* 636.

Tell 260.

Templer (Tempeleisen) 114.

Teuerbank 217.

v. Teutleben 285.

Theodorich b. Große 14.

v. Thümmel 459.

Tied 198. 275. 321. 474. \* 497.

Tiedge 382.

Tiersage 13. 14. 172.

Titurel 103, 114, 123, 127 f. Tobes Gehügebe 188. Tomafin v. Zirclare 185. Törring 456. Tovote (H.) \* 679. Traugemundslied 231. Traun (J. v. d.) \* 657. Treitsfaurwein 236. Trevrigent 125. Triller 309. 334. Trimunitas 226. Triftan 35. 108. 118. 129. 271. 315. Trojan (3.) \* 660. Trojanischer Krieg 103. 136, 143. Ticherning 280. Tschionatulander 123. 127. Tuisco 12. 24. Tulna 67. Turpin 107 ff. 109. Twinger 235. Tyrol von Schotten 185. Tyrus 153.

#### 11.

Nechtrik (Fr. v.) \* 560.
Ngolino 443.
Uhland 196. 228. 478. \* 543.
Nhia 9 f.
Nina 221.
Nirich v. Eschenbach 138.
— v. Lichtenstein 41. 198 f.
— v. Türheim 111. 138.
— v. d. Türheim 111.
— v. Zürheim 135.
Nissen 135.
Nissen 135.
Nissen 135.
Nissen 136.
Nissen 136.
Nissen 137.
Nissen 138.

#### Œ,

Bacano (Em. M.) \* 664.

Balentin und Namelos 214.

Baterlandsdichter 483.

Berona 47.

Bischer (Fr. Theod.) \* 639.

Bogl 480.

Bolksbücher 291. 271.

Bolksepos 213.

Bolkslied 209. 222 f. 390 ff.

Bilmar, Nationallitteratur. 25. Aust.

Bolkspoesie 38 f. 390 ff. Boh (Joh. Heinr.) 227. 449 f. — (Richard) \* 664.

#### W.

Wachler 303. Madernagel (Wilh.) 196. 258, 480. \* 551. Wagner (Chrift.) \* 660. — (Ernst) 466. — (Leopold) 467. — (Richard) \* 557. Walbau (Max) \* 530. Walbis 169. 183. 218. 251 f. 254 Walther v. Aquitanien (v. Spanien, v. Wasichenstein) 14. 16. 25. 49. 71. 187. - v. d. Bogelweibe 41. 183. 187. 195 f. 222, 431, Wartburgfrieg 203. Waste 67. Wafferpoeten 309. Wate 14. 50. 95 f. Weber (Fr. Wilh.) \* 610. Wedherlin (G. R.) 301. — (D. L.) 444. Webefind (Frank) \* 679. Weafürger 271. Weibner 295. Weigand (W.) \* 683. Weimar 285. Weingarten 192. Beingrüße und Beinsegen 229. Weinschwelg 229. Weise 304. 309. Weiße 343 f. Weißfunig 236. Weitbrecht (Richard und Rart) \* 660. Welfcher Gaft 184. Weltchronif 159. Wenceslaus v. Böhmen 41. Menbunmut 271. Merbel 68. 75. von bem Werber 285. Werner (Bacharias) 482. Wernher ber Gartner 164. Wernher (Pfaffe) 147. 195. Wernike 311 f. Wessobrunner Gebet 26. Detel 165. Midram 271. Wibmann 272. — (J. B.) \* 658.

Wibukind v. Corvey 31. Wieland 104. 248. 332. 369 ff. Wigalois 103. 118. 135. 315. 372. Wigamur 118. 135. 372. Wilbrandt (Abolf) \* 651. Wilbenbruch (Ernst v.) \* 661. Wilbermuth (Ottilie) \* 614. Wilhelm v. Dourleng (Orlieng) 163. - IV. (Lanbgraf v. Heffen) 10. - v. Dranje 103. 111. 119. - p. Ofterreich 216. Willamon 338. Wille (Eliza) \* 659. Willem de Matoc 179. Millibald 271. Mingbele 185. Windbefin 185. Wirnt v. Grafenberg 135. Wittich 91. Wolfbrant 49. Wolfdietrich 48. 50. 88. 108 f. 214. Wolff (Julius) \* 632. — (D. L. B.) 228. Wolfhart 49. 79.

Wolfram v. Efchenbach 41. 102. 103. 118. 120. 127. 129. 141. 195. 222. 375. 431. Wolfwin 49. Worms 49. Württemberg (Alexander Graf von) • 547. Wulpenfand 95. Wunderhorn 228. Wuotan 2. 5. 24. 29. 55. 155.

D.

Doung 342.

3.

Bachariä 182. 252. 382. 384. 338. 339 f.
Baubersprüche 24.
Beblih 480.
Beiller 315.
Beizemauer 67.
v. Besen (Phil.) 286. 297 f. 315.
v. Ziegler und Kliphausen 318.
Biel (Ernst) \* 682.
Bimmermann (Wilhelm) \* 547.
Binkgref 294.
Biu 5. 13. 24. 56.
Bschofte 472.

# Bilderatlas

3ur

# Beschichte der deutschen Nationallitteratur.

Eine Ergänzung zu jeber beutschen Litteraturgeschichte.

4

Mach den Quellen bearbeitet

pon

#### Dr. Gustav Könnecke.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.

Zehntes und elftes Causend.

2200 Abbildungen und 14 Kunstbeitagen, wovon 2 in Beliogravure und 5 in garbendruck.

Preis M. 22.—, in reichem, stilgemäßem Einband M. 28.—. Auch zu beziehen in II Lieferungen a M. 2.—.

9

Herr Geh. Aat Dr. Wendt faßt sein Urteil in der Zeitschrift für das Gymnasialwesen, wie folgt, zusammen:

"Wohl ware es wünschenswert, daß wenigstens jede höhere Lehranstalt ein ober mehrere Exemplare davon besäße, damit die Schüler es gelegentlich betrachten können. Ber aber so glücklich ist, besonders fleißigen Zöglingen dann und wann Preise in Form von Büchern einhändigen zu können, oder wer als Lehrer von ratlosen Eltern befragt wird, was sie ihren Söhnen und namentlich auch den Töchtern als Weihnachts- oder Geburtstagsgeschent bescheren sollen, der sei auf den in seiner Art durchaus vortrefflichen Atlas verwiesen.

Ausbrücklich sei hervorgehoben, daß die neue Auflage im Bergleich zur ersten noch außerordentlich bereichert worden ist; dort waren es 16—1700 bilbliche Darstellungen, jeht sind es
etwa 2200. Dazu kommen 14 Beilagen, Vollbilder, zwei in Heliogravüre, fünf in Farbendruck,
auch dies Meisterstücke moderner Technik.

Das Gesamturteil über bas große, in jeder hinsicht preiswürdige Berk fann nur eine uneingeschränkte Anerkennung sein."

Die Grengboten fcreiben:

"Wem es um ein möglichst reiches, zuverlässiges Anschauungsmaterial zur deutschen Litteraturgeschichte zu thun ist, dem können wir nichts Besseres als den Bilde ratlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur von G. Könnecke empsehlen. Was hier an Porträts, Ortsansichten, Faksimiles von Handschriften und Drucken (Buchtiteln, Oruckverzierungen und Julustrationen) zusammengebracht ist — weit über 2000 Abbildungen, und zwar nicht verkleinert, sondern in der Größe der Originale —, davon läßt sich mit wenigen Worten keine Borstellung geben. Bibliothelare könnten dem Herausgeber sast gram sein, daß er alle ihre eisersüchtig gehüteten Schätze so leichtherzig den Augen der Menge preißgiebt, wenn es eben nicht ein so großes Verdienst wäre, diese Schätze so bequem zugänglich zu machen. Könneckes Atlas ist ein Hausbuch ohne gleichen."

a comment

### Über

### Könneckes Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur

urteilt ferner Herr Professor f. Munder in den "Jahresberichten für neuere deutsche Litteraturgeschichte", Bd. VI:

Beitaus bie bedeutendste und schätzbarste Erscheinung in biefem Berichte ift aber Könneckes Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Kationallitteratur, ber in neuer, außerordentlich vermehrter und verbesserter Auslage ausgegeben wurde. Wozu das vortreffliche, mit aller Sorgfalt angelegte und mit großem Geschmad und Aufwand ausgestattete Wert von Anfang an bestimmt war, das ist es in dieser nach jeder Seite hin verbefferten zweiten Auflage wirklich geworden, eine nach den zuverlässigsten Quellen ausgearbeitete, überaus reiche, chronologisch geordnete Sammlung von gleichzeitigen Abbildungen zur Entwicklungs-geschichte ber beutschen Litteratur von ihren ersten Anfängen an bis auf die Gegenwart, eine bildliche Ergänzung schönster Art zu jeder deutschen Litteraturgeschichte. Der Text ist ohne selbständigen Wert und beschränkt sich auf die allernötigsten biographischen und litterargeschichte lichen Angaben; diese aber erseten, wenigstens in den meisten Fällen, durch Genauigkeit und Richtigkeit, was ihnen an Bollständigkeit abgeht. Die Abbildungen aber, die nun auf 2200, abgesehen von 14 großen Beilagen, gegenüber den 1675 Bildern der ersten Auflage angewachsen und auch in der künstlerischen Herstellung größtenteils bedeutsam verbessert sind, machen das Werk ungemein wichtig für den Litterarhistoriker und zugleich höchst anziehend für den Paläographen, den Kunsthistoriker, den Autographenkenner, für den Forscher auf kulturgeschichtlichem Gebiete überhaupt. Den Reigen der Abbildungen eröffnen Porträts und Handschriften der bedeutendsten verstorbenen Sprachsorscher und Litterarhistoriker Deutschlands. Dann folgen zahlreiche Nachbildungen non Handschriften unserer mittelalterlichen Dichtungen auch ner gahlreiche Rachbilbungen von Sanbichriften unserer mittelalterlichen Dichtungen, auch von Miniaturen baraus, die zeigen sollen, wie man fich im Mittelalter die Berfonlichkeiten ber Dichter und Scenen aus ihren Werken vorstellte. Besonders verdienstlich ist dabei die Reichhaltigkeit bei den Rachbilbungen von Sandichriften ber allerältesten Boefie. Go ift 3. B. bas Silbebrandolied und manches andere kleinere Stud ber althochbeutschen Litteratur vollständig hilbebrandslied und manches andere fleinere Stüd der althochdeutschen Litteratur vollständig nach der Handschrift dem Leser vorgelegt. Für paläographisch und sprachlich nicht genügend vorgedildete Benuter des Bilberatlas ist stets ein Abdruck der handschriftlich mitgeleilten Stellen nehst wörtlicher Übersehung beigefügt. Bor allem reich ist das "Nibelungenlied" mit der "Klage" (49 Abbildungen aus den verschiedensten Handschriften), dann Walther von der Bogelweide nehst den großen Kunstepilern vertreten. Im 15. und 16. Jahrhundert ist besochtz reich die vollstümliche Litteratur in der Lyrik, im Drama, in der Satire und Didaktik bedacht; zu den Abbildungen nach Handschriften gesellen sich hier die nach den Denkmälern des beginnens den Buchbrucks, besonders nach Holzschnitten. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts treten die Porträts von Dichtern und Schriftstellern in den Vordergrund, wobei Könnecke mit Recht seine michtigste Ausgabe darin sah, stets die ältesten, möglichst gleichzeitigen Vorträts nachzubilden. Porträts von Dichtern und Schriftstellern in den Bordergrund, wobei Könnede mit Recht seine wichtigste Ausgabe darin sah, stets die ältesten, möglichst gleichzeitigen Porträts nachzubilden. Auch die eigenhändigen Handschriften der Autoren, als deren erste eine Unterschrift König Konradins von 1258 mitgeteilt ist, werden seit 1500 häusiger. Unter den Schriftstellern des Resormationszeitalters ist H. Sachs, dann Luther und Fischart mit den meisten Abbildungen (Porträts, Handschriften, Druckproben) bedacht. Immer größer wird die Fülle der Vilder, je mehr wir und der Blüteperiode unserer Litteratur im 18. Jahrhunderte nähern. Neben den Porträts, Autogrammen, Büchertiteln treten da namentlich auch allerlei Kupserstiche von Chodowiecki zur Julustration berühmter Dichtungen. Wie billig ist Goethe am reichsten vertreten (mit 164 Abbildungen gegenüber 104 der ersten Ausgade); nach ihm Schiller. Bon beiden Dichtern sind außer vielen Porträts vornehmlich mehrere größere Stücke aus Gedichten und Dramen nach den Handschriften abgebildet; zahlreich sind auch die Gemälde ihrer Freunde, Freundinnen und Bekannten, die Könnecke seinem Werke einverleibt hat. Unter den übrigen Dichtern ersteut sich Lessing der größen Sorgsalt des Versasser, dann Klopstock, Wieland, Herder, auch Bürger, Boh, Issland, Th. Körner, Küdert, Uhland, Heine. Sifrigste Beobachtung wurde der Geschichte des deutschen Schauspielwesens der Schauspielkunst während der solgenden teil; warum nicht auch ben bebeutenbften Meistern ber Schauspieltunft mahrend ber folgenden Jahrzehnte? Sind boch mit vollem Recht neben ben Dichtern auch die wichtigsten Philosophen und hiftoriker ber Aufnahme gewürdigt worben. Bei ben Schriftstellern, beren Wirksamkeit in ber Sauptfache nach bem Jahre 1848 fällt, begnügte fich Konnede, mit gang vereinzelten, innerlich nicht ftets gerechtfertigten Ausnahmen, nur ihr Bild mit ihrer Ramensunterfchrift ju bringen.

### Don 21. f. C. Dilmar

erschienen in unserem Derlage:

Lebensbilder deutscher Dichter und Germanisten. 2. verm., von Prof.

M. Koch bearbeitete Auflage. 1886. Inhalt: Einleitung. Litterargeschichtliche Übersicht. Biographieen. Unhang. gr. 8. br. M. 2.40, geb. M. 3.20.

Enthält Biographien von Bobmer, Wieland, Boß, Lavater, Jung, Goethe, Schiller, A. W. und K. W. F. Schlegel, Tieck, Richter, Uhland, J. L. K. und W. K. Grimm, v. Thümmel, Simrock, Schmeller, sowie eine litteraturgeschichtliche Übersicht über altbeutsche Litteratur von Luther bis Bodmer, und bildet ein schwertes Supplement zu der Litteraturgeschichte.

"Diese Sammlung zerstreuter Aufsähe des berühmten Litterarhistorikers wird vielen willsommen sein als eine Ergänzung zu seiner Litteraturgeschichte. — In seinstnniger Weise zeichnet er eine Anzahl litterarischer Charaktere, Bodmer, Wieland, Lavater, Stilling, Goethe, Schiller, Uhland, die beiden Grimm und andere. Was hier über Goethe gesagt wird, ist viel eingehender als die kürzere Behandlung in der Litteraturgeschichte und wird ihm nach allen Seiten gerecht. Der Herausgeber hat Vilmard Text underührt gelassen, aber ergänzt. Es ist ein Büchlein für die gebildete christliche Familie und sei derselben — bei sehr hübscher Ausstatung — zugeeignet mit warmem Hinweiß!" (Deutsches Litteraturbl. 1886. Nr. 16.)

### Bandbüchlein für Freunde des deutschen Volksliedes. Dritte, verbefferte,

durchgesehene Auflage. 1886.

br. M. 2.40, geb. M. 3.20.

"Es zeigt alle Reize Bilmarscher Arbeiten auf bem Gebiete ber Litteraturgeschichte. Bewunderungswürdig bleibt sein seines Verständnis für das Bolkstümliche in der Poesie, unübertrefflich die Art, wie er ein einfaches Volkslied zu deuten und ins rechte Licht zu rücken wußte." (Deutsches Litteraturbl. 1886. Ar. 45.)

Deutsches Namenbüchlein. Die Entstehung und Bedeutung der deutschen familiennamen. 6. 21ufl. 1898. br. M. 1.20, kart. M. 1.50.

Predigten und geistliche Reden. 1876. gr. 8. broch. 21. 2.40.

"Wieder eine treffliche Gabe aus Bilmars Nachlasse. Es sind schlichte, aber geisterfüllte Zeugnisse einer durchgebildeten chriftlichen Persönlichteit, wohl geeignet, den Gläubigen in driftlicher Innerlichteit zu gründen und in christlicher Siegesgewißheit zu stärken; in ihrem steten Ausgang vom Mittelpunkt der Glaubenserfahrung und in der klaren Schärfe gegenüber den Blendwerken des falschen Weltgeistes zugleich im besten Sinne apologetisch . . . " (Vausteine.)

Die Lehre vom geistlichen Amt. 1870. 8.

m. 1.50.

Von der christlichen Kirchenzucht. Ein Beitrag zur Pastoraltheologie. 211. 1.20.

Die Gegenwart und die Zukunft der niederhessischen Kirche. In 21phorismen erörtert. 1867. gr. 8. 211. —.50.

Fessisches Fistorienbüchlein. Dritte, vermehrte Auflage. 1886. fl. 8. M. —.90, kart. M. 1.20.

Die neue Ausgabe ift von Paftor Rolbe in Marburg beforgt. Das Buch enthält 79 fürzere gute Erzählungen aus bem Leben bes heffischen Bolles in früherer Zeit.

### Don U. f. C. Dilmar

erschienen ferner in unserem Verlage:

### Deutsche Altertümer im beliand als Einkleidung der evangelischen

Geschichte. Beiträge zur Erklärung des altsächsischen Heliand und zur inneren Geschichte der Einführung des Christentums in Deutschland. Zweite Auflage. 1862. gr. 8. M. 1.50.

... sie ist eine ber anregendsten Arbeiten, die bisher über ben Heliand geschrieben wurden."
(Litterar. Centralblatt.)

Anfangsgründe der deutschen Grammatik. III. Wortbildungslehre, 1871. ar. 8. 211. —.60.

Mis Nachtrag hierzu erschien: Neue billige Ausgabe 1883. gr. 8. M. 2.40.

- v. Pfister, H., Mundartliche und stammheitliche Nachträge zu A.
  - s. C. Vilmars Idiotikon von bessen. 360 Seiten mit & Karte. br. 27. 5.—.
- Idiotikon von bessen durch Vilmar und Pfister. 1. und 2. Ersgänzungsheft.
- Ueber den evangel. Religionsunterricht an den Gymnasien. Vorschlag aus der Erfahrung. Neue mit Beiträgen von Karl Eudwig Roth ver-

mehrte Ausgabe, besorgt von Johannes Haußleiter. M. 1.20.

... Er war aber nur in den händen weniger Glüdlichen: jett wo aufs neue der gymnasiale Meligionsunterricht Gegenstand der Debatte ist, ist es hoch erfreulich, daß die Stimme dieses erprobten Schulmannes noch einmal laut wird. — — Gedankenreich und wertvoll ist auch der Anhang: Ansichten vom Borhof des heiligtums von Roth, über die Auswahl Israels, über die Unbegreissichteit der göttlichen Erziehung des Menschengeschlechts und über das Berhältnis des alten Bundes zum neuen. (Mancherlei Gaben. Jahrgang 28. heft 1.)

Die Genleperiode. Supplement zu des Verfassers Citteraturgeschichte. gr. 8. 1871.

Wenn bie unvergleichliche Charakterisierung ber Originalgenies in des Verfassers Litteraturgeschichte in wenigen, aber frästigen und lebensvollen Zügen uns das Gesamtbild jener Sturmund Drangperiode vor Augen stellt, so sind in dem vorliegenden Schriftchen zur Ergänzung und Begründung dieses Vildes die verschiedenen Richtungen der Genieperiode und deren Träger im besonderen treffend und lebendig geschildert und, soweit dies überhaupt zulässig ist, durch einzelne charakteristische Proben veranschaulicht. Diese trefsliche Darstellung des so bedeutungsvollen Abschnittes der Geschichte unserer poetischen Nationallitteratur bietet einen äußerst schähbaren lehrreichen Beitrag zur Kulturgeschichte des vorigen Jahrhunderts dar.

Vilmars Wetterbüchlein. Meu herausgegeben.

m. -.40.



Löhr, J. A. C. Kleine Plaudereien für Kinder, welche fich im Cefen üben wollen. Wieder herausgegeben von 21. f. C. Vilmar, Verfasser der Geschichte der deutschen Nationallitteratur. 3. u. 4. Auflage. Drei Bändchen, mit Illustrationen. Gebunden. à 217. 1.-.

"Kein anderer hat, wie Löhr, es vermocht, sich in den Sinn und das herz der Kinder zu versenken, kein anderer so wie er, den Kleinen ihre geheimsten Regungen und Empsindungen abzugewinnen; keiner war einfach, wahr, treu und fromm unter den Kindern, wie Andreas Löhr. Es sind Geschichten, nicht gemacht, sondern erlebt, Geschichten nicht des äußerlichen, kindischen Kinderlebens, sondern Geschichten der kindlichen Seele, einfach und scheinbar und bedeutend, aber voll Reichtums der inneren Ersahrung, von oft bewundernswerter Tiefe, und darum stets von neuem anziehend und reizend. Es ist die Welt der Kleinen wirklich und wahrshaftig, in der vollsten Natürlichkeit, Reinheit und Unmittelbarkeit. — Plaudereien sind es freisicht Aber wer mit Andreas Löhr gensaubert hat als Kind, der mird dereinst auch reden freilich! Aber wer mit Andreas Löhr geplaudert hat als Kind, ber wird bereinst auch reden und jeugen können als Mann por seinem Bolke, als Bater und Mutter vor den eigenen Kindern von bem unerschöpflichen Reichtum bes inneren Lebens; von dem Frieden bes Gemutes in Gott, wie von bem bichtenben und sinnenben Spiel ber Seele; von ber heiteren und reinen Luft des Herzens an dieser Welt, wie von den tiesen Schauern des Schmerzes und von den leisen Thränen der Wehmut, und von dem Trost dieser Zeit und von dem ewigen Frieden; von dem bunten Scherz glücklicher Jugendzeiten, wie von den schweren Kämpfen der Arbeitsjahre des Lebens, und von dem Ernste des Todes und der Ewigkeit." (Aus des Herausgebers Vorwort.)



# Über 21. f. C. Vilmar

erschienen in unserem Verlage:

- Reden am Grabe A. S. C. Vilmars, gehalten am J. August 1868 von Wilhelm Kolbe und Ernst Endwig Theodor Henke, 3. Aufl. einem Nachruf. gr. 8, 1887. m. —.20.
- Schedtler, B., Die Bedeutung Vilmars für die hessische Kirche. Zur Erinnerung für seine Freunde bei Belegenheit der Errichtung seines Grab. denkmals. gr. 8. 1869.
- Dietz, Ph., August Friedrich Christian Vilmar, weil. ord. Orofessor der Theologie zu Marburg, als Hymnolog. Eine Zusammenstellung seiner hauptsächlichsten Leistungen auf hymnologischem Gebiete. gr. 8. 1899. 217. 2.40.

Eine verdienstvolle und interessante Zusammenstellung . . . Ginen interessanteren Ginblick in die hymnologische Thätigkeit der mittleren Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts, etwa von 1830 an, kann es kaum geben, als der hier geboten ist. Mit urkräftigem Behagen tritt uns in diesen Aufsähen Bilmars die volle, tiese Freude am alten Kirchenliede entgegen. Ja, der bedeutende Litterarhistoriker war auch einer der bedeutendsken Hymnologen des Jahrhunderts . . . Unter seinen Zeitgenossen war wohl Wackernagel der große König, aber Vilmar der große Kanzler, "dieweil er das Wort führte". (Theol. Litteraturbericht.)

## Boethe=Schriften.

Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur. Enthaltend 165 Abbildungen, sowie eine Photogravüre nach dem Ölbilde von J. K. Stieler aus dem Jahre 1828 und eine Beilage. Zweite Auflage. 1900. Groß-Folio. kart.

Wie Könnedes Vilberatlas als Gesamtwert sich in seiner quellentreuen Zuverlässisseit und tresslichen Bollständigkeit längst als ausgezeichnetes Mittel für den Anschauungsunterricht erprobt hat, so ist auch für die Goethe-Litteratur im besonderen diese Goethebiographie in Vilbern auss wärmste zu empsehlen.

(Prof. Dr. Mag Roch, Breslau, in ben Berichten bes Freien Deutschen Sochstifts.)

Ein litterarisches Porträtwerk von hervorragendem Wert hat uns serner Goethes hundertsfünfzigster Geburtstag beschert. Aber seine Bedeutung ist keineswegs an den Tag gebunden, ist vielmehr eine im besten Sinne des Wortes bleibende, wie der Genius selbst, dem es geweiht. In Großsolio empfangen wir hier ein von gehaltvollem biographischem Text begleitetes gleichzeitiges Porträt-, Silhouetten-, Faksimile- und Karikaturenalbum zur Lebensgeschichte Goethes und seines Freundeskreises. Das Ganze ist ein Sonderbrud aus der zweiten Auflage von "Könnedes Vilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur", man wird also zum Ruhme der hundertsechsundsechzig Abbildungen, die hier zusammengestellt sind, nichts weiter zu bemerken haben als diesen Hinweis auf die Duelle. Vesonders ausmerksam machen wollen wir auf das vorausgeschichte Goethe-Vildnis von Stieler, das hier in einer Folio-Photogravüre von entzüdendem weichen Sammetton wiedergegeben ist.

(Weftermanns Monatshefte, Deg. 1899.)

Lucae, Karl, Prof. zu Marburg, Zur Goetheforschung der Gegenwart.

Rede bei der Marburger Universitätsfeier des 82. Geburtstages Sr. Majestät
des Kaisers. 1878. 8.

M. —.50.

schröder, Edward, Goethe und die Professoren. Kaisergeburtstags= rede. (Marburger akademische Reden. 1900. Ar. 2). gr. 8. 1900. M. —.60.

Vilmar, dr. Otto, Zum Verständnisse Goethes. Vorträge vor einem . Kreise christlicher Freunde. Fünste Auflage. 8. 1900.

M. 3.—, gebunden in Ganzleinen M. 3.80.

Der frühvollendete Sohn hat von seinem großen Bater die Liebe und das Berständnis für unsere Nationallitteratur geerbt. Über Goethes Lyrik und den Faust hat er vor einem Kreis driftlicher Freunde die hier gedruckt vorliegenden, von seinem Bater herausgegebenen Borträge gehalten. Sie geben Zeugnis von dem festen, fröhlichen Glauben, in welchem der Bersasser stand, liesern aber auch einen Beleg, wie er dis jezt noch nicht geliesert worden ist, dass Goethes Dichtungen aus den christlichen Kreisen nicht verbannt werden können noch dürken: (Litterarische Rundschau, Juli 1900.)

-> GAK-

### Empfehlenswerte Werke

alls

dem Gebiete der deutschen Citteratur, Philologie, Pädagogik, Geschichte u. s. w.

rungen Deutscher Stämme. Zumeist nach hessischen Ortsnamen. Zweite unveränderte Ausgabe. 1881. gr. 8.

"Borstehendes Werk eines unserer bedeutendsten Germanisten ist in seiner Art ebenso epochemachend, als es seiner Zeit das klassische Werk von Zeuß: die Deutschen und die Nachbarstämme (München 1837) gewesen. Es steht, wie die Vorrede sagt, auf der Grenze zweier Wissenschaften, der Linguistit und der historiographie, und unternimmt den ebenso mühsamen als überraschend erfolgreichen Versuch, die Sprachkunde noch in anderer Weise, als es disher geschehen, in den Dienst der Geschichtscheidung zu stellen. . . Wir wünschen dem überaus gründlichen und scharssinnigen Werke, das den Versasser sieden Jahre lang beschäftigt hat, die weiteste Verbreitung. Möge die in der Vorrede ausgesprochene Vesorgnis, daß die Arbeit nicht in demselben Waße dankbar sein werde, als sie mühsam gewesen ist, nicht in Erfüllung gehen. Jedenfalls wird die deutsche Geschichte durch eine allgemeine Venühung des Vuches reichen Gewinn ziehen können, und mehr noch wird dies der Fall sein, wenn andere dem Versassen Gewinn ziehen können, und mehr noch wird dies der Fall sein, wenn andere dem Versassen überall in Aufnahme kommt."

- Die Bedeutung der kleinen Universitäten. 1872. gr. 8. M. —.50.
- die Bedeutung der letzteren. Mit besonderer Berücksichte und hessischen Landes und Stammesgeschichte. Ein Vortrag. 1875. gr. 8. M. —.60.
- Aus dem deutsch-französischen Kriege 1870/71. Tagebuch eines Dreiundachtzigers. Zweite Ausgabe. 1895. fl. 8. Kart. M. —.60.
- Ausonius. Die Mosella des Decimus Magnus Ausonius, heraussgegeben und erläutert von Dr. C. Hosius. Anhang: Die Moselgedichte des Venantius fortunatus. kl. 8. 1894.

  M. 1.40.
- gehörenden kamilie von Baumbach. Mit 5 Stammtafeln. 8. 1886. 211. 2.50.
- Beatus Rhenanus, Meister Martin und seine Gesellen. Ein Reimspiel in 5 Alkten oder 9 Handlungen. 1894. M. 2.80.

"In echt poetische Form hat Rhenanus, hinter bem sich ein Marburger Universitätsprosessor verbirgt, die Nürnberger Mär gegossen; es ist ein Reimspiel im Hand Sachsschen Knittelversen, voll humor und sußen Wohllauts."

— König Agis. Eine Tragödie in fünf Aften. M. 2.—., geb. M. 3.—.

Bergmann, Jul., Untersuchungen über hauptpunkte der Philosophie. gr. 8. 1900. 217. 8.—.

- Tarah

### Birt, Ch., Eine römische Litteraturgeschichte in fünf Stunden. 1894. 2M. 2.40, gebunden M. 3.20.

"Fünf Borträge vor einem größeren Publikum sind es, die hier einem noch größeren Kreise, dem Lesepublikum, geboten werden. Und das gesprochene Wort verdiente es, sigiert zu werden, denn Birt hat seine Aufgabe, in wenigen Stunden ein anschauliches Vild von dem Werden, der Blüte und dem Verfall der römischen Litteratur zu geben, und zwar so, daß dem Laien jene Personen und Zeiten lebendig werden, in vortresslicher Weise zu erfüllen gewußt. Die Vorträge sind populär, es ist kein Zweisel, aber Virt hat es verstanden, nur das zu geben, was als rein menschlich, ohne der Wahrheit Eintrag zu thun, jedem wahrhaft Gebildeten, b. h. über alles Menschliche Unterrichteten, verständlich ist." (Kölnische Zeitung.)

- Das Idyll von Capri. Aus der Bildermappe des Beatus Rhenanus. 1898. M. 1.80, geb. M. 2.20.
- Die Sylvesternacht. Zweites Reimspiel des Beatus Ahenanus in fünf Aufzügen. 1900.

  20. 1.50.
- Zwei politische Satiren des alten Roms. Ein Beitrag zur Geschichte der Satire. 1888.
- Elpides. Eine Studie zur Geschichte der griechischen Poesie. 1881. fl. 8. M. 1.60.

# und mit kulturhistorischerthnographischer Einleitung herausgegeben. gr. 8. 211. 4.—.

Borstehende Sammlung enthält eine große Anzahl vom Berfasser selbst in Oberhessen aufgezeichneter Bolkslieder, welche teils noch nicht veröffentlicht sind, teils wichtige Bariationen zu disher veröffentlichten Texten darbieten. Außer den Litteraturnachweisen und einem Neinen Wörterbuch der Hessischen Geheimsprache umfaßt dasselbe eine größere Ginleitung, zugleich ein Bersuch einer Bolksliedkunde auf völkervergleichender Grundlage, welche, solange kein größeres Werk über diesen Gegenstand vorhanden ist, auch für weitere Kreise von Litteratursreunden wichtig ist.

- Mehrer des Christenglaubens. Bilder aus dem XIII. Jahrhundert. br. M. 3.—, geb. M. 4.20.
- Bewegte Tage. Bilder aus dem XVI. Jahrh. br. 217. 3,60, geb. 217. 4.80.

"Gar wunderbar anziehende Bilder aus einer großen Zeit, geschichtlich verbürgte Thatfachen darftellend, mit stetem hinweis auf die litter. Quellen. Wir empsehlen das Buch Alten und Jungen und wünschen recht vielen die Erquidung, welche es uns bereitet hat."

- Stiller Einfluss. Eine Erzählung aus dem Arbeiterleben. 1878. M. —. 30.
- Der Weg zur himmelsthür. Eine poetische Erzählung für Kinder. 3. Auflage. Mit 3 Holzschnitten. 1882. M. —.25.
- Seufzer= und Jubellieder auf der Pilgerreise. Mit einem Bildnis und einer Lebensstige der Dichterin. 1888. Gebunden in Leinwand 217. 3.60.
- Das Gericht unter der Linde auf dem Ceineberge bei Göttingen. Eine Geschichte aus dem XIV. Jahrhundert. 1889. 211. 1.—.

Dieterich, Julius Reinhard, Streitsragen der Schrifts und Quellenstunde des deutschen Mittelalters. Mit zwölf Schriftproben. 1900. gr. 8. 20. 6.—.

Dingelstedt, Franz, Ein Osterworf aus bessen. gr. 8. 1881. 217. —.50.

Ditsurth, Maximilian, Freiherr von, Die Gessen in den Feldzügen in der Champagne, am Maine und am Rheine während der Jahr 1792, 1793 und 1794. Ein Veitrag zu deutscher, sowie insbesondere zu hessischer Kriegsgeschichte. Mit Inlagen und 4 Plänen. Ilus Verfassers Aachlasse herausgegeben. 8. 1881.

# Dommer, A. von, Die ältesten drucke aus Marburg in bessen. 1527—1566. gr. 8. 1892.

"Der auf diesem Gebiete bereits rühmlichst bekannte Verfasser zeigt hier 377 Drucke an, von denen er 325 selbst gesehen hat und diplomatisch genau beschreibt. Die Druckerei hat ihn dabei in denkbar bester Weise unterstützt. Das Buch zerfällt in: "Nachrichten von den Druckern" (14), "Veschreibungen der Drucke", "Verzeichnisse der Schriften, der Drucke" und ihrer Drucke".

Döring, J., Meine Dienstzeit. friedens- und Kriegserinnerungen 1869—71.
2Nit 4 Plänen und 1 Abbildung. 1891. Kart. M. 1.50.

drescher, Carl, Studien zu hans Sachs. Mene Folge. gr. 8. 1891. m. 4.—.

Enneccerus, M., Zur lateinischen und französischen Eulalia. 217it 2 Cafeln in Lichtdruck. Leg. 18. 1897. 211. 1.50.

### sinck, s. N., der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher Weltanschauung. Acht Vorträge. gr. 8. 1899. M. 2.—.

Separat-Abdruck aus den "Neueren Sprachen", um ein Register und Zusätze vermehrt.
"Die Sprache ist durchaus kein bloßes Verständigungsmittel, sondern der Abdruck des Geistes und der Weltansicht des Redenden". Zu dieser Aussassing W. v. Humboldts bekennt sich auch F., wenn er in seiner Schrift die Kräste zu bestimmen sucht, welche die "innere Form" der deutschen Sprache geschaffen haben. Doch knüpft er weniger an Humboldt an, als an dessen bedeutendsten Nachsolger auf dem Gebiete der Sprachphilosophie, den Engländer James Byrne ... Was diese Stizze nicht zu zeigen vermag, das ist die klare und geistwolle Darstellung, die Folgerichtigkeit in der Entwickelung der Erundgedanken und die methodische Strenge, hinter der Byrne weit zurückleiben muß. Alles das macht das kleine Büchlein zu einer erfreulichen und höchst anregenden Lektüre.

- Über das Verhältnis des baltisch=slavischen Rominalaccents zum Urindogermanischen. gr. 8. 1895. M. 1.80.
- Die Araner Mundart. Ein Beitrag zur Erforschung des Westirischen. Erster Band: Grammatik. Zweiter Band: Wörterbuch. gr. 8. 1899. M. 18.—.
- Le Bone florence of Rome. Herausg. von W. Vietor. Erste Abteilung. Abdruck der Handschrift (Ff II 38 University Library, Cambridge). gr. 8. 1893.
- Zweite Abteilung. Untersuchung des Denkmals von U. Knobbe. gr. 8. 1899.

- deutschen Städten vor dem Ausbruch der Zunftkämpfe (Straßburg, Basel, Worms, Freiburg i. 3.). gr. 8. [899.
- Großmütigen (1485—1525). Eine Vorkämpferin landesherrlicher Macht. gr. 8. 1899.
- Mit einem Unhang von Urfunden und Aftenstücken. gr. 8. 1899. M. 3.60.
- bis 1143. Eine diplomatisch-historische Untersuchung. gr. 8. 1898. 27. 3.—.
- um Deutschland. Mit Whitman's Bildnis von Franz von Cenbach.
  4. 1899.
- schauspiel, ein Baustein zur Gedächtnisfirche der Protestation. 8. 1900.
  211. —.60.
- gr. 8. 1897.

  Dr. Ed., Aus grosser Zeit. Historische festreden.

  20. 2.—.
- Archivwesen und Geschichtswissenschaft. gr. 8. 1900. M. L.—.
- deutschen Sprache. für Volksschullehrer, angehende Taubstummenlehrer, sowie für alle Freunde der Phonetik unter Benutzung der besten Quellen leichtfasslich dargestellt. Mit 1 Tafel. gr. 8. 1888. M. 1.60.
- Justi, kerdinand, Iranisches Namenbuch. Gedruckt mit Unterstützung der Königlichen Akademie der Wissenschaften. gr. 4. 1895. M. 40.—.
- Leben des Professors Catharinus Dulcis, von ihm selbst beschrieben. Mit Anmerkungen und Dulcis' Bildnis. 8, 1899. 211. 1. —.
- Hessisches Trachtenbuch. Erste Lieferung. Groß-folio. 1900. 8 Blatt in farbendruck. In Mappe. 211. 6.—.

Dere Professor R. Weinhold schreibt in ber Zeitschrift bes Bereins für Volkstunde:

—— Es ist ein lang vorbereitetes Werk, ausgesührt von einem ber ersten deutschen Drientalisten, der aber als Sohn eines alten hessischen Gelehrtengeschlechts für das Leben des Hessenvolkes von früh an warme Liebe hatte und seit einem Viertelzahrhundert auf den Wanderungen durch die heimatlichen Verge und Thäler mit Stift und Pinsel die Gestalten und Trachten seiner Landsleute aufnahm. — Prof. F. Justi hat seine Absicht nicht bloß auf die Kleidungsstücke, sondern auch auf die darin stedenden Menschen gerichtet. Er will seinen Hessenwallen, und so hat er bestimmte Personen, deren Namen und Wohnort auch angegeben werden, gemalt. Das ist das wissenschen, deren Namen und Wohnort auch angegeben werden, gemalt. Das ist das wissenschen Keichtige und das Wahre, das leider bisher nicht erkannt worden ist. — Bon Herzen sei dem Werke gute Fahrt zugerufen.

Die zweite Lieferung ericeint vor Beihnachten 1900.

### Kaisenberg, Moritz von, der Junker Werner von Brunshausen.

Historischer Roman. 1899.

M. 4.-, geb. M. 5.-

Der Berfasser führt uns die Thaten und Leiden der verkauften heldenmütigen hessischen Truppen im Kriege Englands gegen die nordamerikanischen Kolonieen vor Augen. Die behandelten Ereignisse klingen durchaus romanhaft, und darum hat der Berfasser mit gutem Rechte seine Arbeit einen Roman nennen können; daß sie aber dennoch auf sorgfältigen historischen Forschungen beruht, für die im Anhange eine Anzahl Belege beigesügt sind, erhöht den Wert des Buches. Die Gruppierung des Stosse ist geschickt durchgesührt, die Darstellung anschaulich. Auf die Herausarbeitung der Gestalt des Titelhelden ist besondere Liebe verwandt; sie ist denn auch besonders gut gelungen. — Das Buch sei denen von unsern Lesen, die sich in eine interessante Epoche der Geschichte näher einsühren lassen wollen, hiermit empsohlen.

Deutsche Romanzeitung 1900. Nr. 5.

### Kauffmann, gr., Deutsche Grammatik. Kurzgefaßte Caut= und formen= lehre des Gotischen, Alt., Mittel. und Neuhochdeutschen. Zweite vermehrte

und verbesserte Auflage. gr. 8. 1895. 211. 2.10, kart. 211. 2.40.

——— Es ist ohne weiteres ersichtlich, daß hier in engem Rahmen (108 S.) und für geringes Gelb ungewöhnlich viel Stoff geboten wird; fügt Ref. noch hinzu, daß er das Buch nach Inhalt und Form nahezu einwandfrei hält, so wird man verstehen, wenn er es den beteiligten Kreisen als treffliches hilfsbuch bezeichnet.

(Neue Jahrb. f. Phil. u. Pab. 1897 S. 3.)

arbeitung der aus dem Nachlaß von Dr. A. f. C. Vilmar von Dr. C. W. M. Grein herausgegebenen "Deutschen Verskunst". gr. 8. 1897.
M. 3.60, geb. in Ceinen M. 4.20.

Es war ein glücklicher Gedanke Kaussmanns, Vilmars Deutsche Verstunst zu erneuern. Dem wohlgelungenen Versuch wird ein dankbares Publikum nicht sehlen. Wer sich in aller Kürze über die Fortschritte der metrischen Forschung orientieren und die Hauptergebnisse der tieseinschneibenden Untersuchungen von Sievers und Baul, Möller, Wilmanns und Minor, sowie ihrer zahlreichen Mitarbeiter bequem überschauen will, wird an dem praktisch angelegten Büchlein zweisellos seine Rechnung sinden.

(Litter. Centralblatt 1897, Nr. 25.)

Kolbe, Wilhelm, Die Sehenswürdigkeiten Marburgs und seiner Umgebungen in geschichtlicher, kunst- und kulturgeschichtlicher Beziehung. Mit 26 Illustrationen. 1884. gr. 8. br. M. 2.50, kart. M. 3.—, geb. M. 3.50, geb. mit Goldschnitt M. 3.80.

Vorzeit. Zweite, sehr vermehrte Auflage. gr. 8. 1888. 211. 1.80.

Könnecke, Dr. Gustav, hessisches Buchdruckerbuch, enthaltend Nachsweis aller bisher bekannt gewordenen Buchdruckereien des jetigen Regierungsbezirkes Kassel und des Kreises Biedenkopf. Mit Abbildung von 96 Buchdruckerzeichen. 1894. IV, 366, XXIII S. u. 160 S. Anhang. Kart. M. 12.—. In Ganzleinenband M. 13.50.

Koschwitz, Ed., Mirèlo. Poème provençal de Frédéric Mistral. Édition publiée pour les cours universitaires par Edouard Koschwitz. Avec un glossaire par Oscar Hennicke et le portrait du poète. gr. 8. 1900.

M. 7.20, geb. M. 8.—.

Erste commentierte Ausgabe der berühmten Dichtung.

a comb

### Koschwitz, Ed., Anleitung zum Studium der französischen Philologie

für Studierende, Cehrer und Cehrerinnen. Zweite verm. Auflage. 1900. M. 3.—, geb. M. 3.50.

— Les Parlers Parisiens d'après les témoignages de MM. de Bornier, Coppée, A. Daudet, P. Desjardins, Got, Mgr d'Hulst, le P. Hyacinthe, Leconte de Lisle, G. Paris, Renan, Rod, Sully-Prudhomme, Zola et autres. Anthologie phonétique, Troisième Mille, gr. 8, 1898.

Cartonné M. 3.60.

### Köster, A., Der Dichter der geharnschten Venus. Eine litterar=

historische Untersuchung. 8. 1897.

m. 2.-.

Die vorsichtig vorschreitende, alle wichtigen Momente berücksichtigende Darstellung darf methodisch durchaus als Muster aufgestellt werden. Mit einem seltenen Lehrgeschick weiß der Verfasser das Gebiet, innerhalb bessen das gesuchte Resultat liegt, immer mehr einzuengen; ist er von einer Seite dem gesuchten Punkte nahe gekommen, so hält er zunächst still, um auch von einer anderen Seite her vorzudringen, die er zuleht den Kreis durch seine Nachweise so eingeschlossen hat, daß ihm das Ergebnis nicht mehr entgehen kann. Ruht nun aber auch das Hauptinteresse des Lesers auf der seinen Art, in der die Untersuchung geführt ist, so versteht es sich bei einer derartigen Arbeit von selbst, daß auch im einzelnen vielsach wertvolle Belehrung geboten wird. Sehr glücklich hat es der Verfasser auch verstanden, aus der Untersuchung nach und nach ein sorgfältig ausgearbeitetes Charakterbild des Dichters hervorgehen zu lassen, in welchem das litterarische Element ebenso zu seinem Rechte kommt wie das persönliche.

(Zeitschr. f. beutsche Philologie Bb. 31, H. 4.)

### Lucae, Karl, Aus deutscher Sprach- und Litteraturgeschichte. Ge-

sammelte Vorträge. gr. 8. 1889.

M. 5.—

Inhalt: Die alten beutschen Personennamen. — Das beutsche Wörterbuch ber Brüber Grimm. — Der Parcifal Wolframs von Eschenbach. — Leben und Dichten Walters von ber Bogelweibe in seinen Grundzügen. — Zur Erinnerung an Hans Sachs. — Zur Goetheforschung der Gegenwart. — Über Schillers Wilhelm Tell. — Zur Geschichte ber beutschen Balladendichtung. — Die beutschen Inschriften an Haus und Geräten.

### Meyer, E., Die gereimten Liebesbriefe des deutschen Mittelalters.

Mit einem Anhang: ungedruckte Liebesbriefe aus der Dresdener Handschrift M. 68. gr. 8. 1899. 110 5. . M. 2.—

### Münscher, Fr., Geschichte von Hessen. Mit Portrait. gr. 8. 1895.

M. 6.—, gebunden in elegantem Leinwandband M. 7.20.

"Wir empsehlen das Werk als ein Muster von populärer Darstellung allen Gebildeten, die sich noch für Vergangenheit interessieren. Seine Vorzüge sind gedrängte Kürze, schlichte und einsache Schreibart, Pervorhebung des Wichtigen in anschaulicher Alarheit und objektiver Treue. Es hält sich, auch in der neuesten Zeit ebenso frei von übertriebener Lobpreisung wie von gehässigem Tadel, beschönigt nichts und verschweigt keine Thatsache, die in Betracht kommt, um ein richtiges vollständiges Vild zu geben." (Hanauer Zeitung.)

— Geschichten aus dem bessenland. fl. 8. 1887. M. 1.20, eleg. kart. M. 1.50.

# Matorp, Paul, Descartes' Erkenntnistheorie. Eine Studie zur Vorsgeschichte des Kriticismus. gr. 8. 1882.

— Die Ethika des Demokritos. Text und Untersuchungen. gr. 8. 1893.

m. 5.—.

- Molte, Albert, Der Eingang des Parzival. Ein Interpretationsversuch.

  gr. 8. 1900.

  M. 1.20.
- Beschichte einer fälschung. Mit drei Tafeln in Lichtdruck. gr. 8. 1899. 217. 2.—.
- Pappritz, R., Ulrich von butten. Ein Cebensbild. 8. 1893. 2n. -. 60.
- Preser, Carl, Der Soldatenhandel in bessen. Versuch einer Abrech=
  nung. 8. 1900.
- Quiehl, K., Französische Aussprache und Sprachfertigkeit. Phonetik sowie mündliche und schriftliche Übungen im Klassenunterrichte. Auf Grund von Unterrichtsversuchen dargestellt. 3. Auflage. gr. 8. 1899.

M. 3.20, gebunden M. 3.80.

- über den Krieg in Außland 1812. gr. 8. 1891. M. —.80.
- Ries, John, Was ist Syntax? Ein frit. Versuch. 1894. gr. 8. 217. 3.—.
- Paris. Ein führer für Studierende, Cehrer und Cehrerinnen. Zweite umgearbeitete und bedeutend vermehrte 21ufl. gr. 8. 1900. M. 2.40, gebunden M. 2.80.
- richts, insbesondere des lateinischen. Pädagogisch-didaktische Uphorismen über Syntaxis ornata (Elementarstilistis), Extemporieren, Konstruieren, Präparieren. Dritte vermehrte, neubearbeitete Auslage. gr. 8. 1893. M. 2.70.
- Bekenntnisse aus der Arbeit des erziehenden Unterrichtes. Das übersetzen in das Deutsche und manches andere. gr. 8. 1892. M. 3.—.
- Schneider, Emil, 66 hessische Sagen. Zur Unterstützung und Belebung des heimatkundl. Unterrichts ausgewählt u. bearbeitet. 1892.

M. -.50, cart. M. -.75.

- Prosastücke. gr. 8. 1900.

  Band III. für die Oberstufe.
  20. 3.60, gebunden M. 4.20.

  Band I in neuer Aussage in Vordereitung.
- Schoof, Wilhelm, Marburg, die Perle des Hessenlandes. Ein litterarisches Gedenkbuch. Mit einem Lichtdrucke und 22 Abbildungen im Text. gr. 8. 1899. M. 2.—, gebunden M. 2.75.
- Schröer, IN. M. Arnold, Über Citus Andronicus. Eine Kritik der neuesten Shakespeareforschung. gr. 8. 1891. M. 3.20.
- shindler, Robert, M. A., Poets of the present time. A text-book for foreign students of english literature. 1891. 217. 3.—. Gebunden in englisch Leinen 217. 3.75, gebunden in Leinen mit Goldschnitt 217. 4.50.

### Stengel, Edm., Private und amtliche Beziehungen der Brüder Grimm

Zu bessen. Eine Sammlung von Briefen und Aktenstücken als festschrift zum hundertsten Geburtstag Wilhelm Grimms den 24. februar 1886. 2 Bde.

2. Ausgabe. 8. 1894.

m. 4.—, gebd. m. 6.—.

Bb. I. enthält u. a. Briefe an Weigand, Bilmar, Suabedissen, Wigand, Pfarrer Bang, Kurfürst Wilhelm I. und schließt mit der Korrespondenz mit der Kurfürstin Augusta, Bd. II. Aktenstücke, darunter bisher unbekannt gebliebene diplomatische Berichte Jacob Grimms über seine Thätigkeit in Paris, sowie seine Kritiken in der Censur-Kommission. Die Anmerkungen enthalten Auszüge aus den Briefen der obengenannten und anderer Korrespondenten der Brüder-Grimm-

— Diez-Reliquien aus Anlaß des 100. Geburtstages des Altmeisters romanischer Philologie zusammengest. u. herausgeg. gr. 8. 1894. M. 1.20.

### Vietor, W., Die Aussprache des Englischen nach den deutsch=eng= lischen Grammatiken vor 1750. gr. 8. 1886. 2n. —.50.

- ficht auf die Anforderungen der Praxis. Zweite umgearbeitete Auflage. 2Mit einem Anhang: Das Englische als fach des Frauenstudiums. gr. 8. 1897.

  M. 2.20, geb. in Endd. M. 2.70.
- Die northumbrischen Runensteine. Beiträge zur Text=Kritik. Grammatik und Glossar. Mit einer Übersichtskarte u. 7 Tafeln in Lichtdruck. 4. 1895. 211. 8.—.
- Das angelsächsische Runenkästchen (The Franks Casket). 5 Tafeln in Lichtdruck mit deutschem u. englischem Text. In Vorbereitung. ca. 211. 6.—. Die erste genaue (z. T. überhaupt erste) Wiedergabe dieses für die Geschichte ber Heldenssage, der englischen Sprache und der Plastik gleich wichtigen Denkmals.
- Wie ist die Aussprache des Deutschen zu lehren? Zweite Auflage.

  8. 1895.

  20. .50.

"Der bekannte Vorkämpser für eine einheitliche Aussprache bes Deutschen bietet in diesem Bortrage einen kurzen zweckentsprechenden Überblick über die Hauptfragen der Phonetik in der Weise, daß er zuerst die Frage behandelt: Welche Aussprache soll in der Schule gelehrt werden? Wer sich über die Forderungen der Phonetik bezüglich der Aussprache des Deutschen in bequemer Weise unterrichten will, wird diesen Bortrag mit Bergnügen und Nupen lesen." (Litterarisches Centralblatt.)

— Wissenschaft und Praxis in der neueren Philologie. Afadem. Kaisergeburtstagsrede. gr. 8. 1899. M. —.40.

während der ersten  $2^{1/2}$  Unterrichtsjahre (II<sub>2</sub>—I<sub>2</sub>) unter Beifügung zahlereicher Schülerarbeiten. gr. 8. 1900. M. 3.50. gebd. in Ganzleinen M. 4.—.

Welter, Nic., Frederi Mistral, der dichter der Provence. Mit Mistrals Vildnis. 8. 1899. M. 4.—, in Leinen gebunden M. 5.—.

Mistral, das noch lebende Haupt der neuprovensalischen Dichterschule der Feliber, neben Musset und Victor Hugo wohl der bedeutendste Lyriker und Spiker, den Frankreich in den letten Jahrhunderten hervorgebracht hat, ist auch in Deutschland längst kein Unbekannter mehr. Namentlich haben ihn die meisterhaften Verdeutschungen seiner lieblichen Mirdio und seiner romantischen Nerto durch A. Vertuch dem deutschen Publikum nahe gebracht. Allein es sehlte noch an einer aussührlichen Darstellung von des tresslichen Dichters Leben und Wirken, und diese wird in Welters von gründlicher Sachkenntnis getragenem und gewandt geschriebenem Werke, in dem es auch nicht an zahlreichen Proben der Dichtkunst Mistrals sehlt, gebracht. (Siehe auch: Roschwit, Mirèio.)

Weinmeister, Paul, Marborger Geschichtercher. 2. Aufl. Mit Illustrationen. 12. 1885. M. —.60.

# Wenker, 6. und 8. Wrede, Der Sprachatlas des Deutschen Reichs. Dichtung und Wahrheit.

- I. G. Wenker: Herrn Bremers Kritit des Sprachatlas.
- II. f. Wrede: Über richtige Interpretation der Sprachatlaskarten.

gr. 8. 1895. M. 1.—.

Wintzer, dr. E., dénis Papin's Erlebnisse in Marburg. 1688—1695.
Mit Benutaung neuer Quellen begrbeitet. gr. 8, 1898.
M. 1.50.

Wiskemann, A., Die Katastrophe in Lessings "Emilia Galotti". Ein Beitrag zur Erklärung des Dramas. 4. 1883. M. —.60.

Zedler, dr. Gottsried, Geschichte der Universitätsbibliothek zu Marburg von 1527—1887. Mit drei Tafeln. gr. 8. 1896. M. 4.50.

Sachs. Sonderabdruck aus der zweiten Auflage von Könneckes Vilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationallitteratur, enthaltend 27 gleichteitige Abbildungen. Großefolio.

M. —.60.

## -> ONE

# Empfehlenswerte Werke aus dem Gebiete der Theologie.

Achelis, E., Aus dem akademischen Gottesdienste in Marburg. Predigten. Heft I und II à M. L.—. Heft III M. L.40. Sämmtliche 3 Hefte in einem Bande brosch. M. 3.40, in Ganzleinen geb. M. 4.50.

"Bei knappem Umfang sind sie gedankenreich; sie greifen kühn ins praktische Leben und haben eine frische poetische Färbung. So darf man sie nicht bloß für Universitätse und Gymnasialprediger, sondern auch für Stadt- und Landgeistliche aller Art empfehlen." (Halte, was du hast. 1887. Heft 10.)

- Beer, G., Individual- und Gemeindepsalmen. Ein Beitrag zur Erklärung des Psalters. gr. 8. 1894.
- Der Text des Buches biob untersucht. Mit Unterstützung der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. gr. 8. 1897. M. 8.40.
- Deissmann, G. Adolf, Bibelstudien. Beiträge, zumeist aus den Papyri und Inschriften, zur Geschichte der Sprache, des Schrifttums und der Religion des hellenistischen Judentums und des Urchristentums. gr. 8. 1895. M. 8.—
- Neue Bibelstudien. Sprachgeschichtliche Beiträge, zumeist aus den Pappri und Inschriften, zur Erklärung des Neuen Testaments. gr. 8. 1897. M. 2.80.

| Deissmann, 6. Adolf, Johann Kepler und die Bibel. E                                                                                                         | in Beitrag                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| zur Geschichte der Schriftautorität. 8. 1894.                                                                                                               | m.—.60.                            |
| — Die neutestamentliche sormel "in Christo Jesu". gr. 8. 1893                                                                                               | 2. M. 2.50.                        |
| Benke, E. C. Ch., Zur neuern Kirchengeschichte. 2lfademi                                                                                                    | sche Reden                         |
| und Vorlesungen. 8. 1867.                                                                                                                                   | m. 3.—.                            |
| Beppe, Beinrich, Gebetbüchlein zur täglichen Übung de                                                                                                       | r Andacht                          |
| im christlichen hause. 1888. Gebunden in Leinwand                                                                                                           | m. 1.50.                           |
| Berrmann, Wilhelm, Der evangelische Glaube und die                                                                                                          | Cheologie                          |
| Albrecht Ritschls. Reftoratsrede. 2. Aufl. 1896.                                                                                                            | m. —.60.                           |
| - Römisch=katholische und evangelische Sittlichkeit. 2                                                                                                      | lach einem                         |
| Dortrag, gehalten auf der sächsischen konferenz vom 26.                                                                                                     |                                    |
| 8. 1900.                                                                                                                                                    | m60.                               |
| Bochhuth, C. W. B., Statistik der evangelischen Kirche im R                                                                                                 | egierungs=                         |
| bezirke Cassel. gr. 8. 1872.                                                                                                                                | m. 12.—.                           |
| Kraetzschmar, Rich., Die Bundesvorstellung im Alten                                                                                                         | Cestament                          |
| in ihrer geschichtlichen Entwickelung untersucht und dargestellt. gi                                                                                        | r. 8. 1896.                        |
|                                                                                                                                                             | 211. 6.40.                         |
| Külz, Dr. Eduard Otto, Die epistolischen Perikopen, auf                                                                                                     | Grund der                          |
| besten Ausleger älterer und neuerer Teit exegetisch und homiletisch                                                                                         | h bearbeitet.                      |
| 2 Vde. Neue Ausgabe 1892.                                                                                                                                   | M. 6.—.                            |
| Ley, Julius, Bistorische Erklärung des 2. Teils des Jesa                                                                                                    | la, Kapitel                        |
| 40—60 nach den Ergebnissen aus den babylonischen Keilinsch                                                                                                  |                                    |
| einer Abhandlung: Uber die Bedeutung des "Knecht Gottes". gr. 8. 1                                                                                          |                                    |
| Mangold, Dr. W., Professor zu Bonn, Drei Predigten über jo                                                                                                  | hanneische                         |
| Cexte. (Die Wiedergeburt. Die driftliche Bruderliebe. Das                                                                                                   | Gebet im                           |
| Mamen Jesu.) 12. 1865.                                                                                                                                      | M. —.50.                           |
| Bilder aus Frankreich. Dier kirchengeschichtliche Vorlesunger                                                                                               | 1. 2. Uusg.                        |
| gr. 8. 1891.                                                                                                                                                | 217. 1.20.                         |
| "Die vier Borlesungen, welche der Verfasser in Marburg vor einem Ri<br>Männer und Frauen gehalten hat, handeln 1) über die Aushebung des Ordens der         | eise gebildeter                    |
| 2) über die Jungfrau von Orleans, 3) über Pascals Lettres provinciales und                                                                                  | die Moral der                      |
| Schuiten, 4) über Jean Calas und Boltaire, und gewähren vermöge ihrer forgarbeitung und Darstellung nicht nur eine anziehende Lekture, sondern find auch vo | gfältigen Aus-<br>in wissenschaft- |
| lichem Wert. Wir empfehlen biese gehaltvolle Sammlung zur Beachtung für m                                                                                   | eitere Areife."                    |
| — 32 Predigten, gehalten in den Jahren 1846—82. gr                                                                                                          |                                    |
| or irengion, genancii in acii janicii 1040-62. ge                                                                                                           | . o. 1091.                         |
| Which days Ale Wahl drawn Will a 1999                                                                                                                       | *                                  |
| Mirbt, Carl, die Wahl Gregors VII. 4. 1892.                                                                                                                 | m. 2.—.                            |

m. —.50.

geburtstagsrede. gr. 8.

1897.

Rönsch, herm., Itala und Vulgata. Das Sprachidiom der urchristlichen Itala und der katholischen Vulgata unter Berücksichtigung der römischen Volkssprache, durch Beispiele erläutert. Zweite berichtigte und vermehrte Ausgabe. gr. 8. 1875.

Datristifer, sonbern auch bem Philologen von Fach unentbehrliche Gabe treuen beutschen Fleißes."

(Litterar. Centralblatt.)

ziegler, Leo, Italafragmente der Paulinischen Briefe nebst Bruchstücken einer vorhieronymianischen Aebersetzung des ersten Johannesbriefes aus Pergamentblättern der ehemaligen Freisinger Stiftsbibliothek zum ersten Male veröffentlicht und fritisch beleuchtet. Eingeleitet durch ein Vorwort von Prof. Dr. E. Ranke. Mit 1 photolith. Tasel. 1876. gr. 4.



## Empfehlenswerte Werke zur Kunstgeschichte.

- Bickell, L., Hessische Holzbauten. 3 Hefte. Mit 80 Lichtdrucken von Obernetter in München. 4. In Mappe. M. 53.—. In eleganter Leinenmappe Ein viertes (Schlus-) Sest ist in Vorbereitung. M. 59.—.
- Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel. Erster Teil: Kreis Gelnhausen. Im Auftrag des Kommunalverbandes bearbeitet. ca. 350 Foliotafeln in Lichtdruck und ca. 20 Bogen Text. ca. M. 30.—.
- Königl. Sammlungen zu Kassel vorsindliche Kunstgegenstände aus altem Landgrässich bessischen Besitz. Nach archivalischen Quellen bearbeitet und mit Abbildungen herausgegeben. Erstes Heft: Altere Silberarbeiten in den Königl. Sammlungen zu Kassel. Mit urfundlichen Nachrichten und einem Unhang: Der Hessen-Kasselsche Silberschatz zu Unfang des siebzehnten Jahrhunderts und seine späteren Schicksale. Einundzwanzig Tafeln in Lichtdruck nach den Aufnahmen von Ludwig Bickell. In 250 in der Presse numerierten Exemplaren hergestellt. Gr. fol. Pracht-Uusg.: M. 60.—. Einf. Ausg.: M. 36.—.
- Dessasche Willkomm. Ein Prachtpokal von 1571 im Schloß zu Dessau. Beitrag zur Kunst und Sittengeschichte des 16. Jahrhunderts. Mit 1 Lichtdrucktafel und 10 Illustrationen. Folio. 1890. M. 6.—.
- Die zu Marburg im mathematisch-physikalischen Institut befindliche Globusuhr Wilhelms IV. von Hessen als Kunstwerk und astronomisches Instrument. 217it 2 Sichtdrucktafeln. 4. 1894. 27. 3.60.

# Drach, C. Albardt von, das Büttengeheimniss vom Gerechten Stein-

metzen-Grund in seiner Entwickelung und Bedeutung für die kirchliche Baukunst des Mittelalters, dargelegt durch Triangulaturstudien an Denkmälern aus Hessen und den Nachbargebieten. Mit 28 lithogr. Tafeln. folio. 1897. M. 12.—.

- Koopmann, W., Raffaelstudien, mit besonderer Berücksichtigung der Handseichnungen des Meisters. Mit 36 Abbildungen, darunter 21 Abdrücke nach Handzeichnungen Raffaels in Größe der Originale. Zweite Ausgabe. gr. 4. 1895. fart. M. 7.—, gebunden M. 8.—.
- gr. 8. 1897. in der Auffassung von W. Roopmann. m. 9.—.
- Raffaels erste Arbeiten. Entgegnung auf Herrn von Seidlit; Besprechung meiner Raffael, Studien. Mit 6 Abbildungen. 8. 1891. M. 1.20.
- Oettingen, Dr. W. von, Die Ziele und Wege der neueren Kunstwissenschaften. gr. 8. 1888. 211. .60.
- kirche. Grundrig. Mit einer Tafel in farbendruck und 380 Textbildern

und Dignetten. gr. Lex. Oft. [888. 217. [2.—. in eleg. Einbd. M. 14.—. "Kein für den Gebrauch des Forschers, speziell des Philologen bestimmtes Buch, kein solches, das das Wissenswerte in knapper Form systematisch behandelt, sondern eine Geschickte der Kunst im großen Stil, ausgezeichnet durch sichere Beherrschung des Stosses, wie sie der Berfasser für die vom ihm glänzend gelöste Ausgabe besitzt, tressende Stilcharakteristiken, geistvolle und doch nicht schönrednerische oder gar phrasenhafte Analysen von Kunstwerken, die den Beruf zum Geschichtschreiber der alten Kunst vollauf erweisen. Die Ausstattung des Buches
ist eine vorzügliche, die Bilder sind zweckmäßig ausgewählt und meist vortresslich, namentlich in einer ihrer würdigen Größe wiedergegeben, dazu der Preis des Buches ein unverhältnismäßig billiger, so daß es überslüssig ist, weiteres zu seiner Empfehlung zu sagen."

- "Bochenschrift f. klass. Philologie."
   Über Schliemanns Troja. Ein Vortrag. gr. 8. 1875. M. —.60.
- gr. 8. 1876. Ein Vortrag. Mit zwei Cichtdruck-Tafeln.
- Athena und Marsyas. Bronzemunze des Berliner Museums. Mit 1 Abbildung und 1 Tafel. 4. 1879. M. 1.60.
- Kritik des griechischen Ornaments. Urchäologische Studie. Mit 2 lithogr. Tafeln. gr. 8. 1883.
- Katalog der Skulpturen zu Athen. Mit spstematischer Übersicht und epigraphischem Index. 1881. 8. fart. M. 7.—.
- Wie die Griechen ihre Kunst erwarben. Ukademische Kaisergeburtsstagsrede. gr. 8. 1892. M. —.50.



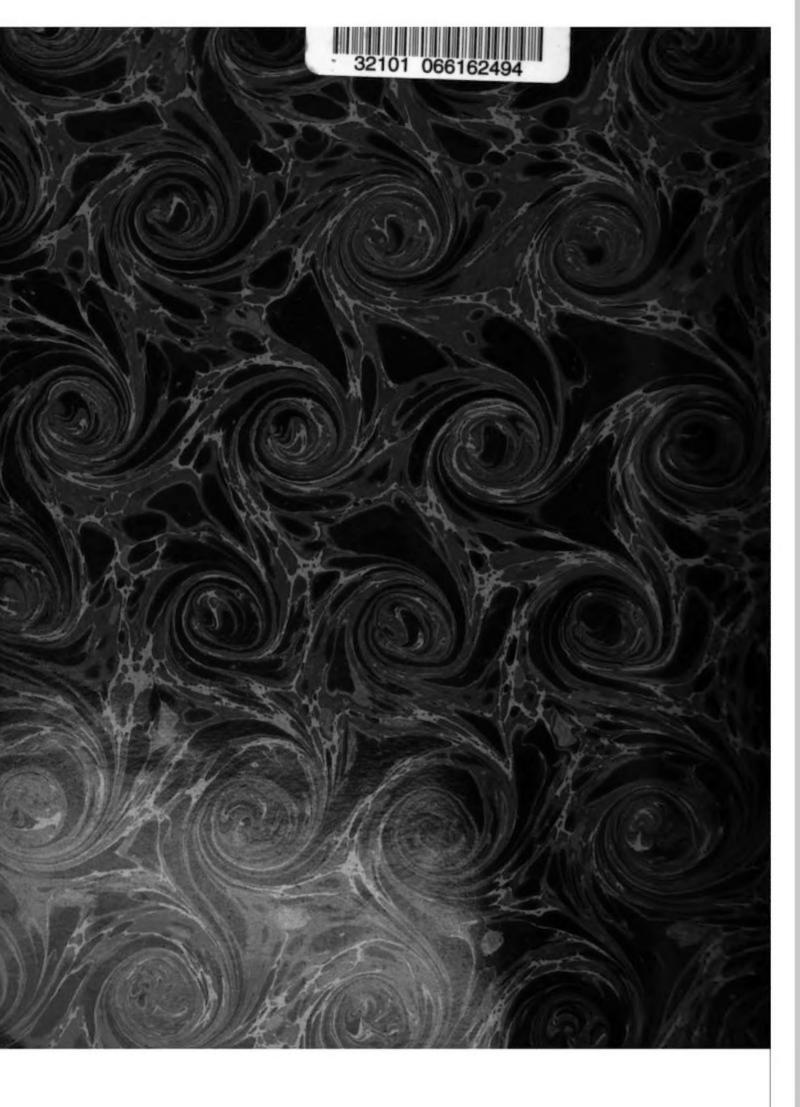

